

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



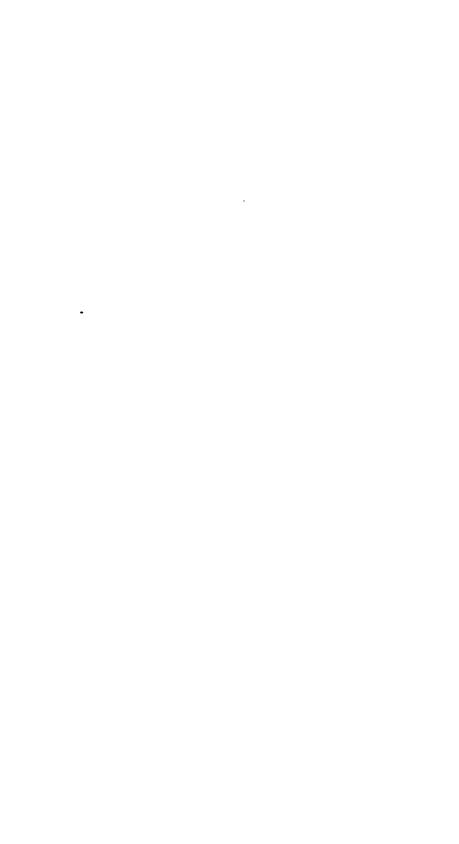

•

•

| ٠ |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

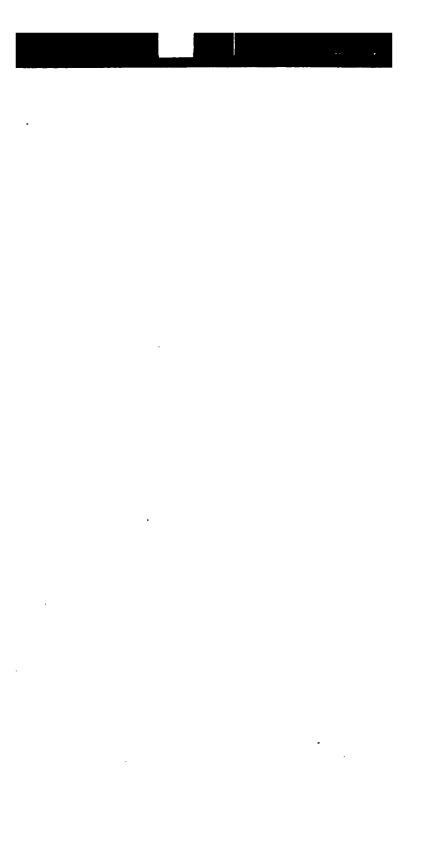

# Hundert Bogen.

Erfte Abtheilung.



| ٠ |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

•

.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



### Hundert Bogen

aus

mehr als fünfhundert alten und neuen Büchern

über bie

## Juden neben den Christen.

Ein

literar : hiftorischer Beitrag

gur Befchichte der Juden feit Chriftus.

Bufammengefiellt und mit ben nethigen Registern verfeben

pon

Constantin Ritter Cholewa von Pawlikowski.

Erfte Abtheilung.

Freiburg im Breidgau. Herber'sche Berlagehandlung: 1859.

Buchbruderet ber Derber'ichen Berlagshanblung in Freiburg.

Anna Mariana California Company of the Company

### Borläufige Bemertungen

### zur Grientirung für den Jeser

unb

### zur Abwehr gegen allfällige Miftverftanbuiffe.

Indem der Berfasser rudsichtlich jener Bestimmungen, welche die materielle Seite eines jeden Buches, nemlich die Modalitäten der Herausgabe und den Preis desselben betreffen, auf den Umschlag der vorliegenden er sten Abtheilung verweist, glaubt er über die außere Form und den Inhalt, so wie über den Geist und die Tendenz des hier in Aussicht gestellten Werles vor Allem Nachsolgendes zur Kenntniß des geneigten Lesers bringen zu mussien:

Wie schon aus ben ersten vier Blättern ersichtlich ift, gab die nach fte Beranlassung zu der vorliegenden Schrift ein Artikel in den "Wiener Mittheilungen", einer "Zeitschrift für israelitische Culturzustände", Jahrgang 1855. To n und Haltung dieses Artikels schienen eine ernste Zurückweisung zu fordern. Nachdem aber der zunächst Angegriffene, in seiner priesterlichen und dienstlichen Eigenschaft, diese Zurückweisung abgelehnt hatte, so entschloß sich der Gesertigte zu selber.

Er glaubte Anfangs dieser Aufgabe in einem mäßigen Journalartikel genügen zu können; er überzeugte sich jedoch bald, daß zur sachdienlichen, aus den, von dem zunächst Angegriffenen gewissenhaft angeführten, Autoren geschöpften Abwehr einer eben so ungemessenen, als ungerechten Aritik die Spalten eines Tagblattes zu enge würden. Aus dem projectirten Zeitungsartikel wurde eine Broschüre, wie sie hier, von Seite 1 bis 65 oder resp. bis 72, unmittelbar vorliegt.

Bum Schlusse ber Lettern schien es nemlich räthlich, auf bie, von bem Kritiker vorzugsweise angerufene, Schrift: "Die Juden in Desterreich. Bom Standpunkte der Geschichte, bes Rechts und des Staatsvortheils. In drei Büschern" (Zwei Bände. Leipzig. 1842) näher einzugehen.

Die Würdigung biefer Schrift marb, gleichsam aus ber Bogelperspective, mit ber flüchtigen Stiggirung bes britten Buches begonnen, und hierauf kamen bas 1. und 2. Kapitel bes zweiten Buches an die Reihe.

Aber ein baselbst vorfindliches Citat aus Dr. Form ste = cher's: "Die Religion bes Geistes, eine wissenschaftliche Darstellung bes Zudenthums" (Frankfurt a. M. 1841), welches in der vorliegenden Schrift S. 72 angebeutet und S. 76 wörtlich angeführt ist, nöthigte abermals zu einem nähern Ein=geben auf ein neues, dazu sehr umfangsreiches und viel genanntes Werk, dessen bereits S. 9—11 Erwähnung gethan wurde, nemlich auf Eisen men ger's "entdecktes Judenthum."

Es sollte ja bem, von Rabbi Form fteder projectirten, "jübischen Eisenmenger" fein driftliches Borbitd zur vollen Anschauung gebracht werben!

Es wurde demnach, angefangen von Seite 77 der bereits in ein Buch auslaufenden Brofchure, ein gewissenhafter Auszug aus beiden Theilen des Eisenmenger'schen Werkes verssucht, dabei aber auch wiederholt die Stellung betont, welche der Verfasser des Auszuges, dem Originalwerke gegenüber, bereits S. 73 eingenommen hatte und fürderhin einzunehmen gedachte. Ein flüchtiger Blick auf die Acuberungen und Mittheilungen, welche diesfalls S. 606—613 und in den daselbst näher bezeichneten Stellen vorliegen, kann den Leser keinen Augenblick im Zweifel lassen über den Standpunkt, welcher dem Gefertigten als einzig richtiger erscheinen mochte.

Ein Auszug aus Eisenmenger ist aber mittelbar auch ein Auszug aus beiläufig 200 Schriften jüdischer, und aus mehr als 80 Büchern christlicher Verfasser, ohne nus merative Einbeziehung der biblischen Bücher A. und N. T. und der 67 Tractate des Thalmud. Dieser Auszug nöthigte ferner zur Beleuchtung mancher wissenschaftlichen Benennungen und Begriffe in der jüdischen Theologie (cf. S. 74—77, S. 85—93) aus ältern und neuern Schriften; er legte die Rückssicht auf verwandte Arbeiten der Borzeit und Gegenwart (cf. S. 60, 91, 106—114, 126) nahe.

Der literarshiftorische Auslauf des vorliegenden Berstes an das, Seite 77, 78, 114 jum ersten Male formulirte,

Endziel fchion bereits wit bem Andzuge aus ben leiten Bopitaln bes er fien Theiles entschieben, obwohl biefer Andzugschon S. 144 zu seinem Ende gedieben war.

Ans biefem Gesichtspunkte wurde bann auch der Auszug aus dem zweiten Theile des sentbecken Indenthums , jedech schon Anfangs auf breiderer Grundlage, unter wiederholter Beizieshung einer nomboften Anzahl einschlägiger diterer und neueres; aber von Eisenmenger gar nicht oder nut stüchtig benkieter: Werfe (cf. C. 60, 91, 126, 144, 146, 154—158, 174, 181—199, 202, 235—239, 267—278, 301, 315 f., 320—322, 341—343, 365 f., 474, 515 f., 518, 529—558, 566—572), ja selbst mit Radsicht auf einzelne Erscheinungen in der Tagespresse (C. 376, 413 Ann., 529—553) und insbesondere in stetiger Bedachtnahme auf eine nachträgliche Bervollständigung des Anszuges aus dem ersten Theile Eisensmenger's, fortgeführt, aber erst Seite 606 zum Abschlusse gebracht.

Db und in wie fern es der Berfasser dieses Auszuges verftanden habe, über Gifenmenger hinaus und hinweg. eben fo mohl die Licht= ale die Schatten = Seiten des orthos boren und bes rationalistischen Judenthums, wie felbes fett der Berftorung bes zweiten Tempels in die Erscheinung trat, vom afthetifchen, religiofen, moralifchen, philosophischen und cultur-historischen Standpunkte aus mit Gerechtigfeit zu murbigen, bas fann er getroft ber parteilofen Beurtheilung feiner diesfälligen Meugerungen anbeimftellen, wie felbe G. 609 in ber Anmertung citirt find. Es ließen fich übrigens biefe Citate bis 609 noch, wie folgt, vermehren: S. 157, 233, 235, 280, 303, 357 f., 384 f., 413 Anm. 2, 415 sub 1, 447 f., 456, 457, 491, 492, 591, 592, 605, 608 f. Eben fo fanben fich in ber nachften Abfolge biefer Schrift noch weitere Belege für eine Anschauung, welcher bas Schwarze überall als schwarz, aber auch bas Beiße überall als weiß erscheint. Wir weisen den Leser auf Das, was z. B. S. 611 ff. Anm., 613, 623, 629, 631 Anm., 639 f., 641, 643, 653 Anm., 665 sub 24, 666, 673, 677, 747 f., 782—784 Anm., 788—799, 831—838, 846—848 sub 18, 849, 852 sub 22, 857 Anm., 864 Anm., 913-917 Text und Anm., 919 f. und in ber nun folgenden "Bucheranzeige" bis S. 1102, balb aus eigener,

balb aus fremder Feber, balb und leider! häufiger in negativer, bald aber auch in höchst positiver Weise zur Constatirung jener Anschauung gebracht wurde.

Trübt und vergällt die neben dem Wahren, Guten und Schönen einher laufende Karrikatur fast jede reine Freude an den ehrwürdigen Ueberresten des alttestamentlichen Glaubens und Lebens, der alttestamentlichen Gebete, Gebräuche, Gesetze und Ceremonien bei den Rabbaniten, so erfüllt das, mit der schauberhaftesten Frivolität und Anmassung gepaarte, Thun und Treiben des in rationalistischer Zersetzung und Selbstauflöhen des in rationalistischer Zersetzung und Selbstauflöhen mit Edel, Entsetzung und Schiften. Aber nichts desto weniger erblicht das gläubige Auge des Christen, wie das, auch in der dittersten Nothlage, irdisch und zeitlich, physisch und geistig unverwüstbare Judenvolk unter dem Gesetze eines schlüßlichen höhern Segens steht, welcher bei Hosea 3, 5 und im Römerbriefe 11, 25. 26 so bestimmt ausgesprochen vorliegt (cs. S. 429 f.).

Schon im Berlaufe und vollends am Ende des Ausanges aus Eifenmenger (cf. S. 606 f., und die hierfelbst vorkommenden Berweisungen) hatte sich dem Berfasser des= felben eine breifache Ueberzeugung aufgebrangt, nemlich: 1. baß es in ausreich endem Dage literar = historisch nachgewiesen werden könne, wie die »» Geschichte « bee (fogenannten) »» Jubenhasses» und seiner »»Phasen««, in »»jedem (chriftlichen) Jahrhundert" und bei "jedem Bolke" (cf. S. 8), ihre wahrhaft pragmatische Erklärung schon aus bem "theoretischenaa und »praktischen Judenthumeaa (cf. S. 71 sub a) aller dieser »» Jahrhunderte«« finde, und daß man nur für die bei ben »» Judenverfolgungen « mit unterlaus fenen » " Graufamteiten ", ober, in andern Worten, für bie Form dieser "Selbsthilfe« auf den Charakter der einzelnen driftlichen "Bölker« und "Jahrhunderte« reflektiren muffe (cf. S. 319); bag die "Bubenverfolgungen « , vom driftlichen Mittelalter angefangen bis in die neuere Beit herein, ihre erfte und hauptfächlichfte Beranlaffung in ben afterreligiöfen rabbanitischen Anschauungen ber Juden, und in ber, auf ben Grund diefer Unschauungen gebauten, fogialen Stellung ber-felben zu ben Chriften gefunden haben, ober bag, turg heraus gefagt, die Buben des "vierten Golusaa felber, von jeher

wenigstens Eine, und zwar eine Sanpt-Urfache bes fogenannten ... Indenhaffes au bilbeten (cf. S. 606 f.). — 2. Wurbe bem Berfaffer flar, bag bie wiffenschaftliche Erörterung über ben Berth ober Unwerth bes Gifenmenger'ichen Bertes noch teineswegs zum Abschluffe getommen fei, und bag, obwohl Eifenmenger von Saus aus nur Gine, und gwar bie »» Shatten: Seiteau (cf. S. 71 sub b) bes nach-driftlichen Inbenthums aufbeden wollte, unter ben nachfolgenben Gefichtspuniten fogar noch »Vindiciae Eisenmengerianae« bentbar maren, in wie fern er nemlich: a. bei feinem Unternehmen nur bem Gefdmade und ber Richtung, bem Geifte und ber Sprache feiner Zeit folgte, ba langft vor ibm, unmittelbar neben ihm und unmittelbar nach ihm von namhaften hriftlichen Theologen, wenn auch auf erweiterter Grunblage, berfelbe Weg eingeschlagen wurde; b. in wie fern man hiebei noch gefteben muß, bag Gifenmenger, auf bem von ibm abgesteckten Gebiete, seine Borganger sammt und fonders an biplomatarischer Treue und Grundlichkeit feiner Auszuge übertroffen, und feinen Nachfolgern hinwieder, mit dem aus ben judischen Quellen selber aufbereiteten Materiale, zu mannigfacher Belehrung gedient habe \*). Endlich mußte c. auch ber flüchtigfte Bergleich Deffen, mas Gifenmenger aus judi-

Beilarten im Talmub. erschienen ift.
Durch biese Bemühungen einiger jüdischen Gelehrten kommt gegenwärtig manches Excerpt bes alten Eisen menger's zu Ehren, welches oft sogar von der oberflächlichen Indenzerei driftlicher Autoren bes sabenscheinigen (18.) Jahrhunderts der "Auflärung," auf die Behauptung des nächsten beften Juden hin, angezweiselt

werben wollte.

In die Reihe folder, von eben fo fomahlich, als ftraflich unwiffenben jibifchen Literaten bis in die neuefte Beit herein, mit ber ihnen burchweg eigenen Redheit und Unverfchunts heit, gegen Eifenmenger vorgebrachten Einwande gehörte unter

<sup>\*)</sup> Das vom Thalmubismus und von dem ältern Rabbinismus emancipirte Reform-Judenthum hat sich bereits in den verschiedenartigsten Richtungen des in der Gemara aufgehäuften Stoffes
bemächtigt, und benselben, objectiv betrachtet, mit höcht anerkennenswerthem Fleiße zu sichten und aufzubereiten versucht. Wir verweisen,
blos der Rabe halber, auf herrn Ehrmann's "talmubische Studien- in
den "Biener Mittheilungen- und auf gerrn Dr. Brecher's,
in dem vorliegenden Berke S. 1228 erwähntes und S. 1388—1417
excerpirtes Buch, welches im Jahre 1850, in Bien selber, unter
dem Titel: "Das Transcendentale, Magie und magische
heilarten im Talmud- erschienen ist.

schen Büchern, zum Belege bes Christenhasses bei ben mittelalterlichen Juden, beigebracht hat, mit den "judenfeindlichen Aeußerungen" im "entbeckten Judenthume" die vollste Ueberzeugung gewähren, daß ""Eisenmenger und Genossen" unendlich weit hinter diesen alten jüdischen Borbildern zurück sind (S. 609-613). — 3. Sah der Verfasser, daß durch den Auszug aus Eisenmenger das Ebenmaß seines Buches unausweichlich verloren gegangen

andern auch der, daß im Thalmud von Jejus Chriftus gar nicht die Rede fei. Sie konnten fich aber von Einem ber gelehrteften Männer in Israel, von Herrn Dr. J. M. Joft, aus beffen neuestem Berte: "Gefchichte bes Jubenthums und feiner Getten" (1. und 2. Abtheilung, 1. bis 5. Buch, Leipzig. 1837 und 1858), eines Beffern belehren laffen.

Es möge dem Berfaffer bes vorliegenden Bertes erlaubt fein, in biefer Richtung, hier schon einen Paffus aufzunehmen, welcher für die spätere Absolge bes Lettern bestimmt war und also lautet:

Diefes Wert wird in brei Abtheilungen und in eben fo viele Bande gerfallen. Die erfte Abtheilung (1-3. Buch) "beginnt mit ber Rudtehr aus Babylonien und ber baraus bervorgegangenen Wieberherftellung ber Gefete burch Egra, ale Grundlage jum 3u= benthum., und reicht bie jur "Bernichtung bee Gottesbienftes ju Berufalem (70 n. Chr.)". Die gweite Abtheilung umfaßt bie "Gefcichte des Judenthums von der Zerstörung des Tempels bis jum Ab= chluß bes Thalmube. (4. Buch) und ungefähr von ba ab, ober won ber Entstehung bes Islams an bis jum Tobe Maimoni's" (5. Buch). Für unfern nächsten 3weck tommt die Art und Beise in Betracht, in welcher ber Berr Berfasser, in der 1. Abtheilung, die "Entste-hung des Christenthums" und die "Berurtheilung und Kreuzigung Besu- (S. 394—409) behandelt. Ein Geistesverwandter von Salvabor ("Histoire de Jesus Christ et sa doctrine." Paris. 1836), will er jedoch an ber "geschichtlichen Symbolit außerlicher Danb-lungen, welche Besu Lehribätigkeit begleiteten., bas beißt boch wohl an ben Bunbern und Beisfagungen bes Gottmenfchen, an ben "Beichen, welche Riemand thun tann, wenn nicht Gott mit ihm ift." (Joh. 3, 2), vorübergehen, weil er fie "weber mit Sis cherheit ju zeichnen, noch zu erläutern vermochte- (S. 400). Er "finbet fich nicht berechtigt, in die innern Tiefen des chriftlichen Glaubens forschend einzubringen, um über Bahrheit ober Irr-thum ab zu urtheilen.; aber er "fieht in bem rein gegenständlichen Inhalte ber geschichtlichen Begebniffe bes Grofartigen genug, um feine Anficht von ber Entstehung bes Chriftenthums - - ju begrun-ben. (S. 396). Und obwohl alber bie Quellen, aus benen wir bie Rindheit des Chriftenthums fennen lernen, die widerfprechend= ften Urtheile herrichen. (S. 395), fo balt er die Evangeliften felbft boch noch für glaubwürdigere Berichterflatter, ale bie "Rabbinen" (cf. S. 409), indem er unter Einem turzweg zugibt, daß von Jefus aus Ragareth im Thalmub bie Rebe fei. Er foreibt nemlich S. 403,

wire, wenn er nicht ben sub 1 angebeuteten literar-hiftorischen Rachweis, mit stetiger Rücksicht auf die Schrifter Die Inden in Desterreiche, weiter burchführen wurde.

Daraus mußte aber eine zweite Abtheilung bes angefangenen Werfes erwachsen, und ber beabsichtigte literarhistorische Rachweis in einer Art begonnen werden, daß er zugleich, mit Racksicht auf den sub 2, lit. a angedenteten

Anm. 1: "Die Rabbinen bes britten ober vierten Jahrhunderts et. Anns. 1: "Die Rabbinen des dritten oder vierten Jahrhunderts ein währen, Sanhedrin 43, eines soch Bochen hindurch danerndert Gerichtsverfahrens (cf. in unserer Schrift S. 377. 396); gang gewiß erd ichtet, um die Schuld der Ungefeslichteit wo möglich zu tilgen? Auch widerspricht sich der Bericht, indem er von einer Berwartseilung zur Steinigung redet- (cf. bei uns S. 373. 377. 390. 392 sud 8; S. 398). Ferner S. 404 f., Anm. 3: "Bei den Rabbinen seit die Thatfache sest, daß Jesu am Tage vor dem ersten Passachen seit die Thatfache sest, also am 14. Nissan getrenzigt wurde, Sanhedrin 43 a und fer, also am 14. Nissan getrenzigt wurde, Sanhedrin 43 a und fer, also der Beitalfach sich die gekennteit des Melssas sind die habulonischen Rabbinen in under ber Lebenszeit bes Deffias find bie babylonifchen Rabbinen in unbegreiflichem Irrthume. Einige laffen ihn ichon gur Zeit bes Jofua ben Berachja, etwa 100 Jahre fruher, auftreten (Sanhedrin 107 b) und ans Aegupten Zauberkfinfte mitbringen (cf. bei une S. 353 sub 19; S. 362. 377. 390 f.); fie nennen babei bie Maria Stada (basfelbft 67 a) und halten fie für Maria Magdalena, ihren natticlichen Mann nennen fie Banbira und ihren angetraueten Mann Bapus (ober Josephus) und Jubah. Andere ergahlen von dem Gerucht, baß ber Meffias bei Bethlehem geboren fei und ben Ramen Menachem erhalten habe (Midrasch Echa, Fol. 59 und Jer. Berach 5, 1), welchen aber die Stiltene entführt hatten. Alles das fei zur Zeit der Tempelzerstörung geschehen. — Sie erzählen ferner, daß Jesu fünf Schüler gehabt habe: Mathai, Nakai, Nezer, Boni und Thoda letztere vier augenscheinlich Entftellungen, vielleicht aus Jatob, Andreas, Sohannes, Thabdus), welche hingerichtet worden seien, wovon die christliche Ueberlieferung nichts weiß (cf. bei uns S. 354 sub 18; S. 355 sub 19; S. 349. 391 sub 3; S. 398—402). Sie spielen sogar mit den Namen, indem Jeder berfelben zu seiner Mettung einen Bibelvers anftihrt, der ihn ichtigen sollte, und bagegen einen ans been vernimmt, der ihn veruriheilt, eine offenbare rabbinische Bortsspielerei, die der gerühmten Borsicht der jüdischen Richter geradezu widerspricht, abgesehen davon, daß hinrichtungen durch Juden nur noch in Augendlicken großer Bollsaufregung vorkamen. Man möge noch so sehr der bie thal mudische Expression agen in Schutz nehmen web in ihnen geschichtliche Expressioner werden mat und in ihnen gefcichtliche Grundlagen entbeden wol= Ien: in Betreff ber erften Chriften tappen bie Rab= binen bes britten ober vierten Jahrhunderts gung-lich im Dunteln und greifen nach Sagen, die fich nir-gend rechtfertigen. Im Uebrigen bringt icon Eifenmen-

Gesichtspunkt, einen natürlichen Schluß für die erste Abtheislung bilden konnte. So wurde denn auf eine beträchtliche Anzahl älterer und neuerer Schriften wider die Juden theils an Ort und Stelle schon näher eingegangen, theils eine Bessprechung derselben auf späterhin vorbehalten.

Den Reigen ad. 2, lit. a eröffneten vollständige Auszüge aus drei Incunabeln von Petrus Nigri (S. 614-645) und Alphons de Spina (S. 645—734), aus drei Pieçen von Johannes Pfefferkorn (S. 735—744), dann aus Margarita's "ganzem jüdischem Glauben" (S. 126, 744-749),

ger I., 250 eine aussührliche Stelle aus bem Dagen Abraham [cf. bei une S. 84. 352. 377. 392 sub 7; S. 393-402] bes Fariffol (nicht: Berizol), worin diefer mit folchen thalmudischen Sagen die in driftlichen Ueberlieferungen verbreiteten Rachrichten betampft. Manches darin verdient immerhin Beachtung, wiewohl ber eigentliche Zwed verfehlt ift ... In bem nun Folgenben reflectirt Berr ergenting Bivet verjegit in. — In dem nun zoigenorn repectit per Dr. Jost auf Muthmassungen zweier stüdischer Gelehrten, Dr. Beer in Dresden und Jellinel (Letzterer im "Orient" 1848, Lit. Blatt, S. 479 f.), nach welchen die Stelle: Sanhedrin, Fol. 106, Col. 2, "worin ein Judenchrist mit einem Juden über Bi-leam's Lebensalter spricht, und dann behauptet, derselbe sei "33 Jahre alt gewesen, als er getöbtet ward.", — "auf Christi Tod sich beziehen dürften, wie dann "die Jünger des Biseamun" verbedet die Jünger oder Anhänger Christie bezeichnen, "Biseam und verberrophete, Sprangung scheinen und "bekennelich auch die Khris-Reterprophet" Synonyma icheinen, und befanntlich auch die Chriften eine gnoftifche Richtung Balaamiten ober, ine Griechifche übertragen, Ritolaiten nennen" (cf. Joh. Offenb. 2, 6. 14. 15). — S. 414 f., Anm. 4., feht Berr Dr. Joft für Die Beziehung bes Ausbrudes: Min und Minim (bei une G. 129 sub 19 u. a. v. a. D.) auf die Judenchriften ein. "Die Berfaffer bes D. T. tennen biefen Ausbrud noch nicht, fo wenig wie die Settennamen : ""Ragaraer"" und ""Ebioniten .... Er tommt frühestens um ein Jahrhundert nach ber Entstehung ber chriftlichen Religion vor. — Daß (aber) bie Rabbinen unter: Din, Judenchriften verftanden haben, unter-liegt teinem Zweifel .. G. 415, Anm. 5, deutet er die Bucher ber Minima, von welchen die alteften nachdriftlichen Rabbinen fprechen, auf die "alteften Dentmaler bes driftlichen Schriftthums", Die "in aller Jubenchriften Sanben, baber auch mahricheinlich ben Rabbi-nen naber befannt waren . Bahrhaftig! lauter Aeuferungen, welche ben frechen jubischen Striblern, die noch fortan, & la Rabbi Je-chiel, [bei uns S. 83 f. (cf. S. 378. 385. 1111. 1232)] behaup-ten, daß im Thalmud von Christus gar keine Melbung geschehe, ben Mund völlig stopfen, und gange Kapitel in bem mentbeckten Jubenthum- bes fo viel geschmahten Gifenmenger in glanzender Beife rechtfertigen tonnen.

mit Rudficht auf die literarifche Tehbe zwischen Reuchlin und Pfefferforn, fo wie auf eine beträchtliche Angahl einschlägiger Bücher von Schriftftellern des 16. Jahrhunderte, barunter auch auf jene von Luther (S. 749-773). Aus dem 17. Jahrhundert wurden, neben Seg (S. 301 f., 773-780), vorzüglich der altere Buxtorf, resp. beffen "Judenschule" (S. 157 f., 780-804), Julius Conrad Otto (S. 804-808), bie Juriften: Johann Baptift Cafar (S. 810-821) und Johann Wolfgang Siller (S. 821-828), ferner Chriftian Gerfon, resp. beffen "fürnehmfter Inhalt und Biberlegung des judifchen Thalmud" (S. 829-870) berücfichtigt, unter fortlaufender Angabe ber Schriften, welche aus biefem 3ahrhundert zahlreich vorlagen, aber theilweife erft weiter unten besprochen werden fonnten. Gine furge Ueberficht ber verichiedenen Wege, welche von vielen und babei namhaften driftlichen Theologen vor und nach Gifenmenger gur Darftellung und Befampfung des theoretifchen und praftifchen Judenthums ber nachdriftlichen Zeit eingeschlagen wurden, und eine eben fo turze Aufzählung biesfälliger Leistungen, von Raimund Martini ober vom 13. Jahrhundert an bis in die Gegenwart herein, follte, unter hinweisung auf beren mate-riales und formales Berhaltniß zu Gifenmenger, die erfte Abtheilung bes vorliegenden Werfes bem Ende guführen.

Bar fo der literar = hiftorischen Beleuchtung bes Gifen= menger'ichen Wertes von Seite 613-912, in einer Seite 72, 73, 79, 344, 555, 613, 744 noch feineswege flar vorausgesehenen Tragweite, ein Benuge geschehen, fo mußte nun weiterhin, von dem einmal eingenommenen Standpunkte aus, gezeigt werben, wie die Anschauung über die \*\* Git = Seiten an bem Judenthume und an ben Jubenau im Allgemeinen, welche bem Werke: "Die Juden in Defterreich " (2. Buch, 3. Rapitel, I. 240—266) zu Grunde liegt, teineswegs auf Allgemeingültigfeit Anspruch habe, und daß felbst die größten Judenfreunde diese Meinung nicht zu theilen vermögen (S. 913-917). Diefer literarhistorische Nachweis wurde in einem erften Anlaufe von Seite 917-1102 aus ber einschlägigen Literatur ber Jahre 1742-1857 burchgeführt, und von ba ab, gleichsam in einem ameiten Bange, eine literar=hiftorifche Nachlefe, mit besonderer Rudficht auf die dronistische Abfolge ber Geschichte ber Juben, feit Chriftus bis in unfere Beit, gehalten.

Die oben Seite VIII sub 1 ausgesprochene Ueberzengung war inzwischen noch klarer und fräftiger geworden. Die aus Büchern und Zeitungen täglich neu belegbare Thatsache, daß seit geraumer Zeit sowohl jüdische Journalisten, als sonst Juden, welche sich, anscheinend in gelehrtem Ernste, mit Geschichte befassen, die veranlassenden Ursachen bes sogenannten Judenhasses und der, leiber oft höchst grausamen, Judenversolg ungen im christlichen Mittelaster ausschließlich und einseitig den Nicht-Juden, resp. den Christen, unter die sich die Juden im Verlause der Zeiten sozahlreich eingedrängt haben, in die Schuhe zu schieden suchen, erschien dem Versasser schritt für Schritt nur um so unheils voller, und eben darum auch um so beachtenswerther.

In der Wirklichkeit und nach dem unverfälschten Reugnisse ber Beschichte, stand bas theoretische und bas praftifche Jubenthum, wie es fich insbesondere burch die Behren des, mit Chriftus gleichzeitigen, Pharifaismus und bes fpatern Thalmubismus herausgebilbet hatte, ichon feit ber Gründung der chriftlichen Religion und Rirche dem, aus ber von Gott geoffenbarten Religion bes alten Teftamentes herporgegangenen, Chriftenthum und feinen Befennern bochft feindfelig gegenüber; bie Juden hatten bereite an den Chrift en ver folgung en ber erften Jahrhunderte unferer Zeitrechnung im römischen Reiche, in Berfien und Arabien, bann nach bem Entstehen des Islams und unter ber maurifchen Berrichaft in Spanien einen fehr verhängnifvollen Antheil. Rirchen = vater und Rirchenschriftsteller, griechischer und lateiniicher Bunge, in ber altesten und altern Zeit und in namhafter Angahl, die faiferlichen Gesetzgeber in Byzanz, die Concilien unter den tatholischen Konigen der Westgothen in Spanien erhoben bie ichmerften Antlagen miber bas driftenfeindliche Thun und Treiben der Buden: Antlagen, welche im driftlichen Abendlande, theilweise fcon feit Gregor bem Großen, befondere aber feit bem Tobe Rarl's bes Grogen, nur um fo lauter wieberholt, die Intervention ber geistlichen und weltlichen Macht, eben fo mohl für, ale gegen bie Buben, in unabläffiger Thatigfeit erhielten und burch ihre Allgemeinheit, Stetigteit und Ibentität bem reb-lichen Gefchichteforfcher höchst imponiren. Diese Allgemeinzeit, Gestigkeit und Ienticht fäßensche weber aus bem »Meligionshaffenn und »» Fanationnen ind un Patielenn (natürlich immer nur bes a riftlichen), nach eins ber Abengreifenben »"herrschstucht ber Wischofe und Concilienten, weber aus dem allmälig anftandenben no indensinblichen Köhlen wefen und aus der ernenerten Herrschaft des edmissen Abenden tes (»»servos cameraon»), alle biefe Arfachen einzelmisch und zu fammen genommen, zur Genüge und wahre, aft progmatisch erklären.

Die Grundurfagen liegen tiefer, und wenig ftand Gine aus diefen bilbet bas Judenthum feit Chriftus in feiner Ebeorie und Brants felber.

Diese Bine, aber beshalb noch keines wegs ein ite Grnuburfache bem, in abgöttischer Berherrlichung seines Bolde unermüblichen ju bischen Literatenthume ber Gegenwart, vom literar-historischen Standpunkte aus, in Tausenden von Zeugnissen und Citaten aus allen christlichen Jahrhunderten vor und entgegen zu halten, die Einseitigkeit der Schuld an den grausamen Judenverfolgungen des Mittelalters von den Christen abzuwälzen, galt nunmehr als wirkliches Ende-Ziel des vorliegenden Werkes.

Bei diesem zweiten, ober resp. dritten, Auslaufe der Arbeit wurden nun auch die bedeutsamern Streitfragen zwischen jüdischen oder jüdischgefinnten Autoren und ihren Gegnern, z. B. in Betreff der ""Ofterblut" und der ""Hostiens Geschichten", des jüdischen Aberglaubens und Zauberwesens (Cabbala practica) u. f. w., näher, aber stets lediglich vom literar hiftorischen Gesichtspunkte beleuchtet, und der einschlägigen, antijüdischen Literatur der einzelnen christlichen Jahrhunderte nachträglich eine ganz besondere Ausmerksamkeit und Besprechung (cf. oben S. XII) gewidmet.

Eben so brachte es die Natur des Gegenstandes mit sich, daß auf das er ste Buch des Werkes: "Die Juden in Defterzeich", "vom Standpunkte der Geschichte" (I. 1—211), schon hier die nothwendige Rücksicht genommen werden mußte, und daß so die, Seite 66—72 des vorliegenden Buches dez gonnene und Seite 913—916 neuerdings aufgenommens, Relation über den Gesammtinhalt der mehrerwähnten Schrift in diesem nur um so schneller zu ihrem Ende gelangte. Da ferner,

so wie das ganze britte, so auch die rein politischen Kapitel: 4—8 des zweiten Buches (I. 267-408), nach ihrer Tenzbenz, wie nach ihrem Inhalte, schon Ansangs und sortwährend mehr oder weniger außer dem Ziele lagen, an welches der Versasser des vorliegenden Werkes sich allmälig geführt sah, so konnte er endlich auch dieses, resp. die zweite Abtheilung deszselben, zum völligen Abschlusse bringen.

Die "hundert Bogen aus mehr als fünfhundert alten und neuen Büchern über die Juden neben den Chriften« waren nunmehr und schon früher beisammen.

Wie oben ehrlich und offen auseinander gefest wurde, ift das vorliegende Buch, auch äußerlich mahrnehmbar, aus einem blogen Zeitungsartitel ju einer Brofchure, aus ber Brofchure felber nur allmalig zu Dem erwachsen, mas ber Titel in Aussicht stellt. Es will auch nur als Diefes gelten und verzichtet von Borneherein auf bas Berbienft einer or = ganischen Arbeit, so wie auf einen besondern historisch-tritischen, staatswissenschaftlichen oder theologischen, ja selbst auf einen höhern literar - hiftorischen Werth, obwohl es ben Rachweis ber Stetigkeit und Ibentität jener Rlagen, welche, feitdem es Chriften gibt, unter biefen wiber bie Buben erhoben murben und merben, planmäßig fefthalt, obwohl es zur Gefchichte ber Juben, feit ber Berftorung bes zweiten Tempels, theilweife felbft aus ben Schriften anerkannt jubenfreundlicher Autoren fehr reichhaltige Beiträge liefert, obwohl es mitunter höchft gewichtige Stimmen über bie fogenannte ""Bubenfrage" vorführt, obwohl es ber Literatur gur Jubenbekehrung, von Seite ber driftlichen Theologen aus allen Jahrhunderten, besondere Aufmertfamteit ichentt und bem driftlichen Eregeten ein eben fo bedeutfames, ale umfaffendes biblifches Regifter bietet, und obwohl es bem Freunde ber Bibliographie eine erkledliche, gemiffermaffen nach Centurien zu bemeffenbe Anzahl, zum Theil bereits feltener, Bucher namhaft macht und diefe häufig fogar beschreibt.

Es find eben nur "hundert Bogen", "aus mehr als fünfhundert, alten und neuen Büchern", je nach dem verschiedenen Umfang, Schriftst und Format derselben und mit der abweichenden Schreibweise der einzelnen Berfasser, besonders in Betreff hebrāischer Wörter und Citate, bald ganz ausgehoben, bald nur Blatt für Blatt abgelöst oder selbst zeilen- und haldzeilenweise ausgeleimt, noch häusiger blos registerartig ausgezogen, sodann, in mehr sachlicher, als chronologischer Ordnung, bald einsach an einander gereiht, bald musivisch in einander gestellt, oft selbst weit aus einander verstossen, und schlüßlich, im Berlause von vier Jahren, zu einem Ganzen verbunden.

Für die Zusammenstellung theilten sich die nalten und neuen Bücher" in solche, von denen unmittelbare Einsicht genommen werden konnte, und in solche, die in jenen oder ansberwärts allegirt erschienen. Zu der letztern Klasse gehören namentlich alle hebrässchen und hebrässcheutschen Schriften jüdischen Ursprungs. Den erwähnten Unterschied vorausgesetzt und zeitweilige orthographische Aenderungen oder etwaige Druckschler abgerechnet, ist die Zusammenstellung durchweg sachgemäß, sorgfältig, treu und correct, mit Einem Worte, gewissen haft, oft selbst die zum Nachtheile für die Augen der Leser.

Burde in dem Boranstehenden die ursprüngliche Beranlassung zu diesem Buche, das allmälige Wachsthum und die, hiedurch bedingte, äußere Form desselben erklärt, so war hiemit auch zugleich auf den Inhalt und auf die Richt ung desselben gewiesen. Galt es zunächst die ernste Zurückweisung eines scheindar vereinzelten, eben so ungeberdigen als völlig unmotivirten Angriffes, so zeigte sich dieser bald nur als ein Solopart, an welchen ein hundertstinnniger Chorussich anschließt. Es galt darum auch weiterhin, jene, in der That, längst maßlos gewordene Berherrlichung des nachchristlichen Judenthums überhaupt in die gebührenden Schranken zu weisen, für welche die jüdischen Literaten der Gegenwart, besonders in Deutschland, nicht selten direct und indirect auf Kosten der historischen Wahrheit, des Christensthums und seiner Bekenner, in nationaler Solidarität, Rührigsteit und Unermüblichkeit wirken.

Gestaltete sich aber so ber Inhalt bes Buches, in seiner Objektivität, bas heißt, als tausendstimmiges Echo schriftstellerischer Zeugen aus allen Jahrhunderten ber christlichen Zeitrechsnung, Blatt für Blatt, nur um so vorwurfsvoller für die Juden: so waren und sind sie selber, wenigstens in erster Linie,

an ben Rlagen Schuld, welche hier aus Taufenden von Citaten wiedertonen.

Der Berfasser kann Richts für Das, was er in Hunsberten von alten und neuen Büchern, Tag- und Flug-Blättern, bei Juden und Christen, vorfand und mit biplomatarischer Treue theils kopirte, theils blos registrirte.

Wenn er übrigens bei und in dieser Arbeit zuweisen auch auf eigenem Boden sich erging und von einschlägigen Borgängen, namentlich auf dem Gebiete der Journalistik, binnen vier Jahren Aft nahm, wenn er sein eigenes Urtheil zu dem Urtheile Anderer, bald milbernd, bald verschärfend setzte und nicht blos die Licht-, sondern auch die Schatten-Seiten des modernen Judenthumes hervorhob, oder wenn er den von ihm citirten Autoren, zuweisen im Interesse der Juden sehr, entgegen trat, so that er dies stets aus voller, positiv-christlicher und katholischer Ueberzeugung.

Der Berfasser hat diese Ueberzeugung, besonders dem Reform = Judenthume gegenüber, furz vorhin (S. VIII) und im Berlaufe diefes Wertes wiederholt, namentlich S. 77, 145, 157. 217, 239, 280, 299, 303, 310 f., 327 f., 340 sub e, 353, 360 Ann. 1, 362, 376, 381 f., 389, 413 Ann., 415, 417 f., 422, 424, 429, 443 Text und Anm., 447 f., 457, 459, 468 f. Text und Anm., 474 Anm., 483 f., 492, 500, 514, 529 f., 530-553, 598 f., 604 f., 608 f., 609 f. Anm., 613 Text und Anm., 653 f. Anm., 665 sub 24, 673, 782-784 Anm., 796—798, 831—838 Anm., 849, 914 f., 917, 919 f. und später noch an vielen andern Orten, nach den verschiedensten Seiten hin, eben so flar und bestimmt, als scharf und beutlich ausgesprochen. Er hat eben in biefer Uebergeugung ben Rern und das Biel ber rationaliftifch = reformatorischen Bestrebungen im Schoofe bes gegenwärtigen Bubenthume, ben Rudichlag und Ginfluß berfelben auf verwandte Erfcheinungen im Schoofe bes Chriftenthums und bes driftlichen Staates offenherzig geschilbert; er weiß bie jüdische Herrschaft in der Tagespresse und auf dem Bebiete ber unterhaltenben Lecture nur tief zu beflagen.

Mit Behmuth im Berzen macht ber bentenbe, ber driftlich-gläubige Staatsburger die traurige Bahrnehmung, baß bie fogenannte "offentliche Meinunga für gang Deutschland seit Jahren zu Frankfurt am Main, in Hamburg, in Leipzig und Augsburg, an ber Spree, am Rhein, an der Befer, an der Elbe und an der Oder, an der belgischen und an der Oder, an der belgischen und an der Sterreichischen Gränze fast ausschließlich von jübischen Literaten und Journalisten gebildet, getragen, geleitet und vergewaltiget wird. Bom Jahre 1848 abwärts stellt sich dieselbe Wahrnehmung auch inner den Marken des österreichischen Kaiserstaates heraus; namentlich gehen von hier aus den nichtösterreichischen Blättern Tag für Tag zahlreiche Mittheilungen zu, die nur von Juden geschrieben sein können.

Die "Leitartikel" und "Correspondenzen", das "Feuilleton" mit seinen "Novellen", "Criminalgeschichten", "Original-" und "aus dem Französischen übersetzen" "Romanen",
mit seinen "Causerien" und "Briefpillen", mit seiner "literarischen" und "artistischen Wochenschau" fließen fast ausschließlich aus jüdischen Febern. Und was diese tropsenweise für
das Feuilleton brachten, das erscheint später noch einmal "als Beitrag zur Bolksbildung" in dickleibigen Heften und Bänden.

Diefer Rührigfeit im Schreiben entspricht von ben unterften Schichten bes Bolles bis in die Bohen ber Befellschaft bie Rührigfeit im Lefen. Es icopft jest Alles feine Beichichtsund Weichaftetenntniß, feine religiofe, feine politische, feine soziale Anschauung aus ber Zeitung — und beren Feuilleton. Der Journalist ift ber Lehrer, der Erzieher, der Brediger. ber Brophet und Führer des Bolfes. Und mas er oben, über bem bicen Aquator feines Blattes, zufolge bes befonders gefcarften Organes für die "Ertenntnig bes Guten und bes Bofen", nicht bringen mag, bas gibt fein mobibeftallter famulus, ber Literat, unter ber "Linie", fast immer so unbemertt, weil felten culminirend, ftete aber fo luftbunne, unan= faßbar, fein und glatt, ale pifant, spannend, fuß einschmeichelnb nud ein=, auf=, zu= und überredend, bald in Thauform, bald als erfrischendes Douche = Bab, bald in Tropfen, bald in Billen, balb unter ber Schellentappe, bald auf bem Cothurn, bald mit lammefrommem Gefichte, bald in der eben fo mider= lichen, als fathrischen Maste bes alten schamlofen Sünbers Arouet de Boltaire. Was ber Ritter mit offenem und geschlossenem Bifir fich selber nicht in den Mund legt, das plaubert die luftige Berson; die Menge aber gafft und staunt, jubelt und klatscht um so mehr vor dem geöffneten Hause, je bizarrer, je karrikirter sich Alles "zu ebener Erde und im ersten Stocke" gestaltet.

Der Berfasser bes vorliegenden Buches ist weit entfernt, dem jüdischen Journalisten und Literaten aus seiner Anschausung und Überzeugung, oder aus seinem, allerdings eben so mühes als werthlosen, täglichen Erwerbe ein Berbrechen zu machen; er fordert von ihm nicht, daß er eine richtige Renntniß des Christenthums, des christlichen Glaubens, der christlichen Kirche, ihrer Ceremonien und Gebräuche, ihrer Moral und Disziplin sich eigen gemacht habe oder auch nur in geringerm Maße besitze. Der Jude kann sich eben so wenig in das Christenthum hinein stellen, geschweige denn hinein leben, als es einem gläubigen Christentinde auch nur annähernd möglich ist, in den Aberglauben des Juden mit, oder in die Frivolität des Juden ohne Bart sich hinein zu benken.

Aber er frägt: Bas tann, was wird, was muß aus einem christlichen Bolle werden, das fast ausschließlich und täglich bei jüdischen Lehrern in die Schule geht, und nicht nur über politische, soziale und national sokonomische, über literarische und wissenschliche, sondern selbst über relisgiöse, kirchliche und kirchenrechtliche Fragen Rath und Belehrung einholt? — Wie wird, wie kann, wie muß die religiöse Überzeugung und Anschauung schon an der nächsten Generation sich gestalten? — Gilt nicht mehr, als je, von der Gegenwart die ernste Bemerkung des Weltheilandes bei Matthäus: 13. Kapitel, 25. Bers? — Sollte da nicht Jeder — an sein em Plate — aus dem Schlase auswachen, dieweil es noch Zeit ist? — —

Die jübischen Journalisten und Literaten sind übrigens, bei all ihrem rastlosen Thun und Treiben, für Nichts so sehr besorgt, als für die Bilbung und für die endliche Herrschaft einer, ihnen zu sagen den, "öffentlichen Meinung« über das moderne Judenthum. Für diese setzen sie alle ihre geistige Begabung ein; für diese sparen sie kein, wie immer geartetes, Mittel; denn sie wissen recht gut, daß sie nur auf diesem Wege zu dem Ziele gelangen können, das der Jude zu allen Zeiten, bald aus religiöser Begeisterung und überzeugung, bald nur instinktmässig und im Gefühle der Selbsterhaltung angestrebt

hat und auch fünftig noch anftreben wird, bis auch für ihn im Großen und Ganzen die Stunde ber Erlösung schlagen, bis die Blende fallen wird, welche, nach dem Ausspruche des Weltapostels Paulus, ihr Berz umnachtet (2. Cor. 3, 13—18).

Der Berfasser hat, nach ber literar-historischen Anlage seines Buches, dieselbe Klage über die judische Herrsichaft in ber Presse schon wiederholt aus der Feder, in der Sache völlig competenter, Zeitgenossen (z. B. S. 1005—1009, 1011—1024, 1038 und insbesondere S. 1044 f. Text und Anmerkung) vorgeführt, und er belegt sie hier neuerdings mit, zum Theil ganz frischen, Zeugnissen aus der Gegenwart.

Die Beitschrift : "Der Ratholita, redigirt bon ben Berren : Dr. 3. B. Beinrich und Ch. Moufang, (39., ber neuen Folge 1. Jahrgang), Januar 1859, 1. Beft, leitet G. 64 f. die Abhandlung : "Das Jubenfind von Bologna und bie fatholifde Rirde" (G. 64-92), nach Anbern, mit folgenden Worten ein : "Unfere Beit hat, mit ber Tolerang nicht gufrieden , bereits die völlige Gleichstellung ber Ifraeliten mit den Christen theils da und bort burchgeführt, theils fast allenthalben in Anregung gebracht; fie hat für diefelben eine folche Bartlichkeit an ben Tag gelegt, daß fie für mahre und vermeinte Rechte ber Juden fich lebhafter intereffirt, ale fur die ber Chriften , und getaufte wie ungetaufte Journalisten für fie mit einer Energie in die Schranten treten , daß teine Autoritat - und ware fie auch Millionen von Getauften noch fo heilig - mehr bor ben Ausbrüchen ihres Ingrimms gesichert ift. Das hat fich turglich bei ber berüchtigten Mortara : Angelegenheit auf das Eclatanteste und in einer für das driftliche Europa höchst instructiven Beise gezeigt . - Und, in der That, der garm, melder nun icon burch Monate über diefe, wie die ermahnte Abhandlung ichlagend nachweist, burch bie Gefete ber Rirche langft normirte »Frage« in ben »»Drganen ber öffentlichen Deinungaa geschlagen wirb, zeigt mehr als zur Genuge, in welchen Banden biefe Organe fich befinden und zu welchen Tendenzen fie migbraucht werben. Jung-Jerael fühlt recht wohl, dag die vollftanbige politifche Emancipation ber Juden, in ihrer Ge fammtheit, nur in bem gegen alle und jede, besonders aber ge= gen bie chrift liche Religion, abfolut gleichgültigen Staate burchsesbar ift, und dag die "Belt= Diffion" des "Reu-

#### XXII

Judenthum en, nemlich die Ausbreitung ber »Religion bes reinen Menschenthumsu, nur durch die Beseitigung des pesitiven Christenthums und seiner Institutionen vollzogen werden kam. Wo sich diese Tendenz nicht in den Bordergrund was gen darf, da kummert sich die jüdische Presse auch um "hunsberttausend Mortara's" nicht im Mindesten, wie die "Wiesner Kirchenzeitung", Nr. 50, 15. Dezember 1858, so richtig und tressend bemerkt hat.

Eben bieses Blatt verweist, Jahrgang 1859, Beilage zu Dr. 1, 4. Janner, in bem Artifel: "Die ""Beraustehrung ber Spigen noch nicht an ber Beitan, auf Die totetten Blide, welche bie Tagespreffe neuerlichst wieber bem Saint = Simo= nismus zuwendet, und bezeichnet bann, mit vollem Rechte, als noreligiofe Spiteau biefes Spfteme bie ausrottung bes Chriftenthumsa, als nopolitifde Spipeaa besfelben bie nAbicaffung bes Ronigthumea, ale nofociale Spigeau besfelben bie "Guter- und Beiber = Gemeinfcafta. In ber Beilage ju Dr. 2, 12. Janner 1859, bringt eben biefes Blatt, unter ber Ueberfchrift: "L'Univers und Rabbi Blocha, Stellen aus ber Buschrift bes Lettern an Louis Benillot, wie 3. B. folgende: ""Ein driftliches Journal wird nicht bie Juden beleidigen, bie Bruder bes Rabbiners Jofue aus Raga= reth, bes Chriftengottes, ber, um fich ju offenbaren, teine würdigern Formen, als die itbischen, gefunden hat ". In Rr. 3, 19. Janner , Bauptblatt S. 35 f., wird , aus bem "Mainger= Journala, unter ber Ueberfchrift: "Die Aufregung in ben Bubenftabten«, auf einen Baffus in bem " Frantfurter Journala, 1858, 25. December, Mr. 346, aufmertfam gemacht, welcher fo lautet: "In religiofer Binficht ift zu bemerten, baf fich in Schlefien bie fortgeschrittene tatholische Bartei - die Christfatholiten - wieder ruhren, die Freunde des Lichts in Rirche und Saus ben icheinheiligen Bietiften, Mudern, Beuchlern und Jefuiten wieber offen gegenüber treten und das Bettelvolt in Rutten, welches von der füdlichen Grange her unfere Brobing überfdwemmte, fich verfriecht vor bem neuen Lichte. — Der Frevel bes Rindesraubes in Bologna hat in den Judenstädten Breslau, Krakau, Lissa, Posen u. A. die Juden ungemein aufgeregt, und mit Recht declamiren fic: Früher hat man in tatholischen Landern bie Juben fälschlich als Kinderranber ausgeschrieen und sie wegen ange-

bichteter Berbrechen vertrieben, gemartert, beraubt und graufam getobtet; und jest, wo die Ratholiten Bubenfinder rauben, follten wir ichweigen, ober uns wohl gar gu einer Relis gionegenoffenichaft hingezogen fühlen, welche ben Rinberraub ale Dogma vertheibigt und die 3ubenverfolgungen ftete ale Gott wohlgefällige Sandlungen pries? Der gerechte Unwille geht in ber gangen Bubenicaft fo tief, bag ber gegenwärtige Bapft, welcher bereite burd fein Dogma bon ber unbefledten Em: pfangnig Moral, Beidichte und Biffenfcaft ins Beficht ichlug und bie getraumte Unfehlbarteit bes Bapfithums ju Grunde richtete, indem er bas, mas bernünftige Bapfte borihm ale finnlos verwarfen, canonifirte, - auch noch bie Brouie bes Schidfals erleben burfte, bağ bağielbe Inbenvoll, welches vor 1800 3ahren bon Rom unter die Guffe getreten wurde, burch bereinte Braft dasfelbe Rom fallen, badurch Licht auf der gangen Erbe und fich um die Menichheit unaussprechlich verdient machte. bat je die driftliche Breffe ben Buden eine folche Frechheit in das Angeficht geschleudert, wie fie hier dem Saupte ber Chris ftenheit geboten wird ?!? - Endlich verweist die nWiener Lirchenzeitung« in ber zulett genannten Nummer, Hauptblatt 6. 37, auf eine Meugerung in Dr. 4 (Jahrgang 1859) ber »Augeburger allgemeinen Zeitung« über ben »Barifer Journalismus im Jahre 1858". Bier heißt es unter Anderm : "Die ermähnten Blatter ("Breffe«, "Siecle«, "Eftafette«, »Courrier de Paris«) fielen von den revolutionaren, fo= cialiftifchen , bemofratischen Tenbengen und vom Barlamentarismus felbft nur ab, um die Befugnig ju erwerben, bas Bublicum mit ihrem Charlatanismus, mit ihrem Chnismus zu amufiren. -- Sie haben ale Entgelt für ihre Betehrung oder für ihren Abfall die Befugnif erworben, den Bapft, als Oberhaupt der tatholi= schen Kirche so wie als weltlichen Souveran, anzugreifen, die italienische Frage zu agitiren, und auf Desterreich zu schmähen. — Louis Jourdan ["bem die Borfe einen Chrenfabel votirte"] hat es unlangft mit einem Leichtsinn ohne Gleichen eingestanben, wer hinter ihm und feinen Rameraben fteht, von welchen ein Sixarbin und Savin nicht auszunehmen find. Wir find, fagte er, ein Dutend Jeraeliten in Barie, welche alle Beschäfte wie alle Kapitalien absorbiren und sich alle Unternehmun-

#### XXIV

gen unterwerfen. Bum Glud'für bie Unbeschnittenen tonen wir einander nicht ausstehen; jeder von uns macht allen Andern ben Krieg. Trot dieser Zwietracht und Feindseligkeit ich eeren wir euch scharf genug. Betet zu Gott, daß wir uns nie unter einander verständigen, denn statt euch zu scheeren, würden wir euch auffressen. Läßt sich der Cynismus weiter treiben?!?

In der naußerordentlichen Beilage gu Rr. 77 der Aug 6= burger allgemeinen Zeitung, 18. Marz 1857" heißt es in einem Artitel aus Frankfurt a. D., bem Berte: "Rußlands Ginfluß auf und Beziehungen zu Deutschland, vom Beginn der Alleinregierung Beters I. bis jum Tode Nitolaus I., von S. Sugenheima gegenüber, unter Anderm: "Br. Sugenheim gablt zu ben aufgetlarten Juden, und hat ale folder icon manchmal, wenn auch nicht immer in paffenber Beife, für bie Gleichberechtigung ber Juben mit ben Chriften feine Lange eingelegt. Wenn er nun aber bei ber Meinung vieler, bag bas aufgetlärte Judenthum, bei aller Achtbarteit einzelner Blieber, im gangen positiver und sittlicher Grunblagen entbehre, und beghalb bemoralifirend wirten muffe - wenn er, fagen wir, bei biefer Meinung vieler, und zwar vieler Juben fowohl ale Chriften, burch folde Bucher ungunftige Anfichten über eigene Stammgenoffen hervorriefe und verstärkte, an wen hatte er selbst wenigstens sich bann wegen dieser Ansichten zu halten?... Ein Grundzug dieser liberalen Spielart — immer von ehrenwerthen Ausnahmen abgefehen - ift ihr haß gegen jede in Europa au Recht und in Kraft bestehende Nationalität, befonders gegen bie beutsche. Beil ihnen felbst Baterland und Boltszusammenhang berloren gegangen find, fo mochten fie am liebsten alle Staaten und Bolter zu einem tosmopolitischen Brei rühren. Man erinnere fich wie viel Schmach und Unflath Borne und Beine, bie Korpphäen diefer Richtung, auf Deutschland, deutsche Befcichte und beutfchen Glauben gehäuft haben — und nicht bloß ungeftraft, sondern sogar unter dem Beifallslächeln so vieler Deutschen \*). Ja, sogar aus ben nachgelassenen Subelblättern Beine's wird bergleichen noch aufgestört. — — Leider gibt es auch jest noch

<sup>\*) -</sup>Berbers Conversations - Lexison- (Freiburg im Breisgau 1854—1857. Fünf Banbe in 8.) weist I. 591 auf Börne's (des zeitweiligen Bolizeiactuars in seiner Baterfadt Frankfurt) -Briefe aus Paris 1831—1833-, in denen er -einen galligen Big über alle bestehenden Berhältnisse in Deutschaland sein ihm zu religiös, zu gelehrt, zu lohal und philisterhaft vortam, während er boch über

Laffen genug in Deutschland, bie jebe Anoblauch-Ernctation bes \* Beligen au als gottlichen Parfum bewundernd einschluffen ...

Als Bendant zu biefer Stelle ber Angsburger Allgemeinen« bient wohl ber eleitende Artifel«, welchen die eallgemeine Zeitung des Judenthums, herausgegeben von
Rabbiner Dr. Ludwig Philippson in Magdeburg«, Nr. 17, 19.
April 1858, unter dem Titel: "Heine und die jüdische Jugend«
gebracht hat und in dem es, unter Anderm, S. 226 lautet: "Daß
die jüdische Ingend, und zwar gerade der intelligenteste Theil
berselben, sich dieser Heine'schen Richtung zuwandte, war ein
großes Unglück; hierin liegt die wahre Ursache der in

bie Iulius Franzosen balb unzufrieden wurde, die Schweizer als unnahdare Stackelichweine vezeichnete, die Engländer und Rordamerkanet wegen ihres nationalen Materialismus unausstehlich fand und eben so wenig mit den liberalen und raditalen Deutzigen fich defenden ind raditalen Deutzigen fich derfenden ind eine kahren eine delte fille est ebendagten ind eine Vollteregenie, das seit Göthe aufgeberten, aber durch Kangel an Religion und Sittlichseit zugleich der lebendigste Ausdeut aller Widersprücke, in denen sich unfer Jahrundert dis der kurzen bewegte und vielsach noch dewegt. Reben der tiessten Lauflich Unter abewegte und vielsach noch dewegt. Reben der tiessten dichterichen Anschaung der vielsen zu des eine volltzusch fat anische Freude an der Unluft und am Jästichen; neben einer zauberhaften Nacht, alle Saiten des menschlichen herzens erklingen zu lassen, der eine volltzusch gesten der Recube und bes wenusses past; neben dem tressendren gestwolksen Wie gemeinken Zoten; der geborene Dichter und der zildige Hann verlämelzen sich in Hernen zoten; der vonziehenden als absolgenden Ganzen und den der wuchgliedern Ausdelternatur hat er, sonst ein Keister der Korm, auch in der wachselnden Ausdissischenden als absolgenden Ganzen und der zunehmeben Kerfall seiner Dichternatur hat er, sonst ein Keister der Korm, auch in der wachzieden Kachslissen der des ein Schriftschen, 20 Seiten in s., mit der Drudorts Angabe: "Krieden Wilkelmftabt-, unter dem Tiest: "Kenesse Wanter Wilkelmftabt-, unter dem Tiest: "Kenesse Wanter Banderungen, Untriede und Wehrteuer des Ewigen Auber under dem Annen Vörne, Heine Sicht gestellt von Erne is ger- Selbes enthält vormentic Gellen ans Vorler, Kenner-Verlerkeien. Aus vorleren der Kenner des Schriftschen Schriftschen Schriftschen Schriftschen Schriftschen Schriftschen Schriftschen Schriftschen Schriftsche Schrift der Schriftsche Schriftsche Schriftsche Schrift der Verlerbereiten der Gelied ber Gelen der Verlerber der Verlerber zurch der Gelied ber der Verlegen und Verlerber gestellt der Verleg

ihr herrschenden Irreligibsität. — Ratürlich ift es, baß aus ber Beine'schen Richtung sich bann die Rladderabatsche Literatur als Schöfling heraus wand \*); die Sentimentalität und bas tiefere Wesen des ursprünglichen heine warren verflüchtigt, und es blieb nur die Witzelei übrig; der glanzende Esprit war zu Flimmerstüdchen zerfallen«.

Diefe eben fo ernfte, ale ehrliche und offene Beicht eines Buben, welche fich in bem ermahnten Artitel noch weiter motivirt, muß boch wohl bem Urtheile eines ofterreichifden Atabemitere, ber, ale Schriftfteller und tatholifder Brie ft er, burch gang Deutschland in bem ehrenvollsten Andenten ftebt. wenigstens »neine Gaffeau frei machen, ba felbes icon an und für fich, bas heißt: thatfachlich, in ber » 2Bahrheita" begrundet ift. Beda Beber , burch volle neun Jahre tatholifcher Stadtpfarrer zu Frankfurt a. M., hat, in feinen "Cartons aus bem beutschen Rirchenlebena (Maing. 1858. VIII und 789, eben fo leuchtende ale brennende, Seiten ftart), jum Theil an Drt und Stelle, bie, größtentheils von Juden verschuldete Beillofigfeit beutscher Prefgustande, icon in ben Cartons: "Bildungezustände in Mittelbeutschland" S. 134 - 174: » bie Stellung bes tatholifden Prieftere in gemischten Religionszuftanben" G. 393-429; "Ginbrude mabrend bes Rirchenftreites 1855" S. 499-512; "Die tatholische Berdummung in Beispielen« S. 513—560; »die naturwüchsige Presse zu Frankfurt am Main« S. 561-574; »Sprechfaal: IV. bie flaffifchen Studien S. 718—727. VIII. das neue Dogma von der unbestedten Empfängniß Maria S. 753-765, befonders aber S. 229-241.

Das Journal: -Deutschland - brachte 1857, in Rr. 269, 24. November, in den "Berliner Briefen- des Heulleton's, sud XIV, folgende Bemerlung: "Unser Beilungsliteratur dürfte am 1. Jänner (1838) abermals Juvachs erhalten; wenigkens hören wir von dem Erscheinen eines "dumarikischen Bochenblattes", das den Titel "Schallen führen, in die Fußfabsen des "Alabenblattes", das den Titel "Schallen führen, in die Fußfabsen des "Alabenblattes", das den Titel "Schallen führen, in die Fußfabsen des "Alabenblattes". Ring herausgegeben wird. Das humoristische Lafent desselben ift und die sehn den nicht detannt; wir glauben auch, daß in dieser Richtung des "Alabet s "Alabet ab at schant; wir glauben auch, das in dieser Richtung des "Alabet ab at schant; wir glauben auch, das in dieser Richtung des "Alabet ab er ab at schant; wir glauben auch, das in dieser Richtung des "Alabet ab er ab at schant eine "Berline" und des Herrn Kossas debart. Es scheint aber wieder auf eine Berlpeculation sinauszulausen, wiede ju die Gedriftselber in der Regel eben so wenig außer Acht zu lassen bebart. Es scheint abet wiede zu der den in wenig außer Acht zu lassen bekart. Es scheint abet wiede ju der den zu kassen eben, die alterstauentarischen Börsenmänner. Die Aufgabe des Inden pläegen, wie die alterstauentarischen Börsenmänner. Die Aufgabe des Inden thum et "Auflicke in den Käntungen in deutlich hervor, befanntlich auch in literarischer, und macht bei der Sorglosseit der Christen sehr rapide förtschrickten. Dabei trägt ein Tehl besonders von der jürsder Versten beter auf der Schlösbrische sich danfdar sein würden, wollte sie mit ihrer "Ruthes" einmal wacher die nassewisen Bursche zu Kaaren treiben".

in bem Carton: "Freimaurer, Mergte und Literaten", gefdilbert. Er bemerft nemlich, bezüglich ber Lettern, G. 237-239, unter Anberm, meldes biefe homines literatos, im romifd= criminaliftifden Ginne bes Bortes, allgemein bin "brand: martta, Folgendes: "Unter biefen fühlen fich bie Ratives aus Inba und Ifrael am behaglichften, weil fie es am leichteften gur leidlichen Sohe bes Brodforbes bringen, von Juden und Chriften gut bezahlt, im Dienfte ber Synagoge und ber Revolution. Gie arbeiten nicht blog als Berfechter ber Emancipation und bilrgerlichen Rechtsgleichheit, fonbern überhaupt, für bas jubifche Königthum, fei es im Staate ober in ber Kirche, im Sanbel wie im Senate, auf ber Borfe wie in ben Richtercollegien. Bie bie Schacherjuben bas beutiche Rlachland mit ihren Rapitalien, Sanbeleftreifen und Bucherfünften durchfponnen haben, ranten fich bie jubelnben Literaten mit eben fo viel Unverschämtheit als Ausbauer burch alle garten Berhalmiffe ber Befellfchaft, um fie mit ihrem Knoblanchgeruche anzusteden. Defihalb führen fie nebft ber Feber auch Brecheifen und Sebel aller Art mit fich, Die geoffenbarte Relis gion ber Chriften mit fammt ihrer mofaifchen Grundlage ju bemoliren, alle Fundamente bes hiftorifden Rechtes zu gerbrodeln und gefürchtete Berfonlichfeiten bes glanbigen Theiles ber Ration, felbft ihrer eigenen, moralifch tobt ju machen. Auf biefem Felbe treffen fie mit ihren Dilchbrübern, ben Rationaliften, Demofraten, Gocialiften aus allen Confessionen und Standen gufammen und nehmen für ihre revolutionare Mitwirfung Befchente, Beftedjungegelber, Abonnementezeichnungen für ihre Schmutblatter aus aller Berren Lanbern in Empfang. Sie richten fich mit ihrer buntichedigen und sigennerhaften Bande befonbers erbittert gegen die fatholifde Rirche und bieten alle unerlaubten Dittel auf, fie ju verlaumben, ju berbachtigen und ungerechter Beife zu benunciren, nicht weil fie tatholifd ift, nicht weil fie als Religionsgemeinde bestimmte Grundfage hat, fonbern einzig befihalb, weil fie, trot ihrer Stumpfheit fur alles Sobere, fühlen, bag bie fatholifde Rirche in ber Faulnig und Berfetsung unferer Gefellichafteguftanbe, bie einzige fefte Burg comfernativer Rrafte ift, bag fie nothwendiger Beife fallen muß, wenn bas geschichtliche Recht und bie driftliche Staatsgrundlage in Deutschland untergeben, Die Jubenrepublit angebahnt und ber politifche und firchliche Atheismus jur anerfannten Berrichaft gelangen follen. Ihre Dacht ift um fo größer, je mehr fie fich auf bas odium papae ber Brotestanten fluten, je eifriger ihnen ber Ban-

theismus beutscher Professoren in bie Banbe arbeitet, je blinber und blobfinniger gemiffe Machthaber biefes literarifche Biratenvoll in Dienst nehmen ober bulben. Sie beherrichen außer ihren eigenen Blattern fast alle beutschen Reitungen und Reitschriften mehr ober minber, erlegen als Schleichhandler und Wilbbiebe in Recensionen und Ausschell-Liedern die vorgeschobenen Bosten der tatholischen Literatur und verbreben mit geschickter Tafdenspielerei bie unschuldigften Thatfachen ber Beschichte und bes Lebens zu Bunften ihres politischen Chnismus. Dhne Scham und Scheu vertreten fie die Literatur bes Fleisches und ber sittlichen Durchfäulung ber Nation und richten mit ben Orgien bes phrygifchen Priapus bie beutfche Jugend ju Grunde, um fich an berfelben willige Wertzeuge für ihre That, blinde Anhanger für ihre deutsche Butunft zu erziehen. Borne und Beine erscheinen noch ale Gentlemen im Bergleiche mit ben gemeinschmutigen Taglohnern ihrer Race. Ihr hundischer Spott gegen tatholifches Wefen geht fo weit, daß fie ben Briefter mit bem Abendmable bei Sterbenden als Gautler und Jefuiten ausschreien und auf öffentlicher Buhne bie Mufterien ber tatholi= ichen Rirche mit Inful und Stab, mit Stola und Mefigemand laderlich zu machen fuchen. Die lutherifden Chriften find bemuthig genug, in biefer blasphemischen Berhöhnung bes Allerheiligften Latoiendienste zu thun und die Rugeln glübend zu machen zum Angriff auf bas Lager ber Papisten. Rarl Bogt mit feinem wiffenschaftlichen Thierdienste, Bruno Bauer mit feiner atheistifchen Logit, Eugen Sue mit ber wohlluftigen Warme feiner Baffenromane, ber auferftandene Boccaccio im verwilberten Garten feines Decamerone, Cafti mit feiner geilen Frivolität, Ulrich Sutten mit feinen fuphilitifchen Revolutionsspäffen find ihre großen Manner jur beutiden Bolfebildung. Sie treiben ihr Gefchaft fo unverholen in ben beutfchen Refibengftabten, wie ber Stabtkommandant feine Truppenübungen, und ber Berr Bebeimrath feine Spazierfahrtena.

Die "historisch = politisch en Blätter für has katholische Deutschland", 43. Band, 2. Heft, ausgegeben am 16. Jänner, (München, 1859), bringen in dem V. Artikel: "Beitläuse", unter dem besondern Titel: "Die jüngsten Judenaffairen und der christliche Staat" (S. 73—89), neben andern, folgende höchst prägnante Aeuserungen: "Etwa zwölf Jahre sind verstoffen, seitdem der französische Social= Demokrat Toussen imt seinem Werke: Les rois juis (cf. unsten S. 1039) großes Aussellen machte. Er rechnete die jüdische Geld-

macht oben an unter ben Thranneien, bon welchen ber nabe Boller=Frühling die Menichheit befreien muffe. Es ift auch befannt , daß die Februar = Revolution namentlich im Elfaß auf dem Sprunge war, in eine allgemeine Judenverfolgung umgufolagen. Bur Erflarung biefer unerwarteten Erfcheinung ging bamale bie Rotig burch die Zeitungen: feit ber völligen Emancipation ber Juden in Frankreich fei ber größte Theil alles Grundbefiges breim al burch bie Sande ber Juben gegangen, ohne daß fie einen Uder felbft au bearbeiten gefucht hatten. - Touffenel behauptete nun , daß überhaupt ein erbrudenbes Uebergewicht indischen Einfluffes in allen industriellen und commerciellen Berhaltniffen, in ben wichtigften Begiehungen bes politifchen und focialen Lebens in Franfreich fich geltend mache, Dit icharffinnigen und gahlenmäßigen Argumentationen verfolgte er die wohlberbedten, bem alltäglichen Beobachter nur durch bie Birtung ju unflarer Ahnung fommenben Schachte und unterirdifchen Bange, aus beren Labprinth beraus bas jubifche Botentatenthum die Throne ber Gojim und beren Belt gum Ruten Ifraels wende und richte. Die abendlandische Menschheit ift seitbem um ein Decennium alter geworden : was den Fransofen Touffenel bamals noch mühfame Untersuchungen und Nachforschungen kostete, das liegt jett offen vor den Augen Aller. Am meiften in Frankreich felber : wenn der Rapoleonismus Ginen principiellen und verläffigen Bunbesgenoffen hat, fo ift es ber 3 u b e. - Mationaloconomifche Kritit ist nicht Sache biefer Blatter; aber fie haben bie Beichen ber Beit einzuregiftriren und eines der bedeutenoften ift ohne Zweifel die Thatfache, bag mit ber anstedenben Rraft bes napoleonischen Systems ber tede Uebermuth bes Judenthums überall ins Un= glanbliche gewachsen ift. Gie haben ben letten Reft ber Angen Borficht einer verschwindenden Minorität, die auf die leibenbe Gebulb ganger Nationen speculirt, weggeworfen; fie gelüftet, ben fonst forglich verborgenen Glanz ber "jubischen Ronige « endlich auch öffentlich blinken zu laffen. Es ist barum Riemand's, ale ihre Schulb, wenn eben jest lebhafter als je die Erinnerung an den berühmten Bers jener Weissagung awacht, welche von ber großen Ratastrophe zur Wiebergeburt Deutschlands und ihren Borzeichen spricht: Et Israel nefandum scelus audet morte piandum (cf. unten S. 828, 1009, (041-1043).

#### XXX

Wer die politischen Symptome aller Art, wie fie in ben letten Monaten ans Licht getreten find, naber betrachtete, ber konnte alle die Machte wie im Traume fich regen feben, welche in ben Reihen bes großen Entscheibungstampfes heute ober morgen auftreten werben. Dag eben bas Jubenthum eine fo hervorragende und vielfeitig forcirte Rolle unter biefen Symptomen spielte, muß mindeftens auffallen. In beiben Bemifpharen aumal, in ber norbameritanischen Republit und in ben beiben abfoluten Grofftaaten bes Continents haben bie Juben je nach ben Umftanden ihr Schwergewicht fühlen laffen; und wir wußten teinen schlagenbern Erweis für ben Bruch bes letten Fableins, bas unfere öffentlichen Buftanbe immer noch mit bem driftlich germanifchen Mittelalter verfnupfte , als bie Effrous terie, mit ber bie Juben Rorbamerita's bei erfter Be legenheit schon gegen den bloken Ramen christlicher Rationen, geschweige benn driftlicher Staaten losfuhren. Sonber barer Weise gab gerabe jenes Ereigniff, welches alle Welt als ben Triumph unferer fortichreitenben Civilifation ausrief, ben ameritanischen Juben Anlag jum öffentlichen Broteft gegen bie hergebrachte Ausbrucksweise, wornach biese Civilisation als bie hundertjährige Errungenschaft schriftlich er Rationen« selbst in ber westlichen Republit noch bezeichnet zu werben pflegte. Es beburfte freilich nur eines Blides auf die Buftanbe ber Juben in Rufland und Bolen, wie fle von allen Reifenden und fouftigen Berichterftattern mit Edel und Abichen gefdilbert werben, um ju erkennen, daß das Fremblingevolt ber Juben ben driftlichen Rationen, bei welchen es zu Gafte lebt, in ber Civilisation niegends voranläuft, fondern überall nur von ihrem Bemonnenen gehrt und sich maftet. Nirgends findet sich bei schwachen und vertommenen Rationalitaten ber Chriftenbeit irgend eine gunftige Ginwirtung bes beigemifchten jubifchen Elements; im Gegentheile wirten die Juben im Körper folder Organismen als corrofives Gift mit fteigenber Rraft ber Bermuftung. Es ift mabr, bag fie überall, wo trantes Boltsleben ift, ungewöhnlich profperiren; aber nur materiell, auf Roften bes moralischen und focialen Ruins ber driftlis den Bolter, unter welchen fie wohnen. Go wuchern fle allenthalben unter ben flavischen Nationen als Branntweinpächter und Luxushanbler aller Art mit ben schlechtesten Leiden-Schaften ihrer driftlichen Mancipien. Wur die innere Enge ber weft

n, Budjanan, von dem judischen Rabbiner, Dr Ratifch, o por aller Welt jur Mede gestellt wurde, weil er in dem unterseeischen Telegramme aus Rordamerita nach England 18brud: ""Alle Rationen ber Christenheit" gebraucht und in Folge biefer Ruge es nicht verschmahte, die Juden r zu "begütigen". Ferner wird auf die feltsam ftylifirten umgen mehrerer protestantischer Regierungen, in ber »Dor= Angelegenheit" hingewiesen, welchen gufolge 3. B. "bas thum in England, nicht mehr als eine befonbere ""Ra= 4 betrachtet wurde, fonbern als eine no Confessiona auf leichem Fuße mit jeder andern driftlichen Confession ftunbea, »die protestantische Welt sich fünftig auch nicht mehr zur nheit wurde gahlen durfen, ohne die Religionsfreiheit gu vermb bie Juden zu beleibigen ... wie bas Salle'iche Bolts= t bemerkt" (S. 77). Beiterhin wird S. 78-80 auf jenen ftaat" übergegangen, in welchem "bas Jubenthum" taum r »mächtig« ift, ale in »Frankreich«, nemlich auf »Defterbas aber, "trop aller Neubilbung", "noch ftaatliche Cauteab »Befchrantungen«, »gegen die Juden«, hinfichtlich ihrer fabigfeit", festhält, welche "ben Betroffenen um fo laftiger feitbem ber Staat für scine Schulb an die Nationalbant um tillionen Staatsbomainen abgetreten bat, burch beren fpetula-Intauf unvergleichliche Beschäfte zu machen waren« (S. 79). efen hinweis werben G. 79 - 81 etliche recht impor-Bemertungen gefnupft, 3. B .: »Man muß bieß Berhaltniß ne Auge faffen, um bie auffallende Agitation gu verfteben, melde in ben meiften öfter=

### XXXII

aber an bem Brincip ber Gewiffensfreiheit und ber Baritat tann bod hinsichtlich bes bergebrachten protestantifden Befit ftanbes fein Zweifel fein. Bas foll es benn alfo nur beifen, bas gange Beil ber innern und augern Bolitit Defterreiche immer wieder von der erft zu verwirklichenden Befreiung der Gemiffen und Gleichstellung aller Confessionen in apotalpptifc brobenben Phrasen abhängig machen? — Antwort: es heißt nichts An= beres als völlige Emancipation ber jubifden »» Con= fessionaa, namentlich ihre — unbeschräufte Freiheit, Guter zu taufen und wieder zu verfaufen! Das Gebahren bes größten Theils ber Zeitungen und Correspondenzen aus Defterreich findet hierin allein feine rechte Erklärung, und in der Thatfache, baf bie periobifche Breffe bes Raiferstaates fast gang in Juben-Banbe gefallen ift, birett ober indirett. - 3uben find es insbefondere, welche die Welt belehren, mas fie über bas Concorbat zu denken habe, bas ber Kaifer mit dem Oberhaupt ber Kirche feierlich vereinbart hat. — Wornach sie — alle Tage aus tiefftem Bergensgrund ichreien , bas find bie brei fpecififchöfterreichischen Beilmittel: Nichthaltung bes Concordats. Abichaffung ber Buchergesete, Ginführung ber Gewerbefreiheit. Dann erft mare bas "Bemiffenaa ber jubifchen "Confessionaa gang ""freia"! — Mancher mag sich schon verwundert haben über bie eigenthumliche Furie bes Judenthums gegen bieses Concorbat, bas boch die jubischen Berhaltniffe teineswegs berührt. Aber es fest eben eine Seite vom driftlichen Staat voraus, ber ben Juden zwar alle Gerechtigkeit gewäh= ren tann, fie aber immer als eine Ration für fic und nie ale eine feiner Confessionen behandeln wird. Das ift es, und mare es mit ber Chriftlichfeit biefes Staates noch fo fehr bloger Schein, mas bem mobernen Judenthum nicht genügt und anfteht, mas ben Re formjuben vergeffen läßt, bag unter bem Schatten bes driftlichen Staates fich coloffale Reichthumer erwerben, vergrößern und genießen ließen, die der bloße Raturrechteober 3 medmäßig teits = Staat ju fcuten unter Umftanben weber bie Macht, noch ben Billen haben burfte. - Der Awedmäßigkeits = Staat wird erst recht feine kaifer= lichen Rammertnechte haben und ben Schwamm fic nur vollfaugen laffen, um ibn ju gelegener Beit auszubruden, zugleich aber vollends zu zerzaujen. Das Raturrecht ber socialen Revolution wird als seine ersten Opfer die jüdischen Gelbfürsten schlachten. Täuscht nicht Alles, so ist sogar schon der deuts sche Liberalismus von seinem Emancipationsschwindel heute mehr oder weniger bekehrt. Ein nüchterner Blid hat die abstrakte Theorie in den Hintergrund gedrängt, Edel und Widerwille, nach Umständen die Sorgen der Selbsterhaltung, sind an die Stelle getreten. Selbst in der »Allgemeinen Zeitung« kann man jetzt nicht selten, namentlich aus Rordbeutschland und insbesons dere aus Hamdurg, Aeuserungen über das heranssorbernde Treis ben der jüdischen Geldmächte lesen, die vor neun Jahren unzweisels haft noch als ultramontaner Fanatismus verdammt worden wären«.

An biefe Bemerkungen schließt fich S. 84 f. ein Citat ans ber "Augsburger allgemeinen Zeitungs vom 13. Rovember 1858, in welchem es unter Anderm heißt: "Die Einsicht hat sich verbreitet, daß nicht Christen und Juden einander gegenüber stehen, sondern daß Letztere in ihrem religiösenationalen Berband einen Staat im Staate bilden. Wem es in Deutschland nicht gefällt, dessen Beggiehen stehen ja keine Hindernisse im Wege: patet exitus. Ganze Städte und Provinzen, in benen die Cananiter bereits die Aristotratie abgegeben, würden bei dieser Eventualität aufjauchzen, obgleich ihr Eintritt sehr unwahrscheinlich ist, da es einem in Deutschland gar wohl geht. Trot bem dürftes heutzutage, bei der ziemlich allgemeinen Stimmung in Betreff Iraels, zweckbienlich sein, wenn man möglichst wenig von sich reben machteu"\*).

<sup>\*)</sup> Dieser wohlgemeinte Rath der "Augsburger allgemeinen Zeitung fteht teineswegs isolirt da; selbst die "allgemeine Zeitung des Judenthums" bietet in der ersten Rummer des Jahrganzges 1839, als "leiten den Artitela", "eine Barnung aus der Geschichte", der man den Ernst nicht minder ankennt, als die Dringlichte", der man den Ernst nicht minder ankennt, als "Ragdeburg, 13. December", wie folgt, vernehmen: "In diesen Tagen erhielten wir ein sehr tlichtiges Bert des Dr. M. Kahserling: "Sephardim, romanische Poessen der Juden in Spanien" (Leipzig. 1859). In demselben finden wir S. 15 eine Sittenschilderung der spanischen Juden, sorgkältig aus den Quellen gezogen, welche wir hier zum Spiegel für die Gegenwart herstellen wollen. Es war turze Zeit, bevor der große Surm sich erhob, der zuerst ein Jahrhundert lang die spanischen Juden in den Staub warf, und dann aus der gesegneten Deimath siber Meere und Länder schleuberte.

#### XXXIV

Diesem Citate fügen die "historisch=politischen Blatzter" S. 82 f. die Worte bei: "Solche freimuthige Aeußerunzgen liberaler Organe sind um so bemerkenswerther, wenn man die geheime literarische Behme kennt, welche das Judenthum ins Werk gerichtet hat, ihre Wittel und Wege, ihre keineswegs zu verachtenden Behelse der Einschüchterung. Wurde ja vor Kurzem ein illustrirtes

Es beifit ba: ""3hr Reichthum beforberte ihren Sturg, ihren Ruin. Rur zu bald vergaßen fie, obwohl fie täglich und ftunblich baran erinnert murben , bag fie trot ihrer fie anlächelnben Riften und Raften nur Gebulbete, Rnechte, Leibeigene ber Könige waren. 3hr Luxus und was gewöhnlich in feinem Gefolge ift, ber Sochsmuth, kannten keine Grenzen. Sie fleibeten fich in Sammet und Seibe gegen den hohen Befehl, ""ihre Frauen gingen wie die Maul= efel ber Bupfte..., und burch ben Glang ber golbenen Retten, burch bas Funteln ber ihren Bufen bebedenben Diamanten machten fie fich ichon von fern bemerkbar; ihre Rinder wurden gleich Fürften-tindern im Fechten und Ringen unterrichtet, wiewohl vom Militär-bienft fie als Juben ausgeschloffen blieben. Richt dachten fie mehr, baß an ben Stromen Babels ihre Barfen fie gelaffen hatten; Dufit und Tang borten in ihren von Lugus und Bracht ftrobenben Saufern und fürftlichen Bohnungen nicht auf. Dag auch jubifche Sanger und Sangerinnen fich vernehmen ließen, erzählt uns der Sanger und Sangertinen fich berteigenen teigen, erzahrt nie ber größte Dichter seiner Zeit, der Erzpriester von hita, welcher Tang-lieber und Gassenhauer für sie verfaste. Nirgends sehlte der Jude, allenthalben war er der erste; am hose der erste, in der Handelsstadt und auf dem Markte der erste, an den öffentlichen Plätzen der erste, wo Bergnügen und Lust sich fand, war sicher auch der Jude zu finden. Diese Zustände, über welche wir ums hier nicht weiter aussprechen wollen, erzeugten auch noch ein ander res Uebel als ben Reib und bie Difigunft ihrer driftlichen Dite menfchen. Durch fie murben fie ihrem fie immer erhal= tenben Glauben entfrembet und von ihrer Religion entfernt. Man muß fie nur lefen die Rlagen, welche über die Beiten bes Unglaubens von ben glaubensftarten Mannern angestimmt worden find! Dem judifchen Gefete, bas Leiter und Führer und bes Bolles einziger Eroft aller Beiten gewefen war, hatten bie In-ben biefer Beit jum größten Theil ben Ruden gewandt — nur wenige Manner, die großen Talmudiften ihres Jahrhunderts, fanben in bem Studium und ber Ausübung des Befetes ihre Beruhigung; Philosophie und Sumaniora waren an der Tagesordnung, fullten den Beift, bildeten ihre alleinige und ausschließliche Beschäftigung. Nicht mehr galt bas auf Sinai gegebene Gefet für die auf Sinai geoffenbarte Lehre — es galt für das Bert menfchlicher Erfindung, von Menfchen gegebene Satung. Die abnormften Zweifel wurden gegen Alles, was ihnen göttlich sein sollte, vorgebracht, Alles war Allegorie , Alles

Unterhaltungeblatt von bekanntem Ramen, weil es dann und wann judische Frazen und Bige publicirt, für den Wiederhostungsfall sogar mit körperlicher Züchtigung der Verfasser bedroht. Desto weniger beobachtet aber das Indenthum den weisen Rath, möglichst wenig selber von sich reden zu machen, und am meisten hat es das weiteste Raß jüngst in der Mortara-Sache übersschritten. Die Inden sind bei dieser Gelegenheit saft im ganzen

Symbolit, nichts blieb Gefet, nichts trug noch den Stempel der Göttlichkeit an sich. Wie konnte es anch anders sein! Hatte ja die wahre Philosophie Spaniens Boden längst verlassen und sich jenseits der Pyrenäen, in Marfeille und Lunel sestgesetzt. Einzelne und wisverstandene und übelgedeniete Principien aristotelischer Philosophie, einzelne Sähe des Averrods hatten bei dem Bolte Eingang gefunden und auf dem Grundsat des arabischen Commentators: "die Wissenschaft in der Artigion. hatte es sein Lusgebande, seinen Unglauben ausgesicher. Aur wahre Wissenschaft, wahres philosophisches Denten läßt sich mit dem Glauben und der Religion vereinen; nicht aber jenes schale Bernünsteln, welches das Gesühl, die Pstegerin und Bahrerin der Religion, mit Leere erfüllt und jenen slachen Ratiosnale erzeugt, der dem Hondienne mehr als einmal Gesahr, aber dennach mie Sture der Andere

aber bennoch nie Sturz brachte.... — Die Bergleichung der Jetzeit mit den oben geschilderten Zuskänden trifft allerdings nur theisweise (?) zu. Es sind nur ein ige wenige größere Städte, wo eine Anzahl Juden, die im Berskältnig zur Masse doch nur geringzählig sind, einen hervorragensden Reichthum erworden haben, der nur darum so sehr in die Ausgen fällt, weil er in den Händen von Industriellen hundertsach zum Borschein sommt, während der Bestig Anderer nur socal verbleibt. Wir wissen, daß sonst alle Rederei vom Reichthum der Juden, vom Berschuldetsein bei den Juden, vom Ansichziehen des baaren Geloes Seitens der Juden zu den gangbaren Kadeln gehören, die geglaubt werden, weil sie immer wiederholt werden. Dahingegen mögen wir es nicht läugnen, daß im Alsgemeinen von unseren Glaubensgenossen, des nicht säugnen, daß intliche Geist, ihr eigener Ruten und die Klugheit ersauben sollten, daß sie viel zu vie aus Schein und Brunt geben, und daß die Frivolietät, die immer nur an Bergnitgen und an Genüsse dent, in den größern Städten bei ihnen einen betrüßent, in den größern Städten bei ihnen einen betrüßen dent, in den größern Städten bei ihnen einen betrüßen den und gefährdenden Spielen schen Wiedeinder Krichein vorden, vom alten Alexandrien und Rom bis zum modernen, wie in svielleicht sollte es hier heißen: die zum modernen Wien, welche nach Jahrhunderte langer Hintenanssenung und Ausschließung bei gewonnener Kreiheit um so mehr

Abendlande als Macht gegen Macht aufgetreten. Sie haben nicht nur in unmittelbaren Eingaben an den Souverain des Kirchenstaates sich gewendet, sondern auch in Nordamerika, in England, in Frankreich, in Preußen, in Holland, in Sardinien 2c. die diplomatische Intervention als eine Pflicht in Anspruch genommen. Sie haben in Paris Geld-Beiträge gesammelt zu einem »»Ehrensäbel«« für den Redakteur des rothen Siècle, der ihre

Damit die andichtigen Glaubensgenoffen an ber Berufung auf christliche Blätter in dieser salbungsvollen Predigt des herrn Rabbiners ja teinen Anstoß nehmen möchten, hatte er weislich schon nam 21 Novembern, aus "Magdeburg", in Nr. 49, 29. November 1858, als "leitenden Artikel", den "Ausspruch des Pros

und rafcher nach Glanz und Bügellofigkeit drangt. Aber um fo lauter muß bie Stimme bes Warners fich vernehmen laffen. Bir brauchen nicht an bas "Univers" an ber Seine, an die "Rreuggeis tung" an ber Spree, an die "Rirchenzeitung" an ber Donau gu erinnern; nach hundert anderen Blattern tounen wir greifen , um feine und plumpe Angriffe und Betereien wegen unferes vermeint= lichen Reichthums und mit hinweisung auf ben von Juben getrie benen Luxus in Sanden ju haben. Wir wollen heute nicht, wie wir es schon so oft gethan, die religiös-sittliche Seite hervorheben; wir wollen heute nicht, wie wir dies nicht unterlassen haben, an den Ruin und die schwindelige Speculation erinnern, die der ausgedehnte Lugus stete zu seinem Gefolge hat — aber die Stimme ber gewöhnlichften Rlugheit wollen wir jeden unferer Glauber gewöhnlich ften Klugheit wollen wir jeden unserer Glaubensgenoffen vernehmen lassen. Es geziemt dem Juden vor Allem, beschein und voll Würde zugleich zu sein; alles Bordrängen, in die erste Linie Treten, Aussehm Erregen, die Augen auf sich Biehen, durch Flitter und Schimmer Prunken, sollte von uns eben so vermieden werden, wie jede Rriecherei, jede Judringlichkeit, jede Nachäfferei. Saget nicht, daß der Jude eben so gut wie jeder ansere Wensch sich seiner Freiheit bedienen konnte, zu leben nach seinem Gesallen und seinen Neigungen sich hinzugeden. Was school bei jedem Menschen weder nothwendig noch nützlich, das ist für den Juden um so gefährlicher, als es ihm noch dazu Neid und Haß zuzieht. Saget nicht, daß die Zeiten sich geändert, und daß jeht Sedem gestattet ist, was nicht den Gesetzen des Staates zuwiderlauft. Ach, Borurtheil und Haß sind Damonen, die bisweilen in dunkeln Ach, Borurtheil und Saf find Damonen, die bisweilen in dunteln Sohlen eingesperrt find; aber eine leichte Sand icon tann die Riegel von den Bforten ziehen, daß fie ungehindert hervorbrechen und ihre zurudgehaltene Buth um fo wilder über die Welt ausgießen. Saben wir dies doch felbft vor 10 Jahren im Elfaß und in Ungarn gesehen, und hat es bis zu diesem Jahre an Beiden nicht gefehlt. Wir, die mir vorzugeweife bas Bolt ber Gefdichte find, weil unfere Gefdichte bie altefte und confequentefte ift, wir follten boch etwas aus biefer Gefcichte lernen und ihre Warnungen nicht in ben Wind schlagen ...

Sasse mit allem Fanatisnus bes Boltairianers vertheibigte, bis ein kaiserliches Berbot bem Gezänke ein Ende machte. Sie haben zegen Herrn Benillot vom Univors, ihren hestigsten Widersacher, den Staatsanwalt angerusen, und als dieser Apell versagte, ihm eine Privat=Injurie an den Pals geworsen. Endlich brohten sie, in den französischen Blättern, eine allgemeine Creditäverweigerung gegen die papstliche Regierung ins Werk richten zu wollen: schon organistre sich unter allen städischen Geldsürsten Frankreichs und Deutschlands eine Finanzliga gegen den Papst, der wohl bald klein beigeben werde, wenn seine Regierung keinen Schod mehr auf Borg bekomme; und das wäre leicht zu machen, sodald die großen Bank=Potentaten (hier solgen die Ramen von sieben städischen Banquieren in Paris) nur wollten — lauter Bertrausensmänner und die vornehmsten Stützen des kaiserlichen Finanzschstens, zum Theil Inhaber seiner officiösen Presse!"

Bon S. 83 — 89 wird nunmehr auf die "Mortara= Sach e" näher eingegangen; wir heben diesfalls nur folgende Stellen aus (S. 85): "Das rücksichtslose Wesen des modernen Staates und sein Naturrecht vertritt sich nur gegenüber den Kirschengesetzen, und man hört nichts davon, daß dieser moderne Staat folgerichtig auch bereit wäre die Conscriptionsgesetze, den Schulzwang, die Ehebeschränkungen z. der patria potestas zu apsern". — (S. 88 f.): "Die südliche Furie hat sich im Mortara-Handel gegen den Bestand des Kirchenstaates selbst, somit gegen die Thatsache des einzig noch übrigen christlichen Staates gerichtet. Die leitende Idee war dieselbe, wie in dem Sturmlaufen der Juden auf das österreichische Concordat: es soll absolut

pheten Jeschajah wider den Univers, die Kreuzzeitung, die Augsburger Allgemeine Zeitung n. s. w. n. s. w., in Jes. 41, 8—13, gebracht und sofort die Richtigkeit seiner Eregese, zu diesem biblischen Passus, in Nr. 5, 24 Jänner 1859, S. 65 mit den Worten erhärtet: "Magbeburg im Januar. Nicht mit Stillschweigen wollen wir übergeben, daß von den Saelliten der "Kreuzzeitunga" die "Batriotische Zeitunga" nich dem Ende des vorigen Jahres eingegangen und der "Magdeburgers-Correspondenta" zur liberalen Partei übergegangen ist, so daß auch hierin die "Kreuzzeitunga" jeht ganz allein steht. Die "Batriotische Zeitunga" war es, in welcher besonders die Kreuzzeitungspartei ihre Galle gegen den Dr. Philippson dei Gelegenheit des Bagener'schen Streites ergoß — sie ist also "zu Nichts und zu gar Richtsa" (Jes. 41, 11. 12) geworden!

teinen christlichen Staat, ja keinen Schein besselben mehr geben; barum muß vor Allem die Souverainetät des Papstes selber untergehen. In der Mortara-Debatte ist der Gebanke nur am vollsständigsten ausgesprochen worden, und ein Blid auf die politischen Parteien, welche sich um die italienische Frage drehen, erstlärt die specifischen Bundesgenossenschen des jüdischen Rumors wegen Desterreich wie wegen Rom nur allzu unzweiselhaft. Bielleicht darf man wirklich diese jüngsten Vorgänge, außer ihrer allgemeinern Bedeutung, noch insbesondere als einen verfrühten Ansbruch des großen italienischen Problems in seinem eigentlischen Kernpunkte deuten«. \*

Solche Belege und Zeugnisse, welche theilweise selbst jubischen Febern entströmten, motiviren und rechtfertigen bie Rlage wohl hinlänglich, welche oben S. XVIII über bie jubische Gerrschaft in ber Tagespresse und auf bem Gebiete ber Belletristit (wenigstens in Deutschland) ershoben wurde. Wolfgang Menzel's: "Es jubelt in ber beutschen Literatur" (cf. unten S. 1044) brandmarkt biese vielleicht für das ganze neunzehnte Jahrhundert.

Aber biefe Rlage ift leider nicht die einzige, welche dem gepreßten Bergen des positiv gläubigen Christen, Angesichts des judischen Thuns und Treibens auf bem Felbe ber Deffentlichkeit, fich entwindet. Nicht blos ber ober und unter bem Striche bes Journales operirende, nicht blos der publiciftische und der Feuilleton = Jude, welcher von dem Dufte gewaltter Lumpen und von dem Schmutze täglich erneuter Druderschwärze sein Dasein friftet, auch ber rationalistisch gelehrte Jude wirkt mannigfach verhängnißvoll gegen bie, dem gläubigen Juden und Chriften gleich heiligen, Grundlagen des Chriftenthume und gegen biefes felber, welchem boch nicht blos die "Bolter", fonbern auch die modernen Juden, gang ausschließlich, jene Bilbung und Civilifation verbanten, deren Lettere fich fo laut und fo felbftgefällig berühmen, als wenn sie nur mehr allein in ihrem Befite ftunden. Raum aus dem geiftigen Ghetto des Thalmubismus an die Lebensluft des Chriftenthums herausgeführt, verpesten sie diese weit mehr, als es die weiland englischen und französischen Philosophen mit all ihrer intellectuell und fittlich gleich verwerflichen Wirthschaft in ber Literatur des 18. Jahrhunderts vermochten.

Der Berfaffer übergeht hier einschlägige Schriften ernfterer Saltung, wie 3. B. bie "Gebanten aus bem Tagebuch eines Juben über bie brei großen Prophe ten ber enropaifden Befdichte« [Samburg, ohne Sahreszahl des Drudes, XVIII und 269 Seiten in 8.], und eben fo bie Tenbeng = Novellen, Romane und Dramen aus jubifchen Febern, wie g. B.: »Der Sabbathianer ober bie Schöpfenfamilie. Fortfegung bes jabifchen Gil Blasa [Leipzig. 1836. X und 227 Setten in 8.]; Der ftaatspapierenbe Dildinde ober Leben und Treiben ber Bornehmen in Ifrael. Gin Zeitbild vom Berfaffer bes jubifchen Gil Blasa Meiffen. 1836. VI und 138 Seiten in 8.]; "Der Talmubift in ber eleganten Belt. Scenen und Stigen aus ber Begenwart vom Berfaffer bes jubifchen Gil Blasa [Leipzig. 1837. VIII und 206 Seiten in 8.]; "Die Che ber Butunft. Bon Sieronymus Corma (Feuilleton der Wiener:" Breffea, 1849) \*); "Die

<sup>\*)</sup> Diefer Roman wird in Nr. 247 des erwähnten Jahrganges der "Bressen, zum Boraus, als "ein Wert von dauerndem Werthengepriesen, das "mit fünstlerischem Fleiße und poetischer Wahrheit ausgeführt" sei und das "gespannteste Interesse" des Lesers "erregen dürste". Es sinden sich in ihm (cf. Nr. 276 und Nr. 286 des erwähnten Blattes und Jahrganges) aber auch Stellen, in denen der "prieferliche Segen" als eine "Entweihung des Bundes", der "Eid der Treue, welchen die Kirche absorbet", als Etwas, der "Leisten schon Weine in ihr ihr vieht. nach der Gesetzen von "ju leiften icon Deineib ift", bie "jett", nach ben Gefeten "ber Eirche und bes Staates", geschloffene Ehe als eine "unauflösliche Rette außern Zwanges" bezeichnet wird, welche biefe beiben Machte -- um zwei Denfchen ichlagen", mahrend bie "fcbne, unpriefter= lichen "Spe ber Zukunft" als ein "Bund", in bem "fich das ebelste Menschenthum in seiner Hoheit und Bollendung darstellt", als ein "dreimal heiliger Moment", "nicht vor bem Altar ber Form", "vor keinem andern Altar", als vor jenem "der Natur und der Lieben, als wein Gottesbienft ber Liebe und ein Sieg des unentweihten reinsten Menschenthums., als eine -freie Che. geschildert wird, die "in bem Augenblide ju Grunde gegangen ifi., in welchem bie Liebenden wor bem firchlichen Altare. fteben und durch "leere Formen und Gebrauche" vertnupft werben. Es ift demnach auch ganz natürlich, daß der Selb des Romans, Woldemar mit dem jüdelnden Familien-Namen: Alivo, die ursprünglich "freie", aber nachträglich firchlich gewordene Ehe burch Selbftmorb weigen= machtig gerreißt" und bem burch ihn berführten Dabchen bie Gelegenheit gewährt, "aus einem hohern Dafein auf bie Erbe gu tommen", und, auf biefer "mit ber taglichen gluthvollen Erinnerung an jenes., eine gefetliche Che ju foliegen. In ber That, auch ""Spigena", welche "hervor gu tehrenau wenigftene im Jahre 1849 foon ober noch an ber Beit wara (cf. oben G. XXII)!

Ramilie Schaller. Bon Abolf Glafer« [Brag und Leipzig. 1858. Amei Bande in 8.]\*); »Deboraha (cf. unten S. 1211) u. m. a. Diefe Schriften finden nemlich jum Theil am Schluffe des vorliegenden Werkes ihre Besprechung und es genügt hier die Bemertung, bag eine jebe berfelben, wenn auch nicht immer in berfelben Richtung und Beife, bie vorhin aufgestellte Behauptung rechtfertigt. Go reicht 3. B. ein Blid bin auf die "Inhaltsanzeigen" zu ben eben genannten Schriften bes Autors, melder ben "jubifden Gil Blas" geschaffen, um biefe Bemertung au erharten. » Serbers Conversations-Lexison« gieht I. 322 f. auch bie "Dorfgeschichten" von Berthold Auerbach in biefen Rreis, indem es baselbft heißt: "In den Dorfgeschichten zieht fich bereits als rother Faden die Abneigung gegen die Kirche durch und bie Beiftlichen muffen ju Bortraten figen, in benen balb ber Roblerglaube , gepaart mit berbem Lebensgenuß, bald ichwarmerische Bornirtheit oder kalter, berechnender Fanatismus die Grundzüge herleiht. Die Dorfgeschichten sind im Grunde, wie die meisten Romane von Bichoffe, eine Empfehlung des Rationalismus für Ratholiten, Protestanten und Juden. Der britte Theil ist vollstänbig miflungen, eben fo alle neuern Romane von A.; in feinem Dofer wird er geradezu Falfcher ber geschichtlichen Wahrheit, und wir muffen ihn fur einen Barteiganger bes Schriftstellerheeres anfeben, das fich besonders aus Juden retrutirt und in fehr verichiebener Ruftung ben positiven Glauben befehbet«.

Doch es war oben von rationalistisch = gelehrten Buben die Rede und es gibt wirklich innerhalb des Judenthums eine bereits mächtige und anscheinend gelehrte Partei, welche sich freudig brüstet, daß die Juden keine "symbolischen Bücher" haben, daß die "Wesselsasse" und die "Juden-Eman-

<sup>\*)</sup> Sehr gelobt in der "allgemeinen Zeitung des Judenthums". Ein chriftliches Mädchen sühnt fein "Unrecht", mit dem es die Hand des Israeliten Simon Goldheim ausgeschlagen, "weil er — ein Jude
war", später durch treue Pflege des Berschmähten in seiner Todesfinnde. Bei dieser Gelegenheit lagt die erwähnte Zeitung, daß "in
dem bekannten und vielgelesenen Romane: "" oll und Haben",
von Gustauten und vielgelesenen Romane: "Bold Breitung, daß "in
8.], das jüdische Leben und der jübische Charafter in einem
8.], das jüdische Leben und der jüdische Charafter in einem
ingünstigen Lichte dargestellt werde". Diese Klage sindet weiterhin
ihre turze Balenchtung in der "Wiener Lirchenzeitung", 1858,
Pr. 11, 17. März, S. 172, aus welcher diese Rotiz selber stammt.

cipationa \*), das neuere Indenthuma und die nächte Bernunft = Religiona vollkommen sich bedende Bechselbegriffe seien, daß die Religion des alten und des neuen Testamentes, das vorchristliche Indenthum und das Christenthum, nur die Borstufen (cf. S. 77) der wahren, mit dem Ren=Indenthume identischen, "Religion der Jukunfta oder des reinen Menschenthumsa bilden, in dessen "Berwirklichunga eben die "Mission Israel'sa, "die höchste unter den Ausgaben der Böltera bestehe (cs. allgemeine Zeitung des Indenthumsa, 17. Rosvember 1856, Kr. 47, S. 630—633; ferner unten S. 974 und S. 1071—1087).

Eben biefe Bartei formulirt ihre Stellung jum Chriftenthume unter Anberm auch in folgenden Worten:

"Ihr feit irre, ber Rampf gwifden ber jubifden Anfchauung und ben ihr gegenfiber ftebenben Anschauungen ift noch lange nicht zu Enbe, noch lange nicht abgefchloffen und tobt. Rübren wir nur Gines an. Die driftlich - bogmatifche Anfchauung bat ihren Grundftein in ber Erbfunbe, in ber Inficirung jeder gebornen (?!) Menschenfeele von ber Erbfunde und ber daburch bedingten Erlöfung durch einen Dritten (1). Die jubifche Anschauung fteht biefer geradezu entgegen, und auf dem Schriftwort beharrend: 1. Mos. 3, 22 (warum nicht auch auf dem Schriftworte besselben Rapitels : 1. Dos. 3, 5 -?!? -), wie auf bem Schriftwort: 2. Dof. 34, 6. 7, und auf ungahligen anbern Schriftworten, welche lehren, daß Reue, Bufe und Befferung die Berfohnung Gottes und die Tilgung unferer Sundhaftigfeit bewirten - bie jubifche Anschauung, daß durch den ""Gundenfall" ber Menschengeist eine höhere, geistige Stufe erreicht hat, daß er geiftig (?!) gelöst und frei geworden im Bewußtfein des Guten und des Bofen, daß er moralifche Freis beit erlangte, um im sichtlichen (sic!) Reiche Gottes ftrebfam und wirtsam zu sein, und durch "Bufe, Gebet und Wohlthatigfeitaa jum Gott-verfohnten Leben ju tommen. Ber muß nicht

<sup>\*)</sup> Siehe oben Seite 70 eine ähnliche Auffassung des "Meffiasglaubens", nach der Schrift: "Die Juden in Desterreich" II. 183. Noch schärfer ist dieser "Meffiasglaube" ausgesprochen in einem Gedichte von M. L. Landau ("Biener Mittheilungen", 13. Dezem= ber 1858, Rr. 48, S. 191).

eingestehen, baß biefe beiden Anschauungen himmelweit von einander verschieden sind, wer wollte
längnen, daß der Kampf zwischen beiden noch ein
start und weit ausreichender ist, und daß bemnächst Judenthum und Juden noch heute einen lebendigen Beruf haben, den uns weder Sophismen, noch Ausschließungen absprechen und verkümmern sollen!«

So ber Berfasser bes Artikels: "Beruf bes Jubensthumes in ber Reuzeit" (nallgemeine Zeitung bes Judenthums", 6. April 1857, Nr. 15, S. 193—195), nachdem er vorher für bas "Jubenthum ber Neuzeit" ben "positiven Berus" festgestellt hatte, bie Gewissenssfreiheit als Thatsache zu erstreben und beren Berwirklichung, auch ohne alle Religionsmengerei, zu erweisen, seinen (bes neuern Judenthums) geistigen Inhalt zu entfalten und zuklären, innerhalb ber ganzen Menschheit zu lehren und zum Gemeingut der Meuschheit zu machen"(!).

Eben diese Partei findet in 1. Mos. 32, 24 — 32 lediglich eine allegorische Anspielung auf die "Geschichte des
Judenthums im Mittelalter dis zur Gegenwart, und wohl
noch darüber hinaus" (cf. in den "Wiener Mittheilungen," 1859, Nr. 1, 3. Jänner, S. 2, den Artikel: "Weltgeschichtliche Aufgabe der Juden"). Sie behauptet
die "Nothwendigkeit des Judenthums" unter der gleichnamigen Überschrift des "leitenden Artikels", in der "allgemeinen Zeitung des Judenthums, 8. November
1858, Nr. 46, S. 629 f. näher dahin:

"Das Judenthum hat seine Wesenheit und seinen Lebensmittelpunkt in der Uebereinstimmung der Bernunft, des Herzens und der Geschichte. Unsere Religion ist nicht ein folcher Deismus, welcher als das Erzeugniß irgend einer vorübergehenden Eulturstufe ein fragliches Dasein fristet, sondern sie ruhet auf dem Felsengrunde einer ununterbrochenen viertausendsährigen Ueberlieserung. — In dieser Uebereinstimmung der Geschichte, d. i. des Glaubens, der Bernunft und des Herzeugungskraft für re Befenner, fonbern war und ift fie bie Mutter, bie Bflerin und Erhalterin aller reinen Gotteslehre und Gotwerehrung. Darum ift fie nicht allein bie Burgel, fonbern d ber ftarte, machtig auffteigenbe Stamm aller Religiofi-, bon bem bas vielaftige Bezweig weitreichenb nausgeht, ber aber für fich allein die fonnenbeichies ne Rrone tragt. Darin liegt bie Rothwenbigfeit bes ubenthums für alle Religionen und für alle religiofe Entdelung in ber Menichheit. Mogen bie Birren ringe um bas: be noch fo groß fein, mogen fich aus ben verschiebmen Bha= und Beltverhaltniffen bes Denfchengeschlechtes noch fo vielhe und fonberbare Beftalten beraus erzeugen, bleibt bas 3 unthum in ber Befenheit feiner Lehre und feines religiosfitt: hen Befetes aufrecht beftehen, fo wird es niemals an einem egulator fehlen, und bie Bredigt ber Bahrheit und Rechts niemals berftummena.

Eben diese Partei bestrebt sich, Angesichts und Trot der bald iertausendjährigen" Geschichte der Nachkommen Abrahams, 8 Positivismus ihrer Religion, des Achtung erzwingenden laubens ihrer Bäter, und der scrupulosesten Gesebesersung der bei weitem größern Mehrzahl gleichzeitiger Glaussgenossen, alle göttliche und menschliche Ueberlieferung, e geschichtlich ehrwürdige Form des Glaubens und Lebens er Bord zu wersen, ohne den Inhalt zu verläugnen, eine sien barung Gottes sest zu halten, ohne an ihren überstürlichen Ursprung und Fortgang, an ihr überirdisches el und Ende lebendig und aufrichtig zu glauben. Sin Mückenwarm, der aus einer Riesenleiche sich ausschwingt!

Diese Partei stellt brei Manner, die den Namen Moses ngen, in eine und bieselbe Reihe: Moses, den heiligen ropheten des alten Testamentes, Moses, den Sohn Maison's, als Berfasser des "Moreh Rebuchim" (cf. S. 1074, 206), und Moses Mendelssohn (cf. S. 782—784, 1077). ite setzt ihre ganze materielle und geistige Hoffnung auf die offe Lügendoctrin des 18. Jahrhunderts von dem relisionslosen Staate mitten in dem christlichen Europa. ite commentirt diesen Satz in Wort, Schrift und That ich seiner theoretischen und nach seiner praktischen seite. Die Folgen dieses Commentars liegen bereits vor m Augen Aller, welche noch sehen mögen!

Und eine folche Wahrnehmung follte noch Trost haben für eine positivechristliche Ueberzeugung?!

Hat der Verfasser zur bisherigen Darlegung der Letztern sich etlicher Aeußerungen bedient, welche er bereits in seiner Schrift (S. 483, 653 f. Anm., 782—884 Anm.) gethan hatte, so hebt er auch hier wieder eine Stelle aus, die für Freunde und Gegner maßgebend sein soll. Sie lautet (S. 609 f. Anm.):

"Dieses Buch und biese Aeußerungen sind nicht gegen die Religion des alten Testamentes, nicht gegen deren ehrwürdige Ueberreste in dem Glauben und Leben, wie in der Gottesverehrung der nachschristlichen Juden, nicht gegen die Juden, als eine in versschiedenen christlichen Staaten geduldete, oder vollends gleich berechtigte "Religionsgenossenssenschaft ", nicht gegen ihre sogenannten politischen "Errungenschaften" gerichtet. [Der Verfasser befaste sich von jeher weder mit volks- und staats-wirthschaftlicher, noch mit "Sessuhlse" und sonstiger Politik!

In den Augen des gläubigen Chriften beruht die Religion bes alten und jene bes neuen Testamentes auf einer übernatürlichen, göttlichen Offenbarung; sie bilden mit einander ein Ganzes und verhalten sich zu einander, wie Berheißung und Erfüllung, wie Borbild und Wirklichkeit. Mofes und die Propheten, bas Gefet in feiner dreifachen Blieberung werden von dem gläubigen Chriften eben fo verehrt, wie von dem gläubigen Juden. Jefus von Nazareth, aus bem Stamme Juba und aus bem Saufe David's, bem Reifche nach, Chriftus, ber Gefalbte bes Berrn, ber Gott-Mensch, unser herr und Erlöser, ist nicht gekommen, bas Geset und die Propheten aufzuheben, fondern fie zu erfüllen. Aber die große Mehrzahl seines Boltes hat Ihn, den wahren Edftein, verworfen (cf. S. 310, 614 f.). Der Begenfat zwifchen Denen, welche an Ihn glaubten, und amifchen Denen, welche Ihn nicht annahmen, ber Gegensat zwischen ben Rachkommen bes "ausermahlten Bolles", zwifchen ben "Sohnen Beraels, welche ohne König, ohne Fürsten, ohne Altar, ohne Ephob, ohne Teraphim schon burch so viele Tage neblieben find . (cf. Sofea 3, 4), ber Gegenfat zwifchen ben

Inden und zwischen den Christen ist so alt, als das Christenthum selber. Er wird bleiben bis an das Ende der Zeiten.

Die heiligen Evangelien und bie Briefe ber Apoftel eroffnen gewissermassen bie lange Reihe ber antijübischen Schriften; schon sie zeugen von bem Hasse ber Inden wiber bie Christen. Der sogenannte "Jubenhaß" ist somit jungern Datums und bie "Berfolgungen ber Christen durch Juben" gehören in eine viel altere Zeit, als bie "Inbenverfolgungen" bes Mittelalters.

Rein gläubiger Chrift wird die Graufamteit der Lettern langnen; Reiner den "Juden Bag" und die "Juden-Berfolgung" für erlaubt erklären. Das Gebot der Liebe zum Rächften hat von Chriftus eine Auslegung erhalten, welche dem rabbanitisch en Judenthume noch beute als unzulässig erscheint.

Rein vernünftiger Mann, ber auf Kenntniffe Unspruch macht, wird der großen natürlichen Begabung der Juden im Allgemeinen, den hänelichen Tugenden und dem religiösen Eifer Derer, welche noch an dem "Zaune des Gesetes" halten, ja selbst Derer, welche sich zu dem sogenannten "historischen" Judenthume bekennen, den eben jo bedeutenden, als vielseitigen wissenschaftlichen Berbiensten einer namhaften Anzahl älterer und neuerer Gelehrten unter den Juden seine Werthschaung entziehen \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Herders Conversations-Lerikon, bietet III, 309 i. einen kurzen, aber recht instructiven lleberblick der ""it bischen.", b. h. jener "Literatur, welche sich durch Juden, seit dem Ende der babylich nischen Gesangenschaft und seit der Zerstreuung des jüdischen Bolerses über die ganze Erde entwickle. Sie ist eine zweisache: erestens eine uneigentliche jüdische Literatur, bestehend aus der Gesammtheit der Werte, welche Gegenstände der Wissonschaft doer Kunst behandeln, von Juden ausgingen und vorserrichend in verschieden nen Sprachen abgesaft wurden, je nach Land der Zeit, worine den Berkasser lebte. Jahrhunderte lang durchwebte der Glaube des Jusden die Werte dieser Art, wenn nicht etwa der Inhalt dieses ganz unmöglich machte, wie z. B. bei mathematischen Werten; zweitens eine eigentliche j. L., eine Bolksliteratur, beren wissenschieden Eharatter haben und in der hebräischen oder Bolksprache geschrieben wurden. Die Berioden dieser j. L. werden verschieden angegeben, einerseits weil ste keine regelmäßige innere Entwicklung hat, anderseits weil ste keine regelmäßige innere Entwicklung hat, anderseits weil

#### XLVI

Die hier ausgesprochenen Grunbsate find in bem vorliegenden Berte burchmeg festgehalten, so schwer auch Das wägen mag, was in bemselben zu finden ist, so bestimmt es bem Gögen die nste entgegentritt, welchen Jung - Israel an sich und an seinem Bolke zu treiben nicht aufhört.

## Audiatur et altera pars!

ihre Erzeugniffe und Bertreter nichts weniger als gentigend befannt find. In ber erften Periode, die füglich von 536 v. Chr. bis 150 n. Chr. gerechnet werden tann, entflanden die Bibelüberfetjungen n. Chr. gerechnet werben kann, entifanden die Bibeliberjegungen (Targumim), für die griechisch redenden Juden die Septuaginta, theilte die Schriftauslegung (Midrasch) sich bereits in Haggadah und Halachah, kamen die Apotryphen, wurde in Jernsalem der Saubedrin errichtet (210 v. Chr.), blüthen Schulen auf (Hillel und Schammai), lebten Flavius Josephus, Philo, Aliba [Bergleiche hieher bei uns unten S. 1129—1134]. In die zweite Beriode (150—750 n. Chr.) füllt die Blüthe siddischer Gelehrtensichulen in Palässina und feit 219 in Babylonien, wurde Buchen des Eichesses immer unschlieber und beiteiten auf die perdie stabe bes Gefetes immer umfaffenber und subtiler auf die veranberten Lebensverhältniffe und auf befondere Falle angewendet, legte um 250 Rabbi Juda Haffabolch durch seine Sammlung (Mischna) den Grund zum Talmud oder zur Gemara. Im 6. Jahrhundert wurde der habhsonische Talmud sertig, vom 6.—8. entstanden in Balaftina bie Mafora, Sammlungen alterer Baggababs, felbftanbige Auslegungen , gab es Boltslieder , Fabel= und Sagendichter und entwidelte fich bie Rabbaliftit [Bergleiche bei une S. 1134 bis 1136, 1152 f., 1166]. In der britten Beriode (750-1040) rebeten die Juden bereits die jedesmalige Landesiprache, tam burch Anregung ber Araber, des Islam und durch die Gunft der Rhalifen eine eben so reiche als vielseitige j. L. im weiteren sowohl wie im engern Sinne auf, waren tüchtige jubische Schriftfieller in Rord: Afrita und bereits in Italien (Bari, Otranto) feine Seltenheit. Bon all ben jibijden Eregeten, Chroniften, Dichtern, Grammatitern, Aerzten u. f. w. nennen wir nur den Bibelüberfeter Saadia Fajjumi, geboren zu Sora am Euphrat, geft. 942, die Geonim (Soulborfitinbe) Scherira, Juba Levi, Sai Bergleiche bei une S. 1182 bis 1187]. Enbete bas Zeitalter ber Geonder in Babylonien, bas filberne ber j. E., im 11. Jahrhundert, so hatten feit 840 bereits in Spanien Ben Labrat, Ben Chasbai, ber Dichter Ralfon u. a. ein golbenes vorbereitet, beffen Dauer um so eher bis 1492 angenommen werben tann, weil von Spanien und Italien aus fich bas itibifche Schriftstellerthum burch Frantreich und Deutschland verbreitete und hier namhafte Bertreter fand. hier feien nur genannt: ber Dogmatiter Jehnba Levi (um 1140), ber große Maimonides Und nun jum Schluße noch Diefes:

Der Berfasser bes vorliegenden Buches ift weder Literat och Gelehrter von Profession, weder Theologe noch Bolitiker, weder correspondirendes noch wirkliches Mitglied ber philosophisch-historischen Klasse irgend einer Akademie der Bissen-haften. Aber er ist ein gläubiger Christ und ein ehrlicher Batriot. In der ersterwähnten, allerdings nichts sagenden, Behaffenheit konnte, in der zweiten, offen und furchtlos zur

<sup>(1135—1204),</sup> Der Dichter Alcharif, endlich Joseph Albo, der 1442 vor dem Papke Benedick XIII. im berühmtesten aller christlich-fildichen Religionsgehräche seinen Glauben vertheidigte; in Frankreichen Religionsgehräche seinen Glauben vertheidigte; in Frankreichernteten Raschi als Ereget, die beiden Kimchi als Grammatiker großen Ruhm. Im 13. Jahrhundert wurden alle Werfe, die sich mit Bibelauslegung befasten, der ganze Nidrasch, zu einer Gesammtauslegung der ganzen Vide aufaunmengetragen, zu dem 1. g. Jakkn. der noch heute im Gedrach ist. Kerner trugen die Philosopheme ihre Frikchte, die Kaddassistit wurde zu einem Spikem des Aberglaubens, der Rampf zwischen Talmudisten, Kaddalisten und Philosophen förderte zunächt den Zerfall der stodischen Literatur (Vergleiche dei uns S. 1194—1200, 1205—1241, 1221, 1228, 1231 dis 1233, 1239 sub 10, 1273, 1276—1278, 1306, 13365, 1346f., 1372, 1385—1388, 1408—1421, 1422—1425, 1442 f.). Das Ende bes 15. Jahrhunderts brachte die Buchdruckertunst bereits in Flor und im Morgen und Wendstande, wo immer die Juden nicht vertrieben wurden, namentlich auch in Geutopa viele Werte von Juden in allen Sprachen gedruckt. Aber im Ganzen war tüchtige sitbische Seine zu sinden und wurden in Europa viele Werte von Juden in allen Sprachen gedruckt. Aber im Ganzen war die vierte Periode, die von 1492—1750 die des Zersales und weit weniger die stidische Literatur im engern, als die im weitern Sinn hat nur Einen epochemachenden Bertreter gefunden: Spinoza. Die fünfte Beriode, seit 1750, begann mit M. Mendelssohn und seitdem hat die sindische Literatur im engern und noch weit mehr im weitern Sinn großartigen Ausschland genommen. Fehlt aber jener die Lindische Literatur wengen und noch weit mehr im weitern Sinn großartigen Ausschland genommen. Fehlt aber jener die Lindische Literatur den genug den Fanatismus des Unglaubens und ber Revolution zur Schau, wobei übrigens anzuerkennen ist, das viele Juden des großem Schaftunft erwarben.

Die zuletzt erwähnte Periode wird III. S11 noch mit solgenden Worten h

Schau getragenen, Eigenschaft aber wollte er nur feinen Bücherschrank öffnen, und Leuten, welche etwa fo beschaffen, aber auch so geeigenschaftet sind, wie er, schwarz auf weiß zeigen, bag es, neben ber "öffentlichen Meinung über bas Judenthum, welche Jung-Israel in ber Gegenwart um jeben Breis zu bilben ftrebt, von jeher noch eine anbere "öffentliche Meinunga über die Juden gegeben hat, die freilich, bei ber Bereinsamung und Schweigsamkeit der driftlichen Preffe, im Augenblide faft nur mehr im Munbe bes Boltes lebt und in so fern zu einer blos "mündlichen Überlieferung« geworben ift; jedoch teineswegs behufe ber Erganzung, ber Ertlarung und Bestätigung jener tagtäglich neu geschriebenen und neu abgebruckten "öffentlichen Meinung" in unfern von Juden redigir= ten Journalen, etwa nach Art ber Bestätigung bes geschriebenen burch das ungeschriebene Wort Gottes in der driftlichen, in der katholischen Kirche.

Es kann ihm hoffentlich von Niemand verargt werben, daß und wenn er lediglich seinen Bücherschrank offen hielt und aus alten und neuen Büchern beweisen wollte, daß die "öffent-liche Meinung" über die Juden in diesen ganz anders lautet, als in der jüdischen Tagespresse der Gegenwart. Es kommen durch dieses Vornehmen zunächst nur zwei verschiedene Meinungen neben einander zu stehen, etwa so, wie in einem Bücherschranke der alte "Eisenmenger" ganz friedlich neben den modernen "Juden in Österreich" steht.

Der Berfasser hat es ferner wiederholt und besonders S. 1102 nachdrücklich ausgesprochen, und ist sich bessen fort- während bewußt geblieben, daß der Bücherschrank, aus welchem sein ungelehrtes Buch gleichsam hervorging, nur der Büscherschrank eines Privatmannes ist; er bittet deßhalb auch den Leser, Das, was er nächstdem, nicht aus eigenem Anstriebe, sondern äußern Umständen gegenüber, von dem

teten sich gelehrte jitbische Schulen, Erziehungsanstalten, sogar Lehererseminarien (Berlin, Dessau, Hamburg, Brag, Bolfenbüttel u. f. f.) und 1854 ward wieder eine jübische Universität zu Breslau gegründet — aber mit bem alten Rabbithum wurde vielfach ber alte Glaube selber weggeworfen und es entspan sich ein Kampf der Resprengunden und Jungisraels mit dem orthodoxen Judenthum, der noch gegenwärtig fortdanerte [Bergleiche bei uns S. 1077—1087, 1100—1102].

Buche felber noch bemerten muß, ebenfalls nur aus bie = fem Gefichtspuntte beurtheilen ju wollen.

Ein Buch, in welchem, für ein weniger bekanntes, theils weise vergessenes und insofern wieder neu eröffnetes Gebiet, weit über zweitausend Autoren fachdienlich citirt werden und Excerpte aus mehr als fünfhundert, uns mittelbar eingesehenen, Schriften, größern und kleinern Umfanges, vorliegen, und in welchem die gewissenhafte Genauigkeit der Citate, das Maß und die Selbststans dig keit des eigenen Urtheils im Für und Wider zur Genüge sich herausstellt, ist wenigstens einigermassen ein »lite zar-historischer Beitraga und sollte, so unvolltommen auch seine Form dem Fachmanne, so unbequem sein Inhalt dem Juden erscheinen mag, wenigstens, nach Umfang und Stoffslichteit, noch mitzählen in der Reihe der Werke literazischen Gepräges.

Ein Wert von hundert und zwanzig Bogen, bessen Generalübersicht, Bücher- und Schriftsteller-Berzeichniß, Berssonen- und Sachen-Register nabe an zehn, recht mühsam vorbereitete, Bogen füllen werden, ist keine Flugschrift; ein Werk, welches manchen harten Thaler kostet, ist kein Kreuzerblatt, das in die Massen geworfen wird, um auszureizen; ein Werk, das mit einem Zeit-Auswande von vier Jahren, mit einem Kosten-Auswande von mehrern Tausend Gulden zu Stande kam, und desungeachtet nur in tausend Exemplaren ausgeboten wird, ist kein Pamphlet. Violenta non durant!

Eine Schrift von solchem Charakter, welche nicht für bie Massen, und somit auch nicht auf eine gewerbsmästige Geldspekulation berechnet ist, wird doch wohl eben so viel Nachsicht und Rücksicht verdienen, als die zahlereichen Bigblätter jüdischen Ursprungs, z. B. der "Kladderadatsch," der "Tritschtratsch," der "Figaro" u. s. w., als die oft so ungeeignete Besprechung specifisch katholische kirchenrechtslicher Fragen durch nichtskatholische oder vollends jüdische Mitarbeiter und Correspondenten in den politischen Zeitungen Deutschlands und Oesterreichs.

Gine Schrift literar-historischen Inhaltes barf boch wohl vor Allem Anspruch machen auf eine competente, auf

Schau getragenen, Eigenschaft aber wollte er nur feinen Bücherschrant öffnen, und Leuten, welche etwa fo beschaffen, aber auch fo geeigenschaftet find, wie er, schwarz auf weiß zeigen, daß es, neben ber "öffentlichen Meinung über bas Bubenthum, welche Jung-Berael in ber Begenwart um jeben Breis zu bilben ftrebt, von jeher noch eine anbere "öffentliche Meinunga über bie Juden gegeben hat, die freilich, bei ber Bereinsamung und Schweigsamteit ber driftlichen Breffe, im Augenblide fast nur mehr im Munbe bee Boltes lebt und in fo fern zu einer blos "mündlichen Überlieferung" geworben ist: jedoch feineswegs behufs der Erganzung, der Erflarung und Beftätigung jener tagtäglich neu geschriebenen und neu abgedruckten "öffentlichen Meinung" in unfern von Juden redigirten Journalen, etwa nach Art der Bestätigung bes geschriebenen burch bas ungeschriebene Wort Gottes in ber driftlichen, in ber fatholischen Rirche.

Es tann ihm hoffentlich von Niemand verargt werben, daß und wenn er lediglich seinen Bücherschrank offen hielt und aus alten und neuen Büchern beweisen wollte, daß die "öffentsliche Meinung" über die Juben in diesen ganz and ers lautet, als in der jüdischen Tagespresse der Gegenwart. Es kommen durch dieses Vornehmen zunächst nur zwei verschiedene Meinungen neben einander zu stehen, etwa so, wie in einem Bücherschranke der alte "Eisenmenger" ganz friedlich neben den modernen "Juden in Österreich" steht.

Der Berfaffer hat es ferner wieberholt und besonders S. 1102 nachdrudlich ausgesprochen, und ist sich bessen fort- während bewußt geblieben, daß der Bücherschrant, aus welchem sein ungelehrtes Buch gleichsam hervorging, nur der Bücherschrant eines Brivatmannes ist; er bittet beshalb auch ben Leser, Das, was er nächstdem, nicht aus eigenem Antriebe, sondern äußern Umständen gegenüber, von dem

teten sich gelehrte jübische Schulen, Erziehungsanstalten, sogar Lehererseminarien (Berlin, Dessau, Hamburg, Brag, Wossenbüttel u. s. s.) und 1854 ward wieder eine jüdische Universität zu Breslau gegründet — aber mit dem alten Rabbithum wurde vielsach der alte Glaube selber weggeworfen und es entspan sich ein Kampf der Reformjuden und Jungisraels mit dem orthodozen Judenthum, der noch gegenwärtig fortdauert. [Bergleiche bei uns S. 1077—1087, 1100—1102].

Buche felber noch bemerten muß, ebenfalle nur aus biefem Gefichtspuntte beurtheilen zu wollen.

Ein Buch, in welchem, für ein weniger befanntes, theils weise vergessenes und insofern wieder neu eröffnetes Gebiet, weit über zweitausend Autoren sach bienlich citirt werden und Excerpte aus mehr als fünfhundert, unsmittelbar eingesehenen, Schriften, größern und kleinern Umfanges, vorliegen, und in welchem die gewissenhafte Genauigkeit der Litate, das Maß und die Selbststänsdigkeit des eigenen Urtheils im Für und Wider zur Genüge sich herausstellt, ist wenigstens einigermassen ein »litesrarhistorischer Beitrag« und sollte, so unvolltommen auch seine Form dem Fachmanne, so unbequem sein Inhalt dem Juden erscheinen mag, wenigstens, nach Umfang und Stoffslichteit, noch mitzählen in der Reihe der Werke literarischen Gepräges.

Ein Werk von hundert und zwanzig Bogen, bessen Generalübersicht, Bücher- und Schriftsteller-Berzeichniß, Bersonen- und Sachen-Register nahe an zehn, recht mühsam vorbereitete, Bogen füllen werden, ist keine Flugschrift; ein Werk, welches manchen harten Thaler kostet, ist kein Areuzerblatt, das in die Massen geworsen wird, um auszureizen; ein Werk, das mit einem Zeit-Auswande von vier Jahren, mit einem Kosten-Auswande von mehrern Tausend Gulden zu Stande kam, und besungeachtet nur in tausend Exemplaren ausgeboten wird, ist kein Pamphlet. Violenta non durant!

Eine Schrift von solchem Charafter, welche nicht für die Massen, und somit auch nicht auf eine gewerbsmästige Geldspekulation berechnet ist, wird doch wohl eben so viel Nachsicht und Rücksicht verdienen, als die zahlereichen Withlätter jüdischen Ursprungs, z. B. der "Aladderadatsch," der "Titschtratsch," der "Figaro" u. s. w., als die oft so ungeeignete Besprechung specifisch katholische kirchenrechtslicher Fragen durch nichtstatholische oder vollends jüdische Ritarbeiter und Correspondenten in den politischen Zeitungen Deutschlands und Desterreichs.

Eine Schrift literar-hiftorischen Inhaltes barf boch wohl vor Allem Anspruch machen auf eine competente, auf

# Wörtliche Abfolge

bes, oben Seite V und unten Seite 1—65 näher charakterifirten, Artikels in den »Wiener Mittheilungen«, welcher diese Schrift zunächst veranlaßte.

\* Die wörtliche Abfolge biefes Artifele läßt fich in ber vorliegen: ben Schrift von Seite 8-61 genau fo herstellen : Gingang : Seite 8 und 9 biefer Schrift: "Auch ber Judenhaß - ermahnt werben." - Befondere Incriminationen : Seite 11 biefer Schrift : "Dit einer - babon tommen." – Seite 21 dieser Schrift: "Aber die Art — Geschichte!" — Seite 16 die= fer Schrift: "S. 969: ""Das wichtigfte firchliche Ereigniß - befleibeten. ... [NB. Gin Citat aus dem "Freiburger Rirchenlegiton. XI. 969; cf. S. 18 f. biefer Schrift.]. — Seite 19 biefer Schrift: "Bas bie Dasregeln — laffen. " — Seite 21 f. diefer Schrift: "Bahrlich — exemplarisch bestraft!" — Seite 33 biefer Schrift: "Doch wir wollen anguführen haben." - Geite 30 biefer Schrift: "S. 981: ""Ritr bas angungten — Dr. Turrianus u. f. w. Für die Rücktehr — bezahlten. ...
[NB. Wieder bloß Citat aus dem "Freiburger Kirchenlexikon. XI.
981; dann folgt die Exclamation, wie sie S. 30 dieser Schrift vorliegt, nemlich: "Sind und waren — niederschreiben tonnen!...]. — Seite 34 dieser Schrift: "Schlagen wir serner — 7. Janner 1625."" — Seite 24 bieser Schrift: "Eben so human — S. 977 aus." — Seite 23 und 24 bieser Schrift: "Inzwischen — preisgegeben." ["Freiburger Kirchens legikon" XI. 977. Dann solgt unmittelbar S. 24 bieser Schrift: "Bir verweisen — um die Wahrheit."]. — Seite 35 dieser Schrift: "S. 1005: ""Die Juden — Verfolgung zu." — Seite 38 bis Seite 42 dieser Schrift: "S. 1007: ""An Kirchen und Capellen — dargestellt ift... "Anmertung... [3m "Freiburger Kirch enlexiton. XI. 1007]:
"An diefer Austreibung — Wert ber Beiligfeit... — Seite 57 und
58 biefer Schrift: "Wir übergehen die Seitenhiebe — versetzt hat... — --Das Schulwefen — gefördert ... ["Freiburger Rirchenlexiton. XI. 1065]. - Seite 60 und 61 biefer Schrift: "S. 1071:" "Die mittler: weile - losgezogen ift." - Schluß: Geite 12 biefer Schrift: "Bevor wir - und Conforten fein."

Der Artikel felber lautet im Zusammenhange:

## Die Geschichte ber Juden in Wien und 3. M. Sansle.

Auch der Judenhaß hat seine Geschichte, macht seine Bhassen burch! Jedes Jahrhundert, jedes Bolk zeichnete sich darin durch ein charafteristisches Merkmal aus. Als sich die mörderisschen Ofterbluts und Hostiengeschichten überlebt hatten, und felbst das barbarische Hep, Hep seinen Reiz zu verlieren anfing, da flüchtete sich der finstere Judenhaß von dem Forum des Bolkes in die enge Studierstube eines Eisenmenger, Gilhany u. bgl.,

bis es ihm nach und nach gelang, mit gelehrten Broden und weisen Staatsprincipien um fich werfend und einherftolgierend, fich in die Literatur einzuschmuggeln, wo er noch immer als theuere Antiquität vom guten beutschen Dichel und so manchem fromm thuenden Pfafflein gehegt und gepflegt wird. Es ift oft intereffant, berlei Ergiefjungen ju regiftriren, befonbere wenn fie von einflufreichen Dannern ber Wiffenschaft ausgehen; benn es ift immer wichtig seine Feinde zu tennen und fie nach ihrem Berthe zu würdigen. Wir haben es hier nicht mit einem Bamphlet. mit einem ephemeren Beitungsartitel, bie niemand lieft und icon barum teine Beachtung verbienen, fonbern mit einem gelehrten und in vieler Sinficht grundlichen Berte zu thun, beffen voll= ftandiger Titel hier jur beffern Burdigung ausführlich folgt: Rirden=Lexiton ober Encyflopabie ber tatholifchen Theologie und ihrer Silfswiffenschaften. Berausgegeben unter Mitwirfung ber ausgezeichnetsten fatholischen Belehrten Deutschlands von ben Doctoren und Brofefforen orn. 3. Beter und B. Belte, mit Approbation bee Ergbischofe von Freiburg, Die bem 132. Sefte vorgebrudt ift. 3ch blatterte in einer mußigen Stunde bas mir jufallig in die Bande gerathene und eben vollendete Rirchenleriton Bb. 2. 132. Beft ben weitläufigen Artitel Bien G. 963-1078 von Sauste, bem Mitrebacteur ber Zeitschrift für bie gefammte tatholifche Theologie in Wien, durch, wo natürlich faft ausschließlich die tirchlichen Buftanbe und die tirchliche Beschichte Wiens berücksichtigt find, und blos nebenbei flüchtig einige Momente ber Gefchichte ber Juden erwähnt werben. Mit einer wahren grimmigen Buth wird hier auf ben fogenannten Bofephinismus losgezogen, auf bie bebeutenbften Danner ber jofephinischen Beriobe, ober wie Gr. Sausle fagt, "bes jofephinifchen Trauerspiele (G. 1057), 3. B. Jofeph bon Sonnenfele, "ben getauften Juben, " »bie beiben ban Swieten zc." unbarmherzig losgeschimpft, und es tann barum nicht befremben, wenn bie Juben nicht beffer bavontommen. Aber bie Urt und Beife, wie Gr. Dr. Sauste bie graufamen 3ubenverfolgungen bes Mittelalters entichulbigt und gleichfam gutheißt und befürwortet, verdient als eine merkwürdige Erfcheinung unferer Beit alle Aufmertfamteit. - Bore, lieber Lefer! fo foreibt ein Briefter anno 1854 Gefchichte! (G. 969.) Das wichtigfte firchliche Ereignif mahrend ber Regierung Ottofare bilbet jeboch bas mahricheinlich auf Betrieb bes Bifchofe Petrus von Baffau am 10., 11. und 12. Mai 1267 in ber Stephanstirche zu Wien abgehaltene Concilium unter bem Borfitze bes papftlichen Legaten Carbinal Guibo 2c. 2c. Die ersten 14 Capitel besselben beziehen sich vornämlich auf die Zunft, die Rechte und Pflichten ber Welt- und Orbensgeistlichen; die letzten 5 Capitel suchen bem Uebermuthe ber schon bamals in Desterreich mächtigen Juben zu steuern. Die Maßregeln gegen die Juben waren besonders in Wien am Plaze, wo die Juben, schon um 906 ansässig, um 1204 bereits einen eigenen, später zur Stadt gezogenen Bezirt bewohnten, von Kaiser Friedrich II. im 3. 1238 und von Herzog Friedrich den Streitbaren im 3. 1244 bebeutende Begünstigungen erwarben und unter Ottokar ein solches Ansehen erlangten, daß um 1257 zwei Juden die herzogliche Kammergrafen würde bekleibeten."

Bas die Magregeln betrifft, die Gr. Bauste fo febr am Plate findet, um bem Uebermuthe ber Juben, bie es gur herzoglichen Kammergrafenwurde gebracht, zu steuern, fo wollen wir ber Rurge megen eine hierhergehörende Stelle aus Bermann's Geschichte ber Juben in Bohmen citiren : - » Diefe Synobe unterfagte ben Juden inebefondere ben Bebrauch gemein-Schaftlicher Baber und Gafthofe mit ben Chriften, Schrieb ihnen den Gebrauch eines spigen Hutes, als eines Unterscheidungszeidens vor; folog fie auch von allen bürgerlichen Memtern, befonbers bei ber Berwaltung ber Staatseinkunfte aus; legte ihnen bie Entrichtung bes Behenten an die Pfarrer auf, fo wie gu einer Schabloshaltung für die Ginkunfte, die ber Pfarrer geniegen wurde, wenn ftatt ihrer Chriften ba wohnten, beruttheilte (fehr am Blate!) und bie ber Bifchof bestimmen follte, verbot den Christen, Juden zu bewirthen, oder sich von ihnen bewirthen ju laffen." - Bahrlich, mare Berr Bausle bei biefem, von 2 Erzbischöfen, 8 Bischöfen und vielen Bralaten und Beiftlichen befuchten Concilium jugegen gewesen, die armen Juben waren nicht fo leichten Raufs bavongekommen; er hatte fle ficherlich für ben Uebermuth, daß zwei zur Rammergrafenwurde erhoben murben, exemplarifch bestraft! - Doch wir wollen lieber in unseren Auszügen fortfahren, ba wir noch manche Kraftftelle anzuführen haben. — S. 981 : "Für bas Erwachen bes neuen antifirchlichen Beiftes zeugen: ber von ber theologischen Facultat instruirte Inquisitionsproces gegen die Irrthumer des Dr.

Raltenmartter, die Ablaß und Bilber bestürmenden Bredigten bes Dr. Turrianus u. f. m., für bie Rüdtehr ber alten Geißel Defterreiche, die abermalige Bertreibung ber Juben aus Wien, Korneuburg und Klofterneuburg burch Mathias Corvinus, und ber 1497 mit ben Stanben Steiermarts gefchlof: fene Bertrag, vermöge beffen biefe bem Raifer Maximilian für bie ewige Bertreibung ber Juben aus ihrem Lande jum Erfate bes von Raifer Friedrich II. erhöhten Judenzinfes, 38,000 Gulben bezahlten. - Sind und waren nicht immer, frage ich jeden unbefangenen Lefer , folche Briefter ber Liebe eine mahre Beifel für die Menfcheit, die fo mas nieberschreiben tonnen! - Schlagen wir ferner 990 auf, fo tonnen wir feben, wie grundlich Dr. Bauste feine Befchichtsquellen, bie alten marchenhaften Chroniten mit ihren Bunbern und Beiligengeschichten, Berleumdungen und Borurtheilen ftubirt und fritifch gur Steuer ber Bahrheit geprüft hat. "Unter Ferdinands zweiundvierzigjähriger Regierung hatten auch die Juden wiederholte und scharfe Makregeln wider fich hervorgerufen. Go mußten fie nach einer Berordnung bom 1. August 1551 als Unterfcheibungszeichen einen gelben Lappen linke auf dem Oberfleibe tragen, am 2. Janner 1554 murden fie wegen Bucher und Efpionage für die Türken ganglich abgeschafft; aber diese Berordnung murbe burch bie Macht bes Goldes (es muß alfo, Gr. Bauste die Efpionage fur die Türken nicht ganz erwiesen worden sein, da sonst gegen biesen gefährlichen Feind, ber die Mauern Biene bedrohte, die Macht des Goldes nichts genützt hatte) chenfo umgangen, wie die fpatere vom 31. Dctober 1567, 1. Februar 1572, 3. Dctober 1614, 7. Janner 1625. - Ebenso human briidt sich ber Berfaffer S. 977 aus. "Inzwischen hatte ber Bergog (Albrecht) im Jahre 1421 megen erwiesener Ertheilung der heil. Softie die Buben aus Desterreich verbannt und am 12. März bes nämliden Jahres zu Wien 100 Juden dem Feuertode, und ihre Spnagoge ber Berftorung burch bas gegen bie Juben von jeher, aber mit Grund erbitterte Bolf preisgegeben. - Wir berweisen auf diese burch Tortur erprefte Aussage einer Degnerin auf "Kurg, Defterreich unter S. Alberta, und auf bas treffliche Wert: "bie Juden in Defterreich" S. 98. Bas fummert fich aber ein S. um bie Bahrheit! - S. 1005: "Die Juden hatten 1622 bie Bergunftigung erhalten, in ber innern Stadt eine Synagoge ju bauen; ale aber megen Bucher und

Bebrudung (ber Juben? bie verfolgten Juben bie Bebruder unb Dranger??) ein allgemeiner Unwille gegen fie rege warb, mußten fie 1625 die innere Stadt verlaffen und in die Leopoldftadt fich zurudziehen. 1647 zogen fie fich eine neue, biegmal bon ben Studenten ausgehenbe Berfolgung zu." — S. 1007: "An Ric chen und Capellen entstanden unter Leopold I. u. f. w. 1670 bie aus Anlag einer abermaligen Jubenverfolgung an die Stelle einer Synagoge erbaute, und mit Beltpriefterbeneficien beftiftete St. Leopoldspfarrfirche im untern Werd, welches von nun an bie Leopolbstadt hieß. .. - Unfer fromme Briefter begnügte fich mit biefer targen Notiz ber berühmten Jubenverfolgung v. 3. 1670 nicht und entschädigt sich bafür in einer Anmerkung, um seinen giftigen Bag gegen bie Juben auszuschütten, bie fo viel Behaffigteit und Berdrehungen, als Worte enthält und wobei wir ber Rurze wegen auf bas vortreffliche Wert: "Die Juden in Defterreich u. f. w. Leipzig. 1842" verweifen, wo bie traurige Begebenheit nach den besten Quellen dargestellt ift. Die Anmerkung lautet: "An diefer Austreibung ber Juden (1670) aus Wien war wieder ibr Sang jum Bucher und jur Christenbedrangung, wie ihr Ginverftandniß mit ben ungarifchen Rebellen Schulb." (Ueberall wittert ber mahrheitsgetreue Gefchichtsschreiber Wiens Efpionage, wo dies nicht ausreicht, ba muß ber Hang jum Wucher und jur Christenverfolgung herhalten). — "Ueberdieß," heißt es ibid. weiter und wir empfehlen diefe Stelle einer besonbern Aufmertfamteit, nüberdieß lag es in bem natürlichen Intereffe ber bamals nothwendig noch christlichen Bürger Wiens, ber Concurrenz ber Juben sich zu entledigen." (Schönes Chriftenthum bes Mitrebacteurs ber Zeitschrift für bie gefammte tatholifche Theologie! Gottlob, ber jett nothwendig nicht mehr driftliche Burger Wiens hat feinen Begriff von diefem Sausle's fcen Chriftenthum, biefer jesuitischen Theologie!) - "Auch beriefen sich die ungarischen Brotestanten fortwährend auf die freie Religionsubung »ber ärgsten Feinde bes Kreuzes Chrifti, « Rint: Leben Leopolds I. u. f. w. — hier muffen wir ihn wieberum unterbrechen, um die Worte Rink's anzuführen, die Hr. D., der vielleicht gegenwärtig in Wien einzige "driftliche Burger, absichtlich falfc citirt und völlig entstellt hat: »Bu Wien geschah eine große Beranberung, erzählt Rink, mit ben Juben; benn weil bie Raiferin benfelben aus Spanien her fehr gehäffig war, und sie nicht vor ben Augen feben tonnte, die ungarischen Protestanten sich anch in ihren Suppliquen barauf beriefen, baf man mit ben araften Feinben bes Krenges Chrifti erträglicher, als mit ihnen berführe, und ihnen in Bien felbft freien und fichern Anfenthalt und eine Snnagoge verftattete u. f. w. und enblich ber Bifchof von Reuftabt bem Raifer in einer Bredigt ju Gemitthe fuhrte, mas fur Schandthaten bon ben Juben verübt wurden, wie von ihnen unterschied: liche Chriften beimlich ermorbet und alle Dieberei getrieben wilrbe u. f. w., alfo refolvirte ber Raifer enblich, bie Juben aus Bien zu verbannen \*)." Alfo barum find die Inden 1670 aus Bien vertrieben worben, um ben ungarifchen Broteftanten jeden Grund gur Rlage ju benehmen, bag mit ben Feinden bee Rrenges beffer verfahren werbe, ale mit ihnen, was aber Br. S. ganglich berfchweigt! - "Für die Wahrheit, fahrt er hingegen fort, ber von ben Biografen Leopolde I., Bagner und Rint, aufgegahlten Beichuldigungen burfte wohl auch ber Umftand burgen, bag ber eble Bifchof von Reuftabt Leopold Rollonite, ber in ber türfifchen Belagerung Wiens im 3. 1683 überall als ein rettenber Engel erscheint, mf bie Bollführung diefer Magregel ben gewichtigften Ginflug nehmen zu muffen glaubte (Rlein , Geschichte bes Chriftenthums in Defterreich, ... VI. Bb. G. 38). »Die Juben mußten laut taiferlichen Befehls am 14. Februar 1670 bis jum nachften Frohnleichnamsabend bei Leib= und Lebensstrafe Wien raumen. - Mit Recht bemerkt hingegen ber Berfaffer ber "Juben in Desterreich :" wie immer bewegen fich auch biefes Dal alle Anschulbigungen ber verfaiebenen nicht ganz übereinstimmenden Berichte nur im Allgemeinen, und das etwaige (aber ebenfalls unerwiefene) Berbrechen bes Gingelnen wird ber Sefammtheit zur Laft gelegt. Den Ausschlag gab dieses Mal also die Raiferin, und welchen Antheil bie Jefniten babei hatten, geftanben fie felbft in einem - Grabusbuchlein, bas im nämlichen Jahre 1670 an der Universität ausgetheilt wurde. Sie (bie Jesuiten, die damals nothwendig noch driftliche Barger) feierten bas Ereignig in einem lateinischen Gebichte und bezeichneten es geradezu als ein Wert ber Beiligkeit. — Wir übergeben bie Seitenhiebe, welche Dr. Dan gle bie und ba bem fchreibfertigen Jungierael, bas bie Wiener Journaliftit gang in Banben hat, verfest. - - "Das Schulwefen der Juden wurde, heißt es ibid., schon 1797 nach ber Analogie ber übrigen Bollsschulen in Defterreich geordnet; ihre Kinder hatten zu allen öffentlichen Lehr-

<sup>9</sup> Bon biefem heimilichen Worben unterschieder Christen, wahrscheinlich gum Gebrauche bes Christenbluiss am Befach inufte der Bischof aus allein und — Riemand mahr. Der Bischof von Rentude war also 1970 noch bein Engel, und er ift es durch die Selben der Anten 1668 erft geworben!

anftalten ben Butritt erhalten; bagegen ward bie Bilbung ihrer Rabbiner ebenfalls vom Staate geordnet und ber Bannfluch bes Rabbiners am 26. Mai 1808 von ber Anertennung ber Regierung abhängig gemacht. Der Talmub und sein Studium fand manche hinberniffe, und bie vom Staate ausgegangene Regelung ber religiösen und bürgerlichen Angelegenheiten ber Juden auf einen, bie Erleichterungen ihres Bilbungsganges auf ber anbern Seite hat bie Anzahl ber Anhanger ber »mofaischen« Religion im Gegenfate jum altgläubigen Jubenthum, und das gang rationalistische »Jung= israel" auch in Desterreich, mahrlich nicht jum Segen für die mahren religiöfen und politischen Intereffen, wefentlich gemehrt und ge= förbert «. — S. 1071: "Die mittlerweile erlaffenen t. t. Berordnungen in publico-ecclesiasticis sind u. s. w. u. s. w. — Die Brotestanten erhielten am 30. Janner 1849 die amtliche Benennung: »Evangelifche« u. f. w.; Ieraeliten tonnen firchenrechtliche Borlefungen horen und berlei Prufungen bestehen (14. Janner 1850); Die Beschränfungen jubifder Bebammen in ber geburtehilf= lichen Dienstleistung bei driftlichen Frauen find aufgehoben (11. Dezember 1850) u. f. w.«. Wie es mit diesem Gesetze in praxi genommen wird, konnte ich ein Beispiel aus ber jüngsten Zeit anführen, wo ein Geistlicher in der Kirche bei der Taufe eines Kindes, beffen Mutter von einer judischen Bebamme entbunden murde, im mahren Ginne bes Wortes getobt, und gegen bie arme Bebamme wie ein Rafender losgezogen ift.

Bevor wir von Hrn. H. scheiben, mussen wir noch eine Berwahrung gegen eine aus der Luft gegriffene Behauptung besselben einlegen. Wie unbarmherzig derselbe das "heilslose josephinische Zeitalter" (S. 1052) herunterreißt, haben wir bereits gesehen und S. 1058 heißt es: "Auch die Mittel und Wege sind überall dieselben, und Christ und Jude beklagen sich, daß der Kaiser (Joseph) ihnen mehr genommen als gegeben, obwohl er dem Juden den gelben Aermel nachsah und der Jüdin ihre Toilette, einschließlich der Bänder, überließ". — Daß die Juden sich beklagen, der Kaiser habe ihnen mehr genommen als gegeben, ist unwahr, Kaiser Joseph lebt in dankbarer Erinnerung im Herzen eines jeden Juden! So blind gegen die Berdienste und Bestrebungen eines Joseph, trot deren Unvollommenheiten und Schwächen, kann nur ein Hausle und Consorten sein.

["Biener Mittheilungen. Zeitschrift für israelitische Cultur-Inftanbe. Rebatteur und herausgeber: Dr. M. Letteris." Jahrgang 1855. Rr. 28. dd. 18. Juni. Seite 97—99.]



Erste Abtheilung.

,

.

Durch einen Zufall kamen mir im Laufe diefes Herbstes etliche Nummern ber »Wiener=Mittheilungen, einer "Reitschrift für ieraelitische Cultur-Buftanbe," rebigirt und herausgegeben von Dr. M. Letteris, Jahrgang 1855. zu Gefichte. 3ch fant barunter auch ein älteres Blatt, nämlich Dr. 25, dd. 18. Juni I. 3. In biefem fiel mir, außer einem burch Überschrift und Inhalt sich hinlänglich charakterisirenden Gedichte, besonders eine "Mittheilung« des "Rabbiners D. Opvenheim a burch bie Frechheit und Ungezogenheit ihrer Fassung auf. Sie führt ben Titel: "Die Beschichte ber Buben in Wien und 3. M. Säusle," und bespricht Einzelnes aus einem Beitrage, welchen ber f. f. Softaplan, herr Dr. Sausle in Wien, zu bem eilften Banbe ber bon Dr. Weter und Dr. Welte herausgegebenen und unter bem Namen »Freiburger Kirchenlexikon« rühmlich bekannten "Enchklopabie ber katholischen Theologie und ihrer Hilf8= wiffenschaften , . . . 963-1078 unter bem Schlagworte: "Bien, Erzbisthum und Universität" geliefert hat.

Der Standpunkt der erwähnten Enchklopädie, welche "unter Mitwirkung der ausgezeichnetsten katholischen Gelehrten Teutschlands" herausgegeben wird, und bereits dis zu ihrem ersten Ergänzungsbande gedieh, ist sachzemäß ein strengwissenschaftlicher, und Herr Oppenheim selber kann nicht umhin, tieses Wert "als ein gelehrtes und in vieler Hinsicht gründliches" zu bezeichnen, obgleich er nur "in einer mussigen Stunde

Ein zufällig in seine Sanbe gerathenes Seft besselben, bas 132., burchblättert" zu haben erklart.

Bon Herrn Dr. Häusle, einem ber thätigsten österreischischen Mitarbeiter am »Freiburger Kirchenlerikon,« ließ sich ferner im Voraus erwarten, daß er, wie in allen frühern dorthin gelieferten Beiträgen, so auch in dem Artikel: »Wien« eine für dieses schöne katholische Unternehmen geziemende und warsbige Sprache geführt haben werde.

Und in ber That findet ber aufmerksame Lefer bes genannten Artifele, neben mancher intereffanten Belehrung, eine, wenn auch oft ernste und einbringliche, boch immerbar eble und wisfenschaftliche Sprache, Darftellung und Haltung. Für bas geschichtliche Materiale überhaupt, und für bie von herrn Oppenbeim incriminirten Stellen insbesonbere, find burchmeg bochft achtbare, allerdinge nur driftliche Gemahremanner aufgeführt, 3. B. Rlein, "Geschichte bes Chriftenthums in Osterreich und Steiermarka (Wien. 1840—1842. Sieben Banbe); Darnaut und Stelzhammer, "firchliche Topographie des Erzherzogthums Öfterreich" (Wien. 1819-1839. Siebzehn Banbe); Raltenbäd, "vaterlandische Denkwürdigkeiten« in dem von Dr. Salomon seit 1840 unter dem Titel: "Auftria" berausgegebenen Jahrestalenber; Tichifchta, "Beidichte ber Stadt Bien" (Stuttgart. 1847); Beibtel, »Untersuchungen über bie firchlichen Buftanbe in ben taiferlich öfterreichischen Staaten, die Art ihrer Entstehung und die in Ausehung biefer Buftanbe munichenswerthen Reformen. « (Wien. 1849); Rint, "Befchichte ber faiferlichen Universität gu Wien« (Bien. 1854. Zwei Theile) u. m. a. Zudem bat herr Dr. Bausle nicht felten auf altere Beschichtequellen, unb, wo es nur immer thunlich war, auf einschlägige Artifel bes »Rirchenlexitonsa verwiesen. Über ben Umfang und bie eigenthumliche

Aufgabe bes Artitels: »Wien« in ber fast zum Abschlusse geführten »Enchklopädie« endlich hat sein Berfasser, sowohl im Eingange, als gegen ben Schluß hin (S. 1074) in höchst anssprechender Weise plaidirt.

Dem Allem gegenüber war man zu ber Annahme berechtigt, ber Herr Rabbiner werbe in seiner Besprechung bes Artikels: »Wien« gleichsalls und selbst bort noch Maß halten, wo er aus religiös-politischen Gründen dem Herrn Doktor entgegentreten zu müssen glaubte. Er hätte durch ein solches Maßhalten sich selber, seine eigene Sache und die Zeitschrift geehrt, welche seinen »Ergießungen« ihre Spalten öffnete.

Leiber wurde diese wohlberechtigte Annahme durch Richts erfüllt. Die Sprache, welche herr Oppenheim in dieser "Mittheilung" an die "Zeitschrift für israelitische Cultur-Zustände" einhält, erinnert eben so unwillfürlich, als lebhaft an die Gassenliteratur des Jahres 1848, diese erstgeborene und von so manchem Glaubensgenossen des herrn Rabbiners ein- und ausgewickelte Tochter der Preßfreiheit in der neunmonatlichen Periode der "Errungenschaften."

Eine flüchtige Dornenlese auf bem erwähnten Brachfelbe Oppenheim'scher Kritik wird unsere Behauptung schützend umrahmen.

Nach einer allgemeiner gehaltenen, ber mobernen jüdisichen Literatur bereits geläufigen und immer wiederkehrenden Tirade über »Judenverfolgungen« und ihre »geschichtlichen Phassen,« gegen »Eisenmenger« und »Gilhanh,« über die »Einsichmuggelung« (sic!) ber »theuern Antiquität« bes »Judenhafsses in die »Studierstube« und in die »Literatur,« wo sie von dem »guten deutschen Michel« und von so manchem »from mthuenden Pfäfflein« (!) durch »gesehrte Brocken« und »weise« (doch wohl — christliche?) »Staatsprincipien« »ge-

hegta und »gepflegta wirb, rückt ber Herr Rabbiner bem Herrn Hoffaplan gleich birekt auf ben Leib.

Zuerst macht er ihm anscheinend ein tiefes Compliment, indem er ihn gewissermaßen den neinflußreichen Männern der Wissenschaft" beizählt, deren "Ergießungen" in eine nBeitschrift für israelitische Cultur-Zuständea" registrirta zu werden verdienen.

Dann aber geht es plötlich aus einem anbern Tone, weil herr Dr. hausle "mit einer mahren grimmigen Wutha auf ben »fogenanntena »Josephinismusa "los= gieht, benselben nunbarmbergig herunterreißt und »unbarmherzig auf ihn losschimpft;" weil "seine Beschichtsquellen alte, mährchenhafte Chroniken mit ihren Bunbern und Beiligengeschichten, Berlaumbungen und Borurtheilen" gewesen; weil »folche Briefter ber Religion ber Liebe (sic!), bie fo mas nieberforeiben fonnen, eine mahre Beigel ber Denfoheit" find; weil sein S. (?!) fich nicht um bie Babrbeit fummert;" weil biefer "fromme Briefter" fogar noch eine "Unmerfung" benütt, "bie fo viel Behäffig= keiten und Berbrehungen ber Wahrheit, als Worte enthält, um feinen giftigen Sag gegen bie Juben auszuschütten;" weil »bas Häusle'sche Christenthum" mit ber »jefuitischen Theologie" ibentisch ift; weil "Berr B., ber vielleicht gegenwärtig in Bien einzige »»driftliche Bürger«« »abfichtlich falfch zitirt« und "völlig entstellt;a weil er Manches "ganzlich verfoweigt; weil er bem "fcreibfertigen Jungierael bas bie Wiener Journalistik gang in Hänben hat, Seitenhiebe versett; weil er » Behauptungen aus ber Luft gegriffen; weil »nur ein Sausle und Conforten blind fein tann gegen bie Berbienfte und Beftrebungen eines Joseph.«

Möchte man ba nicht glauben, herr Dr. hausle habe in seinem Artikel: "Bien" an Robbeit und Gemeinheit bes Ausbruckes, wie in ber "Berbrehung" und Schtstellung" bes Thatfächlichen, selbst herrn Oppenheim (in beffen vorliegender "Ergießung") noch weit überboten?! —

Es läßt sich begreifen, baß herr Dr. Sausle es unter seiner Burbe erachtet hat, ben Schmähartikel bes Rabbiners zu erwiebern.

Freilich mochte ihm, wie allen im Staats- oder Hofvienste Angestellten, burch ein übrigens ganz angemessenes Geset, die Gelegenheit beträchtlich erschwert scheinen, in einem cautionspssichtigen Blatte für die Bahrheit und das eigene gute Recht einzustehen. Bergleiche diesfalls: "Österreichischer Boltssfreund." 1853. Nr. 4. S. 33. Die von ihm mitredigirte "Zeitschrift für die gesammte katholische Theologie, herausgegeben von der theologischen Facultät zu Bien," aber schließt programmsgemäß jede Antisritif aus.

herr Oppenheim ist jedoch mit diesem Dornengeslechte für herrn Dr. häusle noch nicht zufrieden. Er wirft nämlich alsbald auch noch einen spöttelnden Seitenblid auf die eben erwähnte "Zeitschrift," die er zudem durch eine musterhafte stylistische Abkürzung des Titels blos die "Zeitschrift für die gessammte katholische Theologie in Wien« (!) nennt; gleichsam als ob die beiden Collegien der theologischen Facultät sich dem Rabbiner Oppenheim dafür verantwortlich zeigen müßten, daß Einer der Redakteure der Facultäts-Zeitschrift im "Freiburger Kirchenlezicon" über die "Geschichte der Juden in Wien" seine aparte Meinung geäußert hat, oder als ob diese Zeitschrift ihren wissenschaftlichen Charafter ausgeben und es

etwa ben "Wiener Mittheilungen" in beren augenscheinlichen Belegen zur Beurtheilung "israelitischer" Cultur-Zustände ber Gegenwart nachthun möchte.

Sodann wird ber Aufführung bes "vollständigen Titelsa zum "Freiburger Kirchenlerikon" und weiterhin bem Umstande eine besondere Betonung gegeben, daß die erzbischöfeliche Appredation bes greisen Confessors der oberrheinischen Kirchenprovinz gerade dem Hefte vorgebruckt wurde, in welschem der Artikel: "Wien" bes Herrn Dr. Häusle ersschienen ist.

Nicht mit einem bloßen Seitenblicke, nicht mit einer blos erhöhten Namensbetonung »tommen« bie Jesuiten, »unter Raifer Leopold I.a, "bavon, a biefe abamals nothwendig noch driftlichen Burgera, weil fie ihren Antheil an ber nberühmten« Jubenaustreibung im 3. 1670 in einem "Grabusbüchleina verriethen (ei, wie ungeschidt!), weil fie biefes Ereignig win einem lateinischen Bebichte feierten« und selbes »gerabezu als ein Wert ber Beilig feit bezeichn eten. Much icheint bie viefuitifche Theologie« bem allfällig in ber Thora Schebbichtaf und in ber Thora Schebbeal peh erfahrenen Rabbiner (!) nicht gang gu gefallen, obwohl er nebenbei gesteht, bag »ber jest nothwenbig nicht mehr driftliche" (längst gegen bie »driftlichen" Sesuiten eingetauschte) "Bürger Wiens" (also ber 3ube?!) "Gottlob! keinen Begriff von felber habe." (Auch aut!) —

"Der Bischof von Neustabta (Kollonits) "wara, nach bes Rabbiners Ansicht, "1670 noch kein Engela, weil er auf die Berbannung der Juden Einfluß nahm; "er ist es burch die Leiden der Türkena (Welch' lichtvolle Construktion, In des Rabbiners Hohn!) "1683 erst geworden!"

Und ba noch nicht gang, weil er natürlich nur Chrifte n-Rinber zu retten hatte.

Enblich wird die Gelegenheit bei den Haaren herbeigezogen, um sein Beispiel aus der jüngsten Zeit anzuführen, wo ein Geistlicher in der Airche bei der Taufe eines Aindes, dessen Mutter von einer jübischen. Hebamme enthunden wurde, im wahren Sinne des Wortes getobt und gegen die arme Debamme wie ein Rasender losgezogen ist. «

Ich könnte bie Dornenlese aus Oppenheim's »Witstheilung« über bie »Geschichte ber Juben« in bem Artikel: »Bien« bes »Freiburger Kirchenlezikons« noch länger fortseten, ; und wärbe gewiß noch manchen Dorn nicht blos für Herrn Dr. Häusle, bie Jesuiten, ben Bisch of Rollonits, sons bern für ben katholischen Klerus und die katholische Theologie über haupt finden; aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, und mit ber Zeit kommt ber Rath. Deß-halb mögen biese vorläufigen Proben genügen.

Nachem ich mich mubsam burch bas Gestrüppe bes Dpsenheim'schen Artikels hindurch gearbeitet hatte, legte ich mir selbst die Frage vor, was hier zu thun, ob eine gebührende Absertigung des Rabbiners zu geben, oder das Ganze mit Stillschweigen zu übergehen sei; und zwar Letzteres um so mehr, als der gelehrte Herr Rabbiner selbst in seinem Aufsate so treffend bemerkt hatte, daß "Pamphlete und ephemere Zeistung sartikel, die Niemand liest, keine Beachtung verdienen."

Ich entschloß mich aber bennoch, und zwar, Angesichts bieses offenen Angriffes auf ben katholischen Klerus und anf bie katholische Wissenschaft, zu einer Erwiederung, so gut ich sie eben, als Laie, zu geben vermag. Ich bin aber babei keineswegs gesonnen, auf jeden einzelnen Anhaltspunkt näher einzu-

gehen, welchen ber Artikel bes Rabbiners barbieten konnte; ich würbe ja sonst mit ihm nicht fertig, und werbe ohnehin noch von mancher Seite her ben Borwurf befahren missen, daß ein so trivial gehaltener, seinem wissenschaftlichen und historischen Werthe nach so ganz unzuverlässiger "Zeitungsartikel« wirklich nicht so viel des Replicirens verdient habe.

Ich habe nach ben oben gegebenen vorläufigen Proben Oppenheim'scher Polemik allerdings nicht mehr nöthig, ben geehrten Leser auf die Sprache des Rabbiners aufmerksam zu machen; um so angezeigter dürfte es aber sein, schon im Boraus auf die eigenthümliche Taktik hinzuweisen, mit welcher Herr Oppenheim einzelne Stellen in dem Artikel: "Wienaus dem Zusammenhange reißt, Anderes wieder "völlig entstellt", oder "verschweigt", seinem Standpunkte Nachtheiliges mit einem einsachen: "u. s. w." überspringt und beseitigt, kurz alles Das im vollsten Maße wirklich und selber übt, wessen er Herrn Dr. Häusle — ohne allen Grund — beschulbigt hat.

Herr Oppenheim beginnt seinen tritischen Gang wörtlich mit nachfolgender Betrachtung:

"Auch ber Jubenhaß hat seine Geschichte, macht seine Phasen burch! Zedes Jahrhundert, jedes Bolk zeichnete sich barin burch ein charakteristisches Merkmal aus. Als sich die morberischen Ofterbluts und hoftiengeschichten überlebt hatten, und selbst das barbarische Sep, hep seinen Reiz zu verlieren anfing, da flüchtete sich der sinstere Judenhaß von dem Forum des Bolskes in die enge Studierstube eines Eisenmenger, Gilhany u. dgl., bis es ihm nach und nach gelang, mit gelehrten Brocken und weisen Staatsprincipien um sich werfend und einherstolzirend, sich in die Literatur einzuschmuggeln, wo er noch immer als theure Antiquität vom guten beutschen Michel und so manchem

fromm thuenben Pfafflein gehegt und gepflegt wirb. Es ift oft intereffant, berlei Ergiefungen ju regiftriren, befonbers wenn fie von einflugreichen Mannern ber Biffenschaft ausgeben; benn es ift immer wichtig, seine Frinde zu tennen und sie nach ihrem Berthe ju marbigen. Bir baben es bier nicht mit einem Dame phlete, mit einem ephemeren Zeitungsartitel, Die niemand liest und fcon barum teine Beachtung verbienen, fonbern mit einem gelehrten und in vieler hinficht grundlichen Werte beffen vollstäntiger Titel bier gur beffern Burbigung ausführlich folgt: Rirdenleriton . . . . mit Approbation bes Ergbis fcofe von Freiburg, bie bem .. 132. Befte vorgebruckt ift. 36 blatterte in einer muffigen Stunde bas mir jufallig in bie Bande gerathene und eben vollendete Rirchenlexiton 28b. 2. (foll beigen: Bd. 11, 2. Abth.) 132. Beft ben weitläufigen Artifel: Bien S. 963-1078 von Sauste, bem Mitrebacteur ber Zeitschrift fur die gesammte katholische Theologie in Wien, burch, wo naturlich fast ausschließlich die kirchlichen Buftanbe und die kirche liche Geschichte Biens berucksichtigt find und blos nebenbei fluchtig einige Momente ber Geschichte ber Juben ermähnt merben.«

Unsere Bemerkungen zu bieser Einleitung Oppe n= bei m's sind bereits oben gegeben, und ich verweise nur in Betreff bes, von ben Juden gar so gehaßten, J. A. Eisen menser und seines berühmten Werkes: "Entbedtes Juden= thuma noch auf ben gleichnamigen Artisel in bem "Ergänsung &. Banbea zum "Freiburger Kirchenlexison S. 311—313. Es heißt baselbst wörtlich: "Ueber 180 hebrässch geschriebene und einige beutsche Werke von Juden (bas Verzeichniß, bem I. Banbe vorgebruckt) hatte Eisen menger mit riesenmäßigem Fleiße für sein Werk ausgebeutet (er arbeitete 19 Jahre an selbem), und es läßt sich nicht verkennen, daß er sast alle wichtigern

Quellen benutte, aus benen eine grundliche Renntnig bes Jubenthums geschöpft werben muß. - - - Als ber Drud bes wentbedten Jubenthume« ju Frankfurt vollenbet mar, leg. ten bie Juben, welche vom Erscheinen bes Buches gefährliche Folgen befürchteten, Protest ein, und mußten burch ben, bem Wiener Publikum verhaften (vgl. Sporfcbil, Befch. Defterr. 28b. 5. S. 455) Bof. Geld-Juben Oppenheimer gu bewirten, bag Raifer Leopold bie 2000 Eremplare ftarte Auflage in Befchlag nehmen ließ. Die Juden erboten fich, diefelbe fur 12,000 fl. aufzutaufen; Gifenmenger aber, ber fein ganges Bermogen baran gefett hatte, verlangte 30,000 fl. 218 er am 20. December 1704 am Schlagfluß gestorben mar, suchten feine Bermandten burch Bermittlung Friedrich & I. von Preugen bie Freigebung ber Auflage beim Raifer burchzusegen; allein vergeblich. Da ließ enblich im Jahre 1711 König Friebrich bas Buch von Reuem in Ronigsberg auf eigene Roften bruden - - - ; auch die Frankfurter Ausgabe wurde bald bernach freigegeben. Das Werk enthüllt, was bie Juden über Gott und über Chriftus Laderliches lehren wie sie das Christenthum, die Christen, ihre @ 4. Framente, Rirchen, Feste u. f. w. verlästern, alle Richtjuben verachten, haffen, betrugen, ihnen feinen Gib halten, die driftliche Obrigteit miß achten u. f. m., auch ber Buben Lehre über Simmel, Bolle, Deffias und Auferftehung wird mitgetheilt, und julest werben Borichlage fur Durchsehung ber Judenbekehrung gemacht. - Gelehrte und Staatsmanner icopften geraume Beit hindurch ihre Renntnig bes Judenthums aus biefem Berte, bas ben Juben manche Bitterfeit bereitet hat und ihnen baber ftets ein Dorn im Auge mar; es ift noch jest megen bes vielen Materials brauchbar, aber mit Umfict zu benüten.«

Es geht aus ben Schlufzeilen bes eben angeführten Citates herbor, bag ber Berfaffer bes Artitels: » Eifenmenger« L. c. mit biesem nicht burchweg einverstanden ist, und ich will hier ben Borwurf einer »grellen Darftellung, « bes Mangels van einer gründlichen Kenntnig ber Geschichte bes Inbenthums und secht protestantischers Verkennung bes trabitionellen Momentes im Talmub nicht »berfcweigen." Aehnliche Ausstellungen macht ja auch A. Th. hartmann, (protestantischer) Professor in Roftod, in feiner Schrift: "Johann Anbreas Eifenmenger und feine jubifchen Begner. In gefdictlich-literarifden Erbrterungen britifd beleuchtet « (Bardim. 1834:), obwohl in biefer Eisenmenger's ventbectes Jubenthum and »feinem innern Gehaltea großentheils ng & recht fertigta ericeint. Bergleiche bierüber: »Defterreichische Zeitschrift für Geschichts- und Staatstunde.« Bon Raltenbäd. Wien. 1835. Literaturblatt : Nr. 20. S. 78. — 3. 3. Soubt bringt im 3. Theile feiner "Jüdischen Mertwürdigkeiten" (Frankfurt und Leipzig. 1714) S. 1-8 die Correspondeng R. Friedrichs I. von Preugen in Betreff bes Wertes bon Eisenmenger. Sie ift bem Treiben ber Juden keineswegs bold.

An bie oben angeführte Ginleitung knüpft herr Oppenheim unmittelbar bie Bemerkung: "Mit einer wahren
grimmigen Buth wird hier auf ben sogenaunten Josephinischen
mus losgezogen, auf bie bedeutenoften Manner ber josephinischen
Periode, ober, wie herr hauste fagt, "bes josephinischen Trauerspiels« (S. 1057), z. B. Joseph von Sonnenfels, "ben getauften Juben, " "die beiden van Swieten ic. "
unbarmherzig losgeschimpft, und es kann barum nicht befremben, wenn bie Juben nicht besser bavonkommen. " Am Schluße feines Auffates tehrt herr Oppenheim noch einmal auf biefes Thema gurud und fcreibt:

"Bevor wir von Grn. D. scheiben, mussen wir noch eine Berwahrung gegen eine aus ber Luft gegriffene Behauptung besselben einlegen. Wie unbarmherzig berfelbe das "heillose josephinische Zeitaltera" (S. 1052) herunterreißt, haben wir bereits
gesehen und S. 1058 heißt es: ""Auch die Mittel und Wege
sind überall dieselben, und Christ und Jude beklagen sich, daß ber
Kaiser (Joseph) ihnen mehr genommen als gegeben, obwohl er
dem Juden den gelben Armel nachsah und der Jüdin ihre Toilette,
einschließlich der Bänder, überließ. " — Daß die Juden sich beklagen, der Kaiser habe ihnen mehr genommen als gegeben, ist
unwahr. Kaiser Joseph lebt in dankbarer Erinnerung im Herzen
eines jeden Juden! So blind gegen die Berdienste und Bestrebungen eines Joseph, troß deren Unvollkommenheiten und Schwächen,
kann nur ein Häusle und Consorten sein."

Herr Oppenheim ist sichtlich bestrebt, ben Verfasser bes Artikels: "Wien" im "Freiburger Kirchenlezikon" und sofort auch ben "jubenfeinblichen" Artikel selbst schon zum Boraus baburch bei gewissen Leuten in Mißcredit zu bringen, baß er Herrn Dr. Häusle seiner antijosephinischen Geistesrichtung halber in ben Anklagestand versetzt.

Wir bemerken bagegen: Herr Dr. Häusle hat allerbings, in dem mehrerwähnten Artikel, der »josephinischen Beriodes schon von S. 1024 an und von dort ab gewissermassen bis ans Ende seiner dankenswerthen Arbeit besondere Ausmerksamkeit gewidmet; er hat aber auch diese »weitläusige« Excursion S. 1074 aus der Natur seiner Aufgabe und aus der Dekonomie des Kirchenlexikons selber gerechtsertigt. Er hat ferner diesem Thema gegenüber seine Gewährsmänner sorgfältig angessührt. Diese sind: Klein (l. c. 6. und 7. Band), Beibe

tel (l. c.) und Rinf (l. c). Namentlich folgt herr Dr. Sausle in Betreff bes Josephinismus bem zulest genannten Autor, beffen Wert wim Auftrage bes t. t. Ministers für Rultus und Unterricht, Leo Grafen von Thun, nach ben Quellen bearbeiteta, ericienen ift, von S. 1027-1030; 1032; 1033; 1042; 1053-1059. Die "Seillo figteit ber jofephinifchen Beriobea, bas Thun und Treiben sihrer (für Rabbiner Oppenbeim) »bebeutenbften Manner" ift bafelbft binlanglich bokumentirt, und wenn Herr Dr. Bauste bie Zügellofigfeit ber Preffe aus jener Zeit aunbarmherziga tennzeichnet ober mit ber »Wiener Schmutliteratur bes Jahres 1848" und mit ber Rührigkeit bes "schreibfertigen Jungisraels in ber Begenwarta zusammenstellt, so hat er bafür bereits von S. 1049 ab bie nöthigen Belege aus ber »Wienerischen Rirchenzeitung« von Wittola (einer Zeitgenoffin und Schildträgerin bes 30= ferhinismus) beigebracht; in Betreff ber Barallele aber rechtfer= tigt ihn icon Rabbiner Oppenheim burch bie ungezogene Besprechung bes Artifels: »Wien« weit mehr, als es nöthig ift.

Wie übrigens herr Dr. Häusle von ber Person bes Kaisers bachte, hat er an mehrern Orten klar bargelegt. So beifit es 3. B. S. 1024: "Man wird die personliche Würde und Frommigkeit der Kaiserin M. Theresia, wie den redlichen Willen Joseph's II. eben so unerschrocken, als behaarlich vertheidigen." S. 1053 aber heißt es, im hindlicke auf etliche Stellen bes aus einer andern Feder stammenden Artikels: "Joseph II." im "Freiburger Kirchenlexikon" (5. Band, S. 794 ff.): "Wohl ist auch Kaiser Joseph der II. von einem gewissen hange zum Sarlasmus und zur Satyre in religiosen Dingen nicht frei zu sprechen; aber er steht dennoch reiner und höher da, als alle die willsährigen Werkzeuge für Rath und Ausführung im rothen Talare, wie im Staatsfrak." Wenn die Könige bau'n, haben die Kärrner zu

thun ! uu G. 1058 beißt es : »Gine recht pragnante, burch bie Aufund Eintheilung bes vorhandenen Stoffes und noch mehr burch bie Bufammenftellung ber firchlichen mit ben politischen Reformen Joseph's II. wirklich pragmatische Auseinandersetung ber religiostirchlichen Zustande in dieser (ber josephinischen) Periobe bat Beib tel (l. c. G. 60-89) gegeben. Es greift bier Alles in einander, bie kirchlichen und die übrigen Neuerungen in ber Juftig, in ben Provinzialverfassungen, im Corporations, im Steuer und Kinang wefen, in ber Stellung bes Landvolfes ju feiner Grundbertschaft." Run folgt die rorhin von Oppen beim angeführte Stelle : "Auch bie Mittel - - Banber, überließ, " Dann beißt es "Bien aber hatte bennoch in materieller Begiebung bur meiter : bertfach Urfache, bem Motto beigupflichten, bas Raifer Frang L an bas Monument feines taiferlichen Ontels fchrieb: Vixit saluti publicae non diu, sed totus, - - Und fo moge es uns vergonnt fein, unfer Referat über bie Regierungszeit Jofeph's II. mit ben Borten Rin t's (Gefch. b. Univ. Wien I. 1. Abth. G. 584 ff.) ju fchließen, welche junachft nur bas Stubienwefen im Auge haben, aber auch auf die firchlich religiofen Berhaltniffe Defterreichs und Biens ihre volle Anwendung erleiden. Die hieher geborige, mit ebler Freimuthigkeit geschriebene Stelle aus Rint muß, weil sie zu lange wäre, bei biesem ober im »Freiburger Rirchenlexiton« felbst nachgelesen werben.

3ch frage nun, ob die Sprache, welche aus ben angezogenen Stellen des Artikels: "Wien" hervortont, die Sprache eines Mannes ist, der "mit wahrer grimmiger Buth auf den Josephinismus loszieht und unbarmherzig auf die bedeutendsten Männer desselben losschimpst," oder das Zeitalter der selben "herunterreißt"? — Allerdings ist Herr Dr. Häusle in seiner Ansicht über den Josephinismus in bewußtem Gegensatze zu Oppenheim "und Consorten." Ja er ist dem

»Bollbart und Zopf — an Einem Ropf. (S. 1056) nicht besonbers grün. Er steht jedoch mit seiner Ansicht neben wärbigen, wissenschaftlichen und sittlichen Autoritäten der Gegenwart, und hat in den eben angezogenen Stellen zwei derselben genaucht.

Richt minber aber charafterisirt sich ber gewissenlose Borwurf einer »nnwahren«, »aus ber Luft gegriffenen Behauptung«, welcher Herrn Dr. Häusle von dem Rabbiner auf Grundlage einer, aus dem Contexte gerissenen, oben von uns vorgeführten Stelle gemacht wird.

Geht es benn nicht beutlich aus bem Contexte bes Sausle'ichen Referates bervor, bag bier zunächst ein beträchtlicher Theil bes citirten Beibtel'schen Wertes inhaltlich flizzirt wird, und war es somit nicht eine literarische Pflicht für herrn Oppenheim, in bem citirten Werte fich naber umzusehen, bevor er herrn Dr. Säusle eine Luge an ben Hals wirft? - herr Dppenheim hatte bei Beibtel S. 81 und 82 eine mehr als hinlängliche Begründung ber Saus= le'schen Behauptung gefunden. Es heißt nämlich baselbst: »Biele biefer Berordnungen in Betreff ber Juden machten einen außerft wibrigen Ginbruck bei bem größten Theile ber tatholischen Bevolkerung; aber auch bie Juben maren mit Dem, mas tie Regierung gemabrte, wenig gufrieben, ba fie viele Ginrichtungen, beren Aufhebung ben Juben noch wichtiger geschienen hatte, fortbauern ließ. " Nun folgt eine Aufzählung bieser Ginrichtungen; bann beißt es weiter: "Daß in allen biesen Begiebungen wenig geanbert wurde, erklarten fich indeffen bie Juben felbft burch bie Schwierigkeit, ein altes Unterbruckungsfpftem ploglich zu andern. Um fo mehr beklagten fich aber viele Juden, baß hach die Rundmachung ber Josephinischen Gerichtsordnung und zulage bes Gesetzes vom 17. Mai 1785 auch die judische, den Interessen ber Juben sehr willsommen gewesene Prozesordnung aufgehoben wurde; daß die Studienvorschriften den Werth der höhern jüdischen Schulen, besonders jener zu Prag, sehr beeinträchtigten; daß die Regierung in die südischen Schulen, selbst niederer Grade, immer mehr den Rationalismus zu bringen suchte, daß man auch die Wildung der Rabbiner in dieser Richtung einleitete, und daß man in Galizien, wo die Juden so zahlreich und selbst verhältnismassig geachteter waren, zulest die unterscheidende, den Juden angenehmere Judenkleidung verbot. Deutlich nahm man wahr, daß die Regierung das Judenthum allmählig im Sinne der Ausklärungs, partei reformiren wolle; auch gelang dieser Plan insosern, als die vermöglichern Juden immer mehr von der Sitte ihrer Wäter sich lossagten, und tadurch, wiewohl ohne eigentlichen Abfall, und ohne daß die Rabbiner es mittelst der Kirchenstrasen hindern konnten, eine eigene Partei bilbeten."

"Doch was tummert sich ein D. um — bie Bahrheit!a

Wir wollen nun feben, wie herr Dr. Sausle bei bem "Buben" in Betreff ber Juben "bavontommt."

De 969 bespricht Herr Dr. Häusle das für Wien "wichtigste kirchliche Ereignis während ber Regierung Ottokars," nämlich das im Jahre 1267 unter dem Borsitze eines päpstlichen Legaten daselbst abgehaltene Concilium, welchem Bischöfe aus allen Ländern des mächtigen Böhmentönigs und zeitweiligen Herrn von Desterreich, Steiermark und Kärnten anwohnten. Herr Dr. Häusle weist vor Allem auf die Alten dieser Spunde bei Lambe cius und Harzibeim und bemerkt schließlich: "Die letzen 5 Capitel (der Spundtalatten) suchen dem Uebermuthe der schon damals in Desterreich machtigen Juden zu steuern." Den Grund zu dieser Faschung seines Reseates mußte er in dem Eingange zu dem

15. Rapitel biefer Aften finben, wo es beißt: Itom cum in tantum in solentiae') Judaeorum excreverint, ut per eos in quam pluribus Christianis jam dicatur infici puritas catholicae sanctitatis, nes non tam nova cudentes, quam Summorum Pontificum statuta vetera renovantes, praecipimus: quod Judaei discerni debent in habita a Christianis. Bu bentich : "Da ber Uebermuth ber Juben bereits fo boch gestiegen ift, bag burch fle icon bei febr vielen Chriften bie Reinheit tatholischer Gefinnung und tatholischen Banbels gefährbet ericeint, fo verorbnen wir, nicht fo faft neue Statute erlaffend, als bie alten Statute ber Papfte erneuernb, bag bie Buben fich von ben Chriften in ber Rleibung unterfcheiben follen. " Dasfelbe Rapitel beruft fich im weitern Berlaufe fogar auf ein allgemeines Concilium, welches ben Juben bas Tragen einer unterscheibenden Kleibung befohlen habe. Rapitel 17 hat bie Berführung driftlicher Frauenspersonen burch Juben gur Boraussetung: Rapitel 18 beutet auf die Gepflogenheit in ber Rirchenproving und Stadt Salzburg, wie in ber Diöcese Prag, baß Chriften bei Juden zu Tisch gingen, bei ben Hochzeiten ber Lettern tangten, und verbietet ben Chriften schlieglich ben Unfauf bes Fleisches ober anberer Efiwaaren bei ben Juben, •ne forte per haec Judaei Christianos, quos hostes reputant. dulentá machinatione (venenent) interficiant. " Bu beutsch: mit nicht etwa tie Juben die Chriften, welche sie für ihre Feinbe halten, auf hinterliftige Weise (vergiften) tobten. « Zu Kapitel 19

<sup>&#</sup>x27;) Schon Agobard, feit 816 Erzbischof von Lyon, schrieb: de insolentia Judaeorum, und von Rhabanus Maurus († 856) eriftirt eine Epistola adversus Judaeos. Damals hatte fich ber "Judenhaß" noch nicht "als eine theure Antiquität" "in bie — "Stubierstube" "geflüchtet"; die Nothwehr gegen die Uebergriffe ber Juden trat vielmehr ruftig und frisch aus ber "Studierstube."

bringt bas einschlägige Manuscript ber Wiener Hofbibliothel noch mehrere Zusatz-Verordnungen. Wir heben aus biesen, als jedenfalls incriminirend, die Verordnung gegen die "schweren und übermäßigen Zinsen, wwelche "die Juden aus was immer für einem Vorwande bei den Christen erprest haben mögen (si de cotero quocumque praetextu Judaei a Christianis graves sou immoderatas usuras extorsorint); ferner die Verordnung, daß die Juden "sich nicht beigehen lassen, mit einfältigen Leuten über den katholischen Glauben zu disputiren, Christen zum Judenthum verlocken, oder gar sich erfrechen, dieselben zu beschneiden (noc praesumant, de sied catholica cum simplicibus disputare; noc Christianos ad Judaismum alliciant aut aliquo ausu temerario circumcident).

Auf eine fo bestimmt lautenbe Begründung bin laft fich wohl nicht annehmen, baf bie Stnobe teine Beranlaffung gehabt habe, »bem übermuthe ber Juben zu fteuern;« und es verrath einen auffallenben Mangel unparteiischen, wiffenschaftlichen Sinnes, um nicht zu fagen, eine mehr als perfibe, weil folau aufreigenbe Tattit, wenn Berr Oppenbeim, anstatt auf bie von Herrn Dr. Bausle angerufenen Concilienatten und beren sprechenbe Motivirung naber einzugehen, »ber Rurge wegena (!) blos neine bieber gehörenbe Stelle aus Hermann's Geschichte ber Juben in Bobmen citirt, welche lediglich einige, beim Abgange genauerer Geschichtestubien leicht anstößige, "Magregeln" ber Spnobe gegen bie Übergriffe ber bamaligen Jubenschaft aufzählt, die aber im 13. Jahrhundert eben so zeitgemäß und "am Platze waren, als fie im 19. Jahrhunderte undurchführbar und verletend erscheinen müßten.

Herr Oppenheim fährt nämlich, nachbem er bie eins schlägige Stelle aus bem Artikel: »Wien" (S. 969) mit einer seltsamen Bariante — es heißt bei ihm: "Zunft,« ftatt

"Buchta "ber Belt- und Orbensgeiftlichen" - gebracht bat. fort : "Bas bie Dagregeln betrifft, bie Berr Bauste fo febr am Plage finbet, um bem Ubermuthe ber Juben, bie es gur bergoglichen Rammergrafenwurbe gebracht, ju fteuern, fo wollen wir ber Rurge megen eine bierbergeborenbe Stelle aus Bermann's Gefchichte ber Juben in Bohmen citiren : - ""Diefe (Biener-) Synobe unterfagte ben Juben inebefonbere ben Gebrauch gemeinschaftlicher Baber und Gafthofe mit ben Chriften, fdrieb ibnen ben Gebrauch eines fpigen Butes, als eines Unterfcheibungezeichens, por ; fchlog fie auch von allen burgerlichen Amtern, befonbere bei ber Berwaltung ber Staatseinfunfte aus; legte ihnen bie Entrichtung bes Bebenten an bie Pfarrer auf, fo wie ju einer Schabloshaltung fur bie Ginfunfte, bie ber Pfarrer genießen wurde, wenn fatt ibrer Chriften ba mobnten, verurtheilte (fehr am Blate!) und bie ber Bischof bestimmen follte, verbot ben Chriften, Juden zu bemir. then, ober fich von ihnen bewirthen ju laffen. au

Das ist boch wohl ein ächtes Jubenbeutsch! Und erst sein Inhalt! Er ist in der That mehr, als himmelschreiend!— Setzen sich da »der päpstliche Legat, Cardinal Guido, der Bastriarch von Aquileja, der Erzbischof von Salzburg, die Bischöse von Breslau, Brizen, Freising, Lavant, Olmüz, Passau, Prag, Regensburg und Trient mit vielen Prälaten und Geistlichen, vornämlich der Passauer-Diöcese, also mit Unterthanen des König-Herzogs, am hellen Tage und mitten in der Residenzstadt Wien zusammen und bekretiren so mir nichts, dir nichts, plötzlich und ohne allen Grund, daß die Juden von allen bürgerlichen Ümtern und insbesondere von der Berwaltung der Staatseinkünfte (!) ausgeschlossen pfarrgenossen, denen sie (die Juden) aus purer Gefälligkeit ihre »Wohnungen« abgenommen haben, den »Zehenten« entrichten und selbe für die

ihnen entgebenden Stolgebühren »schablos halten« sollen; ja lettere "Schablosbaltung« foll nach Bebühr und Riffer und zur Bermeibung allfälliger Unordnung (wie himmelschreiend!) fogar noch "bom Bischofe bestimmt" werben! — Bon bem spipen Sute" und von ber Aufhebung ber gemeinschaftlichen »Bollbaber" für Juben und Chriften, wie von ber Ginführung ber driftlichen und jubischen "Extrazimmer" in ben Gaftbaufern, endlich von ben wechselseitigen Ginladungen gum Tauf- und aum Beschneibungeschmause, bei welch' letterm im 19. Jahrhunberte zwischen Pater Lambert und Rabbiner Robn« ein freundschaftliches Berhältniß sich gestaltet" (vgl. Nr. 37. 1. 3. ber »Wiener Mittheilungen« und "Wiener Kirchenzeitung« 1855. Nr. 83) wollen wir gar nicht reben! — Wie konnte König Ottofar zu so bestimmt lautenben, aber burch gar Nichts motivirten Anordnungen ber Wiener Synobe von 1267 auch nur einen Augenblick ruhig zuschauen, er, welcher, wie herr Dr. Sauste ausbrudlich bemerkt, bie Juben in auffallenber Beise begunftigte, und nachdem biese, wie eben berfelbe Berr Dr. Sausle anführt, win Wien icon um 906 anfäßig, um 1204 bereits einen eigenen, fpater jur Stabt gezogenen Begirt bewohnten, von Raifer Friedrich II. im 3. 1238 und von Bergeg Friedrich bem Streitbaren im 3. 1244 bebeutenbe Begunftigungen erworben batten ?!a - König Ottokar, bei welchem, nach herrn Dr. B au el e'e aus Tich ifch fa's » Weschichte ber Stadt Wien. S. 101, geschöpfter Bemertung, im 3. 1257 zwei Juben bie bergogliche Rammergrafenwurde bekleibeten, hatte feinen Gunftlingen nobne Grunda fo webe thun laffen ?! - Rein, nie und nimmermehr!

Doch Scherz bei Seite! Wenn herr Dr. Sausle »bie Magregeln ber Spnobe gegen bie Juben« besonbers »in Wien am Plate fant, « so liegt in seinem würdig gehaltenen,

lebiglich objectiv biftorifchen Referate noch feineswegs eine "Enticulbigung, "Butheifung" ober "Befürmor= tunge ber graufamen Bubenverfolgungen im Dittelalter,a und Berr Oppenheim hatte fich guvorberft bie injuriofe Gloffe erfparen fonnen, mit welcher er ben einschlägigen, von ihm nur verftummelt wiebergegebenen Baffus aus bem Artifel: "Wien" einführte, und welche alfo lautet: "Aber bie Urt und Beife, wie Berr Dr. Sauste bie graufamen Jubenverfolgungen bes Mittelalters entichulbigt und gleichfam guts heißt und befürmortet, verbient ale eine mertwurbige Erfdeinung unferer Beit alle Aufmertfamteit. - Bore lieber Lefer ! fo fcbreibt ein Priefter anno 1854 Gefchichte!" - Wir haben oben, wenn auch in anberm Contexte, bennoch ben gangen und wörtlichen Inhalt ber biesfälligen Bausle'ichen » Rraftstelle« gegeben, und können beghalb eben fo gut ausrufen : "Siehe, lieber Leser! so entstellt ein Rabbiner anno 1855 einen rubigen und lediglich hiftorischen Baffus einer wiffenschaftlichen Arbeit!«

Doch nicht genug mit biesem. Herr Oppenheim nentsichäbigt« sich in seinem Unmuthe, baß er an Thatsachen und Arkunden nicht heran kann, mit einem eben so schlechten, als kivialen, den katholischen Klerus verhöhnenden Wige. Es schließt nämlich seine verunglückte Widerlegung mit den Worten: Bahrlich, wäre herr häusle bei diesem, von 2 Erzbischösen, 8 Bischösen (herr Oppenheim übersieht in seiner Gutmüsthisseit den Cardinal und den Patriarchen, und stempelt mit echt prophetischer Begadung den Bischof von Prag oder jenen von Olmüz bereits zum Erzbischof, indem er von zwei Erzbischösen und acht Bischösen spricht, während in der That, außer dem Cardinal und dem Patriarchen, ein Erzbischof und neun Bischöse bei der Wiener Spnode zugegen waren) und vielen Präsleten und Geistlichen besuchten Concilium (natürlich als ein fas

ch er Priester, mit went scheibenber Stimme!") zugegen gewesen, bie armen Juben maren nicht so leichten Raufes bavongetommen; er hatte sie sicherlich für ben Uebermuth, baß zwei zur Rammergrafenwurde erhoben wurden, eremplarisch bestraft!"

Wir glauben Herrn Oppenheim zum Ueberfluße unr noch auf Klein, 2. Band, S. 153, 222—226 verweisen zu sollen, weil Herr Dr. Häusle. S. 969, sich wenigstens indirekte auf biesen berufen hat. Der Rabbiner wird bort ruhig, objektiv, aber auch motivirt und in extenso alles Das finden, was Herr Dr. Häusle in der, seinem Reserate durchwegs eigenen Kürze berührt hat. Wir läugnen aber auch nicht, daß uns Klein's "Geschichte des Christenthums in Desterreich und Steiermark" mehr gilt, als Hermann's "Geschichte der Juden in Böhmen."

Wir wollen hier wenigstens Gine "Araftstelle" aus Rlein (2. Band, S. 222 ff.) beibringen. Sie lautet : "Buben in Defter. reich werben icon ju Unfang bes 10. Jahrhunderts ermannt, und swar Sandeltreibende. Während der verheerenden Ginfalle der Ungarn mogen fie fich fo giemlich verloren haben, und Defterreich mag von ihnen frei gewesen sein, bis es zu einem Bergogthume erhoben worben. Bu ihrer Ginführung und Bermehrung feit biefer Beit gab fcon bas oben ermabnte, bem Bergog von Defterreich (vom Raifer) ertheilte (besondere) Privilegium, Juden in feinen Landern nach Belieben ju halten, (indem fonft bie Juben, ale fogenannte taiferliche Rammerknechte, bem Raifer mit Leib und Gut zugeborten -Klein, l. c. 153) Unlag. Man findet baber auch in Steiermart foon in biefem Zeitraume anfaffige Juben ju Furftenfelb, Jubenburg, Marburg und Radtersburg. Die Fur ft en hielten fie gerne, weil sie Bortheil von ihnen hatten, indem die Juden ihnen fur ben Aufenthalt und Sous viel gablen mußten, und indem fie ihnen von Beit ju Beit Das wieber abnahmen, mas fie ben Chriften entjogen. Defto feinbfeliger waren biefe gegen bie 3mben wegen ihres Buchers, Betruges, Berhehlung bes Geftoblenen und anberer Uebelthaten.«

Diesem zusolge mussen bie Christen bes 18., 14. umb 15. Jahrhunderts die Juden denn doch für eine Landplage, für eine "Geißel« gehalten, und Fürsten, wie Albrecht V. (Raiser Webrecht II.) und Leopold I., müssen doch wohl auch "mit (einstend) Grund» von der Praxis ihrer Borfahren Umgang genommen haben?!

Rlein eröffnet übrigens (l. c. S. 225) sein aussührteiches, wort- und sachgetreues Referat über die letten fünf Rapitel ber Wiener Spnobe von 1267 mit folgenden Worten: "Welcherlei Ungebührlichkeiten bie Juden sich zu Schulben kommen ließen, kann man aus den Verordnungen sehen, welche die Rirchenversammlung zu Wien in Betreff ihrer zu machen für nothig fand." S. 226 schließt er basselbe mit den Worten: "Sie (die Verordnungen gegen die Juden) hatten sammtlich nichts anderes zum Zwecke, als die Christen gegen die Bedrückungen der Juden und Beirrungen ihrer Religion durch dieselben zu schühen. Daher trug auch die Kirchenversammlung dem König Ottofar, so wie überhaupt allen Landesherren und Richtern auf, sie unter der Strafe der Extommunikation zu handhaben."

S. 977 bespricht herr Dr. hansle mit latonischer Kürze die Borkehrungen herzogs Albrecht's V. gegen die Berbreitung der husitischen Irrlehre und zur Abtreibung der husitischen Einfälle in Oesterreich zwischen 1423—1432, offenbar nach Rlein, 3. Band, S. 102. Dann fährt er nach eben diesem Autor l. c. S. 103 fort: "Inzwischen hatte der herzog im Iahre 1421 wegen erwiesener Entheiligung der heiligen Hostien bie

Juben aus Oesterreich verbannt und am 12. Marz bes namlichen Jahres zu Wien 110 Juben beiberlei Geschlechts bem Feuertobe, und ihre Synagoge ber Zerftorung burch bas gegen bie Juben von jeher, aber mit Grund, erbitterte Bolt preisgegeben. "

Diesen Passus bes Hausle'schen Referates leitet herr Oppenheim mit ben Worten ein: "Eben so human brudt sich ber Berfasser S. 977 aus. " Hierauf bringt er ben Passus selber und in diesem mit gesperrter Schrift die Worte: "erwiessener Ertheilung" (sic!) und: "mit Grund." Dann schließt er: "Wir verweisen auf diese durch Tortur erpreste Aussage einer Mesnerin auf "Rurz, Desterreich unter herzog Albert, " und auf das treffliche Wert: "bie Juden in Desterreich" S. 98. Was tummert sich aber ein h. um die Wahrheit."

Der Mangel an Humanität und Wahrheitssinn bei Herrn Dr.. Häusle besteht laut ber Invective bes Rabbiners vornemlich darin, daß er das Geständniß der "Einen" Megnerin (als wenn zu einem Hostiendiehstahle beren mehrere nöthig wären!) von St. Lorenz bei Enns und mehrerer Juden, dem beharrlichen Läugnen des Juden Israel und seiner Gattin gegenüber, als ein aufrichtiges angenommen hatte, wie auch Alein l. c. that, obwohl ihm "Kurz, Desterreich unter Herzgog Albrecht IV. 2 Bände. Linz. 1830" eben so bekannt war (Klein, VII., 351), wie Herrn Oppenheim, der nicht einmal den richtigen Titel dieses Werkes zu kennen scheint, indem er von den fünf Albrechten Desterreichs und von dahin bezüglichen fünf Werken des Chorherrn Kurz das hieher geshörige nicht näher angibt.

Uebrigens liegt in dem Referate des Herrn Dr. Häusle weder eine direkte, noch indirekte "Gutheißung« oder "Be-fürwortung« der Indenderfolgung unter Herzog Albrecht V. Und wenn er sagt, daß das Boll voon jeher« und "mit Grunda gegen bie Inden erbittert gewesen sei, so hat er, bie Zeit betreffend, mur eine »Bahrheit« ansgesprochen, bie sich vom 16. bis jum 18. Jahrhumbert leider oft in blutiger Beise bethätigt hat, und in der Mitte des 19. Jahrhumberts noch immer eine »Bahrheit« bleibt. Ja es ist wohl in der ganzen Christenheit und die in die jüngste Gegenwart herein nirgends auch nur Ein Philanthrop vom reinsten Wasser, geschweige denn ein anderes Christenkind, so humanitätstrunken, es ist wohl, etwa den »Berfasser der Inden in Desterreich» ausgenommen, kaum Ein Jude so eitel und selbstgefällig, daß er das besond ere Heil sübe so eitel und ben Staat in den jüdischen Angehörigen desselben erblicken oder von ihnen erwarten möchte.

Dag aber jur Zeit Albrecht's V. bas Bolf mit Grund" erbittert mar, mag für ben unbefangenen Beurtheis ler jener Jubenverfolgung ichon aus ben Daten fich ergeben, welche Rint (Gesch. b. Univ. Wien I. 2. Abth. S. 18. 45) ben Acten ber philosophischen und theologischen Fakultät entnommen bat. Es ftellt fich nämlich aus biefen gleichzeitigen Aufzeichnungen heraus, daß unter Albrecht IV. und V. nicht blos die Burger-, sondern auch die Studentenschaft, ja ber ganze Universitätökörper ben Juben grollte. Am 10. Juni 1419 fam bei einer Congregation ber theologischen Fakultät »bas Einverstandniß (confederacio) ber Juben mit ben Busten und Balbenfern, die Uebergabl (multitudo) und bas Boblleben (delicata vita) ber Juben ju Bien, a fowie ber Umftanb nachbrudlich zur Sprache, "daß fie im Besige verwerflicher Bucher feien, in benen bem Schopfer himmels und ber Erbe und feinen Beiligen Ochmach und Lafterung, ber gangen Chriftenheit aber Unbilb erwiesen werbe (et do quibusdam libris execrabilibus, quos habent in contumeliam creatoris et blasphemiam omnium sanctorum et maximam injuriam omnium Christianorum).«

An biese Daten knüpft Kink (l. c. I. 1. Abth. S. 140) bie richtige Bemerkung: "Bas die Jubenaustreibung (unter Albrecht V.) betrifft, so scheint aus ben gegebenen Auszeichnungen hervorzugehen, daß die theologische Fakultät dazu beitrug, den herzgog zu dieser Berfügung zu bestimmen, daß es aber nicht blos religiöse Motive waren, welche ihr zu Grunde lagen. "Das Einschreiten der Universität in der damaligen Zeit war ebenso bebeutungsvoll, als es "mit Grund» geschehen sein mußte. Dem Kenner der Universitätsgeschichte aus der Zeit Albrechts V. kann hierüber kein Zweisel entstehen. Die Universität war damals die erste Autorität nach der fürstlichen im ganzen Lande.

Ferner ist folgende Notiz bei Schlager: "Wiener Stizzen aus dem Mittelalter", zweite Reihe (1836) S. 226 f. schon
für die Zeit vor Albrecht V. beachtenswerth. Es heißt nämlich
daselbst aus einem Urkundenverzeichnisse "des Schatzgewölbes
der Burg zu Wien" vom J. 1565: "Ain gar Praits Puech in
gelb Pergament gebunden, dar Inn seint durch Verorndt Christenlich notary Registriert der Juden in Desterreich Hanndl
und Contract mit den Christen. Damit Sy die Christen
mit den falschen Siglen nit mer betriegen, so dieselben
sachen dar Innen nit registriert befunden werden. angesangen circa
1340." Zu diesem sprechenden Alten-Rubrum fügt Schlager
bie Anmerkung: "Ein wichtiges Belege zur Wiener Judenversassung gibt dieses Buch ab; berlei Siegelverfälschung von den Juben kommt auch im Wiener Hoffrohnbuche vom Jahre 1388 noch
tros diesem Rotariatsbuche Seite 36, 41 und 52 vor."

Was aber schließlich noch ben öfterreichischen Geschichtsforscher Rurz betrifft, so spricht er allerbings in seinem:
"Defterreich unter Herzog Albrecht IV.,a 2. Theil, wo er von
S. 191—213 bie Berhältnisse ber Juben in Desterreich, unter Beziehung auf sein: "Desterreich unter ben Königen Ottokar

und Albrecht L. Ling. 1816. 2. Theil, S. 31—40, näher ins Auge faßt, ben Bunsch aus, daß das Geständniß der Megnerin von Enus und mehrerer Juden nicht durch die Tortur erpreßt sein möchte, da es bei der Unbestimmtheit der einzelnen chronistischen Berichte in sciner Wahrheit bezweiselt werden könnte.

Die hieher bezüglichen Stellen lauten: "Möchte boch teine Tortur der Regnerin das Geständniß eines Berbrechens, das sie nicht begangen, abgepreßt haben! Die Chroniten und das öffentslich verlesene Urtheil lassen und hierüber in Ungewißheit. Dem Bergog Albrecht genügten die wenigen Geständnisse." Und etwas später: "Wer das Mittelalter, besselben Berfahren mit den Juden und viele ähnliche Geschichten mit geweihten Hostien tennt, gerath gar leicht in Bersuchung, die arme Meßnerin ungeachtet ihres Gesständnißes für unschuld ju halten. Justizmorde hat es vormals nicht selten gegeben; es wurden ja manche heren verbrannt, die sich für solche Geschöpfe selbst ausgegeben haben."

Er bringt aber auch in bem zuerst genannten Berte S. 433 und 434 aus einem Seitenstättener Cober bie offizielle Kundmachung bes landesfürstlichen Urtheiles, sammt bestimmt lautender Motivirung besselben, sowohl über die Juden, als über die Megnerin, beren Aussage er jedoch nirgends als die der "Einen« betont, wie Herr Oppenheim. Diese offizielle Kundmachung, welche Kaltenbaed in der "österreichischen Zeitschrift für Geschichts- und Staatstunde" (Jahrg. 1835, Nr. 7, S. 28) auch aus einem Münchener Coder beibringt, basirt ausdrücklich auf das Bekenntniß der Megnerin und mehrerer Inden und Jüdinen.

Das »von jeher und "mit Grund" bes Häusle'schen Referates findet übrigens in Kurzl. c. die eklatanteste Rechtsertigung selbst bis in die neueste Zeit herein, so daß ein mit berlei begründenden "Kraftstellen" wohl versehener Artikel:

»Die Juben in Znahma (Neues Archiv für Geschichte und Staatenkunde. Wien. 1829, Nr. 57, 58), zur Erklärung ber im Jahre 1554 erfolgten Anstreibung ber Juben aus Mähren, gerabezu auf Kurz: »Desterreich unter ben Königen Ottokar und Albrecht I.a sich beruft. Wir kommen hierauf noch zurück.

Wie Rlein L. c. erzählen bas Ereigniß von Ems auch noch Geufau: "Geschichte von Wien." 3. Theil, 2. Auflage. Wien. 1792. S. 47. 48, und Schimmer: "Geschichte von Wien." (Wien. 1844) S. 46. 47. Geusauberuft sich für sein Referat auf ben Bericht ber Zeitgenossen: Anonymus Vienn. und Haselbach bei H. Pez, Tom. II. 550 und 851; cf. Chronicon Mellicense, Tom. I. 254 und Chronic. Paltrami, Tom. I. 734.

Schlager bringt in ben früher ermahnten » Wiener Stigzen, 2. Reihe, S. 230, aus bem ebenfalls icon genannten Urkundenverzeichnisse »bes Schatgewölbes in ber Burg zu Wiena vom 3. 1565 folgende Stelle unter ber Rubrif: "Buben - Regifter II. Seite 356 et segg.: " "21. Etlich Rusamen gebunden schrifften barauf geschriben fteet, De o a b. Dar Innen ligen villerlay Betlen vnnb Inuentari ber gebachten Juben gefunden und gezaigten Cleinat Gilbergefcmeibt unnb fculben. "Bnnb wirbet bar Inn angehaigt, bag etlich Im ben von Bienn vnnb Enns haben vier geweiht Ostia (Boftien) juwegen gebracht unnb bie mit na blen geftupfft unnb versuecht, ob On gerecht fenn Bind nachmallen zum brittenmal auf ain gluennt gluet gelegt, daß Sy albegen ganng beliben fein unnd in nichts geworben ift, Aber jum viertten mal fenen Op auf ben Rollen Berganngen Binnb ju Puluer worben. Item Sy haben ben Christen, ber Inen bie Ostia jumegen gebracht bat, er morbt, bas Ir Berhannblung burch In nit geöffenwart wurde. 1420. a. Zu biefer Notiz bemerkt Schlager: »Die Inden wurden nach ihrer in der Urkunde 21 gleichzeitig neu aufgeklärten fanatischen Abat im Jahre 1420 als Reher und Beleidiger der göttlichen Majestat behandelt. Die von Innocenz des III. Zeiten an wiederholten papstlichen Bullen, welche noch keines landesfürstlichen Placetums dedurften und die Consiscirung alles Rehereigenthums, so wie die Riederbrechung ihrer Sahre anordnen, erklären die von dem Jahre 1420 hier verliegenden Acten: 19, 20, 21 und 22 (19, 20, 22 sind Inventarien über den Inden "gemartert vnnd etlich Bngemarterta. — 19 — abgenommenes Geld und Gut), so wie die Folterungen zur Erhebung des Judenvermögens und die Zersstrung der Judenspnagoge in Wien im Jahre 1421. a

War es gegenüber von so positiven Rachrichten benn gar fo vermeffen, über ein lediglich negatives Raisonnement hinaus, wie es bei Rury fich finbet, bie "Entheiligung« ber hoftien für verwiesen" zu balten? - Und wer nfum= merta fich am Ende mehr num bie Wahrheit?a - Doch wohl nicht bie faliche Sentimentalität, welche über ben landesfürst= lichen Spruch hinaus noch in die Versuchung gerath, Ginfict in die Brocekacten zu verlangen, und welche jebes etwa burch Tortur erprefte Beständnig für unrichtig halt, weil in bem verhängnisvollen 17. Jahrhundert, wo ber He= renglaube unter Ratholiten und Protestanten fo bebauerlich überhandgenommen batte, manche Bere nun schulbiga verbrannt wurde? - Dber mußte, etwa, weil vein getaufter Jude« — Sonnenfels — im 18. Jahrhunderte für die allerbings höchst verbankenswerthe Aushebung ber Tortur thatig gewesen, im 19. Jahrhundert bie Schwärmerei für bie Juben aller Jahrhunderte fo fehr heranwachsen, daß man lieber ben Thatsachen aus bem Wege geht und bem Scheine nachläuft, um es etwa überbieß nicht auch noch mit einem literarischen Collegen aus dem Bolke Israel zu verderben? — Exempla sunt odiosa! Auch hierauf kommen wir zurück:

S. 981 ift herr Dr. hauste schon wieber so unglüdlich, bem Rabbiner burch einen Passus über bie Juben zu mißfallen. Dieser lautet: "Für die Rudtehr ber alten Geißel Oesterreichs (zeugen) bie abermalige Bertreibung ber Juben aus Wien, Korneuburg und Klosterneuburg burch Matthias Korvinus, und ber 1497 mit den Ständen Steiermarks geschlossene Bertrag, vermöge bessen biese bem Kaiser Maximilian für die ewige Bertreibung der Juden aus ihrem Lande, zum Ersate des von Kaiser Friedrich IV. erhöhten Judenzinses, 38.000 Gulden bezahlten."

Bu biefer "Rraftstelle" fest herr Oppenheim bie Extlamation: "Sind und waren nicht immer, frage ich jeben unsbefangenen Lefer, folde Priefter ber Religion ber Liebe eine wahre Geißel fur die Menschheit, die so was nieberschreiben können !

Bas hätte benn ber Herr Doctor nicht niederschreiben sollen? — Etwa bie von ihm berührten geschichtlichen Thatssachen? — Am Ende werden wir Christen — um die "Liebes gegen die Juden nicht zu verletzen — gar nicht mehr schreiben und sagen dürsen, daß ihre Bäter den Gesalbten des Herrn, daß sie den Sohn Gottes an das Kreuz geschlagen haben; am Ende werden unsere Priester "Christum, den Gekreuzigten," nicht mehr "predigen" dürsen, weil er "den Inden ein Aergerniß" ist (1. Cor. 1, 23)! —

Doch bas Wort von ber nalten Geißel Desterreichse wird den Rabbiner bis zum Zerreißen seines Oberkleides empört haben?! Wir wollen ihm zur Befänftigung die Parallelsstelle bei Klein (3. Band. S. 253) vorsühren. Sie lautet: "Die Juden, deren Unthaten unter Kaiser Friedrich, welcher sie

wegen bes von ihnen bezogenen boben Binfes beschütte und begte. febr überhand genommen hatten, mußten unter Marimilian (L.) bie öfterreichischen Lanber verlaffen. Aus Bien, Rornenburg und Rlofterneubung hatten fie icon R. Matthias, ihr gefchworener Frind, vertrieben. Aus Steiermart mußten fie in Rolge eines Bertrages weichen, ben Maximilian im 3. 1497 mit ben feiermar-Fifden Stanben ichlog, vermoge welchem biefe gegen ihre ewige Entfernung aus bem Lanbe jum Erfage bes Jubenginses bem Kaifer 38,000 Gulben bezahlten. Als Urfache ihrer Bertreis bung murben Berunehrung bes Altarefatramen tes, graufame Ermorbung von Chriftentinbern, Bucher und Betrug, Berfälfcung von Urfunben und Siegeln gum Berberben ganger Sefchlechter angegeben.a Ueber bas Thun und Treiben ber Juben in Steiermark bemerkt Rlein ichon zu ber Regierungszeit bes Bischofs Augustin von Sedan 1371—1380 (3. Band, S. 25): "Bu feiner Beit mar bie Menge ber Juben in Steiermart febr groß. Insbesondere hatten fie ju Grag ein paar Gaffen, jegigen Sauptstabtpfarre gegenuber, inne, und außer ber Stabt, in ber jegigen Borftabt Karlau eine eigene Jubenftabt. Aud hier machten fie fich burch Bucher reich unbverhaßt.«

Wenn ber geehrte Lefer die bisher aufgeführten und später noch aufzuführenden Citate aus dem Artikel: "Wien" mit den von uns bereits vorgelegten und später noch vorzulegenden Aeußerungen der in jenem Artikel angerufenen Gewährsmänner zusammenhält, so wird er finden, daß Herr Dr. Häusle das einschneidende Urtheil seiner Quellen eher mäßigt als schärft, und daß außer dem, von Herrn Oppenheim so hart mitgenommenen Kraftausbrucke: "Rückehr der alten Geißel Desterreichs" der Feber des Herrn Doktors keine Phrase entssollen ist, welche nicht wörtlich aus den von ihm citirten

Autoren belegt werben konnte. Die » Beifel" betreffenb, wollen wir herrn Oppenheim eine Flugschrift bes Jahres 1848 ins Gebächtnig zurückrufen, welche ber nämliche Berr Dr. Häusle gegen ben »Freimuthigen« bes Juben Mahler veröffentlicht, und wofür er im Ottober bes nämlichen Jahres bie "wahre grimmige Buth" ber fammtlichen rabitalen Jubenblätter Wiens zur Genüge erfahren bat. (Bergleiche bieffalls: Dr. Brunner: "Wober? Wobin ?" Wien. 1854. 2. Banb. S. 196, und »Wiener Rirchenzeitung.« 1849. Rr. 81. S. 328 ff.). Diese Flugschrift führt ben Titel: "Der Jube als Deutschfatholit, ober ber neue Johannes Ronge am alten Fleischmarkt. Noch ein halbes Dugend »» Bremfen« für ben »"Freimutbigen. un Der Schluß berfelben commentirt ben Ausbrud: "Be ifel" eben sowohl aus ber Beschichte ber Begenwart, als aus bem alten und neuen Testamente, beren ersteres bem Herrn Rabbiner boch noch Etwas gelten follte (?!). Es heißt nämlich unter Anberm bafelbft: "Steht es nicht in ben Schriften bes neuen, ja in ben Schriften bes alten Testamentes, bağ ber Jube bem Fluche, ber, feit ber Bermerfung bes Edfteins Chriftus, auf feinem Befchlechte laftet, niemals entgeben wirb, bis ans Ende der Zeiten? - Und tann ein Bolt, auf bem ber Fluch bes himmels laftet, ben anbern Bolfern jemals jum Gegen werben? Wird es nicht ftets fur bie driftlichen Bolter ben blogen Am lag bilben, fich in ber driftlichen Gebulb ju üben? - Achtung und Mitleib bem einzelnen braven Juben, Mitleid bem gangen ungludlichen, vom Berrn feierlich verworfenen aber es laftet ein Fluch auf ibm. Unb worin besteht biefer Fluch? — baß ber Jube, trog ber vorzüglichen geistigen Begabung einzelner Individuen, im Großen und Gangen mehr zu einer unverganglichen Ibee fich erheben, nie mehr ein Bolt werben tann, bag er unftat und ohne boberes Biel

über bie Erbe wanbert, in alle Boller eingesprengt und bennoch fremb unter allen! Das Jubenthum ist tobt, nur bas Chriftenthum hat Berheißung und Leben! Tauschet euch nicht. himmel und Erbe werden vergehen, aber bes herrn Borte werden nicht vergehen! Emancipirt ben Juben, gebt ihm bie bürgerlichen Rechte mit vollen handen, ober lagt ihn unter bem alten, wenn ihr wollt, ungerechten Drucke; ber Jude wird immer eine Geißel ber Boller sein!"

Das ift eine Sprache, wie fie ber pofitiv-driftliche, ber fatholifche Theologe fprechen muß! Er fann bas feierliche Charfreitagegebet ber Rirche für bie Befehrung ber Juben in feine tägliche Privatanbacht aufnehmen; er fann mit Seren Dr. Sauele an einer anbern Stelle ber genannten Flugschrift fagen : »Ein maderer Jube ift mir lieber, ale ein ichlechter Chrift. Ja, ich habe Achtung vor ben Juben, die als Den ich en Etwas werth find und Etwas werth fein mochten. 3ch habe Achtung por bem Berlangen ber Juben nach Gleichstellung mit ben Chriften in burgerlichen Rechten; ware ich ein Jube, ich murbe nicht ruben, nicht raften, bis bie Emancipation meines Stammes errungen mare. Aber vom bobern, positiv-driftlichen Gesichtspunkte aus kann ber » Briefter" ber » Religion ber Liebe, " ber ngefchichtschreibenbe Briefter bon anno 1854" feine anbere Sprache führen, als wie fie herr Dr. hausle in obigen Worten im 3. 1848 geführt hat. — Diese Sprache aber kann und muß jeden positiv-gläubi= gen Rabbiner nur jum ernften Nachbenken auregen; mit Sohn, Spott ober Witelei wird fie nicht abgethan! -

Schon bem schlechten Witze wegen ben jübischen "Rammergrafen" hatte herr Oppenheim bie Selbstermannung beigefügt: "Doch wir wollen lieber in unsern Auszügen fortfaheten, ba wir noch manche Kraftstelle anzuführen haben." Wir bursen uns baher nicht wundern, wenn er bei seinem Gifer, ben Ar-

titel: »Bien« nicht blos zu aburchblättern«, fonbern wirflich nauszuziehen, " schon S. 990 auf eine "Kraftstelle« "fortund »losfährt«, wie ber eble Don Quirotte auf bie Windmithlen. Bringt er fie boch mit einer Ginleitung, bie bieber wie bie Fauft auf bas Auge paft, und zubem burchfvickt mit einer Bemerkung, welche ber Geschichtstenntnig bes herrn Rabbiners, ber im 3. 1554 (!) die Türken »vor ben Mauern Biensa erblickt, gang besondern Respekt verschafft! Wir wollen seine »Ergießung" in extenso hören. Sie lautet: "Schlagen wir ferner 990 auf, fo tonnen wir feben, wie grundlich Gr. Bauste feine Befchichtequellen, bie alten marchenhaften Chroniten mit ihren Bunbern und Beiligengeschichten, Berlaumbungen und Boruttheilen ftubiert:und tritifc jur Steuer ber Bahrheit gepruft bat: » »Unter Ferbinands zwei und vierzigjahriger Regierung hatten auch bie Juben wiederholte und scharfe Magregeln wider fich bervorgerufen. Go mußten fie nach einer Berordnung vom 1. Auguft 1551 ale Unterscheibungezeichen einen gelben Lappen linke auf bem Oberfleibe tragen, am 2. Janner 1554 murben fie megen Bucher und Efpionage fur bie Turten ganglich abgeschafft; aber biefe Berorb. nung murbe burch bie Dacht bes Golbes (esmuß alfo Grn. & ausle bie Espionage für bie Türken nicht gang erwiesen worben fein, ba fonst gegen biesen gefährlichen Reind, ber bie Mauern Wiens be brofte, bie Macht bes Golbes nichts genutt hatte) eben fo umgan gen, wie bie fpatern vom 31. Ottober 1567, 1. Februar 1572, 3. Ottober 1614, 7. Janner 1625. "

Gegen biese "Araftstelle" bes Herrn Rabbiners hatten wir zuwörderst nur zu bemerken, daß die Zeit der sogenannten Resormation, in welcher selbst Luther (1543) vorschlug, "daß man die Synagogen (ber Juden) mit Feuer anstede, und was nicht brennen will, mit Erde überhäuse, daß kein Mensch einen Stein sehe ewiglich, weil sie darin Abgötterei treiben", daß das

Beitalter Ferbinands I. wahrlich nicht mehr aus "alten mährchenhaften Chronifen" ftubirt zu werben braucht, und daß Tich isch ta's "Geschichte ber Stadt Wien", welcher (S. 311) Herr Dr. Häusle seine "Kraftstelle" wörtlich entnommen hat, weber nach ihrem Inhalt, noch in ihrer Form zu ben "Bunder" und "Heiligengeschichten" zählt, ober mit "Berläumbungen und Borurtheilen" burchspickt ist.

Bir wollen ferner noch eine Parallelstelle aus Klein beibringen, weil mit biefer zugleich ber Zweifel behoben wird, welchen Herr Oppenheim zwischen eine andere Notiz ans bem Artifel: "Bien« eingezwängt hat, und welche er im Uebrigen vollständig und richtig so vorführt:" — S. 1005: "Die Juben hatten 1622 die Bergünstigung erhalten, in der innern Stadt eine Synagoge zu bauen; als aber wegen Wucher und Besbrückung (ber Juden? die verfolgten Juden die Bedrücker und Dränger??) ein allgemeiner Unwille gegen sie rege ward, mußsten sie 1625 die innere Stadt verlassen und in die Leopoldstadt sich zurückziehen. 1649 zogen sie sich eine neue, dießmal von den Studenten ausgehende Verfolgung zu."

Die hieher gehörige Parallelstelle aus Rlein (5. Band, S. 92 f.) lautet: "Die heutige Leopolbstadt führte bamals noch ben alten Namen des unteren Werdes; nicht lange darnach wurde sie die Judenstadt genannt, weil die Juden daselbst ihre Wohnung nehmen mußten. Diese waren während des gegenwärtigen Zeitraumes schon öfters, nämlich unter R. Ferdinand I. 1544 und 1554; unter R. Maximilian II. 1567 und 1572, und unter R. Watthias 1614 aus ganz Desterreich verbannt worden, hatten es aber immer durch ihr Geld dahin zu bringen gewußt, daß die gegebenen Besehle nicht streng vollzogen wurden, ober daß sie bald wieder zurücksom men durften. Ferdinand II. erlaubte ihnen im Oktober 1622, in

ber Stabt Wien an einem abgelegenen Orte ein haus zu taufen und es in eine Synagoge umzubauen. Dieser Umbau wurde mit einem am Rienmarkte gelegenen hause vorgenommen, wofür sie ein anderes, in der jezigen Spiegelgasse gelegenes erbauen und jährlich 500 Gulben bezahlen mußten. Weil sie sich aber balb darauf wieder viele und schwere Bedrückungen der Christen durch Wucher und Betrug zu Schulden kommen ließen und baher ein allgemeiner heftieger Unwille wider sie ausbrach, so mußten sie 1625 auf Besehl bes Raisers die Stadt gänzlich räumen, — worin ihnen nur zwei Gewölber zur Ausbewahrung der Pfänder von Christen gelassen wurden — und in den untern Werd hinauswandern.«

Enblich möge fich ber Herr Rabbiner noch folgende Stellen zu Bemuthe führen, welche in die Regierungszeit R. Ferbinand's I. und R. Maximilian's II. fallen und von benen er hoffentlich nicht fagen wirb, bag fie ans einer nalten mabrchenhaften Chronita genommen finb, ba fie im Codex austriacus So finden wir I. 559, batirt vom 31. Janner 1545, folgende Meugerung Ferbinant's I.: - "Daß Uns glaublichen fürkombt, bag fich bie Judenheit in unfern Ertherzogthumb Defterreich unter ber Enng an mehr Orthen außerhalb ber ausgezeigten Plas - - in guter Anzahl niebergethan; - - - bieweil aber folches nicht allein unfern Sanbfreiheiten, und auffgerichten Ordnungen entgegen und zuwiber ift, fonbern Bir auch baneben gnabiglich bebenten, bag ber arme gemeine Dann burch ben Besuch und mucherlichen Contract ber Buben hochbetrangt und beschmärt, auch bargu ben leichtfertigen Persohnen ju Diebstall, Entfremb. bung anberer Guter und bergleichen Sanblungen und Sachen, viel Anweisung, Reigung und Urfach gegeben werbe, sich auch barüber bei biefen beschwärlichen Kriege-Läuffen, sonberlich weil sich ber Erb. Feinb gemeiner Christenheit ber Ant unsern Erblanben niemalen naher an bie Seiten gesetzt, allerlen Berratheren und Passur-Practiquen bei ihnen zu besorgen, und berohalben Unser Gemuth, Will und Meinung nicht ist, bie Juden bermassen in unsern Landen biefer Zeit zu gebulben. Demnach befehlen wir u. s. w. «

Muß vielleicht herr Dr. Häusle sich und Tschischta in Betreff bes Ausbruckes: "Espionage" vor herrn Oppenbeim noch mehr vertheibigen? —

Derfelbe Raifer Ferdinand I. fagt am 2. Jänner 1554 (Cod. Austr. I. 559. 560): "Wiewohl Wir hievor auß sonberlichen Gnaden etlichen Juden — —, so befinden Wir doch auß Täglicher Erfahrenheit, daß ihre Beywohnung Uns, unsern Banden und driftlichen Unterthanen nicht allein beschwärlich, sondern auch schällich, Nachtheilig und ihrer vielen gang verberblich sein will, also daß Uns als christlichen König — — wohl zustehen und gebühren will, hierinnen gebührliches Einssehen zu thun u. s. w.«

In ber Berordnung wegen ber unterscheibenben Rleidung ber Juden sagt ber Kaifer dd. 1. August 1551 auch nach Anderm: »welchermassen die Judenschaft — — sonst in vielander Weg sich allerlei boser, ärgerlicher und lästerlicher Thaten zu Schmach, Berschimpsfung und Berachtung unsers heiligen, driftlichen Ramens, Glaubens und Religion übe und gebrauche."

R. Maximilian II. fagt in einem Ebicte vom 31. Oftosber 1567 (Cod. Austr. I. 565): "Und tombt an unseren Repferl. Hoff glaubwürdig für, wie baß sich die bemelten Juden eine Zeit hero in berührten unsern R. D. Landen übermäßige, wuscher liche Contract zu üben und zu treiben unterstanden haben,

baburch bie armen Lands linterthanen verberblichen ausgefaugt auch von Saus und Soff gebrungen werben. — So ist bemnach an euch sammt und sonders unser ernstlicher Besehl und wollen, daß ihr offtbemelbten Juben das übermäßige allzuviel und unleybentliche wucherliche Fürleyben auf ber Unterthanen Grunds Güter und Fechsung, so denen Christen zu treiben verwehrt, durchaus keineswegs gestattet u. s. w.«

Wir bringen später noch andere hieber geborige Stellen. Wenn, wie schon einmal in abnlicher Beise bemerkt wurde, ber geehrte Leser bie aus bem Artikel: »Wiena bes "Freiburger Rirchenleritons" bis jest angeführten Stellen mit ben von herrn Dr. Sausle für felbe angebeuteten Ones len = Citaten vergleicht , fo wird er gestehen muffen, bag Seit Dr. Bansle, feiner Aufgabe gemäß, fich ber möglichften Rurze befliffen und bochftens mit einem ober bem andern, ftets würbevollen Schlagworte angebeutet habe, was bie von angerufenen Antoren weitläufiger und icharfer Betreff ber Anlässe zu ben Jubenverfolgungen in Defterreich bervorheben zu muffen glaubten. Herr Rabbiner Oppenheim felbst hatte es im Eingange zu feiner Besprechung bes Artifels: »Wiena natürliche gefunden, daß in bemfelben »fast ausschließlich bie kirchlichen« (soll wohl beigen: bie driftlich-firchlichen?) "Buftanbe und bie firchliche Gefcichte Wiens berückfichtigt find und blos nebenbei flüchtigeinige Momente ber Geschichte ber Juben ermähnt merben.«

Der »Araftstelle" bes Artikels: »Wiene S. 1007: »An Kirchen und Capellen entstanden unter Leopold I. in und um Wien: — — 1670 bie ans Anlaß einer abermaligen Iv benverfolgung an die Stelle einer Synagoge erbaute, und mit Weltpriesterbeneficien bestiftete St. Leopoldspfarrkirche im untern Werd, welches von nun an die Leopoldspfarrkirche im untern Werd, welches von nun an die Leopoldstadt hieß« — gegenüber ändert der Rabbiner plöhlich die Taktik, indem er an dieses Statt die Invective klammert: »Unser fromme Priester begnügte sich mit dieser kargen (!) Rotiz der berühmten (!) Judenverfolgung v. I. 1670 nicht und entschädigt sich dasur in einer Anmerkung, um seinen giftigen Haß gegen die Iwden auszuschaften, die so viel Gehässigkeit und Bersbreich und gen als Worteestiche wegen auf das vortressliche Werk: »»Die Juden in Desterreich u. s. w. Leipzig. 1842« verweisen, wo die traurige Begebenheit nach den besten Quellen dargestellt ist. «

Nach bieser Tirabe bringt er bie "giftige" Aumerkung selber, nachdem er sie mit dem Gegengiste seiner Bemerkungen von 12 Petitzeilen des Originals auf 63 Garmondzeilen der "Biener Mittheilungen" angeschwellt und mit dem Geiser seine 8 "Hasses" gegen das (Häusle'sche) Christenthum, die katholische (jesuitische) Theologie und gegen die Iesuiten ("die damals nothwendig noch christlichen Bürger Wiens") durchsättigt und überschäumt hat, wahrscheinlich um auch seinerseits "eben so viele Gehässigigkeiten und Verdrehungen der Wahrheit, als Worte" hinein "zu schütten."

Hier folgt bas ganze Prachtstud bes Oppenheim'schen Referates über bie "Anmerkung" bes Herrn Dr. Häusle, beren Text wir ans Mitleib für ben Leser in kleinerer Schrift hersetzen wollen. Es wird ihn ohnebieß noch Mühe genug kosten, ber mufterhaften Bolemik bes Herrn Rabbiners zu folgen.

»»An biefer Austreibung ber Juben (1670) aus Bien war wieber ihr hang jum Bucher und jur Chriftenbebrangung, wie ihr Ginverständniß mit ben ungarischen Rebellen Schulb. (Ueber-

all wittert ber mahrheitsgetreue Geschichtsschreiber Wien's Espionage, wo bieg nicht ausreicht, ba muß ber Bang jum Bucher und zur Chriftenverfolgung berhalten) - » Ueberbieße. heißt es ibid. weiter und wir empfehlen biefe Stelle einer befonberen Aufmertfamteit, "uberdieß lag es in bem naturliden Intereffe ber bamale nothwendig noch driftliden Burger Biens, ber Concurreng ber Juben fic ju en tlebigen." (Schones Chriftenthum bes Mitrebatteurs ber Zeitschrift für bie gesammte katholische Theologie! Gottlob, ber jest nothwendig nicht mehr driftliche Bürger Biens bat teinen Begriff von biefem Baus le'iche1) Chriftenthum, biefer jefuitischen Theologie!) - "Auch beriefen sich bie ungarischen Protestanten fortwährend auf bie freie Religioneubung »»ber araften Feinde bes Rreuges Chriftia"; Rint: Leben Leopolds I.a u. f. w. - hier muffen wir ihn wieberum unterbrechen, um bie Borte Rink's anzuführen, bie Berr B., ber vielleicht gegenwärtig in Wien einzige »driftliche Bürger « absichtlich falsch citirt und völlig entstellt hat : "Bu Wien geschah eine große Veranderung, ergahlt Rint, mit den Juden; denn weil die Raiferin benfelben ans Spanien her fehr gehaffig war, und fie nicht vor den Angen fehen konnte, die ungarifchen Proteftanten fich and in ihren Suppliquen darauf beriefen, daß man mit ben ärgsten Seinden des Krenzes Christi erträglicher, als mit ihnen verführe, und ihnen in Wien felbft freien und fichern Aufenthalt und eine Synagoge verstattete u. f. w. und endlich der Difcof von Menftadt dem Kaifer in einer Predigt gu Gemuthe führte, was für Schandthaten von den Juden verübt warben, wie von ihnen unterschiedliche Chriften heimlich ermordet und alle Dieberei getrieben wurde u. f. w. alfo refolvirte ber

<sup>&#</sup>x27;) Bin jubelnber Drudfehler!

Kailer endlich , Die Juden aus Wien 3n verbannen « 1). Also barum sind die Inden 1670 aus Wien vertrieben worben, um ben ungarischen Protestanten jeben Grund gur Alage zu benehmen, bag mit ben Feinden bes Areuzes Christi keffer verfahren werbe, als mit ihnen, was aber Hr. H. ganglich verschweigt! - »Rur bie Babrbeit, fährt er bingegen fort, ber von ben Biographen Leopolds I. Bagner und Rint aufgegablten Beschulbigungen burfte wohl auch ber Umftanb burgen, daß ber eble Bischof von Reustabt Leopold Rollonits, ber in ber turtifchen Belagerung Biens im Jahre 1683 überall als ein rettenber Engel ericbeint, auf bie Bollführung biefer Dagregel ben gewichtigften Ginflug nehmen ju muffen glaubte (Rlein, » Befdicte bes Chriftenthums in Defterreich a VI. Bb. G. 38). Die Juben mußten laut kaiferlichen Befehles vom 14. Fes bruar 1670 bis jum nachsten Frohnleichnamsabend bei Leib. und Lebensstrafe Wien raumen." — Mit Recht bemerkt bingegen ber Berfasser ber » Juben in Desterreich «: » Wie immer bewegen fich auch biefes Mal alle Anschuldigungen ber verschiebenen nicht gang übereinstimmenben Berichte nur im Allge= meinen, und bas etwaige (aber ebenfalls unerwiesene) Berbrechen bes Einzelnen wird ber Gesammtheit zur Last gelegt2). Den Ausschlag gab bieses Mal also bie Raiserin, und

<sup>1) &</sup>quot;Bon biefem heimlichen Morben unterschiedlicher Christen, mahrs scheinlich zum Gebrauche bes Christenblutes am Besach wuste ber Bischof nur allein und — Riemand mehr. Der Bischof von Reustabt war also 1670 noch fein Engel, und er ist es burch bie Leiben ber Türken 1683 erst geworben!" An merkung bes herrn Rabbiners.

<sup>2)</sup> Ein Stud echt jubifcher Sophistif, mit ber man alle Juben gusammen und jeben Einzelnen fur fich rein waschen tann! Reben 3. B. bie faiferlichen Decrete vom Sange ber Juben gum

welchen Antheil die Jesuiten babei hatten, gestanden sie selbst in einem — Gradusbüchlein, das im nämlichen Jahre 1670 an der Universität ausgetheilt wurde. Sie (die Jesuiten, die bamals nothwendig noch christlichen Bürger) feierten das Ereigniß in einem saleinischen Gedichte und bezeichneten es geradezu als ein Wert der Heiligkeit. « —

Wir haben zu der physischen und moralischen Gefundheit unscrer geehrten Leser das allerdings vermessentliche Bertrauen, daß ihnen über diesem Gebelfer das Hören und Sehen noch nicht ganz vergangen ist, und wollen ihnen auch noch zumuthen, daß sie den Gang durch diese "Judenschules zum zweiten Male mit uns zu machen versuchen.

Hammertung« bie »vaterländischen Denkwürdigkeiten« von Raltenbäck in ber "Austria.« 1843. S. 194—196, und Rlein G. Band. S. 38 bezeichnet. Die erste dieser Quelelen ist von dem Rabbiner mit dem nunmehr eben so häufig, als schlau in Anwendung kommenden: "u. s. w. übergangen; sie ist aber insofern von Wichtigkeit, als sie gerade die Stelle aus Rinks: "Leben und Großthaten Leopold's I.« enthält, welche Herr Dr. Häusle "absichtlich salsschaften und völlig entstellt« haben soll.

Wir bemerken bagegen: Herr Dr. Häusle hat biefe Stelle gar nicht "zitirt," b. h. ganz ober theilweise angeführt; er hat sich lebiglich auf einzelne Momente in berselben und barunter namentlich auf ben Borwurf ber ungarischen Protestanten bezogen, "daß man mit ben ärgsten Feinden bes

Bucher überhaupt, so "bewegen sie fich bloß im Allgemeinenund treffen ben "Einzelnen" nicht; wird aber "ein etwaiges-, natürlich stets "unerwiesenes (!)" Berbrechen des "Einzelnenangeführt, so trifft es die "Gefammtheit" nicht.

Areuzes Christi erträglicher, als mit ihnen, verführe und ihnen in Wien selbst freien und sichern Aufenthalt und eine Synagoge verstattete, worin boch fo viele Lästerungen gegen ben Beiland ausgestoffen würden. Und selbst aus dem letztgenannten Bassus hat Har Dr. Häusle nur die, von herrn Oppenheim selber angeführten Worte: "bie ärgsten Feinde des Areuzes Christia gleichfalls wörtlich "zitirt."

Ferner liegt in ben Worten Hausle's: "Auch beriefen sich die ungarischen Protestanten fortwährend auf die freie Religionsätbung ber ärgsten Feinde des Kreuzes Christi, Eineswegs ein "gänzliches Berschweigen" der "Klage" seitens »der ungartschen Protestanten, daß mit den Feinden des Kreuzes Christi besser verfahren werbe, als mit ihnen." Mit dem nämlichen, ja mit weit größerm Rechte könnte man sonst auch sagen, Herr Oppenheim habe mit seinem: "u. s. w." schlauer Weise "verschwiegen," was wir gerade vorhin mit gesperrter Schrift aus Rint vorgeführt haben, nämlich die "Klage" der ungarischen Protestanten, daß "so viele Lästerungen gegen den heiland (in den jüdischen Synagogen) ausgestossen werden."

Noch weniger aber hat Herr Dr. Häusle, burch seine Bernfung auf ben genannten Spezialpunct bei Rink, biesen
Schriftsteller sagen lassen, daß "bie Juben 1670 aus Wien
(nur beshalb) vertrieben worden, um ben ungarischen Protestanten seben Grund zu ber (oben erwähnten) Klage zu benehmen."
Der Herr Rabbiner schlägt sich ja selber mit bieser "Berbrehung" und Unterstellung, indem er die ganze "Anmerkung"
nach ihrem Wortlaute bringt und glossirt, in welcher Herr
Dr. Häusle sich "entschäbigt" und "feinen giftigen Haß gegen die Juden ausgeschüttet" hat. Ober bringt Herr Dr. Häusle
nicht schon im Eingange der Anmerkung die eigentlichen Urfachen ber Judenverfolgung im 3. 1670? — Beginnt der Passus

von den ungarischen Protestanten nicht mit der Partikels "Aucha? — Spricht Herr Dr. Häusle nicht ausdrücklich von "Beschuldigungen," welche die Biographen Leopold's I., Wagner und Rink, "aufzählen?" — Rimmt er nicht sogar die "Wahrheit" der von diesen Männern "aufgezählten Beschuldigungen" gegen die Schlußbemerkung in dem oben angeführten Artikel der "Austria" in Schut, welche dem Citate aus dem "vortresssichen" Werke: "Die Juden in Desterreich" gleich sieht, wie ein Ei dem andern?

Es mag sein, "daß dieses Mal die Raiserin den And schlag gegeben hat." Die Geschichte vom Tropfen am Eimer kehrt eben überall wieder, und der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Der Eimer der Juden war voll und der Krug das letzte Mal zum Brunnen gegangen. Ursache und "Ausschlag" verhalten sich stets, wie Grund und — Folge! Wagner und Rint sind ba weit ehrlicher, als der Rabbiner. Sie erwähnen den nächsten "Ausschlag" zu der Judenversolgung im I. 1670; aber sie verbeden die eigentlichen und letzten Ursachen derselben weder ganz, noch zur Hälfte mit dem pfiffigen: "u. s. w." des Herrn Oppenheim.

Mag auch in frühern Zeiten eine ober bie andere "Oftersblut. und Hoftiengeschichte" un erwiesen geblieben sein, und so nur den "Ausschlag" zu der nachfolgenden Indenvertreibung gegeben haben; die eigentlich en und letzten **Ursachen** waren im mer die von Herrn Dr. Häusle auch bei ber Indenversolgung im 3. 1670 erwähnten: "Hang (der Inden) zum Wucher und zur Christenbedrückung," gewinnsüchtiges "Einverständniß" mit der Revolution, und das "natürliche Interesse" der christlichen Bevölkerung, namentlich in den Städten. Thatsachen lassen sich nicht durch schlechte Witze, Invectiven und Schmähungen beseitigen! Man darf allerdings "das

Berbrechen bes Einzelnen nicht ber Gesammtheit zur Last legen«; man barf aber in bieser Verallgemeinerung auch nur ben etwaigen »Ausschlag«, nie aber bie eigentliche und letzte Ursache einer Jubenverfolgung erblicken 1).

Es gibt aus nahe liegenben Gründen nur eine höchft relative Solibarität des Berbrechens, wie z. B. der »Efpionage; aber es gibt eine mehr ober weniger abfolute Solibarität des Nationalcharakters, ber fich aus der Religion und ber Geschichte eines jeden Boltes herausbildet, und wohl an keinem Bolke auf

<sup>1)</sup> Auch Beufau l. c. (4. Ebl. 1793. G. 50 ff.), Schimmer l. c. S. 126, Tidifdfa I. c. S. 329 und Befdel: Die Leopolbftabt bei Bien." (Dien. 1824) S. 276. ff. befchranten fich auf die eigentlichen Urfachen ber Jubenverfolgung von 1670. 3hr Referat enthalt alfo auch eben fo viele "Berbrehungen, ale Borte!a - 3. 3. Schubt bringt in feinen Bubifchen Merfwurbigfeiten. I. 344 S. 4, aus einem gleichzeitigen Berichte bes engliften Argtes Chuard Brown, biefelben Urfach en ber Jubenaustreibung im 3. 1670, welche herr Dr. Sausle angegeben hat; namlich -bas naturliche Intereffe bes driftlichen Burgere von Wien, fich ber Concurreng ber Juben zu entledigen" und bas heims liche -Ginverftandniffa mit ben Turfen, welche bie Revolution in Ungarn aufrecht erhielten. Er hebt ferner in §. 5 bie Grunbe hervor, welche bie Bredigt bes Bifchofe von Reuftabt geltenb gemacht hatte, und will felbft ben .Ausschlag. nicht gelten laffen, welchen die Raiferin gegeben haben foll. Dann führt er im weitern Berlaufe einen einschlägigen Bericht aus bem Theatrum Europaeum P. 2. f. 258 seg. und bie Stelle bei Rinf (l. c.) auf. Der erftere ftimmt im Wefentlichen mit Dem überein, was Bagner und Rinf über bie Urfachen ber mehr ermahnten Jubenaustreibung weitlaufiger berichteten, und was herr Dr. Gausle in feiner afftigena anmerfung" mit pragnanter Rurge in Schus genommen bat.

berganzen Erbe in bem Ginzelnen mehr fich wiederspiegelt, als bei bem weiland »Bolte Gottes,» bem wewigen — Inben!«

Ist ber "Hang bes Juben zum Wucher und Betrugnicht eine uralte geschichtliche Thatsache? — Hat sich
bie Arbeitsschen bes Juben in Frankreich, tros ber ihm seit
einem halben Jahrhundert zu Theil gewordenen vollen bargerlichen Freiheit, gemindert? — War nicht die Februarrevolution zu Pavis 1848 für das Elsaß ein Signal zu ber
neuesten Jubenverfolgung? — Hat nicht das "Einverständniß
ber Juben mit den ungarischen Rebellen", unter Leopold I.,
in den Jahren 1848 und 1849 seine neueste Auslage erlebt? — Beginnen die Illustrationen zu dieser neuesten Auflage nicht schon mit den Brunnenpredigten im niederösterreichischen Landhause am 13. März 1848, und überdauern sie
nicht selbst noch die Katastrophe von Világos? —

Und wenn Herr Dr. Häusle, mit der Kürze bes Ausbruckes ringend, nach Kaltenbäck ("Auftria." 1843. S. 195) auch auf den Umstand hingewiesen hat, daß das christliche, resp. das katholische Glaubensbekenntniß bamals zur Erwerbung bes Bürgerrechtes in Wien noch "nothwensdig" gewesen, und daß der christliche Bürger von Wien ein "natürliches Interesse" gehabt habe, "der Concurrenz ber Iuben sich zu entledigen" 1), was hat diese Bemerkung mit

<sup>1)</sup> Der Codex Austriacus (III. 672) enthält 14 Beschwerbepunkte ber n. ö. Stände vom Jahre 1712; barunter sub. 8: "bie mitten unter benen Christen wohnenbe, nichts als Unheil und Unseegen nach sich ziehenbe, ber Burgerschaft aber bie Rahrung benehmende Judenschaft, völlig von hier abzuschaffen, ober boch bie von Zeit zu Zeit mehr zunehmende Familien merklichen zu restringiren.— Ebenbaselbit (III. 822) findet sich eine kaiferliche "Warnung dd. 19. Junij 1716 an die Wienerische Judenschaft», daß selbenschaft bavor bafften solle, in Entstehung besten bie sammt-liche Judenschaft bavor bafften solle.

seiner persönlichen religiösen Ueberzeugung, mit seiner Stellung zu ber Beitschrift für die gesammte katholische Theologie- gemein? — Und wie vermag der Herr Rabbiner den Schimps und Hohn zu rechtsertigen, welchen er mit seiner ungezogenen Extlamation in Einem Athemzuge der Person des Herrn Doktors, der katholischen Theologie, und dem Ors den der Jesuiten anthut?!

Endlich, was soll vollends das verstandlose Hallelujah, daß »der jetzt nothwendig nicht mehr christliche Bürger Wiens, a also der Jude und der glaubenslose Ramenschrist, »keinen Begriff habe» von dem "schönen Häusle"jchen Christenthum, won der "jesuitischen Theologie" des "Mitredakteurs der Zeitschrift für die gesammte katholische Theologie?" — Hat denn der Herr Rabbiner, haben seine Glaubensgenossen, die blos namenschristliche Mitbürger ein "schöneres" Christenthum, eine über jesuitische Theologie? — Sollen etwa unsere Priester dei dem Rabbiner in die Schule gehen, um bei ihm das "schönere" Christenthum kennen zu lernen? Quousque tundem.

Horen wir zum lleberfluße die einschlägige Stelle Raltenbäcks, welcher l. c. vorerst die Fristen aufzählt, welche R. Ferdinand I. ben Juben zu ihrem Abzuge von Wien schon 3 Monate nach bem Patente vom 2. Jänner 1554, bann wieder am 31. März 1555 und am 9. April 1556 verwilligte, sofort die Wirfungslosigkeit der Verbannungspatente von 1567, 1572, 1614 und 1625 hervorhebt und bann also fortfährt: "Es läßt sich burchaus nicht annehmen, daß Gelberpressungen das geheime Motiv waren, welches die Regenten Desterreichs zu einem solchen Versahren (zu diesen wiederholten, aber nie ausgeführten Verbannungsbekreten) bestimmte; bie nächste Ursache liegt wohl in ber aufgeregten Stimmung ber Städte, die ohne Unterlaß auf Entfernung ber Juden brangen und benen man auf biese Beise genügen und — entgegenarbeiten wollte.

Hätte Herr Oppenheim überhaupt und hier insbesonbere, wie es seine Pflicht gewesen wäre, früher die von Herrn Dr. Häusle allegirten Autoren, und dann erst seine gallgetränkte Feber in die Hand genommen, so hätte er sich die Mühe ersparen können, die hieher gehörige, mehr dem »»nothwendig noch christlichen Bürger Wien's««, als den Juden präjudizirliche »Stelle« des Artifels: »Wien« neiner besondern Ausmerksamkeit zu empsehlen!« — Aber dann wäre er freilich um die, für ihn so kostdare Gelegenheit gekommen, den "Hr. H.« als "den vielleicht gegenwärtig in Wien einzigen »»christlichen Bürger«« und seine theologischen Genossen, die Zesuiten, als "die damals nothwendig noch christliche") Bürger« zu verhöhnen!

Wie sieht es nun vollends mit den "Worten Rinks" aus, um berentwillen Herr Oppenheim den Berfasser ber "Anmertung" "wiederum unterbrechen zu mussen glaubte, angeblich, weil dieser dieselben "absichtlich falsch zitirt und völlig entstellt hat"?

Ach, biese Worte liegen bem Rabbiner schwer auf, aber nicht sehr an bem Herzen. Defhalb muß bas kluge: »u. s. wieber aus ber Berlegenheit helfen!

Wir geben sowohl Das, was bem Rabbiner an, als Das, was ihm auf bem herzen lag, und zwar Letzteres mit gesperrter Schrift. Der geehrte Leser wirb mehrsach Gelegen-

<sup>1)</sup> Wieber ein jubelnber Drudfehler.

heit haben, fich an bem geschickten »ganzlichen Berschweigen« bes herrn Rabbiners zu erbauen.

"Bu Bien gefcah eine große Menberung mit ben Juben, benn weil bie Raiferin benfelben noch aus Spanien ber febr gehaffig mar, und fie nicht vor Augen feben fonnte, bie ungaris iden Proteftanten fich auch in ihren Suppliten barauf beriefen, bag man mit ben argften Feinden bes Rrenges Chrifti ertraglicher ale mit ihnen verführe, und ihnen in Bien felbft freien und fichern Aufenthalt und eine Synagoge verftattete, wor in boch fo viele Bafterungen gegen ben Beilanb ausgeftogen murben, und endlich ber Bifchof von Reuftabt bem Raifer in einer Predigt zu Gemuthe führte, was für Schand thaten von den Juben nicht nur allein verübt murben, wie von ibnen unterschiedliche Christen heimlich ermordet und alle Diebereigetrieben murbe, fonbern bagfich auch in bem Och meben. und Türkenkriege viele feindliche Offiziere unb Solbaten in jubischer Kleibung in bie Stabt prattigirt, wie ferner die Rupplereien und Berbeblung ber Jungfernkinber bei ihnen fo gemein gemacht, bag in wenig Jahren viele 100 Rinber bei ihnen verborgen, beschnitten und auf jubische Art erzogen worben, und hatte noch unlängst ein votnehmer Ravalier burch einen Juben eine Dame gu sich tommen laffen, welche er genothguchtigt und hernach auch bem Juben, bamit er fich feiner Berfowiegenheit verfichern mochte, gur Ungucht erlaubt; alfo resolvirte ber Raifer enblich, bie-Juben aus Bien ganglich ju verbannen, und ließ ben 4. Februar unter Trompetenschall öffentlich ausrufen, bag alle Juben aus Wien weichen und teiner bei Leib. und Lebensftrafe fich am Abend

Corporis Chrifti allba bliden laffen follte. Dugten fie also bei 1400 aus Bien ziehen, und wurden ihre amei Synagogen ju Rirden bem beil. Leopolb unb ber beil. Margaretha eingeweißt. Bu ber Rirde jum beil. Leopold legte ber Raifer felbft ben Grund ftein, und war eine vergolbete Safel barin aufge hangen, auf beren einen Seite man golgenbes lad: nngu Chren unferes herrn Jefu Gottes unb De rien Sobn und ju emiger Gebechtnuß bes beiligen Leopoldi Markgrafeus zu Desterreich ist ber erste Stein gelegt worben MDCLXX ben XXIII. Angufti.au Auf ber anbern Seite fanb: "Demnach bie Juben von bier völlig finb ausgeschafft worben, als bat ber großmächtigste Kaifer Leopold von Desterreich biese ibre Synagoge als eine Morber: Grube jum Saufe Gottes aufrichten und bem beil. Leopolb, Martgrafen und Befduger Defterreiche, bebiciret und bem catholischen Gebrauch nach einweihen laffen, im Jahre 1670. ua

Merkwürdiger Weise ist Herrn Oppenheim die Zitielust schon bei den Worten Rinks: nalso resolvirte der Laiser enblich, die Juden aus Wien zu verbannen, werschwunden, und er hat in der Eile sogar das: nu. s. w. wergessen, um sich gleichfalls durch eine, oben schon angeführte namerkung w nentschädigen und in dieser nseinen giftigen Haßu gegen den edlen Bischof von Neustadt, Rollonits, nauszuschütten. Das Wörtchen: nheimlich gab ihm in der That die willtommenste Gelegenheit, aus der Predigt des Bischofs nheimlich abzusahren, anstatt mit Rink dieselbe die zum Ende anzuhören und so sich zu überzeugen, daß der Bischof dem Kaiser nicht blos nheimliches Dinge zu Gemüthe geführt habe. Herr Oppenheim hat bem Herrn Dr. Hänsle, wie wir schon früher bemerkten, ben Borwurf gemacht, daß er die »berühmtes Judenversolgung von 1670 mit einer »kargen Notizs und mit einer »Anmerkungs abgethan habe. Wir sinden diesen Borwurf begründet, und halten und besthalb gewissermassen sier verpflichtet, zu der "Anmerkungs noch mehr Text zu liefern, als wir bereits geliefert haben. Der Herr Nabbiner wird hossentlich mit uns zusrieden sein.

Wir bringen zuvörberst bie von Herrn Dr. Häusle angerufene, bieber bezügliche Erzählung Wagner's, nach ber bei Raltenbäckl. c. S. 195 vorfindlichen Uebersexung: »Che bie Erzherzogin Eleonora, erzählt Wagner, ber Geschichtsichreiber Raifer Leopolds I. nach Polen reiste, murbe ibr auffer andern Spielen ein hofball gegeben, welcher balb ein großes Unglud verurfacht batte; benn bie Raiferin Margaretha, fei es, bag ihr Blut ungewöhnlich aufgeregt worben, ober aus einer anbern Urfache, fiel in ein tleines Fieber, und tam vorzeitig nieber. Das Rind hatte nur fo viel Leben , daß es getauft werben tonnte. Um fich nun Gott bem Retter bantbar ju bezeigen, erhielt fie burch viele Bitten, mas fie icon lange gesucht, von ihrem Gemal, bag bie Juben, beren Angahl groß mar, aus Wien und Defterreich verbannt wurden. Biele Beschulbigungen und Berbrechen befleckten biefes Bolt. Gie hatten haufige Einverstandniffe mit ben Turten, benen fie ben Buftanb von Wien und gang Deutschland insgeheim mittheilten; fie murben ofter burch flare Angeichen beim Berrath überrafcht, entschlüpften aber eben fo oft burch Bestechung ber Unterfuchung, ober, indem fie bie Rlage lostauften, bem Urtheile; benn Riemand ift verschwenberischer als fie, wenn fie fur bie Gemeinbe banbeln. Die weite Borftabt, welche fie bewohnten, und bie burch bie bazwischen ftromente Donau von ber Stabt getrennt ift, war tas gewöhnliche Afpl burch gleiche Lafter beflecter und öffentlich

preisgegebener Menichen, und burch baufige Auflaufe verrufen. Dag Rinber fehr oft geftohlen, ober von armen Muttern ver fauft, bag Burger burch ungeheuern Bucher niebergebrudt, bas viele burch Rachstellungen und im Zante getobtet worten, warb ihnen gur Laft gelegt. Auch murbe es ihnen zugeschrieben, baf um biefelbe Beit eine fo beftige Feuersbrunft bie Burg ergriff, bag die Raiferin Witme und die Erzherzoginen taum bas Leben retteten. - Margaretha brang burch, bie eble Stabt murbe von ben Juben gereinigt. Diese, nachbem fie ben traurigen Musgang vernommen, eilten fie ju ihren Beschutern, versuchten bie Ginfinf reichsten burch Beschente, versprachen Ungeheures, wiesen auf ihre Freibriefe und bie Berdienfte, welche fie ben Erzherzogen geleiftet; boten eine ungeheure Gumme Gelbes, verpflichteten fich ju jeber Strafe, wenn man ihnen nur bie Auswanderung nachfabe. Rade bem man bie Gache überlegt , maren ihre Bitten und Berfpredungen fruchtlos. Allen murbe befohlen, binnen 6 Monaten ben öfters reichischen Boben ju verlaffen " 1).

Ferner barf nicht fehlen, was Rlein, auf welchen herr Dr. Säusle sich gleichfalls berufen hat, im 6. Band S. 37—39 hieher gehörig erzählt: "Leopold, ber Bischof von Reustadt, trat auch bei ber Bertreibung ber Juden auf, welche im Jahre 1670 erfolgte. Die Juden waren auch damals, wie von jeher, allgemein verhaßt. Man beschuldigte sie verschiedener Berbrechen, nicht nur bes Wuchers, Betrugs, Diebstahls, die häusig von ihnen begangen wurden, sondern auch des Stehlens von Christenkindern, um sie in ihrer Religion aufzuziehen, des Meuchelmordes plöglich verschwundener Personen, und des Einverständnisses mit den damaligen Ungarischen Mißvergnügten und mit den Türken. Näheren An

<sup>1)</sup> Ift biefe Schilberung Bagn er's nicht ein volltoniges Echo ber faiferlichen Neußerungen von 1544, 1551 u. 1567? Siehe oben S. 37.

lan en ibrer Bertreibung aus Bien gab eine Reuersbrunft, welche im Rebruar 1668 in bem fo eben vollenbeten Theile ber Burg ploplic . und beftig ausbrach, ben Raiser Leopold feit 1660 von ber alten Burn, ober bem Schweizerhofe bis jum Amalienhof batte bauen laffen, burch welche Benersbrunft bas neue Gebaube größtentheils niebergebrannt wurde. Diefer Brand murbe von bem Bolfe ben Inben angefchrieben, obicon man in Erfahrung brachte, bag ifm bie Unvorfichtigfeit eines barin arbeitenben Tifcblergefellen verurfact hatte. Deffen ungeachtet bath zwei Monathe nach bem Brande ber Magiftrat ben Raiser um bie Bertreibung ber Juben von Bien, mit bem Anerbiethen, alle bisber von ihnen getragenen Laften zu übernehmen. Doch bie Juben mußten jur Beit noch burch reichlich an ben rechten Dann gebrachtes Gelb bie Erfüllung ber Bitte bes Magistrates zu hintertreiben. Als aber bie Gemablin bes Raifers, Margaretha Therefia, in einer burch ju frube Nieberfunft entstanbenen Rrantheit ihre Bertreibung zu bewirken gelobt hatte, tonnte fie nichts mehr retten. Bereits im Juli 1669 murbe in ben Saffen ber Stadt öffentlich ausgerufen, bag alle nicht mit Saus ober Bermogen anfaffige Juben nicht nur Wien, fonbern auch gang Defterreich ju raumen batten. 3m Februar bes folgenben Sabres erschien ein taiferlicher Befehl , woburch die Berbannung auf alle Juden erftredt, und bemienigen bie Tobesftrafe angebrobt murbe, ber fich bis jum Frohnleichnamsabende besfelben Sahres noch in Wien wurde bliden laffen. Diefen taiferlichen Befehl verlas, und feste sammt feinen Beweggrunden von ter Rangel in ber Rirche ber Rarmeliten, eben im untern Berb, wo bamale bie Jubenftabt mar, auseinander ber Bifchof von Neuftabt, Leopold Graf von Rollonitich, ber gur Erwirtung besfelben nicht wenig beigetragen hatte. Rachbem bie Juben ben untern Werb verlaffen hatten, überließ ibn ber Raifer fammt ben barauf befindlichen Jubenhäusern bem Dagiftrate fur bie Summe von 100.000 Gulten, welche jur Befriebis

gung ber Glaubiger ber Juben verwendet wurden. An ber Stelle ber neuen Synagoge, die die Juben bort angelegt hatten, wurde eine Kirche zu Ehren bes heil. Leopold erbant, wozu ber Raffer selbst im August 1670 ben Grundstein legte. Derselbe ertheilte bes Patronat und das Bogteirecht über diese neue Kirche, bei welchen nach seiner Berordnung Weltpriester anzustellen waren, dem Ragistrate, und verlieh dem untern Werbe, der nun nach ihm Leopoldstadt genannt wurde, mehrere Freihelten und Privilegien. Der Ragistrat aber errichtete mit des Kaisers Genehmigung im 3. 1671 daselbst ein Juchte, Besserungs und Arbeitshans. Es waren aber noch nicht 20 Jahre verstoßen, so nisteten sich die Juden in der Stadt und in den Worstädten wieder ein, und wußten es durch ihr Gelb zu bewirken, daß sie wie vorher geduldet wurden.

Endlich wollen wir Herrn Oppenheim nicht vorenthalten, was ein altes Gebenkbuch ber Pfarre St. Leopold in ber Leopolbstadt unter ber Aufschrift: "Ursprung ber Pfarre und Bfarrfirche ber Leopolostadt bei Wien, a hieher gehörig bringt. Es heißt nämlich bafelbft: »Als ber allerburchlauchtigfte, unaberwindlichste, großmächtigste romische Ranfer Leopoldus, biefes Ramens ber Erfte, in Germanien, Sungarn und Bobeime Ronig, Ergbergog von Defterreich unfer allergnabigfter Berr Berr und regierenber Law besfürft aus mob [ bebacht, gut ermogenen und berath fchlagten Urfachen, bie über bie Donau liegend und in ber fogenannten Jubenftabt wohnhafte Juben ausgetrieben, unb ber jubifde Onnagog gerftoret, bat berfelben bochftbefagte Majeftat in ben Jahr 1670 bemelbte jubifche Synagog in ein driftlich tathe lifche Rirche veranbern und ben glorwurdigen öfterreichifchen beil. Markgrafen Leopolto ju Ghren, tonfetriren und einweihen laffen, fo gefchehen in hochfter Gegenwarth beiber taiferlicher Dajeftacten Leopolbi , und beffen burchlauchtigften Frauen Gemalin Margaretten, von Bilberico bes h. romifden Reiches Fürften und Bifchofen

von Wien, wie auch allba anwesend waren, Titl: fr. Lazarus Daniel Springer ber kais. Residenz Stadt Wien Burgermeister sammt ben ganzen Wienerschen Stadt Magistrat mit gewöhnlichen Solemnitäten, wie solches in bem rothen, ober ber Kirchenthur eingemauerten Marmorstein mit eingehauten Buchstaben zu lesen. «

Die erwähnte, in lateinischer Sprache versaßte Inschrift bringt auch die Zeit, wann die nach ihrer Zerstörung in eine christliche Kirche umgewandelte Spnagoge (Synagoga perversa — in Ecclesiam conversa) eingeweiht wurde, nämlich: "nach der völligen Bertreibung der Juden aus Niederösterreich" (post plene ab Austria inseriori abactos Hebraeos).

In bem eben angezogenen Gebentbuche ber Bfarre gum 1. Leopold gefchieht überbieß noch Metoung von einer 71/2 Ungen schweren, burch ben taiserlichen Rammergolbschmib, Beter Bachmehr, angefertigten Goldmunze, welche vor- und rudwärts in lateinischer Sprache die Inschriften enthielt, welche wir oben ans Rind=Raltenbad beigebracht haben. Bu bem verrathetifchen »Grabusbuchlein, bas im nämlichen Jahre 1670 an ber Universitat ansgetheilt murbe, unb ju bem plateinischen Gebichte, u in welchem bie Jesuiten bas »Ereigniß« ber Jubenvertreibung »feierten« und felbes »geradezu als ein Wert ber Beiligkeit bezeichneten, w bietet ber Ausbruck: "Spelunca latronum « — Mörbergrube — auf ber eben genannten Goldmunze, die auch bei ben Befchichteschreibern Biene: Beufau, IV. 55; Befchel 296 und Tichischka 329 erwähnt wird, eine um so spredenbere Barallele, als fie ber Raifer eigenhändig in und mit bem Grunbsteine verfentte 1).

Rachbem wir so bie Schuld bes Herrn Dr. Hauste, ber "berühmten« Jubenaustreibung von 1670 gegenüber,

Bergleiche auch noch hieher bie Berweisung auf Schubt, Jubifche Berkwürdigkeiten, oben Seite 45 in der Anmertung.

wenigstens in Etwas gesühnt und zu seiner salzuturzen und kargena Notiz und Anmerkunga einen ergiebigen Text geliesert zu haben glauben, so möchten wir Herrn Oppenheim bei m bei seinem Gewissen fragen, wo sich Herr Dr. Häusle irgend eine "Gehäßigkeit" gegen die Juden, eine "Berdrehung der Wahrheit," ein "absichtlich falsches" Citat, oder eine "völlige Entstellung" der Worte Rinks erlaubt, und ob nicht Herr Oppenheim sehr kinks erlaubt, und ob nicht Herr Oppenheim sehr seinen oder den andern dieser Vorwürfe, insbesondere durch sein schlaues: "u. s. w." auf sich gelaben habe? — Wir möchten ihn und den "Bersasse sich ber "Juden in Desterreich" fragen, ob sich denn wirklich "auch dieses Mala (nämlich bei der Judensaustreibung im Jahre 1670) "alle Anschuldigungen der versschiedenen, nicht ganz übereinstimmenden Berichte nur (gar so) im Allgemeinen bewegen?"

Enblich fragen wir "mit Grund," ob bas: "auch biefes Mal" bes Jubenverfassers und bes herrn Oppenheim sich nur auf die Jubenverfolgungen in Desterreich, ober gar nur in Wien, in lokaler und chronologischer hinsicht beziehe, ober ob wenigstens herr Oppenheim die Jubenverfolgungen überhaupt im Auge gehabt habe?

Wir fragen "mit Grund," weil das jüdische Literatenthum der Gegenwart vorzugsweise nur die Judenversolgungen in Ocsterreich zu betonen pflegt. Wir sind übrigens in keiner Beziehung nun die rechte Antwort verlegen. In engerer lokalösterreichischer hinsicht ist sie in diesem Aufsatze Schritt für Schritt, Jahrhundert für Jahrhundert gegeben. Im weitern, auf die ganze "Christenheit" bezüglichen Sinne erinnern wir die Juden im J. 1290 aus England, 1307 aus 1493 aus Spanien, 1497 aus Portugal, 1572 ndendurg, 1590 aus Neapel vertrieben wurden.

us Böhmen vertrieb, wie Pelzl in seiner Geschichte Böhms, 1. Theil, sagt, schon Herzog Borziwoi die Juden, und rordnete, daß selbe mit Hinterlassung alles, betrügerijer Weise erwordenen Eigenthums das Land verlassen.

Ueber bie »berühmte« Indenversolgung vom 3. 1670 sans will Herr Oppenheim mit Herrn Dr. Haus le, ees scheint, nicht länger ernstlich sechten!); obwohl er dien feinen Anti-Josephinismus nie und nimmer verzeihen kann, b schließlich noch einmal darauf zurücklommen muß, um seine Berwahrung gegen eine aus der Luft gegriffene Behauptung des en. h. einzulegen« und diesem am Ende noch die Hand ins esicht zu schlagen. Wir haben diese »Verwahrung« schon en durch Hinweisung auf Veidt ell. c. beleuchtet. Sogar en Seitenhiede« will der Rabbiner nübergehen«, welche der err Doktor nhie und da dem schreibsertigen Jungisrael verste hat.

Rur Eine Stelle, welche gleichfalls auf Bei btel's "Unstuchungen" S. 190 f. bafirt erscheint, mochte bem Nabbiner res Schlusses halber nicht besonders munden; sonst hätte er nicht hergesetzt und die eigentlichen Schlagwörter mit geserrter Schrift drucken lassen. Sie lautet: "Das Schulwesen Tuben wurde, heißt es S. 1065, schon 1797 nach der Ana-

<sup>9)</sup> Rach ber Ansicht bes herrn Rabbiners hort bie "Geschichte ber Juden in Wien" mit 1670 wahrscheinlich schon auf; nach uuserer ging sie 1700 neuerdings an und zieht sich als "eine wirklich traurige Geschichte" bis in die Gegenwart fort. hiefür geben: im 18. Jahrhundert die "Juden Drbnungen" im Codex Austriacus (IV. 26, 16. Dez. 1721; IV. 147, 29. Oft. 1723; IV. 256, 16. Februar 1725; IV. 672, 12. Juni 1731; V. 802. 22. Sept. 1753; VI. 566, 5. Rai 1764), im 19. Jahrhundert aber von 1848 an die Juden-Unordnungen, namentlich auf bem Felde der "Preffreiheit" das bestagenswurdigste Zeugniß.

logie ber übrigen Bolksichulen in Desterreich geordnet; ihre Rinder hatten zu allen öffentlichen Lehranstalten ben Zutritt erhalten; der gegen ward die Bildung ihrer Rabbiner ebenfalls vom Staate gerordnet und der Bannstuch des Rabbiners am 26. Mai 1808 von der Anerkennung der Regierung abhängig gemacht. Der Talmub und sein Studium fand manche hindernisse, und die vom Staate ausgegangene Regelung der religiösen und bürgerlichen Angelegens heiten der Juden auf der einen, die Erleichterung ihres Bildungsganges auf der andern Seite hat die Anzahl der Anhanger der "mosaischen" Religion im Gegensate zum altgläubigen Indenthum, und das ganz rationalistische "Jungisrael" auch in Oesterreich, wahrlich nicht zum Segen für die wahren religiösen und politischen Interessen, wesentlich gemehrt und gefördert.

Beibtel fagt l. c. S. 190 f. hieber geborig: Rabbiner mußten bie ofterreichischen Schulen befucht, und fowohl bas Raturrecht, als bie Ethit bafelbft ftubiert haben, ein eigener Talmublehrer wurde ihnen nicht geftattet; wenn bie Gemeinbe eigene Schulen hatte, maren bie Schulen nach ben fur andere beutsche Schulen bestehenden Borfchriften einzurichten; wenn folche Schulen nicht bestanden, mußten bie Juden ihre Rim ber in bie driftlichen Schulen senben, boch bieß es auch im Gefege: » » Da ben Juben tein Mittel benommen werben foll, fich ju nublichen Staatsburgern auszubilben, fo follen fie gleich allen driftlichen Junglingen in ben minbern lateinis ichen sowohl, als in philosophischen, juribischen und mebiginischen Studien, mit Ausnahme bes fatechetischen Unterrichtes, ben Butritt haben, und mit ben anbern Schulern auf gleichem Rufe behandelt werben. " Geit jener Zeit Hagten bie Juben febr über bie Abnahme ber Orthoborie, viele Juben murben Dottoren ber Mebigin und traten baburch auf ben Rug ber Gleichbeit in die driftliche Gesellschaft. Was aber bie Juden unter

69

Wir finden es begreiflich, daß die Sprache in der angeführten Stelle des Artikels: »Wien" dem modernen Juden — diefem "weißen Blatte zwischen dem alten und neuen Testament" — nicht gefällt, und daß sie auch Herrn Rabbiner Op penheim nicht mundet, bessen Bildung offenbar mit der von Herrn Dr. Häusle bezeichneten gegensählichen Richtung zusammenhängt. Diese Sprache gefällt ja auch dem glaubenslosen Namenschriften nicht! Aber sie ist die Sprache

ber Wahrheit. Die "wahren religiösen und politischen Interessen" ber europäischen Menschheit hängen lediglich von ber aufrichtigen Rückehr zum Positiven ab. In diesem Sinne hat Bonaventura Maher sein Buch: "Die Juden unserer Zeit" (Regensburg. 1842) geschrieben; ein Buch, das vom Herrn Rabbiner eben so sleißig gelesen zu werden verdient, wie das von ihm so sehr gerühmte: "Die Juden in Desterreich."
— Doch wir dürsen dem Herrn Rabbiner auf seinem Felde eben so wenig Rath ertheilen, als er uns auf bem unserigen!

Eine Uebersicht ber neuesten f. k. Berordnungen in publico – ecclesiasticis, in bem Artikel: »Bien« S. 1071, muß herrn Oppenheim, wie wir schon Eingangs bemerkten, nur bazu bienen, um seinen Lesern ein hiftörchen aus ber Praxis zu geben, bas einen Borfall in ber jüngsten Zeit zwischen einem christlichen Taufgeistlichen und einer jübischen hebamme betrifft. hier mußte bas: »u. s. w. zur Strickeiter bienen, um in ben tollsten, b. h. völlig sinnlosen Sätzen an bas Ziel, nämlich auf bas historchen zu kommen.

Der Herr Rabbiner citirt nämlich, wie folgt: «Die mittlerweile erlassen t. t. Berordnungen in publico-ecclesiasticis sind u. s. w. u. s. w. — Die Protestanten erhielten am 30. Jänner 1849 bie amtliche Benennung: "Evangelische» u. s. w.; Bkraeliten können kirchenrechtliche Borlesungen hören und berlei Prüsungen bestehen (14. Jänner 1850); bie Beschränkungen isbischer Hebammen in der geburtshilstichen Dienstleistung dei christlichen Frauen sind aufgehoben (11. Dezember 1850) u. s. w.« Run folgt: "Wie es mit diesem (letzerwähnten) Gesetze in praxi genommen wird, könnte ich ein Beispiel aus der jüngsten Beit ansühren, wo ein Geistlicher in der Kirche bei der Taufe eines Kindes, bessen Mutter von einer jüdischen Gebamme ent-

bunben wurde, im mahren Ginne bes Wortes getobt, und gegen bie arme hebamme wie ein Rafenber losgezogen ift. « —

Bir bemerken bagegen : Der »wahrheitsgetrene Geichichteschreiber Wien's- tann natürlich nichts bafür, bag er in seinem Sinweise auf die seit 1849 neben sowohl im Geifte ber religiösen Gleichberechtigung, als in jenem ber freien kirch. lichen Entwicklung« erlaffenen t. t. Berordnungen in publicoecclesiasticis bem Rabbiner bie mit Sast ergriffene Beranlaffung geboten bat, felbft wieber gegen jenen ungenammten Beiftlichen wim mabren Sinne bes Wortes zu toben und wie ein Rasenber losznziehen. Und wenn auch »bie Beschränfungen jubifder Bebammen in ber geburtebilflichen Dienftleiftung bei driftlichen Frauen burch bas politische Gefet vom 11. Degember 1850 aufgehoben find", fo liegt es noch feineswegs im Beifte und Sinne ber tatholischen Rirche und ihrer bießfälligen Beisungen, bag driftliche Frauen, etwa mit Umgebung einer driftlichen Bebemutter ober außer bem Nothfalle, au nichtdriftlichen Bebammen ihre Buflucht nehmen. Die driftlich-gläubige Mutter, ift von ber Nothwendigfeit ber beiligen Taufe für ihr ju gebarendes Rind, und von ber gefahrvollen Möglichkeit einer Nothtaufe im Augenblide ber Geburt zu fehr überzeugt; fie bebarf überbieß, "wenn ihre Stunde tommt," ju febr einer driftlichen Ermunterung, ale daß fie ohne - Noth nach ber jubifchen Beburtshelferin verlangen follte. Es tann baber in bem angezogenen Falle noch immerhin bie leichtfertige Umgebung driftlichen Beiftanbes vermuthet, und, bie Bahrbeiteliebe ber judifchen Bebamme vorausgefest (!), bas Benehmen bes » Beiftlichen « ertlart, wenn auch nicht gerechtfertigt werben.

Wir unsererseits wollen aber nun auch gegen unsere Leser artig sein und benselben ein Zweigesprach vorführen, bas sich in jüngster Zeit zwischen uns und einem Hausser Juben aus Ungarn entsponnen hat. Die geehrten Leser können aus bemselben jebenfalls klar entnehmen, wie selbst der ngemeinen Jude nin praxin weber mit dem jüdischen, noch mit dem christlichen Glauben viele Umstände macht.

Ich traf nemlich an einem Freitag bes laufenben Monats (November) ein Glieb meines Hauses mit einem Hanssteriuben in einem Hanbelsgeschäfte begriffen, bei dem sich der Jude besonders hartnäckig zeigte. Ich bemerkte scherzhafter Weise, daß der Jude wohl von seiner christlichen Runde einen kleinen Prosit haben möchte für den in wenigen Stunden einer tretenden Schabbes, um diesen um so freudiger zu begehen; denn es sei eine bekannte Sache, daß die Schabbesserende bes Handelsjuden um so größer sei, wenn er am Freitag noch irgend ein sür ihn vortheilhaftes Geschäft mit einem Christen gemacht habe. Hierauf erwiederte der

Jube: »Diese Meinung haben nur bie bummen Juben; aber bie aufgeklarten benten nicht fo."

Ich: "Mir ist aber ber sogenannte "bumme" Jube lieber, als ber aufgeklärte. Jener glaubt boch noch Etwas und halt seinen Glauben; ber aufgeklärte Jube bagegen halt auf ben Glewben seiner Bater gewöhnlich gar nichts mehr, und lebt noch wekt weniger nach bemselben."

Jube: »Die aufgeklarten Juben ftiften aber viel Gutet unter sich und unter ben Christen. Ich bin auch Einer. In ber Gegend, wo ich zu hause bin, haben mich in früherer Zeit bie Bauern nicht über Nacht behalten wollen. Sie haben mir öfter gesagt, baß sie mit Einem, ber ihren Gott getöbtet habe, nichts Raheres zu thun haben mögen."

34: »Da haben bie Bauern gerade nicht fo Unrecht. « 3ube: »Best aber nehmen sie mich schon auf! « 36: "Da thun fie wieber recht; benn fie üben eine drifts de Liebespflicht."

Jube: »Das ift nicht beschalb; fonbern weil ich fie eines besern belehrt habe. Ich habe nemlich zu ihnen gefagt: »» Probirt nmal, ob ihr unsern herr Gott fangen könnet. « Da gaben sie ir zur Antwort: »»Das können wir nicht; weil wir ihn nicht hen. « hierauf fuhr ich fort: »»Wir Juben aber haben euern hristus gefangen und aufgehängt; ganz natürlich, weil er nur ein Rensch, und bazu ein »Mamser 1) war. « Geitbem sehen bie bauern ein, baß Christus kein Gott war, und nehmen uns Jusen auf. «

Bir können ben wahrlich ganz unprovozirten Gang und Bortlant biefes Gefpräches auf Ehre verbürgen, und haben or ber Sand nur noch hinzugufügen, daß wir bem Juden ach driftlichem Hausrecht eine eben fo rare, als nachhältige ichabbesfreude bereitet haben.

Was sagt ber Herr Rabbiner zu biesem Historchen, we wir nicht bei ben Haaren herbeizogen, bas uns eben in Weber lief, als wir an seiner Fertigkeit im Rlettern auf we Strickleiter seines: »u. s. w.« uns ergögten? — Jeben- uls wird er gestehen müssen, daß ber Hauster-Jude in seiner Rission bei ben Bauern eben so schnell ober noch schneller orwärts kommt, als dieser ober jener "schreibsertige« Stamuegenosse im Feuilleton Angesichts der sogenannten "gebilsten Welt," besonders jetzt, wo nicht wenige jüdische Jouralisten und Literaten den neunten Artikel des jüngst erschieenen Concordates, wenn nicht als Damosseschwert über

<sup>7</sup> Die Chrfutcht vor ber jungfraulichen Mutter bes herrn verbietet uns bie Bebeutung biefer jubifchen Gottesläfterung naber angugeben.

ihren Lodenhänptern, boch als Hagelwolde über ihren Blättern und Büchern schweben sehen, und halb aus bösem Gewissen wissen wie aus Furcht vor einer Abonnentenebbe, halb aus Selbstgefälligkeit sich und Andern eben so verblümt, als geheimnisvoll und abergläubisch zuslässern, daß bieser Artikel pur wegen ihnen stipulirt worden sei.

"Den schulbigen Mann Geht's Graufen an."

Und nun noch die Frage an Herrn Oppenheim selber, warum er, der es so liebt, »Auszüge" aus dem Artifel: "Wien" des "Freiburger Kirchenlexikons" zu machen und "Araftstellen" des "wahrheitsgetreuen (!) Geschichtsschreibers Wien's", der "überall Espionage wittert", anzwsühren, übrigens dennoch so manche "Araftstelle" des Artikels "Wien" theils blos flüchtig berührt, theils dem Leser seines Artikels ganz vorenthalten habe? —

Dahin gehören z. B. jene, welche sich S. 1024 auf bie jübischen Freimaurer, S. 1057 auf bas jübische Literatenthum ber Gegenwart, S. 1067 auf bas "Sonnenfele'sche Evangelium vom "Natnrzustandea", S. 1068 auf den Antheil des "schreibsertigen Jungisraels" an der Revolution des Jahres 1848, S. 1071 auf die "eifrige Jagd der radicalen Presse zur Zeit der ersten Ministerialerledigung in Betreff der dischössischen Forderungen im J. 1849", S. 1072 auf die "größtentheils von Juden geschriedenen Feuilleton's" der Wiener Journale beziehen, in welche "unablässig das stille Gift einer, allem Positiven seinbseligen, pantheistischen Weltanschauung getränselt wird, während sich die Dramaturgie diblischer und christlicher Legendenstosse der Gegenwart sättigt, und, von dem Jungsisrael der Bühne dargestellt, dem Publitum vorsührt, ja selbst den

tatholischen Cultus und feine Diener auf ben Brettern profanirt ben Glaubigen jur Trauer, ben Unglaubigen jum Spotte.« Auch, S. 1045 ift von bem nalten lleberall und Nirgenben, bem newigen — Juben« bie Rebe, ber »wie ein Burggeift burch alle civilifirten Lanber schleicht und von Tag zu Tag bas Werthpapier in ber boppelt und breifach versperrten Arube (ber Rirche) taxirt, gu welcher fie (bie Rirche) nicht einmal allein bie Schluffel bat, bie ihre Band allein nicht öffnen tanna. Die » Araftstelle« S. 1067 hatte vorzugeweise nach ihrem gangen Bortlante aufgeführt werben verbient, weil barin von bem »Jungisrael« bie Rebe ift, bas auch in ber Literatur, vorab in ber journaliftischen und belletriftifchen, fast ausschließlich Geschäfte macht und namentlich bem gutmuthigen Wiener tagtaglich bas geiftige Futter mit feinen flap. perdurren und beghalb um fo rubrigern Schreibfingern immer reichlicher aufftreut, mabrend es ibm bas physische Brod fast ftunblich Eleiner und knapper jumift und überdieß noch bas Gelb in ber Zafche befchneibet, ebe es biefes fur boppelte Bertoftigung einnimmt, "

Liegt in biesen "Araftstellen" nicht auch ein Stück" Geschichte ber Juben in Wien" und zwar ber neuesten? — Warum hat sie Herr Oppen heim übergangen? — Enthielten sie etwa für ben positivgläubigen Rabbiner zu bittere und zu traurige Wahrheiten, ober kamen sie bem Resormiuben zu offenkundig, zu unbequem, zu vorzeitig? — War Herrn Oppen heim die "müßige Stunde" zu früh abgelausen, ober wäre ihm auch hier bas so häusig und so listig angewendete: "u. s. mehr am Platze gewesen? —

Dem sei, wie ihm wolle! Aber gegen biese »Kraftsstellen« sind die von dem Rabbiner angeführten nur ganz zahme »Ergießungen«, in welchen »die armen Juden« in der That noch ganz »leichten Kauses bavongekommen« sind.

Wir haben bei unferer Rechtfertigung bes Artifels: »Wien«, im »Freiburger Kirchenlexiton«, ben Angriffen bes herrn Rabbiners Oppenheim in ehrlicher Rampfesmeife fast ausschließlich bie driftlich en Gewährsmanner entgegen. geftellt, auf welche Berr Dr. Bausle felber für fein Referat in Betreff ber Jubenverfolgungen ju Wien und in Rieberöfterreich fich berufen hat. Wir konnten bieß auch um so mehr, als Rlein, Tichifchta, bie Mitarbeiter an ber firchlichen Topographie bes Erzherzogthume Defterreich u. a. auf bie vorhandenen altern Geschichtsquellen und auf neuere Bearbeitungen ber Beschichte von Wien bafiren und als gewiffenhafte Schriftsteller bekannt sind. Wir wollen aber aus bem nämliden Chrlichfeitsgrunde auch bem jubifchen Gewährsmanne bes herrn Oppenheim, nämlich bem » Berfaffer ber Juben in Defterreich " einige Aufmertfamteit ichenten. Bas bem Ginen gerecht ift, bas ift bem Anbern billig!

Schon ber Titel bieses Wertes kündigt eine Parteisschrift an. Er lautet nemlich: »Die Juden in Desterreich. Bom Standpunkte ber Geschichte, bes Rechts und bes Staatsvortheils. In brei Büchern.« (2 Bande. Leipzig. 1842).

Das britte biefer brei Bücher, welches »bie Juben vom Stanbpunkte bes Staatsvortheils (!) bespricht, füllt ben ganzen zweiten Band und trachtet auf 105 Seiten (7—112) nachzuweisen, baß die Juben die »haltbarsten« (sic!), »entwicklungsfähigsten«, »bilbsamsten«, »tüchtigsten« und »brauchbarsten« Staatsbürger sind, welche sich als» Adersbauer«, als »Handwerker und in bürgerlichen Künsten«, durch

»Hanbel und Industrie", als "Finanzmänner" »im Bant- und Ereditwesen", in "Begründung großartiger Handelsstraßen", »im Wehrstande", als "Aerzte", "Inristen", in den "speculativen Wissenschaften", »in der Mathematik, Astronomie und Mechanik", als "Philologen", als "Historiter" und "Geographen", als "Optifer", als "Buchbrucker", »in der Dichtsunst und Mussik", als "Redner" (allerdings nach 1842 noch weit mehr; nämlich im Iahre 1848 auf der Aula, auf den Barrisaden und in der Reitschule zu Wien!), als "Maler", "Bildshauer", "Aupfersiecher und Steinschneider", als "Schausspieler", als "Dramaturgen", ja selbst als "Diplomaten" hervorthaten und hervorthun.

Zum Unglud ist bem begeisterten Apologeten bie gleichs salls seit 1848 noch weit "tüchtiger" und "haltbarer" "entwischelte" journalistische und belletristische Thätigkeit ber "Juben in Oesterreich" und Deutschland entgangen, sonst hätte er ben "Einfluß ber Juben auf die Staatswohlfahrt" in ein noch helsleres Licht zu sehen vermocht!

Und diese "staatswirthschaftliche Bedeutsamkeit "haben die Juden, dieses "gehaltvolle Etwas, "gleichviel, ob "Quecksilber" ober "ein sich affimilirendes Salz im Blute des Staatskörpers" (S. 8), ungeachtet der Rechtsbeschränkungen, welchen sie in Desterreich noch unterliegen, und aus welchen nur "allgemeine Nachtheile" für die christlichen Staatsbürger, für die Juden aber "partielle" Bortheile erwachsen!

Wohlan, man lasse bie Juben »Grunbbesita erwersben und sie werben mit ben driftlichen Staatsbürgern ben » I an g samen Glücksweg bes Landbauesa betreten, ber »Schwierigkeit bes Rapitalumsages, a ber »Unsicherheit und Beränderlichkeit bes Werthes, ber "größern Belastung, ben »Processen und Streitsachen, ja selbst bem "Luxusa und ber

toftfpieligen, bobern ogefellschaftlichen Stellunga ber größern driftlichen Grundbefiger, furz, allen ben nallgemeinen Rachtheilen" - natürlich aus purer Liebe zu ihren driftlichen Ditbürgern -- fich unterziehen, ja fogar bem Landbau burch »friichen Capitalien auf bie Beine helfen und ben Grundbefit ber driftlichen Bevölferung von bem fo brudenben »hppothetarrechte« ber Juben emancipiren! - Man gebe ben Juben völlig »freien Berfehr" mit ben Chriften, und man wird bie some pathie« und jenes »ungerftorbare Cement« ber »Bufammenhaltunga unter ben Juben auflösen; man laffe bie Gohne Jeraels eine »militärische Carriere a machen; man hindere fie nicht, sin bie Forberungen bes Luxus und ber Gitelfeit einzugehen,a wie man ihnen vor Altere fogar ben "Butritt zu ben Borbellen unter schwerer Strafe verwehrt hat (!); a man erwede in ihnen »bie Luft am Bauferbauen," biefe feltfame Spezies ber »Steintrantheit," biefes "Belb verschlingenbste Ding," und fiebe ba, ber Jube wird aufhören, Jube ju fein; ver wird fein Leben nicht mehr aus foliber Wirflichkeit, fonbern aus toftfpieliger Eitelfeit weben."

So rath ein gewisser, "keineswegs jubenfreundlicher" Dr. Cattaneo in seinem Schriftchen: "Sulle Interdizione israelitiche. (Milano. 1836)" und so rath auch — aus dem Munde bes italienischen Kauzes — Reinecke Fuchs, der "Berfasser der Juden in Desterreich" (S. 123—155).

Es gibt aber noch »politisch e Gründe für die Aufhebung ber Rechtsbeschränkungen ber Juden. « »Der Druck und bie Schmach « bringen auf bas »Nationalgefühl « und auf ben »Baterlandssinn « ber Juden » üble Wirkungen « hervor, besonders in österreichisch-Italien und Illprien, wo sie unter Napoleon bereits »alle Rechte der übrigen Bürger gehabt hatten; die »rufsisch »polnischen, « die »französischen Iuden sind weit besser

ran, und "bie jübischen Rittergutsbesitzer" in Preußisch-Schleien erschienen bei einem Balle ber schlesischen Ritterschaft "in
ber ihnen zustehenben Ständeunisorm, und führten die ihnen am
nächsten verwandten Damen" (ans ben "höchsten Abelssamiien"). (S. 156—167)!

Bie im Jahre 1848 bon bem Lefevereine in ber Bifchof. jaffe bis in bie obfcurfte Bierfneipe bie Frage: "Db Bunbestaat ober Staaten bunb?" und fpater fene: "Db Eine ober wei Rammern ?" bie Runbe machte, fo ift bem "Berfaffer er Juben in Defterreich" (G. 168-170) bie Frage: ob öfterreichifder Bube, a ober "jübifder Defterreichera don 1842 eine Frage, von beren Löfung es abbangt, ob nicht twa bas "Bubenthum in Defterreich" ju einem "Stammes= mb Religionsförper (?) erstarten," "auf bie Erhaltung und Erjebung feines charafteriftischen Borzugs ber B e i ft e 8 g e wandt= teit achten, und burch eine burchgehends einfachere Erzienmg, a burch "eine Emancipation — vom verweichlichten Joche es Luxusa(!), Dim Sinne ber alten Weisen, bie Jugend mit Reichbum und Stärke von folcher Art ausstatten" foll, "bag feine Bewaltthat bagegen Etwas anheben könnte" (!). Uns fiele hier mwillfürlich bie befannte Flugschrift: »Die Jübencompagnie« ber Nationalgarbe bes Jahres 1848) bei, wenn nicht ber Herr Berfasser ber Juben in Desterreich a schon auf ber nächsten Seite 171—173) »bie Sache ber öfterreichischen Juben zugleich als ie bes gesammten öfterreichischen Abels," und ben Umftanb 16 Deine Chrenkränkung für biefe ganze ruhmwürdige Rafte« es öfterreichischen Abels (!!) erklärt hatte, bag ber Jube in Desterreich einmal »bes niebern und hohen Abels, a nicht aber es »Bürgerthums« »fähig und würdig« war.

Und vollends die "Einwände gegen die bürgerliche Unfäsigkeit der Juden"! Diefe laffen fich nicht nur fammt und fons

ventbectem Jubenthum." - - Der babylonifche Thalmub if oft gebruckt worben; zuerft von Daniel Bomberg zu Benebig im Jahre 1520 in 12 Folianten , bann von Marc. Ant. Juftinian ebenfalls ju Benebig im Jahre 1546, fpater von Ambr. Froben zu Bafel 1678-80. hier murben aber bie gegen bie Chriften gerichteten ober ihnen anftoffigen Stellen weggelaffen, wie nament lich ber gange Tractat: Aboda sara (im 4. Sauptabichnitt, Tractat 9: vom -Gegenbieuften -! --); weghalb biefe caftrirte Ausgabe, fammt benen, bie fich fpater nach ihr richteten, wie g. B. bie Ausgabe ju Frantfurt an ber Dber 1697, weniger brauchbar ift und geringern Berth hat. Gine fcon gebruckte und vollständige Ausgabe ift bie im Jahre 1906 bei Ant. Schmid in Wien erfchienene. Beachtenswerth if noch, bag bie verichiebenen Ausgaben in ben Blattern und Seiten über: einstimmen, und fomit ein tie Bahl bes Blattes und bie Columne ober Seite angebenbes Gitat fur alle Ausgaben , felbft fur Quarte unt De tavausgaben gilt. .

Man wird, nach unserer Ansicht, immerhin zwei Elemente im Talmub unterscheiben tonnen, ohne fich beghalb an bie G. 76 ermabnte Unterscheibung gmifchen » Behortem " und » Befagtem" binden zu muffen. Das Gine biefer Glemente bat offenbar einen ebrwurdig trabitionellen, ethisch-religiofen, orientalisch-poetischen Che ratter, mahrend bas Andere eine vollige, innere und außere, bem nachdriftlichen Judenthume eben fo offen, ale unauslofcbar auf geprägte Werthlofigfeit an ber Stirne tragt, fur welche man nur mit Dube ein fogenanntes "culturbiftorisches" Intereffe bemabren mag. Je nachdem fich nun die Geiftesrichtung, ober ber nachfte wiffenschaftliche Zweck bes Gingelnen bem Ginen ober bem Anbert biefer Elemente zuwendet, barnach wird auch bas Urtheil bes Gin gelnen über Zalmubiftisches ftets ausfallen. Wir halten bie Beiftel. richtung, welche bas Erfte biefer zwei Glemente mehr ober wer niger ins Muge faßt, fur weit berechtigter, als jene, welche mit einer gewiffen Bornehmheit über ben Salmud gang binweg fchreitet, und »bie vorherrschende rationale Richtung bes neuern Judenthumes

t fo gewichtig, als ausschließlich betont. Wir machen bestalb t auf eine zweite Schrift von Bonaventura Mayer ausmerk, welche das Erste jener Elemente mit großer Entschiedenheit wigt. Sie führt ben Litel: "Das Jubenthum in seinen beten, Gebräuchen, Gesehen und Ceremonien." zensburg. 1843. 8. IV. und 557 Seiten. Der Berfasser dies Schrift hat seine Auffassung des neuern Judenthums schon in Borworte, wie in dem Nachworte zu seiner ersten ziest. Die Juden unserer Zeit" hinlänglich charakteriund es genügt diessalls die Stelle des Borwortes anzuführen: no soll auch dieses Büchlein nichts anderes als bezeugen, daß die moste Weisheit glaubensloser Reuerung in ihrem Wispruche gegen das alte, von den Rabbinen überlieserte Moses Gesehe es Judenthum auf hebe."

Eine ähnliche Auffassung hat sich burch bie Bemühungen slit or's ("Philosophie ber Geschichte oder über die Tradie in bem alten Bunde und ihre Beziehung zur Kirche bes en Bundes. Mit Rücksicht auf die Rabbala." 3 Theile. inster. 1834—1839) u. m. A. auch in Betreff ber Kabsla Bahn gebrochen, über welche wir, zur Orientirung christer Leser, Einiges aus dem gleichnamigen Artifel im "Freiger Kirchenlerikon" 6. Band, S. 1—7 beibringen.

Dan verficht unter Rabbala eine geheime Ueberlieferung Biffenschaft ber Juben, welche eine Enthüllung bes verborgenen mes ter heitigen Schrift, eine Theosophie, eine Lehre von ber Schong verschiedener Welten, als Lichtausstuffen aus bem Einen absolumesen, Ainsoph, Urlicht, in immer weitern, unvollfommenern Rreibis zur Materie herab; von Atam Kabmon, bem geistigen Urmensm; von tem Absall ber Geister, sobann ber Menschenseelen; vom aschiach, bem erwarteten Erretter und Befreier von Sunde und Elenb; m funftigen Gerichte; von der Auferstehung ber Tobten und einer lieberherstellung ber Dinge enthält, und die neben vielen Bliden in m großen Zusammenhang unt ben allgemeinen Sinn der Offenba-

rungewahrheit bes alten Teftamente auch eine fymbolifche Bablen lehre, abnlich ber pythagoreischen, jeboch bei vielem Bortrefflichen und Brobehaltigen manches Abenteuerliche, ja mahrchenhaft Rlingenbe in fic faßt. Die Rabbala foll nach ben berühmteften Bertretern biefer Biffer fchaft von Gott bem Dofes auf Sinai geoffenbart und ale bie Ausles gung bes Befeges, ale efoterifche Beisheit mitgetheilt worben und bann burch eine ununterbrochene Beitergabe von feinen Rachfolgern empfangen, und bis auf bie Begenwart fortgepflangt fein. Go bebande ten fie namentlich, bag Sillel, ber berühmte Lehrer Gamaliel's, ju beffer Fuffen Paulus gefeffen, ja felbst Paulus und Johannes fundige Rabbe liften gewefen feien und tief eingeweiht in biefe Bottesweisheit; an ben beiben lettern tabeln fie nur, bag fie lehrten, bag ber Dafchiach Bleife geworben und von ber Jungfrau geboren fei. Andere geben felbft bis auf Abraham, ben Bater ber Glaubigen jurud und behaupten, baf fchen ihm bie Rabbala, wie fie im Buche: Jegira enthalten, fur feine Rachtommen geoffenbart worden fei. Außer bem fleinen Buche: Jegira, Buch ber Schöpfung, welches im zweiten (driftlichen) Jahrhunbert von Rabbi Atiba niebergeschrieben fein foll, ift bas Buch: Cobar, Bud bes Glanges, von Rabbi Simon Ben Jochai, bald nachher begow nen und ale Inbegriff ber munblichen Ueberlieferungen von bet Schule beefelben mehrere Jahrhunderte hindurch fortgefest und bis jum Umfang von brei Quartanten ausgebehnt, bie Sauptquelle Doch fehlt ce nicht in ben fpatern Jahrhunderten an ber Rabbala. gablreichen fabbaliftifden Schriftftellern, welche mehr bie Lehre auslege ten und commentirten , ale felbstftanbig weiter führten. bala hat nach ber Auficht mehrerer driftlicher Schriftfteller eine offen bare Bermanbtichaft mit altinbifchen Emanationelehren, mit ber Geis fterlehre bee Boroafter im Benbbuche, mit bem Deuplatonismus und Bythagoreismus. Die Aufmertfamfeit ber driftlichen Gelehrten gog fie erft im 15. Jahrhundert auf fich. Raimundus Lullus, Jordanus Brunus, Marfilius Ficinus, Johann und Frang Bico von Miranbola, fob ter Jafob Bohme, Rnorr von Rofenroth (Cabbala denudata), in neuefter Beit Frang Baaber und Molitor, Die Juben: Beer, Lanbauer, Frank, Freiftabt, Joel und mehrere altere und neuere Belehrte befchaftigten fic viel mit ber Rabbala, ju beren echten Quellen Ginige auch bas Bud: Babir und bie Schriften tee Rabbi Luria gablen. Gelbft Moliter buma, noch bas » Chriftenthuma tennen. Erfteres nicht, weil Re Gifenmenger's Wert taum je in ber Band gehabt haben nogen, und bennoch ichreien: "Ans Rreug mit ihm!" Letteres nicht, weil, trot ihren mobern geworbenen, pratentiofen Citaten bem neuen Teffamente, bie Blenbe noch über ihren Augen lieet, welche ber Erleuchtetfte aus ihrer Mitte, ber beilige Apostel Paulus, im 9. 10. und 11. Rapitel bes Briefes an bie Romer, mit ber garteften Liebe für feine »Berwandten bem Aleifche nach (9, 3), aber auch mit ber tiefften Wehmuth über ihre Bartnadigteit schilbert, und von welcher er insbesondere Rap. 11, Bers 7-11 foreibt: "Bas Jerael gefucht, bas hat es nicht erlangt; bie Auserwählten aber haben es erlangt, Die Uebrigen find verblendet morben, wie gefchrieben fteht: Gott gab ihnen ben Beift ber Berruttung, Augen, womit fie nicht feben, und Ohren, womit fie nicht horen bie auf ben heutigen Tag. Und David fpricht: 3hr Tifch werbe ihnen gum Fallftride, jum Fange, jum Anftoffe und gur Bergeltung. Ihre Augen follen finfter werben, baß fie nicht feben, und ihren Ruden frumme immer. 3ch frage nun: Saben fle etwa alfo angeftoffen, um ju fallen? Das fei ferne. Sondern burch ihre Sunde ift ben Beiben bae Beil geworben, bamit fie angereist werben, biefen nachqueifern."

Wir haben schon oben S. 11 zu erkennen gegeben, baß wir nicht un bedingt auf Gisenmenger schwören, und schließen uns gern bem Urtheile ber geachtetsten katholischen Theologen, B. Haneberg's (Freiburger Rirchenlerikon. 5. Band, S. 907, in bem Artikel: Judenthum, über bas nentbeckte Judenthum, an Aber einer Neußerung gegenüber, wie die oben entlehnte bes Berfassers der Juden in Desterreich ift, mussen wir, zum Frommen driftlicher und jubischer Leser dieser Schrift, wenigstens Einiges genauer, obwohl nur historisch, anführen, was Gifenmenger bem Judenthume, so wie es nach Christus sich ausgestaltete, aus dem Kalmud und andern Schriften ber Nabbiner nicht blos "Lächerliches" (wie es in bem, oben S. 10 von uns auf-

bis fie fich um ihn gehullt und er bie Etrage bes Firmamentes fo ficher gewandelt habe, wie ein Denich auf der Erde wandelt. In ben Thoren bes Firmamentes habe ber Thurhuter Remuel mit 12,000 - Er geln bee Berberbene" bem Dofes fich entgegengeftellt, fei aber von biefem wund gefchlagen morben. Rachbem Mofes fofort 600,000 Deis len weiter gefommen, fei ihm ber Engel Sabarniel entgegengetreten, welchem mit jeglichem Berte jugleich 12,000 feurige Blige aus bem Munbe fahren. Ueber feine rauhe Ansprache fei Dofes fo fehr er ichroden, bag ihm bie Thranen aus ben Augen floffen, und er aus ber Wolfe fallen wollte. Da habe fich Gott ine Mittel gelegt, und Sabarniel fich jum Wegtweifer erboten. Wie fie bei bem Engel Sanbalfon angekommen, fei Gott felber von feinem Throne herabgeftiegen, um ben Mofes an bem Feuer Sanbalfon's, an bem Feuerfluße Rigjon, in web chem fich bie Engel baten, und welcher unter bem Throne ber herrs lichkeit aus bem Schweiße ber Thiere urfpringt, ferner an bem Engel Galigur Rafiel, fo wie an tem großen Scere ber "Engel bee Coredene," welche ben Thron ber Berrlichfeit umgeben und bie ftartften und made tigften unter allen Engeln fint, und welche ben Sohn Amrams mit bem beigen Athem ihres Muntes verbrennen wollten, vorüber ju führen. Nachtem aber Gott ben Glang feiner herrlichfeit über Dofes ausges breitet, fo habe biefer mit einem argumentum ad hominem, ober bier richtiger: ad angelos bewiesen, bag tie Engel bae Befet nicht beburs fen, und biefes fofort ruhig und unbeschricen burch 40 Tage Gott erlernt. Aber auf bem Rudwege habe er es in ber Angft vor ben "Engeln ber Furcht", vor ben "Engeln bes Schweißes", vor ben "Ens geln bee Bebene", vor ben "Engeln bee Bitterne" rein wieber vergeffen, bis ihm, auf Befcht Gottes, Jefiffa, ber "Engel bes Gefetes," biefes felbit wohlgeordnet und bewahrt neuerdinge übergab, alle Engel feine Freunde murben, und ihm Etwas von Argneifachen und bas Gebeimnig ter Namen, welche aus jeglicher Abtheilung bes Befetes heraustommen, fammt bem Bebrauche biefer Ramen mitgaben. Auch habe Dofes mahrend feines vierzigtägigen Aufenthaltes im Simmel genau gewußt, ob es Tag ober Nacht fei; Gott habe ihn namlich am Tage bas ichriftliche, bei ber Dacht aber bas munbliche Befet gelehrt, und beim Tage feien bie Sterne gefommen, um fich vor Gott gu neigen, bei ber Nacht aber die Sonne; beim Tage haben die Engel bas: "Sanctus",

pren Worten fleistig nachstinnet, die lautere Wahrheit darin befinden.

— Alle ihre Reben oder Worte sind Worte des lebendigen Gottes, nd es ift kein Wort davon vergeblich auf die Erde gefallen. Daher ikr auch schuldig sind zu glauben Alles, was von ihnen und in ihrem kamen geschrieben ift, benn es ist die Wahrheit. Und es soll Niemand araber lachen, weder mit dem Maul, noch in seinem Herzen, und wer siches thut, der wird gestraft werden. Es soll beshalb ein Zeglicher ges varut sein, daß er Nichts wider ihre Person, oder wider ihre Worte ebe, sondern er soll aus ihren Schriften und Reden lernen, so viel er sit allen Vermögen und Krästen seines Verstandes ergreisen mag. Bergleiche hieher auch den Artitel: »Rabbiner der spätern geitn maße.

-Auf biese Meinung," sahrt Burtorf l. c. S. 83 f. fort, liest man auch im teutschiebraischen Buch, — Brandspiegel gesannt, am Ende des 48. Kapitels, wie es zu Krafau gedruckt im Jahr thrifti 1597, daß die Juden nicht allein auf alle Aphillos und Tschinsos oder Gebete sollen "Amen" sagen, sondern auch auf alle Agados und Redraschim (find so viel, als allegorische Predigten und Auslegunsen über das Wort Gottes, darin tiefe Sodos und Mysterien oder Geseimnisse verdorgen sind, des einfältigen Böbels Verstand dadurch zu harfen), damit anzuzeigen und zu bezeugen, daß sie Alles glauben, vas die Chachamim reden. — Und ob auch einem Menschen der Sechel und Verstand zu schwach ware, daß er die Agados nicht gleich erstehen könnte, so soll ers bennoch glauben, denn unsere Chachamim und Doctoren haben Nichts umsonst geredet und ihre Worte sind eitel Bahrheit.

Wir haben schon im Verlaufe bes angeführten Citates bie almubische Erklarung zu Jerem. 31, 8, baß unter »ber Schwangern mb Gebärenben allzumal« eine »täglich gebärenbe — Henne« verstanben werbe, mit Absicht wezgelassen, und wollen einfach überseben, was Burtorf von S. 85 abwärts über ben Casus zweier ich wibersprechenber Rabbiner und sofort aus Luther's Schriften veibringt; wir kennen ferner bie Unterscheibung zwischen Mischna und Baraitha, ober zwischen ber autoritativen und ber blos

und bie linke bie rechte fei, fo mußft bu ihm glauben ; um fo viel mehr, wenn er zu bir fpricht, bag bie Rechte Die rechte und bie Linte bie linte fei. Riemanb barf bem Rabbi wiberfprechen, unter ber Strafwurbigfeit bes Bannes und des Todes. Demfelben gebührt alle Ehrfurcht, mehr als bem leiblichen Bater; bie Furcht vor ihm foll ber Furcht Gottes gleich fein. Defhalb foll Jeber vor ihm auffteben, ber lange leben will, nach bem Beifpiele ber frommen Ronige Jofaphat und David. In feiner Gegenwart barf Riemand etwas lehren; fein Rame foll nicht ausgefproden werben; es ift ein hohes Blud mit einem Rabbi ju effen und gu trinfen, ober ihm feine Tochter jum Weibe ju geben, ober umgefehrt beffen Tochter jur Frau ju nehmen. Sein Ihnn und Laffen ift unbebingt nachzuahmen(!). Bergleiche hieher noch, mas wir bereits S. 74 f. aus Burtorf's: Synagoga Judaica über bas Lehranfehen ber Rabbinen vorbrachten. Der Ungelehrte, bes Befetes Unfunbige aber verbient bie hochfte Berachtung; feine Tochter barf nach einer feltfamen Deutung von 5. Dof. 27, 21 nicht geehlicht werben; er foll nach einer ftrengen Auslegung von 3. Dof. 11, 46 gar fein Fleifch effen; er verbient, bag man ihm bei bem Berfohnungefefte, bas auf ben Sabbath fällt, bie Burgel abichneite, bag man ihm wie einem Fifche ben Ruden fpalte.

Wir fommen nun in der Ueberficht des 8. Kapitels im erften Theile bes Eifenmenger'ichen Wertes zu dem zweiten Abfchuitte Diefes Rapitels, nämlich zu ber Erörterung: "Bas von dem Lale mud zu halten fei."

Rach Eisennenger's Ueberzeugung find ber Talmud und bie ihm folgenden rabbinischen Schriften nicht Gottes Bort, weil viele Dinge bariu vorkommen, welche 1. der Rajest Tottes und 2. der heiligen Schrift widersprechen, indem ber Talmud z, B. lehrt, daß es Renschen gegeben, welche das ganze Geses unverbrüchlich gehalten haben, daß Abraham, Isaaf und Jafob sündelos geblieben seien, daß David die Che nicht gebrochen, daß Salomon nicht Gögendienst getrieben, daß Ruben, Ophni und Phinees und mehrere andere biblische Personen die ihnen in der Schrift zur Last gelegten Verbrechen nicht wirklich begangen heben; daß Gott mit den Engeln zu Rathe gehe und ohne sie nichtsthue; indem er ben Wucher zuläst und die Trunkenheit am Purimseste besiehlt; indem er sich mit dem Teusel zu berathen erlaubt, nach dem Beisptele Salomons, welcher sich bei dem Fürsten der her Solle um den

Steine fvaltenben Burm Coamir erfunbigt habe. Das bieber geborige talmubifde Mahrden fallt bei Gifenmenger (I. 350-369) nabe an 19 Seiten. Der Talmub und bie rabbinifden Bucher find nicht Gottes Bort, indem g. B. jener bie Sunbe erlaubt und die Furcht Gottes nicht von Gott herleitet. 8. Der Zalmub und bie rabbinifden Buder finb nicht Gottes Bort wegen ben Fabeln und Lugen, welche in jenem und in biefen aber bie Erfcaffung bes Abams und ber Eva, über ihren blos awolfftunbigen Aufenthalt im Barabiefe, über ben Sunbenfall u. f. w. vortommen. 3. B. baf bie Erbe jum Leibe Abams von allen vier Enden ber Belt genommen wurde; bag Abam por ber Gunbe eine immenfe Rorpergroße befaß, fo baß er ftebend bis ans Firmament, und liegend vom Aufgange bis jum Riebergange reichte; bag er über ben 1. Dof. 3, 18 ausgesprochenen gluch gar febr erfdrad, weil er nemlich furchtete, mit feinem Gfel - aus Giner Rrippe effen ju muffen, bis er ben Rachfat borte : -im Schweiße beines Angefichtes follft bu bein Brob effen. (1 Dof. 3, 19), und viel Anberes, mas gum Theil bie Schamhaftigteit bier anzuführen verbietet. Den hicher einschlägigen gus gen bes Salmub ift bie fruchtbare Ginbilbungefraft mehrerer Rabbinen gefolgt, um fie, wo möglich, noch ju überbieten. Co Rabbi Daphthali in feinem Berte: Emek hammeloch (Amfterbam. 1653. Fol.) in ben Details über bie Berführung ber Eva burch bie Schlange, bes Abams burd bie Eva über tie Berführung ber Thiere burch Abam, und über ben vereinzelt gebliebenen Biberftand bee beghalb unfterblich geworbenen Bogels Phonir; Rabbi Simeon in feinem biblifchen Commentar: Jalkut Schimoni (Frantfurt. 1687); Rabbi Deir ben Gabbaj in bem: Avodath bakkodesch (Rrafau. 1577. Fol.); Rabbi Simeon ben Jochai in ter cabbaliftifchen Auslegung ber funf Bucher Dofie: Sohar (Gulgbad. 1684. Fol.) u. m. A. Co g. B. über ein erft im 3. 1838 gu Maing gebrudtes Buch, bas Abam von bem Engel Rafiel empfing, fo wie über einen wunderbaren Stab, welche beibe Gegenstande Abam auf feine Nachs fommen, erfteres bis auf Abraham, lettern bis auf Dofes vererbte. Bir übergeben bas talmubifde Dahrden von bem fleinalten, vor- unb nach-funbfluthlichen Riefen Dg, Ronig von Bafan (4. Dof. 21, 33) und von feiner feltfamen Ibentitat mit Eliefer, bem Rnechte Abrahams (bei Gifenmenger I. 380-386), eben fo jenes über bie Riefengroße und Leibeeftarfe Abrahame, welcher ten fiebzehn Gohnen ber

Retura eine fo hohe eiferne Stadt erbaute, bag in berfelben ber Comnenichein burch ben Glang von Chelfteinen erfest werben mußte, ungefahr, wie bem Jonas in bem Bauche bes Seeungeheuers, und bem Roaf in ber Arche Berlen ftatt ber Sonne leuchteten. Eben fo übergeben wir bie talmubifchen und rabbinifchen Dahrchen : ju 1. Dof .12, 14, von ber iconen Sara, welche Abraham in einer Rifte nach Regopten einfcwargen wollte; ju Richter 13, 25, von ber Starte Samfone, ber Berge gegen einander folug, wie fleine Steine, ber in Ginem Schritte von Borea bis Efchtaol fam, beffen Saare gegen einander erflangen wie Soeb len, fo bag ihr Belaute ertonte von Borea bis bin nach Efchtaol ; von ben Riefen Afita und Bar Deroma, von benen jener bie fteinernen Burfgefchoffe ber Chalbaer mit feinem Fuße auffing und in bas Lager ber Feinbe gurudichleuberte, biefer in Ginem Sprunge eine gange Reile Weges fprang; von bem Ei bes Bogels Bar juchne, bas aus bem Refte fiel, 60 Dorfer überichwemmte und 300 Cebern gerbrach; von bem großen Bogel Gie, teffen Unterbeine im Baffer fanden, mabrent ber Ropf and Firmament reichte und bie ausgespreigten Flügel bie Sonne verfinfterten; von ben großen fetten Banfen, beren gett nicht nur bie Rebern abtrieb, fonbern ftromweise unter ihnen berfloß; von bem Froid, fo groß wie ein Dorf von 60 Saufern, von ber Schlange, welche biefen Froid, von bem Raben, welcher bie Schlange vertilgte, von bem Baume, auf welchen biefer Rabe fich feste. Von bem großen tobten Fifch, ber, ane Ufer getrieben, burch ben Bafferandrang fechzig Stabte vermuftete, von beffen Fleisch fechzig Stabte affen, und andere fechzig Stabte ihren Salgfifch bereiteten, aus beffen Ginem Augapfel breibunbert Gaffer mit Gett fich füllten, aus beffen Graten man bas Bauholg fur bie fechzig zerftor.en Stabte ausfagte ; von bem großen gifch, auf beffen fantbebedtem Ruden Binfen muchfen; von bem Leviathan und tem Behemoth ; von tem Lowen bes Balbes 3lai, ber burch fein Bebrull auf 400 Meilen weit bie Mauern Roms nieberichleuberte, auf 300 Meilen weit ben Leuten bie Bahne bes Munbes ausfallen macht, und ben Raifer vom Throne marf; von ber großen Rube, welche einem Fuche jur Sohle tiente, und ausgeholt noch 60 Pfunde mog. Bon bem Afte einer Senfftaube, ber neun Rab ( = 216 vollen Gierschaalen) Senfforner enthielt, mit beffen Solg ein Topfer feine Trodenhutte bebedte; von bem Rrautstängel, auf welchen man auf ber Leiter binam

ieg ; von ber Mude im Gehirne bes Raifere Titus, fo groß als eine mge Taube, zwei Pfund fower, mit einem Ruffel aus Rupfer, mit iffen aus Gifen ; von Channa's Entel, Rabba, ber mit einem ismas litifden Sanbelemanne borthin ging, wo himmel und Erbe einanber verahren, bafelbft feinen Brobforb an ein Feufter bes Firmamentes lefte, um fein Bebet zu verrichten, und fobann einen Tag lang waren mußte, bis bas mit ber Sohlfugel bes Rirmamentes im Rreife fic rebenbe genfter fammt bem Brobforbe wieber vor ihm ftanb; von bem Melftein, ber eine tobte Schlange und eingefalzene Bogel wieber lebenbig nachte, und jum Dante von biefen mitgenommen wurde, ale fie baven logen; von bem Cbelftein am Salfe Abrahame, ber alle Rrantheiten wilte, wenn man ihn aufah, und nach Abrahams Tob in bie Rugel er Sonne gehangt wurde; von Davib, "ber fich gegen achthunbert feinbe auf Ginmal hart machte, wie einen Baum felbige zu erlegen, ann er einen Bfeil abicog, mit bem er achthundert Dann auf Ginmal verwundeten; von ben brei Rotten ber himmelefturmer beim Thurmbau u Babel. Bon ber Große ber Stabt Rom, welche 365 Gaffen, in jeder Baffe 365 Balafte, in jebem Balafte 365 Stufen unt bei jeter Stufe fo iel Borrath gahlt, bag man bie gange Welt bavon ernahren fonnte; ie, nach einem anbern talmutifden Dabrchen, 300 Deilen lang und reit ift, mabrent ihre fleinfte Gaffe in ber Lange und Breite 16 Deis en mißt, bie 3000 Babhaufer birgt und 500 Renfter offen halt, um ben Rauch über bie Stadtmauer zu forbern ; in welcher ber Ronig tagtagich in einer andern Gaffe tafelt und von feinem Tifche Allen Etwas n freifen gibt, bie in ber betreffenden Gaffe wohnen, ohne baß fie in elber geboren find, und eben fo benen, welche in felber geboren finb mb nicht barin wohnen; bie enblich auf ber einen Seite bas Deer, uf ber anbern Berge und Sugel, auf ber brit'en eine eiferne Dauer mb auf ber vierten ein unfruchtbares, fteiniges gant mit tiefen Graen gur Grenze hat. Bon ber großen Stabt Bippore, bie 180,000 Bafen gablt, in benen eine und biefelbe Speife : Zike kodera vertauft virb; von ben vier feltfamen Richtern in Soboma und ihren noch feltamern Urtheilefpruchen, nach benen g. B. Giner, ber bem Efel feines Rachbars bas Dhr abgefdnitten hatte, bicfen Efel gerichtlich jugefproben erhielt, bie bae Dhr wieder gewachfen mare; wo ber von feinem Racbar Bermunbete biefen fur bas Aberlaffen bezahlen mußte, und wie

wentbedtem Jubenthum." - - Der ba bylonifche Thalmub if oft gebruckt worben; zuerft von Daniel Bomberg zu Benedig im Jahre 1520 in 12 Folianten , bann von Marc. Ant. Juftinian ebenfalle ju Benedig im Jahre 1546, fpater von Ambr. Froben ju Bafel 1678-80. Sier wurben aber bie gegen bie Chriften gerichteten ober ihnen anftöffigen Stellen weggelaffen, wie nament: lich ber gange Tractat: Aboda sara (im 4. hauptabichnitt, Tractat 9: vom -Gogenbienfte" -! -); weßhalb biefe caftrirte Ausgabe, fammt benen, Die fich fpater nach ihr richteten, wie g. B. Die Ausgabe gu Frantfurt an ber Dber 1697, weniger brauchbar ift und geringern Werth hat. Gine icon gebruckte und vollständige Ausgabe ift bie im Jahre 1806 bei Ant. Schmid in Wien erschienene. Beachtenswerth ift noch, bag bie verichiebenen Ausgaben in ben Blattern und Seiten über: einstimmen, und fomit ein bie Bahl bee Blattes und bie Columne ober Seite angebenbes Gitat für alle Ansgaben, felbft für Quart- und De tavausgaben gilt. .

Man wird, nach unserer Ansicht, immerhin zwei Elemente im Talmud unterscheiden konnen, ohne sich beghalb an bie S. 76 ermabnte Unterscheibung gmifchen "Behortem" und "Befagtem" binden zu muffen. Das Gine biefer Glemente hat offenbar einen ehr murbig traditionellen, ethisch-religiofen, orientalisch-poetischen Che rafter, mahrend bas Andere eine vollige, innere und außere, bem nachdriftlichen Jubenthume eben fo offen, ale unauslofcbar aufgeprägte Werthlofigfeit an ber Stirne tragt, fur welche man nur mit Dube ein fogenanntes »culturhiftorifches" Intereffe bemahren mag. Je nachdem fich nun die Geiftesrichtung, ober ber nachfte wiffenschaftliche Zweck bes Gingelnen bem Ginen ober bem Andern biefer Elemente guwendet, barnach wird auch bas Urrheil bes Gingelnen über Talmubiftisches ftets ausfallen. BB ir halten bie Beiftes. richtung, welche bas Erste bieser zwei Elemente mehr ober weniger ins Muge faßt, fur weit berechtigter, als jene, welche mit einer gewiffen Bornchmheit über ben Talmud gang hinweg ichreitet, und "bie vorherrschende rationale Richtung best neuern Judenthume"

ben so gewichtig, als ausschließlich betont. Wir machen beshalb ern auf eine zweite Schrift von Bonaventura Maper ausmerkum, welche bas Erste jener Elemente mit großer Entschiedenheit würdigt. Sie führt ben Litel: »Das Jubenthum in seinen Bebeten, Gebräuchen, Gesehen und Ceremonien.« degensburg. 1843. 8. IV. und 557 Seiten. Der Berfasser bieser Schrift hat seine Auffassung bes neuern Jubenthums schon in em Borworte, wie in bem Rachworte zu seiner ersten Schrift: »Die Juben unserer Zeit« hinlanglich charakteristt und es genügt biesfalls die Stelle bes Borwortes anzuführen: So soll auch dieses Büchlein nichts anderes als bezeugen, daß die moserne Beisheit glaubensloser Reuerung in ihrem Biserspruche gegen das alte, von den Rabbinen überlieserte Moses-Gesehltes Jubenthum aufhebe."

Eine ähnliche Auffassung hat sich durch die Bemühungen Rolitor's ("Philosophic ter Geschichte oder über die Tradision in dem alten Bunde und ihre Beziehung zur Kirche besteuen Bundes. Mit Rücksicht auf die Kabbala." 3 Theile. Runster. 1834—1839) u. m. A. auch in Betreff der Kabstala Bahn gebrochen, über welche wir, zur Orientirung christsücher Leser, Einiges aus dem gleichnamigen Artikel im "Freisburger Kirchenlerikon" 6. Band, S. 1—7 beibringen.

"Man versteht unter Rabbala eine geheime Ueberlieferung und Wiffenschaft ber Juden, welche eine Enthüllung bes verborgenen Sinnes ter heiligen Schrift, eine Theosophie, eine Lehre von der Schöpfung verschiedener Welten, als Lichtausstüffen aus dem Ginen absoluten Besen, Ainsoph, Urlicht, in immer weitern, unvolltommenern Kreissen Lur Waterie herab; von Abam Kadmon, dem geistigen Urmensschen; von dem Absall der Geister, sodann der Menschenscelen; vom Raschiach, dem erwarteten Erretter und Befreier von Sünde und Elend; vom fünstigen Gerichte; von der Auserschung der Tobten und einer Biederherstellung der Dinge enthält, und die neben vielen Blicken in ten großen Jusammenhang und den allgemeinen Sinn der Offenba-

rungewahrheit bes alten Testamente auch eine fombolifche Bablen lehre, ahnlich ber pythagoreischen, jeboch bei vielem Bortrefflichen und Probehaltigen manches Abenteuerliche, ja mabrchenhaft Rlingenbe in fic faßt. Die Rabbala foll nach ben berühmteften Bertretern biefer Biffenfchaft von Gott bem Mofes auf Sinai geoffenbart und als bie Ausles gung bee Befetes, ale efoterifche Beieheit mitgetheilt worben und bann burch eine ununterbrochene Beitergabe von feinen Rachfolgern empfangen, und bis auf bie Begenwart fortgepflangt fein. Go behaupten fle namentlich, bag Gillel, ber berühmte Lehrer Gamaliel's, gu beffen Ruffen Baulus gefeffen, ja felbft Baulus und Johannes tunbige Rabbeliften gemefen feien und tief eingeweiht in biefe Gottesweisheit; an ben beiden lettern tadeln fic nur, daß fie lehrten, daß der Dafchiach Fleifd geworben und von ber Jungfrau geboren fei. Andere gehen felbft bis auf Abraham, ben Bater ber Glaubigen jurud und behaupten, baf fcon ihm die Rabbala, wie fie im Buche: Jezira enthalten, für feine Nachkommen geoffenbart worben fei. Außer bem fleinen Buche: Jegira, Buch ber Schöpfung, welches im zweiten (driftlichen) Jahrhundert von Rabbi Afiba niebergefchrieben fein foll, ift bas Buch : Cobar, Buch bes Glanges, von Rabbi Simon Ben Jochai, bald nacher begow nen und ale Inbegriff ber mundlichen Ueberlieferungen von ber Schule beefelben mehrere Jahrhunderte hindurch fortgefest und bis jum Umfang von brei Quartanten ausgebehnt, bie Sauptquelle ber Rabbala. Doch fehlt es nicht in ben fpatern Jahrhunderten an gahlreichen fabbaliftifchen Schriftftellern, welche mehr bie Lehre auslege ten und commentirten , ale felbstftanbig weiter führten. Die Rab: bala hat nach ber Ausicht mehrerer driftlicher Schriftsteller eine offenbare Bermanbtichaft mit altinbifchen Emanationelehren, mit ber Geis fterlehre bes Boroafter im Benbbuche, mit bem Deuplatonismus und Phthagoreismus. Die Aufmertfamteit ber driftlichen Gelehrten jog fe erft im 15. Jahrhundert auf fich. Raimundus Lullus, Jordanus Brunus, Marfilius Ficinus, Johann und Frang Bico von Mirandola, fpas ter Jafob Bohme, Rnorr von Rofenroth (Cabbala denudata), in neuefter Beit Frang Baaber und Molitor, Die Juben: Beer, Landauer, Frant, Freiftabt, Joel und mehrere altere und neuere Belehrte befchaftigten fic viel mit ber Rabbala, ju beren echten Quellen Ginige auch bas Bud: Babir und bie Schriften bee Rabbi Luria gablen. Gelbft Moliter

neigt sich zu ber Ansicht, baß die Kabbala von bem Borwurf eines feinern Bantheismus ber Emanation nicht völlig frei zu sprechen sei; dieser seinere Bantheismus sei eigentlich aber nicht gewollt, nicht consequent
durchgesührt. Das eigentliche Berbienst der Speculation der Kabbala
aber liege in deren Andeutungen in Betress der heiligen Trinität, in der
Anerkennung der Naturseite der Schöpfung und des Menschen, in der
Trichotomie des Menschen als Geist, Seele und Leib, und in ihren
speculativomoralischen Lehren über den Beg der intelligenten, wie nicht
intelligenten Greatur zu dem einstigen Stand der Bollendung und der
Glorie, und der Herstellung eines neuen Henschheit. — Der Misbrauch der in der Kabbala enthaltenen Zahlenlehre, als Mittel fünstige
Dinge vorher zu sagen, und überhaupt den Benschen Berwehrtes zu
ergennunk Rabbala genannt ward.

Rach biefem langern Ercurfe, ber hoffentlich unfere Stellung ju Gifenmeng er bei bem hier vorgefesten Ziele vollig Margemacht hat, geben wir zu ben reichhaltigen Marginalien Gifenmenger's im 8. Kapitel bes erften Theiles felbst über.

\* Diefes gerfallt nach ber Ueberidrift in gwei Abidnitte, von benen ber erfte, nach einer furgen Ginleitung über bie beiben Saupts theile bes Talmub, ihre Ramen, Die Beit ihrer ichriftlichen Abfaffung und bie Autoritat bes babylonischen Talmubs, auf bie allegorischen Berfuche naber eingeht, burch welche bie Rabbinen aus ber h. Schrift felber. g. B. 3fai. 33, 6; 28, 9; 5, 24; Sprudw. 6, 23; 8, 22; 1. Prof. 49, 15; 5. Prof. 8, 3; 32, 13. 14; 2. Prof. 24, 12; 34, 27 ben gottlichen Urfprung und bie außerliche Reihenfolge ber Bucher bes Talmubs ju beweisen suchen (S. 293-305). Dann ergahlt Gifenmenger, wie Bott, nach ber Lehre ber Rabbinen, allein wegen bem munblichen Gefete ben Bund mit bem Bolte Berael gefchloffen unb biefes mit ber Androhung gezwungen habe, jenes anzunehmen, weil fonft ber Berg Sinai über bas Bolf hergefturgt mare und felbes lebenbig begraben hatte. Dofes habe bas Gefet im himmel felber em= pfangen, es fei ihm jeboch gar manches hinberniß begegnet, bis er binaufgekommen fei. So habe er g. B. nicht gewußt, ob er auf einer ihm enigegen fommenben Bolfe fahren, ober blos an felber fich halten foll,

bis fie fich um ihn gehullt und er bie Strafe bes Firmamentes fo ficher gewandelt habe, wie ein Denich auf ber Erbe wandelt. In ben Thoren bes Firmamentes habe ber Thurhuter Remuel mit 12,000 - Em geln bee Berberbenen bem Dofes fich entgegengeftellt, fei aber von biefem wund gefchlagen worben. Nachbem Mofes fofort 600,000 Reis len weiter gefommen, fei ihm ber Engel Sabarniel entgegengetreten, welchem mit jeglichem Berte zugleich 12,000 feurige Blite aus bem Munde fahren. Ueber feine rauhe Ansprache fei Mofes fo febr ets ichrocken, bag ihm bie Thranen aus ben Augen floffen, und er aus ber Wolfe fallen wollte. Da habe fich Gott ine Mittel gelegt, und Sabare niel fich jum Megweiser erboten. Wie fie bei bem Engel Sanbalfon augekommen, fei Gott felber von feinem Throne herabgeftiegen, um ben Defes an bem Feuer Sanbalfon's, an bem Feuerfluge Rigjon, in welchem fich bie Engel baten, und welcher unter bem Throne ber Berte lichfeit aus bem Schweiße ter Thiere urfpringt, ferner an bem Engel Galigur Rafiel, fo wie an tem großen Seere ber "Engel bes Schredens," welche ben Thron ber Berrlichfeit umgeben und bie ftarfften und machtigften unter allen Engeln fint, und welche ben Sohn Amrame mit bem beifen Athem ihres Muntes verbrennen wollten, vorüber gu führen. Nachtem aber Gott ben Glang feiner Berrlichfeit über Mofce ausgebreitet, fo habe biefer mit einem argumentum ad hominem, ober biet richtiger: ad angelos bewiesen, bag bie Engel bas Befet nicht bebure fen, und biefes fofort ruhig und unbefchrieen burch 40 Tage von Gott er lernt. Aber auf bem Rudwege habe er es in ber Angft vor ben "Engeln ber Furcht", vor ben "Engeln bes Schweißes", vor ben "Engeln bee Bebene", vor ben "Engeln bee Bitterne" rein wieber vergeffen, bis ihm, auf Befehl Gottes, Jefifja, ber "Engel bes Gefenes," biefes felbit wohlgeordnet und bewahrt neuerdinge übergab, alle Engel feine Freunde murben, und ihm Etwas von Argneifaden und bas Bebeimnig ber Namen, welche aus jeglicher Abtheilung tee Befeges herauskommen, fammt bem Gebrauche biefer Ramen mitgaben. Auch habe Dofes mahrent feines vierzigtägigen Aufenthaltes im himmel genau gewußt, ob es Tag ober Nacht fei; Gott habe ihn nämlich am Tage bas ichriftliche, bei ber Racht aber bas munbliche Gefet gelehrt, und beim Tage feien bie Sterne getommen, um fich vor Gott zu neigen, bei ber Nacht aber bie Sonne: beim Tage haben bie Gugel bas: "Sanetus",

unferer Schrift fo oft bie Rebe ift, und über bie Rabbala Einis ges einzuschalten. Wir folgen hierbei absichtlich ben gleichnamigen Artiteln im "Freiburger Rirchenleriton", aus Grünben, bie wir schon oben S. 11 angebeutet haben.

herr Dr. Welte ichreibt l. c. 10. Band, G. 825-840: -Thalmub (von lamad, lernen, alfo: Lehre, Lehrbuch) ift, außer unb neben ben Schriften bes hebraifden Ranons, ben hebraifch gefdriebenen Buchern bes A. B., bas wichtigfte Religions: und Gefesbuch ber Juben. Ge enthalt hauptfachlich bie jenen Schriften gur Seite gehenbe, theils weise icon aus alter Beit ftammenbe und ben Sauptpuntten nach icon fruh in's Leben übergegangene Ueberlieferung, und außerbem eine Menge wichtiger Entfcheibungen von angesehenen Gefeheslehrern aus fpaterer Beit in Begut auf bas Gefet und feine unter ben gegebenen Berbalt: niffen fdwierig ober unmöglich geworbene Befolgung im Leben. Durch biefe, wie jene murbe bas geschriebene Wefet vielfach erlautert, naber bestimmt und feine Befolgung bis ins Speciellfte geregelt, und ber Inhalt bee Thalmub beißt baber auch, im Unterschied von bem gefchriebes nen Befete (Thora schebbichtab), bas munblice Befet (Thora Schebbeal peh). Fruber, vor ber ganglichen Auftofung und Berftreuung ber jubifchen Ration, burfte bas muntliche Gefet eben fo wenig fchriftlich werben, ale bas gefdriebene ein munbliches werben burfte. Und noch nach ber Berfterung Jerufaleme burch bie Romer erlauterten bie jubifchen Lehrer, Die fich gn Tiberias niebergelaffen, bas vaterliche Gefes nur munblich, und vererbten auf biefe Beife bie leberlieferung auf ihre Schuler. Im Laufe ber Beit jeboch, ale bie munblichen Erlautes rungen und Bestimmungen in Betreff bee Gefetes immer mehr ans wuchsen, fingen bie Schuler endlich an , Gingelnes bavon aufzuschreiben und fo bem Gebachtniffe ju hilfe ju fommen; aber bie alte Satung, baß bie munbliche Ueberlieferung nicht aufgeschrieben werbe burfe (Halichoth olam. Tract. I. c. 1. S. 1. 2.) blieb immer noch in Rraft, und bie Schuler verheimlichten bas Aufgeschriebene und nannten es "Buch bes Berborgenen". Inbeffen fam man bald ju ber Ginficht, bag bei ber ganglichen Berftreuung bes Bolfce und auch ber Gefetesgelehrten in alle Lanber bie trabitionellen Sagungen fich nicht unverfehrt erhalten fonnen, unt nothwendig ihre Gestalt andern, theilmeife wohl auch unterund bie linte bie rechte fei, fo mußft bu ihm glauben ; um fo viel mehr, wenn er zu dir fpricht, bag bie Rechte bie rechte und bie Linte bie linte fei. Riemanb barf bem Rabbi wiberfprechen, unter ber Strafwurbigfeit bes Bannes und bes Tobes. Demfelben gebührt alle Ehrfurcht, mehr als bem leiblichen Bater; bie Furcht vor ihm foll ber Furcht Gottes gleich Defhalb foll Jeber vor ihm aufftehen, ber lange leben will, nad bem Beispiele ber frommen Ronige Josaphat und David. In feiner Gegenwart barf Niemand etwas lehren; fein Rame foll nicht ausgefproden merben; es ift ein bobes Blud mit einem Rabbi gu effen und gu trinfen, ober ihm feine Tochter jum Beibe ju geben, ober umgefehrt beffen Tochter gur Frau zu nehmen. Sein Thnn und Laffen ift unbebingt nachzuahmen(!). Bergleiche hieher noch, mas wir bereits S. 74 f. aus Burtorf's: Synagoga Judaica über bas Lehransehen ber Rab-Der Ungelehrte, bes Befetes Unfunbige aber verbinen vorbrachten. bient bie bochfte Berachtung; feine Tochter barf nach einer feltfamen Deutung von 5. Dof. 27, 21 nicht geehlicht werben; er foll nach einer ftrengen Auslegung von 3. Dof. 11, 46 gar fein Fleifch effen; er verbient, bag man ihm bei bem Berfohnungefefte, bas auf ben Sabbath fällt, bie Gurgel abichneibe, bag man ihm wie einem Fifche ben Rucken fpalte.

Wir kommen nun in der Uebersicht des 8. Kapitels im erften Theile des Eisenmengerichen Werkes zu dem zweiten Abschnitte dieses Kapitels, nämlich zu der Erörterung: "Bas von dem Lals mud zu halten sei."

Rach Eisenmenger's Ueberzeugung find ber Talmub und bie ihm folgenden rabbinischen Schriften nicht Gottes Bort, weil viele Dinge barin vorkommen, welche 1. der Majest at Gottes und 2. der heiligen Schrift widersprechen, indem der Talmud z. B. lehrt, daß es Menschen gegeben, welche das ganze Geset unverbrüchlich gehalten haben, daß Abraham, Isaaf und Isasob fündelos geblieben seien, daß David die Ehe nicht gebrochen, daß Salomon nicht Gögendienst getrieben, daß Ruben, Ophni und Phinees und mehrere andere biblische Personen die ihnen in der Schrift zur Last gelegten Verbrechen nicht wirklich begangen haben; daß Gott mit den Engeln zu Rathe gehe und ohne sie nichts thue; indem er den Wucher zuläst und die Trunkenheit am Purimseste besiehlt; indem er sich mit dem Teusel zu berathen erlaubt, nach dem Beispiele Salomons, welcher sich bei dem Fürsten der hofle um den

Steine fpaltenben Burm Shamir erfunbigt habe. Das hieher geborige talmubifche Mahrden fallt bei Gifenmenger (I. 350-362) nabe an 12 Beiten. Der Talmub und bie rabbinifden Bucher find nicht Gottes Bort, indem 2. B. fener bie Gunbe erlaubt und bie Rurcht Gottes nicht von Gott herleitet. 3. Der Salmub und bie rabbinifden Bucher finb nicht Gottes Bort wegen ben gabeln und Lugen, welche in jenem und in biefen über bie Erichaffung bes Abams und ber Eva, über ihren blos zwolfftunbigen Aufenthalt im Baradiefe, über ben Gunbenfall n. f. w. vortommen. 3. B. bag bie Erbe jum Leibe Abams von allen vier Enben ber Belt genommen wurde; bag Abam vor ber Gunbe eine immenfe Rorpergroße befag, fo bag er ftebend bis ans Firmament, und liegend vom Aufgange bie jum Diebergange reichte; bag er über ben 1. Mof. 3, 18 ausgesprochenen Fluch gar febr erfcrad, weil er nemlich furchtete, mit feinem Efel - aus Giner Rrippe effen gu muffen, bis er ben Rachfat borte : wim Schweiße beines Angefichtes follft bu bein Brob effen" (1 Dof. 3, 19), und viel Anberes, mas jum Theil bie Soamhaftigfeit hier anzuführen verbietet. Den hicher einschlägigen &ugen bes Talmub ift bie fruchtbare Embilbungefraft mehrerer Rabbinen gefolgt, um fie, wo möglich, noch ju überbieten. Co Rabbi Raphthali in feinem Berfe: Emek hammeloch (Amfterbam. 1653. Fol.) in ben Details über bie Berführung ber Eva burch bie Schlange, bes Abame burd bie Eva über tie Berführung ber Thiere burch Abam, und über ben vereinzelt gebliebenen Witerftant bee beghalb unfterblich geworbenen Bogels Phonir; Rabbi Simeon in feinem biblifchen Commentar: Jalkut Schimoni (Franffurt. 1687); Rabbi Deir ben Gabbaj in bem: Avodáth hakkodesch (Rrafau. 1577. Fol.); Rabbi Simeon ben Jochai in ber cabbaliftifchen Auslegung ber fünf Bucher Dofie: Sohar (Sulgbach. 1684. Rol.) u. m. A. So g. B. über ein erft im 3. 1838 gu Maing gebrudtes Buch, bas Abam von bem Engel Rafiel empfing, fo wie über einen munberbaren Stab, welche beibe Begenftanbe Abam auf feine Rach: tommen, erfteres bis auf Abraham, lettern bis auf Dofes vererbte. Bir übergeben bas talmubifche Dahrden von bem fteinalten, vor- und nach-funbfluthlichen Riefen Dg, Ronig von Bafan (4. Dof. 21, 33) und von feiner feltfamen 3bentitat mit Eliefer, bem Rnechte Abrahams (bei Gifenmenger I. 380-386), eben fo jenes über bie Riefengroße und Leibeeftarte Abrabame, welcher ben fiebzehn Sohnen ber

Retura eine fo hohe eiferne Stabt erbaute, bag in berfelben ber Connenfchein burch ben Glang von Gbelfteinen erfest werben mußte, ungefahr, wie bem Jonas in bem Bauche bes Seeungeheuers, und bem Roal in ber Arche Berlen ftatt ber Sonne leuchteten. Gben fo übergeben wir bie talmubifden und rabbinifden Dabrchen : ju 1. Dof .12, 14, von ber fconen Sara, welche Abraham in einer Rifte nach Regypten einfcwargen wollte; ju Richter 13, 25, von ber Starfe Samfons, ber Berge gegen einander folug, wie fleine Steine, ber in Ginem Schritte von Borea bie Efchtaol fam, beffen haare gegen einander erflangen wie Soeb len, fo baß ihr Gelaute ertonte von Borea bie bin nach Efchtaol; von ben Riefen Afifa und Bar Deroma, von benen jener bie fteinernen Burfgeschoffe ber Chalbaer mit feinem Fuße auffing und in bas Lager ber Feinde gurudichleuberte, biefer in Ginem Sprunge eine gange Deile Weges fprang; von bem Gi bee Bogele Bar juchne, bas aus bem Refte fiel, 60 Dorfer überschwemmte und 300 Cebern gerbrach; von bem großen Bogel Gie, teffen Unterbeine im Baffer fanden, mahrend ber Ropf and Firmament reichte und bie ausgespreigten Flügel bie Sonne verfinsterten; von ben großen fetten Baufen, beren Fett nicht nur bie Rebern abtrieb, foubern ftrommeife unter ihnen herfloß; von bem Froid, fo groß wie ein Dorf von 60 Saufern, von ber Schlange, welche bie: fen Frofch, von bem Raben, welcher bie Schlange vertilgte, von bem Baume, auf welchen biefer Rabe fich feste. Bon bem großen tobten Fifch, ber, ans Ufer getrieben, burch ben Bafferanbrang fechzig Stabte vermuftete, von beffen Fleisch fechzig Stabte agen, und anbere fechzig Stabte ihren Salgfifch bereiteten, aus beffen Ginem Augapfel breibun: bert Faffer mit Rett fich fullten, aus beffen Graten man bas Baubolg fur bie fechzig zerftor en Stabte ausfagte; von bem großen gifc, auf beffen fanbbebedtem Ruden Binfen muchfen; von bem Leviathan und tem Behemoth ; von bem lowen bes Walbes 3lai, ber burch fein Gebrull auf 400 Meilen weit die Mauern Roms nieberschleuberte, auf 300 Meilen weit ben Leuten bie Bahne bes Munbes ausfallen machte, und ben Raifer vom Throne marf; von ber großen Rube, welche einem Fuche jur Sohle biente, und ausgeholt noch 60 Pfunte wog. Bon bem Afte einer Senfstaube, ber neun Rab ( = 216 vollen Gierschaalen) Senfforner enthielt, mit beffen Solg ein Topfer feine Trodenhutte bebedte; von bem Rrautstangel, auf welchen man auf ber Leiter binam

flieg ; von ber Mude im Gehirne bes Raifers Titus, fo groß als eine junge Taube, zwei Pfund fcwer, mit einem Ruffel aus Rupfer, mit Rufen aus Gifen; von Channa's Entel, Rabba, ber mit einem ismaelitifchen Sanbelemanne borthin ging, wo himmel und Erbe einanber berühren, bafelbft feinen Brobforb an ein Fenfter bes Firmamentes Rellte, um fein Bebet zu verrichten, und fobann einen Sag lang warten mußte, bie bas mit ber Sohlfugel bee Firmamentes im Rreife fic brebenbe Renfter fammt bem Brobforbe wieber vor ihm ftanb; von bem Chelftein, ber eine tobte Schlange und eingefalzene Bögel wieber lebenbin machte, und jum Daute von biefen mitgenommen wurde, ale fie baven flogen; von bem Cbelftein am Salfe Abrahams, ber alle Rrantheiten beilte, wenn man ihn aufah, und nach Abrahams Tob in bie Rugel ber Sonne gehangt wurde; von David, "ber fich gegen achthunbert Feinde auf Ginmal hart machte, wie einen Baum felbige ju erlegen, bann er einen Bfeil abicog, mit bem er achthunbert Dann auf Ginmal vermunbeten; von ben brei Rotten ber Simmelefturmer beim Thurmbau ju Babel. Bon ber Große ber Stabt Rom, welche 365 Gaffen, in jeber Baffe 365 Balafte, in jebem Balafte 365 Stufen unt bei jeber Stufe fo viel Borrath gablt, baf man bie gange Welt bavon ernahren fonnte; bie, nach einem anbern talmubifchen Dahrchen, 300 Deilen lang und breit ift, mabrent ibre fleinfte Gaffe in ber gange und Breite 16 Deis len mißt, die 3000 Babhaufer birgt und 500 Fenfter offen halt, um ben Rauch über bie Stadtmauer ju forbern ; in welcher ber Ronig tagtage lich in einer andern Gaffe tafelt und von feinem Tilche Allen Etwas ju fpeifen gibt, bie in ber betreffenden Baffe wohnen, ohne bag fie in felber geboren find, und eben fo benen, welche in felber geboren find und nicht barin wohnen; bie endlich auf ber einen Seite bas Deer, auf ber anbern Berge und Sugel, auf ber britten eine eiferne Dauer und auf ber vierten ein unfruchtbares, fteiniges gant mit tiefen Graben jur Grenze bat. Bon ber großen Stabt Bippore, Die 180,000 Baffen gablt, in benen eine und biefelbe Speife : Ziko kedera verkauft wirb; von ben vier feltfamen Richtern in Soboma und ihren noch felts famern Urtheilespruchen, nach benen g. B. Giner, ber bem Gfel feines Rachbars bas Dhr abgefcnitten hatte, biefen Efel gerichtlich jugefpros den erhielt, bis bas Dhr wieber gemachfen mare; wo ber von feinem Rachbar Bermunbete biefen für bas Aberlaffen bezahlen mußte, und wie

bie Schomiter von Eliefer, bem Rnechte Abrahame, betrogen wurben. Bon David, wie er in bie Befangenichaft bee Philiftaers Jiebi gerieth, wie bie Erbe unter ihm weich wurbe, und wie feinem Retter Abifai bie Erbe entgegensprang, bamit er fo fcneller ine Philiftaerland ritte; wie bem Ergvater Jafob ter Berg Moria entgegen gefommen; wie burch ein abnliches Entgegeneilen ber Lanbichaft Gliefer einen Beg von 17 Meilen in brei Stunden gurudlegte, und beffen Berr, Abras ham, in bem 1. Dof. 14 ergablten Rriegezuge, burch ein abnliches Ent gegentreten bee Lanbes mit jebem Schritte je brei Deilen binter fic brachte; wie jur Beit ber Befetgebung auf bem Berge Sinai ber Berg Thabor von Beth Glim und ber Berg Carmel über bas Deer aus Spanien Bott entgegengelaufen, von bem Berlangen befeelt, bag auf ihrem hörfrichten Ruden bas Befet gegeben werbe; wie Amalet in Giner Nacht eine Strede von 1600 Deilen burcheilte, um ju bem Rampfe gegen Berael ju recht zu fommen, ber (naturlich ohne biefe Beigabe) 2. Dof. 17, 8 ermahnt ift; wie Sillel und andere Rabbinen bie Gefprace ber Berge, Bugel, Thaler, ber Baume und Rrauter, ter Landthiere und Bogel, ber Schlangen, ber Engel und Teufel verftanben; wie ber Rabe mit Roah, und bie Taube Roah's mit Gott felber redete; wie bem Abimelech nicht nur bie Rnechte, fonbern auch bie Rameele und Gfel Abrahams betheuerten, bag Sara bes Lettern Schwefter fei; wie ber 3. (1.) Ron. 18, 26 ermahnte Opferftier in einer formlichen Bechfelrebe mit Elias fich weigerte, auftatt Jehova, bem Baal geopfert ju werben; wie Abrahams Rameele im Saufe Labans erft Quartier nas men , nachbem bie Bogenbilber aus jenem entfernt waren ; wie ber Efel eines Rabbi lieber verhungern, ale Futter und Trant von Raubern annehmen, wie ein anterer Gfel bas Futter nicht freffen wollte, von welchem ber Behent nicht entrichtet mar; wie eine Ruh am Cabbath ben Bflug nicht ziehen wollte, und ein Gfel einen hobern Taglobn gurudwies; wie Abrahams Bunberbaum feine Afte uber bie Glaubigen ausbreitete und über ben Unglaubigen in bie Bohe gog; wie bie Baume mit Abam und bie 1. Dof. 28, 11 ermabuten Steine mit einander rebeten; wie die Buchftaben bes Alphabetes vor Gott traten, und jeber von ihnen bat, bag Gott burch ihn bie Welt erschaffen foll; wie bas Gefes Mofis in einem Buffade vor Gott fich beflagte, bag feine Berfe misbraucht werden; wie ein Traftat bes Talmube in ber Geftalt einer

Gifen menger bringt nun (1. 429) aus Predigten bes Rabbi Ephraim über bie funf Bucher Dofis, welche unter bem Titel: Jr gibborim im 3. 1580. Fol. ju Bafel erfchienen, bag .n ach be ma uefpruche unferer Rabbinen, gefegneten Anbentenen, ein jeglicher Spotter in bie Bolle fahre, folglich auch ber, welcher bie Borte ber Beifen verspotte, sobgleich wir manchmal Etwas finben, bas fie gefagt haben, rudfichtlich Deffen unfer Ber-Rand ju gering ift, fein Abfehen ju faffen, weil felbige Dinge gegen ben Berftanb und bie Ratur finb." Auch wir hatten hier icon in Betreff ber allegorischen, ihmbolischen und moralis fcen Bebeutung, wie in Betreff ber bichterifchen Auffaffung und Ginfleibung mancher von uns nur furg bezeichneten talmubifden Dahrchen und Lebensregeln, enblich uber bie mehr ober minber gludliche Beurtheilung berfelben burch Gifenmenger Berfchiebenes ju bemerfen; wir erfparen jeboch biefe Bemerfungen fammt und fonbere bie jum Schluffe unferes Referates uber bas ventbectte Jubenthum", und geben aus bies

fem ben 5. Grunt an, warum ber Talmub und bie rabbinis fchen Schriften nicht Gottes Bort find, namlich wegen ben im Talmub felber ergablten Laftern, Gunben, Baubereien und Leichtfertigfeiten einzelner alterer, in eben biefem Zalmubals Lehrautoritaten aufgeführter Rabbinen. Gifen meng er berührt mehrere Beifpiele unfeuschen Befens, bes Morbes und Tobichlages, ber Unmäßigfeit im Effen und Trinten, Die wir übergeben, und verweilt langer bei ten Baubereien talmubifcher Lehrer und alterer Rabbinen, welche, einzeln fur fich ober miteinanber, nach ben einschlägigen Berichten bes Talmub und anderer rabbinifcher Schriften, wirklich ober fcheinbar einen Dann, bann ein Ralb, aus Rurbiffen und Delonen Rebe und Biriche erichaffen, eine Frau in einen Gfel verwandelt, burch Sprechung Gines Wortes einen Acter voll Rurbiffe gemacht, brei Bauberer burd andere Bauberer übermunden hatten, und auf Lowen geritten maren. Rach rabbinifchen Schriften mare felbft Abraham ein Bauberer gewefen, und hatten auch alle Ditglieber bes hohen Rathes bie Bauberei verftanben. - 6 Der Talmub und bie rabbinifchen Schriften find nicht Gottes Bort, wegen ben unguchtigen und groben Boten, welche barin vorfommen. Selbft Gifenmenger glaubte nicht einmal alles Das auführen zu burfen, mas hieher geborig im Lab mub fteht. Bir geben unmittelbar zu ber 7. Urfache über, welhalb ber Talmub und bie rabbinifchen Schriften nicht Gottes Bort find, -weil die heilige Schrift barinnen oft in einen fal fchen Berftand gezogen, ein Bort fur bas anbere genommen und gefagt wirb: ""Lies nicht fo, fonbern alfo!" bamit nur Dasjenige bewiesen werben moge, was von ben Rabbinen behauptet werben will." - 8. Der Talmub und bie rabbinifchen Schriften find nicht Gottes Bort, weil barin allerhand on arrifche und uns mahren Erflarunge : Grunde für biblifche Thatfachen vorgebracht werten. Go foll g. B. Abraham burch bie zweihundert und gehnjahrige Dienftbarfeit feiner Rachtommen in Agppten gestraft worben fein, weil er "bie Lehrjunger ber Beifen" in feinem Saufe gum Rriegebienfte (1. Dof. 14, 14) gezwungen habe; Dina fei zum Fall gefommen, weil ihr Bater Jafob, laut einer vertehrten Auslegung von 1. Dof. 33. 20, von fich felber gefagt habe: "Israel ift Gott."

Im neunten Kapitel »wird angezeigt, auf wie vie

rlei Beise bas Geset, nach ber Lehre ber Juben, erklart verbe, und wie unvernünftig sie basselbe an vielen Orten ausgen; enblich was die Ursache ihres Unverstandes in Auslegung er Schrift sei. a (S. 453—493).

"Ginige Rabbinen lebren, bag es 49, anbere aber, bag es 70 rten gebe, bas Befet anszulegen, und alle, wenn auch fich gang wibers rechenten, Auslegungen ber Beifen feien Gottes Bort; Gtliche wollen gar behaupten, bag feber Bere ber Schrift fechzigmal gehntaufenb uelegungen gulaffe, und noch Giliche, bag es fo viele Anslegungen Befeges, ale israelitifche Seelen gebe. Durch eine parallele Erflamg von 1. Dof. 3, 23 unb 1. Dof. 4, 14 werben 7 Grofreife er-Moffen, entiprechent ben 7 Firmamentefreifen ; namlich : Die unterfte, aftere Erbe; bie zweite, lichte, von Riefen bewohnte Erbe, ber Weburte: t bon Rain, Abel und Geth; bie britte, fonnenbeleuchtete Erbe, Bohnort ber zweifopfigen Rainiten; Die vierte Erbe, Drt bes Reich= ume und ber Bauberei; bie funfte Erbe, Gis ber nafenlofen Robolbe; bie dete Erbe, Region ber Elfen und Nymphen ; Die fiebente Erbe end= b, bie oberfte, bie unferige, auf ber wir mohnen, von ber wir aber nch bie Seelenwanderung in einen ber nieberften Erbfreife verfest erben fonnen. In biefen fieben Erbfreifen gibt es 365 verschiebene rten von Menfchen, welche fich burch hochft abweichenbe, oft febr un= rmliche Rorpergeftalten von einander unterscheiben, g. B. Lowen: und dlangentopfe auf Denichenleibern und umgefehrt, ober zweitopfige, erhanbige, vierfußige, geschwanzte, beschuppte, einaugige, einfußige, erbfußige, pferbfopfige, widberfopfige, ohren= und munblofe, großohrige, langenfreffenbe Menichen. Bon ben fieben Firmamentefreifen, welche 16 5. Dof. 10, 14 hergeleitet werben, wollen wir nur bemerten, bag s britten Firmamentefreise Dublen fteben, auf benen bas Danna fur e Gerechten gemahlen wirb. Bu Pfalm 92 (91), 5 wird bie Er: arung gegeben, bag Gott bem Abam alle feine Rachfommen in einem eficte vorgeführt, und bag Abam, "bas Werf Gottes", bem David ne Angahl Lebensjahre von ben feinigen überlaffen, weil ihm biefer ngar fo leblofer Rlumpen gefdienen habe. Bergleiche Bfalm 138 (139), L Bu Dice, 4, 2: "Blut ruhrte Blut an" wird im Talmud eine ernfung bee Rabbi Chija, Abine Sohn, auf ben Rabbi Jehofcha,

Rorcha's Sohn aufgeführt, welch Lepterm wein alter Daun aus ben Einwohnern Jerufaleme ergablt habe, bag ber Rebufar-Aban, ber Dberfte ber Trabanten Nebufabnegar's (4. Ron. 25, 8), in bem Thale zweihun: bert und eilfmal Behntaufend (2,110.000) Menfchen umgebracht und in Berufalem vier und neunzigmal Behntaufenb (940.000) auf Ginem Stein getobtet habe, fo bag ein Blutftrom gefloffen und bie gu bem Blute Bade: ria gefommen fei, jur Befraftigung Deejenigen, fo gefagt wirb : - Und Blut rubrte Blut an." Rach einer anbern, noch umftanblichern Ertablung bes Talmud mare Debufar-Aban aus Rene über feine Grauels thaten - Jube geworben. Bu 1. Dof. 4, 23 besteht bie rabbinifche Gr flarung, Lamed habe, nach Beifung feines Sohnes, ale blinber Rann auf ben verwilberten Rain ben Tobespfeil abgefchoffen und aus Rene barüber im Sanberingen feinen eigenen Sohn erbrudt. 138 (139), 16 wird erichloffen, bag bie Seelen im himmel einen Leib annehmen, ehe fie auf bie Erbe tommen. Bu 1. Dof. 33, 4 fabelt eine rabbinifche Erflarung, Efau habe ben Jafob nicht fuffen, fonbern beißen wollen; Gott aber habe ben Bale Jafobe ploglich marmorbart gemacht, fo bag Gau bie Bahne fich ausbig; weghalb benn auch Beibe weinten, ber Gine megen feinem fteifen Darmorhale, ber Anbere wegen feinem Bahnverluft. Gin folder Marmorhale wird auch bem Mofes improvifirt ju 2. Dof. 18, 4; cf. 2. Dof. 2, 11. 12. Bu 1. Dof. 30, 43 gibt es eine fleine Differeng gwifchen einigen Rabbinen in Betreff ter Angahl heerben Jafobs und in Betreff ter Schaferhunde, welche ihm eigen maren, bie fich aber, naber befehen, ausgleicht, wenn man namlich fur bie augeblich hohere Angahl ber Beerben zwei, fur bie geringere aber Ginen Schaferhund bei jeber Beerbe annimmt. Die Auslegungen von 4. Dof. 16, 4 und Berem. 18, 22 zeugen von einem ju auffallenden Mangel an Chrfurcht vor bem Gefandten Gottes, jene von 1. Mof. 39, 12 aber ift zu unflathig, ale bag wir fie hier erwahnen burften. Die Gloffen ju 2. Sam. 22, 30 und 15, 32, ju ben Bfalmen: 51 (50), 9; 21, 2; 92 (91) 11, welche fich fammtlich auf Das vid beziehen, bringen theile hochft alberne, theile hochft lugenhafte Behauptungen über biefen Konig; fo foll er g. B. ausfatig und gur Abgotterei geneigt gewesen sein. Gine eben fo alberne Auslegung finbet nich ju Pfalm 68 (67), 13 nach bem Gebraifden, vermoge welcher bie Beraeliten bei jebem Bebote zwolf Meilen zurudwichen, bas ihnen Gott

auf Singi aab, wobei fie von Engelu angeführt wurden ; ober au 2. Rof. 32, 1, wo ber Teufel ihnen ben Tob Mofis fo lange vergeblich vorgesviegelt baben foll, bis er ihnen bas Trugbild ber Tobtentrube beefelben zeigte. Beil nach Ifai. 6, 3 bie Erbe voll von ber herrliche feit Gottes ift, fo fall es ben Menfchen nicht erlaubt fein, mit aufgerichtetem Leibe vier Ellen weit einher ju geben. Bu Bfalm 129 (128), 3, nach bem Debraifden, gibt es in Berbinbung mit Bfalm 68 (67), 14; hoh. Lieb 8, 5; Gzed. 16, 4. 7; 5. Dof. 32, 13 eine talmubifde unb rabe binifche Erflarung, welche bie vielen Beugniffe von ber ausschweifenben Einbildungetraft ber alten Rabbinen, um bochft Schmutiges nicht fcarfer zu bezeichnen, nur in trauriger Beife vermehren fann. Bollig aberwitig erfcheint bie rabbinifche Bemertung ju bem Manna ber Bufte (2. Mof. 16, 14), bas, unter Beziehung auf Bfalm 28 (23), 5, fo boch gelegen fein foll, bağ es von allen Ronigen bes Anf: und Rieberganges gefeben werben tonnte, nach talmubifcher Auslegung aber 66 Ellen boch. Durch eine gewaltsame Combination mit 2. Dof. 36, 3 bringt eine tale mubifche Anficht gar noch heraus, bag mit bem Danna tagtaglich auch Ebelfteine und Berlen vom himmel gefallen feien. Durch eine abnliche Bufammenftellung mit Gjech. 16, 19 wird ferner herausgebracht, baß bas Manna in bem Munbe bes einzelnen Israeliten ben Gefchmad einer bestimmten Speife, g. B. eines fetten Bogels, einer Traube, einer Frige annahm, ben fich jener eben wunfchte. Pfalm 77 (78), 25 wirb hieber, namlich zu ber in 2. Dof. 16, 14 angebeuteten runben Beftalt bes Danna bezüglich, babin ausgelegt, bag bas Danna im menfchlis den Leibe, ohne alle weitern Ausscheibungen, lauter Rahrungeftoff ents halten habe. Bu 2. Dof. 16, 21 fommt bie Ausfunft, bag bas von ber Soune aufgeloste Manna Fluffe und Strome bilbete, aus benen bie reinen Thiere, Siriche und Rebe tranten und bei biefer Belegenheit nicht Elos von ben Israeliten, fonbern auch von ben Bolfern ber Erbe erjagt murben, welch Lettere an bem Fleische biefer Thiere ben Beidmad bes Manna's verspurten und baraus erfennen fonnten, worin bie Bortrefflichfeit ber Jeraeliten bestanbe. Bu Bfalm 8, 3 tritt bie Aufe bellung, bag bie noch ungeborenen Rinber im Schoofe ihrer Mutter fcon mit ausbrudlichen Borten fich gegen Bott verburgt haben, bag ihre Bater bas ihnen jungft gegebene Gefet halten wer ten. Diefe Fruhreife nech ungeborener Rinder und Sauglinge hatte fich nach rabbinifchen Behaups tungen, auch an bem Erzvater Jafob, an Jeremias und an beffen, von ber ichmutigften Einbilbungefraft lugenhaft erbachtem Sohne. Ben Sira, gezeigt. Aus 1. Dof. 17, 15 wird bie in einem Rrantens und Sterbes gebete ber Jeraeliten conftatirte Meinung abgeleitet, bag bie Beranbes rung bes Ramens irgent einer Berfon auch ben auf biefe felbft bezuge lichen Rathichluß Gottes abanbern foune. Bu 1. Dof. 15, 7 tritt bas Dahrchen: Abrahame Bater, Thare, habe Gogenbilber angefertigt und verfauft. Abraham fei jeboch biefem Gebahren mannigfach entgegen gewefen, habe bie Raufer ber Bogenbilber verhohnt, biefe felbit bis auf Gines, bas Größte unter ihnen , gerfchlagen, und bem verfchonten Go-Ben einen Brugel in bie Sand gegeben, gleichfam ale wenn biefer in Thare's Wertstätte alfo gehaust hatte. Deghalb vom Bater bei Ronig Nimrod verflagt und fich weigernd bas Feuer anzubeten, fei Abraham ine Reuer geworfen worben, aber unverfehrt baraus hervorgefom men. Nicht fo fein Bruber Saran, mit Beziehung auf 1. Dof. 11, 28, wobei ju bemerfen ift , bag ber Ortoname : Ur (in Chalbaa) aud: Reuer bebeutet.

Bevor wir zu ber Inhaltsanzeige bes nachsten (10.) Rapitels im I. Theile bes "Entbeckten Jubenthums" übergehen, wollen wir unsere Leser mit einem Werke bekannt machen, bas wegen seines öfterreichischen Ursprunges einige Beachtung verdient. Es führt ben Titel:

"Judische Augenglaser, Das ift: Gin in 3wen Theil verfastes, und benen Juben zur Erfanntnuß bes wahren Glaubens vorzgesteltes Buch. Allwo In bem er ften Theil (wider die Judische irrende Lehr) durch die heil. Schrifft bes alten und neuen Testaments, gant flar bewiesen wird, daß Issus Christus sehe ein wahrer Sohn bes lebendigen Gottes, ein wahrer Messas und Erlöser bes ganten Menschlichen Geschlechts, folgsam: Daß der Christliche Gatholische Glauben, ein wahrer, und allein seelig machender Glauben sehe. In dem an derten Theil aber, wird aus dem Judischen Buch (Talmub genannt) bewiesen, daß der jetige Judische Glauben, ein falscher und Gotts lästerlicher Glauben sehe. Und ob zwar dieses Buch vornemlich vor die Juden ausgehet, womit sie doch einmahl die reine Wahrheit des alleius seeligmachenden Christichen Catholischen Glauben, und die verdammliche

ichheit bee jegigen Jubenthum erfennen, und fich ohne weiterem Aufb ju 3Gfu Chrifto, ale mabren Deffias befennen, mochten. Go ift och auch benen Catholifden Seel-Sorgern, weltlichen herren, ja fogar n gemeinen Leuten febr nublich : maffen ein jeber barinnen feine gnugenheit, Ergoblichfeit, und nugliche Biffenicaft finden wird ze eben burch Eliam Liborium Roblik, AA. LL. et Philosophiae istrum, S. S. Theologiae Baccalaureum Formatum, Bfarrern und bbechanten gu Groß-Deferitich ob bem Glug Dolawa, im Darggraff: n Dahren. Cum Licentia Superiorum. Diefer erfte Theil wurde udt ju Brunn ben Maria Barb. Swobobin Bittib, 1741. ausgeimen bee Tittele und Praeliminarien, fo gebrudt ju Bnanm ben An-3oh. Breuf, 1743 .. - - Der zweite Theil führt noch ben nbern Titel: "Der Anberte Theil ber 3abifden Augenglafer, Aud: gen and bem Grften Theil bed Entbedten Bubenthums nnie Gifenmenger. Allwo aus bem Jubifden Buch (Zalmub aunt) bewiefen wirb, bag ber jegige Jubifche Glauben, ein falfcher gottlofer Glauben fene. Gegeben burch u. f. w. Ronig : Grat ob Elbe , gebruckt ben Bengl Johann Tibelli , im Jahr 1743 .- an ichließt fich in bem une vorliegenben Eremplare, ohne neuen I, ber Auszug aus bem 3 meiten Theile Gifenmengere, mit neuer gimirung und mit ben zwei Ueberfchriften: a. "Regifter Ueber bie nitel Des II. Theil, Zweiten Theils ber Jubifchen Augenglafer, Ausgem aus bem zwenten Theil Des Entbedten Jubenthums." b. "Es Fcontinuiret ber Zwepte Theil ber Jubifchen Augen: Blafer. Ausge= m aus bem Zwepten Theil Des Entbedten Jubenthums Joannis mmenger, Wie folget:" -

Die Ausgabe beiber Theile ist in Folio.

Der erfte Theil bes Roblit'ichen Wertes bringt funf Blatpraliminarien,» mit zwei Rupferstichen und sofort Beiten Tert, von benen 9 Seiten auf bas Register entfallen.

Der erste Rupferstich, bas "Waage Rupffer Blat" gemt, und gleich nach der bischöflichen Approbation bes Wertes dieeinverleibt, zeigt eine aus den Wolken des himmels ragende nb mit einer Waage, die in der rechten, emporgeschnellten Schale ben Talmub, in ber linken, schwersinkenden, bas Geses und bie Propheten enthält, bazu die Sinnsprüche aus Daniel 5, 27 und 5. Mos. 29, 1. Unten sist ein Rabbiner, mit den betreffenden Zuschriften an ihn aus Jerem. 7, 8; 8, 8, und Isai. 40, 8. In der Ferne pilgern zwei Rabbiner in Ketten, mit der Zuschrift aus Jerem. 8, 9. Gleichsam als Motto zu dem ganzen Bilde sieht man über diesem die Stelle: Isai. 33, 18. Wer diese Wibelstellen nachschlägt, wird sie charafteristisch genug sinden. Auf den Kupferstich folgt eine gereimte Erklärung desselben; dann die Dedikation des Wertes an »den Gott Abrazams, Isaaks und Jakobs, den wahren, breieinigen Gott, « in Form einer Fürbitte für alle, namentlich die jüdischen Leser des Buches.

In ber Borrede schreibt Roblit, bag er bie Beranlaffung ju seinem Buche von einer Disputation mit einem Rabbiner genommen habe.

"3d habe felbst erfahren, wie Biel es nuget mit Juben von Glaubenefachen zu handeln: maffen ba ich mit einem gewiffen Rabbiner von Glaubenefachen gestritten, hat er mir gefagt : ... Wann wir (3w ben) auch bie Beichen vom Simmel feben thaten, fo bate fen wir andere nicht glauben. ... Da ich aber mit ihm ein an teremal ftritt und ihm vorwarf, bag bisher feit Chrifti Antunft in feb nem andern Glauben Wunder geschehen, als in bem driftlichen, tathe lischen Glauben allein, so sagte er: ""Ja wenn wir ein foldes Bunber fehen möchten! ... - - Mach ber erften, aber abfeit tigen Disputation habe ich ibn in feinem Quartier an einem Schabbes heimgefucht, babin eine große Menge junge und alte Juden mich at zuhören gefommen find, ohne daß fie der Rabbiner verhindert hatte. Da ich aber wieber an bem andern Schabbes zu ihm fommen bin, hat er feinen Juben in bas Bimmer eingehen laffen wollen; und ba ich icon von ihm geben wollte, und bis brei ungefahr breißigjahrige 3uben in bas Bimmer eingebrungen, hat er mich mit fanfter Stimme gebeten, ich foll ""vor ben jungen Leuten folche Sachen nicht reben; fte tonnten - --. Beiter wollte er in feiner Bitte nicht fortfabren, bas mit er ihnen nicht felbft ben Scrupel errege. Ich hatte zwar vom Grund meiner Seele diese Ruhe auf mich genommen, und den Groß. Resexitscher Juden in der Judenschul alle Schabbes von Glaubenssaschen gepredigt, und mit ihnen von der Wahrheit des fatholischen und von der Falscheit des jezigen jüdischen Glaubens disputirt. Weil aber dieselben dieses nicht zugelassen, und ich kein anderes Mittel gefunden habe dieses zu erlangen, so habe ich mich entschlossen aus einer wahren, chriftlichen Liebe dieses gegenwärtige Buch in Druck zu geben."

Nach ber Borrebe tommt bas "Brunn : Rupffer . Blate, in beffen oberer Balfte ein blumentelchartig empormachsenber, in zwei Beden fich theilenber, mit bem Bilbniffe bes Gefreuzigten gefronter, nach Unten aber in ein großes Wafferbehaltnig abflieffenber Brunnen ju feben ift, ju welch letterm von allen Geiten Schaffein gieben, um ihren Durft zu lofden, nach Ifai. 55, 1, beffen Anfangeworte an ben Rand bes Behaltniffes geschrieben find. Das Bilbnif bes Gefreuzigten tragt eine bedeutsame Umschrift aus Ifai. 42, 1. 4. Mus ben Banden und bem Bergen Chrifti fliegt Blut in bas obere Brunnenbeden, bas bie Umschrift: »Der neue Bund etragt; aus biefem ftromt bas Blut hinwieder in bas untere Becken mit ber Umschrift: »Der alte Bund" und über biefes hinaus unmittelbar in bas große Bafferbehaltniß, aus welchem bie Ochaflein trinken. 3mei gleichfalls unmittelbar aus bem Becten bes alten Bunbes links und rechts burch Engelsköpfe aussprudelnde, und in bas eben genannte unterfte Bafferbehaltnig abfallende, reichhaltige Bafferquellen fymbolifiren mit Glud tas Gefet und bie Propheten bes alten Bundes, an benen bas Chriftenthum fich eben fo und noch weit mehr erfrischt und erquickt, als bas heutige talmubiftische und karaitische ober rationalistische Jubenthum. Links und rechts von bem Doppelbrunnen ericheinen die Bibelftellen: Bachar. 13, 1; Crech. 36, 25; Joh. 4, 13. 14. Die untere Balfte bes "Brunn-Rupfferblate" geigt brei gerborftene Cifternen, auf melchen bie brei talmubischen Fabelthiere: ber große Och8, Ochor habbar, (auch Behemoth genannt, bein taufend Berge neben einander gum

Lager bienen, ber alles Gras biefer 1000 Berge taglich abweibet, so baß es über Racht neu wachsen muß, ber in Einem Schlud so viel Wasser in ben Magen bringt, als ber Jordan in sechs Monaten ansammeln kann), ferner bas Meerungeheuer und zeitweilige Spielwerkzeug Gottes, ber Leviathan, und ber eiermächtige Bogel Barjuchne sich bewegen. Links und rechts einschlägige Bibelftellen, nemlich: Jerem. 2, 13 und: Baruch 3, 10—13. Ueber ber erften halfte bes Bilbes: Jerem. 31, 31—33; unter ber zweiten halfte aber: Jerem. 9, 14. 15, gleichfalls höchst bezeichnenb.

Das nun folgende Register bes ersten Theiles weist auf bie apologetische Anlage besselben. Es wirb nemlich in ben erften fieben, biblifch biftorifchen, Rapiteln gezeigt, bag bie gottliche Gnabe und ber menfchliche gute Bille bem Det fchen bie ewige Seligfeit erwirft, bie aber ohne ben rechten Glew ben nicht erlangt werben fann. Diefer ift hinwieber nur Giner und muß aus gewiffen Rennzeichen in feiner Bahrheit erfannt werben. Db ber jegige jubifche Glaube biefe Rennzeichen habe und folglich ber mabre Glaube fei? Db fie ber driftliche, fatholifche Glaube habe? Db bas driftliche, fatholifche Befet jemale in ein anberes Befet veranbert werben fonne, fo, wie bas Gefet bes alten Bunbes in bas bes neuen Bur bes veranbert wurde? Die Gott bas jubifche Bolf habe verlaffen ton nen , nachbem er ihm feine Bnabe , feinen Schut und Schirm , fo ju fagen, auf ewige Beiten versprochen hatte? Run folgt von Rapitel 8 bis 17 bie Auseinandersetzung bes driftlichen Glaubens von Gott, von ber Dreieinigfeit, von ber Menschwerbung bes Sohnes Gottes, von ben zwei Naturen in Chriftus und ihrer hppoftatischen Bereinigung, von Daß Roblik schon in ben erften ber zweifachen Anfunft Chrifti. fiebzehn, bier turg angebeuteten Rapiteln nach Inhalt und Form auf seine etwaigen jubischen Lefer Rudficht genommen haben werbe, lagt fich aus ber Anlage berfelben vorausfegen , und wir ftohen in ber That barin auf gar Manches, was nur als argumentum ad hominem, bas ift, ber Gigenthumlichkeit nicht theologisch gebilbeter Lefer gegenüber, von einigem Werthe fein tann. Go findet fich j. B.

2 8. 45 fogar eine eigenthumlich confiruirte mathematifche Safel, er Berfinnlichung ber driftlichen Lehre von ber gottlichen Dreiinigfeit, weil nemlich »bie Juben auf folche Sachen Biel halten nd barans eine Bahrheit zu ergreifen meinen. « Bom 18. Rapitel n wenbet er fich noch mehr zu feiner fpeziellen Aufgabe, ben Ifraeten gegenüber, indem er zeigt, bag bie erfte Ankunft bes Deffias son wirklich vollbracht fei, und hiebei folgende Fragen ju lofen icht: Db ber Meffias bei feiner erften Anfunft aud Bunber gewirft abe, und wie es fomme, bag trotbem bie meiften Juben boch nicht an fin glauben, obgleich bie Berftorung von Jerufalem burch Titus noch berbieß nur als eine Strafe bes jubifchen Unglaubens angefehen weren muffe, und obwohl bie Beichen, aus welchen man ben mahren Reffias ertennen founte, wie ber Beitpuntt feines Ericheinens beutlich mug angegeben maren? Db jur Beit ber Anfunft bes Deffias , Jefus briftus, ber Scepter von bem Saufe Juba genommen und ber von rm Propheten Bileam vorhergefagte Stern über bem jubifchen ganb erbienen fei? Db ben wahren Deffiae, Chriftus Jejus, eine reine Jungau empfangen und geboren habe? Db jur Beit ber Geburt Chrifti in lethlehem wirklich in ber gangen Belt Frieben gewesen fei, fo baß taifer Augustus bamals ben gangen Erbfreis beschreiben ließ? Bom 8. Rapitel nimmt ber erfte Theil bes Roblit'ichen Wertes mehr nb mehr ben Charafter einer evangelischen Geschichte an, in welier ein besonderes Gewicht auf die Darftellung Jesu im Tempel, uf den Borlaufer, Johannes Baptista, auf die von Christus verichteten Bunberheilungen, Teufelaustreibungen, Tobtenerwedun. en und andere Bunder, fo wie auf beffen Lehre gelegt wird, bis ublich bas 58. Rapitel in die Apostelgeschichte hinüberleitet, an velche fich bie 14 Briefe bes beiligen Paulus und bie fogenannten latholischen Briefe ber beiligen Apostel: Jakobus, Petrus, 30= lannes und Judas nach ihrem Wortlaute auschließen, eine Detotomie bes Bertes, die aus ber Bestimmung besselben fur jubifche lefer ertlart und insofern auch gerechtfertigt werben mag.

Der zweite Theil ber "Jübischen Augenglaser" hatte aus bem Talmub zu erweisen, baß ber jehige sibische Glanbe ein falscher sei. Roblit bringt zu bieser Beweisführung einen Auszug aus Gifenmenger's "entbecktem Judenthum", und scheibet diesen Auszug, nach dem Borgange des Originals, selbst wieder in zwei Abtheilungen, von denen die er ste 275 Seiten Text und 35 Seiten Register, die zweite aber 395 Seiten Text und 32 Seiten Register mit Berbesserungen von Satseblern des I. Theiles enthält.

Bor ber erften Abtheilung findet fich ein »Zalmub Bein . Rupfer : Stich" mit gereimter Erklarung. Er zeigt in vier Felbern: 1. bie verführten Stammaltern unter bem Baume ber Ertenntnig bes Guten und bes Bofen, mit ben Bibelftellen: 1. Mof. 2, 17; 3, 12. 13. 14. 15; 2. bie eherne Schlange in ber Bufte, mit ben Bibelftellen: 4. Dof. 21, 8. 9; 3. Chriftus am Rreug, mit ber Ueberschrift aus Ifai. 53, 8. 12, gur Rechten glaubige Chriften, welche fich 3fai. 53, 5 gum Glau bensmotto erwählten, links hohnlachenbe Juben, beren Treiben aus Ifai. 53, 3 erklart ju werben icheint, ba beibe Stellen fic gegenüberfteben: 4. bas Sag bes "Talmud-Weines", bas unter ausbrudlider Beziehung auf 5. Mof. 32, 33 von zwei Drachen, über welchen die Namen: Schamai und Hillel geschrieben sind, voll angespieen wirb. Bu bem offenen Bapfen und vollen Unterbeden brangen fich rabbinifche Geftalten mit Bedern und Schalen; ans bere warten beobachtend ab, Giner erbricht fich von bem genommenen Trante, ber aus Ifai. 24, 9 caratterifirt wirb.

Am Schlusse ber zweiten Abtheilung bilbet in ber obern Balfte eines anbern Rupferstiches ein von ber Erbe zum himmel ragendes und baselbst von bem breieinigen Gotte emporgehaltenes Kreuz zugleich eine eigentliche himmelsleiter, bei ber eine große Menge Christen, Jeber mit seinem eigenen Kreuze auf ber Schulter, sich schaart, mahrenb anbere bereits bie Kreuzleiter hinanklimmen;

au ben Fussen bes Arenzes liegt in tiefen Schlaf begraben bie Riefengeftalt bes ewigen Juben ober bes nachdriftlichen Jubenthums. nicht achtenb ber aus 1. Dof. 13, 14 entnommenen Dabnung, mabrend ben glaubigen Chriften bie Ginlabung vom himmel entgegentont, welche Matth. 25, 34 verzeichnet ift. Der Eingang in ben Simmel trägt bie Umfdrift and Pfalm 117 (118), 20, mabrend bie Chriftenschaar aus Pfalm. 23 (24), 6 febr bebeutfam bezeichnet wirb. 3n ber untern Balfte bes Bilbes öffnet fich ber Bollenrachen unb trägt bie Ueberschrift: »Die zukunftige Dablzeit ber Juben. « Aus bem Rachen felber freigen Feuerflammen empor, benen wohl bas Motto aus 5. Mof. 32, 22 gelten mag. Aus ben Flammen treten bie oben erwähnten brei talmubischen Thiere hervor; hinter ihnen steht ein Dann , jubifden Ausfebens , mit ber Umfdrift : Anti - Christus. Gine Schaar Rabbiner brangt fich, Jeber mit verbunbenen Augen, gu bem Bollenrachen , in ben bereits einige Rabbiner frurgen. 218 Motto ift Sophon. (Zephan.) 1, 17 beigeschrieben.

So viel über bie außere Gestalt bieses zweiten Theiles bes Roblicischen Wertes, ber, wie vorhin erwähnt wurde, einen Auszug aus Eisenmenger's ventbecktem Jubenthume« enthält, welchem jedoch von Zeit zu Zeit eigene Bemerkungen Roblit's, in kleinerer Schrift, beigebruckt sind. Gine weitere Eizgenthümlichkeit bieses Auszuges besteht barin, daß in demselben von manchen Kapiteln Eisenmenger's lediglich die Ueberschriften gegeben sind, weil -sie eine solch verwirrte und narrische Lehre in sich enthalten, daß sie einem vernünstigen Menschen im Lesen nur Eckel verursachen und zur Bekehrung ber blinden jüdischen Seelen doch feine Gelegenheit geben, es ware bann, daß man berlei Materien recht gründlich, ausschührlich und weitläusig auslegen wollte, was aber mein, nach ber Kurze seuszendes Büchlein nicht gebuldet.

Rach diesem Grundsage hat Roblit in der 1. Abtheilung seines Auszuges die Kapitel: 10 bis 13, bann: 17 gang ausgelassen,

von: 14-16 nur einen kurgen Auszug (nach: 17) und von: 18 nur ben Schluß gegeben. Gben so fehlen in ber 2. Abtheilung bie Rapitel: 2, 4, 6, 8, jum Theil, bie Rapitel: 5, 7 aber gang-

Much mir maren lange Beit unschluffig, ob wir biefen Beifpiele Roblid's nicht ebenfalls Folge leiften follen, um fo mehr, als unfer "Buchlein" noch weit ftarter "nach ber Rurg feufzet. " Undererfeits aber ichien uns, fur unfern 3med, Dandel wenigstens jum Theil wichtig, mas Roblit gang übergeben tonnte; wir haben ja gu conftatiren, ob nach Dem, mas fich bei Gifenmenger, gleichviel ob burchgangig mit Recht, ober theilweife mit Unrecht, als wentbedtes Jubenthuma herausstellt, von bem tunftigen sjubifchen Gifenmenger,a felbft unter bem Bugeftanbniffe möglichst vieler Berbrebungen und einer »fatanischen Logit, a wie »teuflischen (Bor:) Liebe" fur bas vorgestedte Biel, ein ans ben einschlägigen Quellen nachweisbares, und somit moglicher Weise gang neu ventbedtes Christenthuma mit einiger Gi derheit erwarten laffe. Bir fahren beghalb in unferer betailir ten Inhalteanzeige zu bem Gifenmenger'ichen Werte fort; indem wir übrigens bie möglichfte Rurge uns vorfchreiben.

Im gehnten Rapitel woird angezeigt, wie bie Juten bie driftliche Religion und ben driftlichen Glauben nennen und was sie bavon schreiben, auch wie sie die driftlichen Geiftlichen heißen." (S. 494-506).

Dem Rabbi Lipmann, in beffen zur Miberlegung bes chriftlichen Glaubens geschriebenen: Sepher Nizzachon (Rurnberg. 1644. 4), gebührt die Ehre, ben heutigen Kunftrichtern aus Berael zu Wien, für die Charafterifirung driftlicher Runftwerfe, ben Ausbruck: "Ragarrener" erfunden zu haben. Dagegen stellt er in Abrede, daß Emunath Talui richtig mit: "ber Glaube bes Gehenkten" übersett werbe, weil Talui hier: "zweiselhaft" bebeute. Der Christenglaube heißt ferner in ben rabbinischen Schriften: a. "ber Glaube ber Ebomiter", weil vorgeblich bie Nachsommen Cfau's, die Ebomiter, sich zuerft zum Christenthum

befehrt batten; b. eine agefalich ten Religion, weil biefe "Chomiter" bas (burd Dofes gegebene) Befet Gottes "verfalfchen", fich "mit ben Borten biefes Befetes gieren., und bie "Bahrheit bes gottlichen Wefe-Bes mit ben Lugen ihres Glaubens vermifchen- ; c. ein "Irrthum. (Tatúa) und eine "Gitelfeit" (Tauth hevel). Die driftlichen Beiftlichen heißen in ben rabbinifchen Schriften: a. Cumarim = "Briefter", mit ber Rebenbebeutung : bie "Schwarzen", bie "Bogenbiener" (vergl. 2. (4.) Ron, 23, 5; Dice. 10, 5; Cophen. 1, 4, wo bas nur breimal in ber Bibel vorfommenbe hebraifche Bort : Kemarim von ben Baalspfaffen gebraucht wird); b. bie "Briefter Jefu" und c. bie "Briefter Chome". Letteres 3. B. bei Rabbi Abarbenel, in feiner Auslegung ju Bachar. Rap. 13 (Amfterbam. 1641. Fol.) Fol. 294, Col. 4, mit einem hamifchen Geitenblide auf bie Enthaltfamfeit ber driftlichen Briefter, d. Gallachim- bie . Befchorenen., von ber Tonfur; in bem Buche: Zeror hammor von Rabbi Abraham Geba (Rrafauer : Ausgabe vom Jahre 1595) wirb biefer Rame mit bem Teufel in Berbinbung gebracht, ber bon Gott -ohne Saare- (!) erschaffen worben fein foll. Bei Difolaus Gelnetfer, in beffen Buch . wiber bie Juben und ihre Lugen. (Leipzig. 1577), bei Johann Abrian von Embben: "Gend : und Barnunges foreiben an alle hartnadigen und haloftarrigen Juben. (Wittenberg. 1610. 4.) S. 28, bei Dietrich Schwab: "Bubifcher Dedmantel" (Coln. 1616. 4.) 1. Th. 7. Rap. S. 63 werben ben Juben noch an= tere Chrentitel fur bie driftliche Geiftlichkeit in ben Dund gelegt,

Im eilften Rapitel »wird angezeigt, wie bie Juben bie Rirchen ber Christen nennen, und was sie sonst von benselben und ben barin befindlichen Dingen schreiben." (S. 507—533).

\*Richt ohne ausbrudliche Beziehung auf 5. Mos. 7, 26 (vergleiche biesfalls Rabbi Bechai's: Auslegung ber 5 Bücher Mosis. Benebig. 1546. Fol., in ber Parascha: Vehaja ekef, Fol. 198, Col. 1) nennen bie Rabbinen die firchlichen Gebäude ber Christen: 1. Tossa — "Grauel, "Saus der Grauel, ; nach dem Zeugnisse des "Brandspiegel's. von Rabbi Mosche Henoch (Basel. 1602. 4.; Frunffurt a. M. 1677. 4.) 18. Kap. Fol. 68, Col. 2; des "Schevet Jehuda" (von den Juben-Bersolgungen handelnd. Amsterdam. 1655. 8.) von Rabbi Salomon ben Birga Fol. 84, Col. 2; nach dem alten Nizzáchon in Wagens

feil's: Tela ignea Salanae, Bag. 196; nach Friedrich Samuel Brent: "Bubifcher, abgestreifter Schlangenbalg." (Rurnberg. 1680; bei Balfe r's Anmerfungen ju tem : "Butifden Theriaf" von Rabbi Sab man Bevi. Sanau. 1615. 4.) Rap. 2. Bag. 9; nach Dietrich Schwab l. c. 1. Ih. 7. Rap.; nach Johann Abrian von & mbben 1. c. S. 29, fo bağ Calman Zevi's Ausflucht (Rap. 2, Nr. 19, Fol. 12, Col. 2) nach Gifenmenger I. 509 als nichtig verworfen werten muß. 2. Beth avoda sara = " Saus ter Abgotterei,. nach Rabbi Defche bar Dajemon (Commentar über bie Difchnajoth im Amfterbamer Talmub. 1644. 4.) Fel. 78, Col. 4; nach Rabbi Salomon ben Birga I. c. Fol. 62, Col. 1; nach tem alten Nizzachon I. c. 241. 242, wo namentlich bie Graber ber Chriften in ihren Rirchen bes avouirt werben. 3. Beth avodath elilim = - Saus bes Bogenbienftes,nach bem Sepher chusidim von Rabli Jehuba (Gulgbach. 1685. 4.) Dr. 431. 435. 436. 437; nach bem Jore den in Rabbi Jofeph Raro's: Schylchan aruch (Amfterbam. 1661. 8.) Rr. 143. Fol. 116, Col. 1. 4. Beth hattiffa = "Saus ber Thorheit," ober ichlechtmeg: Tilla = "Thorheit," "Abgeschmadtheit," burch eine fpottische Bertebe rung bes Wortes, ftatt : Tephilla, in Rabbi Abarbenet's Commentar ju Daniel, Majené Jeschuah (Amfierdam. 1652. 4.), Fel. 73, Cel. 4; in ber Reifebefchreibung: Maffeoth Rabbi Binjamin (Amfterdam. 1698. 16.) Fel. 45, Cel. 2 u. c., inebefonbere in bem foftbaren Mahrden von ber St. Emmerand : Rirche gu Maing (Regeneburg?), bas in Rabbi Gebalja's: Schalscheleth hakkabala (Amfterbam. 1697. 8.) Fol. 27, Gol. 2 fich findet, und tie Leiche bes ju Roln verftorbenen Rabbi Amram's in einem Schifflein rheinaufwarts nach Daing gelangen laft, bamit fie bei ben Meltern bes Rabbi begraben murbe, mofelbft fie aber burch eine Bergewaltigung ber Chriften mit einer Tifla überbaut ward, bis es jubifchen Ctutenten unter tem offenbaren Beiftanbe "bee heiligen und gebenebeiten Gottes" gelang, ben Leichnam ju fteb. len, neben ben Aeltern Amram's ju begraben, unt in ber Amram's (= Emmeran'es) Rirche Die Leiche eines gehenften Diebes ju fubftituis ren. 5. Beth hatturpa = "Schanbhaus", 3. B. nach Rabbi Dofche bar Majemon I. c. Fol. 79, Col. 2; nach bem alten Nizzachon I. c. Fol. 82, wo Bfai. 5, 11 auf ben Rirchenbienft ber Gallachime und Cumarime angewendet wird. 6. Beth hakkisse, Beth carja, Beth ham-

= "Abort," nach 3. A. von Embben 1. c. G. 29; nach Johann pp's Bleibtreu: Erleuchteter Deir (Franffurt a. D. 1687. 12.) 61; nad D. Schwab l. c. 1, Th. 7. Rap.; nach &. S. Brent 2. Rap., verglichen mit Rabbi Calomon Jardi's Auslegung bes tes: Beth carja in bem talmubifchen Tractat: Temurah Fol. 128, 2, mit 2. (4.) Ron. 10, 27, mit Rabbi Berncham's: Sepher doth Adam ve-Chavva (Benedig. 1553. Fol.) 5. Theil, Fol. 159, 1, und mit bem: Jore den I. c. Bir ichamen une bier angufube was bem Juben , ber ein Saus in ber Dabe einer driftlichen e hat, bei bem etwaigen Bieberaufbaue beefelben, von Rabbi Jeim jugemuthet wirb. Gben fo muffen wir barauf vergichten, bie Benennung driftlicher Rirchen: Be afedan = "Saus bee Berber-. aus Rabbi Salomon Barchi's Erflarung im talmubifden Trace Avoda Sara Fol, 17, Col. 2 naber ju beleuchten. 8. Dennen fie ) eine fpottifche Beranderung bee Wortes: Dom = Domfirche, felbft Tehom = "Abgrund", over 9. Tuma = "Unreinigfeit." Für :e Benennung burgt bas alte Nizzachon Bag. 41. 42, wo er= t wird, wie Rabbi Relonimus ben neuerbauten Dom von Speper Raifer Beinrich III. in emporenbfter Beife zu beschimpfen magte: bie lettere aber, trot Salman Bevi's littiger Ausflucht (Gifen: iger I. 521, 522), Rabbi Ifaat Raro's: Toledoth Jizchak ntua. 1558. 4.), eine Auslegung ber 5 Bucher Mofie in ber Baa Degora Fol. 74, Col. 2. Bir übergeben bie 11. und 12. Beung driftlicher Rirden, nemlich: Beth hallezuth = "Saus ber pottung. und Bama = "abgottifcher Altar," und eben fo bie praten Ruganwenbungen, welche ein glaubiges Judenherz aus allen bie-Benennungen gieht und giehen muß, und welche a. in einer Berfoung auf alle driftlichen Gotteshaufer und b. in einer gleichmaßi= Schandbenennung bes Altares, bes Altargerathes, ber Deggeman= ber Gloden, bes Rreugzeichens, bes Rreugbilbes u. f. w. bestehen. Rellt fich bei biefen Schandbenennungen heraus, bag bie jubifche iebe fur Bortwipeleien und Calembourg's uralt ift, wenn g. B. : Keduscha = "Seiligthum" Kedeschuth = "Surenthum," ftatt: :f:Gewand" Difa:Gewand = "Tobten:Gewand", und folglich auch : "Lichtmeffe" "Lichttob" gefagt und gefdrieben, ober wenn bie eberartige") Sandbewegung ber Chriften bei ber Bezeichnung mit

bem beiligen Rreuge: "Schethi vaerof" = "Bettel: und Durdichlaggenannt wirb. Go mußte g. B. 3fai. 66, 17 bem Rabbi Be dai in beffen : Cad hakkemach (Benebig, 1546, Fol.) Bag. 20, Col. 1 Beranlaffung geben, bas "fich Beiligen und Reinigen in ben Garten nach einem in ber Mitte" theils von bem Sichbefreugen ber Chriften, theils von ben Baschungen ber Turfen auszulegen, und bie Borte: -nach einem in ber Ditte" inebefonbere auf ben Bettel: und Durdichlagber -Chomiter- ju beziehen. Das alte Nizzachon macht aber Fol. 23 gu 1. Dof. 27, 22: "Die Stimme ift Jafobe Stimme, aber bie Banbe find Gfau's Sanden, bie übergelehrte Bemerfung : "Deftwegen machen bie Chriften" (welche von Gjan berftammen, wie wir noch naber boren werben), "menn es bonnert, ben Bettel- und Durchichlag, bas ift, bas Rreng mit ben Sanben , welches ein Beichen ift , bag bie Sanbe Gfau's alle: geit Tobichlage begangen haben. Bir aber haben allein bas Gebet und fprechen bie Segen, welches anzeigt, bag bie ... Stimme - Jatobe Stimme gewefen fei, ... Die Benennung : "Bettel= und Durchichlag. wird in bemfelben Nizzachon Fol. 172 auch von bem Rreuze gebraucht, an welchem Chriftus hing, und im: Jore dea l. c. Rr. 141, Fol. 114, Col. 1, wird bas Sandeln mit (bem, wie es fich von felbit verfteht, golbenen und filbernen) "Bettel- und Durchichlag. nur nad Berftorung ber Rreugesgeftalt erlaubt, außer bei fogenannten -Balefreugen," "vor benen fie (bie Chriften) fich nicht buden (!) ... Cbenfe verbictet tas anonyme Buch: Col bo (Benedig, 1547), tas von jubiichen Cagungen und Rechten handelt, Dr. 97, Fol. 104, Col. 1 Beib rauch an einen Ballach ober Cumar, b. i. an einen ngefchorenen, ober -abgottischen Briefter., ober auf ten Lichtmeftag, ber jom ed = - Tag bes Berberbene. heißt, an Gojime Bache ju vertaufen. Relche burfen nur gerichlagen gefauft, und nicht wieder an Chriften verfauft werben, bamit ber Ballach biefelben nicht etwa neuerdings zu feinem abgeth: fchen Dienfte gebrauche und ber Ifraelit gegen 3. Dof. 19, 14 fic verfündige. Eben fo wenig burfen bie Sepharim posulim, bie -nichtes werthen Bucher-, unter benen bie Rirchenbucher und, nach Sepher Toledoth Adam ve-Chavva l. c. Fol. 158, Col. 3, insbesonbere bas neue Teftament verftanten wirb, auch nur an einen driftlichen gaien vertauft werben, weil biefer fie gang ficher bem Gallach einhandigen wurde. Rach dem vorhin ermahnten: Col bo. Nr. 108, Fol. 108, Col. 1

burfen Bachelichter, welche auf bem Altare (-vor bem Abgott-) angegunbet murben, erft gefauft werben, nachbem fie ber Ballach felber ausgelofcht hat. Dit "benjenigen abgottifchen Ruchlein (hoftien?), welche fie ten Cumarim geben, bie fle jur Abgotterei anwenden., barf gehandelt werben; -benn fie geben biefelben nicht bem Abgotte gum Effen; beffe halb find fie feine Opfer, fonbern fie werben ben Cumarim gegeben .-Gben fo ift ber hanbel mit bem Rleibe ber Gallachim, welches fie Superpellicium nennen, erlaubt; -benn basfelbe ift nicht jur Bierbe bes Abgottes, fonbern zur Bierbe ber Cumarim gemacht." Aber "Rauchfaffer gehoren zu ben abgottifchen Befagen und haben eine vorgangige Berbrechung von Rothen." Der Gebrauch ber driftlichen Rirchengloden ift ein aberglaubifcher und ftammt von ben Beiben; er ift von biefen win bas ebomitifche Reich eingeführt worben- (Rabbi Bechai's Ausle gung ber 5 Bucher Dofis I. c. Fol. 96, Col. 1, gegen bas Ende ber Barafcha: Mischpatim). Auf bie Blodenfeile läßt fich 3fai. 15, 18 anwenten, und nach Bictor von Carben: "Butenbuchlein" (Drude ort nicht genannt. 1580. 8.) 17. Rap, pflegen bie Juben, wenn fie lauten boren, ben zu verwunschen, welcher am Geil gieht. Nach Brent 1. c. 2. Rap. S. 9 nennen bie Juden bie Morgen: und Abenbgloden Terefa tholja = "unreine Balgengloden". Dem witerspricht jeboch R. Salman Bevi 1. c. 2. Rap. Fol. 13, Col. 1, Dr. 22; aber ohne Erfolg, wie Gifenmenger I. 530 glaubt, ba Terefa im Munde bee gemeinen Buten ungefahr fo viel, ale ber beutiche Tropus: "Luber" beteutet, und von ihm eben fo haufig und in mannigfachem, tropischem Sinne gebraucht wird; ba ferner noch immer bie Frage übrig bleibt: Barum benn bie Juten auch jest noch lieber "gur Schule flopfen", ale lauten, wenn fie bie Gloden fur erlaubt halten, und wenn, nach Bevi's Unficht, bas Gebet gleich gut ift, ob nun zu bemfelben gelautet ober -geflopft" wird? -

Im zwölften Rapitel wird ermiesen, wie bie beiben beiligen Saframente ber Taufe und bes Abendmales von ben Juben verachtet und verspottet werben. (S. 533-556).

\*Das heitige Tauf.Baffer heißt: 1. tas "Waffer ber Bertilgung" (Me haschemed); baber "schmabten" = "taufen"). Wir übergehen bas his fterchen von einem gestohlenen Jubenknaben aus Mainz, ber getauft, endlich — Bapft wurde, und burch harte Dagregeln wider bie Juben

in Maing feinen leiblichen Bater zwang, ber Fürbitte halber nach Rom gu fommen, um biefem offenbaren ju tonnen, bag er ein Buch gegen bie Chriften fdreiben, nach Daing beimtehren und wieber Jube fein werbe, was benn auch unter Mitfuhr eines großen Reichthums (!) gefchen fei. Rabbi Lipmanns Sepher Nizzáchon Nr. 218. 289. 21 und bas - Schevet Jehuda l. c. Fol. 46, Col. 1; Fol. 62, Col. 1; Folio 77, Col. 1; die Majene jeschua Fol. 73. Col. 4 u. a. m. bienen hier gum Ber lege. Ein befehrter Jube beißt Meschummad. — 2. Das -hoffartige Maffer .. 3. Durch eine Beranberung bes Bortes: Kedoschim in: Kedeschim, Etwas, was ber aufmertfame Lefer aus fruber über bas Ab targerathe Befagtem fich erflaren mag. 4. "Stinfendes Baffer .. 5. Baffer ber "Befubelung" und 6. ber "Unreinigfeit". Die Laufe felber beißt: a. -Bertilgung-, b. "Unreinigfeit-, c. -Schandtaufe-, d. - Grauel taufe," o. "Laufe bes abicheulichen Baffere", f. "unflatige Laufe". Die Belege für alles Diefes mogen bei Gifenmenger (I. 434-543) fels ber nachgesehen werben.

allerheiligfte Saframent bes Altars beißt: Seuda tome. Die Bestalten bee Brobes beißen: Lechem tame ober tome, g. B. in einem bebraifchen Traftatlein, bas 1696 gu Frankfurt a. DR. unter bem Titel : "Die Geschichte eines Gespenftes in ber heiligen Gemeinbe ju Difoleburg" erichien, und von einem Juben handelt, ber Chrift, bann Bifchof wurde, und beffen Seele 1696 in einen ieraelitifchen Jungling fuhr, aus biefem ihre Gunben befannte, unt zwar unter anberm auch bie: "Beigmehl habe ich gegeben zu Lechem tome." fur biefe Benennung, bie wir hier, wie alle folgenben aus Ehrfurcht vor bem anbetungewurbigften Beheimniffe bee Leibes und Blutes unferes Beren Jefu Chrifti nicht überfegen wollen, findet Rabbi Lipmann bie febr blote Entichulbigung, bag ja bie Rirchen ber Chriften ohnehin nunrein. feien, weil Tobte in ihnen begraben liegen. Die weitern Benennungen ber Bestalten bes Brobes find: Pesil lechem, Avoda sara, Lechem megoal, Sefel tame. Ihre Bebeutung und Nachweifung, wie bie vergeblichen milbern Erflarungeversuche Lipmann's finden fich bargethan und wibers legt bei Gifenmenger I. 545-552. Die Gestalten bes Beines heißen: Jen nésech, jajim tarélim; ber Relch heißt burch eine boshafte Beranberung bes Ramens: Kelef, und bas Relchgerathe: gefie avoda

sara. Den erforberlichen Rachweis und bie Biberlegung Lipmanns fcher Ausflüchte gibt Gifenmenger I. 552-556.

Im dreizehnten Rapitel wird erwiesen, wie die Juden die driftlichen Feier- und Festrage nennen, und was sie bas von schreiben. (S. 556-567).

Die driftlichen Feier- und Sefttage beißen : 1. Ed und Edim = -Untergang, Unglud, Berberben .; 2. hefel = -Gitelfeit.; 3. Chogga = -Coreden .. Gine befonbere fdimpfliche Benennung haben bie Sauptfefte ber Chriften burd bie alten wiselnben Bortverbrehungen ber Juben. So heißt analog ju: Nativitas D. N. J. CH. bas Chriftfest: Nital, Nittal, Noal, lauter Bebeutungen, welche mit bem in ben Augen ber Juben fo ichimpflichen Tobe Chrifti am Rreuge gufammenhangen, und es ift fcauerlich zu lefen, wie bie Juben, nach Ernft Ferbinanb "Flagellum Judaicum" ober : "Jubengeißel" (Strafburg. 1601) 1. Theil, 4. Rap.; nach D. Schwab l. c. 1. Theil 1. Rap. S. 30.31; F. S. Brent l. c. 1. Rap. S. 7; J. A. von Embben l. c. S. 29 bie h. Chriftnacht unter gafterungen gegen ben Weltheiland begeben. Eben jo verfehren fie ben Namen tee driftlichen Dfterfeftes (Pascha ober Pesach) in: Kesach = "Aufrottung" ober Kezach = "romifcher Corianber." An driftlichen Coun: und Festtagen burfen bie Juben, nach Borichrift bes Talmub, in fein Chriftenhaus geben, auf ber Baffe tie Chriften nur leife und mit niedergeschlagenen Augen grußen , und mit ihnen feinerlei Befchafte machen, ober ihnen irgend ein Befchent geben ober abnehmen. Die Milberungen biefer Borfdriften find theils burch bas Beforgniß irgend einer Feinbichaft, ober burch Gigennut unb Lieblofigfeit motivirt. Siehe biesfalls bie nabere Ausfunft bei Gife ns menger I. 566-567.

Im vierzehnten Rapitel wird angezeigt, wie fehr sich die Juden ruhmen, und über alle Wölker der Welt erheben. a (S. 568—588).

\*Wir haben ichon wiederholt unjere Ehrfurcht vor den Stamms vatern bes israelitischen Bolfes ausgesprochen, und den Borzug des ausgewählten Bolfes (5. Mos. 7, 6; 10, 15; 14, 2; 26, 18) anerkannt; wir wiederholen hier auch noch das berühmte Epiphonema des heilis gen Augustinus: "Das neue Testament liegt im alten verborgen, bas

alte Testament ift im neuen erfchloffen." Wir tonnen aber auch nicht umbin auf bie Beiffagung Chrifti bingumeifen, welche bei Matthaus 21, 43 verzeichnet ift: "Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Bolfe gegeben werben, bas beffen Fruchte bringt." Die nemliche Anerfennung findet bas altteftamentliche Judenthum bei Gifenmenger, ber im Gingange biefes Rapitels aber auch auf eine Stelle in bem Debrafch Tillim u. f. w., bas ift in einem allegorifden Come mentar über bie Bfalmen, bie Spruchworter u. f. w. (Benebig. 1546. Fol.) Fol. 35, Col. 1 hingewiesen hat, welche jum letten Verfe im 74. (75.) Bfalme bemerft: "Der heilige und gebenebeite Gott hat ben 36raeliten gehn Borner gegeben: bas Born Abrahams (3fai 5, 1), Ifaats (1. Mof. 22, 13), bes Mofes (2. Mof. 34, 29), ber Prophezeiung (1. Sam. 2, 1), bee Befetes (Sabafut 3, 4), bee Briefterthume (Bfalm 111 (112), 9), bes Levitenamtes (1. Chron. 25, 5), Jerufalems und bes Tempels (Pfalm 21 (22), 22), bes Meffias (1. Sam. 2, 10), bes David (Bfalm 131 (132), 17). Nachbem aber bie Bergeliten gefündigt haben, find fie von ihnen genommen und ben Bolfern ber Belt gege: ben worden, wie (Dan. 7, 7) gefagt wird : ""Und hatte gehn Borner ..., ba bie Bolfer ber Belt (in bicfer Stelle) mit tiefen Thieren bezeich: net werben " Demungeachtet behaupten ber Talmub und bie rabbinis fchen Schriften von ben nachdriftlichen Juben noch immer, bag Gine ieraelitifche Seele Bott werther, als alle Seelen eines gangen Bolfes, bag ihr Bolf vor 3hm angenehmer, ale bie bienftbaren Engel, und bas Bornehmfte vor allen fiebzig Bolfern ber Erbe fei; bag Gott unter ben Beraeliten fei und wohne ; bag bie Welt nur um ihretwillen erfchaffen wurde; bag fie bie Frucht und ber Weigen, bie übrigen Bolfer aber bie Sulfen und Stoppeln (boh. Lied 7, 2; Pfalm 82 (83), 14; Dbab. 1, 18; 3fai. 40, 17) feien, bag ohne fie bie Bolfer eben fo wenig befteben tonnen, ale bie Welt ohne bie vier Winde, ale ber Ralf (Ifai. 33, 12) im Mortel ohne ben Canb befteben fann; bag nur wegen ihnen Regen und Sonnenschein über bie andern Bolfer fomme; baf fie nur begwegen unter alle Bolfer gerftreut feien, um Segen unter biefen ju verbreiten ; baf fie (noch jest) bas "heilige und reine Bolf", bas "priefterliche Reich., bas "unvergleichliche" Bolf Gottes (2. Dof. 19, 6; 5. Dof. 33, 29) feien, beffen Dienft Gott weit angenehmer ift, ale ber Gottesbienft anberer Bolfer, bas im Befige ber Beisheit und bes Berftanbes, Gett felbft verwandt und mit ibm verbrubert ift (5. Dof. 4, 7; Bfalm. 148, 14; 5. Dof. 32, 9; Bfalm 121 (122), 8); bağ fie im Bewußtfein ihres foniglichen Beichlechtes Gott taglich banten muffen, baß er fie ju Juben, und nicht ju Beiben und Rnechten gemacht habe, weghalb fie fich untereinander nicht Ruechte beißen burfen; bag bie einem Juben jugefügte Beleicigung unmittelbar eine Beleitigung Gottes fei, und bag bie Rettung einer Jubenfeele bie Rettung ber gangen Belt aufwiege; bag fie fich mit ben anbern Bolfern nicht vermifchen fonnen; bag Bott über fie nie gurne, wie uber bie anbern Bolter; bag fie Gott, bie übrigen Bolfer bem Teufel gehoren, wie biefes aus bem Som: bol ber zwei Bode in 3. Dof. 16, 5-10 erhelle, von benen einer Gott, ber anbere bem Mfajel gebore; bag bae Bebet ber Befchnittenen (noch jest) vor Gott ein fuger Beruch fei und 3hm von bem Engel Canbalfon ale eine Rrone auf bas Saupt gefest werbe ; bag bie Richterhorung ihres Gebetes nur barin ihren Grund habe, weil bie Juben ben Schem hammphorasch, ober ben rechten Ramen (Form) ber Bebete nicht wiffen; bag ihr Bebet nicht birect in ben himmel fteige, fonbern querft nach Berufalem und in ben Tempel tomme, weghalb fie beim Bebete ihr Angeficht gegen Balaftina wenben, mahrend bas "Backeln" bei bemfelben bie Ratur bes Lichtes und bes Feuere nachahmt, bas in feis nem Berbrennungsproceffe fich gleichfalls bewegt; daß Gott beim Gerichte gegen bie Juben viel gelinder fei, als gegen bie anbern Bolfer, unb baß er fie bei Tag, und nicht figend, fonbern ftebend (!) richte ; baß bie Borficht Gottes für Israel unmittelbar forge, mahrend ihm die übrigen fiebzig Boller wie ber Tropfen am Gimer ober bas Staubchen an ber Dage, wie Spreu und Stoppeln ober wie Rorbe feien, in welche man Dift und Strob wirft, gar Richte, ober bochftene wie ein Reller voll Effig, im Gegenfage ju einem Fag guten Weines, ober (mit ausbrudlicher Beziehung auf 2. Mof. 3, 2) ale Difteln und Dornen im Gegensate gu bem Feuer gelten, wo ber gute Bein und bas munderbare Feuer felbfts rebend ein Sinnbild ber Juben ift.

Im fünfzehnten Rapitel wird angezeigt, wie bie Juben alle Bolter ber Welt, befonders aber die Christen haffen und verachten; ferner was fie fur Beuchler seien. « (S. 588—630),.

Bir wollen aus ben Marginalien biefes Rapitels nur hervors beben, daß, nach ber Anficht alterer Rabbinen, bie Seelen ber Gos

## 124

jime (folglich auch bie ber Chriften) von ben "unreinen Beiftern" bet ftammen, beziehungeweife won bem Unflath, welchen bie Schlange in bie Eva geworfen hat," und es ift baber nur eine halbe - Confequeng, wenn bie Gojims und ihre Seelen bem Gethiere, g. B. ben Schweinen, Affen und Bolfen beigegablt werben; ja es ift mehr als eine Concefe fion, wenn Rabbi Ruben in feinem großen: Jalkut (Bilmereberff. 1631. Fol.) Fol. 10 (12), Col. 2 und in feinem fleinen: Jalkut (Brag. 1660. 4.) gu 1. Dof. 1, 25, ober Rabbi Ephraim in feinem : Ir gibborim (Bafel. 1580. Fol.) Fel. 9, Col. 1 ben "Abgöttifchen" bas Brabifat: Abam - Menfc zu erfennen, obwohl ber Gine felbes nach 3. Doj. 20, 26 wieber möglichft confinirt, und ber Andere ber -Seele bes le bendigen Beiftes" im "Bich" und jener in bem "Abgottischen" eine und biefelbe "Sinabfahrt" prognofticirt; ober wenn ju bem herrlichen 31. Rapitel Ezechiel's vom "guten hirten" Bers: 31, im Zalmub (Tract. Avoda Sara Fol. 3, Col. 1, in ben Tosephoth) bie Gojims wenigftens im verächtlichen Ginne bes Bortes, wie etwa in Bfalm 117 (118), 6; 123 (124), 2 unter ben Begriff: "Menfch. fubfumirt werben. uns beghalb gar nicht munbern, wenn nach Rabbi Abarbenel, Gfau und Jafob = Ebomiter und Israeliten = Chriften und Juben, -megen ihren gang und gar verschiedenen und hochft widerwartigen Temperas mentena fich haffen, ober wenn Rabbi Bechai ben Juben anrath, ben "Rinbern Gaus" (b. h. ben Chriften) gegenüber, die Beifen Jafob's anzunehmen, nemlich: "ben Rrieg, bas Gebet und - Gefchente"(!); ober wenn berfelbe Rabbi Bechai ju Spruch w. 30, 23, 28 und Das lach. 1, 3 zeigt, wie "fpinnefeind", wie nach "Beiberart neibig", wie "driften ... und "turfenfrefferifch" er felber mar, ale er biefe Bibelftellen auf Gfau, die "Ebomiter" und "ihr Reich" (bas Chriftenthum) und auf "Ismael" = Ismaeliten = Türken bezog. Ja es ift auch gang natüre lich, wenn bie altern Rabbinen alle Bolfer, befonbere "Jemael" und noch mehr "Gfau", fur ihre, Gottes und bes Befeges Feinte, fich felber aber nicht fur berechtigt hielten, namentlich bie Chriften in ber Rleibung, im Saarschnitte und anbern Manieren (wohl auch in ber Aussprache beutscher Borter?) nachzuahmen, außer "wenn ein Israelit nahe beim Ronig fein und vor bemfelben bleiben muß. (!). Eben fo naturlich mar es, wenn ber alte Jube, fo oft er Jubifches und Chrife liches nebeneinander nannte, bas Wort: Lehafdil = wes ift ein Unterichieb gu machen" bingufugte, ober wenn er ce fur unerlaubt anfab, -einem Boi bie Beimlichfeiten bee Befeges ju offenbaren., ein Sans an ibn gu vermiethen, ober benfelben (eventuell!) im Banbe 3erael's mohnen gu laffen, und außer im Falle ber Roth und mit allen erbentlichen Borfichtemagregeln, eine driftliche Bebamme ober gar eine driftliche Gangamme aufzunehmen, ober umgefehrt, felbit gegen gobn, bas Rind eines "Abgottifchen" gut ftillen, obwohl, nach Birfe Rabbi Gliefer (Brag. ohne Jahresgahl. 4.) Rap. 52, Die Stammmutter Sara viele beibnifche Rinter ftillte, ba Gott bie Dild ihrer Dutter vertrodnen ließ, um vor aller Belt bae Bunber einer .neunzigfahrigen. Gebaren: ben (1. Dof. 17, 17) ju offenbaren. Und mas murbe Gerr Rabbiner Oppenheim bem von ihm fo hart mitgenome menen Beiftlichen (f. oben G. 7. 60. 61) entgegnen, wenn ihm biefer, mit Gifenmenger I. 614.615, bie von biefem angeführten rabbinifchen und talmubifch en Stellen entgegen hielte, in benen es ausbrudlich mißbilligt wird, bag eine Jubin bei einer Chriftin ("Cuthaerin," "Fremben") Sebammenbienfte leifte, außer fur Lohn und gur Bermeibung von Feindschaft, -weil fie (burch biefen Dienft) verurfacht, baß ein Rind gur Abgötterei geboren wird. ?! - - Und welches Bertrauen founte ber alte Jude ju bem Boi faffen, wenn ihm Ratbi Dofche Diffogi in feinem: Sepher mizvoth gadol (Benedig. 1547. Fol.) Fol. 156, Col. 3, geftust auf ben Talmub (Avoda sara, Rol. 25, Col. 2) vorschrieb: "Trifft (ber Jube) einen Goi auf bem Bege, fo lagt er benfelben an feiner rechten Sanb geben; fleigen fie mit einander binauf ober binunter, fo foll ber Jube nicht unten und ber Goi oben, fonbern ber Jube oben und ber Goi unten fein, bamit biefer nichts auf benfelben werfe, ihn umzubringen. Er (ber Jube) foll fich auch nicht vor jenem buden, bamit er ihm bie Sirnichale nicht gerschmettere. ?! -- Rach ber Anschauung alterer Rabbinen, mar ein Goi und ein Rnecht unfahig jur Beugenschaft, burfte ber Goi von feinem Juben gelobt werden, galt bas Almofen bes Goi für funbhaft und burfte vom Juden nicht öffentlich empfangen werben, mahrend binwieber bem Goi von bem Juben ein Almosen nicht aus Liebe ober Mitleiben, fonbern num bes Friebens willen" gereicht werden foll. Wir übergeben ben Bormurf ber "Seuchelei", welchen Gifenmenger auf

bie Mentalreftrictionen, Befchimpfungen und Bortverbrebungen bafit, beren fich bie Juben nach bem Beugniffe ber befehrten Juben Anton Margarita, F. S. Brent (l. c 4. Rap. S. 18. 19) und nach Gifes menger's eigener Erfahrung bei ihren Begrugungen, ben Chriften gegenüber, bedienen. Wir wollen nur Gine Stelle aus bem Berte Dar garita's beibringen, bas une eben jur Sand ift und ben Titel fuhrt: Der gant Jubifd glaub mit fampt ainer grundlichen vnb war haffren anzangunge, Aller Satungen, Geremonien, Gebetten, Saymliche und offentliche Gebrauch, beren fich the Juben halten, burch bae gant Jar. Dit iconen und gegrundten Argumenten wyder iren Glauben. Durch Anthonium Margaritham Bebrapichen Lefer ber loblichen Statt Augfpurg befdriben vnb an Tag gegeben". 1530. 4. Quaternionen: b. 2do. Gine zweite Ausgabe: Frantfurt a. DR. 1561. 4., Quaternion; e. 2do., bezeichnet Margaritha nale hebrapfchen Lefer. in Leipgig; Gifenmenger beruft fich auf bie Auflage vom 3. 1689. Dargarite fcreibt (Quatern. B. Blatt 4. Col. 1) hieher gehörig: "Aber fainen Chriften, fo er ichon flug ift, ain hubich wert macht, fol er (ber Jube) nit loben und fo er fehe bas ein Chrift ein gotlich gut, marhafftig mer that, ale bas er burch gotewillen gebe, foll er jms nit ju guttem aus legen, fonbern fol gebenfen an ben Spruch Brov. 14. Die genabe ber Bolder ift fund ic. Er mag aber follichen Chriften wol loben und rumen, bieweil ere boret vub ficht, von wegen merere frybes, bann bie weil fie unnber ben Chriften wonen, muffen fie ann biglein vber not effen, Bott maift wol, warumb er bem Gfel fain Borner gibt, Derglei den fcreben fie auch vil inn jrem Talmutt, bas man taynen Chris ften inn bem namen Gottes empfahen foll, man fol im auch ben frib nicht wunichen. Die teutschen Juben haben ben brauch, fo fie ain Chri ften empfaben, fprechen fie nit fent Bot willtomm, fonber fpreches, fcheb willfomm, bas ift teuffel fomm ic. In Summa fain Jub will fainem Chriften wol, benn fie halten die Chriften gant fur vurain, nach innhalt jres Talmube, vnb mas gute vnnb redligfeit fie ben Chris ften ergaigen, thoub fie nit von bergen fonder auf forchta. Bir uber geben ferner bas: »Rappores", bas: »Rapporo mifo mefdunno" Schimpfworter, welcher bie Juben bem einzelnen Chriften gegenüber fic bedienten, wie ten Fluch, ben fie aus Berem. 50, 12 entnahmen, fo oft fie mehrere Chriften beisammen trafen, bas : harbe mamserim und

ie übrigen Schimpfnamen auf bie Chriften, welche Dietrich Schwah a feinem: "Jübischen Dedmantel" (Coln. 1516. 4.) 1. Th. Rap. beibringt. Eben so übergehen wir die Anwendung des Anseruckes: "pegern" auf den Tod eines Nichtjuden, und die Berwünschung m Grabe eines solchen, welche Isai. 26, 14 ober auch Jerem. 50, 12 utnommen ift.

Im fechezehnten Rapitel »wird angezeigt, wie bie Juden die Christen zu nennen pflegen, und wie fie ihnen meitentheils spottische Namen geben.« (S. 631-728).

Diefe Ramen ber Chriften fint nach ben aus bem Talmub und nbern rabbinifden Schriften aufgenommenen und vertheibigten Belegen fifenmenger's: 1. "Ragarener". - 2. "Romer", nicht ohne Begiebung auf ben romifden Papft. - 3. "Guthaer", gleichbeben: end mit: "Samaritaner"; vergleiche: 2. (4.) Ron. 17, 24. - 4. "Rit: im-, vergleiche: 1. Dof. 10, 4. -- 5. "Rinber Cfau's" unb Ebom'en, "Ebomiter", "Efau's Saamen", bas nebomitifde" nb -efauifche Bolf., und zwar aus folgenden, gang unbegrundeten abbinifchen Angaben: a. weil bie Chriften an Jefus glauben, beffen Rame mit bem Ramen : "Efau" ibentifch fein foll; b. weil bie "Ebomi= er- querft ben driftlichen Glauben angenommen hatten; c. weil Rom immal Ronige aus bem Gefchlechte Efau's gehabt habe, burch Bepho, en Sohn bes Eliphaz und Enfel bes Efau (1. Dof. 36, 4. 11). Diefe Benennung ber Chriften ift um fo vorwurfevoller, ale, nach ber An= chauung ber aftern Rabbinen, Gfau, nunter bem Blaneten Dare gewren-, und fomit wom Schwerte lebenba (1. Dof. 27, 40) und wein Blutvergießer", "alle bie Unreinigfeit in fich aufgenommen, welche ber berfte Teufel, Sammaël, in die Eva geworfen hatten, weghalb er auch bas Bilbnif ber Schlange an feiner Gufte trug," und alle bie Namen verbiente, welche jum Theil bem Teufel gufommen, und welche ba finb : L . Sammael", f. . Satan", y. . bie alte Schlange", S. . ein Teufele: nann. , e. "ber Rabe", C. "bas Schwein" und "bas wilbe Schwein", 1. -ber Bod", O. "ber jum Stoffen geneigte Dche", . "ber abgefalene Ifraeliten, x. mein Marra, d. wber Rothen (lettern Mamen vorzügich -ale unter bem Mare geboren" und "fatt ber Erftgeburt" mit bem -Schwerte Dethufaleme. belehnt, "auf welchem ber Schem hammpho-

rasch gefdrieben ftanba und "mit welchem Dethufalem taufent Teufel erlegt hatte"); ale er ferner funf Tobfunben ber fcwerften Art an Ginem Tage begangen , icon im Mutterichoofe Abgotterei getrieben, unb ben Nimrod ermordet hatte, um bas Rleib Abam's (1. Dof. 3, 21) ju erobern, -auf welchem alle wilben Thiere und Bogel ber Grbe fo vortrefflich gestidt und auf: und eingenabt maren. bag bie wirfliden wilben Thiere und Bogel ju bem Rleibe Nimrobs ichaarenweife berbeis jogen und fo biefen unwillfurlich jum newaltigen Jager vor bem herrna machten (1. Dof. 10, 9); ale enblich Cfau, auf Brubermorb finnend, in ber Soble von Mambre burch Juba, ober, nach Anbern, burch Cufdim, ben Cohn Dan's, getobtet warb. - 6. Das "Befcledt. bie "Rachfommen von Gerr", bem Lanbe Gfau's (1. Dof. 32, 3; 5. Dof. 2, 12). - 7. Die "Rinber" und ber "Samen Amalefe. ber ein Enlel Cfau's war (1. Dof. 36, 12). - 8. Die -Fremben-(Nochrim ober: Sarim) in ber Bebeutung, welche Eged. 44, 9 unb 5. Mof. 15, 3; 17, 15; 23, 19. 20; 1. (3.) Kon. 8, 41, angegeben ift, alfo im Gegenfate ju: Bruber, Bunbesbruber. 3mar wirb nach Rabbi Arbabenel burch 5. Def. 23, 7 bie Anwendung bes Ausbruckes: Nochri auf bie Ebomiter (Chriften) abgelehnt; aber nur icheinbar, ba ja nach bem alten Nizzachon l. c. 138. 139 biefe Stelle aus Bfalm 136 (137), 7 und aus Dbatiah 1, 11 (lies tas gange Rapitel!) commentit werben muß, und fomit bas punctum saliens: "Db bie Bewucherung ber Chriften erlaubt fei?" eine bejahende Erledigung erhalten barf, weil Die Ebomiter Die Gubsumtion unter 5. Dof. 23, 19 verwirften (!). -9. "Goi", vielfach: "Gojim" = Bolter, mit bem Rebenbegriffe bes Unglaubens ober bes Beibenthums, weghalb es eine Conceffion ift, wenn ein Chrift: "Goi Nozeri" = nagarenischer Boi genannt wirb. auch ber Ausbrud: "Schabbesgoi" und: "Schabbesgoja" = tie drift liche Dienerschaft bes Juben am Sabbath. — 10. Die "Rinber ber Wollustigen" (Bené Adina), analog zu Isai. 47, 8, wo Babylon mit biefem Ramen belegt wirb. - 11. Die "Bermalmer-, nad Daniel 7, 7, welche Stelle von ben "Romern", und fofort von ben "Chriften" verftanden wirb. - 12. "Borim" = "Eprier", von Bor = Thrue (Josue 19, 29; 2. Sam. (Ron.) 24, 7), nach Ifai. 23, 5 (lies bas gange Rapitel!). - 13. Das "ftarte, harte, graufame Bolf. (Assim). - 14. Die "Gewaltthätigen., bie Tyrannen-

(Arixim). - 15. Die -Unbefdnittenen« (Arolim). Dag bier bie rege Ginbilbungefraft ber alten Rabbinen ein reiches Felb von boch unanftanbigen Rahrden, allegorifden Deutungen und exegetifden Tranmereien angebaut haben muffe, geht aus bem langen Referate Gifenmenger's 1. 671-688 hervor; uns verbietet die Griftliche Ehrbarteit, hier naber auf alles Diefes einzugeben. - 16. - Ramferim- = Bafarben. - 17. Das -gottlofe Bolf-, bas ngottlofe ebomitis foe Bolt., die "Gottlosen" (Reschoim). — 18. Das "verflucte Bolt- (Am hammokullal). - 19. . Dinim- \_ Reger; fo beiffen befonbere jum Chriftenthume befehrte Juben. - 20. - Copherim-Berlaugner Gottes und bes Befehes. - 21. "E pifuraeta. -22. -Boferima ober: "Maffirima = Reger, Brelehrer. - 28. -3 vs verim- = Blinbe. - 24. -Goi nafal- = bas narrifde Bolt, -Sedalim vetippefdim., ober: -Refilim. = Rarren und Thos ren. - 25. "Sebim" = hoffartige (Bammidbar rabba Fol. 198, Col. 3, in ber 11. Parafcha über Spruchw. 3, 34; in Rabbi bar Rach. mani's: Rabboth. Bilmereborff. 1673. Fol.). - 26. "Toim" = Brrende. - 27. "Legim" = Spotter. - 28. "Tem eim" = Uns reine. - 29. "Dethim" = Tobte. - 30. "Ochele befar chafir", nach Ifai. 65, 4, = Schweinfleischfreffer. Das Schwein, ober "bas ans bere Ding., wie es von ben alten Rabbinen aus heiligem Abicheu, und wegen bem: maxima puero debetur reverentia genannt wirb, gibt biefen naturlich wieder eine bochft willfommene Beranlaffung ju Dahrchen und Fabeln. So follen g. B. gehn Scheffel Aussatz in die Welt gefommen, und bavon neun Theile bem Gefchlechte ber Schweine befchieben morben fein; auch foll biefes Gefchlecht funftig gu ben "Bieberfauern" gehoren, ba es ja jest foon bie Rlauen gespalten habe. Unter biefer Anticipation funftiger Reinheit hatten bie Ifraeliten, einer feltfamen Auslegung von 5. Dof. 6, 11 gufolge, bereits bei ber Groberung bes Lans bes Ranaan burch fieben Jahre Spedfeiten und Schinfen, neben ber -Borhaut neu gepflangter Weinberge" (3. Dof. 19, 23), in ihren Saus fern gehabt, und burfen in Rriegszeiten auch jett Schweinfleisch geniefs fen. Ja Daniel's Abwesenheit, mahrend bem Aufenthalte feiner Gefahr: ten im Feuerofen, wird im Talmub (Tract. Sanhedrin Fol. 93, Col. 1) verfchiebentlich, und unter Anderm auch burch eine angebliche Berreis fung nach Aegypten erflart, um aus Alexandria, für Rebufadnegar,

junge, noch unverschnittene - Schweine zu holen, resp. beimlich aus: guführen, ba fein Mutterschwein unverschnitten aus Regypten gelaffen wurde (!). - 31. "Dvebe avoba fara" = Abgotterer, und 32. "Drebe hattaluin ober: "hattoluin (vergleiche oben 6. 81 bie legten Beilen von unten!). - 33. - Achum., eine aus ber Bufammenftellung ber Anfangebuchftaben nichrerer Worter entftanbene Benennung, welche "Diener ber Sterne und ber Blaneten" ober, nach Bagenfeil, "Ovede Christus umirjam" = Diener Chrifti und Maria bebeutet. -34. "Relafim" ober: "Relofim", beffen Bebeutung aus Bfalm. 21 (22), 17; 3fai. 56, 11 erichloffen werben mag, weil bie einschlägigen Beweisstellen bei Gifenmenger I. 713. 715 fich hierauf berufen. Ueber bie jubifche Bermunichungeformel: Kelef chole und noch andere fcimpfliche Benennungen ber Chriften aus bem Munbe ber Juben be richten Brent I. c. G. 18. 19, Dietrich Schwab I. c. 1. Ih. 8 Rap. S. 69 und heg l. c 1. Th 4 Rap. .. 35. .. Chamorim., und: 36. "Chaffrim" ober "Chaffre jearim", brei goologifche Claffifita: tionen, von benen bie erfte mit ter oben G. 84 angeführten ichimpfib chen Benennung tes Apostelfürsten Betrus, Die andere mit bem Pratie cate Cfau's sub. 5 lit. C (oben G. 127) übereinstimmen. - 37. "Sobe feg., vielfach: "Schefagima ober: "Schefogima = Scheufal; befondere von Chriftenfindern gebrauchlich, baber : "Schidfel" (vergleiche Brent und Schwab a. o. a. D.). - 38. "Acher", vielfach: "Ache: rim" = ber "Anbere", tie "Anbern". Sieher gibt es nach Gifen menger I. 432. 433. 720 ju 3. Dof. 20, 10 im Talmub (Tract. Sanhedrin Fol. 52, Col. 2), bei Rabbi Calomon Jarchi und antern Rabbinen eine Auslegung, welche ben verbotenen Umgang eines Juben mit einer verheiratheten Chriftin nicht ale Chebruch anfieht, .. weil bie Guthaer feine Che haben." - In biefe 38 Beuennungen ber Chriften in rabbinifchen Schriften fnuvft Gifenmenger 1. 721 noch ben bin weis auf einige anbere jubifche Rebensarten, welche Brent l. c. und Sowab l. c. aufgahlen, g. B.: . Saman" für Jubenfeinbe, und bie Chriften überhaupt. Andere Benennungen und Jene, welchen fie vermeint find, mogen aus ben Bebeteformeln erichloffen werben, welche Gifenmenger I. 722. 723 aus bem Brager Selichoth (1587, Fol.) Fol. 11, Gol 2 und: Fol. 56, Gol. 2 beibringt, wo von "ftolgen Baffern-(3fai. 17, 12) und von "Ronigen ber Berfehrtheit" bie Rebe ift, ober

aus Rabbi Afiva's: "Othioth" (Krafau. 1584 4. und ichon früher: Benedig. 1546. 4.) Fol. 9, Col. 2. 3, wo das Gleichnis von den reiffenden Thieren des Waldes angewendet wird, ober aus Mabbi Abraham Seba's: "Zerör hammör" (Krafau. 1595. Fol.) Fol. 125, Col. 2, wo die sub 5 lit. 4 gegebene Bezeichnung Cfau's (f. oben S. 127) gleichfalls hieher gehört. Schließlich geht Eifenmenger I. 725 ff. nochmals auf die Ramen ein, welche den zum Christenthume besehrten u Theil werden; diese find: "Meschummadim" — die Bertilgten, "Munarim" — die Beränderten, "Malschinim" — Berläumder, wie aus bem Birchath hamminim, b. i. aus bem "Gebete wider die Keper-hervorgeht, auf das wir später noch zurücksommen muffen.

Im fiebzehnten Rapitel "wird angezeigt, wie bie Juben bie gange Chriftenheit zu nennen pflegen." (S. 728-803).

\*Gifenmenger weist 48 Benennungen ber Chriftenheit aus em Talmub und anbern rabbinifchen Schriften nach. Diefe finb: L Das -romifche Reich-, ober: .Rom., vornemlich zu Daniel 7, . Defhalb heißt auch ber gegenwartige, fcon feit ber Berftorung Jeufalems, und ohne prophetische Bestimmung feines Endes andauernde, olitifche Buftand ber Juben: Guluth (Golus) Romi, bas aromifche klenda ober: "Eriliuma, die arömische Gefangenschaft." Die Stabt Rom felber heißt, nach ber hauptstadt Eboms, manchmal auch: 🐿 o 6 r a • , z. B. zu Isai. 34, 6; 63, 1. — Jerem. 48, 24; 49, 13 — Amos , 12. Dann wieber: bie "große Stadt im romifchen Reiche", in Chom., in "Bor.; auch: "Efau's große Ctabt., "Efau's Berg.; "ber Berg Seir- ; "Dagbiel" und "hiram" ju 1. Dof. 36, 43; "Rinive, Die Mutftabt"; bas "gottlofe", bas "ruchlofe" Rom. Es fehlt auch nicht an inem talmubischen Dahrchen über ben Ursprung ber Stabt Rom, bie mit: n im Deere auf bem Behm entstanden fein foll, ber fich immer haufiger nb baufiger an ein Binfenrohr anfeste, bas gur Beit Salomone ein Engel 16 Meer gesteckt hatte, und zwar zur Strafe für biefen, weil er bie Tochter es beibnifchen Pharao jur Frau nahm. — 2. Das "vierte Reich", jeldem ber "vierte Golus" entspricht. — 3. Das "Reich ber Cu= baer ... - 4. Das - Gfau'fche Reich .. ober ber -gottlofe Gfau ... em confequent ein . Bolus Gfau- fecunbirt, welcher gur Strafe über rie Juben tam, weil Jafob felber, 1. Dof. 32, fich einen "Rnecht

Gfan's", feines "Berrn" nennt, ober weil er biefen um bas Wecht ber Erftgeburt betrog, ober weil Joseph von feinen Brubern als Gflave nach Aegypten verfauft murbe, ober weil bie Israeliten bas Erlage und Jubeljahr nicht nach ber Borichrift (3. Doj. 25) gehalten haben, ober enblich "wegen ihrer Unbuffertigfeit" (Jalkut chadasch. Amfterbam. 1659. 4. Fol. 49, Col. 4. Dr. 62) und -weil unter ihnen bie Berlaumbung und bie bofe Bunge ift- (Rabbi Becai, Commentar über bie 5 Bucher Mofis Fol. 64, Col. 1, Parascha Schemoth), wahrend nach bem Sohar (Sulzbacher Ausgabe, Col. 340, Parascha Tolodoth) bem Gfau bie Ehrfurcht vor feinem Bater bie Berrichaft über bie Belt erworben hat." - 5. Das nebomitifche Reichn, bie nebomitifde herrichaft", "Ebom", in beffen Befolge wieber ein - 61us Ebom . . - 6. Der "Rothe" (Admon), nach Gfau, bem "Rothen" (f. oben S. 127 sub 5. lit. A). - 7. Das "Reich Cbom's und Amalel's., ober auch ichlechthin: "Amalet", gegen bas bie Juben am Enbe ber Beiten einen Bertilgungefrieg führen werben, auf ben wir fpaier gurud fommen, und welcher im Zeror hammor (Rrafauer Ausgabe), Fol. 120, Col. 2. 3, Parasch. Chykkath; Fol. 123, Col. 2. 3, Parasch. Vajár Bálak; Rol. 158, Col. 2, Parasch. Hausinu, aus 4. Mof. 21, 14; 24, 20. — 2. Mof. 17, 14. 16. — Bachar. 14, 3. — Ifai. 11, 14; 34, 6. 9; Berem. 49, 14 begrundet werden will, mahrend im Jalkut Rubeni gadol von Rabbi Ruben (Bilmereborff. 1681. Fol.) Fol. 49, Col. 4, Parascha Toledoth ausbrudlich von einem Bertilgungstriege ber "vierten Befangenschaft" gegen Sammaël = Efau bie Rebe ift. -8. "Das Reich ber verfluchten Chomiter" in einer allegorifden Den tung von 1. Dof. 15, 9, wo die "breijahrige Ruh" bas Reich ber verfluchten Ebomiter, Die "breifahrige Biege" bas Reich ber Griechen, ber "breijahrige Bibber" bas meboperfifche Reich, ber "Dos" (richtiger: tie "Turteltaube") bie Ismaeliten, bie "Taube" enblich bas Bolt Ifrael bebeuten foll (Machsor - Gebetbuch auf Die Festtage ber Israeliten. Dit einem Commentar. Brag. 1613. 1. Th. Fol. 48, Col. 2, -Schacharith u. f. w."). - 9. Das "Reich von Geir", ober fcblechtweg: "Seira (Brager Machsor, 2. Th. Fol. 16, Col. 1, in bem Gebete: Blohim al domi lach; Prager Selichoth (1587. Fol. Bleichfalls ein Gebetbuch auf die israelitischen Festtage.) Fol. 90, Col. 1 und a. m. a. D. Auch hier wieber ein "Golus Geira. - 10. Der "Berg

Seir- und 11. bas -gottlofe Reicha ober: bas -Reich ber Bottlofen-; eben fo 13. nnb 13. bas ngottlofe Efauifden und: bas agottlofe, ebomitifche Reich-, ober bas agotte lose Edom -, wie 14. das -gottlose römische Reich. --- 15. Das -hoffartige Reich- (Malchuth sadon) ober: bas -folge Regiment- (Memscholeth sadon). Co 3. B. im Zeror hammor (Rrafauer Ausgabe, Fol. 4, Col. 1 ju Pfalm 123 (124), Bers: 2-5, wo Bers: 2 auf die babplonifche, Bere: 3 auf die mebifche, Bere: 4 auf die gries difche Gefangenicaft zielen foll, mabrend Bere: 5, mit ben "ftolgen Baffern-, -bas ebomitifche Reich betrifft, welches bas Malchuth sadon ift-, von welchem nach biefer Annahme auch Dbabiah 1, 3 fpricht, und bas von Rabbi Dofde be Dircabo in einem Commentar über bie Bfalmen (Amfterbam. 1685. 4.) Fol. 104, Col. 1 mit: Memscheleth sadon begeichnet wirb. Darum fagt er (Davit) auch: - - "nfo mare es über unfere Seelen gegangen-", bieweil ihre (ber Chriften) Deinung auch ift, une von ber Religion abfallen zu machen und unfere Seelen ju fangen, wie wir mit unfern Augen in ber Bertreibung aus Portugal gefehen haben .. In bem Toledoth Jizchak von Rabbi Sfaat Raro (Maniua. 1558. 4.) Fol. 75, Cel. 1 wird ju 3. Mof. 13, 2 bie -Gefdwulft- Babel, bas -Gefdwur- Mebijdes Reich, bie .. weiße Blatter. = Griechisches Reich, Die "Plage bes Aussages an ber Saut feines Rleifches" = Malchuth sadon angefest. -- Die "ftolgen Baffer- in bem vorermabnten Pfalm 123 (124) geben bie 16. unb bie oben S. 130, Dr. 33 angebeuteten Anfangebuchstaben : "Achuma bie 17. Benennung ber Chriftenheit, welche 18. fcblechtweg auch : bas "Reich" und : 19. bie "Berricherin über bie Ronigreiche", 20. ber "Bel, wels chem bie Regierung gegeben ifta, 21. bas " Sceptera ober ber . Stab ber Gottlofigfeit", 22. ber . Efer. = bas . Lans bestinb von auslanbifchen Elterna; (3. Dof. 25, 47), 23. bas -Meer", ober bie "Bafferfluth" (3fai 57, 20), Bfalm 68 (69), 16), 24. bie . Bolluftige" und 25. "Bor", wie bereite oben G. 128, Rr. 10 und 12 bemerkt wurde; eben fo 26. "ligith", aus Jerem. Rlage lieb. 4, 21 und 1. Dof. 36, 19. 28, faft gleichbebeutend mit "Gbomis ter-, fo bag unter ber "Tochter Ebome, bie bu mohnft in bem ganbe Ug-, nach Rabbi Joseph Alb o's Katechismus (Sepher ikkarim. Benebig. 1544. 4.), Fol. 162, Cel. 2 im 42. Rap. tee 4. Theiles, nicht tie al-

ten Ebomiter zu verfichen find, fondern -bie Chitteer, welche von bem grie difchen Camen find und heutigen Tages bas Ebomitifche Bolf genannt werben. - 27. Das -vierte Thier" (Chaja revifth) aus Daniel 7, 7, von welchem g. B. Abarbenel ju Eged. 35. Rap. (Borbere Brepheten. Leipzig. 1686. Fol. und: Samburg. 1687. Fol.) auf Fol. 202, Col. 1 fagt: - Co m ift bas vierte Thier, welches uns gefangen weggeführt hat, in beffen Befangenschaft wir noch auf ben beutigen Zag find." - 28. Das "Thier bes Rohres", ober "im Rohren gu Pfalm 67 (38), 31, nach Rabbi Salemon 3 archi u. m. A. = tat "Bilbid) wein" (f. oben S. 127 sub 5. lit. C.), im innern 31 fammenhange mit bem G. 131 sub 1 erwähnten Mahrchen. - 29. Das -Schwein aus bem Balbe- (chasir mijaar) nach Rabbi Be dai's (Cud hakkemach (Benedig, 1546), Fol. 19, Col. 4, und bef fen : Auslegung ber funf Bucher Dofis (Benetig. 1546.) Fol. 46, Col. 1. 2) gu Bfalm 79 (80), 14, mit einer hochft fpipfinbigen Ausbeutung bes in tem Worte : mijaar . hangenben., hebraifden Buchftabene: Ajin auf Chriftus, ten Gefrengigten. Chenfo nach bem : Jalkut Schimoni (Frantfurt a. Dl. 1687) Fol. 144, Col. 4. Dr. 535 gu 3. Mof. 11, 7. - Bon 30. bie 37. fommen lauter Thiernamen, die uns jum Theil icon aus bem 16. Rapitel befannt find, nemlich: bas -reißen de Thier"; die "Spinne"; die "Schlange" und: die "fchleche ten, bie "trumme" Schlange (ju 3fai. 27, 1 cf. 65, 25; Ames 5, 19); ber "Le viathan "; ber "Lowe und bie Otterschlange" (m Bjalm 90 (91), 13); bie "breijabrige Ruh" (auch, nach Rabbi Afiva, in: Birte Rabbi Gliefer: 28. Rap.; vergleiche oben 6. 132, Mr. 8); ber "Bod" unt ber "bunb", faft lauter Ramen, welche auch tem (38.) . Sammael beigelegt werben. - Unter 39 -41. werten tie Ramen; ber "Feint" (Ojef, Zorer, Zar), ber -3ie ger., ter "Marr" angeführt; 42. lautet, nach Daniel 7, 7, bie -gehn Serner-; 43. tas "Schweigen" (Duma), nach Abarbenel ju Ifai 21, 11, weil es bie jest unausgesprochen blieb, wie lange bet "vierte Golus" tauert - Die unter 44 bie 47. aufgeführten Benew nungen ter Chriftenbeit, nemlich: . Saf haf. = ngib, gib. (vere gleiche: Epruchw. 30, 15); "Dabhefa" = geltgierig (vergleiche: Biat 14, 4): "Dammattir" = Durchftecher: "Schinne barfel-= enerne Bahne (Dan 7, 7) beziehen fich mohl auf bie Binepflichtigteit der Juden, wie auf bas Schutz-, Geleit- und Bollgeld, welches fie bis in die neuere und neueste Beit an die driftlichen Regierungen zahlen mußten. — 48. Endlich heißt -die Christenheit in den Büchern der Juden zuweilen Paras — Perfien, Javan — Griechenland, Babel, Aram (Sprien), Cusch — Rohrenland, Road u. s. w. und geschieht folches zu dem Eude, daß die Christen, die es lesen, es nicht merken sollen, daß die Sache, welche solcher Gestalt verbeckter Beise gegen sie geschrieben wird, sie angehe- (Eisen menger I. 800). Den Beweis hiefür liesert die Vergleichung verschiebener jüdischer Auselegungen zu Isai. 63, 1; 34, 5; 3. Ros. 11, 4-7; 1. Ros. 15, 9, wo die vorgenannten Völkernamen dem, nach seiner Ausbeutung auf die Christenheit weit bekanntern, Namen: Edom, zum Theil selbst mit Umsgehung des bib lischen Wortlautes, substituirt werden.

Im achtzehnten Rapitel »wird gemeldet, wie viele Boller, nach der Juden Lehre, neben ihnen in der Welt sind, und wer dieselben regiert. Dabei wird insbesondere von dem obersten Teufel Samma "I gehandelt, welcher über die Christen herrschen und terselben Fürst sein soll." (S. 803-854).

\*Rach rabbinifchen Unschauungen, welche Gifenmenger I. 803-927 quellenmäßig belegt, fammen, neben ben Juben, 70 Boltervater von Roah ab, bie in ber Bolfertafel (1. Dof. 10) verzeichnet fint, namlich turch Saphet 14, burch Sam 30, burch Sem 28, analog gu ben 70 Rachfommen Jafobe, welche mit tiefem nach Egypten gogen (1. Moj. 46, 27; 2. Moj. 1, 5). Wie aber Jafob, ber 71. (?), außer ber Bahl 70 fteht, fo ftehen bie Juten außer ten 70 Bolfern, und mahrend ihr Furft und Regent Gott felber ift, und fich ben Erzengel Di= chael, erft gur Beit Jafobe ober nach Untern gar erft nach bem Baue tes erften Tempel's zum Fürsten-Statthalter erforen hat, fo find über tie 70 Boller feit ber Bolfertheilung (1. Dof. 10, 5) 70 Engel als Fürften und Regenten, ja ale Elohim = Gotter gefest, beren Ginus bild in ben 70 Balmbaumen (2. Dof 15, 27) gegeben ift; jeboch fo, baf Jeber über ein bestimmtes Behntel ber 7 Erbflimate berricht. Diefe 70 Engel hatten fruher ben Thron ber Berrlichfeit im himmel, als eben fo viele Rathe umgeben, und maren fobann, auf ben Antrag Bettee (1. Dof. 11, 7), und nach vergangiger Bolferverloofung, bei welcher bie Juben bem herrn felber gufielen (5. Dof. 32, 9), mit ibn auf die Erbe herniebergefahren, um bie Gine Sprache ber 70 Bolin gu verwirren (1. Dof. 11, 7), resp. in 70 verfchiebene Sprachen auf gulofen, welche inegefammt Marbochai verftanb, und Rabbi Channine, ber fie von einem Beift in Frofchesgeftalt erlernte. Rach Rabbi Mben Esra waren biefe 70 Bolferfürften lebiglich Sterne und Planeten; aber nach Abarbenel u. m. a. hat erft Rabbi Dofche bar Rachman bas Rich tige getroffen, ba er biefe 70 Bolferfürften als wirkliche Beifter, als fit fich bestehende Intelligengen festhält, bagegen aber auch bie betreffenben Sterne und Planeten burch felbe - befeelt fein lagt. Diefe 70 Bil ferfürften bilben bie fpezielle Provideng für bie Gingelnen ber 70 Bol fer; fie führen beghalb auch broben unter fich Rrieg, wenn ihre Coup voller brunten fich wechselseitig befriegen, bie fie ihnen Rube verfcaffen. Jeben Neujahrstag werben bie Bolferengel, je nach bem Benehmen ihrer Schutlinge, gerichtet; biefe leiben mit ihren, für fie verantwerb lichen Fürften (3fai. 24, 21; cf. 1. Dof. 20, 5) Strafe. Die Boller engel find jedoch feineswege gute Beifter; fonbern "Fürften ber Un reinigfeit-, . Engel bes Berberbens., .. Schalen- ober .. Sulfen-, .. Soat ten", "Bachter, bie in ber Stadt herumgehen." 3hr "Baupt" ift Sam maël; beffen Ramen find: ber "Berblenber"; ber "Anflager" (Satau); ber "Engel bes Tobes"; Die "bofe Art" (Jezer hara); Die -alk Chlange"; ber "unreine Beift"; ber "Leviathan"; ber "Afcmebei"; ber "Afafel"; ber "Dos"; ber "fo aus bem golbenen Ralbe brullte-; ber "Bund"; bas "Schwein"; ber "Gfel"; ber "Saarige"; ber -Beif bod"; ber "Rabe"; ber "Cfau"; "Cbom"; "Amalet"; ber . Bbiliftaer Goliath. ; ber "Saman.; bae "Enbe alles Fleifches.; ber .frem be Bott"; bie "feurige, fliegenbe Schlange", welche "ben Blaneten Dare befeelt. Diefer Sammaël, vor feinem Falle ein Sexaphim mit feche Flügeln, brachte, nach ber Behauptung alterer Rabbinen (Gifen men ger I. 827-852), bie erften Denfchen aus lauter Reib gum Falle, weil er Abam bie Erichaffung aus Tempelftaub, bie Sulbigung ber Thiere, bas Baftmal, welches ihm Gett im Paradiefe auf Tifden aus Ebelfteinen, 100 Ellen lang und 60 Ellen breit, veranftaltete und zu bem bie bienftbaren Engel ben Braten herrichteten und ben Bein fuhl ten, ja weil er ihm fogar bie Berrichaft über bie - Fifche bes Meeres

Dof. 1, 28) miggonnte, mabrent bas liftigfte Thier bee Gelbes, bie blange, aus Lufternheit nach bem Befige ber Gva, nach ber Gerraft über bie Belt, nach bem aufrechten Bange bes Denichen unb d allen Lederbiffen ber Erbe, bem Abam gram mar. Sammael fam fo mit feinen Beeren auf bie Grbe, fuchte auf biefer einen Befinmgegenoffen, fant ihn endlich in ber Schlange, welche bie Beftalt tes Rameeles hatte, naberte fich, auf biefer reitenb, ber Gva und ftellte bie Frage nach bem Berbote Gottes fo, bag fie ihre Antwort uns Uführlich beidrantent geben mußte. Er fragte nemlich: "3ft es ibr, bag Gud Gott von allen Baumen bee Gartene ju effen befobhat ?- - Darauf antwortete Gva: "Er hat nur ben Baum ber fenntnig verboten, ber mitten im Marten ift; von ber Frucht biefes rumes burfen wir nicht effen. 3a wir burfen benfelben nicht einmal ühren, fonft murben wir fterben. Heber biefe Antwort, welche bas teliche Berbot felbft erweiterte und umidrieb, trat Cammael gu bem rume ber Erfenntnig und rubrte ibn an; biefer aber ichrie: "Der Ber Soffart fomme nicht ju mir, und bie Sand ber Gottlofen bes ge mich nicht. D bu Gottlofer ruhre mich nicht an !" Richts befto miger fehrte Sammaël jur Eva jurud, und fprach : "3ch habe ben aum angerührt und bin nicht gestorben; barum ruhre auch bu ibn , und bu wirft nicht fterben". Als nun Eva hingegangen war und g Baum angerührt hatte, trat ihr ber Engel bes Tobes entgegen, b aus ber eifersuchtigen Furcht, bag fie nun fterben und fur Abam amberes Beib erichaffen werbe, nahm fle von ber Frucht bes verbotenen aumes, agund gab auch bem Abam ju effen, auf die hieburch gemeinhaftliche Befahr bes Todes bin. Durch ben Genuß ber Frucht aber neben Beiber und aller Creaturen - Babne ftumpf, weil auch biefe, ben pigen Phonix ausgenommen, von ber verbotenen Frucht genoffen hatten. n bie Berführung ber Stammaltern bes Menfchengefchlechtes jog bem erabh-Sammaël und feinem Anhange, in Folge ber neun Fluche, welche er ibn, Eva und Abam ergingen, ben Sturg aus bem himmel ju; Sammaël wurde, jur weitern Strafe fur ihn, jum -Fürften bes idlefen Efau's", bes nebomitifchen Reiches" bestellt. Der Schlange wer wurden bie Fuffe abgeschnitten, und die Bein auferlegt, alle fieben stre mit großen Schmerzen fich enthauten zu muffen. Sammaöl fuchte a verbananifrollen Ralle vergeblich ben Erzengel Dichael, burch bas

Anhalten an beffen Flügel, in ben Abgrund zu ziehen. Der Eva aber foe bete er noch baburch, bag fie von ihm bie Seele Rain's im gefchlechtli: den Wege empfangen mußte, mabrent beffen Leib von Abam gezengt warb; weghalb auch burch eine lafterliche Erflarung von 1. Mof. 4, 1 bem Kain eine höhere, geistige Abkunft vindizirt wird. Bon ber bamonifden Uebermacht bes Schlangen : Sammaëls fammen bie Menftruation ber Frauen, und - die Fleden im Monte. Er verwedt die Bantereien und verwirrt alle hohen Schulen, fo bag Alle, welche unter feinem Gin: fluffe fteben, Luguer find, ihr Bort nicht halten und auch Rrieg erwedena, nach einer Trabition (!) in bem afleinen Jalfut Rubonia (Prag. 1660. 4.) Rr. 53. - Dürften wir une im Borbeigeben bei biefer faftigen Stelle wohl bie icuchterne Frage erlauben, ob biefe Trabition auch noch in bas 19. Jahrhundert hereinrage, fo baß fie felbst auf manche beutfche Sochichule eine allegorische Auwendung erleiben burfte? - Bir hatten ja barauf gleich wieber bie troftlich befchwichtigenbe Ausfunft bereit, bag fich berlei ungluctliche Universitaten, im Falle einer noch offenbar rern Feinbfeligfeit Sammaël's, nach ber Anschanung ber altern Rabbinen, alljährlich am großen Berfohnungefefte von ber Beration bes bofen Beiftes burch bas Befchent eines - Biegenbodes loszufaufen vermochten, bas überties bie erftaunliche Wirfung hatte, baß nalle Soul Berael'e", resp. ber beutichen hochichulen, auf Die Schupbefchlenen Sammael's (bie Chriftus : Glaubigen , nach rabbinifcher Deutung) ju: rudfiele, ungefahr fo, wie ber Bormurf ber Beiftesverfinfterung gegen bie an ben Beift und feinen mefenhaften Unterfchieb von ber Ratur Glaubenben nirgenbe mit folder Energie tagtaglich neu erhoben wirb, ale von jenen Lehrftuhlen aus, auf welchen bie Erifteng bes Beiftet überhaupt und im Gegenfate zur — Materie auf bas unzulängliche Benge niß bes Scalpelle, ober einer noch weit wohlfeilern , babei eben fo ein: fachen, ale einfältigen, und eben fo prunthaften, ale ideenlofen Dentopes ration - mit ber behabigften Rube und Burbe geläugnet wirb? -Ja ber Biegenbod truge, nach rabbinifcher Lehre, nicht einmal bie Retur eines Befchentes, und bee mit biefem benfnothwendig verbunbenen Bohlwollens an fich, ba er nur "aus Furcht vor möglicher Befolib gung burch Sammaël gegeben murte., wie ja auch -ter beilige und gebenebeite Bott von feinem Tijd und von bem Seinigen an bie Rraft bes (von Sammaël beseelten) Planeten Mavore fchieft, bamit er ben

Ifraeliten feinen Goaben thue ... Es ware biefes Gefchent an ben Teufel eben nur ein Bein, bas man bem Gunbe vorwirft, bamit er nicht beiße; und hiob wurde offenbar vom Teufel nur beghalb verklagt, weil er fein tagliches -Branbopfer- nur bem herrn (3ob 1, 5) und nicht and ber -andern Seite- barbrachte, welcher felbft Abel fich erfenntlich zeigte, ohne beghalb, wie fein Bruber Rain, bie -andere Seite- uber Gott zu ftellen. — Bir wollen nun bie Ramen Sammaole- nach beffen Begiehung ju ben Chriften, boren. Diefe find: 1. und 2. ber "Fürftund "Borgefeste Gau's"; 3. 4. 5. ber "Furfi," "Berforger" und -Berr Chom's-; 6. bie -Rraft Gau's-, ober bee -Gfauifchen Reiche-; 7. ber -romifde Furft," und ber . Fürft ber Stadt Rom. ; 8. 9. 10. ber -Fürft-, und bie -Chale Chom's und Amalet's-, bie -Rraft Amalets-. Rach einigen Rabbinen batte Jafob (1. Dof. 32, 24 cf. Dfee 19, 4) mit - Sammael gerungen, nach anbern mit Dichael, wo es auf beiben Seiten nicht an mahrchenhafter Ausschmudung fehlt. Dagegen Gifenmenger (I. 846-849).

Im neunzehnten Rapitel wird ber Sammaël als ber Engel bes Todes beschrieben, und babei angezeigt, mas bie Juben von ben Todten lehren." (S. 854-896).

\*Rach Rabbi Rathan Spira: Tuf haarez - Lob bee Lanbes 3frael (Benedig. 1655. 8.), Fol. 16, Col. 3 und Fol. 31, Col. 4, nach bem fleinen: Jalkut Rubeni Dr. 13, und nach mehrern Anbern gibt es zwei Engel bee Tobes, bie fammt ihren Engelsheeren unter bem Engel Metatron fleben, welcher ben Tagebefehl über bie gum Sterben Bestimmten von Gott felber empfangt, biefen an bie Beiben austheilt, bamit fie hinwieder Die betreffenden Engel ausschicken, Die einem Jeben von ihnen jugeschriebene Seele einzuholen. Die beiden Tobesengel find: Sammaël fur Die, welche außer bem Lande Jerael, und Gabriel fur Die, welche in biefem ganbe fterben ; ber fcelenliefernde Engel aber -vergehet von ber Belt", fobalb er bie Gine, ihm zugefchriebene Seele abgeholt hat. Rur Dofes gab feine Seele in einem Ruge unmit: telbar an Gott gurud, nach bem eben fo orientalifchefchwunghaften, ale aberwisigen Dahrchen in Rabbi bar Rachmani's: Rabboth, Devarim rabbn. Fol. 246, Col. 2. 3. 4. Diefem jufolge hatte Dofes, weil er nicht in bas gand Berael fommen follte, nicht fterben, fontern lieber

unter ben Thieren, welche von Gras und Baffer leben, ober ale ein Bogel, ber gegen bie vier Winbe ber Belt fliegt, feine Speife fucht und Abende in fein Deft heimfehrt, in ber Belt bleiben wollen. Als fic aber Gott hiemit nicht einverftanben zeigte, forieb er ben Schom bemmphorasch in ein Buch und ben berrlichen Gefang (5. Dof. 32, 1-43), mahrend indeffen feine Tobesftunde herantam. Bott wollte nun bie Erg engel Gabriel und Dichael aussenben, um bie Seele bes Dofes gu belen; fie aber weigerten fich. Da fanbte ber Berr ben Sammaol, ber fic fcon lange hierauf gefreut hatte, weil er mußte, bag Dofes nicht in gelobten Lande fterben follte. Aber Sammaël vermochte weber ben Schom hammphorasch, noch bas glangenbe Antlit und bie fraftige Rebe bes Mofes zu ertragen, ber ihm mit ben Borten 3fai. 48, 29 tief in bie Seele ichnitt, und, vor und neben ben aus ber Bibel befannten Bunberthaten in Negppten und in ber Bufte, ein Bunbertinb und Bunbermann gewesen fein wollte, in wie fern er icon uranfanglich befchnitten jur Belt fam, am Tage feiner Geburt mit Bater und Mutter retete, frei ftanb und ging, in bem Alter von brei Monaten bereits prophezeite, bag er bas Befet aus ben Feuerflammen empfangen wurbe, und balb barauf bem Bharao bie Rrone vom Saupte nahm, fpater bas rothe Meer in zwolf Spalten theilte, im himmel unter bem feurigen Throne Gottes und zwifchen ben Feuerfaulen wohnte, bie Riefentonige Sichon und Dg, benen bei ber Gunbfluth bas Baffer nicht einmal at bie Ferfen reichte, unter bem Stillftanbe ber Sonne und bes Monbee, befriegte und mit bem Stabe feiner Sand erfcblug. Als Sammgel, auf ein zweites Beheiß Gottes, mit gezücktem Schwert vor Mofes trat, folug ibn biefer mit feinem Stabe, in ben ber Schem hammphorasch eingeschnitten war, in die Flucht, und blenbete ihn überdies an Ginem Auge mittelft Gines hornes ber herrlichfeit, bas er fich felber von bet Stirne genommen hatte. hierauf fab fich Bott felber bewogen, bie Seele bes Mofes zu holen. Er nahm alfo bie Engel: Dichael, Gabriel und Sagfagel mit fich binab zu Dofes. Dichael bereitete bem Dofes bas Bett, Gabriel und Sagfagel folugen, jener zu Saupten, biefer zu Fuffen eine toftbare Leinwand über bem Bette auseinander, auf welches Pofes fic nieberließ, mahrent Dichael und Gabriel zu beiben Seiten fich aufftellten. Run fprach Gott zu Defes : "Schlieffe Deine Augen gu!" und Pofes folng Die Augen gu. Dann fprach Gott: "Lege Deine Sand auf Die Bruft!" unt

er legte bie Sand auf bie Bruft. Dann fprach Gott wieber : "Benbe Deine Ruffe auf einander !- und Dofes wandte feine gaffe auf einander. Mun rief Gott ber Seele bes Mofes: - Meine Lochter! hunbert und gwangie Babre batte ich Dir bestimmt, Die Du in bem Leibe bes Moles fein follteft; nun ift Dein Enbe gefommen. Gebe alfo beraus und faume nicht!- Aber bie Seele ftraubte fic ans bem -reinen- Leibe bes Mofes ju weichen, bis fie Gott mit einem Rufe entgegen nahm. - Same mast hat feine Dacht über die Juben, felbft wenn fie burch ihn außer bem gelobten Laube fterben. Der untergeorbnete Tobesengel aber fann Demjenigen nicht ju, ju bem er gefchickt wurbe , fo lange er im Gefes Aubirt und babei feine Lippen bewegt. Deshalb muß er zuweilen eine Lift anwenden, wie fein weiland Amtebruber, ber die Seele bes Ronigs Davib holen follte, und in bem foniglichen Garten fo lange bie Baume fcuttelte, bis Davib bie Lippen fcloß, vom Stubium aufftanb, um nachzuseben, was braufen vorgebe, bann eine Leiter bestieg, bie alsbalb gerbrach und ihn ftumm machte, fo bag er ftarb. Doch wir waren im Unrecht, ale wir oben fagten: Rur Dofes gab feine Seele unmittelbar an Gott gurud; nach bem Talmub hatte ber Tobesengel auch über bie Erzvater: Abraham, Ifaat und Jafob, über Aaron und Dirjam, bie fammtlich burch ben "Rug Gottes" ftarben, feine Dacht, obwohl aus Soidlichfeit biefe Bhrafe von ber Mirjam (!) nicht gebraucht wirb. Ja es find neun, nach Andern breigehn Denfchen fogar ins Barabies gefoms men, ohne ben Tob ju foften; barunter: Benoch, Benjamin, Gliefer, Glias, bie fenigliche Biehmutter bee Dofee Bitja, Siram ber Konig von Thrus, Cbebmelech, ber Mohr, welcher ben Beremias aus ber Grube bes Schlammes errettete, und, unter ben fpatern Berechten, Rabbi Jes hoicha ben Levi, ber von bem Tobesengel im Boraus ben ihm beftimmten Blat im Barabiefe ju feben verlangte, felbem auf bem Bege babin bas Totesichwert abichmatte, auf bie Mauern bes Barabiefes emporgehoben, eilig in biefes hinabsprang und bafelbft von Got: belaffen wurde, weil er niemals in feinem Leben einen von ihm geleiftes ten Eib rudgangig machte (!), ja felbft bas Schwert bes Tobesens gels (burch fieben Sahre) bei fich behielt, bis biefer ihm fcwur, es furber Riemand feben ju laffen, wenn er eine Menichenfeele wegnehme. Bur Beit einer Sungerenoth ober Beft ichreitet ber Tobesengel burch bie Baffen ber Stadt, und es ift hochft gefahrlich, ihm ju begegnen.

Die hunbe zeigen feine Anfunft burch heulen an, wahrenb fie bei ber Antunft bes Glias fpielen. Der Engel bes Tobes, beffen Lange von einem Enbe ter Welt bie gu tem antern reicht, ift von ber guffohle bis jum Scheitel gang mit Augen bebedt, in ein feuriges Rleib geballt, und ftellt fich in ber Sterbeftunbe mit entblogtem Comerte jum hamte bes Rranten; am Schwerte hangen brei Eropfen Balle. Benn unt ber Rrante ben Tobesengel fieht, bebt er an ju gittern, und öffnet ben Dund, ber bie fallenden Tropfen auffangt, fo bag ber Menich von bem erften Tropfen ftirbt, von bem antern in Faulniß gerath und von bem britten ein bleiches Antlit erhalt. Diefer talmubifcherabbinifchen Musichauung find aber nach und nach noch manche Details jugewachfen. So lagt 3. B. ein Bufat ju bem in Brag 1610 gebrudten: Iggeroth haviccuach, von Rabbi Schem Tof, brei bienftbare Engel gu bem Bette bes Sterbenben treten, nemlich: ben Engel bes Tobes, ben Schreiber und ben Dahner. Der Mahner fpricht zu bem Sterbenben: -Biffe, baß bein Enbe gefommen ift." Darauf entgegnet ber Sterbente: "Dein Enbe ift noch nicht herangenahet." Dann fest fich ber Schreiber alebalb nieber, und rechnet ihm feine Jahre und Tage aus; inzwischen erblicht ber Sterbenbe ben oben beichriebenen Engel bes Tobes. Rach bem Nischmath chajim von Rabbi Denaffe ben 36rael, einer Ab handlung von ber Unfterblichfeit ter Seele (Amfterbam. 1632, 4.) IL 20. Fol. 77, Col. 1. 2, wird ber Sterbenbe von bem Tobesengel befragt, ob er fleißig im Gefete ftubirt, ber Boblthatigfeit fich beftiffen, ben Schöpfer ale feinen herrn und Ronig ertannt habe, und ben Rade ften mit Sanftmuth gemabren ließ. Fallt bie Antwort bejahend aus, fo entflieht die Ceele ohne Comery aus bem Rorper, .. wie ein Faben, ber aus ber Dild gezogen wirb. ; im Gegentheile aber, -wie wenn man Dornen aus ber Bolle gieht." Rach bem Bammidbar rabba Fol. 224, Col. 4 und Fol. 225, Col. 1 in ber 19. Barafcha fann ber Menfo nicht fterben, bevor er bae Angeficht ber gottlichen Dajeftat gefeben und von Abam eine Replif erhalten hat - auf feinen Borwurf, baf er wegen ber erften Gunbe im Parabiefe fterben muffe. Abam erwies bert nemlich einfach : "3ch habe nur Gine Gunbe begangen und bin gestraft worden; tu aber haft beren Biele begangen, und es ift unter Gud Reiner, ber weniger, ale viermal gefündiget hatte." Im Augene blide bes hinscheibens wirb bie Stimme bes Sterbenben von einem

Enbe ber Belt gu bem anbern vertragen, bie fie in ben Rluften ber Relfen und Goblen ale Coo fich verbirgt; benn fie gehort mit ber Mmfit ber Spharen, nub mit bem Geraufche Rom's ju ben brei, ober mit biefen, bann mit ber Stimme bes Denfchen im Augenblide ter Geburt und mit ber Stimme bes Engele, welcher ber Erbe Regen und Feuchtigfeit bringt, ju ben funf Stimmen, welche von einem Enbe ber Belt ju bem anbern wieberhallen. Durch bas Gebet ber Rabbis nen aber wird nun biefe Stimme nicht mehr gehört (!). Red Birte Rabbi Eliefer (l. c. 84. Rap.) ift biefe Funfgahl ber bis an beite Enbe ber Belt giebenben und bennoch nicht gehörten Stimmen eine anbere; nemlich: außer ben Stimmen im Augenblicke ber Beburt unb. tes Tobes, bie Stimme eines fruchttragenben Baumes, ber umgehauen wirb; bie Stimme ber fich hautenben Schlange (cf. oben 6. 137); bie Stimme ber Chefcheibung unb jeue bes Brautgemaches. Rach bem Sepher Minhagim (Amfterbam. 1679. 8.) Fol. 13, Col. 2 murbe vor bem Saufe, in bem ein Tobter lag, ein Born geblafen, fpater Baffer ausgegoffen; bei bem Begrabnifjuge tangt ber Engel bee Tobes mitten unter ben Rlagfrauen, und wem ein langes Leben lieb ift, ber wirb tiefen Frauen nicht ine Antlig feben und bem Leichenzuge vier Ellen weit aus tem Wege gehen. Das Begrabniß felber wird fo balb als möglich veranstaltet; benn bie Ce.le hat feine Ruhe, bis ber Leib begraben ift. - Auf ben Tob folgt, nach bem Sepher joreh chattaim (Fürth. 1691. 12.) Dr. 66, aus 3. Dof. 26, 28 ein fiebenfaches Bericht, bas in einzelnen Stabien über Gerechte und Ungerechte, ja felbst über Rinter ergeht. Das erfte findet nach bem Ergebniffe ber Ant= worten auf bie oben erwähnten Fragen bes Tobesengels in bem Augen= blide fatt, wenn bie Seele aus bem Leibe fahrt, mobei, nach einer felt: famen Auslegung von 2. Dof. 33, 20, Die gottliche Dajeftat felber ge= genmartig ift ; bas zweite auf bem Begrabnifgange, wo bie Berfe bes verftorbenen Cunbere mit brei Ausrufern vor ihm hergehen; bas britte im Augenblide bes Begrabniffes, bei bem alle Tobten über Das webs flagen, mas fie von jenen Ausrufern horten; bas vierte, genannt: Chibbut hakkefer, bie Buchtigung im Grabe, ju melder ber Engel Duma trei antere mit feurigen Ruthen in ber Sand aussenbet, bamit ne ben biegu eigens wieder befeelten Leib peitichen; bas funfte, bas Bericht ter Burmer, welches brei Tage nach bem Begrabniffe und gwar

bamit beginnt, baf ber Bauch bes Begrabenen gerberftet, biefem bie Gingeweibe mit ihrem Unflathe ine Angeficht geworfen und hierauf alle leiblichen Bertzeuge ber Sanbe, bie Augen, Banbe und gage, burch breißig Tage, in benen bie Seele beim Rorper weilt, gerichtet werben; bas fechete, ober bas Bericht ber Bolle; bas fiebente ober bas Gericht ber Seelenwanderung. Bonaventura Da per faßt in feiner zweiten Schrift L. c. S. 462 und 480 bas zweite und britte Gericht etwas anbers; feine biesfällige Darlegung S. 478 ff. verbient überhaupt Beachtung. - Ueber die Begiehungen ber Berftorbenen untereinanber und jut Oberwelt geben ber Talmub, an mehrern Orten, und verfchiebene tale binifche Schriften bie mahrchenburchspidte Austunft, bag bie Tobten miteinanber reben, ja felbft ganten, und wiffen, was in ber Belt vorgeht, die fie verließen. Es hangt biefe Anschauung, nach Gifenmeng er I. 877 ff., mit ben brei Seelen bes Denfchen gufammen, von benen bie unterfte, Nephesch, welche er in ber Beburt erhalt, mit bem Leibe vereint bleibt, bis er verwesen ift, worauf fie fich wieder mit ber mitt-Iern, Runch, beren er in bem Alter von 13 Jahren und einem Lage theilhaftig warb, und bie nun im Baradiefe ift, vereinigt, wahrend bie oberfte, nur von bem Gerechten erft im 20. Lebensjahre erlangte, Noschama, in die oberfte Belt führt. Die mittlere Seele fehrt nems lich zeitweilig zu ber annoch beim Leibe befindlichen Nephesch gurud, und fo finbet g. B. bas Werf ber Bauberin von Enbor 1. Sam. (Ron.) 28. 7-20, nach bem Avodáth, hakkódesch l. c. 2. Ih. 28. Rap., Fol. 45, Col. 3. 4, feine eigenthumliche Erflarung. Der genauere Rachweis über alles Diefes muß unmittelbar bei Gifenmenger eingefeben werben.

Wir stehen nun bei dem Inhalte des II. Theiles von Eisen menger's went be d'tem Jubenthum. Sier wird im ersten Rapitel vangezeigt, was die Rabbinen von den Seelen der Christen und anderer außer dem Judenthume befindlicher Boller schreiben, und was sie hinwieder von den Seelen der Juden, und deren Wanderung und Versehung aus einem Leibe

\*Die Seelen ber Nichtjuden fommen von ber andern, ber bofen Seite, von ben unreinen Geiftern ober Teufeln her, und fteben befbalb

ober Orte in ben andern lehren. « (G. 1-90).

auch unter ben flebgig gurften ober Teufeln, wie oben (Gifenmenger I. 18. Rap.) bargethan murbe. Roch eigenthumlicher wird biefe Abfunft ber nichtjubischen Seelen, ja ber Teufel felber, in einer allegorifden Auslegung mander Stellen bes A. I., welche, von Rabbi Begaleel gefdrieben, im 3. 1693 gu Durenfort unter bem Titel: Ammudeha schibha in 4. erfcien, Fol. 51, Col. 3. 4 aus Anfichten bes Cohar bargelegt. hiernach erichaffen bie Gunben ber Menichen jene Seelen und Teufel, und beim Gerichte werben namentlich bie fo entfantenen Teufel wiber ben Gunber Beugniß geben. Die Seelen bet Richtjuden find praexiftent, icon vor ihrer Bereinigung mit bem Leibe porhanden, und zwar in ben Firmamenteraumen zwifden ben fieben Blaneten je gehn Bolfer in einem Raume ; zwifden bem Monbe unb ber Erbe aber find bie Seelen ber Teufel, ber Beifter und ber Rachtgefpenfter. Die pantheiftifche Beltanichauung, welche fich in Spinoza's und in neuern und neueften Schriften jubifder Autoren geltenb macht, begegnet une ichon bei altern Rabbinern, welche mit Selbfterhebung lehren, bag nur die Seelen ber Juden Theile und Funten bes gottlichen Befens feien. Es ift beghalb nur gang naturlich, bag bie Jubenfeelen Gott febr angenehm find, Die Gojimefeelen aber vor 3hm nichte gelten. Wir übergeben ber Rurge halber bie rabbinifchen Theorien von ber praeriftentialen Erichaffung ber Menichenfeelen am erften Schopfunges tage; von ihrem zeitweiligen Aufenthalte in bem Guf; einer Art himms lifder Schapfammer; von ihrer Berbindung mit bem Leibe bes noch ungeborenen Rintes; von ben 600,000 (israelitifchen) Seelen, welche Gott anfänglich, manulich und weiblich jugleich, gefcaffen und in bie Seele Abams beschloffen hatte, wie die Faben eines gezwirnten Dochtes, bis fie nach bem erften Gunbenfalle aus ber Geele Abams herausgeriffen , in manuliche und weibliche gerfagt, nach bem Gefchlechte an verschiebenen Orten aufbewahrt und nach ihrer trichotomifchen Gigenschaft von ben Erzvatern aus bem Berberbniß wieber gurecht gebracht murben, fo gwar, baß Abraham bie 600,000 untern Repheschoth, Isaaf bie mittlern 600,000 Ruchoth, Jatob bie 600,000 Refchamoth (vergleiche oben S. 144) wies ber zu recht brachte; von ber Art und Beife, wie fie nach einer vers einzelten Anficht an Abams Leib, an feiner Rafe, feinen haaren u. f. w. hingen; baf und wie Abam fie alle in ihrer funftigen Gulle vor Bott fteben fab; bag und wie bie leiblofen Scelen bei ber Gefenges

bang auf bem Berge Sinai in Scheinleibern erfchienen; bag und wie alle Seelen bei biefer Gefetgebung aus Angft vor bem Anblide und ber Stimme Gottes aus ihren Leibern flogen, aber burch bie Farbitte bes Gefetes wieber in biefe gurudverfett wurden; bag und wie bie Seelen ber jubifchen Beifen und Gelehrten alle Racht in ben himmel fahren; baf und wie ein jeber Jube am und far ben Sabbath gu feiner eigenen, noch eine zweite "überfluffige", von ber Seite Abels ober Raint ftammenbe Seele, auch Chaja, bie "lebenbige" genannt, befomme, bet ju Ghren er gute Biflein effe, bie aber nach Rabbi Denaffe ben Isra el lediglich eine Bersouification bes Sabbathftubiums im Gefete ift. Bir beziehen uns rudfichtlich aller biefer, wie ber fruhern Bunte, ihrer feltfamen, rabbinifcheregetifchen, fabbaliftifchephantaftifchen Begrin. bung, wie ihrer quellenmaffigen Nachweisung auf Gifenmenger A 1-23. Eben fo tonnen wir bas "funftliche Gebaube ber letten Art ber Beftrafung" (Bonav. Da per l. c. S. 487) ober bie Lehre von bem Bilgul Reschamoth, bas ift von ber Seelenwanderung, bie in jahme und wilbe Thiere, Fifche, Bogel ober andere lebenbige Befcopfe, in bie aus ber Erbe hervorfommenben Gemachfe, Baume u. f. w., in un organische Rorper, 3. B. Steine und Baffer , in Teufel und Menfden und zwar in Lettere fo ftattfinbet, bag mannliche Seelen in ber Regel in Manner, und weibliche Seelen in Beiber überwandern, und bef bie Uebermanderung ber Jubenfeelen in fromme Beiben bloe jum Beile Bergels gefchieht, nur gang furg berühren, obwohl ihr Gifes menger 67 Seiten gewibmet hat. Rabbi Denaffe ben 36rael nennt l. c. im 6. Rapitel bes 4. Maamar, Fol. 152, Col. 2. 6, ben Glauben an bie Seelenwanderung einen -rechtschaffenen-, bei ben Israeliten allgemein verbreiteten, "mahren Glauben" und vein gun: bament von ben Funbamenten bes Gefetes", ber nach bem 21. Repitel besfelben Maamar I, c. Fol. 171, Col. 1 zuerft von Abraham feftgeftellt murbe. So fuhr nach Gbenbemfelben l. c. Fol. 152, Col. 2 bie Seele Abame in ben David; vorher aber noch, und zwar in Folge ber erften Gunde in ben beghalb unfterblichen Benoch, bann in ben Abraham, nach bem Jalkut chadasch l. c. Fol. 95, Col. 1, Rr. 238, nach welchem Fol. 3, Col. 2, Dr. 8 bie Seele ber Eva in bie Sara gewanbert ift. Die Seele ber Thamar mar, nach bem: Schechechath leket von Rabbi Rathan (Brag. 1652. 4.) Mr. 16, eine mannliche Seele,

nt fabr in bie Ruth; nach bem fleinen Jalkut Rubeni 1, c. Dr. 63 par bie Geele ber Ruth -anfanglich eine beilige ieraelitifche Geele, bie ber ihrer fpatern Gunben megen in bie Gojims verfest murbe," und in er Ruth bereits wieber fo rein war, bag fie bie Berehlichung mit bem Der mehrermahnte Denaffe ben 3erael nimmt c. 4. Maamar, 19. Rap., Fol. 168, Col. 1 funf Strafgrabe abwarte ehender Berftoffung ober Seelenwanderung an, und inner biefer fetbit pieber eine Abftufung nach bem Grabe ber Bericulbung, 3. B. ber burerei, bes Chebruches, ber Blutichanbe, ber Rnabenicanberei, ber Beffialitat, ber Difdehe mit Dichtjubinen. Go fint g. B., nach I. c. Daamar , 13. Rap., Fol. 160, Gol. 1. 2, bei bem Thurmbau von Babel bie Guten lediglich mit ber Sprachverwirrung beftraft, bie Abgot= ifden jur Banberung in Affen, Ragen u. f. w. verurtheilt, bie Sim= nelefturmer aber in Teufel und boje Beifter verwandelt worben ; auf ie verschiebenen Arten ber Blutichanbe ift bie Seelenwanderung in Storche, Maulefel, Gfel, Maulefelinen, Gfelinen, Rameele, gute Beibiien (!) und ehrlofe Beibinen gefest, und zwar alles Diefes nach eigen= bumlich erflarten Schrifttexten. Go mußte Jomael in Bileams Efelin mb aus biefer in ben Gfel bes Rabbi Binchas ben Jair manbern, velcher geftohlen wurde, weil auch bie Jemaeliten Diebe find. Fruchtbarkeit ber Israeliten in Regypten tommt von gabans Schafen jer, in welche bie Seelen von 974 Gefchlechtern manberten, und fpater vieber in Menfchenleiber gelangten. Auch bie Seelen ber Gerechten wandern zuweilen in reine Landthiere, Fifche und Bogel; begwegen ollen bie Schachtmeffer ohne Scharten fein, und am Sabbath jur britien Mahlzeit bie besten Fische gegeffen werben. Dit Rabbi Ifaat Luria hat bie Seele eines Steuereinnehmers aus einem Raben gesproben; biefer Rabbi gibt ferner bie Rennzeichen an, ob bie Seele eines bestimmten Individuums zuvor in einem wilben Thiere, in einem vierfuffigen Thiere, ober in einem Infect, g. B. in einer Biene, ober in rinem Begel gehaust habe (Emek hammelech: 3. Rap. Fol. 16, Col. 3; 1. Rap. Fol. 11, Col. 2; 5. Rap. Fol. 17, Col. 3; 29. Rap. Fol. 138, Col. 4; 45. Rap. Fol. 153, Col. 1). Unter ben Gemachfen ber Erbe find es befonders die Baumblatter, diefes Spiel ber Winde, in welche Diejenigen manbern muffen, welche einem Ifraeliten ein Mas ober uns tofderes Fleifch jur Sprife geben (Emek hammelech 45. Rap. Fol 158,

Col. 2); unter ben gang leblofen Gefcopfen find Steine gur Berftum mung verlaumberifcher Bungen (fo Bileam und Rabal 1. Sam. (Kon) 25, 37), Bafferfalle fur Dorber und Tobichlager, Baffer überhaupt für verschiebene Sunden, weghalb man ben Dund weber unmittelber an eine Brunnenröhre, noch an eine Quelle anlegen foll, und Baffer: mublen für bie Chebrecherin und ihren Mitfdulbigen jur qualvollen Behaufung ber Seele bestimmt (Ibidem I. c. und 3. Rap. Fol. 16, Col. 3). Gine gang eigene, und zwar bie erfte Banberftrafe ber Seelen ift enblich bas "Unftat und Rluchtig fein" (na venad) fur Ungudt mit Beibinen, Chebruch, Ifraelitenmorb, Abfall vom Jubenthum, 32 benverrath, wobei fie von brei "Engeln bes Berberbene" burch Berg und Thal verfolgt, ja oft von einem Enbe ber Belt an bas anden gefchleubert werben, bis fie in leblofe Dinge, Erbgemachfe, Thiere, burch bie fieben Erbfreife aufwarte (vergleiche S. 103) in Denfchen, und endlich auf 12 Monate in bie Solle tommen, aus ber fie nun wieber ftufenweise burch Erbgemachse, Thiere und Seiben in Juben überfiedelt. Die betreffenben Belegstellen aus bem Emek hammelech und bem Nischmath chajim fonnen, fammt einer weitlaufigen berlei Schleuber runges, Ra venabe und Befigungegeschichte, bei Gifenmenger U. 4 -53 nachgelefen werben. Gine andere, hieher gehörige Befchichte wird in bem oben S. 120 ermahnten Buchlein ergahlt. Gifenmenger gibt II. 56 f. nachftebenben Auszug aus bemfelben: "Der Beift befennt, bağ von ben brei ihn qualenden Teufeln zwei an beiben Enben und einer in ber Mitte ber Belt geftanben feien, und mabrend jene bie un gludliche Seele einander wechselseitig jumarfen, und jeber fur fich mit bem Rachen auffingen und wieber ausspieen, habe biefer biefelbe, fo oft fie an ihm vorüberflog, mit einem Schwerte gefpalten. Dann fei fe in einen unreifen Apfel gefommen, und mit biefem, ben ein Schweit frag, in biefes felber, bis fie ibm ben Bauch gerfprengte. hierauf in ein Mühlrad gefahren, habe fie biefes wider ben Willen bes Mullers balb umgetrieben, balb im Stillftand erhalten, bann gerbrochen und ten Mullern allen einen folden Schrecken eingejagt, bag fie fammtlich ta von gelaufen feien. Nachgebenbe fei biefe Seele in eine Dete und enbe lich in ben Jubenjungling gefahren, aus welchem fie zu Ditoleburg 1696 wieder ausgetrieben murbe". Die Seelenmanterung geht, nach Rabbi Menaffe ben Berael, laut der bereits ofter vorgeführten, mufter

haften, rabbinischen Eregese von 1. Mos. 3, 19; 5. Mos. 33, 6 und 25, 5. 6; Eccle. 1, 4 und 4, 2; 8, 10; 2. Sam. (Ron.) 14, 14; 3fai, 22, 13. 14; Siob 38, 13. 14 (verglicen mit 1, 21 unb 33, 25, 29) überhaupt, und laut einer weitern Erflarung von Siob 33, 29; 2. Mof. 20, 5; Amos 2, 6, breimal; nach andern Rabbinen zweis bis breis mal, wieber nach anbern viermal; ja nach Rabbi Schimon ben Jodai und Rabbi Raphthali wohl taufendmal vor fich, und zwar zu Folge einer cabbaliftifden Combination von 2. Dof. 23, 26 und Bfalm 89 (90), 10, bann wegen ber Schwerfälligfeit ber mit Sunben belabenen Seelen einerfeite, und wegen ber Auserwählung bes gangen Jeraels anbererfeits; ferner weil nur fo eine Theobicee, eine Rechtfertigung bes beiligen und gebenebeiten Bottes bentbar fei, wenn man nemlich feben muffe, bag es bem Frommen auf Erben oft übel, bem Bofen aber gut ergeht, ober baf viele Rinber mit mangelhaften Gliebern geboren werben, ale Diggeburten gur Belt fommen, ober balb wieber fterben, um fo mehr, ale tie Beit ber Burechnung, nach 4. Mof. 14, 29, erft mit bem grangigften Lebensjahre beginnt, und bie Gunben eines jeben Denfcen bis zu feinem breizehnten Lebensjahre auf feinen Bater jugeforieben werben; enblich, weil (nach Eccle. 1, 4) fonft eine unenb= liche, tie Menge ber Engel bei Daniel 7, 10 weit übertreffenbe, Babl von Menschenseelen geschaffen werben mußte. Ja neben ber ein= facen Seelenwanderung (Gilgul) gibt es noch eine Superfotation, Comangerung ober Begeiftung urfprunglich gerechter Seelen burch ans bere gerechte Seelen (3bbur), welche jeboch nur zeitweilig und nicht lebenslänglich ift, wie bie Gigul. Co famen, nach einer unrichtigen Erflarung von 5. Dof. 3, 26, Seth's Ceele in ben Dofes, nach Pfalm 98 (99), 6 bie Seelen tes Mofes und Naron in ben Samuel, nach 5. Dof. 25, 7 bie Seelen Nabab's und Abihu's in ben Binehas (Phis nees), und Caleb ftant nach 4. Dof. 14, 24 gleichfalls unter ber 36: bur, welche nach Rabbi Deir ben Gibbaj auch eine reinigenbe Rraft hat, und diefen Reinigungeprozeß an allen Seelen vollzogen haben muß, ehe ber Reffias tommen fann (3fai. 57, 16). Durch biefe Ibbur tommen enblich bie Seelen ber Reltern auch in ihre Rinber, nach einer feltfamen Erflarung von Pfalm 105 (106), 6; nach bem Jalkut chádasch Fol. 129, Col. 2, Dr. 49 mußte bie oft angerufene Stelle: Eccle. 1, 4 fogar bie Anficht rechtfertigen, bag bie Seelen auch in homoos pathifcher Berbannung ober bruchtheilweife in andere Seelen über, geben fonnen, fo 3. B. bie Seele bes Mofes in alle "Lehrjunger ber Beifen und Gerechten, die in tem Gefege flubieren". Die hieher geberigen Belegstellen finden fich bei Eifenmenger II. 55—90.

Im zweiten Rapitel »wird angezeigt, welcher Geftult bie Juben uns Christen verfluchen, und uns alles Bose zu wunschn pflegen. « (S. 90—189).

\*Es fehlt zwar nicht an einzelnen Stellen in rabbinifchen Schrif ten, welche bas Gebet fur bie driftlichen gurften und bie Chriftenbeit überhaupt, unter beren "Schatten" und "Flügeln" bas ieraelitife Bolt in feinem vierten "Golus" lebt, und beren "Glaube an bie Gr fcaffung ber Belt", an ben munberbaren "Auszug" bes Boifes Gottel maus Aegypten- und in "vielen andern Sauptftuden ber Religion- mit bem israelitischen Glauben übereinstimmt, als erlaubt und billig, ja all Schuldigfeit hinftellen, und unter ben Gojime, benen im Gebete ber 36rae liten geflucht wirb, bie nal ten Beiben. oerftanben wiffen wollen, . welche ben Religionen nicht zugethan waren, die jest unter Ebom und 3emael ausgebreitet find" (Rabbi Gliefer: Maaseh haschem. Benetig. 1583 Fol. 134, Col. 4; Rabbi Afarja: Meor enaim. Mantua 1574. 4 55. Kap. Fol. 169, Col 2). Ja in ber fogenannten "bicken" Terhilla (Frankfurt a. D. 1688. 4.) findet fich Fol. 69, Col. 4 ein iconel Bebet für ten Landesfürsten , und Rabbi Calman Bevi bringt in feinem "jubifchen Theriaf" ju ben 10 Beweifen bes Rabbi Afarja noch 6 andere, gegen ben Bormurf, bag bie Juben ben Chriften beimlich fu den. Begen alles Diefes betont Gifenmenger Il. 97. 98 querft bet Schluffat bes eben ermannten Gebetes fur ten Landesfürften. Diefer lautet: "In feinen und unfern Tagen werbe Juba erlofet, und Jerael wohne ficher, und fomme ber Erlofer in Bion : und alfo fei Dein Bille, und fprechen wir: Amen!" Gifenmenger halt nun biefe Bitte um Gre lojung und um ben Erlofer mit ber Borftellung gufammen, welche fic, nach rabbinifcher Unichauung, an biefe Erlofung fnupft, nemlich mit ber Borftellung tes .Falles Chom's., ber "Bermuftung Rom's., und bes "Rrieges gwifchen Chriften und Juben", melder biefer "Gilofung vorangeht." Dann bringt er aus vin Deutschland allgemein üblichen. Bebetbuchern entgegengesette Belegftellen. So zuvorterft aus ter oben

mahnten Tephilla: Fol. 9, Col. 1 ein aus Bfalm 93 (94), 1. 2 jotivirtes .tagliches. Rachegebet, welches er, verschiebenen rabbinifchen leußerungen und bem polnifden Sibbarim gu Folge, auf Ebom und semael begieben will; Fol. 50, Col 2 bas Bebet am Berfohnungetage; Dache mich auch wurdig bie Anfunft Deines Deffiae gu feben, und ache bie Rache Deines Bolfes, bes Saufes Jerael, und bie Rache bes ergoffenen Blutes gefdwind und in unfern Tagen ;" Fol. 68, Col. 3 in abnlich lautenbes Gebet fur ben Cabbath mit ber Bufatftelle: -Auf einem (bes Deffias) Thron foll fein Frember figen, und follen Unbere eine Ghre nicht mehr befigen ;. Fol. 70, Gol. 1. 2 ein Gebet auf ben Sabbath vor Bfingften, ein Rachegebet, in bem es unter Unberm, beißt: Unfer Gott wolle ihrer und ber übrigen Berechten ber Belt gum Bus m gebenten, und in unfern Tagen, vor unfern Augen bas vergoffene Blut feiner Rnechte rachen, gleichwie im Befete, in ben Bropheten und bagiegraphen gefdrieben fieht. (nemlich 5. Dof. 32, 43; Joel 3, 21; 3falm 78 (79), 10; 9, 13; 109 (110), 6, 7). Den Grund biefer Raegebete finbet Gifenmenger II. 102-107 in ben Jubenverfol: ungen bes Mittelalters, wie biefes g. B. auch aus einem "Gebete auf en Grabern- in der angezogenen Tephilla Fol. 49, Col. 1. 2, cf. Fol. 2. 43, und aus Abarbenels Erflarung ju Ezech. 36, 13 (Maschnin jeschuah. Amfterbam. 1647. 4.) hervorgehe Letterer bezieht nem= ich biefe Stelle auf bie "Ofterblutgeschichten", "welche eine Urfache ines machtigen Berftorens und Umbringens unter unferm Bolfe gewes en fint," und fchließt mit ben Borten: "Gott rache unfere Rache !" - Eine andere Erflarung I. c. Fol. 59, Col. 3, ju Ezech. 25, 12-14, pricht von ber Berftorung bee Tempele burch bie Romer, von ben Detreten gegen bie Juben, welche bie Rache Gottes gegen Ebom bermeforbern, und bamit ftimmt auch ein Bebet auf ben erften Sabbath tach bem Ofterfest in ber gebachten Tephilla Fol. 40, Col. 4 und Fol. 11. Col. 1 überein. Ge lautet:

"Mein Freund, ich will Deiner gebenken, aus dem Lande des Jorjeme und hermons von den großen Versuchungen, die Du wunderbater Beise den Alten gethan hast. Du hast sie erlöset durch (Deinen)
Tem, und sie oftmals errettet. Wir find in dem Elende, gleich den Todten, die in der Wüste sind. Der Löwe hat mich getrieben und meine Bebeine zerbrochen; Du aber hast mich aus seinem Rachen errettet, auf bag meine Tage völlig werben. Der Bar bat binter mir barein gefchlagen und meine Beine gerfnirfct; On haft mich aber aus beffet Gewalt erlofet und mein Blut geforbert. Der Leopard hat (mich) je riffen und meinen Tempel gerbrochen, und inwendig und auswendig fich berathichlagt, mich meiner Rinber gu berauben; Du haft aber beffen heer vernichtet, ale Du meine Stimme borteft, und alle Rriegevollet gefdlagen und meine Gemeinte errettet. Das wilbe Odwein ift machtiger, ale biefe alle; baefelbe bat geschmaht und gelaffert, und ift gewaltig worben bis an bie Sterne. Es bat mich gertreten und germublt und vermeint mich ju vertilgen. Es bat Deine Bohnung zerftort und ift bis auf bas Fundament gegangen. Es bat geftrau delt in bem Urtheil und bie Starte meiner Religion veranbert. & bat mir befohlen, bie Ginigkeit meiner Gemeinbe ju verläugnen (und mir gesagt): " hat Dein Schöpfer einige Gewalt über mich? 3ch habe feinen Tempel betreten, und ftebe boch noch !au Du baft ihr Schmaben gebort; fcweige nicht ftill ju meinem Streite. Bergelte Denjenigen, welche mit mir ftreiten, fiebenfältig in ihrem Bufen. Mein Freund und mein Bermanbter begebre meine Erlo fung; mache baß ich geschwind eine Buflucht habe, baß mir ein Burge gestellt werbe vor bem gerhauenben Bochmuth. Muntere auf die Starte, Dich mit Rache zu bekleiben. Bertilge bas wilbe Thier, die Abina, meine Bunben ju verbinden; betleibe Dich mit ten Rleibern ber Rache, bie Relter ju treten. Betleibe Dich mit ben Rleibern ber Rache, Dich mit ber toniglichen Regierung p verherrlichen, gleich mie Du gethan haft, als bas Baffer bet rothen Meeres vertrodinete. «

Bir brauchen wohl nicht anzubeuten, baß in biesem Gebete unter bem Lowen bas babylonische, unter bem Baren bas mebische, unter bem Bevarten bas griechische, unter bem wilben Schwein aber bas römische Reich und ber, zur Stunde noch andauernte, "vierte Golus" verschanben wird, baß Atina = tie "Welluftige" = Rom ift, und baß bas "Treten ber Relter", nach Gisenmenger II. 107, von Abarbenel, David

Rimchi und Aben Esra ju Ifai. 63, 1. 2. 3 auf die kunftige blutige Ausrottung der Christen bezogen wird. Derfelbe Gedanke kehrt auch in dem Birchath hammason oder "Benfch" Buche (Frankfurt a. D. 1882. 4.), im Sabbathsgebete, Fol. 15, Col. 1 wieder. Eben dasselbe Benschuch (-benschen, etwa von bonedicero — seguen?) bringt übrigens Fol. 16, Col. 1. 2. noch folgendes Sabbathsgebet:

»Berschaffe mir meine Rahrung und Brod meines beschel benen Theile, bag ich geschwind mit ben allerbeften Gutern ber Sojims gefäuget werbe. Gattige meine jungen Rinber unb Sauglinge mit Sutem. Mein Deffias tomme in bie Stabt meis ner Bohnung, mit bem Propheten Elias. Schaffe biefem Bolte Brob jum Effen und Rleiber jum Angieben, bag mein Baffer es febe und fich ichame. Bezwinge mit Cheftem bie Bohnung Meine Freude wirb groß fein, wenn ich bes Bernes Geir. ten Propheten Glias um mich her feben werte. Bertilge geichwind ben Ummon und Moab, und offenbare mit Rachstem Deinem Bolte Deine Erlofung. " Und gleich barauf beißt es in einem anbern Gebete: - - - Wenn Du "ben Konig Deffias fenben wirft, foll jugleich über bie Beiben Furcht und Schreden fallen; ihr Berg foll beben gur Zeit, wenn bas einzige Bolt fich erheben und in feinen Wegen gludlich fein wird. Es wird auch vom Aufgang bis jum Riebergang ber Sonne aufgemuntert mer. ben, bag es in Chom und in Arabien Biel umbringe und Rrieg führe, und es wird witer feine Reinde ein Gefchrei machen."

Ueber die Bedeutung ber Landernamen in diesen Gebeten vers gleiche S. 132, Nr. 5. 10; S. 133, Nr. 48; Das meinzige Bolf" erflart ber Contert zur Genüge.

Gine besondere Beachtung verdient bas Birchath hamminim = Gebet wider tie Reger, welches fie auch Birchath lammeschummadim = Gebet wider die Bertilgten, b. i. getauften Juden, Birchath Zaddukim = Gebet wider tie Satducaer, Birchath reschoim = Gebet wider die Gottlosen, Birchath haepicurus = Gebet witer tie Episuraer nens nen, und welches taglich breimal gebetet werden soll, und nach ber

"biden" Tephilla Fol. 21, Col. 3 alfo lautet; "Die Malschinim (Bers laumber) follen feine hoffnung haben, und Alle, bie gottlos thun, muffen in einem Augenblid vergeben und Alle jufammen gefdwind ausgerottet werben. Demuthige fie geschwind und in unfern Tagen. Ge benedeit feieft Du o herr, ber Du bie Feinde gerbrichft und bie bode muthigen bemuthigeft." Fol. 24, Col. 3 fehrt basfelbe Gebet, unter bem Titel: Jozer lepurim etwas veranbert, wieber; es lautet nemlich : -Die Berlaumber (malschinim) follen feine Soffnung haben, und alle Retet (hamminim) muffen in einem Augenblick vergeben, und alle Reinde Deines Bolfes gefdwind ausgerottet werben: und bemuthige fe gefcwind in unfern Tagen .. In einem fleinern Gebetbuche ber Juben fand Gifenmenger, ftatt: alle Reger, alle "Soffartigen. (Sedim). 3m 2. Theil bes Brager Gebetbuches auf bie Festtage ber Juben, bas Muchsor heißt und 1613 ju Brag, Fol. gebrudt murbe, beißt es fol 19, Col. 1: "Die Berlaumber (malschinim) follen feine hoffnung haben, und alle Reger (hamminim) muffen in einem Augenblick vergeben und alle Berlaffer Deines Namens gefchwind ausgerottet werben. Rotte aus, gerbreche, vertilge und bemuthige bas hoffartige Reid (malchuth sadon), geschwind, in unfern Tagen. In andern nalten Gremp laren. lautet es aber: "Die Bertilgten (Getauften, meschummadin) follen feine Soffnung haben, und alle Reger muffen im Augenbid vergeben und alle Feinte Deines Bolfes gefdwind ausgerottet werben. Rotte aus, gerbrich und vertilge bas hoffartige Reich und bemuthige fie geschwind, in unsern Tagen. Gebenebeit feieft Du, o Berr! ber Du bie Gottlofen gerbrichft und die hoffartigen erniedrigeft." Co findet es fic auch anderwarts, 3. B. bei Margarita (l. c, Quatern.: 92.), mit biefer Ueberfetung : "Den abgetilgten (b i. ben getaufftenn Juben) fol aller Ding fain Soffnung mer fein, und alle bie ein antern glauben für fich felbe habenn, follenn alf in annen augennblick vergon, vub alle Deine feind follen balb aufgerottet werben Auch bas muttwillig Rung reich foll balbe aufgewurzlet, gerprochen und gerschlaiffet werben, vund mache alle Deine feinde bald in vuferen tagen, vie underthenig, Gelobt fepeft Du Gott ber bo gerbricht bie feind und bie mutwilligen unber thenig macht. Co wird ce auch bei Beg: "Jubengeißel", 3. Theil, 1. Rap., bei D. Schmab: "Jubifcher Dedmantel", 7. Rap. S. 111 und bei Burtorf: "Juben Schul", ed. cit. 5. Rap. S. 219

-224. Besterer ichreibt: "Bernach folget ein bofes und lafterhafftiges findle witer bie 3aben, fo fich jum Chriftlichen Glauben befehren und touffen laffen, auch wiber bie Chriften in gemein vnnb bie Chriftliche Dberfeit, lautet alfo ven wort gu wort, wie es in alten Gremplas ren getrudt ift, auch in ten Bolnifden Buderen, ba fie, obne ichem bunt forcht ber Chriften, truden, mas fie mole Ien: -Die vertilgeten (bas ift bie Buben, welche fich tauffen laffen und Chriften werben) follen feine hoffnung mehr haben, vnb alle Bugleubis gen ... (fo wol bie von ben 3aben abfallen, und fich ju ben Chriften bes fehren, alf in gemein alle Bolfer, fonberlich aber bie Chriften, bie eines anberen, benn Intifchen Glaubene fint) ...follen alf in einem augens blid verloren werben, vnb all beine feinbe und bie bich haffen, D Berr, follen balb aufgerottet werben, und bas ftoly und vermeffen Ronigreich foll in ehl aufgewurglet, gerbrochen ober gerichleiffet und entlich verberbt werben ..., (bif ftudlin ift auf ihren newen Betbuchern, entweber auß forcht, ober auß Befelch ber Chriftlichen Dbrigfeit, wiber welche es gestrade gefett ift, welche fie Malcus zadon, Regnum superbiae ac arrogantiae, ober ichlecht Reschahim, Gottlofe, wie in einem meiner Gremplaren Anno 64. ju Benebig getruckt, ftchet, nennen, außgelaf: fen (!) worben) ... und mache fie underthenig in ent in unfern tagen. Belobt fepftu Gott, ber bu gerbrichft und unberthenig machft bie mutwilligen .- Diefes ftudlin nennen fie Birchas hamminim, ein Gebet wiber bie Reger, barumb bag ein kelalah, ober Fluch barin ift witer bie Reger, wie in Rabbi Alphes zu lefen ift (Tractatu de Benedictionibus cap. 4.). Durch bie Reger verftehn fie erftlich und infonderheit bie getaufften Juben. Dann ein folden nennen fie Meschumad, ein Bertilgten, vnb in numero plurali, Meschumadim, bie Bertilgeten ober Berbammeten, nemlich, wenn fie vom Judifchen Buglauben abfallen, balten fie fie fur verbammet. Bub alfo fahet big Gebetlin an, Velammoschumadim, bas ift, -Bnb ben Bertilgeten und Berbammeten abgefallenen Juben." Bernach haben fie vor big wort gefett, Velam malschinim, wund ben Berrahtern", verftehen auch hie burch die getauffs ten Buben, welche fie Berrahter nennen, barumb baß fie bie Zubische untrem und schaltheit ben Chriften verrahe ten vnb offenbaren. Bum andern verstehen fie hieburch bie Chris ften, welche fie auch Minim , Reger , vnd Abgottische Leute, Feinde und

Saffer Bottes nennen, vnb befthalben wenn fie Gott bitten, er folle feine Feinde ftraffen, verfteben fie infonberheit bie Chriften baburd. Dag fie auch wiber bie Chriftliche Oberteit baten , itt gufeben auf Rabbi Bechaj, ber von bifem Gebetlin alfo fcreibet: Ubirchas hamminim tikkenu osa laskor malcus hareschanh, bas ift, "Dif Gebet wie ber bie Reger haben fie gemacht vnnb geordnet, aufgureuten bas get log Ronigreich," bas ift, bas Romifch Reich und alle Chriftliche Der feiten, welche vber bie Juben regieren. Das Turfifc Reich nennen fe allweg Malcus jischmaol, Regnum Ismaëlis, weil es von 36mael ber fommen. Das Romifch Reich nennen fie Malcus Edom, Malcus Rom, Malcus Esau, Malcus hareschaah, Malcus Zadon, bas "Thomitifd, she Romifd, ober Gawifd, ober Bottlog, ober Stoly, Bermeffen wurd Mutwillig Ronigreich." Dif ift fo lauter vund flar in ihren Buchern, alfo mahr vnb flar am tage bie Sonne jhr Liedt gibt, wie ich anderswo weitleuffiger, wills Gott, bewei fen will. Dif ift auch besto glaubwirdiger barumb, bag es erft lang nach bem, alf bae Schmone esre, bas Bebet von ben achtzeben Gre tias ober Danffagungen ift gestifftet, in jegige Dibnung gebracht wie jubaten befohlen worben burch fonberbaren lift vnnb faule vrfacen, nicht lange nach Chrifti zeiten, alß Chrifti Lehr, vnd alle bie berfelbe gen beh fielen und glauben gaben, fehr vber bie maß von ben Siben gehaffet worden, ift von Rabbi Camuel Saffaton, Rabbi Camuel ben fleinen ober furgen hinein geflickt worben. Dann biefer ift vor ber Berfie rung bes anbern Tempels geftorben, vnb nachbem bas Sanhedrin ober groß hoffgericht von Berufalem, ungefehr viergig jar von ber Berftorung, # gen jafna transferirt und vertrieben worben, hat biefer flein Samel Diefes Fluchgebetlin in ber Statt jafna gemacht gegen alle Juben, be Chrifto jugefallen, vnnb gegen bie Romer, welche gewalt vber bie 3 ben vbertommen hatten. Ber es verfteht in Bebreifch, lefe bievon 80pher Juchasin , ein Jubifche Chronif, Bag. 21. ond ben Talmub, er zu Benedig getruckt, im Tractat De Benedictionibus Cap. 4. van im Tractat Sanhedrin Cap. 1."

Mir haben biefe Stelle aus Burtorf abfichtlich hier angeführt, theils um ju zeigen, bag bie Anschauung bes von ben Suben fo ge schmahten Berfaffers bes wentbedten Jubenthum's. weber nach ihrem Gehalte noch nach ihrer Form vereinzelt ba ftanb, ba Burtorf um et

polles Jahrhundert fruber uber einen und benfelben Wegenftand eben fo icharf und bestimmt fich aussprach, wie Gifenmenger; theile weil wir gerabe burch biefe etwas weitlaufigere Stelle ben Bericht uber bie Biberlegung ber Entichulbigungen Lipmann's, Calman Bevi's, bes Schevet Jehuda mejentlich abfürgen fonnen, welche fich bei Gifenmenger II. 109-120 finbet. Bir haben bier nun blos gu bemerten, bag bie beiben fo eben ermabnten Rabbiner ben faftifchen Un: fang bee Bebetes: Velamschummadim nicht in Abrebe ftellen, und oag ihre Erffarung ber Begriffe: Meschummadim und Minim mertwurbiger Beife gerate über bas moberne Bubenthum, biefes .meige Blatt zwifden bem alten und neuen Teftamente- ben Gtab bricht, in wie fern namentlich ber Begriff: Minim ben Begriff bee Sinfene und zweifelhaften Unentichiebenfeine zwifden bem Jubenthum und bem Chris ftenthum, alfo bes eben fo troftlofen, ale verbangnifvollen Rationalie: mus und Indifferentismus in fich fchließt, welcher, im Bunbnif mit bem naturwidrigften Induftrialismus und ber furchtbarften Thrannei, bie es geben fann, nemlich ber bes fogenannten "Rapitale", unfer fcon altgeworbenes Europa vielleicht noch vor bem Ablaufe bes neunzehnten Jahrhunderte eben fo fahl, obe und fteppenhaft geftalten wird, wie bie affatischen und afritanischen Ufer bes mittellandischen Meeres. Damit fich aber weber ber driftliche, noch ber jubifche Lefer biefer Schrift au ber icharfen Ausbrucksweise bes alten Burtorf über Bebuhr ftoffen moge, wollen wir Beiden ben nachfolgenben Baffus aus bem "Frei= burger Rirchenleriton", 2. Band, S. 238 jum Beften geben: -3ohann Burtorf - - verwendete taglich 8-10 Stunden auf bas Stubium ber hebraifchen und ber mit ihr verwandten Sprachen, fucte namentlich auch bie rabbinifchen Commentare und bie rabbinifche Literatur überhaupt naher fennen ju lernen und unterhielt wiederholt gelehrte Juben in feinem Saufe, um fich burch fie in bas fichere und tiefere Berftanbnig berfelben einführen zu laffen. Diefe vielen Anftrengungen und Opfer waren nicht fruchtlos. Er erwarb fich in bem berahrten Literaturgebiete nach und nach fo ausgebreitete Renntniffe, bag ihm allgemein ber erfte Rang unter ben Bearbeitern besfelben zuerfannt und fogar von ben Juben felbft ihm oft Fragen über ichwierige Buntte ibres Geremonialgefetes vorgelegt wurden. Gleichwie aber Burtorf ben Rabbinen einen großen Theil feiner feltenen und bewunderten Renntniffe verbantte, so nahm er unvermerkt auch manche Eigentischmlichtet und Ginseitigkeit von ihnen an, was ihm mitunter auch große Berleguseiten bereitete, wie 3. B. ale er ben Ruaben bes Juben Abouham, ber ihm bei seiner Bibelausgabe bie Correctur beforgte, in seinem Genfe beschneiben ließ und selbft bem Acte anwohnte, bafür aber vom Baller Magistrat in eine Strafe von 100 fl. verfällt wurde (!)-.

Margarita ergablt I. c. Quatern: Q. IV., Col. 1. 8, Vif Rabbi Samuel biefes Gebet in bas Soemona: Efre gefest bek, um, nach felbfteigener Angabe, burch felbes bie Bahl ber Buchftaben in biefem, welche fruber 1770 betrug, burch bie 80 Buchftaben bes - Be lamichemobim- auf bie Bahl 1800, bas ift: auf bie Bahl ber Engel erhoben, -bie auf bas Gebet eines Juben aufmerten, und bas Getet aus einem reinen Bergen nehmen und auf bas haupt bes Gottes ba Beerfchaaren fegen ;- ferner um fo einen Barallelismus zwifden bie 613 fdriftmäßigen Beboten ber Juben und bem Schemona Gfee fet vorzubringen. Dann fchreibt er: "Es ift beb mannes getenten ain gelet ter Chrift gu Benedig gewesen, ber hat wiber bie juden faft gefort ben, nemlich wiber iren mucher, und lefterung, Die fie Chrifto und fet nen Chriften anthunb. Der hat ben ben Benedigern erlangt, bas alle juben in ber Benebiger land, von merflicher vrfach wegen, gelbe bett tragen muffen, vnb ain gant flepnen mucher nemen, haben auch etfic gepet auf jrem betbuchlein thonn muffen, und verenbern, und bavet auch nemlich bifes ftud aines, Bie wol fie es pest wiber wie por be ten, allann an ftat bes wortleine, getauffte juben, alle verretter fett, auff bas fie gefeben murben gu petten für alle gemaine verretter with uit wiber bie getauffte juben, aber ich maiß bas fie es nit laffen, tiff auch wol felbe in ber Benebiger land gebetten. - Bonaventen Da per laugnet übrigens in feinem zweiten Werte S. 64. 65, bef biefes oft ermahnte Gebet etwas -Anftoffiges. gegen bie Chriften balt, und erftredt ben Ausbrudt: "Reger" im Allgemeinen auf alle jes Perfonen, bie von ihrer Religion abgefallen Anb.

Ueber ben Ursprung bes Reumondes exifirt ein talmubifces me cabbaliftisches Mahrchen (Maper, l. c. 134. ff.), bem gufolge ber Mond, aus Eifersucht und Reib gegen die Sonne, biefe nicht neben fich bulben wollte, und besthalb von Gott mit bem Reumond und ber Mondesfinfterniß, so wie mit einem fleinern Umfange feines urspring

lichen Körpers gestraft wurde. Etliche Lage nach bem Reumond hapfen die Juden bem neuen Mondeslicht entgegen und beten babei, laut ber "biden- Lephilla, Fol. 45, Col. 3: "Gebenebeit sei, ber Dich gemacht, gebenebeit sei, ber Dich gernacht, gebenebeit sei, ber Dich gegen Dich aufhüpse und Dich doch nicht erreichen kan, also sollen alle meine Feinde mich nicht anrühren können, um mir Bosses zu thun. Es falle Furcht und Schrecken über sie; durch die Eroffe Deines Armes sollen fie ftumm werden, wie ein Stein-.

Auf ben sechsten Tag vor bem neuen Jahre findet sich in bem Frankfurter Solichoth, Fol. 10, Col. 2, in bem Prager Solichoth, Fol. 10, Col. 1. 2, endlich in ber "bicken" Tephilla Fol. 2, Col. 3. 4, unter ber Aufschrift: Solichoth loscheni, folgendes Gebet:

Dein Bolt Israel, welches in Angst ist und ber Errettung bebarf, ordnet ein Gebet an. Seine Feinde halten es lange unter dem Joche u. f. w. Mache, daß ihr Rath närrisch sei, und lasse ihre Gedanten zu nichte werden. Lasse sie durch Todesangst verkummern und durch einen grausamen Engel hinausstossen und verderben. Wegen der herrlichteit Deines Namens, Deines gelobten heiligen Namens thue große Wunder, damit er von den heiden nicht entheiliget werde. Lasse ihre Rathe und Fürsten, unfinnig daher gehen, und gehe mit ihnen um, wie sie mit mir versfahren sind. Deine Barmherzigkeit, o Du, Gott der obern und untern (Geschöpfe), komme mir zuvor, ehe mich das hoffärtige Wasser überschwemmt u. s. w.«

Ein zweites Gebet lautet auf Diefen Tag im Frankfurter Selichoth, Fol. 11, Col. 1, und im Prager Selichoth, Fol. 11, Col. 2; F.l. 12, Col. 1:

"An bem Tage meiner Angst rufe ich ju Dir, o Gott! baß bie Sedim, welche Dein herrliches Geset verlassen, mich nicht unterbruden. Sehe Dich jur Untersuchung und zur Bergeltung. Es foll bas Gericht ber Gottlofen und Fluchwur-bigen zu Ende gehen, weil sie glauben, baß man

Deinen heiligen und herrlichen Ramen vergeffen tonne, und an ben unreinen Ramen bes Berachteten, bem gebient wird, fich gewöhnen folle. Es ift ihr Gebrauch, bie Besten unseres Boltes umzubringen. Rette bie Uebrigen und zermalme bie hoffartigen in ter Kelter u. s. w. Es sub viele harte herren, welche Deinen Dienst abschaffen wollen; halte also ein strenges Gericht über sie, und ertläre sie für schulbig, bamit sie ausgerottet werden. Uebergib sie bem Spotte und richte sie ihrer Widerspänstigkeit wegen zu Grunde. Lasse, als einen Leidenskelch für sie, angeblasene Stricke (brennente Lunten?) über sie regnen. Bergelte ihnen Alles siebensach; räche ben Bund, und verwüsse sie u. s. w.«

:

Auf ben fünften Tag vor bem neuen Jahre bringen bas Frankfurter Selichoth Fol. 14, Col. 1. 2, bas Prager Selichoth Fol. 15, Col. 2 und Fol. 16, Col. 1, und die "dicke" Tephilla Foi. 8, Col. 2, unter bem Titel: Selichoth lachamischí, folgendes Gebet:

"Ich bin ce mube, das Joch ber Mabhefa zu tragen, welche spricht: messe und bringe viel Gelb her. Sie brücket Lein Eigenthum, damit Dein Gebot nicht gehalten werde. Ihre Reinung ist, Deine Ehre zur Zeit der Angst zu verändern. Wie lange soll ich, o herr! aus der Noth rusen u. s. w. Streite o herr den Streit meiner Seele u. s. w. Lasse Dir gefallen, mich zu erretten, Du Gott, mein heiliger. Zermalme die Zähne der Gottlosen mit Kieselsteinen; zerstöre sie mit Beraubung der Kinder und dem Witwenstand. Bergieße ihr Blut, die Erde zu bespritzen u. s. w. und gleich hierauf heißt es in einem andern Gebete: "Lasse die Israeliten Erlösung und Luft sinden. Lasse sie vor Aller Angen errettet werden, und die Gottlosen nicht mehr über sie herrschen. Mache daß die Dienstbarkeit der Königreiche ein Ende nehme und für Zion die Erlöser kommen."

Auf ben britten Tag vor bem neuen Jahre fteht im Frant furter Selichoth, Fol. 19, Col. 1. 2 Folgenbes:

"Forbere ihre (ber 38raeliten) Schmach von bem verachtenben Feinde. Trete bie Kelter und laffe bas Blut fprigen. -Die Feinde wollen fie (bie Rinder 38rael8) fallen machen und gras ben eine Brube. Gie geben beimlich mit Lift um , bag fie felbige von Dir abmenbig machen. Gie machen bas Joch fcmer, um berfelben Rrafte ju fchwachen, Gie (Berael) fdreien ju Dir, wenn ibr Beift ohnmachtig wirb, bamit fie von ber Befcmerlichkeit ibres Jammers Rube finden mogen. Gie fcutten ihr Gebet aus, in einem bebrangten Stand, und bitten um Bergeihung mit gebudtem Saupt. Ihre Unterbruder reigen fie (.mit bem Nezer naafuf.; ein Bufat in bem polnifden Siddurim Fol. 31, Gol. 1. Bergleiche oben G. 82 bie 21. Benennung Chrifti) und geben fie bin jum Berreiffen. Laffe fie (bie Unterbruder) mit Bertehrtheit überschüttet und vertilgt, getreten werben, wie eine Thurschwelle. Erlofe Diejenigen, welche Dir anbangen, von ber Ausrottung und Bertilgung. Errette fie von bem Feinbe und erhobe fie. Berleibe Beil Denen, welche Dich in bem Gebete fleifig fuchen. Du ewiger Fele, errette uns öffentlich: Du Giferer und Racher, eifere uber Deinen Ramen. Schneibe ben Riemen ihres Joches ab von bem Salfe Deines Bolfes. Giebe an unfer Glend und laffe ab von Deinem Born. Streite unfern Streit wiber bas Bolt Deiner Berbannung, Bergelte fiebenfaltig in bem Bufen Denen, welche mich gur Rlage bringen. Erante Deine Pfeile von bem Blute Derer, welche mich plagen.«

In ber -biden- Tephilla, welche biefes Gebet Fol. 10, Col. 4 unb Fol. 11, Col. 1 gleichfalls bringt, find bie letten Worte ausgelaffen.

Auf ben zweiten Tag vor bem neuen Jahre bringt bas Frantfurter Selichoth Fol. 20, Col. 1. 2 folgendes Gebet:

"Bu Dir rufen wir, Du Schredlicher, ber zu fürchten ift. Berberge Dein Antlig nicht, bamit Du unsere Roth sehen tannft, wenn bie Berfluchten (nach Anbern: "bie Mangel Berursachenben")

miber uns auffteben und gegen uns narrifchen Rath ichlagen. -Sie verlangen von une, bag wir ben Berrn, unfern Erfofer, welcher ber Berr ber Beerschaaren genannt wirb, meinen Freund, ber weiß und roth (hoh. Lieb 5, 10) und mit vielen Behntaufenb Gepangerten umgeben ift, nicht anrufen, sonbern fein Wort verachten, ibrn Berbruf anthun, ben verachtlichen Abgott aber, als einen Gott, anne men, vor bem Bilbe und buden und vor bemfelben bienen; wir follen Den, der vielfältig vergibt, nicht beiligen, und uns vor bem fcrede lichen Gotte nicht fürchten. Wenn ich folches bore, fo bebet mein Berg. Ich will meinem Berführer jur Antwort geben: es fei ferm von mir, bag ich bas Lob bes Gottes meines Baters vergeffe und Denfelben verlaffen follte. Der Unreine und Tobte ift neu mit unlängst erft jum Borfchein gekommen. Bas bat es also mit ibn für ein Bewandtniß, daß ich ihn mit Dir, o Gott! umtauschen foll? - Benn fie meine Antwort, welche ihnen angenehm fein follte, boren, fo knirschen fie wiber mich mit ben Bahnen (und fagen): »»Wir wollen bie Arbeit ihrer Banbe rauben und plundern!«« Sie reben vom Bertilgen und Umbringen. Siehe alfo, o Bere, auf bas Bebet Deiner Rnechte; erlose, errette fle aus ber Dan Derer, welche gegen Dich funbigen. Laffe bem Samen Deiner Frommen Beil wieberfahren, bamit er aus bem Irrfaale Deret, welche Deine Gebote nicht halten, in ein frisches Land ansgeben moge. Gifere fur bie Chre Deines Ramens, wenn es micht ihretwegen (bes Samens Beraels wegen) geschehen foll. Burne heftig über Die, welche fie (Berael) plagen. Denn bie Gottlofen fagen : " "Bo ift ihr Berr, ber für fie ben Streit and machen und sie beschützen wird?a. Richte biefe ranberk schen Menschen. Lasse ihr Fleisch verschwinden, ihre Zunge verborren. Erniebrige ihren Hochmuth und laffe fie gertreten werben. 36r Beift maffe zerbersten und sie zinsbar werden u. f. w.«

Am Borabenbe bes neuen Jahres und bes Berfohigofeftes fieht fich ber Israelite im Frankfurter Seliehoth Fol. 32, 2; Fol. 33, Col. 2; Fol. 37, Col. 2 zu feche verschiebenen Ges 1, verwandten Inhaltes, aufgeforbert. Eines bavon lautet:

"Wir werben, o Gott, um Deinetwillen täglich getöbtet, wie Schlachtschafe geachtet: benn sie haben Jakob gefressen seine Wohnung verwüstet. Willst Du, o herr, Dich bessen zurückhalten und schweigen, und uns so sehr unterdrücken? r, Gott, bessen bie Rache ist, erscheine! Erhebe Dich, Duster ber Welt; vergelte ben hoffartigen und gib unsern hbarn wieder siebenfältig in ihren Busen, welche Dich, o herr, maht haben. Der herr wird ausgehen, wie ein held; er ben Eiser ausweden, wie ein Kriegsmann; er wird jauchund ein großes Geschrei machen und seine Feinde überstigen."

Aus ben Gebeten auf ben erften und zweiten Reujahrs, ferner auf die Tage zwischen bem Reujahrstage und bem fohnungefefte, endlich auf lettern Tag felber, welche Eisenstger II. 129—162 aus bem Frankfurter und Prager Machfor beise, wollen wir nicht blos "ber Kurze halber", sondern aus wirklis Schonung fur den judischen Lefer diefer Schrift nur Eines und Andere vorführen. Die Dornenlese fiele sonft zu reichlich aus.

Borher muffen wir aber noch auf die verschiedenen antikritischen erkungen Eisenmenger's gegen Rabbi Lipmann aufmerksam mas, so wie auf die rabbinischen Studien über den Widder, welcher 1 Mos. 22, 13 anstatt des Jaaks geopfert wurde, schon in den Schöpfungstagen vorhanden war, bessen Asche dem Altar des Seisums (2. Mos. 30, 10) zum Fundamente diente, aus deffen Sehs David seine Harse bespannte, aus dessen Haut Estas, nach einer muen Auslegung von 2. (4.) Kön. 1, 6. 8, sich seinen Lendengürzchnitt, bessen linkes Horn Gott auf dem Sinai (2. Mos. 19, 19) Posaune diente, und bessen rechtes horn, als das größere, dem n gleichfalls zur Posaune bienen wird, wenn er die Juden zur

Mudfehr nach Ranaan versammelt; ferner auf die surrogirten Suhm opfer ber spätern Juben, nemlich ben Berfohnungs bahn und bie Berfohnungs benne, welche nach Rabbi Luria's Lehre (Mayer L. c. 184) unter gewiffen Geremonien am Borabenbe bes Berfohnungssteftes für Juben und Jubinen geschächtet werben, so wie auf ben Christens Capporo, welchem, nach heß: "Jubengeißel," 7. Rap., und nach einem Factum aus Frantsurt am Main am Enbe bes 17. Jahrhumberts, bas Eisenmenger II. 161. 162 von einer "Schabbesgoja" aus führt, von ben Juben um ein Stück Gelb bie Sunben (ber Juben) aufgelegt zu werden pflegten.

So fteht in bem Frankfurter Dachfor Fol. 30, Col. 1. 2, wie in bem Prager, I. Theil, Fol. 36, Col. 1. 2, folgendes Gebet auf ben erft en Neujahrstag:

"Berftore und nimm im Sturmwinde bie Ronigreiche ven Geir; erwecke ihre Gunben burch ben Schall bes Schalles ber Posaune. Laffe bie Pforten ber Stabt (= Rom, nach bem Com mentar im Prager Machfor) untergeben und verbrennen, und Große und Rleine in Furcht gerathen vor bem Schalle ber De faune. 3ch rebe binauf und meine Augen find erhoben, ju feben bie Sammlung ber Golus burch ben Schall ber großen Posaune. Das vierte Thier muffe ju glubenben Roblen verbrannt werben burch ben Schall ber Flammen ber Posaune. Wache auf von Deinem Schlafe, bem Feinde ju vergelten. Berbrich fein Getofe burch ben Schall ber Dacht ber Posaune. Sete bie Lilie in Freiheit; made bie Erlofung offenbar und laffe bie Tobten nieffen (!) burch ben Schall ber Aufwedung ber Posaune. Trete ber vom Bermon, ben Rotben ju gerknirschen. Laffe bie Bolle tubl werben burch ben Schall bet Getofes ber Pofaune. a und 1. c. etwas fpater : "Unfer Gott, und Gott unferer Bater, ftoffe in die große Posaune zu unserer Freiheit, um unfere Golus ju versammeln; laffe unfere Berftreuten unter ben Beiben wieber zusammenkommen, sammle unfere Berzettelten von ben Eden ber Welt, bringe uns in Deine Stadt Bion unter

Sefang, und nach Jerufalem in Deinen heiligen Tempel, in immerwahrender Freude.a

Rach einem Gebete auf ben zweiten Reujahretag in bem Brager Machfor, 1. Theil, Fol. 89, Col. 2, foll "bie Bofaune über Frantreich und Spanien erfcallen, bamit bie in bie vier Theile ber Belt Berftreuten fich fertig machen.- In bem Commentar gu biefer Stelle wird neben Frankreich und Spanien auch Deutschland (Aschkenas) angeführt, benn "biefe (brei ganber) find bie vornehms Ren (in Betreff) bee jubifchen Golus, und fie haben ben 36raeliten fehr viel Bofes gethan .- Es ift einleuchtenb, bag bie in ben eben vorgeführten Bebeten oft wieberholte Ermahnung bes jus benverfammelnben Bofaunenichalles mit bem Geremoniel bes Co of ar-(= Bofaune:) Blafens am Reujahrstag jufammenhangt, welches auf gottlicher Anordnung beruht (3. Dof. 23, 24; 4. Dof. 29, 1), unb, aufammengehalten mit 4. Dof. 10, 9; Dfee. 5, 8; Joel 2, 1. 15; Bfalm 46 (47), 6, leicht bie 3bee ber Erlofungepofaune erwecken fonnte, wie andererfeits ber alte Gebrauch eines Bibberhornes beim Schofarblafen, im Bufammenhange mit ben auf 1. Dof. 22, 1-13 bezüglichen Tagesgebeten, die Veranlaffung gab ju bem Mahrchen von bem Wibber, ber 1. Dof. 22, 13 ermahnt wirb.

Auf ben Abend des Berfohnungstages steht in bem Frankfurter Selichoth Fol. 71, Col. 1. 2 und im Brager Selichoth Fol. 71, Col. 2 nachfolgenbes Fluchgebet:

"Er wolle ben Cuthaer und bessen Fursten mit einem Rrieg heimsuchen. Es bebede sie eine Wolle sechs Monate lang, auf baß sie mit ber Plage ber Geschwure gequalt werben. Er schlage sie mit Blattern und strafe sie mit Jorn und Grimm; benn ber herr wirb in Bosra ein Schlachten anstellen. Stelle es an, in Bosra; sturge ben König durch bas Schlachten, wenn Du bie Rache üben wirst. Schlage bas haupt (bes Feindes) auf die Erde in Deinem Grimm; alsbann wirst Du Dein heil Deinen Geliebten erweden. Du, herr, wirst Deine Barmbergigkeit nicht entziehen. «

In ber beutschen Uebersetzung bes Selichoth, welche ju Ams fterbam erschien, wird "Cuthaer" mit "Ebom", "Boera- mit "Rom" gegeben. Mehr braucht es wohl nicht! Eine andere Frantsurter Ausgabe bes Machsors vom Jahre 1686, die mit einer beutschen Uebersehung ausgestattet ist, bringt Fol. 131, Col. 1 die Bemerkung: "Das zweite Gebet (auf den Berföhnungstag): Haggojim sehlt hier." Die Juden pflogen nemlich dieses Gebet, nach Eiseumenger Il. 142, wie er selbst gesehen haben will, blos auf einen Bettel geschrieben in das Machsor zu legen. Dagegen brachte es Bülfer in seinen "Anmerkungen" zu Rabbi Salman Zevi's: "Jüdischer Theriaksen (Nürnberg. 1680), Seite 351. 352, gedruckt. Es lautet in deutscher Uebersehung:

»Berberbe und rotte aus die Beiben, die lafterbaften Rie fen, bie Rebarener und Gbomiter, bag fie ausgeschnitten und and gehauen werben. Berichmettere und ichlage bie abicheulichen und fluchwurbigen Beiben, Gomer und Magog, Astenas und Thogarmas (fo beißen Göhne und Entel Japhet's 1. Mof. 10, 2. 3). "Zuchige bie Beiben, die Sagarener, Rethurener, Lybier und Aramaer, und mache, baf ihrer unter bem himmel vergeffen werbe. Berftore, jer trete und vermufte bie Beiben von Gerach, Rachat, bie Miffaer und Schammaera (Nachtommen & fau's (!) 1. Mof. 36,13). » Beftrafe bie Beiben von Thebach, Gacham und bie übrigen Reumder« (Rinber Rabors von ber Roma 1. Dof. 22, 24) nunb ichaffe fie meg, bas fie teine Bolter mehr feien. Greife an bie Beiben, bie Caphtorim, Cal luchim, Letuschim und Leummim (1. Dof. 10, 14. 15; 25, 3) und binbe fie, bag fie von bem Sturmwind und Donner getrieben werben. Berftreue und germirf bie Beiben von Dibfan und Abbeel, und bie Mischmäer und Dumaer" (Nachtommen 38mael's 1. Mos. 25, 13. 14) »und mache fie ju Studen. Rotte aus und zerftore bie Beiben von Seba, Chavila, Sabtecha und Raemima (Rachtommen bet Cham 1. Mof. 10, 7), bag fie matt und verfinftert werben. Ber tilge und tobte bie Beiben, bie Philiftbaer, Ammoniter, Affpret, Clamiten und gib fie gur Bertnirichung. Berichlage bie Beiben von Rir, bie Moabiter, Lydier und Anamim (1. Mof. 10, 13) und

verlaffe fie bunn und burr. Dabe einen Abfchen vor ben Beiben, benem von Schefchafch (Babel), ben Mebern und Chittdern, und vor bem Gemuthe Derjenigen, die fich wiber und erheben. Berfinftere fie, bag fie nicht wieber aufstehen können.«

Rabbi Lipmann fucht in feinem Sepher Nizzachon S. 194, Dr. 319 vergeblich ben Sinn biefes Gebetes zu verdreben, wie Eifens menger II. 144—149 aus sprachlichen Gründen und andern Gebesten am Berfohnungstage nachweist, die im Prager Machfor, 1. Theil, Fol. 101, Col. 2 und Fol. 124, Col. 2 vortommen, bagegen im Frankfurter Nachfor, wohl aus Furcht, weggeblieben find.

Achnliche Fluchgebete, wie tie bier von Seite 152 bis 166 aufgeführten, finden fich übrigens in bem Frantfurter und Brager Dachfor auch auf bas Laubhattenfeft. Go heißt es g. B. im Brager Dach= for I. Fol. 141, Col. 1: »Schlage unsere Feinde« (Ojekenu, wofür bas Frankfurter Machfor: Kamecha - Deine Biberfacher fest), »wie Du die Erftgeborenen in Aegypten geschlagen haft; plage fie und zerspalte fie, wie Du tas rothe Meer gespalten haft. So wollen wir Dich anrufen, und Du wirft und erhorena. Im polnifchen Sibburim Fol. 158, Col. 1 aber heißt es: "Berbrich Ebom bas Genick, mache Deine Pfeile trunken von bem Blute!" Nach Rabbi Bechai (Cad hakkémach Fol. 51, Col. 4; Fol. 52, Col. 1) und nach Rabbi Samiga (Mikrae Kodesch. Benebig. 1586. 4.) fteht ber fiebens malige Umgug ber Juben um ben Almemor (bie Rangel) ber Synagoge am 7. Tage bes Laubhuttenfeftes in fymbolifcher Begiehung nicht blos 3u Jofue 6, 3, fonbern er ift auch wein Beichen und eine Bebeutung fur bas Bufunftige, bag bie Dauer Chome gerfallen wirb, unb bas fie von ber Belt vergehen und vertilgt werben follen; benn alfo hat Daniel von bem vierten Thier geweisfagt (7, 11).

Auf ben ersten Einweihungs: Tag bes Tempels lautet ein Gebet in ber -biden- Tephilla Fol. 7, Col. 3. 4: »Gebenke an ben Samen (Braelb), biefelben zu erlösen und rufe ein Jubeljahr aus. Stelle sie an ihrer Water Plat, baß fie in ber gangen Welt

herrichen und bem Jager" (= Efau, nach bem Commentar bes polnischen Sibburims Fol. 49, Col. 3 und analog zu 1. Mos. 25, 27) "ben Ring von ber Sand ziehen. Sib bastang entzogene Reich ber Stabt Rion wieber."

Auf ben Sabbath vor bem Burimfeft hat bie -bide- Zesphilla Fol. 20, Col. 2 und Fol. 21', Col. 1, unter anbern, auch folgendes Gebet:

Dott, fcweige nicht ftill. Deine Stimme ift gebort mor ben, wie bie Stimme vieler Baffer, welche ausruft und Deinen Wolke befiehlt: ""Gebenke, mas er (Amalek) gethan hat (5. Def. 25, 17). a Gebente an Deinen gerftorten Tempel, über meb chen ein Jeber, ber vorübergeht, fich entfetet. Wann willft Du Dich aufmachen und erheben ? Gebente baran und vollbringe bie Aussage Deines Munbes, bie Amalekiter breimala (bas: "Best, jest, jest! « Sfai. 33, 10) »ju zerschmettern; burch breierlei Toba (bas Ochwert, bie Peft, ben Bunger, nach ben Commentar) nihr Andenten auszurotten, in ben brei Sagen ber Finfterniß ihren Glang ju verbunteln (2. Dof. 10, 22), in ben fieben Tagen bes Bornes fie aufzuzeichnen, mit zehn Gattungen ber Bertilgung (cf. Sfai. 34. Rap.) fie ju gerftoren. Gleich wie fe bas Bolt von ber Beobachtung ber gehn Gebote abgezogen, und be fieben alten Gebote (ber Rinber Roah's) nicht gehalten, alfo follen fie mit ber Giebgebna (b. i. mit ben 17 Borten bes hebraifden Tertes im 9. Bers bes 74. (75.) Pfalmes: »»Denn ber Bert hat einen Becher in ber Banb, und mit farten Wein voll eingeschenkt und schenket baraus ein; alle Gottlofen ber Erbe aber muffen trinten, und bie Befe aus faufen !au), mit Wermuth voll gemacht wer ben. Und es wird eine Stimme aus ben Wohnungen tommen und fich in allen Lagern gerftreuen, bie Erinnerung ber Dinge anjuzeigen und zu rufen: Gebenket nicht an bas Borige;

fonbern betrachtet bie leste Errettung unb thuet berfelben Delbung im Liebe: »» Sehet nun ben Amalet, welcher getommen ift, bie Lager umgefehrt und euch unter ben Töchtern (Böllern) talt gemacht hat, beffen Ruf burch alle Lander erging, erzählt von ihm, wie er ploblich in allen Eden ber Belt vertilgt marb ! - - - Alsbann wirb bie Menge ber Bolter, fammt allen Bungen, über ben Belfer (= ben Bunbelgenoffen wiber 3erael) und über Denjenigen, welchem geholfen murbe, wehtlagen und beulend fprechen: »Der Belfer ift gefturat, und Derjenige, bem er geholfen bat, ift gefallen !« unb alle Berte (Deiner Sande) werben erfahren, bag Du es nicht vergeffen haft, und alle Geschöpfe werden vernehmen, daß Du gemacht haft, bag ihres (ber Amaletiter) Ramens vergeffen werbe, und bag Du Gerr fammt beffen Furften geftraft, ben Amalet unb feine Regenten gezüchtigt und mit ihnen burch bas Gericht geftritten haft u. f. m. a

In ben Gebeten auf ben lesten, ben "großen" Sabbath vor Oftern kommen in ber "viden" Tephilla Fol. 42, Col. 3. 4; Fol. 43, Col. 1; Fol. 44, Col. 3 nachstehende Baffus vor: "Das reissende Thier brummt und verhärtet sein herz, die Braut (Israel) zu plagen und in schwerer Dienstbarkeit zu halten. Es qualt sie mit Rauheit und schwerem Joch; es wird aber zu Schanden werden, und wie ein verderbliches Gefäß sein! Chanden werden, und wie ein verderbliches Gefäß sein! Chand später beißt es: "Es werde von Cusch" (Cusch für: Edom, cf. Prager Machsor II. Fol. 40, Col. 2) "Dassenige gehört, was von Regypten gehört wurde. Die Last von Duma (Isai. 21, 11) sei gleich der Last von Regypten! — Du hast Rache geübt an Pathros (Isai. 11, 11; Ierem. 44, 1) an dem Ende der zehneten Plage: räche Dich auch an Edom am Ende des zehnten hornes. Die Reëmim" (= Einhörner, cf. Isai. 34, 7) "muffen mit ihnen hinunter! Entblösse die Erstgeborenen des

Reiches ihres Bolles von ber Rrone und verbaune fie im Grimme u. f. w. a

Am Borabend bes Ofter-Tages, werben nach ber -biden-Tephilla Fol. 6, Col. 3 vor bem vierten Beder, aus Pfalm 78 (79), 6. 7; Jerem, 10, 25, bie Borte gesprochen: "Schutte Deinen Born über bie Beiben, welche Dich nicht tennen, und über bie Ronigreiche, welche Deinen Ramen nicht anrufen. Gieße Deine Ungnabe auf fie und Dein grimmiger Born ergreife fie. Berfolge fie mit Grimm und vertilge fie unter bem himmel bes herrn !- Rach beg: "Jubengeißel" II., 5. Rap. gegen Enbe, von Embben: "Senbe uub Warnungefchreiben. S. 27 mare biefet Fluchgebet gegen bie Chriften gerichtet; nach Rabbi Joseph Raro (Choschen hammischpat, in beffen Schylchan aruch, Fol. 484, Rr. 495 S. 5) ift biefes jeboch nicht ber Fall, ba nur jene Bolter gemeint feien, welche "nicht an ben wunderbaren Auszug Jeraels aus Megupten glauben .- Aber Gifenmenger will II. 173-176 bas Alles nicht gelten laffen, unter Berufung auf ben einschlägigen Commentar ber polnifchen Sibburims, Fol. 101, Col. 1. 2, ber fich felbft wieber auf Rabbi Abarbenel begieht.

Auf ben letten Tag bes Ofterfestes fieht in bem Brager Machfor 2. Theil, Fol. 97, Col. 2 und in bem Frankfurter Machfor Fol. 156, Col. 1:

"Gleichwie vor Zeiten, so sollen auch jest alle Feinde (bet Juben) zittern. Es überfalle sie Furcht und Schrecken, auf daß ihre herzen zerschmelzen. Schenke ein ben Becher Deines Zerones unter sie. Es komme in sie Furcht und Zittern, Berwir rung in ihre herzen, mächtiger Schmerz und Wanken in ihre Lenden, Schweiß und Zittern in alle ihre Glieber, daß sie der von unter einander straucheln. Es komme ein Elend nach dem andern über sie, daß sie an ihrem Orte still sien mussen. Schelke sie, daß sie nicht geheilt werden, die Deine Kinder in ihre Eränzen, in das Land, welches Du ihren Eltern geschworen haft, vor beigegangen sein werden."

Auf ben fünften Sabbath nach bem Ofterfeste bringt bie "bide" Tephilla Fol. 41, Col 5 und Fel. 42, Col. 1:

»Die Eriknerung an Deine Wunderwerke haben wir mit unfern Ohren gehört, laffe uns auch mit unfern Augen sehen, was wir von Egypten gehört haben. Thue es vom Renem und kause uns umsonst u. s. w. Umgib und schlage ben Feind, welcher dem Armen nachstellt. Zerknirsche sehr in der Relter das Edomitische. Lasse es in Einem Augenblick, wie Sodoma, umgewendet werden n. s. w. Ruse dem Schwerte, Deine Widersacher zu vertilgen u. s. w. Warum schlässt Du Bache auf, umgürte Dich im Zorn, mit Grimm, und räche meine Rache, an den Wölkern, Du Erlöser und Gott, der Du die Rache übest u. s. w.

In einem 1697 in 8. ju Frankfurt a. D. gedruckten hebraifchen - Gebetbuche- für Jene, welche jur Begrabung ber Tobten verordnet find, fand Eifenmenger (II. 187. 188) unter Anderm Fol. 3, Col. 1 Folgendes:

"Gebente baran, wie ber Feinb Deinen Namen laftert. Diejenigen, welche Dich haffen, beben das Saupt empor und führen einen liftigen Anschlag wiber Dein Bolt. Deine Biberfacher gebenten liftiglich und ju verbrennen, ju verjagen, ju beranben und zu plunbern. Streite wiber Die, welche wiber mich ftreiten, und tampfe wiber Die, fo wiber Dich tampfen. Berr! Du haft ihr Schmaben gebort. Alle ihre Gebanten find wiber mich; fie suchen gottlofer Weise und burch ihren Betrug Geles genheit und Anlag. Ihr ganger Rath geht babin, baß sie mich vertilgen und ausrotten. Siehe an ihr Gigen und Stehen: ich bin ihr Lieblein u. f. w. Sie verjagen Alles. Diefes ift ihr Gemuth, bag fie uns bem Schwerte, und bem Raube, in bie Banbe ber Graufamen übergeben. Gie fattigen uns mit Schmach, und tranten une mit Wermuth und Bitterfeiten. Erante fie mit verfinchtem Baffer (ef. 4. Dof. 5, 18-27), bag es ihnen bitter merbe. a

Gifenmenger fcblieft 1) biefet Rapitel (II. 188) mit einer bebeutsamen Binweisung auf Pfalm 61 (62), 5; Sprachm. 26, 2; Pfalm 108 (109), 28. Bir haben aber noch überbiel ju bemerten: 1. Dag wir ju ben einzelnen, bier vorgeführten Gebeten bie Bermeifungen auf unfern Ansjug aus mehrern bieber bezüglichen Rapiteln, g. B. 16. und 17., im I. Theile bes Gifes menger'ichen Wertes gefliffentlich unterlieffen, und bie bafelbft vortommenden Benennungen ber Chriften und ber Chriftenbeit unt in gesperrter Schrift anbeuten wollten. 2. Ronuen wir nicht um hin, auch hier wieber bie Parallele im Borans ju betonen, welche ber tunftige niubifche Gifenmengera aus driftlichen Gebet Buchern auszufullen batte, -um bem nentbedten Subenthume fein, annoch zu wentbedenbes Chriftenthum« an bie Seite ju ftellen. Wir wollen aber, über alles Diefes, bie biblifche Grundlegung und Ordnung bes jubifchen Gottesbienftes, ober, mit anbern Worten, bas ehrmurbige und positive Moment teineswegt vertennen, welches in ben "Gebeten, Gebrauden, Gefe Ben und Ceremonien bes (zwar nachdriftlichen, aber anned altglaubigen) Bubenthumes« liegt. Dan tann mit Bonaver tura Maper (in beffen zweiter Schrift) bas Alles volltommen murbigen; man tann bem innern Bufammenhange bes alt- und new testamentlichen (insbefondere bes tatholischen) Gottesbienftes mit lebhaftem Intereffe nachgeben, und wirb, namentlich in Betreff ber beiberfeitigen biblifchen Oprache, ber gemeinfamen Gebete, juweilen freudig überrafcht werben. »Das neue Testament liegt ja in bem alten verborgen; bas alte ift bagegen in bem neuen erfchloffen!" Man wird aber bei allem Diesem boch nicht überseben burfen, welch' ein großer Unterschied in Betreff ber allegorischen und more

<sup>1)</sup> Auf bas fogenannte: "Dienu" : Gebet, bas Gifenmenger fot ter gur Sprache bringt, werben auch wir fpater gu reben tommet.

lichen Anwendung ber beiligen Schriften, insbesonbere ber Pfalnen und ber Propheten, einerfeits beim öffentlichen und bauslichen Bottesbienfte ber Chriften, in ben driftlichen Gebet- und Erbaumasbuchern, und anbererfeits, wenigstens in ten altern Dachfor's mb Tephilla's ber Juben obwaltet. Babrenb 3. B. in ben Lettern ie sogenannten Fluchpfalmen und biefen verwandte prophetische Stellen lediglich eine gang birecte und bestimmte Begiebung auf bie olitifche Stellung ber Juben unter ben » Sofim's« haben, und bem Betenben Worte in ben Dund legen, mit benen er ebenfalls ntoena und »wie ein Rafenber gegen bie armen » Bojimsa a losgieen Tann: fo werben in ber driftlichen Rirche, fei es im priefterichen Pfalmengesang, sei es in ber Privatanbacht, die Fluchfalmen und andere, mit diefen inhaltlich verwandte altteamentliche Bibelftellen lediglich in topischer, sombolischer ober ropologischer Beziehung auf bie Feste bes Berrn und seiner Beilien. fo wie auf die Buftante ber ftreitenben Rirche Gottes und auf en innern Seelenzustand bes Ginzelnen abgefungen und gebetet. Die driftliche Rirche fennt feinen Feind, über ten fie ben Fluch pricht, als ben Lugner von Anbeginn und fein Wert, bie Gunbe.

Im Dritten Rapitel "werben brei Fragen erörtert; trftens: Db es erlaubt sei, einen Christen, ber in Lebensgesahr ist, von bem Tobe zu erretten? — 3 weitens: Db bie abbinischen Gesetze es zulassen, einen Christen ums Leben zu ringen? — Drittens: Db man sich ben jubischen Aerzten sit Sicherheit vertrauen, und ihre Arzneien ohne Sorge gebrauben könne?"

Eisen menger beantwortet bie erfte Frage II. 189—194, mter gleichzeitiger Berweisung auf bie S. 130, sub 31, angeführte Besennung ber Chriften, aus etlichen Belegstellen in dem: Schylchán ruch (Jore den Rr. 158) und bem talmubischen Tractate: Avoda fra (Fol. 13, Col. 2) verneinend, und gibt aus andern rabbinischen

Quellen brei Gründe an, warum es verboten fei, einem "Mögöttereraus einer Grube ober aus bem Baffer zu ziehen; nemlich: a. weil es nicht erlaubt fei, bes "abgöttischen Cuthäers" sich zu erbarmen; b. weil biefer nicht ber "Rächte" bes Juden sei; c. weil hiedurch ein Mensch ber Absgötterei erhalten würbe. Dem jübischen Einwurfe, daß unter bieses Berbet nur die 5. Mos. 7, 1 benannten sieben Böller Kanaan's begriffen seien, beren Bertilgung nach Bers: 2 auf göttlichem Besehle beruhe, stellt er die Bemerkung entgegen, daß, unter dieser Boraussehnung, jene talmubische Anordnung längst unnöthig ware, obwohl wenigstens David Kimch i zu Obadiah 1, 20 eine Tradition anführe, nach welcher die Deutschen Nachsommen der Kanaaniter wären, die vor Josue soben.

Die zweite Frage anbelangend, bringt Gifenmenger

1. febr flar lautenbe rabbinifche Anweifungen auf bie Zobtung abtrunniger Israeliten burch Gewalt ober Lift, wobei noch ju bemerfen fommt, bag biefe Anweisungen fich felbft wieber auf ben Zalmub berufes (II. 194-198); bann ergabit er (II. 197-200) aus Bictor von Car ben: "Jubenbuchlein", 16. und 17. Rapitel, ben, von zwei Juben verübten Dorb an einem "Convertiten", ju welchem aber zwei "folechte-Chriften (!) mithalfen, und bie Bergiftung eines bem Chriftenglauben gewogenen Jubenfnableine burch feine eigene Mutter; ferner aus Die fen bach's: Judaeus convertendus, S. 143, die über Anstiftung ber Mainger Juben erfolgte Ermorbung bes jum Chriftenthume übergetre tenen Rabbi Camuel, fur welche, neben bem Dorber, funfgig Juten hingerichtet murben, und bie l. c. S. 136. 137 f. ermahnte, im Jahre 1694 burch ben eigenen Bater, Lagarus Abeles, mit Gulfe eines anbem Juben, Levi Rurghandl, ju Brag vollzogene Erbrogelung eines awolf jabrigen Jubenfnaben , Simon Abeles , ber fich jum Chriftenthume go wendet hatte. Une liegt über bas letigenannte Berbrechen eine auch von Gifenmenger ermahnte Schrift vor, welche 1696 ju Brag in 4. 112 Seiten ftart erschienen ift und ben Titel führt: Virilis constantit pueri duodennis, Simonis Abeles, in odium fidej à Juduo parente, Lazaro Abeles, Pragæ crudeliter occisi 21. Februarij anne 1694, in tuendo fortiter Fidej christianæ proposito relucens, lad publica proposita a P. Joanne Eder, Societatis Jesu Theologo. Cum gratia et privilegio Sacræ Cæsareæ Regiæque Majestatis. De 17 Rapitel biefes Wertleins führen nachfolgenbe, aus bem Lateinifden

aberfeste Aufferiften; 1. :wunberbare Fagung ber gotilichen Berfat Sung, in Betreff bes Simon Abeles; 2. befonbere Sinneigung Simons gum Chriftenthume; 2. fein inbrünftiges Berlangen nach bem deiftlie den Meligiondunterrichte und ber Taufe; 4. verratherifche Auslieferung bes Ratechumenen Simon in Die Banbe ber Juten; 5. unbeffegbare Gebulb bes verratherijder Beife in bas vaterliche Saus juradgebrache ten Rnaben; 6. graufame Ermorbung bes Ratechumenen Simon ; 7. wunderbare Entbedung es vollbrachten Mortes; 8. wie ber Leichnam Simona, nad wieberholter Befichtigung ber Mergte, bem ruchlofen Bater Lagarus, gur Feftkellung ber 3bentitat ber Berfen, wie jur Con-Ratirung bes Berbrechens, auf bem Rathhaufe ber Altftabt gezeigt wurde; 9. Authentifches Bengniß ber gangen medizinifchen Fafultat über bie gewaltfame Tobtung Simons; 10. merfwurbige Refultate ber Une terfudung bis jur verzweiffungevollen Selbfterhangung bee Batere Lasarus; 11. Befdluß einer feierlichen Beerbigung Simons; 12. Erhes bung bes Leichnams unter bem Bulaufe einer großen Bolfemenge; 13. Brunthaftes Begrabnig Simone; 14. Befehrung mehrerer Juben, burch bas Beifpiel Simons, ihre Standhaftigfeit; 13. Levi Rurthandl geigt fich im peinlichen Berhore fehr hartnadig; 16. Levi Rurphandl wirb aum Tobe verurtheilt; 17. Levi Rurghanbl gesteht auf bem Rabe fein Berbrechen und verlangt fterbend tie Taufe.

2. Eben so glaubte Eisenmenger II. 200—218 aus rabbinissichen Schriften mindeftens zehn verschiedene Beweisgründe beibringen zu können, nach benen es den Juden erlaubt ware einen Richtjuden, solglich auch, und vielleicht fogar vornemlich, einen Christen zu tödten: a. d. a. weil es aus 3. Dof. 11, 2, zusammengehalten mit Habafut 2, 6; Isai. 60, 12; 5. Mos. 20, 14. 16 und 7, 16; ferner aus 5. Pos. 25, 17—19, nach rabbinischer Erflärung, ein Gebot Gottes sei, die "Abgötterer" und "Jene, welche die sieben Gebote Noah's nicht halten wollen-, dann insbesondere die "Amalestier" zu tödten; und zwar nicht blos die alten, schon öfters erwähnten, abgöttischen "feben Bölfer Kanaan's" und die alten "Amalestier", sondern, im hindlide auf 6. Ros. 7, 16 und Isai. 60, 12, welche Stellen z. B. Rabbi Bechat gleichfalls betone, alle Geiden und die Deutschen, als ausgewanderte Ranaaniser, noch überdies, wie die etwa noch übrigen Absömmslinge der "Amalestier" wegen des angestrengtern Beselbes Gottes ;

b. weil nach eben biefer Anschaunng -alle Gofims Rinber ber Untei nigfeit-, und 5. Def. 12, 29 als "ausrottungewürdig- bezeichnet feien: ferner meil aus 5. Dof. 7, 16, gufammengehalten mit 4. Dof. 14, 9, rabbinifc gefolgert werbe, bag bie "Bojime, wie Brob, gefreffen werben mogen-, nau ber Beit, wenn fie (von Jerael) übermaltigt werben-; c. weil bie Tobtung eines "Bottlofen" por Gott eben fo viel Bert habe, ale bie Darbringung eines Opfere; f. und g. weil ein Goi ohne hin icon bas Leben verwirfe, wenn er nam Sabbath ruben, ober wenn er -im Befete ftubiere-; h. weil bas fünfte Bebot Gottes -nur bie Zöbtung eines Jubena verbiete, trop einer bem Anfcheine nach wiere fprechenben Stelle im alten "Diggachon" G. 257. 258, welche fic auf 1. Dof. 9, 6 beruft ; i. weil es eine, feineswege auf ben Rriegefall ber fcrantte , im tategorifden Imperativ gefaßte (burd veranberte Jute punttion vergeblich bemantelte) rabbinifche Lehre fei: Tof schebagejim harog = "ben Beften unter ben Gojim's bringe um!" Enblich k. weil, nach 4. Dof. 25, 17, ber "Feinb" ber Seele, ber Berführer jur Sunbe ben Tob verbiene. Bir verweisen unfere Lefer, rudfichtlich ber gangen, aus hebraifden Lehrschriften belegten, nichts befto weniger aber hochft gewaltsamen und ungenügenben Beweisführung ju biefem p breit gefaßten Thema, auf Gifenmenger felber; unfer Gefühl ftraubt fich gegen Beibes und fluchtet fich unwillfurlich ju ber fconen Grfie rung bee fünften unter ben gehn Beboten Gottes und ju ber fo bert: lich motivirten Belehrung über bie Bflicht ber Feinbesliebe aus bem Munbe unferes herrn und Erlofers in ber Bergpredigt bei Datthaus (5, 17-26 und 38-48). Gern laffen wir ben jubifden Gegnern Gb fenmenger's an biefer Stelle Sieg und Recht; es moge fich biefer in feiner gangen Beweisführung geirrt haben! - Bir tonnen aber, nad biefem Bugeftanbniffe, nur um fo zuverfichtlicher an Rabbi Formfte der nund Confortena bie Frage ftellen: "Db wohl ber funftige wit bifche Gifenmenger- je im Stanbe fein wirb, ben gebn Scheingrau ben feines driftlichen Borgangers und Borbilbes aus einem "Lehr buchen ber driftlichen Religion auch nur einen einzigen, hieher bezüglichen, parallelen und analogen Scheingrund entgegen ju fteller, welcher bem erft ju ventbedenben" "Chriftenthume" ein Blatchen neben bem langft mentbedten Jubenthume- win ber Bilbergallerie ber Literas tur. fichern fonnte ?! - Armer -jubifcher Gifenmenger-! Rabbi

Form ftecher und ber -Berfaffer ber Inben in Defterreich- haben Die eine fcwere Laft auf Die Schultern gelaben!

Rur bem funftigen -jubifden Gifenmenger- ju Rus und Rrommen hatten wir bie Marginalien biefes Rapitelabichnittes beigebracht; mur eben beghalb fahren wir auch in ber Sfiggirung Deffen fort, mas Gifenmenger II. 218 .- 225 jum Belege für feine Antwort auf bie ameite Rrage aus ber Gefdichte vorführt. Er beruft fic namlid merk auf ben driftlichen Rirdengefdichtefdreiber Sofrates (hint. occl. VII. 13), bem ju Folge bie Juben im Jahre 418 ju Alexanbria in Aegubten, unter bem Borwande eines Brandes ber Alexanderfirche, bie Chriften babin gelockt und in großer Angahl ermorbet haben. Gifenmenger hatte gleich bier aus bemfelben Sofrates (VII. 16) auch noch aufahren tonnen, wie bie Juben im Jahre 419 ju Imneftar, zwifchen Chalcis und Antiochia, an einem Festage nach Spiel und Trunt, aus lanter Ruthwillen, einen driftlichen Anaben an ein Rreug banben, verbotteten, qualten und enblich ju Tobe geifelten. Die Anlage bes Eifenmenger'ichen Berfes gestattet aber nirgenbs eine bistorifcheprage matifche Darftellung. Darum geht fein Berfaffer, rubrifenmaßig, gleich uf bie -Brunnenvergiftunge:Gefcichten. uber, von benen theile altere nad herrn Oppenheim freilich nur "mahrchenhafte" "Chronifen", theils "Bunber:" und "Beiligengeschichten" mit "Berlaumbungen" und -Borurtheilen- burchfpidte Ausfunft geben. Go berichten g. B. Seinrid Biegler: "Täglicher Schauplat" (Frankfurt. 1695. Fol.) S. 5 Tol. 2; S. 353, Col. 1. 2; Sebaftian Dunfter: "Cosmographia." Bafel. 1550. Fol.) S. 192. 656. 660; Cluver: Epitome historiarum. (Breelau. 1672.) S. 577, Col. 2; Matthaus Raber, Jefuit: Bavaria sancta (cum figuris Raph. Sadeler. 3 Theile. Fol. Munchen. 1615-1627; eine beutiche, im 3. Theile noch vermehrte Ueberfepung von Maximilian Ragler, S. J., erfcbien, gleichfalle 3 Theile, Rol., gu Augeburg im 3. 1711, unter bem Titel : "Beiliges Baber : Land. " Dit Rupferftichen von R. Sabeler, bem Jungern u. a. m.) 2. Theil, S. 115; 3. Theil S. 172. 173. 174, beutsche lleberfegung 2. Th. S. 322 is 336, aus Franfreich (1321), aus ber Schweiz und bem Elfaß 1348), und aus Dunden von, ben Juben gur Laft gelegten, Bruntenvergiftungen. Gben biefe Autoren berichten ferner, und gmar: Bieger 1 c. S. 39", Col. 1. 2 von einem Morbanichlag ber Juben auf bie

Chriften in Meiningen (1349), S. 553, Col. 1. 2, und von einer in ber Judenstadt (ber spätern Leopoldstadt) zu Wien aus einer Pferder schwemme gezogenen und furchtbar verstümmelten Frauenleiche; Rubter l. c., wie M. A. Bragabinus im Jahre 1571 von ben Juden lebendig geschunten, dann ermorbet wurde; Cluver l. c. S. 386, Col. 1, wie die Juden bem Persischen König Chosross II., nach der Croberung von Jerusalem (614), 90,000 gesangene Christen um geringes Geld abgesauft und jämmerlicher Weise umgebracht haben; endlich Seleibanus: Schurzstich und geringen Schurzstich und genacht geschurzstung von Brandenburg, Joachin II., im J. 1571 durch einen Inden.

"Bas bie garten, unichulbigen, fleinen Rinber betrifft, welche von ben Juben erichredlicher Weife um bas Leben gebracht worben find, bavon mare viel zu fchreiben .. Dit biefen Borten leitet Gifenmes ger II. 220 fein hieher gehöriges Referat ein, und nachtem er ans Sofrates (VII. 16) bas oben ermahnte graufame Spiel ber Juten mit einem Chriftenfinde ju Imneftar furg berührt hat, gibt er in ore nologifder Ordnung nachfolgenbe, ten Juben jur Laft gelegte, Ermer bungen von Chriftenfindern aus ben einschlägigen biftorifden Berichten an: 1250, am jubifden Diterfefte in Arragonien, Rreugigung, Durchfpiegung und Tottung eines fiebenjahrigen Chriftenfnaben (Arragonifche Chronif ju biefem Jahr; bei Johannes a Bent: De Pseudo-Messiis C. 33); 1257 Ermordung eines Chriftenfindes ju London (Cluver l. c. S. 541, Col. 1); 1282 Ermorbung eines Chriftentne ben und beghalb entftanbene Jubenverfolgung ju Dunden (Aventin: Annales Bojorum VII. und Raber I. c. lat. Ausg. II. 315); 1303 ein Chriftenfnabe zu Beiffenfce in Thuringen, 1305, zu Ditern, ein Chriftenfnabe ju Brag graufam ume leben gebracht (über beibe: Tem Bel: "Donatliche Unterrebungen." Leipzig. 1689-99. 10 Banbe. Juli. 1693., C. 556); 1345 in Munchen ein Chriftenfnabe, Ramens Beinrich, burd Abernöffnung und 60 Stiche ermorbet (Aventin L c. VII.; Raber I. c. lat. Ausg. II. 333); 1475 bas britthalbjahrige Christenfind, Simon, ju Trient, am Abend bes Grundonnerstages, in ber Snugoge, graufam gerichnitten, mit Rabeln gerftochen und jum Tobe gemartert, hinter ein Weinfag verftedt, und aus Furcht por einer icarfen Saueburchsuchung in bas bei ber Synagoge vorbeifliegenbe Baffer geworfen (Munfter I. c. S. 342; Sigmund Sofmann; "Das

fdwehr zu befehrende Juben-Berb." Bell. 1699. G. 115 f.; Abbilbung biefer Morbthat unter bem Brudenthurme gu Franffurt a. D. mit ber Umfdrift: -Anno 1475. am grunen Donnerftag war bas finblein Sie men, 2 und ein 1/4 jahr alt von ben Juben umbbracht.- Radfictlich bes von bem Amfterbamer Juben, 3faat Biva, gegen Jatob Grufins gefdriebenen, biefe Morbthat laugnenben Trattates: Vindex maguinio, fiche: Ten bel's Biberlegung I. c. Juli. 1698. G. 551 ff.); 1486 ju Regensburg fede Chriftenfinder ermorbet (Raber I. c. lat. Ausg. III. 172); 1509 ju Boffing in Ungarn bem geftoblenen Rinbe eines driftlichen Bagners bie Abern geöffnet, bas Blut mit Rebertielen ausgefangt, ber Leichnam in eine Dornhede verftedt (Bie gler I. c. 5. 588, Col. 1. 2); 1540 ju Oftern in Titingen bas vierthalbiabrige Sohnlein bes Georg Bifenharter, aus Cappenfeld bei Reuburg in ber Oberpfalz, Ramens Dichael, an eine Gaule gebunben, brei Tage lang gequalt, an Ringern und Beben verftummelt, am gangen Leibe frengweife gerichnitten , nach erfolgtem Tobe in Balbesgeftrauch verborgen, mit Laub bebedt, von einem Schaferhunde aufgefunden, die Unthat burd bie Befdmatigfeit eines Jubenfindes ans Licht gebracht (Raber 1. c. lat. Ausg. III. S. 176 ff.); 1598 in Bolen ein Chriftenfind gur Dftergeit getobtet (Acta SS. von Bapebroch, April II. Tom. pag. 886. 837; Tengel I. c. Juli. 1693. S. 557. "Papebroch bringt am ans gezogenen Orte noch zwolf andere Erempel folder Mordthaten vor, welche alle in Bolen geschehen finb." Gifenmenger II. 223); 1650 ben 11. Mary ein funfthalbjahriges Rind zu Raaben, Ramens Matthias Tillich, mit zwei tobtlichen Sauptftichen, und feche anbern Stichen und Rigen verwundet, an ben Fingern verftummelt von einem Juben ber alebalb verhaftet und icon am 21. Darg 1650 gerabert murbe (Zengel | c., Janner 1694, G. 148, Dezember. 1694, G. 975, aus Georg Rruger, Jefuit: Sacri Pulveres u. f. w. 1); 1669, am

<sup>2)</sup> Tengel erzehlt i. c. auch noch: 3anner. 1694, S. 152, -baß bergleichen barbarifche Morbthaten von ben Juben in Steiermart, Karnthen unb Krain verntt worben feien;- Juli. 1898, baß Bapebroch i. c. April Tom. II. pag. 504. 505, jum 17. April, -noch viel mehrere Grempel ber von ben Juben in Deutschland ermorteten Christentinber zusammengetragen, und zugleich aus Bonfinius und Cantipratanns die Ursachen (biefer Kindermorde) erzählt habe, weil nemlich bie Juben bafürhielten, bas Christenblut fei traftig, bas Blut

25. September, bem Einwohner Gilles le Monne von Glatigny, bei Met, sein breijähriges Rind auf offener Landstraße burch ben Inden Raphael Levi aus Met gestohlen und allem Anscheine nach ermorbet, ba die Rleibungsstüde, ber Ropf und etwelche leibliche Ueberreste bes Kindes von einem andern Juden, Gideon Levi, aus dem Dorfe Hez, im Malbe von Glatigny verstedt und wieder aufgefunden wurden, nachbem Raphael Levi am 17. Jänner 1670 bereits lebendig verbraunt worden war. (Abbregé du procés sait aux Juss de Mots París. 1670. 16.).

Nach biesen Aufgahlungen verweist Eisenmenger II. 224 noch inebesondere auf die früher erwähnte Schrift von Sigmund hofmann: "Das schwer zu bekehrende Zubenherz", auf Genebrardus, 4. Buch, S. 343 ff. und auf bas Fortalitium fidoj", 3. Buch. Bir haben zu un ferm Zwecke, sowohl die Andeutungen, welche uns in dem Chtate aus Eisenmenger (S. 179, in der Rote) begegnen, als die hinweisungen auf die: Acta Sanctorum der "Bollandiften" (Antwerpen. 1643—1794. 53 Foliobbe.) überhaupt näher ins Auge zu faffen.

Anton be Bonfinis, befanntlich hofgelehrter bes Matthias Corvinus, erzählt nemlich (Rerum hungaricarum Decas 5., lib. 3), baß im Jahre 1494 zu Thrnau in Ungarn bie Juden einen Chrickenfnaben entführten, fnebelten, ihm bie Abern öffneten, bas Blut auffingen, und ben entfeelten Leichnam ftudweise in die Erbe vergruben; serner, daß die beinzichtigten Berbrecher auf der Folter die, in der Note aufgeführten, vier Ursachen angegeben hätten, aus welchen die Juden sich so häusig des Christenmordes schuldig machen; endlich daß zur Lieferung des Christenblutes für diese eben so schauerlichen, als abergläubischen Zwecke das Loos geworfen werde, und so wahrscheinlich auf tas Jahr 1494 die Juden von Thrnau getroffen habe. Thomas Cantivoratanus nimmt diese jährliche Ausloosung der Stadt ober des Marktes, deren Judenschaft den Juden der übrigen Städte des Landes

bei ber Beschneihung zu ftillen, die Liebe zu erweden, ben Monatfluß zu ftopfen, und baß sie mit bemselben ein altes, geheimes Decret (Beschlus) üben, Gott täglich mit einem Opfer von Christenblut zu versohnen.- Ferner wird in den besagten -linterredungen-, Juli 1693. S. 553, gelesen, daß -zu Tunguch in Rieber-Teutschland die Juden vor 40 Jahren ein Christentind auf ihr Ofterfest gesichlachtet haben, werauf man, als die Sache offenbar worden, ihrer mehr als 45 verbrannt hat.- Eisen menger 11. 223. 224.

bas Chriftenblut ju liefern hatte, als eine ausgemachte Sache an, wie beruft fich auf bas Beinguff eines gelehrten Convertiten, nach welchen ein Perbenber Bigeinfrophet ben Juben angerathen habe, ben untet ihnen, bei belben Gefchiechtern, fo häufig vortommenben Blutfluß burch Chriftenblut ju helten.

In ben Actis SS., welche I. c. S. 505, Col. 1 biefe Menferunde gen ber beiben eben ermabnten Schriftfteller bringen, wirb bier und anbermarit, 3. B. Acta SS. Martii Tom. III. 591, Col. 1; 593, Col. 2, auch noch auf bie aberglaubifche Deinung ber Juben bingewiefen, vermöge welcher bie Besurten fübifder Frauen burch Chriftenblut name haft erleichtert warben, und ber Runftgriff betont, burd welchen einesfeit's bem von Saus aus fo aberglaubifden Jubenvolte bas Berbrechen mabegelogt, anbererfeite aber ber Bag gegen bie Chriften unter bom Soeine ber Rothwenbigfeit und Rublidfeit bemantelt werbe. bafelbft werben ferner von Benfchenius, aus Anlag ber, Beinrich Rurer's: "Helvetia sancta. 1648." entlehnten, Befchreibung bes im Jahre 1287 ju Bern in ber Soweig an einem Chriftenfnaben, Da= mens Rudolph, von ben Juben verübten Morbes, noch folgenbe von ben Juben ermorbete Chriftenfinder angeführt: Wilhelm von Rorwich (1144); Sugo von Lincoln (1215); Beinrich von Beiffenburg im Glfaß (1220); mehrere ungenannte, ju hagenau begrabene Rnaben aus ber Gegend bei Fulba (1236); ein fiebenjahriges Dabchen gu Forcheim in Franken (1261); ein ungenannter Rnabe ju Dunchen (1286); ein neunjähriger Rnabe ju Conftang (1292; cf. Annal. Colmariens. ad hunc annum); endlich bie icon oben von Gifenmenger aufgegablten Chriftentnaben: Conrad (cf. Siffridus, presbyt Misnens. in Pistorius, Scriptt. German.) aus Beiffensee in Thuringen (1303), Beinrich aus Dunden (1345) und ber Chriftenfnabe aus Brag (1305; nach: Dubravius hist. Bohem. cap. 18, gegen Enbe).

Bon biefen, hier aufgezählten "Bluthen bes driftlichen Martyrs thums- haben zwei in ben "Actis Sanctorum" ber "Bollanbiften- auf ihren firchlichen Gebachtniftag einen befonbern Blag gefunden, nemlich:

1. Bilhelm von Rorwich, Tom III. Martij (25.) 588591. Die ichone Legende von bem Martyrium biefes heiligen Rnaben wurde querft von Johann Capgrave, in beffen Legende (London. 1516) herausgegeben und von ben Bollandiften mit einem meinleitenben

Commentar- und "Roten" verfeben, aufgenommen. Der -Commene tar" belegt (sub. 1. 2), Das, worauf es bier ausichlieflich aus fommt, nemlich bie Thatfache bes von ben Juben an biefem unfchale bigen Rinbe verübten Morbes aus gefdichtlichen Quellen (Chronic. Jornall.; cf. Georg. Lilius, Epitome Chronic. Reg. Angl. ad ann. 1235 und Guilielm. Neubrigens. L. 4., cap. 7), weist bann (sub. 3) aus dem: Chronicon Jornallense auf die Rreuzigung eines zweiten Chriftenfuaben in Bloucefter (1160) und aus bem Chronicon tes Ronches vom Dover, Gervafius; auf bas Martyrium eines britten Chriftenfnaben, Ramens Robert, in England (gu Oftern 1181); ferner auf Sugo von Lincoln , aus Beinrich von Anngthon, Abt von Leices fter (wovon weiter unten bie Rebe ift); auf bie gleichfalls fcon oben aus Gifenmenger ermahnten 6 Chriftenfnaben von Regensburg (1486); nach Chriftoph Sofmann, Benebictiner von St. Emmeran und nat Johannes Ed: Contra Judacorum Patronum, ("aine Juden budleine verlegung u. f. w. cf. Ratholifche Zeitfdrift fur Wiffenfcaft und Runt von Dr. Dieringer. 1846. 4. Bb., S. 183); auf ben Chriftenfnaben, Dichael, von Sappenfeld bei Reuburg, ber ju Beitingen (nidt: Tib tingen) ju Oftern 1540 von ben Juben fo graufam gemartert wurde, wie wir bereits oben, nach Raber, aus Gifenmenger berichteten. Das lettermahnte Martyrium verbient barum volle Beachtung, meil wie bie Legende Wilhelms von Norwich von einem Bicecomes melbet, ber, burch bie Juben bestochen, ben Dorb biefes Rnaben verheimlichen wollte, fo auch ber lutherifche Pfalggraf ju Rhein, Dtto Beinrid, nicht nur bem Bater bes Rnableins von Sappenfelb nicht geftattete, bas Saus bes Juben in Scitingen ju unterfuchen, in welchem fein Rind burch brei Tage gemartert wurbe, fonbern auch ben Bifchof von Gid ftabt anfeindete, ale biefer ben Leichnam bee Rnableine aus bem Berftede im Balbe erheben ließ und jur Schau ausstellte, ja bem bifcoflicen Rangler, Silbebrand Thiermaper, jogar bie Bunge auszuschneiben befahl, welcher ben Dorb biefes Rnableins in beutschen Reimen befdrieben batte; endlich, weil Johannes Ed, zwei Jahre nach biefem Borgange, mit ber ermahnten, gegen Unbreas Dftanber gerichteten Schrift hervortrat, welche bem Carbinal und Fürstbischof von Trient, Christoph von Re brugg, gewibmet ift (Acta SS. Martii Tom. III. 591, Col. 2, not g.). - Beiterhin ermahnt ber "Commentar" (sub 4) bas Dartprium

eines febenjabrigen Chriftenfindes, Ramens Glifabeth, bas im Jahre 1579, ju Ditern in feinem Geburteorte, Bunie (Lithauen) von bem Buben Joadim Szmerlowicz und feinen Belferehelfern ermorbet murbe, ferner eines fiebenjabrigen Chriftenfnaben, Ramens Simon, aus Bilna, ber von bortigen Juben im Jahre 1592 mit Deffern und Scheeren am gangen Leibe graufam gerftochen und gerist, ja felbft zwifden bem Bleische und ben Rageln ber Finger und Beben in ichmerglichfter Beife gequalt und verlest murbe, fo tag fein garter Leib über 170 Bunben aufwies. Der beil. Leichnam bes Rnableins, bei ben Bernarbinern begraben, wurde 1623 in einen offenen Sarg übertragen (Albert Roia-Lowicz: Miscellanea ecclesiastica Lituaniae, cap. 1., wo von ben Landespatronen biefes Groffurftenthums gehandelt wirb). Endlich beutet ber "Commentar" 1. c. noch auf bas 1650 von Juben zu Raaben in Bohmen ermorbete, vierjahrige, von une bereite oben aus Gifen= menger aufgeführte Chriftenfnablein , Matthias (Tillich) , bas ein Inde mit 7 Stichen tobtete, weil es vor ihm bas Rreug gemacht hatte, und welchem R. Ferdinand III. ein Denfmal fegen ließ, worin unter Anberm auch vortommt, bag ber Morber, burch bie Furbitte biefes Rindes, noch unter ben ichrecklichen Beinen des Sochgerichtes, bie Gnabe ber Befehrung jum Chriftenthume erlangt habe, und auf fein Berlans gen getauft worben fei.

2. Sugo von Lincoln, Tom. VI. Julii (27.) 494-495. Diefer achts bis zehnjährige Knabe wurde, nach bem Marthrologium Bilfon's (Edit. 1608; cf. Edit. 1640: ad 29. Junii) und nach ber Legende des Johann Capgrave (l. c. Fol. 182. 183.), gegen Ende Juni 1215 von etlichen Juden zu Lincoln entführt und später im Beisein vieler Juden Englands gefreuzigt. Sein Leichnam wurde beerdigt, hierauf wieder in einen Brunnen verstedt, von der Mutter tes Kindes ausgesunsben und in der Cathebrale zu Lincoln begraben. Ein mitschuldiger Jude, Copinus, sagte, nach der Legende, gegen die Juden aus, daß sie jahrs lich ein Christensind freuzigen; er wurde deßhalb begnadigt, aber später nach dem Willen des Königs bennoch hingerichtet. Bor der hinrichtung gab er die Mitschuldigen an, von benen gleichfalls 18 mit dem Tode bestraft und 70 andere ins Gefängniß geset wurden. Es sommt auch hier wieder bloß auf die Thatsache, als solche, an, die auch von Ratthäus Parissiensie (als annum 1215) erwähnt wird.

In bem oben angeführten 2. Theile ber April-Beiligen (Act. SS. Aprilis Tom II.) S. 697.—740 bringt Papebroch, mit biplomatischer Genauigkeit, alle Dokumente, welche fich auf bas Martyriam bes, im Jahre 1287 von Juben ermorbeten, Chriftenknaben Wermber von Oberwesel, bei St. Goar und Bacherach, am Rhein, auf seinen Canonisationsproces unter P. Martin V., auf die an seinem Grabe gewirkten Bunber u s. w beziehen. In ber -Ginleitung-, nenut er, aufer Bilhelm von Norwich, von welchem vorhin die Rebe war, noch brei, gleichfalls von Juben getöbtete Christenknaben, beren Marthrium bereits in den Actis SS. Martij Tom. III. eine genauere Beschreibung gefunden hatte. Diese find:

1. Der h. Rnabe Simon von Trient, ber im Jahre 1475, am 24. Darg, gemartert murbe, wie wir icon fruber aus Gifen menger ermahnten. Die Acta SS. bringen Tom. cit. 494-502, bie ber bezüglich, querft eine Befchreibung bes iconen Altare und Grab male in ber St. Peterefirche ju Trient, in welchem ber h. Leichnam bie fes findlichen Blutzeugen Chrifti beigefest murbe; ferner bie Sinweifung auf bas romifche Darthrologium, in welches biefer b. Rnabe feit 158 aufgenommen ift, wie auf bas eigene Officium und bie Deffe ju Chren besfelben , welche ber Carbinal-Rurftbifchof von Trient, Ludwig Das brugg, 1588 mit pabstlicher Genehmigung in ber Diocese Erient einge führt ha ; endlich bie Leibenegeschichte felber: a. nach einem biesfällb gen Schreiben bes mit ber Untersuchung bes Darthriums beauftragien und beeibigten Argtes, Johann Matthias Tiberinus, an ben Senat von Breecia, welcher unter Auberm im 3. Rap , Dr. 10 und 11 bas befannte Bebet: "Lammeschumadin" vorführt, b. nach einem italienifden, im Jahre 1588 gu Trient gebrudten, 1593 neu aufgelegten, 1628 pu Innebrud in beuticher Ueberfegung erichienenen , aus ben Griminalpro cefaften gefcopften Berichte über eben biefes Martyrium, über bie feir erliche Erhebung ber Reliquien Simone, und ihre neuerliche Beifegung in St. Beter, über bie mit biefer verbundene Proceffion, und uber die Bunber, welche Gott burch bie Furbitte bes h. Rinbes gewirft hatte. Auf bem fürftbifcoflichen Stuhle ju Trient faß jur Beit bes Martyriums Johannes IV., Sinberbach, aus Beffen geburtig, ein febr gelehrter Berr, Bermanbter bes berühmten Beinrich von gangenftein (Magister de Hassia) an ber neu errichteten Wiener Univerfitat Seine Wirffamleit,

ale Rurftbifcof von Trient (1565-1585), ift in ben "fatholifden Blate tern aus Tirol." Jahrgang 1853. Dr. 15, G. 346-350 in flüchtigem Umriffe gezeichnet. Es beißt bafelbft G. 348 bieber bezüglich : "3m gebnten Jahre feiner Regierung wieberholte fich bie von ben Juben am 12. Juli 1462 aus Sag gegen Chriftus an bem Rinbe Anbreas von Rinn in Norbtirol verubte Braufamfeit auch in Trient, inbem bie Uns geborigen ber brei bamale in ber Stabt anfaffigen jubifden Familien am 24. Darg 1475 bas 29 Monate alte Cobnlein bes Unbreas Gerbo und feiner Battin Daria, Simon genannt, aus feinem vaterlichen Saufe burd ben jubifden Argt Tobias entfuhren, und in bas Borgimmer ber Synagoge bringen liegen, wo bann bie Berfammelten bas Rind auf eine Bant festen, entfleibeten, banben, und nachbem es bie Befchneibung erbulbet hatte, basfelbe auf bie graufamite Beife mit Bangen, Rabeln und Deffern gu Tobe marterten, und fein ausgepregtes Blut in einer Schuffel auffingen, um es unter ihr fur bie Beit ber Ditern bereitetes ungefauertes Brob und nuter ihren Bein gu mifchen. Begreifiicherweife murbe ber Abgang bes Rinbes von feinen Eltern balb bemertt, und von bem eifervollen Bifchof fogleich bie ftrengfte Unterfuchung eingeleitet. Dan fanb balb bas mit Bunben bebedte Rnablein in bem burch bas Saus bes Juben Samuel unten burchfliegenden Baffergraben. Die Juben, auf tenen ichwerer Berbacht laftete, wurden fofort eingezogen, und nach bem Gebrauche jener Beit burch Anwendung ber Tortur jum Beftanbnife gebracht, obicon fie Anfange fich auf's Laugnen verlegten, und alle Schuld von fich abzumalzen fuchten. Ja im Berlaufe ber Unterfuchung ging es fo flar hervor, daß Niemand, ale bie eingezogenen Juben die Thater fein fonnten, baf alle Mittel, welche bie Glaubenegenoffen ber Gefangenen in Innebrud am hofe bee Erzherzoge und in Rom aufboten, um ihnen ju Gilfe fommen, und alles Beld, bas fie fpenbeten, nicht zu verhindern vermochten, daß bie meiften zum Tobe verurs theilt, und manche auf eine ichauerliche Art hingerichtet wurden. In einer Bulle vom 18. Juni 1478 erklarte ber Papft Sixtus IV., bag Die vom Trienter Berichtshof gegen bie Juben geschöpften Strafurtheile ber Gerechtigkeit angemeffen gewesen seien. Der Leib bes jungen Bluts jengen murbe in ber St. Beterefirche, bann fpater in einer eigene erbanten Seitencapelle biefer Rirche aufgestellt. 3m Jahre 1484 ließ ihm Bifcof Johannes einen filbernen Sarg verfertigen, wozu er bas Silber

Ì,

von ben bafelbit niebergelegten reichen Opfergaben genommen. Am 20. Rai 1479 fuchten ter Bifchof und bas Capitel in Rom um bie Canonifation bes h. Rnaben an, wegen ber allgemeinen Anbacht gu bemfelben und ber vielen bei feinem Grabe gefchenen Bunber. Diefe erfolgte jeboch 100 Jahre fpater unter Bapft Gregor XIII., welcher feinen Ramen in bat romifche Marthrologium auf ben 24. Marg eintragen ließ. Bapft Sie tus V. erlaubte 1588, auf Anlangen bes Rarbinals und Bifchefe ju Trient, Lubwig von Dabrugg, fein Feft mit einer eigenen Deffe und eigenen Taggeiten zu begehen. Auch verlieh er allen Denjenigen einen vollfommenen Ablaß, welche nach bem Empfange ber bh. Saframent ber Buffe und bes Altare bie St. Beterefirche in Trient anbachtig be fuchen. Durch eine neuere Enticheidung ber Congregatio S. Rituen vom 2. August 1782 wird Simon von Trient ale zweiter Biethums patron allgemein verehrt am 3. Sonntag nach Dfteru." Bemerfens werth bleibt, ale auch noch hieher gehörig, bie Rotig in bem Leben Bernardin's von Feltre (Act. SS. Septembris (28.) Tom. VI.), welcher in einer Bredigt ju Trient, vor bem allzuvertraulichen Um gange mit ben Juben warnenb, in prophetischer Beife auf bas bal nachher eingetretene Martyrium Simone bingebeutet haben foll.

- 2. Der heil Knabe Hänslein (Jonnnettus) von Colu. Die Legente feines Marthriums, von Aegibius Gelenius gefchrieben, findet fich in den Act. SS. Martij Tom. III 502.
- 3. Der heil. Ruabe Richard von Paris. Die Leibenegesichichte biefes Kindes, bas, nach bem Zeugniffe eines gleichzeitigen Chroniften, Robert von Tournay, Abt bes Klosters St. Michael auf bem Berge (Robertus de Monte), ferner nach Rigordus und Guilislmus Armoricus, um 1179 von Juden in Bont-Ifere gemartert ward, hatte 315 Jahre später Robert Gaguin, General ber Trinitarier, in Form eines Seudschreibens an die Einwohner von Paris abgefaßt, wes selbst die Gebeine Richard's ruhen. Die Acta SS. bringen (25.) Martij Tom. III. 591 594) zuerft eine Relation über die Judenverfelgung in Frankreich, welche mit diesem Marthrium zusammenhing, tann bies selber.

Ferner nennt Papebroch in bem oben ermahnten zweiten Theile ber April-Beiligen (Acta SS. Aprilis Tom. II.) S. 835-838 bas icon früher aus Gifenmenger angeführte Marthrium tes im Jahre

1508 von Juben ermorbeten Chriftenfnaben Bojciech, beutich: Abalbert, beffen Gebeine in ber Jesuitentirde ju Lublin ruben. Sieran fnupft ber gelehrte Sammler S. 838. 939 aus einem 1602 gebruckten polnischen -Bergeichniffe ber unfdulbigen Rinber, welche von Juben getobtet mucben-, 15 weniger befannte Falle. Die fo ermorbeten Rinber finb in desnologifder Ordnung: 1261 ein febenjahriges Dabden aus Bferge beim; 1401 ein vierjahriger Rnabe aus Dieffenhofen in ber Schweig (beffen Blut ben Juben burd einen Chriften um 3 Gulben geliefert werben follte , wofür biefer auf bem Rabe, jene auf bem Scheiterhaufen basten); 1407 ein Rnabe in Rratau (mit hierauf folgenber Jus bemvertreibung); 1454 ein Rnabe in Caftilien (mit 1459 folgenber Bertreibung ber Juben aus Spanien); 1457 ein Rnabe ju Turin; 1480 ju Oftern ein Rnabe aus Motta auf venetianifdem Gebiete; 1494 ber oben aus Bonfinis ermabnte Rnabe aus Thrnau (worauf nach zwei anbern, 1523 ben Juten jur gaft gelegten, Ermorbungen von Chriftenkinbern eine Jubenverfolgung in Ungarn ausbrach); 1503 ein vierjahriger Anabe aus Balbfirch, beffen Blut fein eigener Bater um 10 theinifche Gulben vertauft hatte, unter ber unwirffamen Bebingung. bag bem Rinbe Richts am Leben gefchehe (um biefelbe Beit überließ eine Rabenmutter ihr Rind ben Juben ju Rrafan um ichnobes Gelb); 1547 ju Rava in Grofpolen bas Sohnlein eines Schufters, Ramens Dicael; 1569 bas zweifahrige Cohnlein, Johannes, ber Witme Dargaretha Rozanina aus Petrifau, von einem Chriften, Loreng von Bobrow, um zwei Darf an einen Juben, Jafob von Leigne, vertauft; 1579 bas icon unter Wilhelm von Norwich ermabnte fiebenjabrige Tochterlein, Glifabeth, ber Witme Urfula aus Lublin, burch ben Juben Boadim Smerlowicz am Diustag vor bem Balmfonntag ermorbet (um welche Beit tie Juben auch in Bglobice einen Chriftenfnaben flahlen, und nach Tarnow entführten, wo fich auch ein anderer Chriftenfnabe in ben Banben ber Juben , unter verbachtigen Umftanben, porfant, jeboch ohne bag an beiben ein Morb versucht worben mare); 1590, bei Santtow, ein Bauernfnabe graufam bee Blutes be:aubt und ermorbet; 1597, gleichfalls aus ber Nachbarfchaft von Santlow, ein auberes Bauernfind, beffen Leichnam fpater furchtbar verftummelt aufgefunben murbe. Soon 2 Jahre fruher, 1595, murbe ein Beib gu Gofgin in Bolen bes foulbigt, bereits bas britte Chriftenfind an Juden verfauft ju haben.

Die Acta SS. ber Bollanbiften berichten aber noch weiter über hieher Behöriges. So wird : Martii Tom. II. pag. 396 aus alten Martyrologien und Menologien bas Leiben einer driftliden Dienstmagt, Ramens Matrona, ju Theffalonifa in Macebonien vorgeführt, welche von ihrer "jubifchen- herrin ber graufamften Marter ausgesett murbe, weil fie ben driftlichen Glauben nicht verläugnen wollte. Die Beit ihres Martyriums und die genauern Umftanbe besfel ben find jeboch nicht naber befannt. 3hr Gebachtniß fallt auf ben 15. Darg. - Tom. V. Maji bringt D. Bapebrod auf ben 21. Stal S. 31-36 bas Martyrium tes heil. Mantius, ber im 5. ober 6. Jahrhundert, ale Stlave eines Juden, von Rom nach Portugal gefoleppt und bafelbft eben fowohl ein Opfer feiner driftlichen Ueberges gung, als jubifcher Graufamfeit murbe. Der gelehrte Jefuit fcrieb bier ju einen trefflichen "hiftorifden Commentar" in brei Rapiteln, beren erftes aus Florus von Lyon bie Thatfache bes Martyriums, fers ner bie zeitweilig unterbrochene Berehrung bes heil. Mantius in ber Rirche von Evora und Billanova, wo ein Rlofter feinen Ramen tragt, wie in beiben Caftilien nachweist, mahrent bas zweite aus einem im Jahre 1674 bereite 700 Jahre alten Cober bee Don Johann Lufas Cortez bie Legende vom heiligen Mantius vorlegt, und bas britte bie Kabeln vermirft, welche biefen Beiligen ju Ginem ber 72 Junger bei herrn und jum Bifchof von Evora, ja felbft ju einem Burger von Ce fena im Rirchenftaate ftempelten. - Tom III. Julii G. 462-163 bringt ber Bollandift, Johannes Binius, bas Marthrium bes von jubifden Marttreifenten am 9. Juli 1462 in einem Birtenwalbden ju Rinn bei Innebrud in Tirol auf bem jest fogenannten -Jubenfteinermorbeten Chriftenfnableine Andreas Orner, welches fein eigener Taufpathe, in Abwefenheit ber Mutter, einer armen Bitme, ben Juben verfauft hatte. Die 1475 feierlich erhobenen Gebeine bes beil Rinbes, welches Bott auch burch Bunber verherrlichte, find feit 1670 in einer eigenen Rapelle ju Rinn gur öffentlichen Berehrung ausgeftellt. Die von Binius mit hiftorifchefritifchen Roten verfebene Legende grundet auf einer altern Aufzeichnung bee B. Ernft Bibermann, Bofprediger bes Erzherzoge Sigmund von Tirol, unt auf einer lateinischen, aus acht baren, gleichzeitigen und fpatern, Berichten gefcopften Bearbeitung bie fes Maripriums. Im Jahre 1745 erschienen zu Innsbruck: Acta pro

veritate Martyrii, Corporis et cultus publici B. Andreae Rinnensis von Abrian Rembter in 4. 3m 3. 1845 erfchien ebenfalls ju Innebrud in Duodez: "Der Indenfiein, ober Gefchichte bes Marthes tobes bes unfchulbigen Kinbes, Andreas von Rinn."

Bei biefer Gelegenheit tonnen wir nicht umbin, unfere Lefer noch auf bas Martyrium eines britten Tirolerfinbes aufmertfam ju machen, welches Georg Tinthaufer in ben statholifden Blattern aus Tirola, Jahrgang 1854, Rr. 10, S. 217-225 aus Acten bes Confiftorial-Archives gu Brigen »urtunblich bargelegt hat«, nachbem ichon Branbis im "Airoler Chrentrangel" (Bogen. 1678. 2. Ib. S. 139), 3atob Odmib im "Beiligen Chrenglang ber Grafichaft Tirol«, 2. 36. S. 141, Abrian Rembter l. c. S. 119. 122 ff., Sinnacher: "Beitrage jur Geschichte von Gaben und Brirena VI. Band, G. 277 ff. und ber "Beilige Tiroler Chrenglanga (Innebrud. 1843. IV. 60) von biefem unschulbigen Rinbe Ermabnung gethan hatten. Ge hatten nemlich am Charfreitage bes Jahres 1442 ober 1443, laut einer im Jahre 1475 burch ben bamaligen Landesberrn, Leonhard Pfalzgraf von Rarnthen, Graf ju Borg und ju Tirol, angeordneten, in, vom gebeis men Rathe ju Innebruck beglaubigter, Abichrift vorhandenen, von 25 Beugen erharteten, öffentlichen und eiblichen Ausfage, etliche an Lieng in Tirol anfäffige Juben, von benen zwei, Samuel und Joseph, namentlich aufgeführt werben, burch Beibilfe eines Christenweibes, Ramens Margaretha Praitschebl, bas brei bis vier Jahre alte Lochterlein, Urfula, bes Burgers Thomas P & d, geftoblen, bemfelben burch Stiche und Bunben bas Blut abgezapft und bie Leiche in's Baffer geworfen, weßhalb benn auch, balb nach Auffindung ber Leiche, ber Proceg gegen bie Juben eingeleitet, und Samuel jum Rabe, Joseph jum Galgen, bie Praitichebl und zwei Jubinen jum Feuertobe verurtheilt

und wirklich juftificirt wurden, fo gwar, bag neben ben geraber ten und ben gebenkten Juben noch je ein hund gebangt murbe. Bum Andenken an biefe Unthat hatte fcon ber Bater bes Rim bes im Jahre 1452 auf bem Friedhofe ju Lieng eine Gebacht niftafel errichtet, bie 1619 erneuert und 1722 in Die Pfare firche felber übertragen murbe; vor hundert Jahren ftand noch bas Saus, in welchem die grafliche That vollbracht wurde mb noch jest führt bie Gaffe ben Ramen aluben auffen. Im Rabte 1739, am 8. Juni, murbe bas vom Bolte in besondern Core gehaltene Grab bes Rindes von einer hiezu besonders autorifeten geiftlichen und weltlichen Commiffion geoffnet, bas Gebein heraus genommen, ale bas eines Rindes ertannt, in ein befon beres Behaltniß gebracht, verfiegelt, in ber Gafriftei binterlegt, und iber ben gangen Act ein Rotariateinstrument ausgefertigt. Nacy tiefer urkundlichen Darlegung bringt Tinkbaufer bie wohlbegrundete hiftorifche Conjectur, bag Leon hard von Sot; durch die "landeskundigen Borfalle" von Rinn (1462) und Trient (1475!) veranlagt worden fein moge, nabermals über bet Tob und bas Martyrium bes unschuldigen Rinbes Urfula mog lichst genaue Rundschaft einzuziehen. " Bei biefer Belegenbeit macht Tinthaufer G. 223 noch bie gleichfalls bieber gebo rige Bemertung: "Bu biefer Zeit blubte auch fcon bie Bereb rung bes unichulbigen Rinbes und Blutzeugen Gimon von Sri ent, beffen Grab Gott burch mehrere Bunber verherrlicht batte. Der Proceg gegen bie Juben murbe beghalb meitlaufiger geführt, und war noch vor Ente Juli biefes Jahres (1475) burch bie Appellation berfelben an bie Bofe ber Furften, ja felbft nach Rom gelangt. (Bergleiche biesfalls: Joannis Hinderbachii episcopi Trident. collectanea in Judaeos B. Simonis Trident, pueri interemptores ex ipsis Autographis in episcopali Tabulario exstantibus redacta notisque illustrata

bei Bonelli vol. 3. part. 2. pag. 421 ff.). « Rach einer bunfeln Andentung im »Diroler Chrenfrangel« (l. c.) und nach ber Sage im Munbe bes Bolfes ju Lieng und ber Umgegenb (Lieng liegt an ber Grenze von Rarnthen) maren bie Juben, aus biefe m Anlafe, aus jenen Gegenben vertrieben worben, und Tinthaufer glaubte beghalb auch noch ein anberes Dotument hieher begieben gu burfen, bas wir, fammt bem Raisonement Einthauser's, ter besondern Aufmertsamkeit ber herren Dppenbeim sund Conforten . empfehlen. Er verweist nemlich S. 223 auf eine »Ur-Bunde, gegeben ju Som abifcowert am Dittwoch nach bem Donntag nach Oculi in ber Faste 1496 im 11. Jahre ber Regierung Maximilians, ale romifcher, und im 6., ale ungarifcher Ronig«, welche fich abschriftlich in bem Berichte bes apostolischen Rotars Anton Rofdmann über bas Martyrium ber Urfula Pod unter ben genannten Acten bes Confistorial-Archives ju Brie ren befinbet, und fahrt bann fort :

-Gine Ermahnung verbient jebenfalls bas Ctatut vom 9. Darg 1496, burch welches Raifer Marimilian bie "Jubifchheit" auf immer aus bem Bergogthum Rarnten verbannt wiffen wollte, weil er vernommen bie merfliche ichwere Unehre, bie Lafter und Schmach, jo fe in feinen ganben bem beiligen Saframente vielmale erzeigt , ... bas fie auch Junge driftliche Rinber jammerlich gemartert, getob', vertilgt, ihr Blut von Ihnen genommen und gu 36ren erftodhten verbammlichen weefen gebraucht. ... Db Diefe icharfe Dagregel bes Raifere mit ber oben angeführten Rund: fcaft über bas unichulbige Rind Urfula in irgend einer Berbindung Bebe, tann nicht wohl entgiffert werben; aber es muß auffallen, bag fie bald barauf und im benachbarten Rarnten angeordnet worden ift. Bir entnehmen auch, baß berlei gräßliche Unthaten, an chriftliden Rinbern von Juben verübt, bamale nicht verein: gelt baftanben, fonbern haufiger vorgetommen finb. Co wie auch ber langwierige Proces, melder in Trient gegen bie Juben gefahrt, auf bie Appellation berfelben revibirt und endlich mit bem erften Urtheile bes Bifchofe (erft nach beinahe breijahriger Untersuchung burch bie papftliche Bulle vom 20. Juni 1478, cl. Bonellia. a D. S. 455) anerkannt worben ift, une bie Uebrozeugung gewährt, baß bie Geftanbniffe nicht etwa bei bem einmal fehftehenben Argwohn ber Chriften burch grausame Tortur erzwungen worben find."

3m 6. Auguft : Banbe ber Acta SS. S. 777-783 bringt Jo bann Binius aus einer alten Sanbidrift bes Domes von Saragoffe bas Martyrium bes fiebenjahrigen Chriftenfnaben Dominanito be Bal, ju Caragoffa in Spanien, ber am 31. August 1250 feinen Aeltern, Sangio und Ifabella be Bal, von bem Juben, Mofes Alber juceto, geftoblen, unter Beihilfe mehrerer Juben gefreuzigt, unb, med wunderbarer Entbedung bes am Ufer bes Ebro verftedten Leidnames, in ber bortigen Cathebrale feierlich beigefest murbe, welcher Beifesung bie Befehrung Albajuceto's folgte. Der neinleitenbe Commentar- bes ge lehrten Bollanbiften zu biefer, bem Martyrium gleichzeitigen Legende verbreitet fich: 1. über ben Ramen und über bie verschiedentlich botumes tirte firchliche Berehrung Domingueto's be Bal, und befdreibt 2. bie Reliquien, ihre feierliche, in ben Jahren 1496 und 1600 erfolgte Ueber tragung in verschiebene Rapellen bes Domes, bie im Jahre 1695 ver anftaltete erzbischöfliche Bifitation ber jungften Ruheftatte bes beil Rim bes, bie an biefer errichtete Bruberichaft und Stiftung, bie berfelben verliehenen Ablaffe, Die felbft in Mexito eingeführte Berehrung und ein hochft ansprechenbes Bilbnif bes fleinen Martyrers, in Talar und Ro dett am Rreuge, bie von Binius felber im Jahre 1722 eingesehene Sanbidrift ber Acten , und gablt lettlich bie Schriftfteller auf, welche von biefer "Bluthe bes Martyriums", ausführlichere Relbung thun.

Saragoffa war aber noch später, nemlich zwischen bem 14. und 15. September 1485 ber Schauplatz eines, ben Juden zur Laft gelegten Berbrechens. Der Bollandift, Constantin Suysten, bringt nemlich in ben Actis SS. Soptembris Tom. V. 728—754 bas am 17. September 1485 erfolgte Ableben bes seligen Petrus be Arbnes, aus "Ragister von Epila" genannt, Canonicus von Saragoffa und erfer Inquisitor im Königreich Arragonien, welcher von, burch Juden gebnugenen, Reuchelmörbern töbtlich verwundet, am oben erwähnten Tag und Jahr gestorben war. Der "einleitende Commentar" gibt mehrem

SS. bie nachfolgenben Heberichriften: 1. "Bebachtnig bee Geligen in ben Martprologien- von Johann Tamapus Calagar und von Caftellanus; -Berehrung besfelben. im Dome ju Caragoffa, in ber Rirche bes Generalinquifitore von Spanien, in ber Rirche bee Inquifitore von Arragonien, in ber Samptfirche feines Beburteortes, Epila, und feit 1696 in gang Spanien, in allen Beneralinquifitorial- und Inquifitorial-Rirchen und gu Bologna, wo Arbues Doctor ber Philosophie und Theologie geworben war und öffentlich gelehrt hatte; "fpatere Lebensbefdreibungen,- und zwar verfificirte: von Binceng Blaeco be Lannga, in beffen "Chrenfrangen ber Beiligen Arragoniene". Caragoffa. 1623. tateinifd, und von Diego Barcia be Trasmiera, Montreal. 1647. franifch; bann in Brofa: von Juan Graciano b Calaverte. Saragoffa. 1690 franifc, und bas von Cupefen ine Lateinifde überfeste italienifche Compenbium, welches bei Belegenheit ber Geligfprechung burch B. Alerander VII, im Jahre 1664 gu Dom ericbienen mar. - 2. "Be-Burteort und Jahr- (zwischen 1440 und 1442); -Berfunft- von abeliden und driftlichen Eltern; "Erziehung"; "Studien" in Suesca und ju Bologna, an letterm Orte ale Bogling bee fpanifchen Collegiume; -Doctorate .. - 3. -Wirb regulirter Canonicus von Saragoffa. 1476; erfter -Inquifitor. fur Arragonien, 1484, bei bem von Ferbinand V. und Ifabella, gur Ausrottung bes heimlichen Islams und Jutenthums in Spanien, unter Buftimmung bes Bapftes, errichteten Inquifitionstris bunal, in welchem Amte er fich namentlich ten haß ber Juben gugog; -wirb aus haß gegen ben driftlichen Glauben-, burch von Juben ge-Dungene Morber, -amifden bem Chor und Altar ber Metropolitanfirche, sur Beit bes Matutinums in ber Racht vom 14. auf ben 15. Septems ber 1485 -tobtlich verwundet" und ftirbt zwei Tage barauf in feiner Bobnung. - 4. Ginjahrige "Trauer ber Detropolitanfirche von Sara: geffa; ehrenvolles Begrabnig bes Berblichenen; wunberbare Aufwallung mab Mehrung bes am Orte (ber Unthat) "vergoffenen Blutes" bei und wach bem Begrabniffe burch 14 Tage, laut öffentlichen, vom apoftolis fen Stuble felbft anerfannten Rotariateinftrumenten. - 5. Dem Ber: Michenen -balb nach bem Tobe gegollte Berehrung; Errichtung eines Brabmonnmentes aus Marmor burch R. Ferbinand V. und Ifabella mit Botiplampen ber Stabt; bie Berehrung. (bee Berblichenen, von 3. Innocens X. im Jahre 1652) -als unter ben Ausnahmsfällen bes von B. Urban VIII. (1684) erlaffenen Defretes begriffen. erflatt, in md dem bie öffentliche Berehrung ehrwürdiger, aber vom apoftolifden Stufte noch nicht heilig ober felig gesprochener Diener Gottes unterfagt with, wofern ihnen biefe Berehrung nicht bereits von ber gangen Rirde, feit unvorbenflichen Beiten, und auf bas Beugnif ber Rirchenvater und me berer beiliger Schriftfteller, ober aber feit febr langer Beit, mit Berwifen und Bulaffung bes apostolifden Stubles ober bes Diocefanbifcofet, ge gollt wirb. - 6. "Etliche Ericheinungen bes Seligen; er befchist ver ber Beft; burch feine Furbitte werben verfchiebene Rrantheiten gebeilt = zwei Tobte zum Leben erwectt". - 7. "Anbere Bunber, welche burd felm Fürbitte, gewirft murben; Berehrung feines Grabes, feiner Bilbnife und Reliquien .. - 8. "Etliche Bunber und Gnaden, von benen in ben Informationsproceffe Ermahnung gefchieht .. - 9. .Die Seligfpreding erfolgt auf Berlangen R. Rarl's V. und ber Konige Philipp III. IV. von Spanien, burch B. Alexander VII. . - 10. "Beatificationsbrew, vom 17. April 1664, Beatificationefeierlichfeit bei St. Beter in Ren; Uebertragung tee Leichnams in eine eigene, foftbare Rapelle .. - - In: ger Lebenslauf nach bem italienischen Driginal".

Wir gaben bie vorftebenbe furge Ueberficht, um unfern Lefen wenigftene einigermaffen anzubeuten, bag bie Bollanbiften bas & ben ber Beiligen nicht blos legenbenmaffig ju behandeln pflegten, for bern mit Umficht und Rritif ju Werte gingen. Bevor wir jebed ft Best von benfelben gang Abichieb nehmen, wollen wir noch auf golgen: bes in ben Actis SS., ale auch hieher gehörig, aufmertfam machen. 31 ber Legenbe von ben ficilianifchen Martyrern: Alphius, Philabelphi und Chrinus (im Jahre 251), welche Papebroch in ben Actis S. Maji Tom. II. 502-550 herausgab, wird bas Rind jubifcher Melten burch bas Gebet biefer Beiligen vom Teufel befreit, nachbem bie Mel tern Chriften zu werben gelobt hatten (l. c. 512). Ale biefe nun, burd eine neuerliche Begegnung mit ben Marthrern ju ihrem Belobnife is nerlich aufgemahut, basselbe ansführten, wurden fie, von bem heibnischen Richter, ber mehr als gefügigen Jubengemeinbe jur Steinigung ander liefert (l. c. 519. 520). - Tom. V. Julii, 238-253 bringt Binine bas Leben eines angesehenen jubifchen Convertiten aus Tiberies @ See Benefareth, Jofeph, welcher von ben Juben, wegen feiner Befehrung jum Chriftenthume, ichredlich mighanbelt und ins Baffer

geworfen wurde, aber bemoch gereitet warb. Der veinleitenbe Commentar- (938-946), aus ber Feber bes öftere ermabnten Jefuiten, entbalt biftorifchefritifde Bemerfungen : 1. über bie Baterftabt , und berperragenbe Stellung Jofephe ale -Apoftela (Synagogen:Abgeordneter) bes -jabifchen Batriarden., wie über bie "Batriarchal : und Apoftel: Barbe ber Juben. felber, auf welche wir fpater jurudfommen werben; 2. Aber feine -wunderbare- Bartnafigfeit im Judenthume, trop ber innertiden Unmahnung jum Christenthume, und felbft noch nach einem Bunber, bas er im Ramen Befu gewirft hatte; über feine endliche Befebrung jum driftlichen Glauben, und über bie ihm von R. Conftantin 3. Gr. ertheilte Burbe eines -Comes.; 3. über ben von ihm vollführten Bau einer driftlichen Rirche in Tiberias, und über eine ihm falfclich Beigelegte Schrift: -Oppomneftifon-; über bie dronologifde Feftftellung feines Lebenslaufes und Tobes; über bie Ungewißheit feines Tobesjahres (256 ober etwas fpater); über bie in bem Leben biefes Beiligen vorfommenben . Thermae Gadarenses .. ; 4. Anlaß und Glaubwürdigfeit ber som b. Cpiphanius gefchriebenen Befehrungegefchichte; Ermahnung bes Beiligen im romifchen Marthrologium. Auf biefen Commentar folgt nun (247-252) bie "Betehrungegeschichte" aus Epiphanius: Panarium, adversus hacreses, Tom. II. libr. 1. pag. 127 ff. Edit. Parieinae, nach ber lateinischen Ueberfetung bes herausgebers, Dionyflus Betavius, in brei Rapiteln, je mit Roten verfehen. Rach biefer Ergablung ward Joseph burch ben Umftand querft auf bas Chriftenthum aufmertfam gemacht, bag ber fterbenbe jubifche Batriarch, Ellel, fich von bem Bifchofe in Tiberias beimlich taufen ließ. hierauf wurde er burch Lefung ber Schrift und andere munberbare, innerliche und aufferliche gubrungen bes herrn jum Glauben gebracht, befhalb von ben Juben ge= geifelt und in ben Fluß Cybnus geworfen, aber gerettet, getauft, von Conftantin b. Gr. ausgezeichnet und mit ber Bollmacht ausgestattet, aberall, wo Juben fich aufhielten, driftliche Rirchen bauen ju burfen. So hatte er fich endlich zu Schthopolis in Balaftina niebergelaffen, wo er, in feiner Anhanglichfeit an ben fatholifden Glauben, bem von ben Arianern verfolgten Bifchofe Gufebius von Bercelli gaftfreundliche Aufnahme gewährte, bis biefen ber arianische Bischof biefer Stadt in ben Rerter werfen ließ. Aus Anlag eines Befuches bei Eufebius hatte Criphanius ben greisen »Comes" verfonlich fennen gelernt, und aus

feinem Munbe erfahren, mas er I. c. in ber Form einer lebhaften -Reie feerinnerung. berichtet. - Tom. VII. Septembris ber Acta SS. bringt ber Bollanbift Carl Sunsten von S. 874-963 einen bodt instructiven "historifchen Commentar" ju ber Befchreibung bes Lebent und ber fegenereichen Wirffamteit bes feligen Frangistanere Bernatbin von Feltre in Babbing's: Annales Minor. Tom. XV., in welchem bezüglich ber Juben S. 884 aus Babbing ermabnt wirb, baf Bernarbin, ale Quarbian ju Trient, in ben Faftenpredigten bes Jahres 1475 bas Marthrium bes h. Rnaben Simon im Boraus angefindigt und bie Chriften vor bem all zu vertrauten Umgange mit ben 3uben gewarnt habe; eine Warnung, bie er auch anbermarte bringlichft wie berholte. So fcon 1476 ju Movellara und Reggio (wo gleichzeitig ein Jube ein Chriftenfind zu ftehlen versuchte S. 885); 1480 in Bergamo; 1483 ju Mantua; 1484 in Affifi; 1486 in Gubbio; 1487 in Barma; 1488 zu Florenz, Crema und Aquila (im Reapolitanischen); 1489 in Chieti, Rieti, Narni, Lucca, Siena (wo er ein achtjahriges Jubenmabden unter großen Reierlichkeiten taufte, und bie Beftellung eines jubifden Stadtarztes icarf rugte); 1491 in Babua, Bologna, Bieve bi Saco, Ravenna, Faënga (wo er bie Vertreibung eines jubifchen Armenarzies bewirfte, ber es nicht bulbete, wenn feine Batienten ben Ramen Jefu ober ber feligften Jungfrau anriefen!); 1492 in Biacenga, Bicenga, Campe San Bietro, Baffano, Pavia, Caftelfraneo (beffen muthiger Bobefta, Frang Gritti, bie grobe Lift ber Juben aufbedte, welche bem Dogen von Benebig, Augustin Barbarigo, einen Rugebrief abgefchwatt hatten, wohlgemett, ngegen bie jubenfeindlichen Bredigten Bernarbin's., welche biefer vier Enge fruher ju Caftelfranco gehalten haben follte, als er bafelbf angefommen mar!), und in Genua (wo er von ber Aufnahme ber aus Spanien vertriebenen Juben abmahnte, aber auch, mit Bilfe ber 1. Ratharina von Genua, ein reiches Jubenmabchen bem Chriftenthume und bem Orbensftanbe gewann); 1493 in Montefiore und Rimini; 1494 in Monfelice, Montagnana, Verona und Breecia (fur bie brei lestgenant ten Orte hatten bie Juben ein Berbot bes Dogen von Benebig erwirft!). Um bie armern Chriften ber Bewucherung burch bie Juben gu entreißen, empfahl er überall, wo er hinfam, bie Errichtung eines deife lichen Leibhaufes (Monte de Pieta), in welchem man gegen bocht ge ringe Procente ein Pfandbarleiben erhalten fonnte, und welche burdweg sommen Stiftungen berubend, fic auch noch andere driftliche Lieete porfetten. Er fließ mit biefen Inftitutionen felbit bei ber idfeit auf Biberftand, weil biefe an bem absoluten Berbote ber s fefthalten und nicht einmal bie paar Bind Pfennige gur Beftreis ber Regieauslagen bes Monte geftatten wollte. Ja es gelang ibm uf bem Generaltapitel feines Orbens im Jahre 1493 mit feiner 4 burchzubringen. Beit größere Schwierigfeiten bereiteten ibm jenie Juben, fo g. B. in Floreng, wo bie Juben aus fcmablicher mindt burd Beftedung und andere verwerfliche Mittel bem Blane Men Frangielaners entgegen zu arbeiten fuchten, bis, gang gegen Billen bes Lettern, eine Jubenverfolgung in ber Stadt ber Debimebrach, welche folufilich bie Ausweisung bes Seligen aus bem tinifchen Gebiete gur Folge hatte. Satten ja ein reicher Jube aus 12 und beffen Spieggefelle aus Bifa über 20,000 Golbgulben an Senat von Florenz verschwendet, um bas Leibhaus zu hintertrei= Bie übrigene Bernarbin felber über bie Jubenverfolgungen bachte, aus einer Predigt hervor, bie er noch im nemlichen Jahre gu a bielt, und in welcher er unter Anderm fagte : "Bas aber bie i betrifft, will ich auch hier wieberholen, mas ich biesfalls in allen en ju predigen pflege. Riemand barf, wenn ihm anbere fein nheil theuer ift, ben Juben schaben, fei es an ihrer Berfon, fei es rem Bermogen, ober fouft in irgend einer anbern Sinfict; benn gegen bie Juben muß Berechtigfeit geubt werben, driftliche Behaftigfeit und Liebe, ba fie biefelbe menfchliche Ratur haben, wie und ba icon bas Corpus Juris (Cap. Judaei, de testibus) lehrt, de Juben --aus bloffer Denschlichfeit wohlgehalten fein follen ... abe ich in allen Stabten geprebigt; fo prebige ich auch jest in a und verlange Behor und Gehorfam, weil es fo recht ift, weil appte fo verordnen, und weil es bie driftliche Liebe fo forbert. es ift auch mahr, bag bie fanonischen Befege ausbrudlich verbie: mit ben Juben emfigen Umgang und Bertraulichfeit ju pflegen, als Mergte fich ju bebienen, ober an ihren Gaftmalern Theil gu n. Richts bestoweniger hat ber Jube Low, aus Anlag ber Beirath Sohnes, hier in Grema burch acht Tage öffentliche Tafel gehalund es find gar Biele bei ben Diner's, Festlichkeiten, Tangen und ielen in feinem Saufe erfchienen, und heut zu Tage bebient fich

Bebermann in Rrantheitsfällen eines jubifchen Argtes. Wie tann is biegu ftumm fein und bertel mit Stillichweigen abergeben ? Bie tonnt ich ein Prediger ber Bahrhelt fein und eine folche Sintanfebung Get tes und ber firchlichen Gefete verhehlen? Die Binfenforberungen bet Juben find nicht blog nicht maßig, fonbern fo übertrieben, baf fie be Armen erbruden und ihnen bas Dart ausfaugen: und ich, ber id vom Almofen lebe, mit bem bie Armen ihr Brot theilen, ich follt in ftummer Sund fein an biefer Statte ber Bahrheit? Die Sanblein belen für Die, welche fie futtern, und ich, ber ich von ben Armen gefteid werbe, follte gufehen, wie fie um Sabe und Gut tommen ? 36 folie ftumm bleiben ? Die Sunbe belfern fitr ihre Berren, und ich follte nicht fur meinen Berrn Jefue Chriftus eifern ?" (S. 909. 910). In Manis befdwerten fich bie Juben bei bem von ihnen beftochenen toniglides Statthalter, ja felbft bei bem Bergog von Calabrien, und bewirften burch biefen eine Borforberung Bernarbin's nach Reapel gur Berent wortung vor bem Ronig; ja ber Quardian bee bortigen Frangistant floftere hatte bem Seligen fogar brieflich angezeigt, bag ber Ronin fete aufgeregt fei, barüber, bag Bernarbin -überalt bie Burger gegen be Juben aufhete." Auf biefes Alles antwortete ber unerfcrodene Sat walter ber Armuth, mer habe nur tie Sache Gottes und ber Armen verfreten, nur ben gettlofen Bucher verbammt, und munbere fich bie lich, wie tatholische Fürsten einem Bolte fo viele Gunft und fo wielt Brivilegien gemahren fonnen, bas allerhand gaftern unterworfen, ber Chriften bochft feinbfelig gefinnt, Gott und ben Denfchen verbatt fc Er werbe übrigens alebalb in Reapel erfcheinen und über fein 26m und Laffen Rechenschaft geben, wofern er von feinem Dbern bie & laubnif erhalte, von Aquila fich ju entfernen- (S. 915). Auf bief entichiebene Neugerung murbe er von Reapel aus nicht weiter bebeffigt; nur in Benebig und Floreng gelang es ben Juben, feine Berweifung aus bem beiberfeitigen Gebiete zu bewirfen. Dan wurbe fich abrigen fehr irren, wenn man glauben wollte, Bernarbin habe in feinen Bre bigten blos bie Juben angegriffen; er geißelte noch weit mehr und weit fcarfer bie mannigfachen gafter und Gebrechen feines Beitalters bei hoben und niebern Stanben, und verbrannte nicht felten mit eigent Sanb Bucher, Bilber, Rleibungeftude, Spielfarten, Burfel, Master nub anbere Begenftante bee Luxue, melde Belegenbeit jur Sant

iben. Er war biesfalls ein zweiter Johannes Capiftrauns, wie biefer, ir Kirche treu ergeben und vom herrn burch Wunderthaten ausgezeiche it. Im Jahre 1481 mit dem Titel eines -apostolischen- Bredigers und it dem Bertrauen des Papstes beehrt, unterschied er sich mannigsach in feinem jüngern Laudsmann und Beitgenoffen, hieronymus Savosansla. Was aber die Juden Italiens in diesem Beitraume noch instignedere betrifft, so tritt aus den wenigen hier gegebenen Andentungen in Stellung zu den Christen sattsam hervor. Es herrscht durch alle afzehnnderte und überall dieselbe -- Llage.

Bernarbin von Feltre war übrigens nicht ber einzige Gegner E Inben unter ben Seiligen und Geligen Gottes. Die Bollanbiften offen unter biefen auch noch auf Chrillus von Alexandrien (Januar. U. B), Johannes Chrisfoftomus (Soptombr, IV. 450 ff.), Johannes do sute mirabili (Septembr. VIII. 219), Thomas von Cantilupe (Octobr. 547 f. 560.); Binolus (Fobruar. I. 41). Freundlicher gefinnt zeigten # Gregor I. b. Gr. (Martii II. 156. 195. 196. 197), Bernard (Auat. Tom. IV. 190 f.), Bius V. (Maji I. 635. 698); Dicolaus Albergs atti (Maji Tom. II. 479), Bernarbin von Siena (Maji V. 294 \* e.), belippus Rerius (Maji VI. 472. 508. 533 ff.). Wir werben auf alle efe fpater noch einmal gurudtommen, und wollen hier nur noch bemer-2. baß fich in ben Actis SS. noch allerlei, auf bie Befchichte ber nachs cifficen Juben bezügliche Rotigen vorfinden. Go 4. B. über eine Jus memporung (115 n. Chr.) in Aegypten (Jun. V. Tractat, prælimin. in Betreff z Juben (Maji V. 32), über bie Batriarchen und Apoftel ber Juben in Berias (Julii V. 238 ff.); über bie Jubenverfolgung in Franfreich unter bagobert I. im 3. 635; über Betrus von Clugny bei Lubwig bem Juns 20 (Martii III. 591-593); über bie Jubenverfolgung in England im after 1144 aus Guilielm. Reubrig. (Martif III, 588), und mehr Andes S: Januar. Il. 169, Maji I. 142-146 (apofruph nach Genfchenius 11 III. Prologom. XLIII. f.; VI. 657. Bir tehren nun wieder gu Gis umenger jurud.

Bie viel man auch, und zwar mit Grund, gegen bie berbe und flige Sprache Eifenmenger's einwenden mag, Eines wird bem chmerksamen Lefer feines Wertes nicht entgehen, nemlich die Behutsmitelt, mit welcher er die Themata behandelt, für die er im Tal-

mub und andern rabbinischen Schriften teinen unmittelbaren Anhaltspunkt gefunden zu haben glaubt. Dies ftellt fich befonders rudbfichtlich einer Anklage heraus, welche gegen die Juden älterer und neuerer Beit mit so großer Bestimmtheit und Beharrlichteit erhoben, und von diesen eben so bestimmt und beharrlich zurückgewiesen wurde. Eifen men ger formnlirt sie zuvörderft II. 225. 226 in solgende Marginalien: "Die jübischen Weiber sollen ohne Christenblut nicht gebiem können; von dem Gebrauche des Christenblutes bei dem Oftersetz; Rabbi Isaak Abarbenel beklagt sich über eine solche Beschulbigung, und sagt, daß sie unwahr sein

Sobann beruft er fich fur bie erfte biefer Antlagen auf Re ber, welcher, lat. Ausg. III. 172 und 179, hinwieber auf Ed in refutato Patrono Judworum hæretico cap. 17 fich begiebt, unb in ber beutiden Ausgabe II. 329. 330 mit biefen Borten fic aufert: -Bent etwa Jemand zweifeln follte und zu wiffen begehrte, mas - - (bie Buben) zu folder Graufamfeit wiber fo unschuldige Rinblein - - anreige: gibt Johannes Edius an oben angeregter Stelle bie Ant wort, es gefchehe barum, weil ber Juben Beiber ohne Chriftenblut nicht gebaren tonnen. Um alfo foldes fein frifch in Menge gu haben, ftehlen fie entweber felber junge Chriftenknaben, ober beftellen alte Bet teln, ober andere Unmenfchen, benen, um ein fleines Gelb gu erhafdet, feine Unthat ju groß und ju abicheulich ift, welche ihnen bergleichen Rinber aubringen, benen fie hernach bie Abern öffnen, bie fie mit Bangen per reiffen, an ein Rreug nageln ober unter eine Preffe legen, felbigen allet Blut aus ben Abern herausbruden, ja alle Graufamteit an ihnen ber üben. Auf bie Frage, wie benn bie Judenweiber unter Beiben, Tucken, Abgöttern in allerlei Enben ber Belt gebaren, gibt bemelbter Autet bie Antwort : andere unter ben Chriften wohnende Juben laffen bas Blut ber Christen, so sie zu Handen gebracht, borren, in fleines Buber gerreiben, und fo ichiden fie es Denen, welche fonft unter fich bergleichen Blut nicht haben können. Wir laffen biefe Meinung in jenen Berth, bie fie ohne une hat." - Ferner bringt Gifenmenger aus S. F. Brent: "Bubifcher abgestreifter Schlangenbalg", Rap. 1. S. 5, Col. 1. 2 Radricht von einer geheimnigvollen Sinte, welche "vielleicht" aus Chriftenblut bereitet fein tonnte, und mit welcher von einem Rabbiner, ober von bem oberften Juben nach ihm, welcher

rnas beift, brei Bergamenistreifen beschrieben werben, bie fo fort ber barenben in ihren Wehen auf bas haupt, in ben Dund und in bie be hand gegeben werben. Schluflich aber schenft Eisenmenger selber ier hppothese keinen Glauben.

Chenfo will er beguglich ber zweiten Anflage aus bem: Sche-Jehada Fol. 6, Col. 2; Fol. 7, Col. 1. 2 nichts Anberes, als bie mals bestandene Meinung conftatiren, "bag es bei ben Juben gemolich gewesen fein foll, an ihrem Ofterfefte Chriftenblut zu gebrau-B und basfelbe in ihre fußen Ruchen, welche fie DageRuchen nennen, ) in ihren Bein ju mifchen;= im Uebrigen macht er noch befonbere unf aufmertfam, bag und wie Rabbi Thomas vor R. Alphone von aufen biefe Befculbigung gurudgewiefen habe. hierauf bringt er Rlage Abarbenel's, in beffen Commentar ju Gjed. 26, 13, 14, 202, Col 4 in folgenden Borten: "Siehe er (ber Brophet) hat e Prophezeiung : -- Deil fie ju Gud fagen : Du bift eine Denfchens ferin! -- hier beigefest, um bamit auf bas große Unglud gu beuten, des uns in biefem Golus unter ben Rinbern Ebom's wiberrt, welche ben Rinbern Beraels einen bofen Ruf machen, bag fie Bojim heimlich tobten, auf baß fie am Ofterfest von ihrem Blute #: und es ift biefe Unwahrheit und Luge eine Urfache fcwerer Berjungen und Tobichlage gewesen, welche bie Gojim an unferm le verübt haben. Bott rache berfelbigen Rache!" (Faft bie: en Worte bringt Abarbenel: Maschmia jeschua Fol. 45, Col. 1). ran fnupft Gifenmenger II. 227 enblich nachfolgente Betrach. g: -Es fonnte alfo hieraus geurtheilt werben, bag ben Juben in jer Cache unrecht gefchehen fei, um fo mehr, ale in ben Buchern offe: I. 9, 4; III. 7, 26. 27 und 17, 14; V. 12, 23. 24. 25 ber nuß bee Blutes ber Thiere fo fcharf verboten ift". (Rabbi Thomas te bem Ronige noch überbies bemerkt, bag bie Salmubiften fogar Benuß bee Fifcblutes verbieten, und bag ber Jube bie Speifen, de er gufallig mit bem Blute feines Bahnfleisches gefarbt bat, frureinigt, bevor er fie vollenbe genießt!). "Beil aber", fahrt Gie amenger l. c. fort, won vielen madern Autoren behaups : wirb, bag bie Juben ber Chriften Blut brauchen unb fie biefes mit Grempeln erwiefen haben, weil ferner · von benfelben getobteten Rinder meiftene auf Oftern

umgebracht worden find, fo tann man bagegen mnthe maffen, bas nicht Alles unwahr fein muffe. 3ch leffe es aber bahin gestellt fein, ob fich bie Sache also verhalte, sber nicht. Daß aber bie Juden ben Rindermord meiftens auf Oftern begangen haben, wird ohne Zweifel beswegen geschehen fein, weil unfer Beiland, Jesus Christus, auf Ofternit getreuzigt worden, zu beffen Berachtung fie foldes thun. Diefes fei aber hiermit von biefer Materie genug!-

Go weit Eifenmenger mit feltener Dafigung in einer Frage, welche noch immer nicht völlig gelost ericheint, wie aus ber ein folagigen, in unfere Tage bereinragenben Literatur erhellt; ja welche vielmehr, vornemlich burch bie eben fo oft widersprochene, als fet behauptete Ermorbung bes Bater Thomas in Damastus, in einer neuen, bisher ungefannten Tragmeite wieber aufgenommen wurbe. Bit mifchen une nicht weiter in biefe Frage, und machen bier einfach auf etliche Schriften aufmertfam, welche biesfalls, bei unferm Gebenten, erfchienen find: A. 3. Binterim: "Ueber ben Gebrauch bes Chriften blutes bei ben Juben". Duffelborf. 1834. 8.; Dr. &. B. Ghillany (nicht Bilhany, wie herr Dpvenheim fcreibt; cf. oben 6. 8 und 8), Profeffor und Stabtbibliothefar in Rurnberg: "Die Denfor" opfer ber alten Gebraer". Rurnberg. 1842. 8. (ein Buch, wie es thrie gens nur in Deutschland gefchrieben werben tann ; in wie fern mit hier bie mubevollfte Erubition im Dienfte bes Antichrifts wer wenbet murbe, und annoch verwenbet wird); Derfelbe: "Die Jubes frage. Gine Beigabe ju Bruno Bauer's Abhandlung über biefen Ge genftanba. Rurnberg. 1843. 8.; Derfelbe: "Das Jubenthum und bie Rritif, ober es bleibt bei ben Denfchenopfern ber Bebraer. Rurnberg. 1844. 8.; A. v. Morell: "Die grabifchen Aftenftude über bie Go morbung bes B. Thomas und feines Dieners in Damastus. In bas Deutsche überfest nach ber wortlichen Uebertragung im l'Univers-Marnberg, 1843. 8 ; "Die Anflagen ber Juben in Ruffand wegen Rinbermord, Gebrauch von Christenblut u. f. w. Leipzig. 1846. & Das Feuilleton bes l'Univers et l'union catholique vom 14. April 1848 bevorwortet bie vorbin ermabnten "Aftenftude" mit einer fcmeren au Mage gegen bie, von ben Juben beherrichte Breffe und gegen bie bamas lige "frangofifche Regierung", welche bie ju Damastus vorgenome

ene gerichtliche Untersuchung und die vom Ministerium bes Asussern ageordneten Berbore und Gegenverhöre nicht veröffentlichen- wollte, und seiger Rachgiebigkeit gegen jene jüdischen Einftüsse, benen sie eine verberbliche Gewalt über unsere Angelegenheiten eingeraumt hat-. wch genauer charafteriset die Bestredungen der Juden, das "Ereigniss in Damassens- zu alteriren, die Schrift: "Ein Blid in das gesähre Leviben der Judenssippschaften. Augedung. 1852. 8. 6. 20. 21. ugegen scheint Bonaventura Raper: "Die Juden unserer Beitzemsburg. 1842. 8. 6. 142. 166 von der Unschuld der Juden in umassens völlig überzengt zu sein. Roch weit mehr aber trägt diese werzeugung -der Bertassenst zu sein. Roch weit mehr aber trägt diese werzeugung -der Bertassen zu den in Desterreich- I. 297. Wie sich, und zollt deshalb emphatischen Dant dem -größten Staatsenne unserer Beit, dem Stolze Desterreich's für alle Zeiten-, an sen maßloser Berunglimpfung durch Wort, Bild und Schrift schon im ahre 1848 eben Inden — ben größten Antheil hatten!

Bir ftehen nun bei ber britten Frage Eifenmenger's im citten Rapitel bes zweiten Theiles, nemlich: "Db man fich ben bichen Rerzten mit Sicherheit vertranen und ihre Arzneien ohne Sors n gebrauchen fonne".

Diefe Frage wird II. 227—234 vom Stanbpunfte bes altern abbinismus, ber intellectuellen und moralifchen Befchaffenheit bamalist jabifcher Aerzte und bes altern fanonischen Rechtes verneinenb antwortet. Gifenmenger formulirt biefe Antwort aus funf "Urfachen":

- 1. Aus bem Inhalte bes 15. Rapitels im erften Theile feines lertes, welches bie Stellung ber Juben "zu allen Bolfern ber Belt", fonbers aber zu ben "Chriften" erfichtlich macht;
- 2. aus ber Antwort, welche Eisenmenger auf bie zweite Frage segenwärtigen (II. 3.) Rapitels zu geben hatte, und wegen ber echfelseitigen, altern, rabbinischen und driftlichestanonistischen Anschauung, ethe in Betreff ber Juziehung driftlicher und judischen Aerzte unter aben und Christen obwaltet. So ist es, nach Rabbi Wosche bar la semon: Jad chasaka ober Mischneh Thora 4. Theil, Fol. 56, st. 1, im 12. Kap. Nr. 9, werboten von einem "Cuthäer" Arznei nehmen, es sei denn, daß man keine Hoffnung habe, daß er (ber ranke) beim Leben bleiben. So ist es auch verboten, einen "Epistäer" (oben S. 129, Nr. 21; bieser. Name wird insbesondere von

ben "getausten. Juden gebraucht, Eisenmenger I. 796. 727) als Anzibeizuziehen, "obgleich man schon an dem Austommen des Kranten zweisten, bamit dieser dem Arzte "nicht nachsolge» (im Absall vom Iv benthum). Der talmu disch e Tractat: Avoda sara Fol. 27, Col. 2 erklärt, daß man sich von den Gojims "nicht curiren lasse, auch um, was das zeitliche Leben angehen, "weiln, wie Rabbi Salomon Jarchi hiezu commentirt, "der Goi eilet, den Kranten um das Leben zu briegen, und dieser vielleicht nur einen oder ein paar Tage am Leben bleibtn. Aehnliches liest man im Schylchan aruch, Joro des, Rr. 155. Ja hier wird Nr. 158, Fol. 123, Col. 1. 2, wie in dem obgenannten: Jad chasaka 1. Theil, 10. Kap. Nr. 2, einem jüdischen Arzte die Heilung eines "Abgöttischen" selbst nicht einmal "gegen Lohn" gestattet, "außer, wenn es zur Vermeibung seindseligen Wesens geschehen muß».

- 3. Eben basselbe: Jore den ftellt Fol. 123, Col. 2, Rr. 158 ben Grundsat auf, baß es "erlaubt ware, Arzneien, beren nügliche ober schabliche Wirfung zweifelhaft sei, an einem Abgöttischen zu probiren-; ein Grundsat, welcher auch im Talmub: Avoda sarn, Fol. 26, Col. 2, gegen Ende, Tosephoth, mit Bezug auf bas 4. Rapitel bes talmubischen Tractates: Gittin Fol. 70, Col. 1 (cf. die Tosephoth baselbst), ausgesprochen erscheint. Der Talmub ist übrigens den Aerzten nicht überall besonders grün. So heißt es im Tractate: Kiddüschin Fol. 82, Col. 1: "Der Beste unter den Aerzten gehört in die Hölle: der Best unter den Metzten gehört in die Hölle: der Best unter den Metzten ist Umd Rabbi Calomon Jarch i commentirt hiezu: weil "er sich nicht vor der Krankheit fürchtet, sette Bissen ist, und sein herz nicht vor Gott zerbricht. Bisweilen bringt er die Leute auch um das Leben, und wenn er auch einen Armen heilen könnte, so heilt er ihn doch nicht!"
- 4. Eben fo wenig vortheilhaft ift bas Beugniß, welches ber Gefchidlichfeit und Chrlichfeit jubifcher Aerzte von ben "Epituraern" Bie
  tor a Carben und Anton Margarita gegeben wirb.

Jener ichreibt im 23. Rapitel feines "Jubenbuchleine- unter Anberm, in etwas veranberter Orthographie, aber wortlich: "Go und bie thörichten Chriften mit Krantheit belaben werben, so ift ihres Bebuntens fein Arzt bei ben Chriften, ber ihnen helfen möchte; (barum) laufen fie zu bem Teufel Belgebub unter ben Juben, und haben mehr

ertranen ju bemfelben, ale ju Wott. Dann - prechen fie: 36 bte es nicht, ju wem ich laufe, wenn mir nur geholfen wirb! Gleichm als ob die Juben allein, und fonft niemand Anderer bie Rranfen erledigen Gewalt hatten. D, biefe Chriften erfennen nicht, mas fie un; (fle) wiffen auch nicht, bag bie Juben ben Chriften nicht allein ifrem Gut, fonbern auch nach ihrem Leben Sag und Racht in ifiger Rachftellung finb. Alfo jum Erften bieweil bie Juben noch ng und jum Bucher gefdidt find, betriegen fie bie Chriften mit Buer um ihr Gelb und Gut: und wenn fie benn alt, frant, und gum bucher unvermöglich werben, fo entgeht ihnen bie Rahrung. Alstann merkeben fie bie Argueien; und mancher bat fein Leben lang nie ein laffer befehen, ober in einem Buch ber Argnel gelefen- (zwei Funbaente ber bamaligen argtlichen Runft!). -Und fo geben fie burch ihre ntunft ben armen Leuten Argnei, wodurch fie manchen Chriftenmenjen jammerlich verberben und morben. Und fo betriegen fie in ihrer tgenb und in ihrem Alter bie Chriften; und ich fage fur mahr, bag inem Juben zu trauen ift : wie freundlich fie fich auch halten, fo ift nen bod nicht zu trauen!"

Margarita fchreibt l. c. ("Der gant Jubifch glaub", Aus: ibe ron 1530) Quaternion: G. Fol. 4, Col. 2., Quaternion: S. ol. 1, Col. 1, ba wo er "von bem Schlachten", von bem "Schoeth. = "Degger" und von bem "Bobed" = "Rachfucher" ber mben handelt: "Es tregt fich hie wol gu, und ift Abpropositum bas b ein wenig von ber Juben arbet fage, mas boch auff fpe guhalten p. pnb merd eben bas fain Jube in Teutscher nation, noch Bebem, ngern ic. gemefen fen, ber fein lebenlang Auicennam, Balienum, Bieratem und bergleichen in Bebreifcher fprach gefehen (gefchweigen mun gelefen) hab, noch vil weniger Latein bann jr feiner in bifen nberen ifte bericht, haben auch fonft fain buch in bifen lenberen bee snet befchreibe, ftubieren auch vnb lefen nicht, habenn wol etwan aine biechlin mit beb. Buchftaben teutsch gefchriben , haben auch wol lide ertantnus ber freutter vnb murgen, wie fie es etwan von jren ittern ober Anen gehort und gelernet haben, baber es mich gewun: at hat, bas wir Chriften fo thoret leut fepen, und jnen glauben, Bann ain Jube nit gut thut, bas fein verfpilt, verfoffen, verhurt, ber fouft ichentlich onworden hat, ober bas er vertriben wirt, jm bas fein genomen, ober bas fein mit anbern Juben verhabert bat ze. genott er unber bie Chriften, gibt fich fur ein arbet auß fo vberfampt er gelt und wird vil von im gehaltten, bann fie funden bargu vil heler glater wort, funben auch wol hinder liecht erforfchen, was mangel ober preften ber frand hab, bag fle befter bag gutreffen fo fle ben harn befeben, fie hand auch balb gelernt fcwere falben mit quedfilber, fcwefel ge machen, ift wol war bas bin und wiber im Salmubt vil ergney ftent, es fan fie aber niemant brauchen bann bie namen ber wurtel vant freuter, auch ber frantheiten, find ungewiß baraus gu lernen. - Ru will ich angaigen wie fich bas ab prepositum reime, (:) frage alle 30 ben bie fich fur arget aufgeben ob fie nit Schocheth und Bobed fepen, bas ift ob fie nicht auff bebreifch funben bas vich greiffen und abnemen, fo werben fie alle fprechen ja, benn fie funben es alle gemaint lich, und ale palb ainer foliche fan gibet er fich fur ein arget auf, bant bieweil er wol weißt ma bas vich jnuweubige francheit und gefundtheit leit, und fie von bem felben wol reben funben, maint er, er funbe genig bamit bie Chriften plenben, wann er von follichen nnwendigen frand heitten auch ber menichen rebt, barumb ich bie alle Chriften menichen vor allen teutschen Juben argett gewarnet haben wil, zuvorauß vor benen bie im land umbziehen, bann all jr argnen bat fein grund und bestand, funbenn gar felten ein recept in bie Apotect fcbreiben, mas auch wol gefchehen, bas fie auß eifer jres glaubens etwan einem, fo fe im foon helffen funben, nicht helffen, fonbern fein fach nur erger me cheu, bauon ein alte fag ift, bie Juben arst geben ben gebeuben fras den, bas ich bann bie uit fast fag ac. herwiberumb glaub ich bas faf gelerte Doctores medicine find bie Juben, bie in Sicilia, Sifpania and Italia gewefen feind, auß vrfach, Sie ftubieren faft, vnb habenn Galie num, Auicennam in Beb. Griechifder, und lattennifder fprad, bet mag man wol glauben, 3ch hab ju Pauia gesehen, bas man ben go lerten bifer tunft ain armenn menfchenn gabe auffaufchneiben vab alle feine puwendige geliber ju befichtigen, barvber ein Jube ber oberft Dov tor ware, und ben anderenn alle fache gaiget und leret ac. ..

Roch Eifenmenger fpricht II. 233, nach bem vorftebenben Citate aus Margarita, die Anficht aus, "daß es noch heutigen Tages (b. h. am Schluffe bes 17. Jahrhunberts) viele folche betriegerife Herzte in Deutschland geben; wie er benn selber einen gewiffen "jubb

fchen Mebicafter fenne, wher wohl nicht brei Borte guten lateine ju reben verftebe und gar wenig ftubiert babe-. -Und wenn auch ju jegis ger Beit viele indifche Mergte in Deutschland find, welche auf Univerfitaten flubiert haben und bafelbft zu Doctoren promovirt murben, und wenn and von ihnen bin und wieber gute Euren gemacht werben, fo Jann bod fein Chrift verfichert fein, bag ein folder treulid mit ibm verfahren werbe, weil ber bag und bie Feinbicaft ber Juben gegen Die Chriften unfäglich groß ift. Defhalb ift es viel beffer, bag man fie -gang und gar bemuffige, um fo mehr, als ja genug gelehrte, gewiffen-Bafte und treue driftliche Mergie gu finden find, und ba es wiber alle Bernunft ift, bei einem Feinbe Bulfe gu fuchen und bemfelben fein Leben anzwertrauen. Go Gifenmenger vor hundertfünfzig Jahren. Bur Erhartung Deffen verweist er fobann auf Cluver : Epitome histeriarum 6. 456, Col. 2 und auf Dun ft er's Cosmographie, nach beren Ergablung R. Ra I ber Rable im Jahre 877 von feinem jubifden Leibargte, Gebechias, in einem Fiebertrante vergiftet worben fet, Und icon fruber II. 228 brachte er aus G. Fr. Brent: -Jubifder, abgefreifter Schlangenbalg., 4. Rap. S. 22, Die .treuliche Barnung por ben Jubenarzten", weil ber jubifche Argt, "menn er fo viele Chris fen ums leben bringe, ale ber numerifche Werth ber hebraifden Buds Raben feines Ramens betrage-, eben fo wein Rind bes emigen Lebenswerbe, wie ber Do hel, bem bas Parabies verheiffen fei, wenn er eine bem numerifden Berthe feines Nameneguges gleichfommenbe Babl Jubentnablein beschnitten habe. Gifenmenger lagt bie Richtigfeit ober Unrichtigfeit biefer Aussage babin geftellt, weil er fur felbe tein andes res Beugnif auffanb; er ift aber bennoch ber Deinung, bag Brent, -wahrend feines blinden Judenthums biefes, wie viele andere Dinge, beren er fonft noch ermabnt, gehört und nicht aus ben Ringern gefos gen habe .- Eben fo glaubt er l. c. S. 229, baß Salman Brvi's Bis berlegung biefer Ausfage bes "Rumar's" (G. 131) im "Jubifchen Therial., Fol. 27, Col. 1, 4. Rap. Rr. 22, aus 1. Mof. 9, 6; 2. Mof. 20, 13, Angefichts ber wohl begrunbeten Antwort auf bie gweite Frage bes gegenwartigen (3.) Rapitels, ale bochft ungulanglich gu erachten fei. An alles Diefes fnupft Gifenmenger

5. bie Bemertung, baf es -wohl und recht gethan fei- wenn in bem Corpus Juris canonici (c. 13. e. XXVIII. q. 1.) verordnet werde,

baß weber ein Geistlicher, noch ein Laie, von bem ungesauerten Brobe ber Juden effen, oder bei ihnen wohnen, oder in seiner Krankseit Cinen berselben zu sich berusen, oder Arzuei von ihnen annehmen, oder mit ihnen ein gemeinschaftliches Bab nehmen soll Wosern aber Iemand so Etwas thun würde, so soll er, wenn er ein Geistlicher ist, abgesetz, und, wenn er ein Laie ist, ercommunicitt werden. (-Nullus corum, qui in sacro sunt ordine, aut Laicus axyma Judsorum manducet, sut cum eis habitet, aut aliquem in infirmitatibus suis vocet aut medicinam ab eis porcipiat, aut cum eis in balneo kevet. Si vero quisquam hoc secerit, si Clericus est, deponatur, si Laicus, excommunicetur.).

Bir haben zu biefer Antwort Eifenmenger's auf bie beregte (3.) Frage bier vor ber Sand nur noch bingugufugen, bag Cupe ten in feinem "biftorifchen Commentar" zu bem Leben bes feligen Ber narbin von Feltre (Acta SS. Septembris Tom. VII. pag. 917, Dr. 265) auf eine Conftitution B. Ricolaus V. vom Jahre 1451 fic beruft, welche bei Raynaldus ad hunc annum Dr. 5 im Auszuge fic finbet, und in welcher ber Papft ben Chriften fur alle funftige Beiten verbietet, von einem jubifchen Argte ober Chirurgen fich behandeln # laffen ("Ordinamus, quod deinceps perpetuis futuris temporibus Christiani ab eis infirmitatis aut debilitatis, seu alio quocunque tempore, medicinam, seu potiones, seu vulnerum aut cicatricum curationes, seu aliquid medelæ genus accipere non debeant."). Dann fahrt Supsten (l. c. Dr. 266) aus Babbing eine Berufung Bernarbin's von Feltre auf ben h. Bernarbin von Siena an, nach welcher biefer von einem jubifchen Argte zu Avignon Delbung gethan hatte, ber fic auf bem Sterbebette ruhmte, "bag er nicht fo ungern fterbe, nachbem er burch icabliche Argneien viele Taufent Chriften getobtet babe-. Wir werben übrigens auf bas Rapitel von ben jubifchen Aergten noch einmal gurudtommen, und bemerten bier vorläufig nur: a. baf bie wiffenschaftlichen Anforberungen an driftliche und jubifche Canbibaten ber Medigin gegenwartig in Deutschland und andermarts überall bie felben find; b. bag es in und außer Deutschland nunmehr tuchtige und jum Theil ausgezeichnete jubifche Merzte gibt; c bag bie Anfchauungen bes Mittelaltere über bie Stellung ber Chriften und Juben ju einanber, beiberfeite, und in ben meiften Studen, babei namentlich in er jubifden Aerzte, in ber Gegenwart betrachtlich gemilbert . Wir muffen aber auch, Angesichts ber seit etlichen Dezennien altnismäßig sich mehrenden Bahl judifder Aerzte, namentlich reich, ben "Bunfch" eines geachteten Fachmannes betonen: e hinfur die Bahl ber judischen Aerzte dem Bedurfnisse der sund die der chriftlichen Aerzte dem der chriftlichen Bevolferung archie entsprechen! (Außerordentliche Beilage zur öfterr. med. forift Ar. 34. Jahrgang 1842. S. 15). Auch die nähere ung bieses "Bunsches" werden wir später beibringen.

m vierten Rapitel "wird angezeigt, daß, nach ber r Juben, alle Chriften verdammt werden, und baß keiner en selig werden kann; mahrend hergegen alle Juben ber Jeligkeit theilhaftig werden sollen." (S. 234—295).

fin rabbinifcher Lehrfat lautet allerbinge : "Die Frommen ber r Belt (Chaside ummoth hablam) haben einen Theil an bem n Leben (olam hubba)." So lehrt g. B. bae Jalkut Rubeni: Rr. 63 und Rabbi Deir's: Avodáth hakkódesch Rol. 55. Chelek haavoda, Rap. 42. Bu ben "Frommen ber Bolfer ber boren aber nur jene "Fremblingen, welche bie "fieben Geboten nicht blos wegen beren Bernunftigfeit und .nach bem Guts eigenen herzens" annehmen, fonbern "weil fie an ben Gott welcher bem Dofes bie gehn Gebote gegeben hat." Go lehren ar Majemon: Jad chasaka 4. Thl., Fol. 290, Col. 2, 8. Rap. und Rabbi Lipmann: Nizzachon S 154, Rr. 265. 3a foeint l. c. S. 193, Dr. 347, mit Rabbi Meir und mit Rabbi Schalom: Neveh Schalom (Benebig. 1675 4.), ben . Theil igen Leben" nallen Rinbern Roah's" (biefer Ausbrud wirb ib: Sanhedrin Fol. 56, Col. 2 und Fol. 57, Col. 1, und von ialomon Jarchi: Comment. ju Tractat. Nedarim Fol. 31, genfaslich ju ben "Rinbern Abrahame" gefaßt) ju zuerfennen. buten "fieben Gebote" Doah's aber find nach bem Talmub: 1 Fol. 56, Col. 2: 1. "bas Gericht zu halten"; 2. "bem Ra= ze nicht zu fluchen"; 3. "bie Abgotterei zu meiben"; 4. "bie nb ben Chebruch ju flieben"; 5. "vom Blutvergieffen fich ju ; 6. "nicht zu rauben"; 7. "fein Glied von einem lebenbigen

## 216

Thier ju effen. Bon biefen fieben Geboten wurben bir be fem' fed's nach Rabbi Bechai und nach bar Majemon (Jad chaelka, 4. 201 Fol. 298, Col. 2, 9. Rap. Rr. 1) bem Abam, bas fiebente aber bem Roah gegeben (cf. 1. Mos.-9, 4). Rach Rabbi Bechat erging er Abraham wein achtes Webot, nemlich bas ber Befconelbung (1. Sie 17, 10) und an Jatob ein neuntes, nemlich: baf er von feiner ver rentten Spannaber effen follte (1. Mof. 32, 32), bis Mofes bie gebe Bebote befam, welche alle 613 Bebote in fich begreifen (Comment, a b. 5 Bud, Mof. Fol. 52, Col. 1, Barafcha: Vajischma Jothne). Die fleben Gebote Roah's laffen fich, nach eben biefem Rabbi L c. Fol. 18. Col. 2, aus bem Ginen Gebote bes Barabiefes (1. Dof. 2, 16, 17) ableiten, und zwar in folgenber Beife. Die angezogenen Betfe lantil im bebraifchen Texte: "Und es befahl ber Bere, Globin, bem Stenfen, fprechenb: Bon allen Baumen bes Gartens follft Du effen: aber von bem Baume ber Erfenninis bes Guten und bes Bofen folift Dn nicht effen!" Bon ben einzelnen Borten biefer Berfe bebeuten nun a. It Borte: "Und es befahl", jufammengehalten mit ben Schlugworten ven Dfee 5, 11 ("benn er wollte mandeln nach bem Befehl", hebraifdet Text), bie "Abgötterein; b. bas Bort: "ber Berr", jufammengehale ten mit ben Anfangeworten von 3. Dof. 24, 16 ift = Fluden (Baftern); c. "Elohim", jufammengehalten mit ben Anfangeworten ven 2. Mof. 22, 28, \_ Richter; d. .bem Denfchen., in Berbinbung mit 1. Dof. 9, 6, = Blutvergieffen; e. sprechenda mit bem Infange von Jerem. 3, 11, und mit Dem, mas bafelbft ngefprochen wirb, nemlich: "Benn ein Dann fein Cheweib verftogt, und fie geht von ihm, und nimmt einen anbern Dann", - Surerei und Ebebrud; f. -pon allen Baumen bes Gartens follft Du effen- bebeutet: bas Rauben, ale wenn gefagt ware: von biefer Sache, und nicht von einer anberna; g. naber von bem Baume ber Erfenntnif bes Guten und bes Bofen follft Du nicht effen" bebeutet: "bas Blieb von einem lebendigen Thier, ale wenn gefagt mare: Du follft feinen Theil von biefer Sache effen .. Rabbi Bechai folieft fein aberwitiges Spiel mit Parallel-Borten (nicht: Stellen) im Gefühle ber Gelbabefriebigung: -Siehe, ba haft Du bie fieben Gebote ber Rinber Roab's, welche hier (1. Mof. 2, 16. 17) bebeutet werben!a Rabbi Renachem von Refanat ftimmt, in feinem Commentar gu ben 5 Buchern Refis, gol.

3. Barafca: Bereschith, mit Rabbi Bechai berein, und at Schimoni (Fol. 7, Col. 3, Dr. 22) weicht von ihm nur in b, ale es bie Borte: . Und es befahle bie "Gerichte", und Die "Abgotterei" bebeuten lagt '). Diefes Jalkut führt I, c. ere Rabbinen mit Berboten fur bie Rinber Roab's an, und Rabbi Chanina mit bem Berbote, "bas Blut von einem Thiere ju effen., und ben Rabbi Chibfa mit bem Berbote irens, ben Rabbi Schimon und Rabbi 3ofe mit bem Ber-Bauberei (cf. 5. Dof. 18, 10. 11), Rabbi Gliefer mit bem ber Rreugung vericbiebener Thierspecies ober ber Breig-Bfros richiebener Baumarten (cf. 3. Dof. 19, 19; ein Rleib aus th Linnen, und zweierlei Ausfaat auf einem und bemfelben -ben Rinbern Roah's. jeboch geftattet). Diefe rabbinifchen ngen (cf. Tractat : Sanbedrin Fol. 56, Col. 2) haben jeboch Ratur wirflicher und allgemein gultiger Berbote fur bie Rin-'s und es bleibt bemnach bei ber Siebengahl. - Doch bebenfs aut es mit ber Glaubenseinheit ber Rabbiner in Betreff bes ba = bes "gutunftigen Lebeus" aus. Rabbi Elias bringt 1 Borterbuche (Sepher hattischbi. Bafel. 1601. 4) bie ver-: Bebeutungen biefer wichtigen Berheifung; fie bebeutet nem= ther bie "Belt ber Seelen" = bas leben ftrad's nach bem Aches Joseph Albo ale ein "Paradies" fich benft, ober bas je meffianifche Reicha, ober bas vemige Leben nach ber

r That, unsere driftlichen Schriftausleger sind mahre Stumper, Ansssschaft unse frier- und Muster-Broben rabbinischer Gelehrsamfeit. Armer scher Cisenmenger-! Die Rirche ber -Bergangenheit- und ber . Gerte- wird Dir tein solches Brachtstud eregetischer Kunft liesern, und Dich nicht etwa ber diplomatische Rirchenvater, resp. Bater ber -Rirche ber infe-, Ritter Josias Bunsen, aus seinem Kirchenschafte mit Dergleisesogen! — Judem gehört Rabbi Bechai, nach ben -Miener Mittheis-, Jahrgang 1856. Nr. 2, S. 5, zu ben "heroen ber hebraischen Literaput ben -Mannern ber freien Korschung-. Wenn Dir also schon am "gründen ist nießer Baumschlag zur Ueberbietung in Licht und Schatten ist wird, wie wirst Du bas Phosphorleuchten bes -bürren holzeseinst und boch talten Farbung übertressen? — Du wirst die Palette imal wegwersen, und neben bem -driftlichen Eisenmenger- wird in ber zie ber Literatur- flets nur ein Leer er Rahmen hangen!

Auferftehung ber Tobten .. Das Rabere hieraber bei Gifenmenger II. 236-238.

Die nachfte Frage mare nun: "Belchen Antheil haben bie Frommen ber Boller an biefem unbestimmten funftigen Leben ?- Bever wir jeboch bie Antwort auf biefe Frage fuchen, muffen wir noch eine anbere talmubifche und rabbinifche Anfchauung, ihres bieber geberb gen Inhaltes halber, ermahnen, jufolge welcher Gott bas Gefet (Dofie) allen Bolfern ber Erbe angeboten hatte. Der Beweis biefür foll in 5. Dof. 33, 2 liegen. Die Bolter ber Erbe follten nem lich burchaus feine Entschuldigung haben, Die fich auf Untenning ober einen anbern Bormanb grunbete; aber fie nahmen bas Gefet nicht an, weil fie bie "Gotter ihrer Bater" nicht verlaffen wollten; ben Rinbern Gfau's war noch insbesonbere bas 5., und ben Rinbern 36mael's bas 7. Gebot Gottes guwiber, jenen, weil fie, wie ihr Stammbater von Schwerte leben, biefen, weil fie bas Diebshandwert nicht laffen wollten, nur bie Rinber Berael's zeigten fich williger. Aber felbft noch bei ber wirflichen Berfundigung bes Gefetes auf bem Berge Sinai ging bie Rebe ber gottlichen Dajeftat in fieben Stimmen aus, welche fich binwieber in bie fiebzig Sprachen ber fiebzig Bolfer ber Erbe vertheilten, fo baf bie Stimme bes Befetgebere in ber gangen Belt, von ben 36: raeliten fogar in vier verfchiebenen Sprachen, nemlich: ber bebraifden, ber lateinischen, ber fprischen und ber arabifchen zugleich gebort wurde, und bag ihnen bie Rebe bergeftalt von allen vier Beltgegenben # ben Dhren brang, bag fie fich vorwarte, rechte, linke und rudwarte brehten, und an vier Gottheiten glauben ju muffen vermeinten, bie ber herr in numero singulari anhub: "3ch bin ber herr, Dein Gott-(2. Dof. 20, 2); ferner bag fich alle 70 Bolfer ber Erbe bei Bileam in Furcht und Bittern versammelten, um Troft und Austunft gu bolen, ba ihnen eine neue Sunbfluth, wenn nicht bes Baffers, boch bes Feuere hereinzubrechen fchien, bie fie endlich von Bileam bie feltfame Rade richt erhielten, bag bas Wefes, welches fo eben ben Israeliten gegeben werbe, bereite 974 Jahrhunderte vor ber Erschaffung ber Belt in ber Schatfammer Gottes hinterlegt gewesen fei. Der Nachweis fur biefes Alles findet fich bei Gifenmenger II. 238-247.

Und nun ju ber Antwort auf bie oben gestellte Frage. Diefe gibt ber cabtaliftifche Rabbi Bereg: Maarechoth haslahuth (Ferrars.

1691. 4.) Fol, 205, Col. 2 im Folgenbem: Sie werben auf ber obers fen Stufe ber holle figen, und baselbft von ber Ergöglichkeit bes Parabieses, bas hart an bie holle ftöst, Etwas geniessen; benn es ift nicht mehr als einen Faben breit Raum zwischen bem Parabiese und ber holle. Es ift aber keineswegs benkbar, baß sie in das Parabies kömmen sollten; benn kein Unbeschnittener wird bavon essen.

Berfimmert une Rabbi Bereg bas obnebin fbarfame Bugeftanb. nif bes diam habba fcon fo empfinblich, fo machen Rabbi Bechai und Rabbi Abraham Seba (Zoror hammor), ber Medrasch Tillim (Benebig, 1546, Fol.), Rabbi Chhraim (Jr gibborim), Rabbi 3 fa a f ben Abraham (Chissuk emunah), Rabbi Affiva (Othioth), Rabbi Jehuba Leva bar Bezaleel (Nézuch Jisrael. Brag. 1599. Fol.), Rabbi Defde bar Radman (Toráth ádam, 1595. 4.) u. m. a. weit weniger Umftanbe, wie Gifen menger II. 248-256 nachweist. Sie laffen nemlich alle Bolfer ber Belt, auffer ben Juben, ohne Beiteres verbammt werben, und zwar: weil jene bas Gefet nicht ans nahmen (Rabbi Bechai), ober weil ihre Schreiber ben Ralf von ben Gefetestafeln ablosten, mit welchem bie Israeliten ben Tert besfelben abertuncht hatten, und biefen in ihre Sprachen überfesten (ber uralte Commentar über bas 3. 4. 5. Buch Mofie: Pesicta sotarta. Benebig. 1546. Fol.); weshalb bie Boller, nach Ifai. 33, 12, auch zu Ralt verbrannt werben (Talmub, Tractat: Sota, Fol. 35, Col. 2), welcher Berbrennungeproces, nach Rabbi Calomon Jarchi, mit ber Berftogung in bie Solle gleich bebeutenb ift. Diefer Berftogung geht eine Berichte: verhandlung unter bem Borfite Gottes voran, bei welcher ben Jeraes liten bas Amt bes Staatsanwaltes übertragen ift, unb, über eingelegte Berufung ber Bolfer, bas erfte Urtheil neuerbings bestätigt wirb, wie aus ber am eimaligen Wieberholung bes: Erubescant in Bfalm 6, 11 bentlich hervorgeben foll, fo bag fie topfüber in bie Bolle fallen, wenn fe auf ber blos fabenbreiten Bollenbrude einher geben, resp. gurud: fehren (Jalkut Schimoni bei Gifenmenger II. 256-258).

Ueber die Berdammniß ber "Edomiter" und ber Ismaelister,- b. h. der Christen und Muhamedaner (Türken), wollen wir, unster Beziehung auf Das, was wir diesfalls bereits S. 118. 124. 129 (sub 30) und 134 (sub 44—47) beigebracht haben, nur Eine Stelle aus Rabbi Bechai's Commentar über die 5 Bucher Mosis, Fol. 220

Col. 4, Barafcha: Nizzavim, ju Sprachw. 30, 15, herfeben. Sie late tet: "Diefe zwei Bolfer nennt Salomon -- zwei Tochter-- und melbet baß fie gur Golle verorbnet feien: und biefes ift, mas er faat: -- Der Blutigel hat zwei Tochter. Bring ber, bring berau; benn er vergleicht bie Bolle, welche ber Ort bes Berichtes und ber Strafe ber gottlofen Seelen ift, einem Blutegel, welcher bas Blut, nemlich bie Geelen, betauszieht. Und von bemfelben fpricht Efaias (66, 17): -- Die fic beiligen und reinigen in ben Garten ... .. Die fich beiligen ..., find bie Rim ber Ebom's, beren Gebrauch ift, ihre Finger bin und ber gu bemegen; und: "-bie fich reinigen ..., find bie Rinder 36mael's, welche gewohnt find, ihre Sanbe und Fuffe, aber nicht ihr Berg, welches bas vornehmfte ift, zu mafchen u. f. w -Die ba Schweinfleifch effen ... find bie Rinber Ebom's; --bie ba Grauel und Daufe effen .-., find bie Rinber Jemael'e: und bie follen mit einanber bingenommen werben! fpricht ber Berr." - Rabbi Affiva gibt: Othioth, Fol. 15, Cel. 2. 3, ale Grund an, weghalb Gott ben Erzvatern: Abraham, 3feef (und Jafob) ben Schem hammphorasch nicht geoffenbart habe: - Gr hat benfelben bem Abraham nicht geoffenbart, weil 36mael's Came in bie Bolle fahrt; auch nicht bem 3faat, weil Efau's Same in bie Solle fahrt .- Gifenmenger II. 259. 260.

Rabbi Bechai befaßt fich in biefer Richtung noch insbefonbere mit Gfau, nicht ohne nabere Begiehung auf bie Chriften. Er fagt 3. B. l. c. Fol. 34, Col. 4, Barafca: Toledoth: "Beiters bebeutet biefe Barafcha, bag bie Bolle bem Saufen bes Gfau gubereitet ift. bas Barabies aber bem Saufen Jatobs und feinen Rinbern. Diefes if, was unfere Rabbinen gesegneten Anbentens gelehrt haben, bag, als bie beiben Bruber (Gfau und Jafob) vor ihren Bater getommen waren, ben Segen zu empfangen (1. Dof. 27, 18. 31), mit bem Ginen bet Barabies, mit bem Anbern bie Bolle gegangen fei; bas Barabies mit Jatob, bie Solle mit Efau u. f. w. So haben auch unfere Rabbinen gefegneten Anbenfens erflart, bag bas "Branbopfer" (3. Pof. 6, 9) bas ngottlofe Reichn (S. 133. Dr. 11-14) bebeute, welches fich felbst erhebt (l. c. Dr. 15), wie (Dbabiah 1, 4) gesagt wirb: - Wem Du gleich in bie Sohe führeft, wie ein Abler, und unter ben Geftirnen Dein Reft bauteft: von ba will ich Dich herabziehen, fpricht ber berr-; ferner bag burch bas "Brennen" bie gutunftige Golle verftanben

rbe, und bağ in biefer Belt basfelbe (gottlofe Reich) in's Feuer gum rbrennen gegeben werbe. Gifenmenger beleuchtet (II. 260-265) fe Stellen Bedai's noch aus anbern rabbinifden Schriften, bie :, ber Rurge halber, übergeben. - Roch beutlicher, ale Rabbi Bechai, icht fic Rabbi Lipmann: Sepher Nizzachon S. 14, Rr. 8 ges i Enbe, über bie Berbammniß ber Chriften aus: "hat nicht ber Bis m von bem Ragarener (G. 127 sub 1) geweisfagt: "Ach wer b leben vor Demjenigen, ber fich fur einen Gott ausgeben wirb. Rof. 24, 23, nach bem hebr.) ? ... Dann webe Denjenigen, welche 1 Dem fein werben, ber fich fur einen Gott barftellen wirb! Debe en Allen! Deun fie werben Diejenigen plagen, welche nicht an ihn mben: Die aber an ihn glauben, werben in ber gufunftigen Welt Loren geben: -- Und bie Schiffe aus Chittim werben Affur plas , und werben auch ben Seber plagen: er wird aber auch verloren en- (4. Mof. 24, 24). Run ift co befannt, bag bie Romer (S. r sub 2) burch bie Chittaer verftanten werten, und man fennt baß fie Affur und heber plagen, unt eben begwegen werben fie ber zufunftigen Welt verloren gehen. - Das alte Riggach on jert fich S. 143 über die Abstineng ber Christen am Freitag: "Frage warum fie an bem fecheten Tage faften? Db ce gefchehe, weil Bean biefem Tage gefreuzigt murbe? - Wenn es begwegen gefchieht, follten fie eine Dablgeit an Diefem Tage anstellen und froblich fein, 1 fie nach ihrer Aussage, burch feine Rreuzigung und fein Leiben, t ber Solle erlost worden find. Aber fie trauern begmegen, weil fie fen, bag Alle, bie an ihn glauben, ju bem Blutegel (= jur Golle) ren, anftogen und wanten werben. - Gine gegentheilige, bie Buift ber Gojims milder beurtheilende Acufferung von Rabbi Dofche r Majemon, glaubt Gifenmenger II. 267. 268 für bie Chriften siger bod anschlagen zu burfen, weil biefer Rabbi auch bie Chriften bem oben S. 130 sub 31 erwähnten Ramen ber "Abgotterer" bes e, wie Gifenmenger I. 708 barthut. Den Chriften foll alfo weber fe noch Studium im Gefege helfen; ja felbft ihre unmundig verthenen Rinder follen verbammt fein, und Ch wab ("Jubifcher Deds miel- S. 66, 7. Rap.), Geg (-Jubengeifel- 4. Rap.), Breng Itbifcher abgeftreiffter Schlangenbalg. 4. Rap. S. 17) legen bem nben, bei tem Absterben eines Chriften, seinhellig. Die Phrafe in ben

Rund: Nischmatho begehinnom = feine Seele ift in ber Solle. Gir fenmenger II. 271.

Bahrend bie Juben auf biefe Beife ben Chriften faft nur bie Berbammniß zuerfennen, halten fie, trot ihrer eingeftanbenen Gunbhaftigfeit, und ihrer Dhumacht, bas Gefet vollfommen ju erfallen, ferner trop ber achtzehnhundertjährigen Unterbrechung ihres Suhnopfere, bennoch nach talmubifcher und rabbinifcher Anschauung bie Gunbenvergebung für gar leicht erreichbar, wofern ein Jube anbere nur: a. aber ben Tob eines frommen Dannes fich betrübt und trauert; b. im Befete ftubiert, ber Bohlthatigfeit fich befleißt und feine Rinder be grabt; c. fich wegen ber Gunbe fcamt; d. am Abenbe bee Sabbathe bie erften Berfe bes 2. Rapitele im 1. Buche Dofie und o. bie Ordnung ber Opfer in ben erften Rapiteln bes 3. Buches Mofis, enblich f. 5. Dof. 6, 4 (bas Keriath schema) andachtig liest. Ueberbies glauben fie, baf ihnen am Berfohnungsfeste alle ihre Gunben verziehen werben; fie glaus ben ferner, bag ihnen ihre Gunten, wegen bes Berbienftes ihrer vermeinten Beiligen verziehen werben; weghalb fie auch Gott und tiefe Beiligen anrufen, ba fie auf Lettere bie Boffnung feten, baß fie bei Gott für ihre noch auf Erben manbelnben Glaubenegenoffen bitten. (So Gifenmenger II. 279-280. Dagegen fprache aber ber 5. Glaubensartifel nach Daper: "Jubenthum" C. 15). Diefelbe fub: nende Rraft ichreiben fie ferner, in Ermanglung bes Opfere, ihrem eigenen Bebete gu; eben fo ber buchftabliden haltung tee Cabbathe, ber an bachtigen Sprechung bes Wortes: "Amen!", ber Buchtigung, bem Glenb, bem Tote, und feit bem Umfturge bes Opfcraltares im Tempel bem eigenen Tifche, bem Tote ber Berechten, ber wechselseitigen Burgicaft für ihre Gunben, ber Beschneibung , ber Entrichtung bee Tributes unt Bolles an bie Gojim's (weil biefen an Gottes flatt hieburch -ihr Lobs in biefer Welt gegeben wirb., bem Ctubuim bes Salmubs, ber Urs terweifung bes eigenen Cohnes im Befete, bem Aufenthalt im gelot: ten Lanbe und ber Unterscheibung bes Cabbathe von ben übrigen 200: chentagen mittelft bes gefegneten Bechers, bem Almofen, ber gaftlichen Beherbergung bes Fremtlinge, ber Abhaltung ber breimaligen Sabbaths mahlgeit, bem Tragen ber Tephillin (Gebeteriemen) und Bigie (Schaw faben), ber Armuth ("welche bem Beraeliten fo wohl anfteht, ale ein rother Bruftriemen bem weißen Pferbe-), bem Befuche ber Rranten,

er tagliden breimaligen Abbetung bes 144. (145.) Bfalmes, ber ernftden Saltung eines einzigen aus ben 613 Beboten, bem feften Farahrhalten ber 13 Artifel bes fübifchen Glaubens. Ja am Enbe werben nch bie gottlofen Juben noch felig werben. Go lauten bie hieber ges brigen Marginalien bei Gifenmenger II. 274-295, beren talmus foe und rabbinifche Begrundung eben bafelbft eingefeben werben mag. Bir haben von unferm, bem tatholifden, Stanbpuntte nur an bie oblibuenbe 3bee ber nauten Berten und ber "Gemeinschaft er Seiligen- ju erinnern, welche in biefen talmubifchen und rabmifchen Anfchauungen, freilich in eigenthumlicher Farbung, wieberbrt. Leiber hat ber Protestantismus hiefur eben fo wenig Sinn, als ie Die Ibee ber Trabition, welche bem talmubiftifchen Jubenthume zichfalle eigen ift, ober fur ben innern Bufammenhang gwis ben bem altteftamentlichen und neutestamentlichen Got= esbienfte. Und es ift eben fo ein charafteriftifcher Inftinct, welcher e antitalmubifchen Cultreformer's unter ben Juben ber Begenwart ne Racahmung protestantischer Formen und Formularien treibt; bie egation herricht beiberfeite in abfoluter Beife.

Im funften Rapitel wirb angezeigt, mas bie 3um von bem Parabiese schreiben und lehren.« (S. 295-322).

Das Paradies ift eines von den fieben Dingen, welche Gott or ber Welt erschaffen hat (oben S. 95). Ueber die Größe des Pasbieses gibt der Talmub (Tractat: Taanlth Fol. 10, Col 1) in folendem Klimar nähere Auskunft: "Unsere Rabbinen lehren, daß Aegypsan 400 Meilen lang und breit sei, das Mohrenland aber 60mal so of als Aegypten, und die Welt (Erde) 60mal so groß als das Mohzuland, und der "Garten" (Gan) 60mal so groß als die Welt, und Ben" 60mal so groß als die Welt, und Ben" 60mal so groß als der ift 60mal so of, als "Eden", so daß sich die ganze Welt (Erde) zur hölle nur ie ein Hafendell (zum Hasen?) verhält. Einige aber sagen, daß die Me, Andere, daß das Paradies nicht gemessen werden könne." Nach m talmudischen Tractat: Chagiga Fol. 15, Col. 1 ift jedem Mens ein Plat im Paradiese und in der Hölle erschaffen, wie aus Me. 7, 15 folgen soll, so daß dem Gerechten und dem Gottlosen (bei er doppelten Anzahl Pläße) an seinem Orte je zwei Pläße zu Theil

werben. Rach bem Avobath haffobefch Fol. 42, Col. 1. 2, 22. Rap : Chelet haavoba brenut über bem Saupte bes noch ungeborenen Rinbes ein Licht (cf. Siob 29, 3), burch welches es von einem Enbe ber Belt ju bem anbern ju feben vermag. Am Morgen führt ber Engel bat Rind ins Paradies, um ihm bie Gerechten mit ihren Rronen auf bem Saupte zu zeigen; am Abend führt er felbes in bie Bolle, wo bie Get lofen von ben "Engeln bee Berberbene" mit feurigen Stoden gebeinigt werben und no meh!" o meh!" ichreien. Beiber Loos führt ber Engel, nach Spruchw. 4, 4, bem Rinbe ju Gemuth, und "wenn bann feine Beit naht, bag es in die Luft fommen foll, fo fchlagt es ber Engel ab fobalb und lofcht fein Licht aus, und macht, bag es wiber feinen Bils len herausgeht und Alles vergißt, mas es gefeben hat, und bringt et hervor in bie Luft ber Welt; befihalb weint bas Rind, fobalb es in bie Luft ber Welt heraustommt." Es gibt aber nach bem Sohar, Barafca: Schemoth, ein boppeltes Barabies, ein oberes (mit Fluffen von Balfam) und ein unteres (Appirjon - Brautbett genannt), eines auf ber Erbe, und eines im himmel, von benen bas untere, nach bem großen Jalfut Rubeni, Fol. 41, Col. 2, 1365 Jahre vor ber untern Belt (Erbe), nach bem Jalfut Schimoni, Fol. 5, Col. 4, aber erft uach himmel und Bolle, bem Schopfungewerf bes zweiten Tages, alfo am brittet Tage erichaffen wurde. Gin iches ber beiben Barabiefe bat fieben Remen, fieben Balafte und fieben Orbnungen ober Chore ber Gerechten. Die Lage bes untern Barabiefes betreffend, find, nach Rabbi Soen Tof: Sopher haemunoth (Ferrara. 1556. 4.), Fol. 65, Col. 1, -we dere Leute ber Auficht, bag es unter ber Mittellinie ber Belt fei, we ber Tag weber zu: noch abnimmt.; nach Andern muß feine Lage nach ben vier Fluffen, inebefondere nach bem Guphrat, bestimmt werben. 66 hat ferner brei Bforten, wie bie Solle; eine bavon ift in Beth Seat (3ofue 17, 11).

Das Nifchmath Chajim bringt im 10. Kapitel bes 1. Missmar's, Fol. 26, Col. 1 und Fol. 27, Col. 1 bie sieben Namen bes obern und bes untern Paradieses. Die Namen bes obern find: 1. "Bunbel ber Lebenbigen", 1. Sam. (Kon.) 25, 29. 2. "Gutte (ober Belt) bes herrn", Pfalm 14 (15), 1; 60 (61), 5; 42 (43), 3. 3. Der "heilige Berg", Pfalm 42 (43), 3. 4. "Berg bes herrn", Pfalm 23 (24), 3. 5. Die "heilige Statte (ber heilige Ort)", Pjalm 23 (24), 3. Die -Borhsfe bes herrn-, Bfalm 83 (84), 3. 11; 115 (116), 19. Das -haus bes herrn-, Pfalm 85 (36), 9; 190 (101), 6. 7. Die men bes untern Paradieses lauten: 1. -Garten ber Erlustigung- m Kden), 1. Mos. 2, 8; Ezech. 28, 13; hoh. Lieb 4, 12. 2. -Bas bes herrn-, Pfalm 26 (27), 4. 3. -Land ber Lebenvigen-, Pfalm (27), 13. 4. -heiligthum Gottes-, Pfalm 72 (73), 2. 3. 17. -Gtabt Gottes-, Pfalm 72 (73), 20; 100 (101), 8; 45, 5. cf. Mos. 2, 10. 6. Die -Wohnungen bes herrn-, Pfalm 42 (43), 3; (86), 2. 3. cf. 131 (132), 5. 7. 7. Die -Länder ber Lebenbigen-, im 114 (116), 9.

Diefen fieben Ramen entfprecheu, nach bem Rifchmath Chat, Gol. 32, Col. 2, 12. Rap., 1. Maamar, im obern und untern sabiefe auch fieben Bohnungen (Balafte), wie in ber Solle fle-Bohnungen find. Rabbi Jehofcha ben Levi (oben S. 141) D, nach bem Col bo Fol. 136, Col. 4 und Fol. 137, Col. 1, ale m Auftrage bes Rabbi Gamaliel bas gange untere Barabies unb Solle burchforichte, nob auch Gojim's im Barabiefe und auch Gis : von ben Rinbern Beraels in ber Golle feien., fieben Balafte bee ma Barabiefes, -je 120,000 Deilen nach ber Lange und Der Breite enb .- "Im erften Balafte, vis-a-vis von ber erften Thure bee Bas iefee, wohnen die Judengenoffen, welche von fich felbft und ohne Get ben jubifchen Blauben angenommen haben, unter bem Borfige bes pheten Dbabiah; Die Banbe biefes Balaftes find von Glas, bas salle von Cebern. 3m zweiten Balafte, vis-a-vis von ber zweiten ire bes Barabiefes, wohnen Jene, welche Buge gethan haben, unter : Borfite bes Menaffe, Sohn bes Königs histias; die Banbe bies Balaftes find von Gilber, bas Gebalfe von Cebern. 3m britten afte, vis-a-vis von ber britten Thure bes Barabiefes, ber aus Gil und Gold erbaut ift, wohnen bie Erzvater Abraham, Ifaat und ob mit allen Beraeliten, bie aus Aegypten gegangen finb, wie auch Gefchlecht, bas in ber Bufte war, und alle Sohne Davide, außer alon. Dafelbft ift auch David, Salomon und Chileab, ber Sohn nds, lebenbig. Es find auch alle Ronige bes Saufes Juda bafelbft, er bem vorerwähnten Menaffe. Den Borfit fuhren Mofes unb ion. Dafelbft find allerhand golbene fund filberne Gefaffe, und nlei gute Sachen, und Del und Beftein, wie auch Rammern mit

Betten und Stublen, mit Leuchtern von Golb, Chelfteinen und Berlet für bie Israeliten, welche erft von ber Erbe tommen werben. Auf bie Frage bes Rabbi, -ob auch Ginige von ben Bolfern ber Belt und von ben Rinbern Cfau's in biefem Balafte feien-, antwortete David: --Rein; benn ber heilige und gebenebeite Gott gibt ihnen ihren Lohn fur allet Gute, bas fie in ber Belt thun, foon bei ihren Lebzeiten in ber Belt; am Enbe aber erben fie bie Bolle. Dagegen wird jeber gottlofe Jerate lite icon bei feinen Lebzeiten in ber Belt geftraft und verbient (nad 5. Dof. 7, 10) bas gufünftige Leben u. f. w. .. 3m vierten Balafte, vis-d-vis von ber vierten Thure bes Barabiefes, icon gebaut, wie ber erfte Denfch, mit einem Gebalte von Delbaumholz, wohnen bie volle fommenen und treuen Gerechten; ihre Tage waren bitter, wie ber Del baum, barum ift bas Gebalte von Delbaumholg. Der funfte Balat ift von Gilber und Golb, und von feinem Golb und von Glas und Chryftall gebaut, und ber Flug Gihon fließt mitten burch benfelben; bie Balten aber find von Silber und Golb und fein Beruch geht weit über ben Beruch bes Libanon 1). Eben fo finden fich unterfcieblide Betten von Gilber und Golb, und von Gewurg, von blauer Seide und von Scharlach, ben Eva gewoben; bann rofenrothe, von ber feinften Leinwand und aus Biegenhaaren, welche bie Engel gewoben haben. bier wohnt ber Deffias, ber Sohn Davibs, und ber Glias gefegneten an benfens. Auch ift bafelbft ein Gemach aus bem Solze bes Berges & banon, beffen Gaulen von Gilber find und beffen Boben mit Scharlas gegiert ift. Diefes Gemache bient bem Deffias, welcher von ben Tochtern Berufalems geliebt wirb. Inwendig ift es mit Liebe belegt, und Glias, gefegneten Anbenfens, unterftust bas Saupt bes Reffici, und legt es in feinen Schoof und fpricht: ".. Schweige ftill; benn bas Enbe ift nabe! ... Es fommen aber auch bie Bater ber Belt (bie Erp vater) und alle gehn Stamme, wie auch Mofes, Naron und Davib, und

<sup>1) 3</sup>m talmubifchen Eractate: Bava mezis Sol. 114, Col. 2 gefchieht von einen Rabba Melbung, welchem Etias bas Baradies zeigte, und die Ermuniteung gab, ben Mantel auszuziehen und mit Baumblatten bes Baradiefes zu fallen. Beim Ructwege aus bem Paradiefe leerte er jedoch ben Mantel, aus Burcht vor warnenben Stimmen, wieber aus. Der Geruch ber Blatter hatte sich aber ben Mantel bereits so start mitgetheilt, bag ber Rabba benselben um 12000 Tenatt an ben Mann brachte (!). Eifenmenger II. 314.

alomon, fammt allen Ronigen von Berael und von bem Saufe Das 16, an jedem zweiten und fünften Tag, und an jeglichem Sabbath ib Friertag ju ihm , und weinen mit ihm und halten ihn , und fpreen jn ihm: -- Coweige ftill, und verlaffe Dich auf Deinen Schoer; benn bas Enbe ift nabe ... Es fommen auch Rorah und feine emeine, wie and Dathan und Abirom an jebem vierten Tag ju ihm d fragen ihn: -- Bann wirb bas Enbe ber Bunber fein? Und wann irft Du une wieber auferwecken, und aus ben Abgrunden ber Erbe ieber herauffommen laffen (cf. 4. Dof 16, 1-32) ?-- Er aber fagt : ihnen: -- Gebet bin ju euern Batern und fraget fie !-- Benn fie m foldes boren, fo icamen fie fich, und fragen bie Bater nicht. Als ) (Rabbi Jehofcha ben Levi) aber zu bem Deffias tam, fragte er ich und fprach zu mir: "-Bas machen bie Israeliten in ber Belt, 16 ber Du gefommen bift ?-- Und ich antwortete ihm: -- Sie warten glich auf Dich ... Da erhob er fogleich feine Stimme mit Beinen. n bem fecheten Balafte wohnen Jene, welche auf bem Wege ber ebote geftorben find; in bem fiebenten aber Jene, welche megen n Gunben ber Jeraeliten burch Rrantheiten gestorben finb." Diefelbe efdreibung bes Barabiefes geben: Schalscheleth hakkabala Fol. 73, ol. 2, und: Emek hammélech Fol. 178, Col. 4; Fol. 179, Col. 1, Rapitel: Schaar olam habberiah.

Bezüglich ber fieben Orbnungen, Schaaren und Chore werechten findet man in dem Mebrasch Tillim, Fol. 11, Col. 3, sammengehalten mit dem Nischmath Chajim Fol. 26, Col. 1 2, was obere Paradies folgende Rangordnung des Glanzes, in eldem fie leuchten: wie die Sonne, Richt. 5, 31; wie der Mond, salm 88 (19), 38; wie das Firmament, Dan. 12, 3; wie die iterne, Dan. 12, 3; wie die Blipe, Nahum 2, 4; wie die Lilien salm 44 (45) 1 (nach dem hebr.); wie die Faceln, Rahum 2, 4. n dem untern Baradiese besteht, nach dem Rischmath Chajim ol. 27, Col. 2 die Rangordnung: 1. Derjenigen welche vom Königsich (ober: wegen des Reichs) getöbtet wurden, wie Rabbi Affliva nd feine Genossen, welche wegen ihrer Erhebung für den jüdischen Impörer Barzkochba, unter R. habrian, im Jahre 135 n. Chr. en qualvollsten Tod erlitten; 2. Jener, welche im Weer ertranken; 1. des Rabbi 36 chanan ben Saccaj und seiner Jünger; 4. Jener,

über welche eine Wolle herabtam, um fie zu bebedten; &. Deret, weithe Bufe gethan haben; G. ber Unverhenraffeien, -welche ben Gefchank ber Gunbe burch ihr ganges Leben nicht geschmedt haben-; T. bet Armen, welche fich die Schrift, die Michna und einen einen efelichen this schen Banbel angelegen fein ließen (Pfalm 5, 12). Witten unter biefen Gerechten fist Gott und erklart ihnen das Gefes, Pfalm 100 (201), 6; Isal. 64, 4. Weber die Engel, noch die Gerechten (wenige angebnommen) durfen den ihnen gebührenden Plat im Paradiese vorlaftig um in eine höhere Rangordnung aufzufteigen.

Rad bem Saltut Schimoni, Rol. 7, Col. 1, Rr. 20, all Rabbi Jehofcha ben Levi noch folgenbe Befdreibung von bem unterff Barabiefe: "In bem Barabiefe find zwei Bforten von Rubinen und über biefen ftehen 600000 bienftbare Engel, und es glangt bas Mally eines Jeglichen berfelben, wie ber Glang bes Firmamentes. Bein mie ein Gerechter gu ihnen fommt, fo gieben fie ihm feine Rleiber aus, bie er in bem Grabe angehabt hatte, und befleiben ihn mit acht Riebern von ben Bolfen ber Berrlichfeit '); bann feten fie ihm zwei Rronen auf fein haupt, beren eine von Ebelftein und Berlen, Die anbere aber we Barvaim Golb (gebiegenes Golb, Golbftaub, Bafchgolb; 2. Baraft. 3, 7) gemacht ift, und geben ihm acht Myrthen in feine Sanb, und loben ihn und fagen ju ihm: ""Gehe bin, if bein Brob mit Freude." Gie führen ihn auch an einen Ort, an welchem Bafferbache find, und ber mit achthundert Gattungen Rofen und Mprthen umgeben ift. hat auch ein Jeber (Gerechte) eine absonberliche Dede (Balbadin, Simmel), feiner Ehre gemaß (3fai. 4, 5), und es fließen bort wit Fluffe, einer von Dild, einer von Bein, einer von Balfam und einer

<sup>1)</sup> Im Wiberfpruche mit biefer Anschauung sindet Eifen menger II. 314-318 ein fübisches Marchen, -in bem Maafeh Buche, 213 Kapitel- (ohne nahere Angele bes Buches), von einem alten Juben aus Borms, ber aus bem Parablese in biese Welt zurudftehrte, um sich von bem Karbi Ponim ben Aremel filden pa laffen, ben ihm bieser vor ber Beerbigung zerriffen hatte, -weil er fich finds sichten mußte vor ben andern Tobten, welche ganze Kleiber andenen. Der alte Jube wollte übrigens im Barabiese wohl angesehen und fogar zum Gensprecher- bestellt sein, weil er aus Erben sein Morgangebet kets andachtig worthere habe. Auch trug er bei feiner Rädstehr in die Welt einen Krang eine guten Arantern des Parabieses, bamit ober Welt ihm Pitchts these

Go ift auch über einer jeben Dede ein golbener Rebfted 30 Berlen in Diefen eingefügt, beren jebe wie ber Blauet igt. Unter einer jeben Dede ift ein Tifch von Grelfteinen , und es fteben 60 Engel über bem Saupte eines jeben Befprechen ju ibm: ". Webe bin, if Sonig mit Freude, weil Befege ftubiert baft, bas mit bem Sonig verglichen wirb (19), 11); trinte ben in feinen Trauben feit ben feche Sabopfung aufgehobenen Wein, weil bu in tem Befege ftuas bem Weine verglichen wirb ... (hob Lieb 8, 2). Der bagihnen (ben Gerechten) ift bem (aapptifden) Bofepb (beffen 1. Dof. 39, 6 gerühmt wirb) und bem (gleichfalle febr ichomub; Eractat Bava megia Fol. 84, Col 1) Rabbi Jochanan alt gleich. Und es hangen Stude von filbernen Granatim Sonnenglange, berum, und es ift feine Racht bei ibnen 4, 18). Es wird auch ein Beber in allen brei Rachtmachen ienert (veranbert). In ber erften but wird er flein und geht , wo bie fleinen Rinber find, und freut fich, wie bie fleinen freuen. In ber zweiten but wird er ein Jungling und geht t, wo bie Junglinge fich aufhalten, und freut fich, wie bie ich freuen. In ber britten Gut wird er alt, und geht an o bie Alten fich aufhalten, und freut fich, wie bie Alten fich find auch in bem Barabiefe 800,000 Gattungen von Baun feinen Gden; und es ift ber geringfte unter ihnen foftli= e Gewürzbaume. In einer jeden Gete find 600,000 bienftwelche mit lieblicher Stimme fingen. Der Baum bes Le: t in der Mitte, so daß feine Nefte bas ganze Barabies bein Gefdmad ift 500,000mal verfchieben; eben fo ift fein elben bem andern gleich. Es find fieben Schichtwolfen ber auf ihm gelagert; er wird von allen vier Winden ber bein Geruch von einem Ende der Welt bis zu dem andern fich Unter bem Baume bes Lebens weilen bie Lehrjunger ber bas Gefet erflaren, und es hat ein Jeber zwei Deden, eine t, und bie andere von ber Conne und bem Monde; zwischen aber ift ein Borhang aus ben Wolfen ber Berrlichfeit, und ift ein "Reichthum" (jesch) von Ergoplichfeiten, welcher gleich fonimt, ba bas Wort: jesch (Spruchw. 8, 21) an

ber Bahl burch bie Gematria 310 ausmacht. Bergleiche im Talmub ben Tractat Sanhebrin Fol. 101, Col. 1 in Betreff biefer Bahl. Durch eine seltsame rabbinische Erklärung von Pfalm 16 (17), 14 wird er schloffen, baß bas Parabies gegen Nordosten, bie Solle gegen Rerbwesten gelegen, und aus Effle. 7, 15 wird erklärt, baß beibe nur eine Gand, ober zwei Finger, ober aber gar nur einen Faben breit von einanber getrennt seien; Rabbi Jochanan läßt eine Band zwischen beiten bestehen; nach andern Rabbinen soll man in beibe eine wechselseitige Aussicht genießen. Siehe oben S. 213 und Eisen menger II. 314. 315.

Ueber ben Buftanb ber Geelen im Barabiefe bat Gi fenmenger II. 317-322 noch folgenbe rabbinifche Anfchanungen per fammengeftellt. Die neu angefommenen Seelen werben von ihren Anverwandten und Freunden fogleich befucht und mit Fragen über Das, was auf biefer Welt vorgeht, bestürmt; fie muffen beshalb -mit Beitungen ? und Dingen, bie fich in biefer Welt gutragen," befannt fein, um ihre Anverwandten im Baradiefe ju "ergogen," nach bem Rifdmath Chajim, Fol 28, Col. 1, 10. Rap. bes 1. Daamar's. Die Seelen ber Gerechten im Parabiefe werben nach einer feltfamen Erflarung ven Bfalm 118 (119), 160, bei Rabbi Deir: Avobath Saffobefd Fol. 46, Col. 2, 29. Rap., baburch erhalten, bag "zweimal bes Taget ber Flug bee Lebenethaues von bem Saupte bes Ronigs auf fie ber abtraufelt." "Es ift biefes berfelbe Thau, mit welchem ber beilige und gebenebeite Gott funftig bie Tobten auferweden wirb. Bon biefem were ben fie ernahrt, gleich wie bie bienftbaren Engel, welche von ben Glange ber gottlichen Dajeftat erhalten werben. Durch benfelben begreis fen und wiffen fie auch bas Bergangene, bas Gegenwartige und bei Bufunftige bie ju ber Auferftehung ber Tobten. Rach aller biefer herrlichkeit und biefem ruhmlichen Wefen werben fie auch wurdig ethe ben zu werben, und vor bem Ronige, bem herrn ber Beerfchaaren, in bem Orte feiner Beiligfeit, in bem obern Barabiefe, ju erfcheinen. Es besteht auch, trop ber fruher angezeigten Confinirung ber Seelen

<sup>&</sup>quot;) -Beitung- mar vor hundertsechzig und mehr Jahren mit -Reuigfeiten- gleisbebeutenb; heutzutage burfte ber Teber bes Rabbi Menaffe ben Serael, welcher ben Barabiesbewohnern obige Fragen in ben Mund legt (Eifenme» ger II. 317), vielleicht auch eine Frage nach entfloffen fein, was Eifenmenger vielleicht mit -Cours-Bettel- zu übersehen bem -Welt-Lauf- befunden 1888.

inf ben ihnen angewiesenen Ort im Barabiefe, eine Art Bechfelvertebt wifden bem obern und untern Barabiefe. Diefer wird burd eine Caule, ie -Befte bes Berges Bion- genannt, vermittelt, welche beibe miteine mber verbinbet, und an welcher bie Bewohner bes untern Parabiefes n bas obere binanflettern, um bafelbit bie Sabbathe und Refttage bor bem Glange ber gottlichen Rajeftata ju feiern (Rifchmath Ibajim L. c.). Es ift jebod eine langere Beit bes Aufenthaltes in em -Mittelguftanbe- bes untern Barabiefes erforberlich, ebe bie Seele te Sabbathe : und Fefttage:Fahrt antreten barf. Und wie bie mitts ere Seele (Runch) geitweilig noch mit bem Leibe verfehrt (oben G. 44), fo fleigen bie Bewohner bes obern Barabiefes noch zuweilen in es untere berab -wegen ber großen Erluftigung und munberbaren Ergöslichfeit, welche fie bort gehabt haben. Dann fuchen fie bafelbft bren vorigen Balaft und ihre vorige Bohnung auf, wie große Ronige, velche nicht blos in ber Reiches und Refibeng-Sauptftabt, fonbern auch inbermarte im Lante Balafte und Schloffer bauen, um ihre herrliche eit ju zeigen und zeitweilig bafelbft zu mohnen" (Rifchmath Chaim l. c.). Rach bem Jaltut Chabafch (Fol. 55. 56. 57) laufen nie Seelen ber Berechten bes Barabiefes in ben Menaten Darg unb Beptember, wie pipfenbe Bogel (nach Pfalm 83 (84), 4), im Para: riefe hin und wieder, um ihren Angehörigen in der Welt ein langes und gottesfürchtiges Leben ju erbitten. Dafür erlangen fie aber auch in vem -Grlafjahre- ber Jeraeliten neue Kräfte nach Isai. 40, 31. Gott riceint taglich im Barabiefe, um nach bem Beirathe, ober wenigftens mit Borwiffen ber Gerechten bes Parabiefes, Thau ober Regen auf bie Erbe ju traufeln. Abam fist an ber Pforte bes Parabiefes bei Denen, velche Bufe gethan haben (S. 219, zweiter Balaft). Rach bem talmubiden Tractate: Támid, Ende bes 4. Rap. Fol. 66, Col. 2, Amfterb. Ineg., hatte Alexander b. Gr. an einer fliegenben Quelle fein Abenbbrot, nit gefalzenen Fifchen, ju verzehren beschloffen. Ale er biefe in ber Quelle vufd, befamen fie einen befonbers guten Befdmad. Daraus folog ber Ronig, bag biefe Quelle aus bem Barabiefe ftamme; er ging ihr alfo na und tam fo an bie Pforte bes Parabiefes. Sier Ginlag begehrenb, aber mit Pfalm 117 (118), 20 abgewiesen, berief er fich auf fein tonigs liges Ansehen und verlangte ein Geschent. Er erhielt einen — Tobtens Imf, ber fcwerer mog, als alles Golb und Gilber bes Ronige, ben aber

herbeigerufene Rabbinen baburch leicht machten, baf fle ihn mit etwes Staub bebedten, worauf fie ben Anlag benütten, um bem lauberfactungen Eroberer Spruch w. 27, 20 ju ertlaren.

Ueber bie rabbinifche Lehre vom Barabiefe bemerft Rabbi Dett (Apobath Sattobeid, Fol. 45, Col. 4, Anfang bes 29. Rap.): "Jeglicher Bergelite ift foulbig ju glauben, bag Alles, mas unfere Bei fen, gefegneten Anbentens, von bem Parabiefe gemelbet haben, bie law tere Bahrheit, und bag nicht ein Bleichnif ober eine abermafige Rebensart barin enthalten fei. Sie thun bavon fo Melbung, bag man ofme allen 3meifel miffen und glauben mag, bag eigentlich ein Barabies auf Erben fei u. f. w. .. (Gifenmenger II, 322). Bir wollen aber, tros bie fer ernftlichen Berficherung bes Rabbi, bennoch Dem Raum geben, was Bonav. Dayer in feiner zweiten Schrift G. 490 bieber geborig fcreibt: "Dit ben fonberbarften Bilbern, bie, wenn man fie in feinem andern Sinne nehmen wurbe, auf nichts anderes als auf erhöhten und verfeinerten irbifchen Genug hinwiefen, werben bie Freuden bes Barabiefes bargeftellt. Den Anfang berfelben foll, wie bie Juben glauben, Gott bamit machen, bag er ben Ausermahlten ein herrliches Dahl zubereitet. So viel bierüber von Buben (!) und Richtjuben gespottet wurde, fo latt fic boch nicht lauguen, bag biefer Angabe ber alten Rabbinen und befonbert Demjenigen, mas fie von ben Speifen ergablen, bie aus bem Rleifde bes Leviathan gubereitet werben, ein tiefer Sinn gu Grunde liege. De es hier nicht in unserer Abficht liegen fann, berlei Dinge weiter auszuführen, fo bemerten wir nur noch, mas Maimonibes über bie Beiel nungen und Freuben bes Simmels fagt. Die Seligfeit bes Geiftes # eine rein geiftige; benn bie Befchaffenheit ber Seele, welche pon aller Mangeln bee Erbenlebene gereinigt worben ift, fcblieft fcon an und für fich einen jeben irbifden Genug aus. Worin befteht alfo bie Selle feit ber reinen Beifter? In ber immermahrenben Aufchauung Gottel, in ber Bereinigung mit Dem, nach welchem eine jebe Seele fich febat; biefe Bereinigung ift bie einzige, bie gauge und bochfte Geligfeit. Deil fie aber eben über allen menfchlichen Begriff erhaben, in jedem Menfchen jeboch ein Berlangen ift, icon auf biefer Welt etwas Raberes bavon m wiffen, fo haben bie Belehrten, um ben Ihrigen eine Borftellung ven Parabiefe zu geben, bas Bochfte und Schonfte, mas biefes Leben fat, auf bas Ueberirbifche, auf bie Freuben und bie Geligfeit im Barabiek

agen, teineswegs aber in ber Absicht, bag bie von ihnen gen Bilber für die volle Bahrheit gehalten werden sollen. Ges von dieser treugemeinten Apologie, ber wir im Grundgebanken ipflichten, glauben wir aber bennoch die innere Gehalts und figfeit einzelner hieher gehöriger Aenferungen alterer Rabbinen, und bagegen auf bas Bild bes himmlischen Jerufalems aufmachen zu bürsen, welches ber Prophet bes neuen Teftamentes und 22. Kapitel ber Aposalypse entworfen hat. Die Kapitel bet "Offenbarung Johannis" haben ohnehin, nach driftlicher ung, eine sehr nache Beziehung zum Jubenthum (Allioli, ung ber heiligen Schrift A. u R. T. 6. Band. 8. Bierte Aufmobhut. 1839. S. 430).

3m fechoten Rapitel wird ju vernehmen gegeben, : Juben von ber Golle lehren. (G. 322-369).

Die Ramen ber Solle (Behinnom, cf. 2. (4.) Ron. 23, prunglich = -ein Ort, nabe bei Jerufalem, an ben man ben und bas Nas warf, und wo ein beständiges Feuer unterhalten um bie Unfauberfeiten und bie Bebeine ju verbrennen." Davib i) find bei ben Juben, nach bem talmubifden Tractate: Eruvin, Col. 1, folgenbe fieben, parallel mit ben fieben Ramen ber 3 6: rá '): 1. Scheol (3on. 2, 3); 2. Abhabbon = Berberben, 87 (88), 12; 3. Bor ichachath = Grube ber Bermefung, 15 (16), 10; 4. Bor icann = Grube bee Geraufches unb bajaven = Lehm (Roth) bes Schlammes, Bfalm 39 (40), 3; maveth = Schatten bes Tobes, Bfalm 106 (107), 10; s hattachtith = bie unterfte Erbr. Dagu fommen noch: hteb = Behinnom, 3fai. 30, 33; 9. Emet habbacha = es Beinens. Bfalm 83 (84), 7; 10. Alufa - Bluteget, D. 30, 15. Die Solle gehort gleichfalle gu ben fieben Dingen, nach ber Lehre bes Talmub vor ber Belt erichaffen wurben . Benigftens warb fie bergeftalt nale Soblen gefchaffen; aber er ift ein Bert bes zweiten Schopfungstages.

t fint: bofc, 1. Mof. 8, 21; unbeschnitten, 5. Mof. 10, 16; unrein lm 50 (5t), 12; haffer, Sprüchw. 25, 21; ber Anftoß, 3fal. 57, 14; ber ein, Ged. 11, 19; Der von Mitternacht, 3ocl. 2, 20. Cl. oben S. 136.

Es gibt, wie ein boppeltes Barabies, fo auch zwei Sollen, eine obere und eine untere; erftere für bie funbhaften und unbetehnt verftorbenen Jeraeliten, lettere fur bie Unbeschnittenen, bie Unglaubigen und fur bie Sabbathicanber. Die Große ber bolle haben wir bereite S. 217 angegeben, unb es genügt, hier nachträglich gu bemerten, bağ man, nach bem talmubifchen Tractat: Taanith, Fol. 10, Col. 1, 2100 Jahre ju geben bat, bis man burd bie bolle tommt. Diefe be fteht aus fieben Abtheilungen, Balaften ober Quartieren, (mit je 6000 Saufern, in beren jebem 6000 Riften, und in jeber Rifte 6000 Faffer mit Galle u. f. w. finb), in benen bie verschiebenen Gattungen ber Sunber ihre Strafen zu bestehen haben. Der ehemalige fart von Aegypten (cf. oben S. 136), Duma, wurde, nach 2. Dof, 12, 13, abgefest, und, nach bem 3fai. 24, 21 ausgefprochenen Rathichluffe Get tes, jum Fürften ber Bolle, nach Anbern bes Tobes (G. 143) beftimmt. Wieber nach Antern heißt ber gurft ber Golle: Arfiel. Unter ibm fte ben bie Fürsten: Dafchith, Af und Chema, und jebe Abtheilung hat wieber eigene Borfteher ober Engel, Die Jene, welche fich bortfelle befinden, beherrichen, und benen gur rechten Erfüllung ihrer Bfichten noch andere Engel nieberer Art, viele Taufende und Behntaufende, bei gegeben find. Diefe "Engel ber Berftorung" bewegen bie Bolle und ihre Stimme ertont bis an bas Firmament, mahrenb bas: -D meh!ber Berbammten unter ihnen aufschreit und niemand ift, ber fich iber erbarmt. 3mei Gollenschreiber ichreiben ben Ropfzettel eines jeben Ber bammten an ben fur in bereiteten Blag. Die oben ermahnten fiebes Namen ber Solle entsprechen ungefahr ihren fieben Balaften, von benen jeber fo tief ift, bag man 300 Jahre braucht, um ihn gu burdidreb ten; nach bem Jaltut Schimoni aber ift jeber Bollenpalaft je 300 Deilen lang und breit, 1000 Deilen bid und 100 Deilen tief. Ras eben biefem Jalfut Schimoni hatte man auch von ber Erbe bis jus erften, und fo fort burch alle fieben Firmamentefreise je 500 Jahre # geben (cf. im Talmub: Tractat Chagiga Fol. 13, Col. 1; Tractat Be fachim Fol. 94, Col. 2). Denfelben Durchmeffer von 500 Jahren haben nach Rabbi Bechai auch bie "neun Rugeln" (Sonne, Mont, fiebes Planeten) "bes himmels." In jedem bollenvalafte brennt ein Feuer, bas von Palaft zu Balaft um bas 60fache fteigt; bas Feuer ber unter Bolle tommt aus ber obern, und ift fo fubtil und machtig, bag es aus

ele bee Bottlofen ju brennen vermag. Ueber bie Angabl ber forten find bie Rabbinen nicht einig; fie fowantt gwifchen: 7, 10, 40000; bie Bahricheinlichfeit fteht fur 7, analog ju ben npalaften. Der Talmub, Tractat Gruvin, Fol. 19, Col. 1, ion brei Sollenpforten, beren eine in ber Bafte (4. Dof. 16, ne im Meer (3on. 2, 3) und eine in Jerusalem (3fai. 31, 9) bet. Bon ber Rachbarichaft ber Bolle und bes Barabiefes mar ien bie Rebe (S. 213). Als befonbere Ubicationen ber Bolle außer ben fleben Balaften, noch bezeichnet: 1. Bachab = m, ober lajelah = Racht, hoh. Lieb 3, 8; 2. Boah rothas = flebenber Roth (S. 83), nach 3fai. 28, 8 unb 30, 22 (hebr. 3. ber Bafferfanal, welcher eten burch bie Simmelevefte nent) von ben gefunden Baffern getrennt ift, bamit er nicht in t ausmunben fann, fonbern wieber in bie Bolle gurudfehren nur ju Glifa's Beiten ift ungefahr ein Mundvoll beraufgefties 4. bas Sollenloch, welches in bie Welt ausmundet, und elches bie Berbammten geitweilig und um fo eifriger hervortommehr bie Bahl ber Gottlofen auf Erben fich mehrt.

Rach bem Rifchmath chajim, Fol. 82, Col. 2, 23. Rap. Ramar's, haben alle Seelen, auch bie ber Berechten, bie Bolle ren, ba fie alle von ihren Flecken gereinigt, ober gar mit bem er ber Gebote Gottes gemafchen" werben muffen. Diefer Durchjug eboch nicht fur alle gleich lang. Er ift verschieben, wie bie Reis alter Gefage, welche ber Jube von einem "Fremben" (G. 128, fauft, beren einige blos im falten, anbere im marmen Baffer alt, ober aber im Feuer ausgeglüht werben muffen, mahrend bie welche nicht mehr zu recht zu bringen find, vollenbe in Scheren. Rach bem Jaltut chabafch, Fol. 57, Col. 1, Rr. 43, paffis ) bie vollfommen Gerechten bie Bolle, um bie bufwillig, aber affertig Berfterbenen mit fich heraus zu führen; nach bem hammeled, Fol. 23, Col. 4. Rap. 43, führt ber Weg in rabies nothwendig burch bie Bolle, weil biefe rings um jenes ht. Die vollfommen Berechten benüten biefen Beg, um einen 36raeliten unter bem Dantel (ihrer guten Berte?) herauszu: Das foll, nach bem fleinen Jaltut Rubeni, Fol. 30, Col. 12, aus 1. Dof. 37, 35 folgen. Diefer Anschauung fteht bie

Behauptung nicht entgegen, "baß fein Beschnittener in bie bille fomme-; benn ben Rinim's (G. 129 sub 19), ben Meschumme bim's (S. 131) und ben -fündigenden Zeraeliten, welche ben heiligen gebenebeiten Gott verläugnet haben-, wird eine Borhant angezogen, wie aus Pfalm 54 (55), 21 hervorgehen foll. Nach dem Jalint Gom moni, Fol. 23, Col. 2, Mr. 18, u. n. A. wird biese - Entheiligung des Bundes- mit Borhauten unbeschnitten verftorbener Anablein duch Mbraham, der zu diesem Behuse an der Pforte der hölle figen muß, nach den Rabboth, Schemoth rabba, Fol. 111, Col. 1, 18. Parasche, burch einen Engel vollzogen. Andere Mayer: "Judenthum- G. 241.

Ueber die fieben Sollenpalafte bat Gifenmenger A 342-343 bei bem mehrermahnten Rabbi Jehafda ben Levi, aus Rachman's: Toráth ábam, Fol. 97, Col. 1. 9. 3, Rede richt eingezogen. Diefer fanb bas verfte Saus- Des erften bolles quartieres, 100 Deilen lang und 50 Meilen breit, mit vielen Gruben, in welchen feurige Lowen fteben. Die Denichen, welche in biefe fallen. werben von ben Lowen gefreffen. Alle werben von bem Feuer verzehrt; fie fteben aber von neuem wieber auf, und muffen in gleicher Beife bas Beuer aller übrigen Saufer bes erften Bollenquartieres paffiren. Der Rabbi erhielt übrigeus erft im zweiten Quartiere nabere Austruft über bas erfte; fie lautet: "Dan fagte mir, in bem erften Saufe feien 10 Bolter und Abfalon bei ihnena. Diefe Bolfer gefteben fich wechfel feitig ihre Schulb, bag fie nemlich bas Befet nicht augenommen baben; fie munbern fich jedoch über bie Anmefenheit Abfalon's, ber fic hinwiber ber verletten Achtung gegen feinen Bater antlagt. Dann fuhl ber Engel Rufchiel auf und ichlagt jeben Gingelnen mit einer fent gen Beitiche; balb barauf werben alle ine Feuer geworfen, und wem fie wieber hervorfommen, fo wieberholt fich bie Buchtigung mit ber few rigen Beitiche. Diefer Borgang findet fiebenmal beim Tage und brei mal in ber Nacht ftatt. Rur Abfalon wird jebesmal burch eine Stimme bes himmels von ben Schlagen befreit, weil er Davibs Sohn und ein Rachtomme Derer ift, welche bem Gefege Gehorfam gelobten (2. Ref. 24, 7). Im zweiten Quartiere ftehen wieber 10 Bolfer, mit Dots (1. Sam. (Ron.) 22, 9. 18), unter benfelben Straf = und Befreiungs verhaltniffen. Der Peitschenengel beißt Labatiel. Im britten Quer tiere find wieber 10 Bolfer, mit Rorah und feiner Ratte, genan in

Lage unter bem Beitichenengel Schaftiel. Gben fo folgen Bolfer bes vierten Quartieres, mit Berobeam, unter bem engel Daccathiel; bie to Boller bes fünften Quarties Achab, unter Chatriel; jene bes fecheten, mit Dicha, un= iel; enblich jene bes fiebenten Quartieres, mit bem Sohne Glifa, unter bem Beitichenengel Dalfiel. Gin jebes Quartier 00 Saufer ober Bemacher, und bie Finfterniß ift fo groß, bag bammter ben anbern fieht; benn es ift alle Finfterniß bafelbft en, welche por ber Grichaffung ber Belt mar. Das Brivilegium den Sollenbewohner wird anberwarte theile aus Sfai. 43, 2, ie ber hobern Abfauft ber Jubenfeelen (G. 145 f.) bergeleitet. leber bie Bollenftrafen finbet fich übrigene bei Rabbi Beomment. 3. b. 5. Buch. Dof. Fol. 171, Col. 3, Barafcha: Ros Bfalm 9, 18) in Betreff ber unaufhörlichen Bieberfebr ber bann hier und im großen Jalfut Rubeni (Fol. 3, Col. 2) ff bes Scheole und ber in biefem befindlichen Feuer = und Sas Fluffe noch nabere Ausfunft. Dann beißt es in Letterm noch bere: "Gine jebe Bohnung (ber Solle) ift 60mal fo groß, ale be uber ihr ift, und in einer jeben Wohnung find 7000 goder, ebem Loche 7000 Riffe, und in jebem Riffe 7000 Scorpionen, einem jeben Scorpion 7 Belenfe und an jebem Belenfe 1000 Es find auch barin 7 Fluffe tobtlichen Giftes, unb Balle. 1 . Renfc biefelben berührt, fo gerberftet er, und bie gerftoren= Al folagen ihn alle Augenblide, und zwar ein halbes Jahr im aind bas andere halbe Jahr in Sagel und Schnee; Die Ralte ibm befchwerlicher, als bas Feuer." Rach eben biefem Jaltut i (Fol. 107, Col. 1. 2) gefdieht auch von bem Feuerfluffe (6. 94) Ermahnung, ber nach einer feltfamen Erflarung von 7, 10, aus bem feurigen Chrfurchtsschweiße ber Thiere fich bilde ben Thron Gottes tragen, und, nachbem er ben Engeln Berechten jum Erneuerungs . und Starfungebabe gebient hat, MoRoblen fortmalzend, laut Jerem. 23, 19, auf bie Ropfe ber win ber bolle hinabftromt, mahrend bie Geele, nach bem Los ban Fol. 99, Col. 1, gleich nach ihrer Trennung von bem fe in bie Golle tommt, an eine Feuertugel gebunben, in hinquegehangt, und fo bin und wieder getrieben wirb:

Die Bollenbewohner haben jeboch taglich, gur Beit bes Morgen, Abend: und Racht-Gebetes ber Juben, jufammen burch 4 1/3 Stunben, am Sabbath aber burch 24 Stunden, alfo -in ter Boche burch 51 Stunden" Rube. 3a es werben ihnen mabrent ben Rubeftunben an Bochentagen brei Bollenpforten, in ber Richtung gegen bie Bifte, geöffnet, fo bag fie von borther Etwas vom Lichte ber Belt feben; unb menn ihnen ber Rauch bes bollifchen Reuers bie Ausficht benimmt, fe weben ibn brei untergeordnete Bollenengel mit ihren Sanben auf bie Seite. Roch erquidlicher ift bie Rube am Sabbath und am Reumonds tage, wie aus Ifai. 66, 23 hervorgeben foll. Die Sabbathrube ift ie bod Denen verwehrt, welche im -fiebenben Rothe- figen; und eben biefe Sabbathruhe wird ichon am Freitag burch ein boppeltes Strafausmes gegen bie Uebertreter bes biesfälligen, britten gottlichen Gebotes bereingebracht. Die lange ober furge Beit ber Gollenftrafen betreffenb, gilt bie Annahme, bag biefe von brei bis zwolf Monaten, ja nach um ftanben auch noch etwas langer anbauert; bann vergeht ber Leib, bie Seele vertohlt fich, und ber Wind gerftreut ihre Afche unter bie guf fohlen ber Gerechten (Malach. 3, 23 = 4, 3, nach ber Bulgate). Diefe aber legen Furbitte fur fie ein, auf Grundlage ber an ihnen vor gefommenen Befegesbeobachtung, namentlich in Betreff bes Morgen: und Abendgebetes in ber Synagoge und einschließlich bes -So'ma 36raela (5. Dof. 6, 4).

Rach bem talmubifden Tractate: Rofch hafchaná, Fol. 17, Col. 1, "fahren bie Dinim's (S. 129 sub 19; in bem Sepher chassidim, Fol. 52, Col. 2, Rr. 606 steht bafür: hammumarim lavodeth elilim — bie zur Abgötterei Abgefallenen), die Berräther, (Sabbucaer, Sopher chassidim l. c.) und Epituraer, welche bas Gefet verläugnen und die Auferstehung ber Tobten nicht betewnen, bann Iene die sich von den Begen der Gemeinde absowdern, und Iene, bie da gemacht haben, baß man sie auf der Erbe ber Lebendigen hat fürchten muffen, und die gefündigt haben, und gemacht, daß Biele gefündigt haben, wie der Ierobeam, der Sohn Nebat, und seine Genossen gethan haben, in die Hölle und werben in derselben, laut Isai. 66, 24, in alle Ewigfeit gestraft.

Bezüglich ber Erlofung aus ber Solle muß man bie Begenwart und Butunft untericheiben. Für bie Gegenwart haben

wir tury vorher G. 989 einen Weg angebeutet; ein anberer ift bas Gebet bes Cobnes far ben verftorbenen Bater, wie aus einer Beifteterfdeinungegefchichte in : Rifchmath chajim Gol. 89, Col. 2; Fol. 90, Col. 1, 27. Rap. bes 2. Maamar's hervorgeht, und nach welcher Rabbi Attiva bie Erlofung eines mit fcweren Sunben belafteten 36taeliten baburd bewertftelligte , baß er beffen gang verwahrlosten Cohu mabfam auffucte, lefen und beten lehrte. Roch ein anberer Beg ift L c. in bem Rabbifd. Gebete bezeichnet, welches nach Rabbi Ifaat Luria's Ermahnung (Saffavvanoth, Fol. 11), an Sabbathen, Feftas gen und Reumonden, und nicht blos für ben Bater, fonbern auch far bie Rutter gefagt werben foll, weil es nicht blos aus ber Bolle erlofe, fonbern auch von einem untern Grabe bes Parabiefes in einen bobern beforbere. Go hat Abraham auch feinen Bater Tharah erlost, wie aus 1. Mof. 15, 15 erichloffen werben mag. Diefes icone Gebet wird von bem Sohne eilf Monate lang, aber nicht langer, nach bem Tobe bes Baters gesprochen, Am Enbe eines jeben Sabbaths wird Umichau nach ben Seelen gehalten, beren Gunben bereits ganglich, ober bis auf Wenis ges gefühnt find; biefe bringt Elias in bas Barabies, indem er bie etwa noch übrigen Bugwerfe auf fich nimmt. In ber Bufunft aber wirb, nach einem hochpoetischen Bilbe in bem Dthioth, Fol. 15, Col. 4; Fol. 16, Col. 1, (Gifenmenger II. 361-364), ein feierliches Rabbifc gefprochen, bas von einem Enbe ber Belt zu bem anbern gehort wirb, und auf welches "Alle, bie von ber Welt fommen, und bie Bottlofen aus ben Rinbern Berael's, und bie Gerechten ber Bolfer ber Belt, welche in ber Bolle übrig find, bas "Amen" fagen, fo bag bie gange Belt fich bewegt und ihre Stimme von bem heiligen und gebenebeiten Gott gehört wirb. Der herr aber wird in feiner Erbarmung Die Schluffel ber Bolle ben (Erzengeln) Dichael und Gabriel überges ben, bamit fie bie 40000 Bforten ber Bolle öffnen (3fai. 26, 2) und bie Berbammten aus ber unüberfteigbar tiefen "Grube bes Beraufches und aus bem Leimen bes Schlammes" (Pfalm. 39 (40), 3), jeben Gin= gelnen bei ber Band, wie an einem Seile heraufziehen, mafchen, falben, an ihren Sollenwunden ausheilen, mit iconen und reinen Rleibern bebeden, und fofort an bie Pforte bes Barabiefes, und auf ben Befehl Betted bei ben Sanben vor ben beiligen und gebenebeiten Gott felber und por bie Gerechten führen, wo fie por Gott auf ihr Angeficht nieberfallen, ihn loben und preisen werben, bis auch bie Gerechten bem Gerrn banken und ihn erheben (Psalm 139 (140), 14). Rach bem Emet hammelech, Fol. 138, Col. 4, 29. Rap., findet dieser große höllenaustilgungsaft erft nach ber Auferstehung ber Tobten fatt und wird burch ben Meffias felber vollzogen. Die Israeliten haben sammelich die hoffnung ber Erlösung aus ber hölle wegen bes Berbienstes ber Beschneibung (nach Rabbi Asárja Mippáno: Asaráh maamarsch. 1544. 4. und bem Jalfut Schimóni zu Isaias Fol. 42, Col. 2, Nr. 269); ben Nichtjuben aber spricht Rabbi Salomon Jarchi, zu Bsalm 21 (22), 30 (halbäische Uebersehung), bieselbe ganz ab.

Eine eigene Bein ber Gottlosen in ber Solle ware, nach Rabbi Isaat Luria: Sepher hattavvanoth Fol. 56, Col. 2, auch bie, baf fe ihre Ramen nicht mehr wiffen, und beshalb so lange gepeiniget werben, ihre Namen anzugeben, bis sie bei himmel und Erbe schwären, baf se biese nicht mehr wiffen. Das Berhältniß zwischen ber obern und ber netern Holle ift ein graduelles: "Die subtile Unreinigfeit, welche in ber netern Golle nicht ganz weggenommen werden konnte, wird in ber obern weggesegt (Rischmath chajim, Fol. 33, Col. 2, 12. Rap. bes 1. Mammar's). Wegen bieser graduellen Läuterung wird auch Gott in ber Holle mehr gelobt, als in dem himmel, weil sich Jeder gläcklich schlie, wenn er die Leiden Dessen sieht, der unter ihm sist." (3 alfut Schimoni über die Pfalmen Fol. 116, Col. 3, Ar. 833).

Die oben angeführte Stelle aus Malach. 3, 19 (4, 1, Bulg.) hat im Talmub, Tractat: Avoda fara Fol. 3, Col. 2 und Fol. 4, Col. 1, bann bei einigen alten Rabbinen eine noch feltsamere Erstärung erfahren, vermöge welcher am Ende ber Tage feine Hölle mehr sein wird, sonbern es werden die Gottlosen burch das Feuer ber Sonne verbranut werden. Dieses Feuer der Sonne ift nemlich gegenwärtig noch abgeschwächt: a. durch ein Futteral, das über die Sonne gezogen ift, nach Psalm 18 (19), 6, wie ihn die Rabbinen erklären; b. durch einen Wasserweiher, der oben am Firmamente in der Nähe der Sonne positit ist, und in welchem die Sonne bei ihrem Ausgange sich babet. Wenn aber Gott das Futteral von der Sonne wegziehen wird, dann wird ver Tag sommen, welcher, wie ein Backosen brennen- und die Gottlosen verzehren wird (!). Doch gibt es wieder andere Rabbinen, welche das Ende der Gottlosen aus Jsal. 33, 11 durch ein Fanne

lgefährt wissen wollen, bas aus den Gottlosen selber hervorbricht. das Erlöschen des höllischen Feuers sind übrigens die Rabbinen; die vor der Welt erschaffene Höhle der Hölle aber wird in einen senl verwandelt, wie aus Isai. 30, 33 hervorgehen soll, und wie dereits S. 81 erwähnt haben. Rach dem Emes hammelech, 121, Col. 3, 152. Rap., wird diese Verwandlung nach den Tase Messiasen und nach dem seierlichen Kaddisch statt sinden, wenn die Mahlzeit des Leviathan (S. 80. 110. 134. 136) und des Schorix (S. 110) bereitet ist. So siessen auch in den rabbinischen auungen von der Hölle großartige, zum Theil biblische Bilder und Litfamste Aberwis bunt in einander!

Bir muffen rudfictlich ber hieher gehörigen Citate aus rabbini-Schriften für bas gange (6.) Rapitel, ber Rurge halber, mehr ober per auf Gifenmenger felber verweifen, und wollen hier nur auf die mehr einheitliche und vollständigere Befdreibung ber Golle, jubifcher Anschauung, bei Bonav. Daner: "Jubenthum" G. 483 ? aufmertfam machen. Er ichilbert nemlich bie fieben Sollenpalafte ilgenbem: "Die erfte Wohnung, ober ber erfte Balaft, wird von Borftebern, über welche ber Dberfte Dumah gefest ift, beherifct. z werben alle Jene verbammt, welche über bie Bibel gefpottet ober rat, bie Belehrten nicht geachtet ober fie verfpottet und verlaum: selche ihren abmefenden Rachften gefdmaht, ihm geflucht, bas Bes t ber Synagoge verfaumt haben ic. Bu ihrer Beinigung find ben richern Diefes Theiles eine Menge von giftigen ichrectlichen Thies ntergeben, ale Sforpionen, Schlangen aller Art, und burch ihre gequalt, verurfachen bie Beguchtigten und jugleich mit ihnen auch tafenden Engel ein fo großes Gefchrei, Seulen und Bifchen, baß icall bavon felbst bis ans Paradies bringt. Außerdem halten fich wei andere vornehme Teufel auf, von beuen ber eine rofen= zusfieht und alle unnugen Reben, bie ber Menich in biefem Leben , fammelt, ber andere aber jur Aufgabe hat, alle Scherben jener je, welche ber Denich aus Born wegwirft und gerbricht, forgfältig nmeln und bis jum Gerichte aufzubewahren. - Im zweiten Bas brennt ein grunes Feuer, bas aber nicht beleuchtet, weshalb ber Ort finfter und babei bochft unrein ift. In biefen Balaft fuhren haupteingange, beren jeber von einem befonbern Engel bewacht

wirb. Die Untergebenen bes Borftebere bei bem erften Thore, beten Angahl Millionen beträgt, führen alle jene Menfchen berbei, bie fic ber Sunbe ber Selbstbeffedung ichulbig gemacht haben. Die Untergeordneten bes Borftebere bes zweiten Thores treiben bie Sodomiten berbei. Bei ihnen befindet fich auch jener vornehme Engel, welcher ben Taumelbecher in Bermahrung hat, in bem fich die bittere Effeng befit bet, beren fich ber Tobesengel gur Tobtung bes Denfchen bebient 3. Die bem Bachter bes britten Ginganges untergebenen Engel bringen alle jene Gunber gufammen, bie fich mit anbereglaubigen Frauen ab gaben. Debft biefen befinden fich bafelbft noch vier andere Beifter, von benen ber erfte über bie Bauberer und Berenmeifter, ber zweite aber bie Traume zu verfügen hat. Die beiben anbern befchaftigen fich bamit, bie Menfchen in ber Geftalt iconer Dabchen gur Ungucht gu verführen. Bur Bestrafung in biefem Balaft fommen nebft ben Genannten aud noch bie Lafterer ber Gelehrten, bie Sochmuthigen, welche auf bie un tergrabene Ehre bee Nachften ihren Ruhm grunben, bie Rirchenverach ter und folche, bie ihrem armen Rachften bas Brot vor bem Daule wegschneiben ic. - Der britte Balaft ift noch finfterer, ale bie beiten erften. Bier Sauptthore führen in benfelben. Der Bachter bes erften if beauftragt, die Menfchen, welche ohne Gefellschaft auf einfamen Begen geben, ju befchabigen; benn "ber Gottlofen Beg ift, wie Duntel; fle wiffen nicht, woran fie ftraucheln. (Spruchw. 4, 19). Der Bachter ber zweiten Pforte hat nur bie gefällten Urtheile burch feine Rnechte voll: ftreden zu laffen. Der Beherricher bes britten Ginganges fucht burd feine Untergebenen unter ben Denichen allerlei giftige Rrantheiten und hitige Fieber zu verbreiten. Der Inhaber ber vierten Pforte hat bas Befchaft, junge Rinber ju tobten. Geine bienenben Beifter find baber von ihm angewiesen, ale Rindermarterinen und Saugammen fich bei ben Familien einzuschleichen, und, wenn fie von ben Aeltern beleibigt wurden, bie Rinder zu tobten. Auch hier befinden fich noch zwei andere bofe Beifter, von benen ber eine auf bie Ermorbung ber Junglinge, ber anbere aber barauf ausgeht, Uneinigfeit ju ftiften, Berlaumbung und haf unter ben Denfchen hervorzurufen. Bur Beftrafung tommer hieher noch bie hochmuthigen Gelehrten, jene Art ber Berlaumber, bie

<sup>1)</sup> Siehe oben 6. 142.

bften Alles zum Bofen auslegt, bie Bucherer (?!), bie vertehrten ber beiligen Schrift, Bene, bie nicht fleißig bas "Amen" nach: ober unter bem Gebete plaubern, bie ihren Rachften und beite Belehrte, welche burch bie Schwache bes forperlichen Altere eefdwad murben, verfpotten. - In bem vierten Balafte werben einige ber größten Diffethaten ber Denichen gebagt. fteber befinden fich in bemfelben; ber erfte bemuht fich , ben verfehrte und ber Religion guwiberlaufenbe Lehrfage beigu= nb fie gur hurerei und anbern fleifchlichen guften gu verleiten. en Beichaftigung befteht barin, bie Denichen noch bei ihrem verschiebenen Plagen und garftigen Kraufheiten, ale Ausfah, merifche lebel sc. gu ftrafen. Der britte zeichnet bie, welche g ichmoren, fluchen, verwunschen, jur Berbammnig auf. Mußerten bafelbft bie Stolgen, bie Berachter ber Armen und Glen-Inbarmbergigen und Lieblofen, bie, welche ben Arbeitern und abe ben verbienten lohn entziehen, bie Armen megen einer ngen Schuld auspfanben, besonbere aber auch ungerechte unb : Richter, welche fich auf eine contractformige Beise ober auch nnahme von Gefchenken haben bestechen laffen. — Der Balaft hat nur einen einzigen Gingang, beffen Auffeber Rrieg it unter ben Denichen erregt. Bier vornehme bofe Beifter e herrschaft in biefem Theile ber Golle. Der erfte halt fich en Behülfen zwischen Felfen und Bergen auf ber Erbe igt allerlei Unglud unter bie Lebenben und fucht fie befonbere und andern Gewaltthaten angureigen. Der zweite beherricht , bie mit bem Getreibe Bucher treiben, und fucht fie baher fo b. unerfattlich ju machen, bag burch ihre fatanische Sabsucht und hungerenoth entftehen muß (!). Der britte Beift hat Die= nter feiner Dbhut, welche bas Gefet von ber Befchneibung t erfüllt haben. Der vierte enblich ftrebt babin, bie Denfchen itt aufzuhegen, baß fie fich gegen Ihn auflehnen, und fo alles er fie fommen moge. Berrather, Gleichgultige gegen bas Ge= einem anbern Ramen fonnte man fie auch Reuerer nennen), er bes gottlichen Wortes und ber Auferftehung ber Tobten r ihre Strafe. - Der fechete Bollenvalaft hat vier Saupt: mit eben fo vielen Bachtern und brei Regenten, und, mas Die Saubtfache ift, Die Grofmutter bes Teufels, Die Bilith, wohnt gleichfalls bafelbft. Die Sauptbeschäftigung ber bier berrichenben befen Beifter geht babin, bie Menfchen gur Blutfchanbe, gum Chebrud, ju Rnabenichanberei u. bgl. zu verleiten. Giner aus ihnen ift noch befondet bamit beauftragt, bie Leute jum Sominten, Barfumiren, jum Gebrande verfciebener wohlriechenber Subftangen, bie man als Schonbeitsmittel x. benütt, ju veranlaffen. - Der fiebente Balaft ber Solle bat med ben vier Simmelegegenben vier Saupteingange und eben fo viele Ber fteber. hier tommen alle Gunber gufammen, welche gar nie eine Gril fung zu hoffen haben, alle jene namlich, bie fich nicht begnugen felle gu funbigen , fonbern auch anbere bagu verleiten, Botteslaugner , freie Sabbathicander u. f. w. Diefe Glenden werden nicht allein mit rochen, grunem und braunem Reuer gebrannt, mit Sonee und Gie wieber in Erftarrung verfest, fonbern auch in fiebenbem Rothe gefocht. Aller Une flat und alle Unreinigfeit ber obern Sollenvalafte flieft in biefem letten und fürchterlichften zusammen. (Sohar Chadafc, Fol. 279. III. III).

Bonaventura Dan er macht in ber Ginleitung gur Darftellung bes Simmele und ber Solle, nach jubifcher Aufchauung, S. 40 bet "Jubenthums" S. 478 f., Die beachtenswerthe Borbemertung , baf be Talmubiften und bie Rabbaliften über bie genannten bogmatifchen Go genstanbe, aus Rudficht auf bie "Befchaffenheit bes gemeinen Jubenfowohl, als "auf bas gange Befen bes boshaften Gunbere," unt it "Bilbern" fich bewegen, und betont bie Erflarung bes Maimonibes, nach welcher wein Israelit, ber fich eines Beffern überzeugen tonne um bennoch glaube, bag alle biefe Bilber, welche bie Rabbiner, um bie Strafen ber Solle und bie Belohnungen bes Barabiefes ju bezeichnen, gebrauchten, fich einft materiell (!) verwirflichen warben, ju balte fei, wie ein Reger." Bir haben ben guten Billen bes eblen Converti ten wiederholt anerfannt, und wiffen an ihm nach Rom. 9, 3 bie Bert beit befondere zu ehren, mit welcher er nalles- auf die Juden Bezägliche munpartheilifch behandeln," und "feine Controverfe, feine Cammlung tabbinifcher Spigfindigfeiten, feine Ergablungen fabelhafter Gefchichten u. f. w. fcreiben wollten (Borrebe jum "Jubenthum" S. IV.); wir tow nen aber beghalb boch nicht umbin, von unferm Standpuntte ans, gleichfalls zu betonen: a. bag, nach biefen Borausfegungen, bas altere Inbenthum bee vierten Golus einen Efoterismus hatte anbahnen

wollen und muffen, ber in ber Gegenwart topfüber exoterifd an werben trachtet, wahrend b. bie altern Rabbinen boch fortwahrend und mit aller Strenge auf Die buchftabliche hinnahme ihrer Lebren und Reinungen brangen. Defhalb mochte es une auch bebunten, bag es bem -propabeutifden-, ober -pabagogifden- (Balat, 3, 23-25) Amede ber Raperichen Schriften nicht geringen Abbruch thue, wenn er einerfeits bie Rudfehr jum pofitiven Jubenthume fo entichieben verlaugt, und andererfeits, in ber allerdings eblen Abficht, bie 3 bee bes -Boltes Gottes- recht beutlich hervorzufehren, ben rationaliftifchen Beftrebungen bes neuern und neueften Judenthums bennoch Bugeftanbniffe machen zu muffen glaubt, beren Tragweite bebeutenb ift, obwohl er Deffen flar bewußt ift, saf bie moberne, glaubenslofe Reuerung, in ihrem Biberfpruche gegen bas alte, von ben Rabbinen aberlieferte Mofesgefes alles Jubenthum aufhebt- (Borrebe ju ben -Juben- G. V.). Bas fann, die obige Behauptung bes Maimonides einmal jugegeben, ben jubifchen Rationaliften abhalten, ber Befahr ber -Regerei- fich noch mehr zu entziehen und bie Behre von ber Bolle noch mehr zu -vergeiftigen-? - Wenn es überhaupt "Regerei" ift, beim -materiellen Bilbe- fteben ju bleiben, warum hat fich bas Jubenthum biefer Bilbnerei fo lange nicht entwunden, und warum hat bas Chriftenthum feit feinem Urfprunge himmel und Bolle ngeiftig- aufgefaßt, obwohl es mit bem Dogma von ber Auferstehung bee Fleifches and noch einen Bohn und eine Strafe fur bie forperliche ober Maturs feite bes Menfchen festhalten muß? - Es gibt eben fo wenig ein efoterifches und ein eroterifches Jubenthum, ale es ein efoterifches unb ein exoterifches Chriftenthum geben fann. Jubenthum und Rationalismus vertragen fich noch weniger, ale Chriftenthum und Rationalismus. Der Rationalismus verflüchtigt bas Jubenthum jum bloffen Deismus!

Im fiebenten Rapitel »wirb angezeigt, mas die Juben von ben guten Engeln lehren." (S. 370-407).

\*\*Am zweiten Eag hat ber heilige und gebenebeite Gott bas Firmament und die Engel, bas Feuer bes Fleisches und Blutes und bas Feuer ber Hölle erschaffen, nach Pfalm 103 (104), 3. 4. - "Die Geftalten ber Engel waren aber schon vor a ller Welt geschaffen; fie find ber Anfang aller erschaffenen Dinge. "Gott hat aber auch am

fünften Tage Engel erichaffen," - Bevogel, bas auf ber Erbe fliege-(1. Dof. 1, 20) und bie -mit gwei Flugeln flogen (3fai. 6, 2). "Aber nur die Engel bes zweiten Tages bleiben in Ewigfeit; bie andem vergeben wieber." "Ja Gott erichafft fogar taglich neue Engel and bem Feuerfluffe, Dinur (G. 94 u. 231), einzig zu bem 3wed, baf fe ein Loblied auf Gott fingen und wieber in ben Fluß fich auflofen, nach Rlaglieb. Jerem. 3, 23;" und es ift bamit noch nicht genug, benn, nach Bfalm 32 (33), 6, "wirb burch jebes Bort, bas ans bem Runbe Geb tes fommt, ein Engel erichaffen." Der Stoff ju biefen Engeln wich -aus bem Feuer, bem Baffer, und bem Binbe- genommen Bfalm 106 (104), 3. 4, und "Bott ichafft Friebe in ber Gobe" (30b 25, 2) unter ben Engeln ftofflicher Berichiebenheit. Ja bie Engel felber wanbeln fic, "ale Boten Gottes, in Binbe", und wwenn fie vor bem Throne ber Berrlichfeit bienen, in Feuerflammen." Es gibt -gebn Chore ber Engel, unter eben fo viel Engelfürften .. ; nemlich: "1. bie Erel lim= bie Dachtigen, unter Dichaël; 2. bie 3fchim = bie Danner, unter Bephanja; 3. bie Bene Saelohim = Rinder Gottes, unter Chefe niel; 4. bie Daladim = Engel, unter Ufiel; 5. bie Chafdmas lim = glubenbe Rohlen, unter Chafchmal; 6. bie Zarfchifcim, unter Tarfchifch; 7. bie Schinanim, unter Babfiel; 8. bie Cherw bim, unter Cherubh; 9. bie Dfannim, unter Raphaël; 10. bie 60 raphim, unter Jehnel." Gingelne Engel maren nale Lehrmeifter ber Menfchen" bestellt; "fo Raffel bei Abam (G. 94. 97), Jophiel bei Sem, Bibliel bei Abraham, Raphael bei Jafob, Gabriel bei Jofeph Seganfagel (nach Anbern: Detatron, und wieber nach Anbern: Di chael) bei Dofes, Malthiel bei Elias. "Bor Gott ftehen, nach cabbe liftifcher Berechnung, immer 9 Millionen Engel." "Rur ber Engel Ste tatron barf, unverlett , burch bas Beheimniß ber 955 Firmamente fie anfteigen; bie übrigen Engel fterben burch bie Bewalt bes Fenech, wenn fie ihren Ort, ohne Erlaubnig, verlaffen." "Selbft jebes Rrand lein hat feinen eigenen Engel; beghalb barf man ungleichartige Dinge nicht burch einander mengen, weil man fonft ben himmlifden Sausfalt "Es gibt," burch eine cabbaliftifche Erflarung von 306 38 88 (!), "2100 verschiedene Rrauter und eben fo viele Rrauterengel." Rach bem talmubifchen Tractate: Befachim Fol. 118, Col. 1. 2 if Gabriel über bas Feuer gefest, und ber Engel Jortemo ift -ber gart

igelo"; Gabriel ift aber auch nach bem Tractate Gan bebrin 5, Col. 2 -uber bie Reifmadjung ber Fruchten gefest, mabrent 1, nach Rabbi Abraham Derimon: Berith Menucha (Amfter: 1648. 4. G. 37, Col. 1) u. m. a., ber "Rurft bee Baffere" ift. icher hat Dichael fieben anbere Furften unter fich, nemlich : Ra-(Daniel), Ariel, Malfiel, Chabriel (Cidriel), Minniel, Daniel 1). Ueber bas Feuer ift t. c. Jehuel gefest, mit fieben Unterfur: Seraphiel, Babriel, Duriel, Tammael, Schimichiel, Sabarniel 1), Carniel Ueber bie wilben Thiere ift Jediel gefest, mit brei arften : Bafiel, Gafiel, Chaviel (Chaniel). Unter bem "Fürften igel. Anpiel (Afaet) fteben zwei Unterfürften : Baaliel, und Affel, bas Bieh ichaltet "Furft. Bariel mit ben brei Unterfürften : Baarviel, Sufiel. Ueber "bie fich bewegenben" (vierfuffigen ?) Thiere Camniel gefest; über bie Reptile Defannabel (Daaniel); über de Deliel, mit ben Unterfürften: Afiel, Bafniel, Bafpuniel (Baf: ); über bie Binbe Ruchtel (Dachiel) mit ben Unterfürften: Cha-Uffel, Afael; Gabriel hat (ale Unterfürft bee Feuers) inebefonen Donner, Nuviel ben Sagel unter fich; ben Felfen fteht Daf-(Defanmanuel) vor. Die fruchtbaren Baume hat Alpiel, bie htbaren Saroël (Sanaël) und bie Menschen Sanbalfon unter ber Seraphim Rasriel gilt l. c. (S. 32, Col. 4; S. 33, Col. 1. -Engel ber guten und bofen Lieben; ber Seraphim Sanbalfon befonbere ber "Engel ber Behütung"; ber Schinanim Rafbiel = I ber Unaben; Barfiel = "Engel ber Furcht und bes Schre: ; ber Seraphim Sanfaniel = "Engel bes Friedens"; ber Chafch: Nziel = "Engel ber Starfung"; Sarniel = "Engel bes Ge= tfes.; ber Grellin Dischael = "Engel ber wilben Thiere;" bie um: Juniel und Raphaöl = "Engel ber Arzneikunde". Nach bem : Rafiel ift Charbauiel, ber "Engel bes Firmamentes 600,000 n bober, ale feine Befellen, und ber Fürft feines Beeres beißt 4. Die Sonne, ber Mont und Die Planeten haben gleichfalls ihre , bie ale Seelen und Motoren berfelben fungiren, und eben befe Dfannim und Galgallim heißen. Der Fürft bes Monbes ift tl, ber Furft ber Sonne, Balgaliel. Diefer hat 296 Beere unter iad Anbern regieren jeboch 8 Engel bie Sonne, bie fich in ihrer tichaft fo theilen, baß funf bei Tage und brei bei ber Racht ben Befehl haben. Bieber nach Anbern geben vier biefer Sonnenengel wa ihrem Schutling und Bogling ber, bamit er bie Belt nicht verbrenne; vier anbere aber folgen hintenbrein, bamit bie Sonne bie Belt nicht - falt mache." Das Jalfut Schimoni erwähnt gol. 166 und 167, je Col. 3. 4, ju ben Rlagliebern bes Jeremias bie Meinung ber altern Rabbi nen von ber Statthaftigfeit ber -Engelebefdmorungen-, und wie Gott, um biefe ben Menfchen zu vereiteln, bie Ramen und Memter ber Engel veranbert habe, wie aus Ifai. 43, 28 hervorgeben foll. Die Engel be fleiben fich zuweilen mit einem menfchlichen Leibe, befonbers wenn fe auf bie Erbe fommen. Gie bereiten fich biefen Leib entweber ans guft ober aus bem Sonee, welcher unter bem Throne ber Gerrlichfeit liegt, und aus welchem bie Erbe gemacht ift. Sie burfen nicht gange fieben Tage auf ber Erbe verweilen; fonft bleibt ihnen bie Rudtebr in ben himmel verwehrt. Die "Rinber Gottes", welche fich an ben -bubiches Tochtern ber Belt" verfahen (1. Dof. 6, 2) waren folche, auf bie Rid fehr in ben himmel verzichtenbe Engel. Rein Engel hat eine boppelte Botichaft auszurichten und fur Gine Botichaft werben binwieber nie male zwei Engel bestellt. Alle Racht fteigen 600,000 Engel auf bie Erbe nieter, um bie Denfchen, wie Rinber, in ben Schlaf gu luffes Durch bie gewaltfamfte Interpretation von 3fai. 65, 24 und Pfalm 64 (65), 3 wird in Rabbi Chajim's: "Dr chabafch (Amfterbam. 1671. 4.) Fol. 20, Col. 2 bie Bahrheit hergeleitet, bag jeber Denich fein -Raf fal" = Beftirn, Blud, b. h. feinen guten Engel habe, welcher bal Bebet feines Schutlings Gott vortragt und fraftigt. Es bilbet aber eine besondere rabbinifche Streitfrage, ob man in aramaifcher (fprifche ober chalbaifcher) Sprache beten burfe, weil nemlich biefe Engel jem Sprache nicht verfteben ober wenigstens nicht lieben follen, unt weil, nach bem Talmub: Tractat Berachoth Fol. 3, Col. 1, Tofephoth, bat "Rabbifch" jum Theile auch beghalb in ber aramaifchen, jur Beit ber Ginführung biefes Webetes unter ben Juben ublichen Sprache ge fprochen werben foll, -bamit bie Engel es nicht verfteben und wiber uns (bie Juben) eifern, ba es ein fo fcones Gebet und Lob (Gottes) ift." Ja nach bem Schalfcheleth hattabbala Fol. 20, Col. \$ ware bas Befet auch beghalb ius Chalbaifche überfett worben, weil bie Engel ben Beraeliten basselbe misgonnen (cf. oben G. 94); und aus eben biefem Grunde hatte Gott bem Abraham, vor beffen Befdurb bung, in halbalifder Sprache fich geoffenbart. Die brei Engel, welche Bott bie Gebete ber Israeliten vorzutragen haben und aus diefen Rromen ober Kranze binden, welche fie Gott auf das haupt seben (cf. 66en S. 123), nemlich: Achtariel, Metatron und Sandalfon, sammeln nur jene Gebete, welche in hebraischer Sprache verrichtet wursben, und beginnen die Krone zu binden, wenn die lette israelitische Gemeinde gebetet hat.

Retatron (cf. oben S. 139), beffen Rame nach Rabbi Bechai, theile von bem lateinifchen matrona = "Gerr(in)," theile von bem grie: Gifchen μηνύτως = "Gefandter" (richtiger wohl aus: μετά θρόνον = ber Engel am Throne), theils von bem chalbaifchen Datterath --hater- abgeleitet wirb, ift nach rabbinifcher Lehre: ber "Ronig ber Engel-; "Generaliffimus ber himmlifchen Seere"; ber "Anfang ber Bege Bottese; ber "Ronig über alle Ronige"; ber "Fürft bes (gott: liden) Angefichte", vor welchem er allegeit ftehet; ber "Rurft" bes "Befetes", ber "Deisheit", ber "Starte", ter "Gerrlichfeit", bes "Zems pels-, ber "Ronige-, ber "herricher", ber "hoben und erhabenen, vielen und herrlichen Furften bee Simmele und ter Erte." Er ift ber "Furft ber Belt," "weil er unter alle Bolferfürsten ber Welt ihre Rah: rung austheilt." Er beift ber "Alte" und ber "Anabe", ale ber erfte Diener ber gottlichen Dajeftat. Rach rabbinifchen Unichauungen mare bie Seele Abams, vor ber Gunbe, meggeflogen und frater in ben Benoch gezogen (cf. oben S. 144 - 150); noch frater aber mare fie, jufolge einer feltsamen Auslegung von 1. Dof. 5, 24, in ben "großen Screiber", Metatron verwandelt worden. Metatron hat biefe Berwand: fung bem Rabbi Jemael felber ergablt und befchrieben (Rabbi Den a. dem von Refanat, Fol. 35, Col. 1. 2, ju 1. Dof. 5, 24; Jaltut Rubeni, Fol. 26, Cel. 2; cf. Fol. 28, Cel. 2 und Fel. 107, Col. 1). Der Bericht lautet: "3ch bin Benoch bes Jareb's Sohn (1. Dof. 5, 18-24). Ale bie Geschlechter ber Gunbfluth gefündigt und mit ihren Berfen Unrechtes gethan und ju Gott gefagt hatten: ".. Beiche von uns, -- ba nahm Er mich von benfelben hinweg, bamit ich gegen fie in bem hoben himmel vor allen Denen, bie in bie Welt fommen, ein Beuge fein follte. Und nachdem ber heilige und gebenebeite Gott mich binweggenommen hatte, auf bag ich vor bem Throne ber Berrlichfeit und ben Rabern bes Bagens bienen, und alle Gefcafte ber gottlichen

Bajeftat ausrichten follte, ba wurbe alsbalb mein Meife in eine Flamme, meine Spannabern in Fener, meine Gebeine in Bachfoltes toblen, bas Licht meiner Augenlieber in ben Glang ber Blige, meine Augapfel in feurige Fadeln, bie haare meines hauptes in eine Flamme, alle meine Glieber in brennenbe feurige Flagel und ber 200 meiner Größe in ein brennenbes Feuer verwandelt. Bon meiner rechten Sand murben feurige Flammen gehauen, und von meiner Linten bramten feurige Facteln; um mich herum aber flog ein Binb, um ein Sturmwind, und ungeftummes Weiter, und vor mir und binter mir war bie Stimme einer erschutternben Bewegung. - - Als ber bei lige und gebenebeite Gott mich in bie Sobe fuhren wollte, faide a anfänglich ben Engel Anpiel ju mir, welcher mich vor ihren (ber Got lofen) Augen wegnahm, und ließ mich auf einem großen Chernb mit feurigem Bagen, mit feurigen Pferben, fahren, bag er mich mit ber gottlichen Dajeftat in ben boben Simmel binauf brachte. Ale ich mu ba antam, rochen bie beiligen Thiere, bie Seraphim, Dfannim, Gie rubim und Raber bes Bagens, wie auch bie feurigen Diener, meinen Geruch 5380 Deilen weit und fprachen: -- Bas ift für ein Geraf unter une von Ginem, ber von einem Beibe geboren ift? Unb was if bie Urfache, bag Giner, ber von einigen Tropfen bee Beiffen gezengt ift, in ben boben Simmel herauf fahre ? ... Es antwortete ibnen aber ber beilige, gebenebeite Gott und fprach : ""Deine Diener, mein ber meine Cherubim, laffet euch foldes nicht verbrieffen; benn alle meine Rinber haben mich und meine fonigliche Regierung verlangnet bienen ben Abgottern (?). Deswegen habe ich meine Rajeftat wer ihnen hinweg gethan, und Diefer (Benoch) ift ber (Gingige), welchen gu meinem Bohn fur alle meine Arbeit unter bem gangen Simmel & fommen habe. ... - Als Mofes (in ben himmel) binauffuhr, be fahl mir Gott und gab mir von bem Dage feiner Große 700 Mille nen Meilen in die Lange und Breite." - Metatron (henoch) war auf 🗫 ben ein armer Schuhflider, ber auf jebe Rath Achtung gab und (babe) fprach: "Der Rame ber Berrlichfeit feines Reiches fei gebenebeit in Ewigfeit-" (3alfut dabafd, Fol. 25, Col. 2, Rr. 18); im bim mel aber fieht er um bie Begesftrede von 500 Jahren hoher, als be anbern Engeln, und ringe um ben Flug Dinur (oben 6. 246) if bie Leiter, welche Jatob im Traume gesehen bat (1. Mof. 28, 12), wem lich bie Leiter bes Metatron (großes Jalfut Rubeni Fol. 27, Col. 4): Und bennoch hat Metatron von Anpiel einmal feurige Schläge befommen, wie im Lalmub: Tractat Chagiga Fol. 15, Col. 1 ju lefen ift!!

Bie Benoch in ben Detatron, fo foll, nach rabbinifchen Anfchaus ungen, auch ber Brophet Glias in ben Engel Sanbalfon (oben S. 94) verwandelt worben fein. Doch hatte beiberfeite biefe Bermanblung nur ans ben Leibern (!) fatt gefunden; bie Beifter und Seelen biefer Gottesmanner figen bei ben Gerechten im Barabiefe (Emet bammes led Fol. 178, Col. 3, Anfang bee 2. Rap.). Rad bem Jaltut Rus beni ift Sanbalfon um eine Begesftrede von 500 Jahren hober, als Babarniel (oben S. 94), und nach bem Talmub, Tractat Chagiga Fol. 13, Col. 2, ju Ezech. 1, 15 reicht bie Große Sanbalfon's von ber Erbe bie ju ben Thieren (am Throne ber Berrlichfeit). Rach bem Ammubeha Schibha Fol, 48, Col. 3, Dr 21 mare Elias ursprunglich ein Engel und nur zeitweilig auf Erben gewefen. Ja nach bem 3als fut Rubeni Fol. 9, Col. & fest er biefe Ericheinungen auf Erben noch immer fort in ber Beftalt eines arabifchen Raufmanns ober eines Ritters; ber Talmub enthalt viele, jum Theil recht alberne und gottes= lafterliche Darchen von berlei Gliabericheinungen, g. B. Tractat Beras doth Fol. 3, Col. 1; Fol. 6, Col. 2 und Fol. 58, Col. 1; Tractat Sanbebrin Fol. 108, Col. 2 und Fol. 109, Col. 1; Tractat Schab: bath Fol. 33, Col. 2; Tractat Avoba fara Fol. 18, Col. 2 "in ber Geftalt einer Gure" (!); Tractat Ioma Fol. 19, Col. 2, wo bem Bropheten Worte in ben Dund gelegt werben, Die wir aus Chrbarfeit nicht herfeten burfen; Tractat Bava Degia Fol. 85, Col. 2 nin ber Gestalt eines feurigen Baren," nachbem er im himmel eine Dofis von fechzig Feuerprugeln empfangen hatte, wegen - feiner Schwaghaf: tigfeit (!). Rach bem Debrafch mifchle Fol. 68, Col. 1. 2, batte er an Rabbi Atfiva Tobtengraberbienfte verrichtet. In Rabbi Dofche benoch's "Branbfpiegel" (Bafel. 1602. 4.; Franffurt a. D. 1677. 4.) 8. Rap. Fol. 25, Col. 1. 2 und im Maafeh : Buche Rap. 156. 182. 216 finbet fich noch Anbered, was hieher gehort. Rach Birte Rabbi Eliefer, 29. Rap., muß bem Glias bei jeber Befchneibung ein eigener Stuhl hingestellt werben, weil er bei biefer Bunbeshands lung jugegen ift. Abarbenel lehrt endlich, ju 2. (4.) Ronig. 2, Fol. 270, Col. 2: "Beil er (Glias) unter bie Denfchen hat fommen und

oftmale erscheinen sollen, so ift er mit Leib und Seele hinweg genommen worben, und für immer lebendig in seiner Busammenfügung bes Leibes und ber Seele) verblieben, um damit anzuzeigen, die man seiner in der Welt noch werde von Röthen haben u. s. w. Deshalb ift er in der Starfe des Sturmwindes, mit feurigen Rossen und auf einem fewrigen Wagen hinweggenommen worden, damit seine Feuchtigkeiten zerschmolzen und ausgetrodnet und so alle verschmolzen wurden: auf welche Weise seine, durch die Gnade des gebenebeiten Gottes, mittelft eines Wunders, ewig und beständig gemacht wurde, wie einer von den himmlischen Leibern. Deswegen ift er leicht und schnell geworden, um an allen Orten zu erscheinen, und so beständt er keinen Ort. Er hat auch weder der Speise, noch des Armstes oder anderer Dinge nöthig, wie deren ein Lebender bedarf, well sein Leib durch ein Wunderwerf eine geistige Beschaffenbeit annahm.

Wir verweisen auch hier wieber fur bas gange 7. Rapitel in Betreff ber genauern Citate auf Eifenmenger, (II. 370 - 407), aus welchem wir nunmehr vorsuhren, wie von S. 408-468.

im achten Rapitel »Bericht erstattet wird über Dat, was bie Juben von ben bofen Engeln, ober ben Teufeln lehren."

\*Die rabbinischen Benennungen ber Teufel lauten: 1. Se tanim = haffer, Wiberfacher; 2. Schebim = Buftenbewohnn, Berberber; 3. Serrim = haarige, Scheusliche, Bode; 4. Raffbilm = Beschäbiger. Der Name: Sarr gebührt übrigens nur bem mannlichen Teufel; bie Meiber ber Teufel haben fein haar auf bem Ropfe. Deswegen legte Boas seine hand auf das haupt ber Ruth; als er aber gefühlt hatte, daß sie haare auf bem Ropfe habe, fras er zu ihr: "Beffen Tochter bift Du?" Cf. Ruth 3, 9. (Sepher hasibim, Nr. 1155; großes Jallut Rubeni Kol. 130, Col. 1).

Aus ben Teufeln find nach talmubifcher und rabbinifcher Lein,

1. Einige von Gott, gleichzeitig mit ber Eva, ober ichon in ber Abenbbammerung bes sechsten Schöpfungstages gefchaffen worden. Weil Gott aber mit ber Erschaffung und Ausstattung bes Messichen zu lange fich aufgehalten hatte, so brach ber Sabbath herein, als erft bie Seelen ber Teufel geschaffen waren; beshalb blieben fie ofer Leib und folglich unvollenbet, woburch ber Neib ber Teufel gegen bie Meuschen erregt warb. Rach einer anbern rabbinischen Ausbeutung

batte Gott mit ben Borten: "Laffet uns ben Deniden maden!" (1. Rof. 1, 25) alle obern und untern Engel gufammenberufen, bamit fle Etwas von bem Ihrigen gur Erfchaffung bes Menfchen beitrugen. Als aber bie Teufel bagegen fich ftraubten und auf 1. Dof. 1, 26 mit Pfalm 8, 5 replicirten, habe ihnen Gott jur Strafe feine Leiber gegeben. In Rofflicher binficht beftehen biefe Teufel aus zwei leichten Glementen, bem Feuer und ber Luft; beghalb find fie fo fubtil, baf fie von ben Ginnen bes Denfchen nicht mabrgenommen werben, obwohl fe eine Form ober Geftalt haben, und fo leicht, bag fie fliegen tonnen. 3hr Aufenthalt ift zweifach: fur bie Seelen ber Teufel ift es bas Firmament unter bem Monbe, bas fonft ju nichts bient, als eben ju bem Aufenthalte ber Tenfelefeelen , ber Beifter und Gefpenfter (oben 6. 145). Fur bie Schemen ober Leiber ben Teufel bienen 7 Abtheilungen unter ber oberften (7.) Erbe (Tobhel), von welcher oben 6. 103 bie Rebe mar, und zwar je nach bem Stoffe, aus welchem Diefe Leiber gebilbet finb; es gibt nemlich Feuerteufel, Baffertenfel, Luftteufel und Erbteufel, je unter eigenen Dbern, und unter Engeln, benen fie gehorchen muffen.

- 2. Andere follen, nach einer feltfamen Berbrehung von 1. Mof. 5, 3, burch Abam in ben erften 130 Jahren nach ber Sunbe, im Umgange mit zwei weiblichen Geiftern, gezeugt worden fein; ja die Lilith, bes Teufels Großmutter, foll ben Abam zu diesem Umgange genothigt has ben. Eben so ware Eva in ben erwähnten 130 Jahren, aus dem Umgange mit mannlichen Teufeln, gleichfalls von Teufeln genesen; benn sonft hatte sie nicht die "Mutter der (aller) Lebendigen" heißen können, nach 1. Mof. 3, 20 (!).
- 3. Ferner sollen bie Teufel und Teufelinen selber wieber junge Teufel beiberlei Geschlechtes zeugen; benn nach bem Tulmub, Tractat Chagiga, Fol. 16, Col. 1, haben bie Teufel mit ben Engeln bie Flügel, ben Flug von einem Enbe ber Welt zu bem anbern, und bie Einsicht in zufünstige Dinge, mit ben Menschen aber bas Effen und Trinfen, bie Fruchtbarfeit und Mehrung, endlich bie Sterblichseit gemein. Diese Teufel von Geburt stammen aber vornehmlich von vier Teufelss weibern, als eben so vielen Teufelsmuttern. Diese find: a. Lilith = bie henlenbe, bas erste Weib Abams, wie bieser, aus ber Erbe geschaffen; aber ihrem Manne wegen ihrer irbischen Gbenbürtigkeit ben

Behorfam weigernb, mittelft bes Schom kanninphorauch entflohen. warb fie von Cammael (G. 136-149), neben ben brei anbern jun Rebeweibe genommen. Sie hat 480 Schaaren - Engel bes Berberbensunter fich, und weil fie felbft , nach ber Straffenteng Gottes, taglic 100 eigene Rinber burch ben Tob verliert, fo hat fie auch bie Geweit über bie Rinber wenig ichamhafter Meltern, und gwar über Rnablein bie jum 8., über Dagblein bis jum 20. Tage nach ihrer Geburt, und per jene Rinber find frei von ihrem bofen Ginfluffe, bie ein Amulet an Salfe tragen, auf welchem bie Ramen ber brei Engel: Senot, Sanfe noi und Sammangelof, verzeichnet finb, welche von Gott ausgefdich worben waren, um bem Abam fein erftes Beib wieber beimaufibren. Sie fpielt mit ben fleinen Rinbern, wenn fie folafen, fo bag biefe im Solafe lacheln. Defhalb muffen gute Meltern, wenn fie ihr Rinblein im Schlafe lacheln feben, biefem breimal auf bas Raslein flopfen und eben fo oft bie "Berfluchte" (Lilith) meggeben beifen. b. Raama, Tubalcain's Schwefter (1. Dof. 4, 22) und Schomron's Beib, bie Mutter bes Ronigs ber Teufel, Afchmebai, und vieler anberer Tenfel und Teufelinen, befonders jener, welche felbft wieder bie Manner in ben Buftand zu bringen fuchen, ber mit ber hieraus hervorgebenben Ber pflichtung 3. Dof. 15, 1 - 18 gefchilbert ift. Sie ift gleichfalls Sam maele Rebeweib und hat zahllofe unreine Beifter unter fich. c. Die Igereth, welche 180,000 -Engel bes Berberbene" unter fich hat und eine Tochter ber vierten Teufelemutter ift, nemlich d. ber Dadalath = bie Tangenbe, welche über 478 Schaaren ber "Engel bes Berber benda gebietet und die Lilith bee Borranges halber beneibet. Am Berfohnungstage ber Juben ganten fie mit einanber, und unterbeffen fteigen bie Bufgebete und Rlagen Beraels unbehindert gum himmel Sammael hat biefen vier Beibern in feinen vier Ronigreichen ifere Blat angewiefen; nemlich ber Lilith im Konigreich Damastus, ber Raama im Ronigreich Thrue, ber Even mastith (Dadalath!) in Ronigreich Rhobus = Dalta, ber Igereth im Ronigreich Gre naba, nach Anbern in ber Turfei (nach Rabbi Spira: Euf heart, Fol. 19, Col. 3). Uebrigene murbe, nach Rabbi Begaleel: Amme beha Schibha (cf. oben S. 145), bem Sammaël (Leviathan) bie Bengung ber Teufel ins Unenbliche mit ber Lilith verfummert (Gifes menger II. 6-8, 421).

- 4. Sollen aus bem geschlechtlichen Umgange ber manulichen und weiblichen Teufel mit Menschenftindern neue Teufel entftehen. Bei Rabbi Menachem Bijoni (Auslegung ber 5 Bucher Rofis. Gresmona. 1560. 4.), im Sohar und im Hanhagath hachafibim veansche maa feb (Frankfurt a. M. 1700. 4.) ftehen hieher gehörig Dinge, die man vor feuschen Ohren nicht wohl erzählen kann. Aschmes bai 3. B. rächte sich an Salomon, dafür, daß er ihm den Steine spaletenden Burm Schamir zubringen mußte (oben S. 96. 97), durch die Entehrung seiner Frauen, und dem Adam
- 5. hat aus nächtlichen Pollutionen, und beren Erregung burch Teufelinen eine mehr als unreine Phantasie die "Righe bene abam- angedichtet, wie wir zum Theile schon vorhin sub 2 angedeutet haben. Derlei unzüchtige Borgange ftunden, nach rabbinischer Aufsaffung, auch im ursachlichen Busammenhange mit dem Aussahe, der nach einigen Kabbaliken aus dem Umgange des Teusels Kapkapimi mit den aussähzigen Weibern Baritha und Sagrirta zuerst in die Welt gekommen wäre; und dieselbe Borliebe für unzüchtige Bilber läßt schlüßlich die Leichen der Manner, resp. Wäter, auf welche 3. Mos. 15, 1—18 Anwendung findet, von dieser Art Teuselsslinder verunreinigt werden, wenn sie nicht durch einen siebenmaligen Umzug (cf. 30b 5, 19), oder durch einen Teuselsbann geseit sind. Endlich sollen
- 6. auch aus ben Seelen ber Gottlofen Teufel werben (cf. oben S. 145-150); fo follen namentlich viele Seelen Derer, welche in ber Suntfluth umfamen, und die himmelofturmer beim Thurmban zu Basbel (oben S. 147) Teufel geworben fein.
- 7. Kain foll lauter Teufel gezeugt haben, weßhalb bes Abstersbens feiner Rachsommen in ber Bibel nicht so gebacht wurde, wie ber übrigen Nachsommen Abams.
- 8. Erschaffen bie Sunben ber Menschen junge Teufel, welche beim Gerichte wiber ihre Urheber Beugniß geben (oben S. 145). Rur icheinbar verwandt mit ber driftlichen Lehre von dem Falle ber reinen Geifter ift endlich:
- 9. Die rabbinische Annahme, baß einige Teufel von Gott abs gefallene Engel seien; barunter namentlich Afa und Afael, welche gegen Gott murrten, weil er die Menschen erschaffen habe, die boch nur sundigen wurden. Diesem Murren gegenüber hatte Gott die Menschen

mit Folgendem entschulbigt: -Benn ihr in die Belt hinabgefahren waret, so würdet ihr auch gefündigt haben, wie der Mensch.- Als auf dieses Asa und Asael hinabsuhren, fündigten fie gleichfalls; denn -fie sowhen, daß die Töchter der Menschen schön seien- (1. Ros. 6, 8). Durch die Sünde und durch den langern Ausenthalt auf Erden wurden die Luftleiber, in benen sie hinuntergefahren waren, immer dichter; dem wenn ein Engel 7 Tage auf der Erde bleibt, so wird er dick.- Die bose Natur besam die herrschaft, und als Asa und Asael wieder an ihren Plat im himmel zurücksehren wollten, half ihnen selbst der Schen hamnipherasch nicht mehr vorwärts. Sie mußten herunten bleiben und wurden die Stammväter der Riesen (Enasssöhne) 1. Mos. 6, 4; Bertuch 3, 26; Weish. 14, 6.

Der Gattung nach fennen bie Rabbinen gute und bofe, glas bige und unglaubige, gerechte und ungerechte Teufel. Die guten Teufel wiffen bas Bergangene und Bufunftige, wie bie bienftbaren Engel, fie beten und ftubieren im Befete, "luftern hinter bem Borhang" (bet himmele); fie find vollfommen fahig, ein Rabbinat ju betleiben und tragen bas Beichen bes Bunbes an ihrem Leibe. Sie beißen beghalb aud Schebin Behubain = jubifche Teufel. Sogar Afdmebai (ober 6. 79. 248) und fein Befchlecht gehort unter biefe (!). Gine befonbett Species biefer guten Teufel find, nach bem Sohar (im fleinen Saltat Rubeni, Rr. 4. Daffilin), bie, welche Abam in ben fruber erwahnten 130 Jahren mit ber Lilith zeugte, und bie ben zweiten Erbfreis, Abami (oben S. 103) bewohnen. "Sie find allgeit traurig und betrubt, und feufgen und es ift feine Freude unter ihnen. Sie tonnen gwar and auf bie oberfte Erbe (Tebhel) fliegen; fie fehren aber wieber an ihren Ort gurud und beten Bebete gu Bott bem Schopfer." - Die bofen Teufel find woon ber unreinen Seite" (cf. oben G. 144) und beißen -abgot tifche" Teufel. Endlich gibt es noch Teufel, welche "wie bas Bieh, und fruchtbar find, und fo, wie bas Bieh, fich vermehren ... (Rifchmath chajim Fol. 114, Col. 1, 12. Rap. bes 3. Daamar).

Die Abfolge ber Teufel, nach bem Grabe ihrer Macht ju fow ben, ift ichon oben S. 135 angebeutet, und S. 136—140, wie a. m. a. D. ift von Sammasl, bem Oberften ber Teufel, bie Rebe. Sammasl hat 3 wolf Teufelsfürsten unter fich, von benen ber eilfte wieber 1000 gewaltigen Fürsten gebietet. Sammasl's Teufelsichaaren bilben thriaens ben niederften Gtab ber Tenfel, fie heißen barum auch die "Schaaren bes Rarren." Sie haben nur die Gewalt, "bie Menschen in die Irre und auf falfche Wege, ins Wasser, in ben Roth bes Walbes, und in Sampse zu führen, ihre Augen zu blenben, ihnen gerabe und schöne Wege, Dörfer und herbergen vorzuspiegeln, burch Lachen und Rusen zu affen u. s. w." (Emet hamm 6lech Fol. 130, Col. 1, 11. Rap. an Effle. 4, 13).

Ein Teufel heißt Rotef Meriei — bie bittere Seuche (cf. 5. Mof. 32, 24 im Hebr.; Pfalm 90 (91), 6). Seine Macht bauert täglich von 10 Uhr ver bis 3 Uhr nach Mittag (daemonium meridianum).

Er regiert weber in bem Schatten, noch in ber Sonne, sonbern zwisschen bem Schatten und ber Sonne (?). An seinem Ropfe ist er einem Kalbe ähnlich und es geht ein horn mitten aus seiner Stirne; er wälzt sich, wie ein Fas. Dabei ist er voll von Rinbe, von haaren und Ausgen. Auf dem herzen trägt er ein Auge, das Menschen und Bieh den Tod bringt: wenn sie es nemlich ansehn, sallen sie augenblicklich nieder und zestorben. Histias hat ihn gesehen, ist auf sein Angesicht gefallen und zestorben. Bom 17. Juni bis 9. Juli ist er besonders gefährlich. Wegen ihm sollen die Kinder von 10 Uhr Früh bis 3 Uhr Abends Bakanz haben, und vom 17. Juni bis 9. Juli dürsen sie nicht geschlasgen werden (Rabboth: Bammibbar rabba Fol. 201, Col. 4, Fol. 202, Col. 1 und mehrere andere rabbinische Schristen).

Ein anberer "Teufel heißt Bebargon. Er ift nur eine hands breit groß, hat 50 Ropfe und 56 herzen, und ift mit allen Buchftaben bes Alphabets beschrieben, außer Dr und T (Mem und Thau). Wenn er Jemand schlägt, so ftirbt er (ber Teufel), und wenn ihn ber Mensch hinwieber schlägt, so ftirbt biefer- (bas fleine Jalfut Rubeni Rr. 116).

Um unfern Lefern auch einmal einen Begriff von fabbaliftischen Träumereien zu geben, wollen wir furz vorführen, woher die Juden biese seltsamen Dinge von dem Teusel Bedargon wissen. Der Rabbalift Rabbi Oftorpel hat dieses Alles in Isai. 1, 5. 6 gesunden. hier sollen nemlich die Worte: "Warum solltet ihr noch mehr geschlagen werzden, da ihr den Absall (sara) nur häuset?" den Teusel Bedargon bes beuten, weil das hebräische Wort: Sara nach der Gemätria im Zahlenzwerthe dem Teuselsnamen: Bedargon gleichkömmt, indem beide — 265

find. Rach biefem tabbaliftifden Funbe fahrt Rabbi Oftorpel alfo fort: "Benn bem fo ift," meint ber Brophet, "fo habt ihr beffen (bes Tem fele) Gebrauch angenommen, ihn ju fclagen. Denn ihm ift es ein Leichtes, auf bag ber Denich fterbe; begwegen ift es auch leicht, bag ihr einander ichlaget. Diefer Urfache halber bat ber Brovbet gefagt: - Darum follt ihr noch mehr gefchlagen werben !-- Auf biefes fabet ber Prophet fort und befdreibt bie Beftalt biefes Teufels: Col rosch lacholi = ... bas gange Saupt ift frant. ... Diefes bebeutet, bag et (Bebargon) 50 Ropfe habe, nach bem Bahlenwerthe bes Bortes: Col; benn bies ift ber Ginn ber Worte: Col rosch lacholi = bas Saupt if frant. Er hat auch 56 Bergen, und biefes ift, mas er (ber Bropbet) weiter fpricht: Vecol lefaf davvai = "-und bas gange Berg ift matt. --Dag aber alle Buchftaben (Confonanten) bee Alphabetes, außer breien (2 DR und 1 E), auf ihm geschrieben fteben, bas zeigt ber Brophet ferner an, wenn er fagt: "Bon ber Fußfohle bis auf bas Saupt if an ihm fein Dethom = Ganges; " benn in bem Borte: De thom find folgende brei Buchftaben (Confonanten): bas offene Dem \_ M und bas geschloffene Dem \_ M. und bas Thau ober I, welche bas Wort Dethom machen (bas "an ihm nicht ifte-!). Ent: lich: Peza chabbuta teriah = "nontern Bunben und Striemen und Enterbeulen ... bebeutet mit ben (hebraifchen) Anfangebuchftaben bas Bort: tefach, welches eine Sanbbreite heißt, weil er (Bedargon) nur eine Sandbreite groß ift." Co meit ber gelehrte Rabbi Dftorpel; Ci fenmenger aber ichließt II. 437 mit ber Bemerfung: "3ft bies nicht abermale eine leichtfertige, ja unfinnige Auslegung und Bertehrung ber beiligen Schrift? Dan fonnte ja nichte Narrischeres erbenten. Beil aber ein hochverständiger Cabbalift foldes gefagt hat, fo muffen bie Juben eine folche Marrheit fur Gottes Wort, und eben fo wohl, wie bas Gefet Pofis, annehmen; benn es fteht ja in bem talmubifden Tractat: Rofch bafchana Rol. 19, Col. 1 gefdrieben : .- Die Worte, welche man burch bie Rabbala hat, find bem Befete gleich ...

Im Talmub: Eractat Gittin Fol. 67, Col. 2, anfange bes 7. Rapitels, ift von bem Teufel Rorbiafos bie Rebe, welcher beuen Schaben thut, bie zu viel Moft aus ihrer Kelter trinfen, und es werben bei biefer Gelegenheit eben fo abergläubische, als narriche Ribtel angezeigt, wie einem Menfchen zu helfen sei, ber von biefem Teufel

angegriffen wirb, -anberer jubifcher Narrenpoffen zu gefchweigen, bie bier angezeigt werden konnten.- (Gifenmenger l. v.).

Ueber bie Dertlichfeiten, in benen fich bie Teufel aufhalten, berichtet Rabbi Bechai: "Ginige wohnen in ber Luft, und machen, bag ber Denich bei ber Racht traumt; Ginige wohnen in une und brangen bie Denichen gur Gunbe; Anbere enblich halten fich in ben Abgrunden bee Meeres auf, und wenn ihnen bie Dacht gegeben mare, berauf zu fteigen, fo wurben fie bie Belt gerftoren. (Ausleg. b. 5 Bud). Dof. Fol. 90, Col. 1). Aus Berem. 1, 14 leitet bas Jalfut Cob moni, Fol 60, Col. 1, Dr. 263, ber, bag fich bie Teufel auch gegen Rorben aufhalten. Es beißt nemlich bafelbft: "Es find vier Geiten in ber Belt ericaffen: bie Geite bee Edes vom Aufgang ber Conne, von bem bas Licht in bie Belt ausgeht; bie Geite bes Edes vom Mittag, von welchem bie Schatten bes Segens berab in bie Welt fommen; bie Seite bee Edes vom Riebergang ber Sonne, von welchem bie Schape bee Schnees und bie Schape bes Sagele, ber Ralte, bie Sipe wub ber Regen in bie Belt ausgehen. Die Seite bes Edes von Mit= ternacht hat Gott erschaffen, aber nicht vollenbet; benn er hat gefagt: Gin Jeber, ber ba fagen wirb: ""ich bin Gott", ber fomme unb mache biefes Ed aus, welches ich (unvollenbet) gelaffen habe. Diefes ift, was (3ob 26, 7) gefchrieben fteht: ""Er fpannt ben Morb aus über bas Leere. ... Und bafelbft ift bie Bohnung ber Teufel und ber Beifter, und von da tommen fie herunter in die Welt, wie (Berem. 1, 14) gefagt wird : "Bon Mitternacht her wird bas lebel eröffnet ""

Die oben S. 249 sub 9 ermahnten Teufel, Afa und Afael, find, nachdem fie von den Töchtern der Menschen Kinder erhalten hatzen (t. Mof. 6, 2), von Gott in finstere Berge gegen Aufgang verwiesen und baselbst in eiserne Ketten gelegt worden. Dort lehren sie die Menschen die Bauberei; Bileam, hiob und Jethro, ja auch Salomon haben von ihnen das Baubern gelernt. Letterer hatte über die Teusset, Geister und Nachtgesvenster eine so große Gewalt erlangt, daß fie antigeinen Befehl mit allen wilden Thieren der Erde, mit den Bosgeln bes himmels und den Reptilien jeder Art, über blossen Namenssenfruf des königlichen Schreibers, vor Salomo im Augenblide seiner Beinseligkeit, erscheinen und zum Spiele der harfe weiland des Königs David tangen mußten. Nur der Auerhahn war eines Tages nicht

erschienen; auf toniglichen Befehl herbeigeholt, entschuldigte er fich mit seinem Fluge nach bem fernen Lande ber Königin Gaba, benn Hauptstadt Kittor einen Weg von sieben Jahren abseits bes Indenlandes liege, und erbot sich ein Schreiben Salomons an bie Abnigin Saba zu besorgen, auf besten höchst bedrohlichen Inhalt biese Bahlin so schnell nach Jerusalem gereist war, daß sie schon am Ende bes bit ten Jahres baselbst ansam (zweite chaldaische Uebersehung bes Bahleine: Esther; Aehnliches sindet sich auch im Koran 27. Guru von den Ameisen-).

Die Teufel halten fich übrigens auch gern bei ben Rassb nen (!) auf; "benn fie haben eine Begierbe biefen anzuhangen, wie bie Frau nach ihrem Manne Berlangen tragt, und wie ein barrer Man nach bem Baffer burftet, weil fie (bie Rabbinen) eine angenehme Geftalt haben." "Und Rabbi Sona hat gefagt: Gin jeber unter un (Rabbinen) hat 1000 Teufel an feiner linken, und 10000 Teufel an feb ner rechten Seiten; "Abba Benjamin meint, wenn bem Ange bie Rach gegeben mare Alles zu feben, fo murbe fein Menfc vor lauter Zeufett besteben fonnen. Ja es ift fein vierediger Ort in bem boblen Befet ber Belt, in welchem nicht neun Rab Teufel maren. Rach bem Raffe fommt bas Gebrange in ber Spnagoge am Sabkath, bas mibe Ant und bas gefchlagene Schienbein, enblich bas verfchliffene Rleib ber Babb nen von ben Teufeln ber, bie fich an jenen reiben." - Gin anberer Hich lingsaufenthalt ber Teufel find bie Rugbaume, auf benen fie je ju Res nen wohnen, weil 9 Blatter an jedem Zweige find. Defihalb ift es gefifte lich unter einem Rugbaume zu ichlafen. - Gben fo verfteden fie fich gern in den Unrath, weghalb man feinen Unrath vor bie Sanstifer werfen foll, bamit nicht ein Teufel bahin fich fluchte, Alles im Doufe febe, und burch feinen Anblid und burch feine 365 Diener vergifte. -Bieber ein anderer Aufenthalt ber Teufel find bie Dadtraufen, weßhalb ein Teufel nicht bulben wollte, bag ein Weinfag unter W Dachtraufen gewälzt werbe, ba es ihm fein Dhr gerquetfchte. Als # nun bas gaß gerbrochen hatte, murbe er vor ben Rabbi citirt wie ver urtheilt, ben vergoffenen Bein binnen einer bestimmten Wrift gu begeb Ien. Er blieb aber mit bem Gelbe über bie Frift aus und entidubigt fich bamit, bag er bie Summe fo lange nicht habe gufammen bringen tonnen, wweil bie Teufel nur frei baliegenbes Gelb nehmen barten,

nicht aber gufammengebunbenes, verflegelies, gemeffenes ober gegablies." - Rach bem Cohar (Gulgbach, Ausg. Col. 29) haust in jebem Aborte ein Teufel, weil er an bem bortigen Unflathe feine Luft hat; ber talmubifche Tractat: Soabbath Bol. 67, Col. 1 weist gleichfalls barauf bin, und im Tractate: Beracotth Fol. 62, Col. 1 wirb bie Schamhaftigfeit und bas Stillfdweigen an biefem Orte empfohlen, burch bie man fich vor ben Schlangen, Storpionen und Tenfeln ficher Relle. Auch find bafelbft noch andere Winte gegeben, wie man allein an biefem Orte verweilen tann, weil man felbanber nicht hingeben foll. Dan nimmt nemlich ein Lamm mit, ober läßt fich vor ber Thure mit Ruffen flappern, ober lagt fich burch ein Fenfterlein in ber Thure von Jemand bie Sand auf bas Saupt legen. Derlei Borfichten find auch um fo nothwenbiger, als nach bem Tractate; Gittin Rol. 70. Col. 1 ber Abortstenfel ben Geraustretenben begleitet, und felbigen erft nad bem Beitraume einer halben Deile Weges wieber verläßt, weghalb jeber Mann fich fo lange von feinem Schlafzimmer fern halten foll, um nicht mit - epileptischen Rinbern gestraft ju werben. Der Tractat: Derech ereg Fol. 20, Col. 1. (Amfterb. Ausg.) und bas Col bo Fol. 99, Col. 2, Dr. 87 enthalten ein eigenes Stofgebetlein zu ben Soutengeln, welches ein frommer Jeraelite auf biefem nothwenbigen, aber fo verhangnigvollen Bange fprechen foll. Auf andere Borfichtemagregeln por bem "Ueberall und Dirgende" ber Ginbilbungefraft altes rer Rabbinen haben wir icon oben S. 101 sub 4 und S. 143 aufe mertfam gemacht, und wollen bier nur nachholen, bag fie aus bem Tractate: Befachim Fol. 12, Col. 2; Fcl. 112, Col. 1 genommen find. Der "Engel bes Tobes" und bie "brei Ausrufer" vor ber Leiche bes Gottlofen, welche bafelbit ermahnt murben, find gleichfalle Teufel. Der Sohar (ju 1. Mof.), Col. 387, wiberrath bas alleinige Geben burch eine Stadt ober über besuchte Blage beim Tage, und burchaus bei ber Ract; ber Talmub verbietet zudem bas Gruffen bei ber Nacht (Trac tat: Sanhebrin Fol. 44, Col. 1; Tractat: Degilla Fol. 3. Col. 1; vergleiche bie Tofephoth ju beiben: "an Orten außer ber Stabt, auf bem Felbe, in Bergen-), und zwar biefes Alles megen bem leibis gen Satan. Gben fo verbietet ber Talmub, allein in einem Saufe bei ber Racht zu ichlafen, wegen ber Lilith (Tractat: Schabbath Fol. 151, Col. 2); eben fo bas Waffertrinfen bei ber Racht wegen bem Teufel

bes Erblinbens, Scafe fri. Bei ftartem Durft follen Bfalm 20 (16), 8. 4. 5. 7. 8. 9 = bie "fieben Stimmen bes herrn" sber bie Bauberformel : "3d fige gwifden ben Sternen, ich gebe gwifden Magett und Retten- über bas Baffer, ober ju fich felber gefagt werben: -De R. R. meine Mutter hat ju mir gefagt: bate Dich vor bem Coaf riri, friri, riri, ri; mich burftet nach Baffer in weißen Bedett. hat man Jemand bei fich, fo rufe man ihn wach, bevor man beint, fonft flopfe man mit bem Dedel auf bas Gefaß, ober werfe Cinat binein und trinte barauf. Das Abbrechen ber Sylben in bem Berk: Schaftleri vertreibt biefen Teufel. (Tractat: Befachim gol. 119, Sch 1; Avoba fara Fol. 12, Col. 2). Bergleiche hieraber Gifenmer ger I. 425-427. - Benn man von einem ploglichen Gutfeben et griffen wirb, foll man vier Ellen weit von bem Blate wegfpringen, auf welchem man fteht, ober 5. Dof. 6, 4 aussprechen; ift man at einem unfaubern Blage, fo foll man rufen: -Die Beig in ber Soin ift fetter, als ich." (Tractat: Sanbebrin Fol. 94, Col. 1). - 3 Cohar finden fich noch andere, jum Theile bier nicht vorführber Borfichtsmaßregeln gegen ben Teufel (Gifenmenger II. 459 f.). Be fonbere wirb bas Sanbemafchen am Morgen empfohlen, weil ber w reine Beift fich jur Rachtzeit auf bie Sanb bes 3ergeliten fest; men foll beghalb weber bie Rleiber, noch bas Beficht berühren, ober fein Webet fprechen, bevor man fich bie Sanbe gewafchen hat. Gben fo fol man fich bie Sanbe mafchen, wenn man vom Abort gurudtehrt. Und bas Alles -nicht wegen ber Reinlichfeit, fonbern wegen bem Zenfel.

Alle ploglichen Erfrantungen ber Menschen fommen vom Levfel; dieser liest die Sunden des Menschen von beffen Stirne, und beis Beib ift nur beswegen gestraft worden, weil der -Engel des Berber bend-, als sie umsah, die Sunden auf ihrer Stirne lesen somnte. Die genauere Einsicht der Teufel in die Bergangenheit und Butunft kammt von den Ausrufern der göttlichen Urtheile, welche diese, nach Art leben der Telegraphen durch alle Firmamentereise bis zum Orte der vier Elemente ausrufen. -Ja auch die Borgesetzen der Bögel rufus Geins Urtheil aus, und ihrer Bögel Stimme bringt es in die Belt, und bie de Flügel haben, zeigen die Sache an- (Tuf haarez Fol. 9, Col. 2). -Benn aber schon der Augur die zufünstigen Dinge weiß, um wie wie mehr muß sie der Teufel wissen, der sie auch von den Fateten der

ten horen fann!" (Rabbi Bechai, Auslegung u. f. w. Rol. 139, ). Rach bem Talmub : Tractat Chagiga, Fol. 16, Col. 1, effen inten bie Teufel, wie bie Denfchen; es besteht aber ihre Speife m Rauche (Geruche) bee Fenere und ihr Trant in bem Dunft euchtigfeit) bes Baffere (Rifdmath Chaftm Fol. 118, Col. 1, ap. bes 3. Maamar's und Rabbi Bedai I. c.). Gie lieben aber as Baffer felber, weghalb man Giwas bavon weggießen foll, beran trinft; und bas Blut ber Thiere, weghalb ber Jube blefes Ben unt verfcharren muß. Der Tob - bie Auflofung in bie flemente, aus benen ber Teufel beftebt, trifft auch biefen, wie bon oben G. 247 sub 3 ermabnten; beghalb nahm Reah auch Teufel in feine Arche, wie Rabbi Bechai l. c. Fol. 18, Col. ius 1. Dof. 6, 19 folgert. Rad bem Daafeh : Buche (209. 1. Franffurter Ausgabe) hatten zwei Teufel in Baris fogar um ben gewettet, ob Rabbi Jechiel einen Dompralaten gum Juben-, ober umgefehrt biefer jenen gum Chriftenthume befehren werbe. f habe ber Teufel, welcher ben Bralaten gur Annahme ber eibung berebet hatte (!), ben anbern Teufel in Rabbi Jediel's n icachten wollen, fei aber burch ben Rabbi, welcher uber bas Beforei bes unterlegenen Teufele berbeifam, baran verbinworben. Chen fo maren Rabbi Abba ben Dofai und Bunger einem Brunnenteufel in ber Bertreibung und Tobtung anbern Teufele beigeftanben (Debraid Tillim Fol. 19, ju Bfalm 20). Beboch find nicht alle Teufel fterblich; benn bie efinber ber vier Teufelemeiber (oben G. 247) bleiben am Leben, oft ben unreinen Beift von ber Belt vertilgen wird (Bachar. 13, ie Teufel haben garven vor ihren Augen, wie Dullerefel, bamit Menichen nicht ichaten fonnen; und nur gur Strafe fur bofe hen werben ihnen biefe hemmfetten ihrer Bosheit biemeilen ab: men. Bir haben oben G. 101 sub 4 angebeutet, bag man bie erfennen und - fangen fonne. Der Talmub gibt hieher im te: Berachoth, Fol. 6, Col. 1, nachbem er bie große Denge ufel ermabut hat, folgenbes Dittel an : "Ber fie fennen will, hme burdfiebte Aiche und ftreue fie por fein Bett : fo wirb er orgen Fruh feben, ale wenn Sahnentritte barauf maren. Der fie will, ber nehme bie Rachgeburt einer fcmargen Rage, bie von zwei

anbern ichwargen Ragen, je aus bem erften Burfe berfelben, abftammt, und verbrenne biefe Dachgeburt im Feuer, ftoffe fie bann gu Bulon und nehme von tiefem in fein Auge, fo fieht er ben Teufel. (Um aber ben Teufel zu fangen), werfe er (einen folchen Teufel) in eine eifern Rohre, verfiegle biefe mit einem eifernen Giegelring, tamit fie nicht (von ben Teufeln, welche über Berfiegeltes feine Dacht haben), geftof len werbe. Auch verfiegle er tem gefangenen Teufel ben Dunb, bant ihm (biefer) nicht ichabe, wie bem Raf Bibi ben Abaje, welchen Bott, bes Bebetes ber Rabbinen halber, wieber geheilt hat." Eben fe haben wir ichon oben S. 97 auf ein talmubifches Dahrchen bingewie fen, in welchem unter anberm auch erzählt wirb, wie ber "Ronig bet Teufel," Afchmebai, von Benaja, bem Cohne bee Behojaba, auf Gale: mone Befehl, mittelft eines Ringes mit bem Schem hammphorafc, ge fangen genommen und gebunden vor biefen geführt wurde. 3m Erw tate Joma, Fol. 69, Col. 2, wird ergahlt, wie bie Juben gur Beit bet zweiten Tempelbaues unter Edra ben Teufel (Jezer hará, oben S. 136) in ber Bestalt eines feurigen jungen lowen fingen. Als ihm aber eit Saar von bem Ropfe geriffen wurde, fdrie er fo laut, baf feine Stimme 400 Deilen weit erfcholl. Da fürchteten nun tie Juben, tof man fich, biefes Beichreies halber, im himmel uber ben armen Tenid erbarmen murbe. Gie ichoben ihn alfo, auf ben Rath bes Brophett Bacharias, in einen bleiernen Safen und bectten biefen mit Blei p (Bachar. 5, 8), "weil bas Blei bie Stimme angieht." Aber ber Tenfel führte ihnen zu Bemuthe, bag mit feinem Untergange auch bie Bet untergeben murbe; und in ber That fand fich fcon an bem britten Tage feiner Befangenichaft fein - frifchgelegtes Gi mehr im gangt Bubenlande. Darüber faft rathlos, verflebten bie Juben bie Mugen tel Teufele mit Spiegglas, und lieffen ihn wieder laufen. Fabel von einem eingesperrten Teufel findet fich in Rabbi Gliefere Birte, Rap. 45, in Folgendem: Als die Bergeliten bas golbene Ral in ber Wufte gegoffen hatten (2. Doj. 32, 4), murben bie Lippen eines Beben, ber bas Ralb von Bergen gefüßt hatte, ju Golb, und bie Berie ten totteten biefe Golblippenmanner, 3000 an ber Babl. Gott aber fcidte funf (bofc) Engel: Regef, Af, Chema, Dufchchith und Charen, um gang Israel zu vertilgen. Auf Die Furbitte bes Dofes und ber Erzvater, burch gleichzeitige Berufung auf bie Berheißungen Gottes an e (2. Mos. 32, 10—14) rief Gott, nach Pfalm 77 (78), 88, bie ere wier Teufel gurud; für den Charon aber grub Moses eine Grude, weit und tief, wie ein großes Wohnhaus, und sperrte ihn daselbst So oft nun die Israeliten fündigten, sam der Teufel aus seinem je hervor und sperrte seinen Rachen auf, weßhalb er auch Poor E Baar — aussperren) heißt; aber Moses scheuchte ihn jedesmal wem Schem hammphorasch in sein Loch zurud. Nach dem Tode Ke begrub Gott diesen gegenüber von der Grube des Charon Poor, ans 5. Mos. 34, 6 hervorgehen soll. "Wenn also die Israeliten sigen und der Teufel sein Maul aussperrt, um dieselben im Geiste beisen und zu vertilgen, so sieht er das Grab des Woses, sich gesther, dann fürchtet er sich, und kehrt wieder in sein Loch zurud."

Die Inden glauben übrigens felbft an eine endliche Wiederbes ung bes Teufele; Sammaël wird bas: Sam = "Gift" verlieren nur bas: el = Gott behalten. Auch ber 3 eger hara, ber jel bes Todes, wird burch ben Neffias, nach Ifai. 25, 8, übersiben, und wieder ein heiliger Engel werben, wie er vor bem Falle ims war.

Wir muffen, ber Rurze halber, rudfichtlich ber einzelnen, zu bies i ganzen (8.) Rapitel gehörigen Belege aus bem Salmub und ans rabbinischen Schriften auf Eisenmenger felber verweisen. Und nehmen wir von ber Damonologie — Angelologie und Satanalogie: Juben vorläufig Abschieb, indem wir und vorbehalten, am Schluffe fee Auszuges aus Gisenmenger, noch einmal barauf zurud zu fommen.

Im neunten Rapitel wird angezeigt, wie sehr bie istlichen Obrigkeiten von ben Juden verachtet werben; wie es fen verboten sei, einander vor jener zu verklagen; und was von n Eide zu halten sei, welchen ein Jude vor ber christlichen Obsteit schwört. (S. 469-515).

Gifenmenger ftellt zuerft ber Behauptung Calman Bet (-Jübifcher Theriaf, Fol. 1, Col. 2, 1. Rap. Nr. 1), daß die iften, auch nach jübifcher Anschauung, die herrschaft von Gott has und felbe billiger Beise auch über die Juden führen, welche Raifern, Königen, Fürsten und herren allen Gehorsam und Ehr= bt schuldig seien, die Inconsequenz und den Mangel an Aufrichtig= feit entgegen, welche überhaupt aus bem erwähnten Buche biefes Rabti hervorleuchte. Dann weist er auf bas 16. und 17. Rapitel bes I. Theiles feines --entbeckten Jubenthums, aus benen wir S. 127—135 nm einen gedrängten Auszug gegeben, und S. 130. 131 nur in etlichen Beilen angebeutet haben, was insbesonbere hieher gehört. Bir wollen auch hier wieber nur kurz andeuten, wie Eisenmenger die brei Punck in ber Ueberschrift bes eben vor uns liegenden (9.) Rapitels im II. Theile seines Werkes beleuchtet.

Bur Erhartung ber erften Behauptung bringt Gifenmenger, und obiger Ginleitung, eine Stelle aus Dietrich Schwab's -Bubifder Des mantela 1. Thi., 8. Rap. S. 64. 65, in welcher bas außere Benehmen ber Juben gegen bie driftlichen Obrigfeiten aus Bfalm 27 (28), 3 darafterifirt und bagu bemerft wirb, bag "bie driftliche Dbrigteit, welche fe (bie Juben) aus billigen Urfachen nicht wohl leiben mag ober ihnen feinb ift, fie moge aus Furften, ober Grafen, Droften ober Amtleutesbeftehen, ihr: "Refchom" (oben G. 129 sub 17) unb: "Rappors-(oben S. 126) u. f. w. als Ditgift erhalt. Wofern aber bie Dbrigfeit ben Juben fich "gunftig und gewogen" zeigt, fo ift bes Lobens fein Enbe; fie heißt bie "guichtige Dbrigfeit, bie gern Schochab nimmt. und "Behabim lehafbil" = "faft jubifc, jeboch mit Unterfdie-(oben G. 124). Gin anderer Convertit, G. Fr. Brent, führt in fri nem "jubifchen abgeftreiften Schlangenbalg. S. 11. 12, im Aufang bes 3. Rap., eine Rebensart ber Juben an, bie fie im Dunbe fugren, wenn fie von einer Obrigfeit etwa nicht vorgelaffen werben. Sie les tet: Umalchus sodon mehera teakker - "biefes muthwillige Regi ment foll mit ber Burgel ausgerottet werben." Und nach Gbenbemfelben (l. c. im 4. Rap. S. 21) fchreiben es bie Juben nur bem fowahr Glauben an Chriftus, wie ber Achtung vor bem Jubenthume ju, wem irgend eine Berrichaft ben Juben bie Anfieblung auf ihrem Dominim gestattet. hierauf verweist Gifenmenger in bem ventbedten Juben thumen felber auf bas zweite Rapitel bes zweiten Theiles und beffen fprechenben Inhalt, ben wir oben von S. 150-173 auszugs weife gegeben haben. Dann fnupft er hieran bie Bemerfung, baf be Berbote in 2. Dof. 22, 28 und 3. Dof. 19, 14 nur ben vornehmen und gemeinen Jeraeliten im Auge habe, und bag bie Bigeleien und Bortverbrehungen, welche mit ben Benennungen amtlicher Berfond angestellt werben, 3 B. Sochazim = "Bertheiler" statt: Soazim = "Rathe," Copher = "Gottesläugner" statt: Sopher = "Schreiber" (Brent 1. c. S. 8, 2. Rap.), Bené haktelef = "Hundsgesicht" statt: Pené hammélech = "Angesicht bes Königs" (Talmub, Tractat: Avoba fara Fol. 46, Col. 1; Pesista sotatata Fol. 69, Col. 4), genugsam anzeigen, "wie die Juden die christlichen Obrigkeiten verachten." Daß die Juden von Alters her solche Bortwizeleien liebten, haben wir übrigens auch anderwärts schon angebeutet, nemlich S. 81, 84, 117 f., 120, 121, 126.

Bas aber bas "Schochab nehmen- insbefondere betrifft, wols len wir nur folgende Marginalien Gifenmenger's herseben:

- 1. 6. 480: "Sie (bie Juben) beschulbigen auch bie driftlichen Dbrigfeiten, bag fie gern Gefchente annehmen und ben Ungerech: ten - recht geben ... Der gefeierte Rabbi Bechai findet bies burch einen absonderlichen eregetischen Spurfinn (cf. oben G. 211), und gus gleich burch eine feltfame Inversio argumenti aus 1. Dof. 25, 28. Er foließt nemlich aus bem Umftanbe, bag "Ifaat ben Gfau lieb hatte, weil biefer ihm Gefchente (Wildpret) brachte, mit einer Schluffertig= feit, bie ihres Gleichen fucht, baß bie Nach fommen Efau's (oben 6. 127 sub 5) gern Befchente nehmen, und fomit ben Fehler bes -Blindwerdens" (1. Dof. 27, 1 und 5. Dof. 16, 19), vielleicht als einzigen Ueberreft ber "Erftgeburt," welche Gfau aus Lufternheit nach - einem Linfenbrei verkauft hatte (t. Dof. 25, 30), fo fehr fest hiels ten, baß Pfalm 67 (68), 31, nach ber beutschehebraifden Bibel, welche Rabbi Joseph bar Alexander 1677 ju Amfterdam in Folio her: ausgab, recht hat, wenn es bafelbft heißt: "Die fich nicht and erft bewilligen, ale wenn man ihnen Stude Silber gibt," und bag fomit bie "Rachtommen Efau'e" nur von ihrem Furften Sammaël nanzogen," melder nam Berfohnungefefte gleichfalle Bes fcente nimmt. (oben S. 136 - 139). Das alte Riggachon hat mitbin S. 83 nur volltommen recht, wenn es 3fai. 5, 22. 23 auf bie Chriften anwenbet.
- 2. S. 481: "Sie (bie Juben) befennen es auch, baß sie ben Chriften Geschenke geben." So Rabbi Jeschaja: Schené luchoth habberith (Amsterdam. 1653. Fol.; Wilmersborff. 1686. Fol.), Wils mersborfer Ausgabe Fol. 239, Col. 3, wo bas oben S. 124 von

Rabbi Be ch a i (Auslegung b. 5. Buch. Mof. Fol. 42, Col. 4, Particha: Bajischlach) anempsohlene 3. Mittel ber "Geschenken mit ben aubern beiben: "Krieg" und "Gebet" ben "Kindern Csau's gegenührteleichfalls betont wird. Rabbi Be ch a i hat diese breisache Weltlaustefeit übrigens auch noch insbesondere an König histias, bem Senuscherib gegenüber, nachgewiesen aus 2. (4.) Kön. 18, 15; 2. Paraip. 32, 6 und 2. (4.) Kön. 19, 15; ben "Krieg" betreffend, aber meint n. bag er — bereits im hohen Liebe 2, 6 verboten (!) worden.

- 3. S. 482: "Es foll ihnen (ben Juben) fogar befohlen fein, ben "Rindern Cfau's" Gefchente zu geben." Der Beweis hiefur win, nach bem "Beror hammor" Fol. 129, Col. 3, in 5. Mof. 2, 4-6 gelegen; benn Isai. 13, 21. 22 wird unter ben "Kindern Cfau's- maße gebend fein, "bis ber Tag bes Fußtrittes fommt" (Bachar. 14, 4).
- 4. S. 483 : "Sie (bie Juben) geben aber bie Befchente nicht aus gutem Billen." Siefur bringt Gifenmenger aus G. Fr. Brent: "Bubifcher, abgestreifter Schlangenbalg" 3. Rap. S. 12 eine Belegftelle. Sie lautet in etwas veranberter Orthographie, fonft wortlich : "bat ein Jube bei einem Amtmann Etwas ju ichaffen, und ber Jube weiß feine Belegenheit nicht, fo befragt er fich zuvor bei anbern Juben, ob er ein "Baal fcochaba" fei, cas ift: ob er Befchente und Gaben nehme? Mimmt ere, fo hat ber Jute ein gutce Berg (einen guten Muth), fdenti ihm nach ber Wichtigkeit ber Sache, und fagt boch babei: -- Sab' Dir meit folimmes Daffal (all mein Unglud) bamit ... Rimmt aber ber Amb mann bas Wefchent von bem Juben nicht au, fo fagt ber Jube: -- Daf bich ber Choli hannofel (bie fcwere Rrantheit) erftoß! ..., eber municht ihm, bag er "horugaa (ermorbet) werbe, ober fpricht auch: ""rofcho gorer Jehubim .... Gin gottlofer Aengstiger ber 3w ben!" (oben G. 129 sub 17; S. 134 sub 39-41). Dabei municht er ihm, bag er gehenft werbe, wie haman (Efther, 7, 10). Die Juben haben biejes Bort gar (jehr) im Gebrauche, baß fie bie Chriften "" am ana nennen (oben G. 130). 3m 4. Rap. l. c. S. 17. 18 ermahnt Brent eine andere Rebensart ber Juben: ""36 will Dem ein Schona ra (ein bojes, ungludliches Reujahr) fchiden (!), baß er fein folimmes Maffal babei habe! ". Rabbi Bechai ift auch bier wieber ju 5. Mof. 16, 19 mit fublimer Eregeje gur Sand, inbem er: Schocab mit : Schaehu chad erfest = "Er (ber Empfangente) ift eine worben

mit ihm (bem Gebenben)!" Dann bringt er als Parallelstellen Sprüchw. 17, 23; 21, 14; 17, 8 und meint zu der letten, daß "nach der Auslesgung der Rabbinen" "das Geschenk mit einem Steine deshalb verglischen werde, weil bieser überall, wo er hinfällt, (Alles) zertrummert (und fich eine Bahn bricht)."

5. S. 484: "Bie fich bie Juben wegen ihren Gefchenten berahmen ... hieher bezieht Gifenmenger eine Stelle aus Anton Darga= rita, bie in unserer Ausgabe, Quaternion: a III. f., fo lautet: "Bo ein Juben hauß in ainem borff, fleden ac. nuffet bie oberfaitt , Richter, Statichrenber, und alle amptleut, beffelben hauß mer bann anber zwaintig, Dergleichen gefchicht auch, wo phrer vil fennbt, Auch vber folden genuß, fchatt man fpe jumehlen, folch aber bie bas gelt von ben Juben nemen, fterden fy auch vaft inn jrer plindtheit, vrfach, es ift ann fpruch Ofce am 8. "Much fo fy under ben volfern geben mer: ben, wil ich fy versamlen, und fo werben ain wenig ein hoffnung baben, von megen ber gab bie fy ben funigen und berren geben ..., barauf gieben tie Juden felichlich ain troft, und fprechen, ber prophet habe vorhin gefagt, und fie bamit getroft, bas bie funig und herrn bas gelt von hnen nemen werben, und fie alfo belenben laffen, big auff bye gutunfit bree erbichten Dojchiache, folde berumen in fich gar vaft vnberainander, und sprechen, Sphe wyr richten und stellen alle bing mit unferm gelt, nach hnubalt bes obgemelten fpruche, bann wo get nit fo gar geweltig vber uns hielt und gebecht an bifen fpruch und an bie gufagung, bie er vunferen Batter gethan batt, wer es fain wunder bie Chriften brechten vnne alle in bregen tagen omb, bann fp miffen bas mpr pren got gecrentiget, ben felben mit fampt allen the an on glauben, noch alltag verftuchen unnt verfvotten, Doch ichidt es got, baß fy gelt von une nemen, und laffen uns alfo muffig unter inen manblen unnb hanblen. 3ft wol war bas fain fanb ift ber mer vor recht und gericht handlet bann bie Juden, und pringen alle bing binauß, es fen frumb order gerat, Brfach, 3hr vil gelt ic. Dann bas ift bas erft, bas ber Bub thut, wo er vor ainem gericht handlet, erfart er wolcher richter, pfleger, rabtoberr, ain Baal icocheb fen, ein man ber mudt und gabe nem , Wee aber benen bie folche von inen empfa: ben, welcher aber folche von inen nit nimpt, fo nympt er boch jum newen jar, Martine nacht, Sagnacht und an ber firchwenhe ic. gabe und ichente von inen, auch ichendt ber Jube etwann feiner banfin wen, finben, ehnn fcon flainat, auch pringt im ber 3mb eiwenn di hupfch gefchmenb, gibt wms umb halb gelt, mit bifen worten, de et wenfthait fans mire armen Juben wol herein bringen se. Alfo bat & bann ben gutten herren, icon vberwunden, bas er auch ain belltafich gefdlidet hatt, Darumb ift gar bog mit ben Juben garechten, Ce fem aber got feb lob, auch vil gerichtsberren, bie ba folder bing gar mille genbt, welche bie Juben Rofcoim ober topfim (oben C. 129 mi ff und 24) hapffen, bas ift gotlofe ober bofe leut." - Def legt: 3 bengeißela 3. Theil, 5. Rap. ben Juben bei ihren Bufammenthafte folgende Borte in ben Dund : "Bir tonnen bie -- Jonzim, Sorim undlochim mit unferm Schochad meramme fein. ... bas ift: wir Binns Ronigen, Fürften und herren fammt berfelben Rathen mit unfern Go fchenten, Giften und Gaben ihre hellen Augen verblenben, aud fonet wir bamit wohl ausrichten, bag -wir bie nefelos mechalle und w ramme find, ... bas ift, bag wir bie fchelmifchen Chriften verbertet, ausfaugen, martern und betrugen."

- 6. S. 485: "Die Chriften follen fur ben Tribut und bie Gefchente, bie fie befommen, in bie Golle fabren." So wirb im Beret hammor Fol. 44, Col. 2, Parafcha: Bajifchlach bem "gottlefer Ebom", nach Ifai. 34, 5; Dan. 7, 11 (zusammengehalten mit 3. Mef. 9 und Pfalm 19 (20), 4; welch flarer Parallelismus!) prophert.
- 7. S. 486: "Die Juben burfen ("ben Gojines-) tein Geffet ohne Urfache geben." Das ift "Lehre ber Rabbinen- nach bem Colbo, Fol. 109, Col. 1; nach Rabbi Bechai zu 5. Mof. 7, 2; cf. 326 hafata, 1. Theil, 10. Kapitel Nr. 4 und 4. Theil 3. Rapitel Nr. 11; Schplichan aruch, Jore bea Nr. 151. S. 11.

Der jubifchen Beschulbigung gegen bie Chriften: -Es muffe eine bide haut fein, burch welche bas Jubenschmalz nicht bringen, glankt Gisenmenger II. 486 ff. Einiges über bie "Beftechlichteit ber Bebiner" gegenüber ftellen zu muffen, und zwar aus Dietrich Schweb: "Jübischer Deckmantel" 4. Theil, 9. Kap. S. 226 ff. eine schre Bomerkung, ein personliches Erlebniß in Frankfurt und eine posserier Anetbote von einem armen Prager=Juben, welcher in einem Prackt wiber einen Glaubensgenoffen vor bem Rabbi unter bem Mantel feine Fauft nach Art eines vollen Gelbbeutels ballte, und bem Rabbi zuris-

Sehet mich wohl an! Als biefer ihm nun, in ber Hoffnung auf ben vollen Beutel, Recht zusprach und ben Beutel verlangte, zeigte ihm ber pfiiffige Jude die Faust, mit der höhnischen Bemerkung, daß er ihm diese nur dann präsentirt hätte, wosern er nicht zu Recht gekommen wäre! — An dieses Seitenstück hängt Cisenmenger II. 489, als eine Art Doppelspiegel für die Rabbiner, Stellen aus dem Talmud: Tractat Sanhedrin Fol. 130, Col. 1, Nr. 9 in den Biske Tosephöth; Tractat Bava bathra Fol. 9, Col. 2; serner aus rabbinischen Schriften und aus der Widel 5. Mos. 16, 19; 1. Sam. (Kön.) 8, 3; 3sai. 1, 23; 2. Mos. 18, 21 und 23, 8; 3sai. 5, 23, um ihnen zu zeigen, wie auch sie aussehen sollten, und dagegen in der Wirkslicheit oft aussehen.

Bur Beleuchtung bes zweiten Bunctes in bem Thema bes vorliegenben 9. Rapitels zeigt Gifen men ger II. 472-486:

1. aus Coploan aruch, Chofden hammifchpat Dr. 26, bağ es bem Juben verboten ift, einen anbern Juben vor einem -abgottifchen. Richter ober Gerichte ju verflagen, felbft in einer Sache, in welcher nach ieraelitischem Rechte geurtheilt murbe, ober felbft, wenn beibe Theile über ben Richter ober bas Gericht fich verftanbigt hatten. Denn -wer vor biefe (Richter ober Gerichte) geht, um Recht ju finden, ift ein Gottlofer, und thut fo viel, ale wenn er laftern, fluchen und bie Sand wiber bas Gefet Dofie, unferes Lehrere, auf welchem ber Sciebe fei, aufheben murbe . Und in ber Anmertung hiezu heißt es weiter: -Und es fteht in bes (jubifchen) Berichtes Bewalt, einen folchen (Antlager) fo lange in ben Bann ju thun, bis er macht, bag bas abgottifche (Gericht) bie Sand von feinem Gefellen ober Rebenmenfchen abgieht." Bergleiche auch Rabbi Berucham's: Cepher Defcharim (Benedig. 1553. Fol.) Fol. 11, Col. 1; ferner : 3 ab chafafa, 4. Thl Gol. 248, Col. 1, 26. Rap. Rr. 7, wo fast biefelben Worte vortoms men, mit ber einzigen Ausnahme, bag von "Richtern ber Cuthaer" (oben S. 127 sub 3) bie Rebe ift, und im Schluffate noch 2. Dof. 21, 1 betont wird, wie im Talmub, Tractat: Gittin, Fol. 88, Col. 2, wo es heißt: -Allenthalben, wo Du ein Gericht ber Nochrim (S. 128 sub 8) Andeft, ba ift es bir nicht erlaubt, ihnen anzuhangen, wenn icon ihre Rechtsfagungen ben Rechten ber Israeliten gleich finb, wie (2. Dof. 21, 1) gefagt wird: "Diefe find bie Rechtsfagungen, Die bu ihnen porlegen folift. Du folift fie nicht ben Rodrint (3ab daffite: - Co thaern-), auch nicht ben Ibioten vorlegen... Rabbi Bedet erfilet es: Cab haffemach Fol. 21, Col. 4 und Fol. 22, Col. 1, ale cire -fc were Gunben, noch weiel fcmerer, als ber Lobicliage, und ein fo fcmer, wie ein "Raub", wenn ein Jube vor einem Gerichte ba Gofim (6. 128 sub 9) einen Rechtshandel führt; benn er -entheilig ben Ramen bes gebenebeiten Gottes und ehret einen Abgott, und mat, bag biefer geachtet wirb." Bei ber "Entheiligung bes Damens Gotte aber nust bie Buffe nichts und ber Berfohnungetag, - welche boch und bem (Talmub): Tractat Joma (Fol. 86, Gol. 1) bie Gunben tilgen. auf welche bie "Ausrottung" und ber "vierfache Tob bes Gericht-(burch bas Schwert, ben Strang, bie Steinigung und bie Berbrennung) gefest ift. Ein Jube, welcher feinen Glaubenegenoffen vor einem nicht jubifchen Richter vertlagt, erhalt ben Schimpfnamen: - Dofer-; at Juben meiben feinen Umgang, und Riemand fest fich mit ihm gu Di fche, bis er Buffe gethan hat (Seg, "Jubengeifel", 2. Theil, 3. Re gegen Enbe). Der Begriff eines "Dofer" = "Berrather" ift in: 3ab dafafa, 1. Theil, Fol. 46, Col. 2, Rap. 3, Rr. 12, feftgeftelli: "Es gibt zweierlei Doferim; Giner verrath feinen Rebenmann it bie Sand ber Guthaer, bamit er getobtet ober gefchlagen werbe, be Andere verrath feines Rebenmannes Gelb und Gut in Die Sand ter Cuthaer, ober bie Sand Gines, ber Gewalt anthut, ber einem Co thaer gleich ift. Und beibe (Berrather) haben feinen Theil am ewigen Leben. - Mur wenn ber angeflagte Jube fich weigert, vor bem jib fcen Richter zu ericheinen, barf fein Glaubenegenoffe und Anflager w bem Richter ber Gojim fein Recht fuchen (Rabbi Jerucham La Rol. 10, Col. 2); und "wenn bie Abgöttischen bie Oberhand haben und ber Wegner ju machtig ift, ober wenn man burch ieraelitifche Richt bas Seinige vor biefem nicht retten fann: fo foll man ibn querft we bie ieraelitifchen Richter forbern, und wenn er bann nicht fommen will, fo nimmt man von bem (ieraelitifchen) Berichte bie Erlaubnig und er rettet bas Seinige aus ber Sand bes Biberparts burch bie Bericht ber Abgottifchen- (Scholchan aruch l. c. Dr. 25).

2. Eben fo ift es nach bem Talmub: Eractat Bava famms Fol. 113, Col. 2 bem Juden unter ber Strafe bes hochften Banns (Schammatha) verboten, für einen Goj, wiber einen andern Juden Beugnif abzulegen. Und im: Scholdan aruch 1. c. Dr. 28. §. 3) fieht bieber bezüglich : "Benn ein Abgottischer an einen Bergeliten Etwas for: beet, und ein anderer Beraelite hat Wiffenfchaft bavon, fo bag er bem Abgottifden gegen ben Braeliten Beugniß geben tonnte, und es ift fonft fein Beuge auffer bemfelben, und ber Abgottifche begehrt von ibm, an einem Dete, wo die Abgottifchen Jemand auf Gines Beugen Ausfage gu verbammen pflegen, bag er ihm Beugnif geben foll, fo ift es verboten ihm Beugniß ju geben. Wenn er aber Beugniß gibt, fo wird er in ben boditen Bann gethan, welcher Coammatha genannt wird. - Und im: 3 ore bea, Dr. 334, §. 43, Fol. 306, Gol. 1, beißt es : "Benn Giner bei bem Gerichte ber Abgottifchen wiber einen 36s raeliten Beugniß gibt, und burch fein unbehöriges Beugniß jumegen bringt, bag biefer fein Gelb berausgeben muß: fo wirb er fo lang in ben (geringften) Bann gethan, welcher Ribbui beift, bie bag er es wieder gibt." Dagegen macht Bonaventura Dayer "Jubenthum" S. 355 und 357 aufmertfam, bag vor bem ieraelitifchen Richter nur mei ober mehrere Beugen gelten, nicht Giner, und fahrt bann fort: -Selbft in ber Sache eines Chriften gegen einen Beraeliten muß ber Bube gegen feinen Glaubenegenoffen ale Beuge auftreten, wenn ber Chrift neben ihm noch einen anbern hebraischen Beugen beibringen fann, weil er, ale einzelner Beuge, gegen fein Gefet (5. Dof 19, 15) fich vergeben murbe. - - Die begten ieraelitifchen Gelehrten fagen, baß bie Beraeliten einen Beben, ber einer fremben Religion angehort, vor Gericht wie einen ber Ihrigen betrachten und behandeln follen (3of. Raro: Chofden Diepat, Abichnitt 28, S. 3)."

Für den dritten Punkt in der Ueberschrift diefes (9.) Kapitels — den Judeneid betreffend — bringt Eisenmenger II. 489—515 folgende Marginalien:

1. S. 489: "Die Juben find verbachtig, baß fie falfch foworen, weil fie am Berfohnungstage (Jom Rippur) einander von den Eiden lossprechen." — S. 490. ff. "Wie eine folche Entbins bung geschehe."

Gier tommt "ber Anfang und Name eines jubifchen Gebetes:
-Col-Ribre- jur Sprache, welches in einem fehr übeln Rufe fteht,
und ben Juben viele Berfolgungen jugezogen hat, indem von vielen Belehrten behauptet wurde, baffelbe fei fur ben Israeliten eine öffentliche

feierliche Gutheißung bes Reineibes." Dit biefen Borten leitet Dr. Saneberg ben gleichnamigen Artifel im -Freiburger Airchenlerb fon- (2. Band, S. 677 f.) ein, und wir bringen benselben theils zum beffern Berftändnisse ber vorliegenden Frage, theils der Unparteilichteit halber, nach seinem ganzen Bortlaute. Dr. Haneberg fährt nemlich so sort: -Um über diese schwere Anklage urtheilen zu können, muffen wir vor Allem das Gebet selbst auführen. Benn die Gemeinde am Bersthnungsabende (b. i. am 9. Tisti, ungefähr — September) in der Sp nagoge versammelt ist, so begeben sich zwei Gelehrte zu dem Borstweger und sprechen mit lauter Stimme: --Rit Bissen Gottes und mit Bissen der Gemeinde in der obern hohen himmlischen Schule und in der untern Schule auf Erden erlauben wir, daß das Gebet in Geselschaft der Uebertreter und Sünder könne verrichtet werden.-- Bormi ber Borsanger die Entbindung mit solgenden Borten bekannt macht:

n» Alle Gelübbe, Berbindungen, Berbannungen, Ausnahmen, Enthaltungen, Berschwörungen, und wie bergleichen Dinge heißen mögen, welche wir von diesem bis auf den kunftigen Ber söhnungstag angesoben, schwören, zusagen und mit welchen wir und verbinden werben, bereuen wir hiemit im Boraus; daher sollen sie hiemit aufgehoben, erlassen, aufgelöst, vernichtet und für ungültig erklärt sein. Un sere Gelübbe sollen keine Gelübbe und un sere Schwüre keine Schwüre sein. CDer Jude. Band VI. Leivzig. 1770. S. 222). Bergleiche hieher auch: Maper, Judenthum S. 373 und, bei uns, S. 276, ben bort vorsindlichen Besath, welchen haneberg wegließ, indem er fortsährt:

Der halbaische Tert (bas Gebet: Col- Nibre ift nemlich und in chalbaischer Sprache ins jubische Ritual aufgenommen) findet fich im Machfor (ed. heibenheim. Sulzbach. 1841, Iom fippur S. 9 ff.). Der Wortlaut Dieser Formel spricht allerbings fehr zu. Gunften Derzenigen, welche ber Ansicht find, ber Jube besite hiemit eine allgemeine Lösung aller Eibe, welche er nicht halten wolle. Daher kommen die auffallenden Borschriften für den Judeneib in verschiedenen Gesetzebungen, z. B. im alten Landund Lehenrecht, Rap. 357, bei Goldast Tom. I. F 103, wo angeorde

et wird, bag ber Bube beim Schworen auf einer Schweinshaut fteben foll, Is wenn biefe geeignet mare, bie Glectricitat bes Gibes gewiffermaffen gu foliren! - (Schubt, jub. Derfiv. II. G. 72). Unbermarte mußten e beim Schworen bis an ben Sals ine Baffer treten, ober man legte inen eine Befegrolle, ein Bodehorn, zweierlei Braten, namlich Riner: und Gifcbraten vor u. f. w. Faft überall waren bie Berwunfdunen , welche ber Bube im Gibe auf fich felbft wenbet , wenn er falich bwort, graulich. Bare inbeg bie Behauptung, bag im Col-Ribre gum Boraus bie Gibichwure bes folgenben Jahres vernichtet und aufgehoben rurben, richtig, fo murben auch biefe Borfichtsmaßregeln bem Meineibe ines Juben in feiner Beife vorbeugen tonnen. Um aber über biefen Begenftand ein billiges Urtheil fallen ju fonnen, muffen wir bie aus bentifden Erflarungen bee canonifden Rechtes ber Juben boren, g. B. Irba turim (von Rabbi Jafob ben Afcher. Rrafau. 1615. Fol.), Drach bajim (1. Theil bes Scholdan arud), wo ex professo vom Berfobungetage und bem bort ftatt finbenben Gol = Ribre bie Rebe ift. Da eißt es: ... Diefe Annullirung nust bloß fur bie Belubbefund Comure, selde man von fich felbft gelobt und ichwort, bagegen aber bei folchen Belubben ober Schwuren, welche von einem Rebenmenichen ober von em Gerichte abgenommen werben, haben fie teine Wirfung .... Bon eis ter anbern Seite wird biefe Annullirung in ber allgemein hochge= Tatten Moral des Rabbi Isaaf Abuhab (Menorath ha Maor) bedrankt: -- Es gibt allerbings Falle, wo bie Eibe, ale aus Irrthum iber 3mang gefcheben, null finb. Bu biefem Fall (von 3mang ober lebereilung) funbigt man nicht, wenn Berg und Mund nicht übereinhimmt, indem ber Schworenbe in anderm Sinne rebet und eine an= vere Intention im Bergen hat. Jeboch barf auf feinen Fall eine Schulb jegen irgend Jemand, und wenn es auch ein Gogentiener mare (auf olde Art) weggeleugnet werben. "Bas unfrei geschworen und angest ift, wirb alfo burch eine reservatio mentalis, melche vorausgesett verben tann ober ausbrudlich erwedt wurde, aufgehoben. Wenn ber Bube bei Col-Ribre fur bie Ralle, wo er aus Uebereilung ober aus Bwang ichworen und geloben wird, jum voraus fich bewußt wird, bag defe Sowure null find, fo fann in biefem Bebete nicht mehr gefunden verben , ale eine vorlaufige Beruhigung bee Gewiffene binfichtlich ber Inwendung von ber restrictio mentalis, bie fich nach feiner Moral von felbft verftunde. Gine andere Frage ift bie, ob nicht bas cane nifche Recht ber Juben bie Beftimmung aber ben Begriff von Bwang fo weit ausgebehnt habe, baf bie rentrictie montalis allzuviel Spielraum gewinnt. Da bie grage, d Col-Ribre bem Juben ein Mittel fei, fich aller etwa laftigen Gibe # entledigen, naturlich fur ben Sandel und Bertehr von ber größten Be beutung ift, fo fallt es nicht auf, bag barüber fehr viel gefchriein wurde. Der gange Begenftanb ift aber von brei Gelehrten erfchift: 1. Gifenmenger, entb. Jubenth. H. Thl. G. 489 ff., wo, wie go wöhnlich bei ihm, richtige Citate fcief und unbillig am gewendet werben, um aus ben Juben mahre Zenfel ju maden; 2. Soubt, jubifche Mertwarbigfeiten. II. 6. 68 ff., mis an Details aus ber mobernen Birflichfeit; 3. Bobenfas, finf. Berfaffung ber Juben, in ber vortrefflichen Abhandlung uber ben 30 beneid (II. Theil G. 354 - 386), ber billigfte Beurtheiler ber meunn Juben (f. bie Artifel: Gib ber Juben, Reservatio mentalis und Brritation)."

So weit Sane berg. Der von ihm angerufene Artitel: - 6 ber Juben- im -Freibneger Rirchenleriton- (3. Band S. 469 ff.), wie Stord, zeigt bie Beiligfeit und Burbe, bie ethifche Seite bes & bes nach bem mofaifchen Gefege und ben Propheten; beutet bann tm auf bie Gefchichte und bie Ceremonie bes Gibes bei ben Juben fie und fahrt 6. 471 fo fort: -Die thalmubifchen Sagungen iber ben Gib faffen benfelben niehr von ber Seite bee Rechtes auf, und be fcranten fich faft nur auf feine juribifche Rraft und feine Rechtegiltig feit, in ichwierigen Fallen, befonbere mas Schulbforberungen und Bel angelegenheiten anbetrifft, zu enticheiben. Wie weit manche biefet Befegeelehrer von ber biblifchen Lehre über bie hochheit lige Bebeutung bee Gibes abgewichen finb, bezeugt bie Anficht bes gefeierten Daimonibes und Anberer, bas mafn Dorbern, Raubern, Bolleinnehmern u. f. w. falfot Gibe fdmoren burfe, wenn man auf feine anbere Beife aus ihrer Bewalt entrinnen fann; bag ber Schworenbe fich zwar im Alb gemeinen Dasfelbe benfen muffe, was er fagt, aber boch im Speci ellen etwas gang Anberes meinen fonne, als was er be fowort; bag ber Jube nicht verbunben fei, vor ben Benoffen

ines anbern Glaubene bie Babrheit gu befdworen, wenn aburch einem ber Seinigen Schaben erwachsen tonne (vergleiche Raber "Jubenthum. G. 370). Doch haben fich gegen folch umwuriges Streben, burch Sintanfegung bee Bottlichen und Beringachtung es Beiligen feinen Bortheil ju erringen , von jeher beffere Stimmen n Bubenthume vernehmen laffen. Ehe baber gefdworen wirb, ift ber tabbiner perpflichtet, auf bie religiofe Burbe und bie bebeutenbe Bich. gfeit bes Gibes, auf ten Frevel bes Meineibes und bie Gottesläfterung es falfden Schwures aufmertfam ju machen. Beim Ablegen bee Gies felbft nuß ber Schworente, meift mit bem Tobtenfleibe angethan, t feiner Sand eine Gefegeerolle halten, mabrent bei bem erften Schwur nes anerfannt frommen Juben bie Beruhrung ber Phylafterien, jener nit Bibelftellen beidriebenen Bergamentftreifen, genügt. Die Borichlage es Rabbinen 3of. Raro, fcmarge Rergen angugunben und im Augene lide, wo ber Gib geleiftet wirb, wieber auszulofchen, eine Tobtenbahre ufauftellen, einen mit guft gefüllten Chlauch vorzulegen, ber, wenn er urchftochen wirb, fogleich jufammenfturgt, um bie gottliche Strafe bee Reineibes zu verfinnbilben, find von ber heutigen Braris nicht anenommen.«

Bonaventura Daber, auf welchen bas eben vorgebrachte Citat beruft, behandelt in feinem: "Judenthum" ben Gib (ber Juden) on E. 358-376. Er bringt juvorterft 5. Dof. 6, 13; 1. Dof. 24, 1. 8; Sofea 4, 2. 3; Bachar. 5, 4, um bie Beiligfeit bes Gites bargubun; bann fommt er (bei bem Gibesceremoniel) auf bie ermannten Borfchlage Jof. Raro's (Chofchen Dierat Abichn. 87, S. 15), und veist auf die Beranlaffung gu ber, von ten bei einem Gite anwefenven Juben ausgehenben, Bermarnung vor bem falfchen Gibe. "Es maren nemlich) einmal zwei Juben vor Gericht gefommen, von benen ber Bine ben Anbern ale feinen Schuldner anflagte; biefer aber laugnete, is ju fein. Es fant jum Schwure; ber Angeflagte follte auf bie funf Bider Dofie fchworen. Bahrend er baber biefe in ben Ganben hielt, gab te feinen Stod bem Rlager, um ihn ju halten, bis er gefchworen. Der Ridger , welcher über ben falfchen Gib feines Schuldners erbost mar, warf in feinem Unmuthe ben Stod gur Erbe, und fiehe! biefer gerbrach und eine Menge Gelbftude rollten auf bem Boben herum. Die Unterfuchung zeigte, bag ber Schulbner bas vom Rlager entlehnte Gelb

## 272

in feinem Stode verbarg, und fo ohne Bebenfen foworen au birfin glaubte, weil er ja mabrend bes Comures in' ber That von feinen Glaubiger Richts in Sanben hatte. Diefe Gefdicte ereignete fic m ter bem ausgezeichneten Talmubiften Raba." Maber geigt ferne, baß in bem Talmub: Tractat Schebuoth, Fol. 29, -ben Miagern foger tie Strafe ber Berfcneibung ber Ceele angebrobt fei, wenn fie, wi fenb, bag ber Angeflagte falfc foworen werbe, es bennoch geflatte, bağ er fdmort .. 3m weitern Berlaufe feiner Abhandlung macht Raper auf bie brei Abftufungen bes Judeneibes aufmertfam. Diefe find: 1. bet biblifche Gib, welcher nur wegen eines beweglichen Gutes im Bo the von wenigftens zwei Stud Silber und bei feftebenber Bahl de bestimmbarem Dage bes Begenstanbes geforbert unb geleiftet weitet barf, wofern ber Schulbner bie Schulb nicht gang ablaugnet (St mub: Tractat Rethubeth Fol. 18, und an vielen anbern Stelle bes Talmub. Chofchen Diepat, Abschnitt 87, S. 1), ober wofern ber Glaubiger ber Ablaugnung gegenüber Ginen Belaftungezeugen bi bringen fann, ba auf bie Aussage zweier Beugen bie Ablaugung eine vergebliche ift; endlich wofern bezüglich eines in Aufbewahrent übernommenen, aber burch ein unvermeibliches und unverfit bares Unglud verlorenen Gutes, nach bem Urtheile bes Richters, ben Aufbemahrer aufgetragen werben muß, fich von ber allfalligen Gorgle figfeit in Betreff biefes Gutes burch einen Gib gewiffenhaft ju reim gen, weil bas Unvermeibbare und Unverhntbare bes Ungludes wif anbere conftatirt werben fann, wo bann bie Gibesweigerung bes bewahrere ber Schulbhaftigfeit gleich geachtet, und biefer jum Grief verhalten wirb. Benn aber ber Streit eines Rnechtes, ober eines Gelb wechfels halber angefangen wirb, ober wenn bas Beiligthum an 30 mand eine Forberung ftellt, fo ift bie Reinigung burch ben (biblifden) Eib nicht zuläffig. Gin biblifcher Gib barf ferner vom Schulbner nicht geforbert werben, wenn biefer nur ju einem Theile ber Schulb fic be fennt, und biefe Theilsumme, unter gleichzeitiger Ramhaftmachung ber felben, bem Glaubiger fogleich auch einhandigt. 2. Der Gib ber Riff nah, angeordnet im Jahre 140 n. Chr., ift a. bei Belbforberungen anwenbbar, auf bie man aus gerechten Grunben Anspruch machen ju tie nen überzeugt ift ; b. beiberfeitig im gegrundeten Diftrauen ober 3meifel gegen bie Reblichfeit, Buverlaffigfeit ober Chrlichfeit eines Antern. Rof ber Grundanicauung ad a. muß, wenn ber Schuldner als Befebes. übertreter gum Gibe nicht zugelaffen werben barf, ber Glaubiger feine rechtmaffigen Anfpruche eiblich beftatigen. Gbenfo ber Taglobner ober Sandwerfer, am Arbeitetage felber, feinen Anfpruch auf ben noch nicht empfangenen Lohn gegen allfällige Ginwenbungen bes Arbeitgebers; ber eigenmachtig und beimlich Gepfanbete bas Buviel ber Bfanbung; ber Dighanbelte bie in einem Bergelitenhaufe erlittene, burch Beugen nicht nadweisbare Dighandlung; ber Glaubiger feine auf einen gefdriebenen Schulbichein etwa noch reftirenbe und auf biefem nicht angemerfte Forberung (und zwar felbit gegen Ginen Beugen bes Wegentheile), ober fein Recht auf ein ihm icon jugefprochenes, mittlerweile aber an einen Dritten veraugertes Pfant, ober feinen Anfpruch auf eine von einem mittlerweile Berftorbenen noch nicht getilgte Anweisung, ober fein Recht auf eine Forberung an einen Abmefenben, behufe ber Liquibirung bieer Schulb; endlich bie Baifen bes Blaubigere gegen bie Baifen bes Schuldnere auf Grundlage einer noch nicht eingelosten, und burch ent= aftenbe Beugen etwa nicht entfrafteten Anweifung. Bur Befeitigung eines etwaigen Distrauens ober Zweifels wegen allfälliger Uebervortheilung ober Beruntreuung bei einem gemeinschaftlichen Befchafte fann Gin Gefellichafter ben Andern jum Reinigungseibe verhalten; eben fo ber Gigenthumer eines Grunbftudes ben gegen einen Theil bes Ertrages aufgenommenen Bearbeiter besfelben; ber Beichafteberr ben Bes idafteführer; bie hinterlaffenen Rinber eines Gefchaftemannes ben Bruber ic. aus ihrer Ditte, welcher bas ererbte Wefchaft fortfubrt.

Endlich gehört noch hieher ber talmubiftische Gib, so gekannt, weil er, über bas diesfällige biblische Geseth hinaus, von ben
Talmubiften auch bem Alles gerabezu Läugnenden auferlegt wird, selbst
benn bieser als ein eifriger Besolger des Gesets befannt ist; die Berpflichtung zu diesem Schwure ift nicht so unbedingt, und die dabei zu
berückschichtigenden Ceremonien sind nicht so seierlich, wie bei dem biblissen Eide (ber Schwörende braucht die fünf Bücher Mosse weder in
ben Sanden zu halten, noch zu berühren). Aber die Folgen und Strassen bes Meineides bleiben auch in diesem Falle dieselben. Die einsache Richtannahme des biblischen Eides hat die Schuldigerstärung, die Berweigerung des Eides der Mischn oder der Talmubisten einen 30tägis
gen Bann zur Folge; die Zurückschung des Eides auf den Ankläger

in feinem Stode verbarg, und fo ohne Bebenten foworen an barfen glaubte, weil er ja mahrend bes Schwures in' ber That von feinen Glaubiger Richts in Sanden hatte. Diese Gefchichte ereignete fic us ter bem ausgezeichneten Salmubiften Raba." Daber zeigt ferner, baß in bem Talmub: Tractat Schebuoth, Fol. 39, "ben Rlagern foger tie Strafe ber Berfchneibung ber Ceele angebroht fei, wenn fie, we fenb, bag ber Angeflagte falfc fomoren werbe, es bennoch geftatten, bağ er fdmort." 3m weitern Berlaufe feiner Abhandlung macht Mayer auf die brei Abftufungen bes Jubeneibes aufmertfam. Diefe find: 1. bet biblifche Gib, welcher nur wegen eines beweglichen Gutes im Ber the von wenigstens zwei Stud Silber und bei feftftebenber Babl che bestimmbarem Rage bes Gegenstandes geforbert und geleiftet werben barf, wofern ber Schulbner bie Schulb nicht gang ablaugnet (Tab mub: Tractat Rethubeth Fol. 18, und an vielen anbern Steller bes Talmub. Chofchen Diepat, Abichnitt 87, S. 1), ober wofern ber Glaubiger ber Ablaugnung gegenüber Ginen Belaftungezeugen bei bringen fann, ba auf bie Ausfage gweier Beugen bie Ablaugung eine vergebliche ift; endlich wofern bezüglich eines in Aufbewahrung übernommenen, aber burch ein unvermeibliches und unverhat bares Unglud verlorenen Gutes, nach bem Urtheile bes Richters, ben Aufbewahrer aufgetragen werben muß, fich von ber allfälligen Sorgle figfeit in Betreff biefes Butes burch einen Gib gewiffenhaft ju reini gen, weil bas Unvermeibbare und Unverhutbare bes Ungludes nicht anders conftatirt werben fann, wo bann bie Gibesweigerung bes auf bewahrers ber Schulbhaftigfeit gleich geachtet, und biefer gum Erfat verhalten wirb. Benn aber ber Streit eines Rnechtes, ober eines Gelbe wechsels halber angefangen wirb, ober wenn bas Beiligthum an 3e mand eine Forberung ftellt, fo ift bie Reinigung burch ben (biblifden) Gib nicht gulaffig. Gin biblifcher Gib barf ferner vom Soulbner nicht geforbert werben, wenn biefer nur ju einem Theile ber Schulb fich ber fennt, und biefe Theilfumme, unter gleichzeitiger Ramhaftmachung bet felben, bem Glaubiger fogleich auch einhandigt. 2. Der Gib ber Rifd nah, angeordnet im Jahre 140 n. Chr., ift a. bei Belbforberungen anwenbbar, auf bie man aus gerechten Grunden Anspruch machen ju tou nen überzeugt ift; b. beiberfeitig im gegrundeten Diftrauen ober 3weifel gegen bie Reblichfeit, Buverlaffigfeit ober Chrlichfeit eines Antern. Rad

er Gruntanicauung ad a. muß, wenn ber Schulbner ale Befetes. bertreter jum Gibe nicht jugelaffen werben barf, ber Glaubiger feine echtmaffigen Anfpruche eiblich bestätigen. Ebenfo ber Taglohner ober jandwerter, am Arbeitstage felber, feinen Anfpruch auf ben noch nicht mpfangenen Cohn gegen allfällige Ginwenbungen bes Arbeitgebere; ber igenmachtig und beimlich Gepfanbete bas Buviel ber Bfanbung; ber Riffanbelte bie in einem Jeraelitenhaufe erlittene, burch Beugen nicht adweisbare Dighandlung; ber Glaubiger feine auf einen gefdriebenen Soulbichein etwa noch restirenbe und auf biefem nicht angemerkte Forerung (und zwar felbit gegen Ginen Beugen bes Wegentheile), ober in Recht auf ein ihm ichon jugesprochenes, mittlerweile aber an einen britten veraußertes Bfand, ober feinen Anfpruch auf eine von einem tittlerweile Berftorbenen noch nicht getilgte Anweisung, ober fein Recht uf eine Forberung an einen Abwefenden, behufe ber Liquidirung bien Schuld; endlich die Baifen bes Glaubigers gegen die Baifen bes 5chuldnere auf Brundlage einer noch nicht eingelosten, und burch ent= aftenbe Beugen etwa nicht entfrafteten Auweifung Bur Befeitigung ines etwaigen Diftrauens ober Zweifels megen allfälliger Uebervorbeilung ober Beruntreuung bei einem gemeinschaftlichen Befchafte fann fin Gefellichafter ben Anbern zum Reinigungeeite verhalten; eben fo er Eigenthumer eines Grundftudes ben gegen einen Theil bes Ertraes aufgenommenen Bearbeiter besfelben; ber Beichafteberr ben Bedafteführer; bie binterlaffenen Rinder eines Beschaftemannes ben Bruer ic. aus ihrer Mitte, welcher bas ererbte Befchaft fortführt.

Endlich gehört noch hieher ber talmubistische Gib, so gestannt, weil er, über bas diesfällige biblische Gefet hinaus, von ben talmubisten auch bem Alles geradezu Läugnenden auferlegt wird, selbst senn bieser als ein eifriger Befolger des Gesetzes bekannt ist; die Versstäckung zu diesem Schwure ist nicht so unbedingt, und die dabei zu erücksichtigenden Geremonien sind nicht so seierlich, wie bei dem biblischen Eide (ber Schwörende braucht die fünf Bücher Moss weder in en handen zu halten, noch zu berühren). Aber die Folgen und Strazen des Meineides bleiben auch in diesem Falle dieselben. Die einsache Richtannahme des biblischen Eides hat die Schuldigerstärung, die Verzweigerung des Eides der Mischna oder der Talmudisten einen 30tägie zu Bann zur Folge; die Zurückschung des Eides auf den Ankläger

macht im Falle ber Annahme ben Geflagten, im Falle ber Richten nahme ben Antläger fachfällig. Beim biblifchen Gibe ift bie Anrufung bes Namens Gottes wesentlich; bei ben anbern genügt bie Selbstwer fluchung ober ein fraftiges Amen auf ben Fluch für ben Fall bes sein schein Gibes ober ber Eibkröchteit. Ein Angeflagter, ber ein Gestelltebertreter ift, kann sich burch ben biblischen Eib nicht rechtserigen; nach ber Mischah muß baher ber Kläger schwören, um Jenen sachfälig wachen. Können beibe, nemlich Kläger und Geklagter, wegen Gestelltetretung zum biblischen Eibe nicht zugelassen werben, so bleibt ben Kläger bennoch in seinem Rechte; nach Anbern aber hatten sich bie Parteien in bie streitige Sache zu theilen.

Rach biefen, hier auszugeweife gegebenen, Borbemertungen fafri Da aper S. 370 f. wörtlich fo fort:

"Die israelitischen Gesethehrer erlauben ben Ihrigen nicht bie Rothluge, gegen 3. Mof. 19, 11 und Pfalm 100 (191), 7 im bebr. Terte 1), sonbern auch einen betrüglichen Gib, wenn fie fic baburd ven

<sup>1)</sup> Daber bemertt S. 375 ju biefen biblifchen Ctellen: -Bie aberall, f haben auch bei biefem Berbote bie Talmubiften theils noch mehr befchrantete. theils auch bas Befet milbernbe Bufate gemacht. In Ginem Falle ift es wie lich nach ihrer Anficht erlaubt, bie Unmahrheit gu reben, und gmar bann, wen burch bie Luge Diemanben nicht nur tein Schaben gefdieft fonbern wenn man, fo weit bie menfolice Bernunft reidt, vop herfehen tann, bağ burd eine folde Luge Butes geftiftet werbe Befonders bann ift Luge ober Berbrehung ber Bahrheit burdans feine Sunbe, wenn baburch Friebe und Ginigfeit bewahrt werten tann (wofern wie lich burch Unterlaffung biefer Luge wirflich Uneinigfeit entftunbe). Gott felle. fagen fie, habe biefe Rothluge fanttionirt, wie flar aus ber Bibel bervorgefe: -- Und es lacte Gara in ihrem Inneru und bachte: Rachbem ich alt gewerten, murbe mir noch Bobiluft und mein Gerrift alt? Und ber Gert frad # Abraham: Barum boch lachte Sara und bentt: Goll ich auch wirtlich get ren? und ich bin ja alt?-- (1. Dof. 18, 12. 13). Der Engel hat Bier, mit wir feben, bie Borte ber Cara umgefehrt, inbem jene fprach, Abrahamfe alt, er aber biefes bann von ihr fagte. Diefes that er nach ber Meinung ber Salmubiften befregen, um ben Abraham nicht gegen fein Beib aufgubringen. - Bir wollen zu biefer eben fo muffigen, ale lacherlichen, übrigens in huntet anbern eregetifchen Fallen fiets wiebertehrenben, rabbinifchen Beitheit, bie mit einmal ben einfachften Regeln einer verftanbesgefunben Eregefe entfpricht, and ftillfdweigen, wie Da ber, und bafur, aus purer Borliebe, eben fo, wie er,- Mie unpartheiffch ju behanteln- (Borrebe IV.), nicht verfdweigen, wie er La

nem großen Uebel befreien fonnen. Maimonibes fagt ausbrudlich, bag ian Dorbern, Raubern, Bolleinnehmern ') oc. faliche Gite ichworen ürfe, wenn man auf feine andere Beife aus ihrer Gewalt zu entfome ien hoffen tann. Diefe Gibe follen jeboch fo eingerichtet fein, bag ber dworenbe im Allgemeinen fich gwar Dasfelbe benft, mas er fagt, aber och im Speciellen etwas gang Anberes meint, ale was er beschwort. Benn g. B. ber Bolleinnehmer ben Juben fragt, ob er Tabad mit fich ibre, fo fann biefer ichworen, wenn er gleich eine große Quantitat farinas ic. bei fich bat; benn ber Ginnehmer fragte ibn ja nicht, ob Barinas, fonbern nur ob er Tabat bei fich habe. Rach aubern jubi= hen Schriften ift aber nicht einmal biefe Borficht nothig, fonbern wenn ian fich genothigt fieht, einen falfden Gib gu fcmoren, um einer groen Befahr ju entgeben, fo fann man es ohne Bebenfen thun, benn in folder Gib ift fur nichte ju achten. Ja, bierin geben Gis ige fo weit, bag fie fagen, ber Inbe fei nicht verbunden, por ben Wes offen eines anbern Glaubens bie Bahrheit gu befchworen, wenn baard einem ber 3brigen Chaben ermachfen fonnte, obwohl in anbern luchern wieber gejagt wirb, bag auch Anbereglaubigen ber gefcmo: me Gib fo gemiffenhaft gehalten werben muffe, ale ben Beraeliten felbft. nt aus Dem, was bie Bibel bieruber fdreibt, muß man fogar annehe ien, bag ber faliche Gib, wenn man ihn bem Unbereglaubigen fcmort, ne viel großere Gunbe fei, ale wenn er gegen einen Beraeliten abgegt wirb, weil baburch bie Bahrheit Gottes verlaugnet und ber Dame tottes entweiht und gelaftert wird " Sier verweist Daper auf Gjed. 7, 16. 18; bann geht er (G. 371) auf bie Borfichtsmaßregeln gegen u Deineit, fo wie auf bie "Gebrauche uber, unter welchen bie 36raiten fich von ihren Giben entbinben, b. h. von ber Berpflichtung, fie gu fullen, befreien fonnen." Sier muß guvorberft gwifden ben -in eigener ngelegenheit und ohne Betheiligung eines Anberna gefchworenen Giben

forriabrt: "Die begludent bie Bahrheiteliebe für jeben Menfchen fet, wie viel Gnabe und Segen fie zuwege bringe, fprechen bie Talmubiften mehrmals aus und führen gum Beweise ihrer Behauptung eine Geschichte an." Diese finbet sich Talmub: Tractat Sanbebrin Fol. 97.

<sup>1) -</sup>Unter Bolleinnehmern muß man nach Maimonibes in biefem Salle Leute verfieben, bie bei Eintreibung ber gepachteten Bolle bie gefehmäffige Care überichreiten.. Mager I. o. S. 370 in ber Anmerfung.

(Gelübben), und folden, "bei benen Anbere mitbetheiligt find," mit terschieben werben. Bei Beiben ift eine "Lossprechung" — Anflosung möglich, wenn die Erfällung des Eides mit so vielen Unannehmlichten verbunden ift, daß der Eidesgebundene, bei gehöriger Renntnis der Lettern, nicht geschworen hatte, oder wenn die Rothnebigkeit einen "Austosung" bringlich erscheint, und beim Bestande des Eides ein und größeres Uebel zu befürchten ware. Die "Austösung" muß von dem gelehrteften Juden jener Gemeinde, in welchem der Eidesgebundene lett, also von dem Rabbiner, oder, im Abgange eines solchen, von deri megelehrten aber frommen Juden ausgesprochen werden. "Benn aber der Eid, von dem Jemand entbunden zu werden wünscht, in einer Sache abgelegt worden ist, wobei Andere mitbetheiligt find, so muffen and biese vor dem Rabbiner erscheinen; denn ohne ihre Einwilligung darf er (den Eidesgebundenen) von der Berpflichtung, seinen Eid zu halten, nicht befreien." Hierauf fährt Maher S. 372 f. fort:

"Die merkwurdigste Art ber Lossprechung von Eiben ift gemistiene, welche am Berfohnungstage in ber Synagoge vorgenommen wird. Die verkehrten Ansichten, welche hierüber bei Ungelehrten nicht blos, sonbern selbst bei sachfundigen Mannern herrschen, veranlasen uns diesen Gegenstand etwas weitläufiger zu besprechen. — Wenn an Berfohnungstage ber heilige Schrant geöffnet ift, so beginnt ber Brefanger bas sogenannte Kol Nibre ober Lossprechungsgebet, besten Inhalt beiläufig solgenber ift: "Alle Gelübbe, u. s. w.-- (wie oben S. 268 aus dem Artifel: Col Nibre des Freiburger Kichen Berions"; nur mit dem Beisage: "welche wir im verwichenen Jahr bis zu diesem Verschungstage gemacht haben, und alle jene, die wir von diesem bis zum künftigen Berschungstage angeloben, u. s. w.--).

Maper gibt zu bem Wortlaute biefes Gebetes folgende Anner fung (S. 373): "Wir haben biefe Formel gegeben, wie man fich ifen heut zu Tage noch in ben meisten Jubengemeinden bebient, obicon ber widerfinnige Bufat: ""alle jene Gelübbe, die wir vom vergangenen Berföhnungstage bis zu diesem gemacht haben, sollen aufgehoben sein, "erft im Anfange des Mittelalters gemacht wurde, und als überfitse und finnlos mit Recht von vielen Juden bereits verworfen worden if-

-Diefes Gebetes wegen halt man von Seite ber Chriften bie 3startiten nicht felten fur Leute, Die besonders Andersglaubigen ofme

Bebenfen eine jebe Sache, ein jebes Beriprechen gu beichworen bereit feien, nie aber baran badten, biefelben auch gu erfullen, ba fie ja von ber Bflicht, Diefes gu thun, icon gleich mit bem beginnenben 3abre entbunden murben. Bie verberblich biefe Deinung ift, wie fie gerabegu ben Beraeliten bie icanblichfte Gotteslafterung gur Laft legt, und mit welchem Unrechte fie einer großen Deuge von Menichen allen Glauben entgiebt, brauchen wir nicht ju zeigen; um fo mehr aber ift es unfere Bflicht, nachzuweisen, bag fie von Grund aus falfch ift, und bag man bei einiger Renntniß ber beffern bebraifchen Schriften unmöglich ein foldes Urtheil fallen fann. Coon ber einzige Umftanb, bag bei ber Lofung von ber Binbefraft bee Gibes immer auch bie betreffenbe Bartei anwefent fein muß, zeigt, wie falich bie Unficht fei, bas angeführte Rol Ribregebet begiehe fich auf alle Schwure ohne Ausnahme. Denn wenn biefes mahr ift, fo muffen ja bie Berfonen, mit benen man etwa im tommenben Jahre in einen Rechtebanbel verfnupft werben mochte, am Beriohnungstag icon im Boraus jugegen fein, weil ohne fie bie Bofung nicht gefchehen fann, ober wenigstens feine Biltigfeit bat. -(Und ba) wird es bem Bergeliten mohl unmöglich fein, feine Begner, mit benen er im eben begonnenen Jahre in Conflict gerathen fann, gleich im Anfange gufammen ju rufen, um ihnen gu fagen, bag er burdaus nicht gefonnen fei, bie Gibe, bie er ihnen elma fcmoren murbe, ju halten. Das Rot Mibregebet hanbelt (ferner) nur von Belubben, Berlobungen sc. Es find alfo blos jene Gibe , wenn man fie anbere fo nennen barf, ju verfteben, bei welchen Diemanb anbere betheiligt ift ale bie Berfon, welche geschworen hat; ferner aber auch alle Belubbe und Berfprechungen, bie man Gott gemacht. Der Berfohnunge: tag ift bestimmt jur Gubne und Reinigung von allen jenen Gunben und Bergehungen, beren man fich gegen Gott ichulbig gemacht. Unter biefe Rlaffe geboren aber auch bie Belubbe, bie man Gott ge= macht, und welche man fich auferlegt hat - Der Denich ift vorguglich im Unglud und in fritischen Lagen geneigt, Belubbe gu machen, beren Erfullung gar nicht bei ihm fieht. Wenn wir ferner miffen, bag im Jubenthume bie Betheuerung einer Cache, wobei man fich bes Das mene Jehova bebient, ale ein Schwur angesehen wirb, fo fann man fich leicht vorftellen, in wie viele Gibbruche nothwendig ber Jeraelit fich verwideln mußte, wenn ihm nicht auf irgent eine Beife bie Dogliche

feit gegeben ware, fich von folden unbefonnenen und oft unanofaftebaru Gelübben ju befreien. Gewisheit aber, bas man nemulch wirflich von seinem Gelöbniffe entbunden sei, gibt bas Rol Ribregebet nicht. Es end halt eben nur ben Bumfch, Gott moge jene unanssühremen Geiste, Betheuerungen, Bersprechungen ic., die seinetwegen ober blos allein in unfern Angelegenheiten von uns gemacht worden find, und wenn fe teinem unferer Brüder Schaben und Rachtheil bringen, uicht als solche ansehen, sondern fie uns nachlaffen.

Rachbem wir in bem Boranstehenben auch bei biefer Frage unfere Stellung zu Eisenmenger hinlänglich fundgaben, glauben wir mun um so unverfänglicher anzeigen zu können, wie biefer feine bieffibligen Marginal-Themate burchzusuführen trachtet. Bu ben erften Beiben, bie wir bereits oben S. 267 angeführt haben, bringt er II. 490 zurft ben einschlägigen Absolutionsritus nach bem Prager Mach for I. Fol. 63, Col. 1, welchen wir schon oben S. 268 aus haneber ge Antifel fennen lernten. Der Borsanger spricht bas Col Ribre, in deb baischer Sprache, breimal nacheinander, je mit mehr erhöhter Stimme. Dann folgt bie Stelle: 4. Mos. 15, 26.

Bon biefem Rol Mibre leitet Gifenmenger S. 489 und 191 ben mehr ermahnten "Berbacht" her und beruft fich biebei 6. 491 auf bas Beugniß bes Johannes Somib, ber in feinem Buche: - Fre riger Drachen Gift und wuthiger Ottern Gallen, 6. Buch, 3. Rapitel S. 185. 186, bem Ginwurfe: "Es feien ben Juben allenthalben folife fowere Gibesformeln vorgefdrieben, bag nicht ju glauben fei, baf fe falfch fdworen. baburd begegnet, bag er Dies jugibt, aber jugleich auf bas Col Ribre hinweist, indem er fagt: "Es werben ihnen von ihren Brieftern ober Aelteften alle folche Gibichmare vergeben und burch ifer Bergebung ju nichte gemacht, als wenn fie folde niemals getban: f foworen (beghalb nur) befto freier und frecher, weil ihnen alle auf bal gutunftige Jahr hinaus vergeben werben, fo viel fie nur tonnen und thun mogen. Darum achten fie auch feine Formel, und wenn fie gete mal fchwerer mare, und ber Teufel felbft mit bem gangen bollifden Beere leibhaftig babei ftunbe: benn ihrer Lehrer Bort ift fo machtig und fraftig, wie fie fürgeben und glauben, baf fie Bott von einem Gibe lossprechen tonnen- (!). Ferner bringt Gifenmenger I. c. aus Anton Margarita I. c. Quater on F. I. folgenbe Stelle: "Db ain Jube bas gang jar weber Unbe, lubonus, ober bunbtnus nicht gehalten hette, fo vergencht ime allbie e Rabbi, vnub toft jme alle auff, onb ertenbte fur fain funbe mer, b gu foldem aufflofen haben fy ein groß anbechtig gebet, welches Inibre, beift beutich alle gelubbt, folde ale geidicht barumb e fie mit ben anbprechern, barnach auch beten mugen, un ber Rabi hat fur fbe gebetten, und wiberumb fromm gemacht, wie un bae obgemelbt bet auch vermag." Aus G. Fr. Breng l. c. Rapitel G. 12 führt Gifenmenger folgenbe Stelle an: "3tem von rem Gib betreffent, fo ift ju miffen, bag bie Juben ein fonberlich Be= baben; barin erlauben fie einanber falich ju fcmoren gen ben Gojim, bas ift gegen ben Chriften, und foldes Webet rechen fie mit großer Anbacht . Gben fo macht er auf Burtorf: fuben Coul. Rap. 21, G. 527, 528 aufmerffam, mo es in Betreff Bol Ribre beißt: "Che fie ihre Bebete an biefem abend anfangen, ben bren ber furnemften Rabbinen (nach bem Drach chafim, 2. 619) inn ber Rirchen berumb, unnb fagen offentlich mit beller mme: Bischibhah schel mahelah, ubischibha schel mattah, etc. ift Deinung, Gie ichreben auß vnnb erlauben offentlich ber gangen emein mit einander gu baten, fo wol ben frommen alf ben gotflofen. aß aber folde befto bag gefchehen moge, gehet ber vorfinger ic. un folgt ber Inhalt bes Col Mibre; bann ichreibt Burtorf weiter; nb bag barumb, bag fo wol bie frommen und auffrichtigen, alf bie eineibigen, End und Bundnugbrecher, alle burch einander und mit eins ber, alf ein beilige Gemein, baten und Gott famethafft loben mon. (Derd wie viel auff eines Juben ent, fonberlich geen eim Chriften, gu halten feb.). Rach Gifenmenger's ebrudlicher Bemerfung ift bie eingetlammerte Stelle in Burtorf's las nifcher Ausgabe ber "Synagoga Judaica" meggeblieben. Schluglich ingt Gifenmenger noch ein Gitat in bem 1688 gebruchten Buche: Der verbammliche Jubenfpieß," G. 195, welches bas Gol Ribre ler irrig "Calinbro" genannt) auf "alle Belubbe und Gibe" begieht, ie fie ben Chriften ein ganges Jahr gefdworen, gethan und jugefagt ben ...

Die angezogenen Stellen waren allerbinge geeignet ben "Ber:

ber fo allgemeinen Faffung bes Gol Ribre, bei feinem burftigen Biffen und bei ben anderweitigen jubifchen Aufchauungen vom Chriftenthume und von ber Stellung bes Juben gu bem Chriften, bei ber offentunbi gen und jugeftanbenen Sanction ber Mentalreftrictionen burd alter Rabbiner nie in die Berfuchung gefommen fein, Diefe Abfolutionefer mel auch auf Gibe auszudehnen, welche bie Intereffen eines 3weiten und Dritten, jumal ber Gojim, betrafen? - Dit Rachweisen, wie fte Da b er und andere Jubenfreunde beibringen, ift allerbings bas "ibeale", bas ichriftmäßige "Jubenthum" vielfach gerettet, und bie at gebliche Begrundung eines ober bes anbern, "jubenfeinblichen", Bormer fes aus bem Talmub und anbern rabbinifden Schriften mehr ober minder abgefertigt; aber ift barum und bamit auch fcon ber erfahr bare, ber mirfliche Jube, ber "Jube, wie er leibt und lebt", wie er feit bald zwei Jahrtaufenden bis auf ben heutigen Tag bem Chriften taglis "neue Belegenheit gibt, fich in ber driftlichen Bebulb gu üben,- gerecht fertigt und rein gewaschen? - Deuten nicht vielmehr alle alten Cantelen bei ber Bereibigung eines Juben auf bie allgemeine und tiefgewurzelte Ueberzeugung von feiner vorwiegenben Sinneigung jum fal fchen Gibe und gum Gibbruche? - Laftet nicht auf bem welthiftorifden Juben ber vor: und nachdriftlichen Beit ein von Gott und ben Den fchen ftete neu erhobener Borwurf ber Treubruchigfeit? - In ber That, bie Dagigung, welche wir oben S. 199. 200. 202 an Gifes menger bemerten zu muffen glaubten, hat ihn auch hier nicht verlaffen, wie aus bem Folgenben flar wirb, und Saneberg's bittere Bemerfung, bie wir oben S. 270 brachten, ift hier offenbar weniger am Plage, ale irgent anberemo in Gifenmenger's -entbedten Jubenthum. "

2. S. 492. "Fernere Beschulbigung ber Juben, baß fie falls schwören, weil fie fich vom Eibe burch einen Rabbinen ober brei ge meine Juben entbinden laffen." — "Beweis, baß fie einander von Gelübben und Eiben entbinden." — S. 493. "Beiterer Beweis einer solchen Entbindung." — S. 494. "Ein vornehmer Rabbiner hat vor and bern ben Borzug, eine solche Entbindung zu verrichten." — "Wie eine solche Lossprechung geschehe."

hier belegt Eifenmenger Das, wae wir ichon oben S. 276 in bem Citate aus Daper turg vorführten, aus bem Schulchan

áruch, Joreh bea Rr. 228. §. 1; bem Sepher mizvoth gas bel Fol. 69, Col. 4, und aus Rabbi Bechai: Auslegg. b. 5 Bücher Mos. Fol. 186, Col. 2, wo übrigens diese Eidesentbindung, nach einem Ausspruche des Talmubs selber, Tractat Chagiga, Fol. 10, Col. 1, als -in der Luft schwebend- = nicht schriftmäßig bezeichnet, und auf eine bloße rabbinische Tradition zurückgeführt wird.

3. S. 495. "Gegen obgebachte Beschulbigung fann von ben Juden eingewendet werben, daß das Falschschwören verboten sei." — S. 497. -Und daß es auch verboten sei einem Goi, das ift Christen ober heiden falsch zu schwören." — S. 498. "Bas die Juden weiter zu ihrer Entschuldigung noch vorbringen können." (nemlich, daß es fich hier nicht um Eide, sondern um Gelübbe handle).

Siefur hat Gifenmenger mehrere Belegftellen aus Rabbi Bedai's: - Cab haffemach- und ber oftermahnten -Auslegung ber funf Bucher Mofie .; aus Rabbi Ifaat Abuhaf's : "Menorath hammaor"; aus tem Schylchan aruch, Joreh bea; aus Salman Bevi's: "Jubifder Theriaf"; aus Arba turim, Drach Chajim, beigebracht und im weitern Berlaufe fowohl Salman Bevi's Berufung auf Jofue 2, 12-20; 6, 17-23; 9, 3-27 cf. 5. Dof. 20, 16. 17 ("Bubifcher Theriaf., S. 19, Col. 1, Ray. 3, Mr. 9), ale bae Mahrchen im Jale fut dabafd Fol. 35, Col. 2, Mr. 33 vergemerft, nach welchem, fo oft ein falfcher Gib gefdworen wirb, ber Stein: Even ichatja (Gifenmenger I. 158-161), ber im Abgrunde liegt, von feinem Orte weicht, fo bag bieburch bie gange Erbe mit Waffer überichwemmt marbe, wenn nicht Gott burch ben Engel Bafariel Bulfe fcuffe. Gifenmen= ger lagt alle biefe Ginmande, von benen mir zwei oben G. 269 nach ihrem Bortlaute fennen lernten, in ihrem wohl begrundeten Berthe, fahrt aber nichts besto weniger fort:

4. S. 501. "Dbichon bie Juben fich gebachtermaßen entschuldis gen, fo fint boch andere Ursachen, warum auf ihre Gitschwure nicht viel zu halten fei."

Hiefür zählt er nun folgende Ursachen auf: 1. weil die Juben nach bem Geständnisse ihrer eigenen Rabbinen leicht und falsch zu schwören gewohnt sind. Isaaf Abuhaf (Menorath hammavr Fol. 13, Col. 4, Rap. 1), Aben Esra und Salomon ben Birga (Schésvet Zehud Fol. 64, Col. 2), Bechai (Cab haffemach Fol. 71, Col.

2) gablen bie Reigung ber Beraeliten gum Ralichfdworen mit unter bie Urfachen ber fo langen Dauer bes vierten Golus. Rach Rabbi Bechai (Auslegg. b. 5 Buch. Dof. Fol. 90, Col. 2, Barafcha: 80 jifdma Jethro) gehen übrigens viele Rabbinen über bas zweite Gebot Gottes leicht hinweg, und felbft nach Rabbi Jehuba's: Sopher dafb bim Dr. 613, Fol. 53, Col. 3 wird bie auf die Uebertretung biefet Bebotes 2. Dof. 20, 7 gefette Strafe nur als eine geitliche, in biefer Belt fcon abzubugente aufgefaßt. 2. "Beil ben Juben, nach ihrer Bebe, alle ihre Gunden am Berfohnungetage verziehen werben-, und zwar: "wegen bee Blutes bes Bundes ber Befchneibung Abraham's", ineber fonbere -bie Diffethaten- (avonoth, sedonoth), welche ben Begenfes ber blogen "Brrthumer" (schegagoth) bilben und beghalb mit Borfas, muthwillig und gegen bas beffere Biffen begangen murben, fo bas fe nam Berfohnungetage fo rein und heilig werben, wie bie bienftbaren Engela, fo bag felbft mihr Diberfacher, Sammaël, feine Sunbe ge gen fie aufzubringen vermag., fintemalen es bie Juben -am Berfop nungetage ben bienftbaren Engeln in Allem gleichthun, namentlich im Richteffen und Richttrinfen, im Barfußsein, im Stehen auf ben gafen, im Friedenmachen und Friedenerhalten" (Rabbi Denachem von Re fanat und Rabbi Bechai zu ber Barafcha: Acharémoth aus bem 46. Rapitel ber Birte Rabbi Gliefer). Ja wenn ber Wiberfacher auch noch fo viele Gunben ber Juben in bie eine Bagichale legt, fo legt Gott ihre Berbienfte in bie andere; und mahrend Jener ausgeht, nene Sunben ber Juben herbeiguschleppen, verbirgt Gott bie ichon in ber Bag: fchale liegenden unter fein Burpurfleib, und ber wiedertehrenbe Tenfel findet Berem. 50, 20 und Pfalm 31 (32), 1 an den Juben glangenb bewahrheitet (Jalfut Schimoni Rol. 101, Col. 1. 2 Rr. 32). Bie leicht erreichbar bem Juben bie Gunbenvergebung überhaupt erfceint, haben wir icon oben S. 216 f. aus Gifenmenger angebeutet, auf ben wir auch hier wieber rudfichtlich ber Belege fur biefe .2. Urface-(II. 502-509) verweifen muffen. 3. "Beil bie Rabbinen lehren, baf ein Eib, welcher aus 3mang geschieht, fein Gib fein (Schplaan áruch, Jereh bea, Dr. 232, S. 12 Anmertg., Fol. 199, Col. 1); ferner -bag Jemand ben Gib, ben er mit bem Munbe in gewiffen Fallen fcmort, in feinem herzen und Sinn vernichten fonne. Go tonne man 3. B. einem Morber, einem Bollner, ber ohne Befehl bes Ronigs fieht,

ober mehr nehmen will, als ihm gebuhrt, fcmoren, bag man von bes Ronigs Saufe fet ober tonigliches Eigenthum mit fich fuhre (Sople dan aruch l. c. Rr. 14). Rabbi Jafob Beil: Scheeloth uthes fouvoth = (juriftifche) "Fragen und Antworten" (Benebig. 1549. 4.), foreibt Fol. 25, Col. 2, Rr. 53: "Benn ein Fürft einen Juben einen Gib foworen lagt, bag er nicht aus feinem gande gehen wolle, fo foll er (ber Jube) in feinem Bergen gebenfen: - Beute." Benn aber (ber garft) bemfelben beutlich vorschreibt, bag er niemals fortgeben foll, fo foll er (ber Jube) in feinem Bergen gebenten: -Unter biefem und biefem Borbehalt .-- Und nach bem Scholchan aruch l. c. mare -bie Mebertretung eines (erzwungenen) Gibes- nur bann erlaubt, -wofern ber Abgottifche nichts bavon erführe- ; im entgegengefetten Falle aber mare fie -verboten, wegen ber Entheiligung bes Namens Gottes .. Auch bie Stelle, welche haneberg oben S. 269 aus Rabbi Ifaaf Abuhab eitirt hat, bringt Gifenmenger II. 519. Er behauptet aber nebenbei, bag -bie Juten bie Manier, bie Leute mit einem falfchen Gibe (burch eine Mentalrefiriction) gu betrugen, aus bem Zalmub erlernt haben," und beruft fich babei auf bie wenig erbauliche Mentalrestriction, burch welche Rabbi Affiva ben Chebruch einer Bohnenverfauferin herausgeloct haben foll, nach Tractat Calla Fol. 18, Col 2 (cf. Gifenmenger 1. 108. 109 1); ferner auf bie Mentalreftriction bes Rabbi

<sup>7</sup> Um unfern Lefern auch einmal einen Borgeichmad ju geben von Dem, mas man mitunter im Talmub und in andern rabbinifchen Schriften über Dinge findet, benen wir aus Grunben ber Chrbarteit bis jeht forgfältig aus bem Bege gingen, ferner von Dem, mas in Betreff ber Mentalreftriction ben -Meiftern in Berael- jugemuthet murbe, wollen wir bas oben angerufene Citat aus bem Talmub bringen, wie es von Gifenmenger 1. c. aufgeführt wirb. Diefer überfest nemlich bie betreffenbe talmutifche Stelle in Folgenbem: "Der Rabbi Glie. fer fagt: -- Ein Unverschamter ift ein -Dlamfer ... (== Gurentint). Der Rabbi Bebofca fagt: -- Er ift ein -Ben nibba -- (= Cohn einer Unreinen; cf. oben 6. 86). Der Rabbi Attiva aber fagt: -- Er ift ein .- Mamfer- unb .- Ben nibba --. Als einmal bie Aelteften an tem Thore fagen, gingen gwei Rnaben vor ihnen vorbei; ber Gine bebedte fein Saupt (aus Chrfurcht), ber Andere aber entblofte bas feine (aus Muthwillen und Dangel an Achtung). Da fagte ber Rabbi Gliefer, berfenige, welcher fein haupt entblogte, fei ein Damfer; Rabbi Bebofcha fagte, er fei ein Ben hannibba; Rabbi Attiva aber fprach, er fei ein Mamfer und Ben hannibba. Da fagten fie ju bem Rabbi Attiva: -- Bie barfft Du bas berg haben, Die Borte Demer Genoffen ju übergeben (ihrer Meinung

Jochanan, welcher, laut Tractat Avoba fara Fol. 28, Col. 1 und Tractat Ioma Fol. 84, Col. 1, einer vornehmen Goja ein Arranum — gegen Zahnschmerzen abschwazte, und nan das Bolt Iorael ver

ju widersprechen)?-- Er aber antwertete: --Ich will es beweifen.-- Er ging also jur Mutter bes Anaben, welche auf bem Martte sas und halfenfriche vertaufte, und sprach zu ihr: --Meine Lochter, wenn Du mir Etwas fagt, bes ich Dich fragen werbe, so will ich Dich in das zutunstige Leben bringen.-- Da sagte fie zu ihm: --So schwöre mir benn!-- hieraut schwur der Rabbi Attiva mit seinen Lippen; in seinem herzen aber machte er den Eibschwur wieber zu nichte, und fragte fie: --Bie ift es mit Detimm Gohne bewandt?-- Da antwortete fie: --Als ich Hochzeit hiele, war ich mein und mein Mann sonberte sich von mir ab; es tam aber Derzenige, welche mich bei ber hochzeit geführt hatte, zu mir; von ihm habe ich biesen Sein.-- Es ist also befunden worden, daß bieser Anabe ein Mamser und Ben handbateil. hierauf sprachen sie: --Dersents sie Breitung überweisen hat!-- Und in berselben Beit sprachen sie:
--Gesegnet ist ber herr, der Gott Stract's, der sein Geheimnis dem Kabbi Mittoa, dem Sohne Josephs, entbedt hat!--

Bir wollen nun in Betreff biefer Talmubftelle guvorberft nicht nnermannt laffen, baf fie einem Eractate fpatern Urfprunges entnommen ift (Daper, Bubenthum 6. 553), obwohl biefer Umftand unfere Betonung berfelben nicht im Beringften entfraftet. Dann wollen wir nur gang flüchtig barauf binbenten, baß felbe in bem . Chanbbuchlein .: Tole both Befdu (vergleiche oben 6.81. 82. 84) eine Barallele gefunden bat, bie jeben Chriftglaubigen im Innerften em poren muß cf. Gifenmenger I. 105-109; ferner baß biefer I. 109 noch auf bie talmutifden Eractate: Sanbebrin fol. 107, Col. 2 unb: Sota fol. 47, Col. 1 verweist, welche biefe gerechte Entruftung eines glaubigen Chriftenbergen nur fteigern muffen. Bir ftellen vielmehr lediglich bie einfache Frage : Die tonnte ber, tros feiner Geltfamteit (cf. Talmub: Tractat Beracott Bel 62, Col. 1) und eben nicht burchweg beifpielsvollen haltung (Talmub: Tracint Ribbafdin fol. 81, Col. 1; Tractat Schabbath fol. 67, Col. 2), fo gefte erte (oben 6. 92. 245) und wegen feines religiöspolitifchen Martyrertobes foger in ben Festalenber ter Spnagoge (5. Tieri) aufgenommene Rabbi Melina (Mayer 1. c. 518) ju einer fo unmurbig motivirten Mentalreftriction fic befagt erachten? Ferner: Sat er fich burch biefelbe in ber That -bon einem großen Uebel befreit- (cf. oben 6. 275), und nicht vielmehr blos bie Schanbe ber at men Bohnenvertauferin, unnöthiger Beife und aus purer Rechthaberet, an bas Licht gezogen ? Enblich: Bas ift von Rabbinen zu halten , welche a. bas Bufammentreffen ber Behauptung Attiva's mit ber Birflichteit nicht blas von ber befonbern Beisheit biefes Rabbi, fonbern von einer gottlichen Offenbarung felber (!) herleiteten, ober wenigstens b. folche und andere bochft unwarbige Dinge felbft in ben Talmub hineinzogen ?! - Armer -jabifch er Gifenmenger-! rieth... ba er felbes .. bem Gotte Beraele (!) nicht zu offenbaren. gelobt hatte. Endlich macht Gifenmenger II. 514 ncch inebefonbere barauf aufmertfam, -wie icharf bem Juben jugerebet wirb, ber vor einem jubifden Richter einen Gib fdmoren foll." Er beruft fich biesfalls auf Soplopan aruch, Chofden hammifchpat Fol. 119, Col. 1 Rr. 87, S. 20, wo es fo beißt: "Man lagt ihn (ben Juben) in einer jeben Sprache fdworen, die er verfteht, und man muß ihm einen Soreden einjagen, bevor man ibn ichmoren lagt, und ju ihm fagen ! Biffe, bag bie gange Belt zu ber Beit fich bewegt (gezittert) be, ale ber heilige und gebenebeite Gott fprach: "Du follft ben Ramen bes herrn , beines Gottes , nicht vergeblich nehmen ! ... Benn ber Denfch alle Gunben begeht, beren im Gefete gebacht wirb, jo wirb an ibm (allein) bie Rache geubt; hier aber trifft fie ibn und fein Gefchlecht. Ja es ift hiemit noch nicht genug; fonbern er ift vielmehr Urfache, bag felbe auch an (gang) Bernel geubt wirb, weil alle Beraeliten fur einanber Burgen finb. Alle Uebertretungen, bie im Gefete fteben, werben bem Menfchen burch zwei und brei Gefchlechter aufgehalten, wenn er ein Berbienft hat; hier wird alebald bie Rache geubt. Der falfche Gib vergehrt auch jene Dinge, welche bas Reuer und Waffer nicht verzehren tonnen. Wenn er (ber Jube, auf tiefe Bermahnung) fpricht: ""3ch will nicht fcmoren ..., fo lagt man ihn frei bavon; bafur gibt er (aber) Dasjenige, meffen fein Rebenmenich ihn augeflagt hat. Sagt er aber: -- 36 will fdworen, ... und fein Antlager geht barauf ein, fo fprechen bie babei Stebenben ju einander : ". Weichet von ben Sutten biefer Gottlofen! ... Dann fagen fie: ... Wir laffen Dich nicht nach Deiner Meinung, fonbern nach un ferer Meinung, und nach ber Deis nung bee Saufes bee Berichtes fcmoren. ... In einer hieher gehoris gen Anmerfung 1. c. heißt es endlich: "Und wenn ein Betrug babei vorgeben follte, fo muß ihm (bem Juben) ber Richter fagen, baß er alle Beife bes Betruges, bie er in feinem Bergen gebenfen fann, flar= lich anzeigen foll." Und an alles Diefes fnupft Gifenmenger II. 515 bie Schlugmarginale: "Die Rabbiner trauen ben Juden felber nicht, ob fie nicht etwa falich fcmoren." Auf bie Dagregeln ber Chriften, gur Berhutung falfcher Jubeneibe, welche Saneberg l. c. wohl gu febr tabelt, fommen wir noch anderwarts gu fprechen.

Im zehnten Rapitel -wird berichtet, wie die Juben, nach bem nichtigen Borgeben ihrer Rabbinen, verschiebene Länder in ber Welt bestigen, in welchen sie ihr eigenes Regiment Jahrn und von ihren eigenen Fürsten und Königen regiert werben sollen.« (S. 515—573).

\*Rach ben biebfälligen Marginalien ngeben bie Zuben wor, baf pach heutigen Tages jubifche Fürften und Ronige feien-, und gwar -in Wien, Afrika und Amerika.«

So ift in ben "Dageoth bes Rabbi Binjamin (Amfterb. 1881. 8.) Fol. 17, Col. 1. 2, von ben Bobufigen ber Rinder Recab's (Jerem. 36, 2—19) bie Rebe, welche von Pumbebitha (Ilnabar) am Euphrat 24 Tagreifen burch bie Bufte von Saba (Aliman = Inbien) gegen Gine nordwarts entlegen find, mit ber hauptstadt Zema ober Tilimas, be 100,000 jubifche, jum Theil febr gelehrte und reiche Ginwohner gabite, und beren Fürft (ein Beitgenoffe Rabbi Binjamin's um 1173 nach Chrie ftus), ftammbriefemäßig aus bem Gefchlechte Davide entsproffen war, Rabbi Chanan hieß, und einen Bruber, Fürft Salmon, hatte. Diefes ime ginare Jubenland ift 16 Tagreifen lang. Fürft Salmon's Land aber bat 40 Stabte, 200 Dorfer, 100 Schlöffer und gahlt 300,000 Juben. Seine Sauptftabt Thenai ift fehr feft. Dan faet und erntet aber auch in felber; benn fie ift 15 Deilen lang und breit. Sie ift ferner febr foin und hat Garten und Obfigarten. Bon Toma (Tilimas) find brei Tagreisen nach Ribar, wo ("so sagen bie Leute; aber hin tommt lein Menfc, weil man 18 Tage burch eine Bufte reifen mußte, in welcher Niemand wohnt, und weil die dortigen Ginwohner Rrieg mit allen Sie nigreichen führen!") bie Stamme Ruben, Gab und ber halbe Stamm Manaffe find, welche Salmanaffar, der König von Affprien, gefangen weggeführt hat. - Diefe Stadt Ribar ift auch fehr groß und gable 50,000 Beraeliten, unter benen viele Schriftgelehrte und tapfere Die ner find." - Rach eben biefem Rabbi Binjamin halten fich bie vier Stamme: Dan, Sebulon, Afcher und Raphthali auf ben Bergen Ris bon und an dem Fluffe Gofan, weit über Perfien hinaus, auf (ver gleiche 2. (4.) Ron. 17, 3. 6). Ihre Lanbichaft ift 20 Tagreifen lang und gahlt viele Stabte und Bergichlöffer. Sie fteben eben fo wenig unter ben Gojim's, als bie Unterthanen ber Fürften Chanan und Salmon; ihr Fürst aber war bazumal Rabbi Joseph Immarkela, der Levite. Es ist in der That nur zu bedauern, daß "Baron Münch ausen" erst im 18. und der "Fris Beutel" der "stiegenden Blätter" gar erst im 19. Jahrhunderte den Schauplat der Welt betraten; sie wären sicher- lich borthin gekommen, "wohin kein Meusch kommen kann," und hätten somit dem Rabbi Binjamin noch andere Dinge über die gute Stadt Kibar zu berichten gewußt, und sicherlich auch ein "rares" Präsent des Levitenfürsten Immarkela für den "vielwissenden. Rabbi mitgebracht, salls dieser nicht inzwischen selber dorthin gekommen ware, wohin, außer Baron Rünchhausen und Fris Beutel, wie wir annehmen, noch Riesmand gekommen war! — Doch Scherz bei Seite! Denn

Rabbi Denaffe ben Jerael: Mitveh Jifrael (Amfterb. 1691. 8. und 1698. 16.), Fol. 35, Col. 2, 9. Rap., Dr. 31, halt es für -unzweifelhaft-, daß bie 10 Stamme noch "heutigen Tages" in Debien wohnen, wohin fie nach 2. (4.) Ron. 17, 6 gefänglich abgeführt murben. Ja es ift, nach bem Schalscheleth haffabala, im 3. 1536 ein Rubenit, Namene Rabbi David, ju Bapft Clemens VII. nach Rom gefonimen, "furg vom Leib, fcmarg wie ein Dohr, und beilaufig 45 Jahre alt," ber fich fur einen General ober gelbheren eines israelitifchen Ronige ausgab, und fofort zu bem Ronig von Portugal reiete, mit bem er durch eigene Dragoman's rebete, ba er felber nur hebraifch und arabifch verftand. Es handelte fich bei biefer Unterredung um nichts Beringeres, ale um hilfetruppen und Feloftude fur bie jubifchen Da= jeftaten, "welche fich über Chalach und Chabor, und am Fluffe Bofan aufhalten." Bahrend bes langern Aufenthaltes bes Rabbi am portugiefischen Sofe vermedte Gott bas Gemuth eines Junglings unter ben toniglichen Geheimschreibern, ber israelitifder Abfunft mar, fo bag er in feinem Bergen gebachte fich zu befehren." In Folge einer Befprechung mit bem Rubeniten, nahm er bie Befchneibung und ben Ramen: Salos mon Malco an und entfloh mit tem Rabbi nach Italien. "hier pretigte er öffentlich an allen Orten gewaltige Dinge über bas ichriftliche unt mundliche Befet, auf eine verborgene Weife und nach dem buch= pablicen Berftanbe, fcon und munberbar, fo bag feiner feines gleichen ift gehört worden. Ja man wußte nicht, wie er zu fo großer Weisheit gelangt fei, ba er unbeschnitten geboren war und fruber von bem Bes fese Dofie feine Wiffenichaft gehabt hatte; er aber hat gejagt, bag ein

Engel ihm foldes eingegeben hatte. Er bat aud Bacher gefdrichen, und gefagt, bag er einer von ben Gefanbten bes Reffias fei, und # fehr icon von Geftalt, fromm und freigebig gewefen. - - Er ging nach Mantua, um mit bem (Raifer) Rarl (V.) ju rebeng-man welf aber nicht, worin feine Borte bestanben feien, als nur, bas fich ber Raifer heftig über ihn ergurnte und befahl, baf man ihn verbrennen follte, mas auch gefchehen ift. Dan hat ihm anch eine halfter in bes Maul gelegt, weil man gefürchtet hatte, er mochte einige Befdwerung gebranchen und fich in bie Flucht begeben. Den Rabbi Davib det hat ber Raifer nach Spanien fahren laffen, allwo er geftorben ift. Rach Rabbi Denaffe ben Berael, 1 c. Fol. 88, Wol. 1. 2, Rap. 7., Rr. 27, -wollten David, ber Rubenit, und Salomon Malco ben Ring Frang (von Frantreich) und ben Papft ju Rom, wie auch ben Ruffer Rarl V., jur - fübifchen Religion bringen ; beffhalb erging es Bebet fo folimm. Rach Rabbi Abraham Berigol: 3ggereth ordeth (Benedig. 1587. 8.) 14. Rap., Fol. 15, Col. 1. 2, hatte fich ber Rebenit David inebefondere "bei bem Ronig ber Gofim, Bapft Clemens, beffen herrlichkeit erhoben werbe!" in hohe Onnft gefest, fo baf ift biefer -mit großer Ehre, in einem großen, mit Rriegewaffen, wie and jubifden und driftlichen Wertmeiftern belabenen Schiffe gegen Ber tugal fcidte , ben Ronig bafelbft einlub , bas Schiff weiter noch feinem Billen gu fullen, und alle driftlichen Bolfer anwies, befagten Rabbi David auf ber Borüberfahrt zu ehren, ihm Gulfe zu leiften x. Der Rabbi hatte bem Papfte bagegen auch -verschiedene Rusbarfeiten gu verschaffen und bie herrichaft über mehrere Derter- in jenen fabeb haften Jubenlantern verfprocen!

Bir übergehen einen "fernern Bericht bes Rabbi Abraham Perigol von jubifchen Königreichen in Oftinbieu-, bei Gifenmenger I. 526. 527, um auf bas vierblätterige: Sepher Elbab habbani (Benedig. 1544. 8.) zu fommen, worin die Bohnsthe ber vier Stamme Dan, Raphthali, Gab und Afcher, und die Sitten biefer Inden geschilbert werden. "Sie wohnen in dem alten Lande Chavila, in welchem das Gold ift ic., und haben ihre hande auf den Raden ihrer Feinde gelegt (!). Sie führen auch alle Jahre mit steben Königreichen und mit Bölfern von sieben Sprachen Krieg ———. Sie haben Gold, Silber und Gelsteine, Schafe und Rinder, Re-

b Gfel in großer Menge. Sie faen und ernten, und wohnen in fie gieben aber auch weiter und lagern fich von einem Orte ern, vier Tagreifen in bie Lange und Breite, an Orten, wo Meder und Beinberge find. 3hr Ronig beißt Ufiel, ber Sohn s; ihr großer Furft aber, von ben Rinbern Abaliab's, beißt 3hr Richter , aus bem Stamme Afcher , nennt fich Abban , ein Rifcael's. Ihre Berichte umfaffen bie vier Leibes: unb Lebens: Berbrennen, Steinigen, Sangen und Enthaupten), und wenn en Rrieg gieben, fo blast Giner bie Bofaune; bann geben Reiter und 100,000 Fußfnechte mit ihrem General binaus. n oben ermahnten vier Stammen gieht alle Monate Giner in eg und bleibt je brei Monate barin, bie bie gwolf Monate bee ihr Enbe haben. Durch berlei Bestimmungen fommt ein bebeus Biberfpruch zwifden bem Berichte Rabbi Gibab's und jenem bi Binjamin beraus, welchen Gifenmenger II., 528 f. gebedt.

lebrigens gibt une Elbab, ber Danite, auch über bie anbern Berael's bie nothige Auslunft. Go namentlich über ben ommen Stamm 3fachar -in ben Tiefen, bort unten bei De= Berfien, in bem vieredigen ganbe, bas 10 Tagreifen lang und . "Sie leben gang und gar nach Jofue 1, 8, ruhig und ftill, berfacher und bofen Bufall .. "Darum haben fie auch feine Rriege. fonbern nur Deffer gum Chachten und Degeln; fie fint fer-Leute und es ift weber Betrug noch Raub bei ihnen ju fin-Ibre Rnechte fint fo treu, bag fie nicht einmal bie Sant nach dthume ausftreden, ber ihnen am Bege liegt. Uebrigens verinige unter ihnen auch bas Feuer, und nehmen Dutter und rn gu Frauen; auch thun fie feine Arbeit ber Denichen; fie icht und bauen feine Beinberge, fonbern faufen Alles um bas . - 3hr Reichthum besteht nemlich in vielem Bieb, in Ramelen n. Der Ctamm Cebulon und ber Stamm Ruben wohnen jenen Begenben, find gleichfalls friedliebend, und bei ben Ru= befommt man "fo viel Speife, ale ein Ramel ju tragen vera lumpichte "zwei Gilberlinge." Dagegen find ber Stamm im und ber halbe Stamm Danaffe, in ben Bergen, gegen gar friegeluftig, tapfer, graufam und befonbere gute Reiter,

## 290

von benen Einer es mit hundert Feinden aufnimmt (!). Der Stann Simeon und ber halbe Stamm Juha, -in bem Lande ber Cofarer-, über -alle Bablung reich- an Bolt, empfangen Tribut von 35 Riniger reichen und felbst von ben Ismaeliten. Ift vielleicht ber Marfaster ber Inden in Defterreich- fruher bei Elbab in die Schule gegangen, ale er die "Lichtfeiten bes theoretischen und praktischen Indenthums- pforeiben unternahm? — Bergleiche hieher Eisenmen ger U. 520-522.

Doch ber geographischen und ethnographischen Buben-Bunber if noch fein Enbe. Die Rabbinen wiffen nemlich noch gar viel von ben Muffe Sabbatjon, Sambatjon ober Sanbatjon, ju erzählen. ber me ter ber Boche fo ungeftum ift, und fo große Steine mit fich filet, bag Riemand über ihn gelangen fann, mahrend er am Sabbath gan ' Rill ftebt und rubt, bagegen aber auch an beiben Ufern auf eine beibe Reile weit burch ein unburchbringliches Feuer gefchust ift. Auch ber Talmub thut von ihm Delbung, Tractat Sanhebrin Fol. 65, Col. 2; eben fo ein, ju Conftantinopel gebrudter, Brief bee Ronige Brefte Johannes an einen Papft ju Rom aus bem Jahre 1460. Er flieft um ein Land herum, bas von gabllofen Juben bewohnt ift; und bas Fatale bei ber Sache bleibt nur, bag bie Rabbinen blos über bie Ramenste beutung bes Sabbathefluffes, fonft aber über Richts mahrhaft einig find. Go erftlich nicht über bie geographifche Lage beefelben. Rabi Abraham Berigol verfest ibn in bas obere Oftindien, Rabbi Gebalja in bas gand Chavila, Ratbi Menaffe ben 3 srael in bie Wegend bes taspifchen Deeres. Eben fo ftimmen fie nicht überein, ob ber Gabbatjon Baffer, ober blos Sand und Steine fuhre. Elbab, ber Das nite, vergleicht bas Beraufch ber Sanb = und Steinwellen mit ben Bellengeraufche bes Deeres und mit bem Sturmwinde. Das Starmet an Bochentagen und bie Sabtatheruhe bes Bunberfluffes inbarirt aus noch bem in Flaschen abgezapften Canbe beefelben. Rach Rabbi Re naffe ben Israel hat ein Mohr in Liffabon und ein anberer in Aleppo mit einer folden mouffirenden Sanbflafche - bem nachdriftie den Jubenthume und feiner Apologetit einen großen Borfdub geleiftet, inbem ber Erfte ben gur Annahme ber Taufe gezwungenen Juben, -in ber neuen Baffe- ju Liffabon, aus ber Flafche genau ben Gingang bet Sabbathe antunben fonnte, und der andere bem mahomebanifchen geis ertage, nemlich bem Freitag, gegenüber "ben Sabbath ber Juben bebaftigte.- Ferner find bie Mabifinen nicht einig über bie Breite bes Gabbatjon; nach Elbab ware in 200, nach Gebalja an menden Gerlen ger nur 60 Ellen breit. Dagegen gibt bas Buchlein: Baffe lath dregfierael (Burth. 1691.) Fol. 17, Col. 2 biefe Breite auf 17 Mellen (Parfaoth) an. Bergleiche über alles Diefes Eifens menger II. 583-520.

Diefelbe traurige Unficherheit herricht über bie -jahllofen- jubifoen Ginwohner bes Lanbes, welches vom Cabbatjon umichloffen wirb .. Der mehrermahnte Elbab läßt biefe lauter Rachfommen bes Defes fein; und befagtes Land mißt nach ibm in ber Lange und Breite eines. meg von brei Monaten. Die Ginwohnergahl ift boppelt, ja viermal fo groß, ale bie Rinber Berael's, ba biefe aus Megypten jogen. Es finben fich dafelbft feine unreinen Thiere, fei es von ber Gattung ber Bos gel, ober ber wilben und gahmen vierfüßigen Thiere, auch weber Dutfen noch Fuchfe, weder Globe noch Laufe, weber Schlangen noch Sforpionen, weber Sunde noch anderes ichadenluftiges Bethier; fondern uur Schafe, Biegen und Rintvieh. Dabei werfen Schafe und Biegen gweis mal bee Jahres; bie Leute aber faen und ernten, haben Barten und Baumgarten; ferner allerlei Baum: und Gulfenfruchte, Delonen, Gur= ten, Zwiebeln und Rnoblauch (!), Beigen und Berfte, und Gin Rorns lein bringt hundertfaltige Frucht. Gie befigen weiters viel Bolb und Silber, faen Flache, erzielen Scharlach, und fertigen ichone Rleiber und Mantel. Dabei find tiefe Leute glaubig unt wohlerfahren im Befet und im Talmud; fie lieben bas auros egn ber Rabbinen, verabicheuen bas Gibichworen, ale fundhaft, und leben 100 bis 120 Jahre, fo baß fe ihre Rinter und Rindefinder, ihre Urentel u. f. w. noch umarmen tonnen. 3hre Saufer ichließen fie Dachte nicht ju; benn ce ift Alles ficher bei ihnen. Rteine Rnaben giehen viele Tagreifen weit mit ihren Beerten, und furchten weber Dorter noch Teufel, weber boje Thiere noch anberes Unwefen; benn fie find beilig und rein. Gie verfehren nur mit ben Stammen Dan , Raphthali , Gab und Afcher , bie am andern Ufer bee Sabbatjon wohnen, welche am Fluße zuweilen ihre Schafe tranten und icheeren. Bei biefer Gelegenheit rufen bie Leviten ben Rannern ber vier Stamme über beu Gabbatjon hinuber ju: "-Laffet uns Guere Ramele, Suude und Gfel feben! ... Dann fprechen fie: -Bie lang ift biefes Ramel und wie lang ift fein Sale, und wie furg

ift fein Schweif--, und fie grußen einanber!- - Es find abet aud biefe Rachfommen Mofis auf gar wunberbare Beife, nach ber Berfisrang bes erften Tempels, in jenes fabbatjonumguriete Bauberland gefommen. Sie hatten nemlich auf ihrer Banberung in ben Golne ben Chalbaern auf ben mufifalifden Inftrumenten bee Tempele auffpielen follen; weigerten fich jeboch Deffen, bigen fich lieber bie Fingerfriten ab, und murben fofort mit ihren Gegelten und heerben burch eine Bolle in die Bobe gehoben, und bei Racht und Rebel, unter heftigem Erbeeten, nad Chavila gebracht, bas ber herr, Angefichts eines feindlichen Dee res, burd ten Canb: und Steinfluß Sabbatjon ringeum unangreifber machte (Eifenmenger II. 539-543). - Rad Anbern maren bie gehn Stamme, bas ehemalige Reich Jerael, gang ober wenigftens jum Theil, vom Sabbatjen umgurtet, und nur Juba und Benjamin in ber gangen Belt gerftreut, nachbem ein Theil ber Stamme Juba und Gi meon -binter bie finftern Berge- gebracht worben feien. Gifenmen ger II. 543-546.

Bar ergötlich zu lefen ift, mas Rabbi Gerfon in feinem ju benbeutichen Buchlein: Sepher Beliloth oreg Bierael über land und Leute zwischen bem Sabbatjon berichtet. Er halt baran feft, baf nur bie gebn Stamme bafelbft wohnen. Es fliegen auch bier wieber alte Trabitionen über nach ber babylonifchen Befangenicaft im innern Affen gurudgebliebene Juben, und uber ben "Briefter Johannes- (-Brefte (Bap) Jan-) driftlicher Schriftfteller, bann neuere von Sanbelelenten bes Orients ftammenbe Berichte über bie Juben in Inbien bunt burche einander. Gifenmenger hat II. 546-567 biefen mahrchenvollen Be: richt gebracht, und wiberlegt. Rabbi Berfon verfpricht barin bie lautere Bahrheit zu berichten, und behauptet im Jahre 1630 in Alexande rien gewefen und von ba über Salned, als Gifenhanbler, theils ju Baffer, theile zu Land bis an ben Sabbatjon vorgebrungen zu fein, beffen Geraufch er ichon "bei ber Grangftabt ber weißen (!) Mohren, Sevilia, grei Tagreifen von bem Fluffe felber vernommen haben will. Ueber ben Fluß fam er felber nicht, obwohl er bagu Belegenheit gehabt hatte; aber bie Ginwohner von Sevilia, wo ber Rabbi brei Bochen fic aufhielt, fagten ibm, bag über bem Sabbatjon ber Centner Gifen mit einem Gentner Golb bezahlt werbe (Gi, mas bas für ein Befchaft gemes fen mare, wenn Rabbi Berfen hatte binuber geben und -in Gifen

na mogen! Bu feinem Trofte bat er felbft nicht an feinen ales sbericht- geglaubt). Auch berichteten bie guten Seviller bem Rabbi :: "Gie- (bie Juben über bem Sabbatjon) . baben Berge mit mit lauterem, gutem Golb; auch haben fie feine Dange, fonbern 2 große und fleine Stude Golbes ab, nach bem Bewicht- (Der er, die Feile und ber übrige Apparat ber "Befdneibung" mare jier noch unbefannt ober wenigstens nicht anwendbar ?). Bon bem ation wußten bie Sevilier, baß fein (Sand: und Stein:?) Baffer .Grind- feile und bie "Rotheln . Das Land felber betreffend n fie, bag 23 Jubenfonige unter Ginem Dbertonige (gleichfalls bafelbft über lauter Juben herrichen; bag ber bamalige (1681) Bnig, wein gar gewaltiger, großer Belb., Gliefer mit Ramen, r mit 150,000 Bepangerten ausreite, Die rothe Spiefe tragen und e tummeln, welche mit nach Baderlingeart gerfcnittenem Coopfengefüttert und mit Bein getranft werben, und beffhalb fo muthig baß man ihnen bie Fuge feft und bie Augen gu, bas Daul aber ifernen Retten an eine Saule binben und tief in bie Erbe fteden wenn man fie befteigen will. Es ift beghalb auch nur gang naturag man tiefen Reitern bie guge mit einem Echloge an bas Bferb ließt, bamit fie nicht herunterfallen; und bas um fo mehr, ale fie ei Tage lang nicht aus bem Sattel fommen und inzwischen nur Beffer und Gemurge leben (!). Wenn aber ber Ronig fein Rog bes fo wird eine golbene Leiter mit fieben Stufen herbeigebracht, von felber fich aufschwingt. Er ift aber auch 6 Glen (36 Spannen) ind treibt allein 800 Dann vor fich her. Der Sandgriff feines ertes ift 10 Daumen, bas Schwert felber brei Ellen lang, Daumen breit und einen Finger bid. Wenn er biefes aus ber e gieht, fo ftedt er es nie ungeubt ein; benn er ift fehr friegerifc blagt Alles nieber, mas er antrifft. Benn er in ben Rrieg reitet, jen 180,000 Reiter und angahlbares Fugvolf mit ihm; fammtlich nem Spiege bewaffnet, beffen bolg anderthalb bis zwei Spannen :, fo bag fie ben Begner aus bem Sattel heben und binter fich fonnen. Ihre Pfeilbogen werben vergoltet, und mit einer Dos te bespannt; Die Pfeilspigen find breifchneibig, vier Finger breit ergiftet. Gie giehen immer zwei Stunden vor bem Gingange bes ithe über ben bereite rubig geworbenen (übrigene 17 Deilen, a

## 294

4000 Schritte, breiten) Sabbatjon, mit folder Gile, baß fie noch vor bem Gingange bes Sabbathe binüberfommen, und biefen nicht brechen (!). Rachbem aber biefer vorüber ift, fchlagen fie auf jebent Buge eine Million weiße Mohren und vom Bolfe bee Brefte Jan toet, und bie Furcht ber ftarfften Danner aus bem lettern vor ben hebraifchen 3inglingen ift fo groß, baß fie lieber ben Frieden mit Gold, nach bem Be: wichte bes Buben, erfaufen, ale einen Zweitampf mit biefem eingehen. Bon ben Unterfonigen ift befontere ber "fromme- Daniel bemer: fenewerth; ein riefengroßer Dann, ber allein 1000 Dann vor fich bertreibt, babei aber fehr fanftmuthig ift, und in ber Stadt Dam Efroad im Lanbe Armonia mobnt. Seine Gemacher find aus lauter Ebelfteis nen und Berlen gebaut; es barf fie aber fein Frember betreten. Wenn Ronig Daniel in bie "Schule" (Synagoge) geht, fo geht bie Renigin an feiner Seite. Er hat vier Cohne, gewaltige und ftarte Junglinge, und zwei Tochter, tie ihres Gleichen an Schonheit nicht haben, und babei fo guchtig fint, baß fie ihr Antlig ftete binter einer feibenen garve verbergen, die unter bem Rinne zugefnopft ift und nur zwei Locher für bie Augen hat. In bem Schlofe biefes Ronigs wird ferner ein Rat: funtel in einem feibenen Suchlein aufbewahrt und nur am Cabbath berandgenommen, wo er bann im gangen Saufe, wie bie Sonne, leuch: tet, und fo ben frommen Ronig in ten Stand fest, bem mefaifden Bebote (3. Dof. 35, 3) vollfommen ju genugen. 3m Jahre 1630 batten bie vier foniglichen Pringen wegen ihrer allgu großen Jugend vergeblich bei ihrem Bater nachgefucht, mit in ben Rrieg gieben gu burfen; fie fcblogen fich beghalb insgeheim tem Rriegezuge an, fuchten 1000 Feinbe, erichlugen fie und famen gludlich wieber beim, fo bag Ronig Daniel nachträglich eine große Freute tarüber batte. Dem gangen gante fehlt es nur an Gifen ; Berlen, Gbelfteine, Gold und Gilber bat es in Menge. Auch machet in felbem ein iconer, großer, bider Beigen, unt ber Boben ift fohlichmarg und febr fett. 3m Jahre 1631 batte (lebafdil! cf. C. 124) ber Ronig von Inbien eine Friebenebotichaft an ben jubifden Oberfonig, Rabbi Gliefer, mit Gefchenfen abgefenbet: und gu gleidem 3mede fam gerate ju ter Beit, ale Rabbi Gerfon in Sevilia war, eine andere Gefandischaft, nemlich von Ronig Prefte Jan, in biefe Statt. - Unfer Rabbi, bas Gludefind, hatte bie Befdente felbit gefes ben, welche biefe Friedenstauben brachten; nemlich weinen Mann obne



Maul und Augen auf ber Bruft hatte, nur Gifche af und on Griechifch rebete." . Beitere beftant bas Wefchent aus 40 großen, lautern Berlen, bie theile fegelformig, theile lang= groß, wie ein Fingerglieb, maren. Das Raftchen, in welferlen lagen, war eine Spanne groß, boch und breit, von pftall. Auch mar ein foftbarer Gaphir bei biefen Weichenfen, us Rorallen gefchnittenen Schachtelein, bas brei Finger breit inger hoch mar." Die guten Gevilier meinten, bie Befandben Dann ohne Ropf nicht mit über ben Sabbatjon nebe ibn bie Juben fur einen Beiben halten und umbringen murgriechisch rebe." Aber bie Wefandten bebeuteten, "bag es ein ib voll folder Leute (ohne Ropf) gebe, Die alle bem Ronig unterthanig feien." Enblich hatte unfer Rabbi auch noch von vernommen, welche im Jahre 1628 von weither gefommen en Sabbatjon gebrungen waren, auch bafelbft gute Aufnahme Belegenheit zu vortheilhaften Beirathen fanben, nachbem fie piefen hatten, bag fie hebraifch zu lefen verfteben. Gur fein Bubenberg mar überbies bie Mittheilung von großem Intein ber Stadt Dam Efroach im Lande Armonia eine Schule ) aus lauter Ebelgeftein und Berlen gebaut fei, beren Berth Thriftenheit, fammt ber Turfei, nicht im Stande mare auf:

bennoch hatte ber gelehrte Rabbi nicht ben Muth, an ber Bache bes Königs Breste Jan, welche bas diesseitige User bes s beseth hielt, vorüber, ben Fluß selbst zu überschreiten. Er, med so viele Sprachsentniß und Muth gezeigt, Eisen angessein Leben vor bem türkischen Richter, unter Beiziehung ber tigen Jubenschaft, burch Eintragung in die öffentlichen Büsmmen affecurirt, und über ben Weg zu Wasser und zu Land instruirt hatte, baß er nie in die Lage kam, wie die oben acht Juben, den Sabbath brechen zu muffen. Er, ber in der bor sich nicht im Mindesten entsehte, als er auf eine "Gattung ", "die fünf Füße und drei Augen haben, und sechs Ellen als er bei den "weißen Mohren" anlangte, "die da franke nannt werden, eine Gattung Türken sind und spanisch resmb als er mitten im Meere sowohl, als auf dem Fektlande

bie icaubervollften feuerspeienten Berge gewahrte; Er, ber wor gren: ben weinen mußten, ale er in Sevilia von ber "Dacht- feiner Ctame mesgenoffen borte und -wie viel bruben bas Gifen gelte- ; Er, welcher ber Gefanbichaft bes Brefte Jan, ale Dolmeticher, fo gute Dienfte batte leiften fonnen; Er, bem vielleicht, wegen feiner Cabbathsftrenge, Gine von ben eben fo iconen, ale guchtigen Tochtern bes frommen Ronige Daniel befchieben gewefen mare, jog nicht über ben Fluß, -ber,- nach feinem Berichte, -jeben Sabbath jo gang und gar austrodnet, bag nicht einmal ein fleines Steinlein tarin bleibt, fonbern nur ein fconer Sand, fo weiß, wie ber Conee," und bem feine Glaubenebruber auf ein hebraifches Erfuchichreiben gang ficherlich Gines ihrer Bunterpfette herubergefchickt hatten. Er, ber brei Bochen ruhig mit feiner Baare in Sevilia figen blieb, wollte nicht einmal bie fcone Belegenheit abwarten, bis bie transfabbatjonischen Juben auf einem neuerlichen Rriegs: juge berübergetommen maren, und bei ber Beimfahrt, ihn, fammt feinem Gifen, mitgenommen batten! Er batte ja nur jeben Freitag, zwei Ctunben lang, auf biefes Evenement marten burfen. Ja, er hatte nicht ein: mal biefe Aufmertfamteit nothig gehabt; benn, fo oft bie Juben tommen, lauft bie tapfere Bache am Cabbatjon, wie Rabbi Gerfon felber berichtet, bavon, und nach Cevilia und in bie antern Stabte, um tie Einwohner zu marnen. Und founte es auch immerhin moglich gewefen fein, bag, bei ben eben eingeleiteten Friebeneverhandlungen, ein folder Rriegezug nicht fobald wieber in Ausficht gestellt mar: ale meffiaeglaubiger Jude mar ber gute Rabbi ja bas Warten gewohnt, und wie leicht ware es ihm, bei ber in Sevilia etwa langft bestandenen Gewerbefrei: heit, ober "fouft burch Geld und gute Borte", und bei feinem Gifenvorrathe geworten, biesfeits tes Sabbatjon's eine Baffenfchmiete angulegen! Die Baffen biesfeits fannte er ja aus eigener Anfchauung, und von ben bruben gebrauchlichen hatte er bas genauefte Das, bie richtigfte Beidnung. Waffen aber brauchen Freunde und Feinde; bas weiß Jeber, wenigstens aus bem letten ungarifchen Felbzug. Und follte vollenbe in Sevilia feine Borfe, fein Bagar, feine Belegenheit gemefen fein, Rirchenfilber gu taufen, eine Bauerschaft gu gertrummern, eine "Borfabtzeitung" ju grunden, ein "Bolfebegrabnig" einzuleiten, eine inbrennerei ober ein Rleibermagagin zu errichten und bergleis er Inde handelt ja mit Allem," und "lebt ja von Allen!"

— Bahrlich, Rabbi Gerson hat schlecht "spekulirt", als er "zwei Tags reisen vom Cabbatjon" wieder umfehrte, um — ein Buch zu schreiben, bas, wegen seinem Jubendeutsch, nicht einmal alle Deutschen verstansben! Der gute Rabbi, muß in der That, ber ein zige "dumme" Jusbe gewesen sein, den es je auf Erden gab, da diese Spezies sonst nirsgends vortömmt. Darum hat aber sein Buch auch verdient, daß es, wie Rabi Menasse ben Israel ("Mitveh Jisrael" Fol. 40, Col. 1, im 10. Kap. Nr. 41; bei Eisenmenger II. 563 f.) melbet, in Warschau öffentlich verbrannt wurde, nachdem es von zwei polnischen Juben zu Lublin in den Druck gelegt war. Wie leicht hätten seine Glausbenszenossen auch nach Sevilia ziehen und — wieder umfehren können. Gar manches Fieber ift ansteckend!

Rabbi Gerson hat übrigens nicht blos das: Sepher geli= loth erez Jierael an bas Tageslicht geförbert, wie Gifenmen= ger wenigftene II. 546 gu ertennen gibt, obwohl er in bem Regifter ter von ihm benutten "beutschebraifchen Bucher" ben Rabbi Jofeph als Berfaffer nennt; fondern es find auch bie Daafioth vefipp us rim min Malte Bierael (Amfterbam, ohne Jahresgahl. 8) aus feiner Feber. Fur bie Erifteng bes Fluffes Sabbatjon fampft übrigens auch Rabbi Denaffe ben Jerael I. c., wie wir bereite oben S. 290 zeigten. Er beruft fich hiebei, I. c. 10. Rap., Fol. 36. 37, Mr. 32 -36, auf vericiebene jubifche Bucher, welche biefen Fluß ermahnen; ferner auf Josephus Flavius de bello Judaico, VII. 24, und auf Blinius hist, natur. XXXI. 2. ("In Judaea rivus Sabbathis omnibus siccatur.); jeboch vergeblich, wie Gifenmenger II. 567 glaubt. Auch Rabbi Abraham Berigol ift l. c. Rap. 24., Fol. 28, Col. 1 für Menaffe's Anschauung: es findet aber Rabbi David Gans: Bemach David (Franffurt. 1692) meber tiefe, noch eine andere tiesfällige Neußerung bes Rabbi Afaria: Meor enarm (Mantua, 1574. 4.), Rap. 13, in jeber Sinficht flichhaltig.

Befagter Menaffe ben Israel weiß aber l. c. Fol. 34, Col. 1. 2, Rap. 8, Nr. 29 auch von einem jubifchen Königreich in Afrika nemlich in Abhffinien, bas übrigens unter ber Oberherrschaft bes Bap (Brefte) Jan stehe; er beruft sich hiebei nicht blos auf bas Zeugnis zweier Rabbiner bei Rabbi Abraham Perizol, sonbern felbst auf Jesai. 11, 11. Eisenmenger fügt II. 570 f. bie fritische Bemerkung bei,

bag stante hac conclusione ber Sabbatjon nach Abpfinien verfet werben mußte.

Denaffe behauptet enblich ferner I. c Fol. 61, Col. 2, Rap. 29, Dr. 71, bag "burch bie Borfehung bes gebenebeiten Gottes" !- Ginige von ben gehn Stammen., auch in Amerita verborgen (!) fein.- Und Rol. 12, ergablt er von einem Juben, Naron Levi, welchen bie Spanier: Montefino nannten, und ber, am 18. August 1644 aus Beftinbien in Amfterdam angetommen, behauptet habe, von einem Indianer brei Tage lang über bobe Berge und Felfen geführt worben ju fein, bis beibe an einem Fluffe anlangten, und, über ein gegebenes Beichen ihrer De genwart, von 4 Menichen hinübergeholt murben. Druben habe ber 3me bianer ergahlt, bag Montefino ein Jube fei, worauf ihn bie indianifden Buben umarmt, gefüßt, und ihm, ba fie nicht mit ihm reben fonnten, burch Beichen neun verfchiebene Dinge (!) bebeutet hatten." Als er bierauf mit feinem Indianer wieder gurudgefahren, feien ihnen vier andere transatlantifche Juden in einem Rachen nachgefchifft, und fo fort immer wieber vier anbere, fo bag er in brei Tagen von mehr ale 300 Glaubenegenoffen begrußt worben, "melche alle einerlei Rebe geführt und ermannte neun Dinge bebeutet. hatten, bie er endlich, aus Born, baß Reiner feine Fragen beantwortete, von ihnen Abichied genommen und auf und bavon gegangen mare. Gi, wie fcabe, bag une ber -Bet: faffer ter Buben in Defterreich" biefen jubifchen Chriftoph Columbus nicht auch unter ben berühmten Buben aufgeführt hat, von benen er II. 7 - 112 Melbung thut. Bergleiche oben G. 66. 67. Rabbi Menafe war ba weit fleißiger; er findet nemlich, bag bie Amerifaner viele ju bifche Bebrauche hatten, tie fie nur von Juben erlernt haben fonnten: baß es unter ihnen, ben fupferfarbigen, auch viele weiße Leute gebe, welche große Barte erzielen., und folglich Juben fein muffen; endlich bag bie Spanier in Amerifa viele großartige Bauten gefunden haben, bie nur von einem Gulturvolle, wie es tie Juben maren, herftammen fonnten u. f. w. Befonbere wichtig fei jeboch bas Beugniß bes Montefino. Rabere Austunft hieruber, wie über bas gange 10. Rapitel, fintet fic bei Gifenmenger, ber ichluftlich II. 572 f. fein Cpiphonema auf & (4.) Ron. 15, 28. 29; 17, 5-24; 18, 11-12; 1. Chron. 5, 25. 26; Dice 3, 4. 5, und auf Reußerungen im Talmub : Tractat Canbe brin Fol. 110, Col. 2, wie auf David Rimchi und andere Rabbinen thet. D. Rimcht bezieht nemlich bie berühmte Stelle bes Dfee 3, auf ben jegigen Golus. Gie lautet:

"Biele Tage werben bie Gohne Israels bleiben ohne Roohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Altar, ohne Ephod, ohne aphim. Und barnach werben bie Gohne Israels sich betehund ben herrn, ihren Gott, und David, ihren König, su-, und werben sich in Furcht bem herrn und seinen Gutern en in ber letten Zeit."

Auf ben chriftlichen Lefer macht biefe prophetische Stelle ben en Kindruck und erweckt eben fo Gefühle bes Dantes gegen Gott, ihn an bas volle Licht geführt hat, als ber Verföhnung gegen bas if ber Verheifung " Vergleiche hieher: Allivli, die h. Schrift A. u. R. L., 4. Band, 4. Auflage, Landshut, 1839. S. 532, Anslung 8 zu obiger Stelle.

Im eilften Rapitel "werden vier Fragen erörtert. ftlich: Ob den Juden, nach der Lehre ihrer Nabbinen, erst fet, einen Christen zu betrügen? Zweitens: Ob ihnen standen sei, denselben zu bestehlen, oder zu berauben? Dritzs? Ob sie Etwas, das ein Christ verliert und sie sinden, alten dürfen? Und endlich Biertens: Ob sie den Wucher den Christen treiben mögen? (S. 574-613).

"Bir stizziren hier zuvörberft Eisenmenger's Antwort auf bie e Frage (II. 574—584). Derselbe verfolgt auch hier wieder den eisgang, ben er in manchem der frühern Kapitel einzuhalten für faud; er bringt nemlich zuerst Dassenige, wemit sich die Juden schuldigen- können, wenn man ihnen verwirft, daß ihnen die Bezgerei erlaubt sei. So beruft er sich II. 574—576 auf Stellen Tatmud und anderer rabbinischer Schriften, welche den Betrug, Art, und auch gegen den Goj verbieten. Die angeführten Stellen dem talmudischen Tractate: Bava mezia Fol. 59, Col. 1; aus di Mosche Miffozi: Sepher mizvoth gabot Fol. 58; Fol. Col. 1; Fol. 132, Col. 3; aus Rabbi Mosche bar Majemon: Jad safe 4. Theil, Fol. 19, Col. 2, Rap. 7, Nr. 8; Fol. 80, Col. 2,

Rap. 18, Rr. 1; enblich aus bem Coploin aruch, Chefchen fammifchpat, Rr. 228, S. 6 und Rr. 231, S. 1 geben bafür auch in ber That bas iconite und fprechenbite Bengnis.

:

Gifenmenger glaubt aber nichts befloweniger, bag ber de S. 95 ausgesprochene Grundjas, nach welchem auch zwei fich wher fprechenbe Lehren, -beibe als Bort Gottes-, aus einem und bemfe ben Dunbe tommen, in einem und bemfelben Buche fteben Munch, inebefonbere bier fich ermabre, in wie fern ber erwahnte Eractet bet Talmub: Bava megla fcon Fol. 61, Col. 1 (gegen Enbe in ben Sofephoth) unter gleichzeitiger Beziehung auf 3. Mof. 25, 14, 15 = 5. Mof. 28, 19. 20 -ben Betrug und Bucher an einem Gof erfante Rabbi Posche bar Rajemon I. c. Fol. 74, Col. 2, Rap. 12, Ar. 13 Fol. 77, Col. 2, Rap. 14, Dr. 12 reftringirt bas Berbot bes Beirngel blos auf ben "Rachften", gleichfalls unter alleiniger Beziehung auf 3. Mof. 25, 14. 15, und verfteht unter bem -Rachften- felbft wieber blos ben "Juben", wie aus l. c. Fol. 31, Col. 1, Rap. 11, Rr. 3 beutlich hervorgeht, wo es ju 3. Dof. 6, 2-5 heißt: "Ber einem C" thaer fowort, ber gibt ihm bie hauptfumme wieber; er ift aber ben fünften Theil (cf. Bers: 5) nicht foulbig, weil (Bers: 2) gefagt with: -Und feinem Rachften - verläugnete.- Roch beutlicher ift biefer -Begriff bes - Nachften- feftgeftellt in Chofden hammifchpat, gel. 132. Col. 2. Rote ju Rr. 95 , S. 1. Amfterbamer Ausgabe, wo c heißt: "In allen Stellen (bes Gefehes), wo gefagt wirb: "Sein Rich fter., ba ift ein "Abgottifcher- nicht barunter begriffen. . Cben fo in Befifta fotarta Fol. 81, Col. 1 gu 5. Dof. 23, 25; in Rabbi 30 hába Léva ben Bezáleel's: Beer haggola (Prag. 1588. fal.) Rol. 44, Col. 2 gu ber furg vorber ermabnten Stelle in bem talmabi fchen Tractate: Bava megia. Ja, "ber Talmub lehrt, baß auch ben Frommen bas Betrugen erlaubt fein, wie aus 2. Sam. (Ron.) 22, 27; Bfalm 17 (18), 27 hervorgeben foll (!): Tractat Degilla gol 13, Col. 2. Defhalb hatten auch berühmte talmubifche Lehrer Betragereien fich erlaubt; fo mit Soflichfeiteformeln (oben G. 126) ober in boppels finnigen Worten (Talmub: Tractat Avoba fara Fol 16, Col. 2, -wie Rabbi Gliefer vor einem Berbammungsurtheile fich rettet-); bei Rede nungefehlern ober andern Irrungen, bie ein Boj begangen. Bergleiche hieher Rabbi Mofche Miffozi: Sepher mizvoth gabol gol. 1884,

und Talmub: Tractat Bava tamma Fol. 113, Col. 2, wor folgende Neberschriften gratis beigeben wollen: "Wie Rabbi
I einem Goj eine goldene Flasche für eine messingene abkauft
n selbst beim Bezahlen noch um einen Schilling betrügt." —
Raf Cähana einem Goj 120 Fässer, statt 100, abkauft und zuch einen Schilling zurückbehält "— "Wie ber Nabbena einem
almbäume nach dem Stück verkauft, und hinterher von sebem
Etwas wegschneiden läßt." Bu biesen "theoretischen" Widersprüid "praktischen" Wasuahmen gelehrter Rabbinen glaubt nun
menger noch "die tägliche" und die "selbsteigene" "Erfahrung"
isten und "das Zeugniß einiger Convertiten über die Betrüger:
Inden hinzusügen zu sollen, um die erste Frage dieses (11.)
1, wenigstens vom Standpunkte des Thatsächlichen aus, zu
en.

Es liegt, hieher geborig, ein Buchlein vor uns, in flein-8., 166 ftart, und gebrudt ju Colln 1601, welches ben Titel fuhrt: "Speculum Judaeorum, Das ift, Juben Spiegel, Gin Dem slich Buchlein, barinn fich nit allein bie gottlofe lafterer, fcanmaher Gottliches worts, bie Juben, in befehen bas Befus Bottes, bub ber S. Jungframen Darien Con, ber rechte jen tretter fen, Sonber auch ein jeber frommer Gottfeliger Chrift inn erfeben und fpiegeln mag, mas bie Juben bauon halten. Auch begriffen, wer bie Schlang, welche von bem obgemelten Eretter etten worben. Bu bem, herrliche Argumenten von ber S. Dren: t. Auf ber Bebreifden Spraach, neben bem Teutschen appro= Item, etliche Bebreifche lieber, wie fie, bie Juben, auff ihre fingen, auß fren eigen Buchern genommen. Auch mas ber 3u= ub, but unfer Chriftlicher Glaub feb, alles auf S. Gottlicher Bon ber Juben Gibt, fo fie bei ben Chriften fcmeren muffen. ommen Chriften gant nuglich, Bud verfaßt burch einen getauff: en, Ernft Ferbinand Beg, ber Argenen Doctor."

Wir behalten uns vor auf ben übrigens ichon im Titel hinlangjegebenen Inhalt, wie auf die Geschichte bieses Buchleins an
ndern Orte naher einzugehen, und beschranken uns hier lediglich
bie hieher bezügliche Stelle anzusubren, welche auch Gifens
r II. 581 eitirt hat. heß rebet nemlich im 2. Rapitel bes ges

nannten Buchleins S. 10 bie Inden fo an: -Bor unfern leihen, migi jr vns alle vnfer gut nemen je folts nit unterlassen, bann ihr von ich onero haltet, so je ein Goi maramma seit, Hoc ost es windt bei end Juben vor kaine sunde gerechnet. Belcher einen Christen beitregen kan, und solches gibt die tägliche erfarung, was durch eweren vberichwentischen Bucher mit sich bringt.

An diefe Stelle knupft Gifenmenger L. c. eine anbere ent bem 6. Buche ber "Jubengeißel," in ber beg ju bem Coofarblafen an Reujahrstage (oben S. 165) folgenbe Bemertung macht: - Benn unt bas Bodishorn geblafen und einen hellen Rlang gegeben, fint fle Die Juben) frohlich, und guter Dinge, fagen ausbrudlich, baf es ihnen biefee Jahr werbe wohl geben, und werben Glud und Segen haben, et Leibesnahrung und Bictory gegen bie Chriften, Die Gott biefes 34k hinwegnehmen wirb. Ift's aber Cache, bag bas horn nicht bell gellusgen, fo find fie gar traurig und verzagt, fagen und furchten fic, bef fie ein ungludliches Jahr zu gewarten haben. Unter biefen Bantels fragt ja ein Jube ben anbern, ob er feinen Bei hatte meramme gewer fen, ober feine mozios gehabt, bas ift fo viel gejagt, ob er feinen Gfriften betrogen, ober ob er ihm nicht geftohlen, oter ja einen bagu ber wegt, bag er geftohlen, und bas Geftohlene ben Juben um halb Gel verlauft, ober aber, ob er feinen Chriften mit bem Wechfel abervortheilt ober betrogen? In fumma, ba eröffnet Giner bem Anbern, in was Dib tel und Weg er Ginen betrogen habe. Sagt bann ber Anbere: - . wohlan, fo haft Du ein Korban gebracht. - bu haft Gott ein Opfer gebracht, ober unferm herr Gott ein Wohlgefallen gethan, bieweil er je einen Chriften betrogen batte."

Aehnliches bringt S. Fr. Breug: "Jubischer, abgestreister Shlawgenbalg. S. 21, 4. Rapitel: "Benu die Juden eine ganze Bock herumgelausen sind, und bald ba, bald bort einen Christen betrogen haben, so kommen sie gemeiniglich an ihrem Sabkathtag zusammen, und rühmen sich ihrer Bubenstücke: so sagen die andern Juden barans: "man soll den Gojim das les aus der nehnen, und sagen weiter: tof schobogojim harog = "den Besten unter den Christen soll man todt schobogojim harog = "den Besten unter den Christen soll man todt schologojim der S. 176 sub i.) So ein Christ von einem Inden gar hart betrogen worden, so sprechen bie andern Juden, die es horen.

r habe ein Korban = Opfer gebracht, bag er biefen fo betrogen jat.-

Der Convertite Dietrich Schwab gibt in feinem -jubifchen Dedmantel., 3. Theil, 2. Rapitel, S. 157 f. Radricht von . berlei Berugereien ber Juben ; im 3. Rapitel ergablt er von feinem eigeneu ·Sowiegervater," einem Rabbiner, eine Reihe gemeiner Betrugereien, und im 4. und 6. Rapitel zeigt er, wie Juben gu feiner Beit Coulbutunben ber Chriften, auch nach erfolgter Bezahlung, vorenthielten unb pater neuerbinge produgirten, ober verfalichien, und wie fie binwieber en Chriften berlei betrügliche Urfunden ausfertigten, namentlich in jebraifchen Schriftzugen. Go habe einmal ein Prager Jude einem Raufs vann 400 Fuchebalge abgefauft und ihm einen hebraifchgeschriebenen, ur nachften Deffe gablbaren, Wechfel ausgestellt, folgenben Inhaltes: Ix perfix, Safen find feine Suche; ich gefiebe Dir mein Lebtag nir." Sifenmenger ichließt II. 58's fein biesfälliges Referat mit einer hochft ignifitanten Berufung auf Berem. 5, 26 - 28: "Es finden fich unter neinem Bolfe Gottlose, bie, wie die Bogelfteller, lauern, die Schlingen ind Fallen legen, um die Leute ju fangen. Wie ein Bogelheert voller Bogel ift, fo ihr Saus voller Lift; baber werben fie groß und reich, id und fett und übertreiben bas Bofen (nund übertreten ichandlich nein Gefes . Bulgata.). Die Buben und Butenfreunte, welche fich, ur Befeitigung eines conftanten, aus ber Gefchichte und ber Literatur es nach driftlichen Jubenthums ftete wieder neu erhobenen Bormur: es, immer nur auf Gefegeoftellen ober einzelne Beifpiele ber Bibel erufen, muffen fich naturlich gefallen laffen, wenn ihnen von Beit gu Beit auch wieder anberslautente Bibelftellen, ten Charafter ter vorbriftlichen Juden betreffend, entgegengehalten werben. Das angerufene Rapitel bes Propheten Jeremias gibt noch insbesondere im legten Berfe ine Sinweifung auf bamalige Buffante, welche in ber Literatur bes tach driftlichen Bubenthums eben jo oft, als auffallend wiebertehren!

Die zweite Frage in ber Kapitelouberschrift anbelangent, führt Fifen meinger zuerst wieder II. 584 - 586 aus Nabbi Wosche ben Rajemon (Jad chafáfa, 4. Theil, Fol. 14, Col. 1, Kap. 1, Nr. 1; Fol. 17, Col. 2, Kap. 5, Nr. 1; Fol. 18, Col. 2, Kap. 6, Nr. 1; Fol. 22, Col. 1, Kap. 1, Nr. 2; Fol. 26, Col. 1, Kap. 5, Nr. 1); us Rabbi Bechai: Schulchán áruch (Chóschen hammischpat, Nr. 348,

\$5. 2. 3; Rr. 356, \$. 1; Rr. 359, \$. 1; Rr. 369, \$. 1), Anslegg, ber 5. Buch. Mos. (Fol. 150, Gol. 1, Parascha: Behar Sinai), Sab halfomach (Fol. 15, Gol. 3); aus Rabbi Mosche Willegt (Copies migvoth gabol Fol. 58, Gol. 3. 4), welche sich sämmtlich wieder auf ben Talmub: Tractat Bava kam ma Fol. 113, Gol. 2 berusen, die Stellen auf, aus benen die Juden zu beweisen pflegen, daß ihnen der Diebstahl, der Raub und das Unrecht an einem Gos durch List der Gewalt, so wie der Ankauf gestohlenen oder geraubten Gutes, sich sein Grundlage des göttlichen Gebotes (3. Mos. 19, 11), und als eine "Antheiligung des göttlichen Namens", wie als ein Verrath an der eigenen Seele (Sprüchw. 29, 24) verboten, und dagegen die Buchstellung, ja eine erhöhte Wiedererstattung des Gestohlenen oder Geraubten geboten sei. Wir verweisen zum Uebersusse Gestohlenen oder Geraubten geboten sei. Wir verweisen zum Uebersusse auch noch auf 3. Mos. 6, 5. 6; 2. Mos. 21, 16; 22, 1—15; 5. Mos. 24, 7; auf die Geschichte in Josue 7, 1—26; Sprüchw. 6, 50. 31; Czech. 33, 14. 15.

Eifenmenger glaubt aber bennoch -Antwort auf bas Borangehende, und ben Beweis bes Gegentheils- geben zu können, in wie fern in ben Buchern einzelner Rabbinen -Lehren und Grempel- vorkommen, welche -bie Juben auf die irrige Meinung bringen konnen:-

a. "baf es erlaubt fei, einen Chriften zu beftehlen, und ihm bas Seinige zu entwenben." Dies foll in bem ermabnten talmubifder Tractate: Bava famma Fol. 37, Col. 2; Fol. 38, Col. 1; Fol. 113, Col. 2 liegen, und aus mehrern bahin bezüglichen rabbinifden Erflarun gen bervorgeben, nach benen "bas But eines Boj" für "beffer" = fri ober herrenlos gehalten werben burfte. Das Gewaltfame und Ungent gende bee biesfalligen Gifenmenger'ichen "Beweifes", 11. 586-586, liegt offen ba, obwohl Raf Afchi eben nicht viele Umftanbe machte, bet Trauben eines Goj fich ju bemachtigen, und obwohl von ben brei Rab binen in Rabbi Behabas: Sepher chasidim. Rr. 198 nur ber Erfte einem "reuigen" - Defchummab. aus fittlichen Grunben bas -Durchbrennen. mit driftlichen Gelbern wieberrieth, ber 3weite aber in biefem nur eine einfache Befeitigung ber weit funbhaftern Sabbathentheiligung und Berunreinigung im Schweinefleifch effen erbliden wollte, und bet Dritte endlich, aus bloffer Denfchenfurcht und fleifchlicher Ringheit, bem Defcummab gar feine Enticheibung über biefen Buntt geben mochte. Etwas triftiger ift bei Gifenmenger II, 589 f.

. b. ber "Beweis, baf bie (im Gefehe: 8. Dof. 19, 12 afferbings verbotene) Rauberei auch von einigen Rabbinen erlaubt werbe,wenigftene unter bem Gefichtepuntte ber mit bem immes noch erwartes ten Reffias eintretenben allgemeinen Dberberrichaft ber Juben, welcher gegenüber bie -Beraubung eines Goju in ber Gegenwart eben fo wohl -im Borbinein- erlaubt, als -Ginsweilen- verboten erfcheinen mag. Dies liegt im Talmub: Tractat Bava famma Fol. 113, Col. 2 im Anfang, in ben Tofephoth über 3 Dof. 25, 50, aus welcher Stelle bas Berbot ber Beraubung eines Goj, 3. B. von Rabbi Bechai (Auslegg. b. 5 Bud. Dof., Fol. 198, Col. 1 in ber Barafcha: Etef ju 5. Mof. 7, 16) fur bie Gegenwart gefolgert wird, in ber ausbrucklichen Bemertung : "Diejenigen Lehrer ber Difona, beren im (9.) Rapitel (bes Tractates Bava megla Fol. 111, Col. 2): --- Sammetabbela- gehacht wird, und bie ber Meinung find, bag bie Berautung eines Goj erlaubt fei, legen biefen Spruch anbers aus .. Die befannte Reftriction bes Begriffee: "Rachfter" (3. Dof. 19, 13) auf ben Juben, im Gegenfate gu bem Richtjuben, icheint bie lettermabnten Rabbiner gu ber Anficht geführt zu haben , bag "bie Beraubung eines Goj erlaubt fei." Ber: gleiche hieher auch noch aus bemfelben Tractate Bava megia, Fcl. 61, Col. 1, eine verwandte Stelle. In eben biefem Tractate, Fol. 111 Col 2, wird ju 5. Dof. 24, 15 reftrictive erflart: "Die Anbern (Acherim; cf. oben G. 130 sub 38) werben ausgenommen," welche Erflarung Rabbi Calomon Jarchi von ben Ummoth hadlam = "bie Bolfer ber Belt," und in den Tofephoth von den Nochrim (oben S. 128 sub 8) verfteht. Es folgt aber aus biefer, wie aus einer andein Stelle in den Tofephoth zu bem Tractate Sanhebrin, Fol. 57, Col. 1, -bag es ben Juben erlaubt fei, einem Chriften mit Lift ober Gewalt Unrecht zu thuna (Gifenmenger II. 590. 591).

Gegenüber von dieser Theorie und Praxis wird ber Diebstahl an einem Juden, von einem Juden begangen, an diesem sehr hart geahndet, nemlich mit vierzigtägigem bis siebzigtägigem Fasten, Geiselskreichen, Restitutionszwang und Erfat des entgangenen Gewinnes, Absbitte, offenem Geständniße vor der Gemeinde und mit der bürgerlichen Unfähigkeit zur Bewahrung und Verwaltung fremden Eigenthums (Rabbi Raphthali: Emek hammelech, Fol. 20, Col. 4, Rap. 12). Ein Diebskahl oder Raub an einem Juden, von einem "Kinde Roah's" (oben

bie icaubervollften feuerspeienben Berge gewahrte; Er, ber -vor Brew ben weinen mußten, ale er in Sevilia von ber "Racht" feiner Stame mesgenoffen borte und -wie viel bruben bas Gifen gelte- ; Gr. welcher ber Gefanbichaft bes Brefte Jan, ale Dolmetfcher, fo gute Dieule-Bitte leiften tonnen; Er, bem vielleicht, wegen feiner Sabbatheftrenge, Gine von ben eben fo iconen, ale guchtigen Tochtern bes frommen Renige Daniel befchieben gewesen mare, jog nicht über ben Fluß, -ber,- nad feinem Berichte, -jeben Sabbath fo gang und gar austrodnet, bag nicht einmal ein fleines Steinlein barin bleibt, fonbern nur ein fconer San, fo weiß, wie ber Schnee," und bem feine Glaubensbruber auf ein hebraifches Erfuchfchreiben gang ficherlich Gines ihrer Bunterpfette herübergefchidt hatten. Er, ber brei Bochen ruhig mit feiner Baar in Sevilia figen blieb, wollte nicht einmal bie fcone Belegenheit de warten, bis bie transfabbatjonifchen Juben auf einem neuerlichen Rriege juge berübergetommen maren, und bei ber Beimfahrt, ihn, fammt feinem Bifen, mitgenommen hatten! Er hatte ja nur jeben Freitag, zwei Stutben lang, auf biefes Evenement warten burfen. Ja, er batte nicht ein mal biefe Aufmertfamfeit nothig gehabt; benn, fo oft bie Juben tom men, lauft die tapfere Bache am Cabbatjon, wie Rabbi Gerfon felber berichtet, bavon, und nach Sevilia und in bie andern Stabte, um bie Einwohner zu warnen. Und fonnte es auch immerbin möglich gewefen fein, bag, bei ben eben eingeleiteten Friedeneverhandlungen, ein folder Rriegezug nicht fobalb wieber in Ausficht gestellt mar: ale meffiaeglas biger Jube mar ber gute Rabbi ja bas Barten gewohnt, und wie leicht ware es ihm, bei ber in Sevilia etwa langft bestandenen Bewerbefreis heit, ober "fouft burch Gelb und gute Borte", und bei feinem Gifet vorrathe geworben, biesseits bes Sabbatjon's eine Baffenschmiebe an gulegen! Die Baffen biesfeits fannte er ja aus eigener Anfcheunng, und von ben bruben gebrauchlichen hatte er bas genauefte Dag, be richtigfte Beichnung. Baffen aber brauchen Freunde und Feinbe; bas weiß Jeber, wenigstens aus bem letten ungarifden Felbzug. Und follte vollends in Sevilia feine Borfe, fein Bagar, feine Gelegenheit gemefen fein, Rirchenfilber gu faufen, eine Bauerichaft gu gertrummern, eine "Borftabtzeitung- ju grunden, ein "Bolfebegrabnig- einzuleiten, eine Branntweinbrennerei ober ein Rleibermagagin zu errichten und bergleb den?!! "Der Jube handelt ja mit Allem," und "lebt ja von Allen!"

Bahrlich, Rabbi Gerson hat schlecht "fpefulirt", als er "zwei Tagsen vom Cabbatjon" wieder umfehrte, um — ein Buch zu schreiben, wegen seinem Zubendeutsch, nicht einmal alle Deutschen verstanz! Der gute Rabbi, muß in der That, der einzige "dumme" Zuzgewesen sein, den es je auf Erden gab, da diese Spezies sonst nirzbe vorkömmt. Darum hat aber sein Buch auch verdient, daß es, wie bi Menasse ben Zerael ("Nitveh Jistael" Fol. 40, Col. 1, 10. Kap. Nr. 41; bei Eisenmenger II. 563 f.) melbet, in Warzu öffentlich verbrannt wurde, nachdem es von zwei polnischen Zuzu Lublin in den Druck gelegt war. Wie leicht hätten seine Glauzsenoffen auch nach Sevilia ziehen und — wieder umkehren können. r manches Kieber ist austeckend!

Rabbi Gerfon hat übrigens nicht blos bas: Sepher geli: h ereg Jierael an bas Tageelicht geforbert, wie Gifenmen= : wenigftens II. 546 gu erfennen gibt, obwohl er in bem Regifter von ihm benütten "beutschebraifchen Bucher" ben Rabbi Joseph Berfaffer nennt; fondern es find auch tie Maafioth vefipp ú= n min Malte Jierael (Amfterbam. ohne Jahreszahl. 8) aus er Reber. Fur bie Erifteng bes Fluffes Sabbatjon fampft übrigens b Rabbi Menaffe ben Israel I. c., wie wir bereits oben S. ) zeigten. Er beruft fich hiebei, l. c. 10. Rap., Fol. 36. 37, Mr. 32 16, auf verschiedene jubifche Bucher, welche biefen Fluß ermahnen; ier auf Josephus Flavius de bello Judaico, VII. 24, und auf inius hist, natur. XXXI. 2. ("In Judaea rivus Sabbathis omnisiccatur.); jeboch vergeblich, wie Gifenmenger II. 567 glaubt. 5 Rabbi Abraham Berizol ift l. c. Rap. 24., Fol. 28, Col. 1 für naffe's Anschauung: es findet aber Rabbi David Gane: Bemach wib (Frantfurt. 1692) weber biefe, noch eine anbere biesfällige iferung bee Rabbi Afaria: Meor enarm (Mantua. 1574. 4.), p. 13, in jeber Sinficht flichhaltig.

Befagter Menaffe ben Israel weiß aber 1. c. Fol. 34, Col. 2, Rap. 8, Nr. 29 auch von einem jubifchen Rönigreich in Afrika mlich in Abyffinien, bas übrigens unter ber Oberherrschaft bes Pap brefte) Jan stehe; er beruft sich hiebei nicht blos auf bas Zeugnis wiet Rabbiner bei Rabbi Abraham Perizol, fondern selbst auf Jesai. 11, 11. Eifenmenger fügt 11. 570 f. die kritische Bemerkung bei,

daß stante hac conclusione ber Sabbatjon nach Aboffinien verfest werben nufte.

Menaffe behauptet endlich ferner l. c Fol. 61, Col. 2, Rap. 29, Rr. 71, bag "burch bie Borfehung bes gebenedeiten Gottes- !-Ginige von ben zehn Stammen., auch in Amerita verborgen (!) fein.. Und Fol. 12, ergablt er von einem Juben, Naron Levi, welchen bie Spanier: Montefino nannten, und ber, am 18. August 1644 aus Beftinbien in Amfterbam angefommen, behauptet habe, von einem Inbianer brei Tage lang über hohe Berge und Felfen geführt worden zu fein, bis beibe an einem Fluffe anlangten, und, über ein gegebenes Beiden ihrer Gegenwart, von 4 Denfchen hinübergeholt murben. Druben habe ber 30 bianer ergahlt, bag Montefino ein Jude fei, worauf ihn bie indianifden Juben umarmt, gefüßt, und ihm, ba fie nicht mit ihm reben fonnten, burch Beiden neun verschiedene Dinge (!) bebeutet hatten." Als er hierauf mit feinem Indianer wieder gurudgefahren, feien ihnen vier andere transatlantische Juden in einem Rachen nachgeschifft, und fo fort immer wieder vier andere, fo bag er in brei Tagen von mehr ale 300 Glaubenegenoffen begrußt worben, -welche alle einerlei Rebe geführt und ermahnte neun Dinge bedeutet" hatten, bie er endlich, aus Born, bag Reiner feine Fragen beantwortete, von ihnen Abichied genommen und auf und bavon gegangen mare. Gi, wie ichabe, bag une ber -Ber: faffer ter Juben in Defterreich. Diefen jubifchen Chriftoph Columbus nicht auch unter ben berühmten Buben aufgeführt hat, von benen er II. 7 112 Delbung thut. Bergleiche oben G. 66. 67. Rabbi Denafe war ba weit fleißiger; er findet nemlich, bag bie Amerifaner viele ju bifche Bebrauche hatten, bie fie nur von Juben erlernt haben fonnten; baß es unter ihnen, ben fupferfarbigen, auch viele weiße Leute gebe, welche ngroße Barte erzielenn, und folglich Juben fein muffen; enblich baß bie Spanier in Amerifa viele großartige Bauten gefunden haben, bie nur von einem Gulturvolfe, wie es bie Juten maren, berftammen fonnten u. f. w. Befondere wichtig fei jeboch bas Beugniß bes Montefine. Rabere Austunft bieruber, wie über bas gange 10. Rapitel, findet fic bei Gifenmenger, ber ichtuglich II. 572 f. fein Epiphonema auf & (4.) Ron. 15, 28. 29; 17, 5-24; 18, 11-12; 1. Chron. 5, 25. 26; Ofee 3, 4. 5, und auf Neußerungen im Talmub: Tractat Sanbe brin Fol. 110, Col. 2, wie auf David Rimchi und andere Rabbinen andet. D. Rimchi bezieht nemlich bie berühmte Stelle bes Dfee 3, 3 auf ben jegigen Golus. Sie lautet:

"Biele Tage werden bie Cohne Israels bleiben ohne Rog, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Altar, ohne Ephod, ohne eraphim. Und barnach werden bie Sohne Israels sich belehn und ben herrn, ihren Gott, und David, ihren König, suen, und werden sich in Furcht dem herrn und seinen Gutern ihen in ber lehten Zeit."

Auf ben chriftlichen Leser macht biese prophetische Stelle ben fiten Eindruck und erweckt eben so Gefühle des Dankes gegen Gott, r ihn an das volle Licht gesührt hat, als der Bersöhnung gegen das Jolk der Berheißung. Bergleiche hieher: Allioli, die h. Schrift 8 A. u. R. T., 4. Band, 4. Austage, Landshut, 1839. S. 532, Ansertung 8 zu obiger Stelle.

In eilften Rapitel werben vier Fragen erörtert. rftlich: Ob ben Juden, nach ber Lehre ihrer Rabbinen, ersubt fei, einen Christen zu betrügen? Zweitens: Ob ihnen gestanden sei, benselben zu bestehlen, ober zu berauben? Dritsns? Ob sie Etwas, bas ein Christ verliert und sie sinden, halten burfen? Und endlich Biertens: Ob sie ben Wucher ben Christen treiben mögen? (S. 574-613).

\*Wir stizziren hier zuvörderst Eisenmenger's Antwort auf die fe Frage (II. 574—584). Derselbe versolgt auch hier wieder den weisgang, den er in manchem ber frühern Kapitel einzuhalten für t fand; er bringt nemlich zuerst Dassenige, womit sich die Juden ttschuldigen- können, wenn man ihnen verwirft, "daß ihnen die Bezügerei erlaubt sei. So beruft er sich II. 574—576 auf Stellen zahmud und anderer rabbinischer Schriften, welche den Betrug, er Art, und auch gegen den Goj verbieten. Die angesührten Stellen som talmudischen Tractate: Bava mezsia Fol. 59, Gol. 1; aus ibbi Mosche Mistozi: Sepher mizvoth gabol Kol. 58; Fol., Col. 1; Fol. 132, Col. 3; aus Rabbi Mosche bar Majemon: Jadasse 4. Theil, Fol. 19, Gol. 2, Kap. 7, Nr. 8; Fol. 80, Col. 2,

## **100**

Rap. 18, Rr. 1; enblich aus bem Cobloan aruch, Chefchen fammifchpat, Rr. 228, S. 6 und Rr. 231, S. 1 geben bafür auch in ber Dhat bas iconte und fprechenbfte Bengniß.

:

Gifenmenger glaubt aber nichts befoweniger, bag ber obe S. 95 ausgesprochene Grunbfat, nach welchem auch zwei fich wiede fprechenbe Lehren, -beibe als Bort Gottes-, aus einem und bemfelben Dunbe fommen, in einem und bemfelben Buche fteben Blunch, inebefonbere hier fich ermahre, in wie fern bet erwähnte Ernetet be Salmub: Bava megia fcon Fol. 61, Col. 1 (gegen Enbe in ben So ferboth) unter gleichzeitiger Begiebung auf 3. Sof. 25, 14, 15 5. Mof. 28, 19. 20 -ben Betrug und Bucher an einem Gef erlaubt. Rabbi Dofche bar Majemon l. c. Fol. 74, Col. 2, Rap. 12, Str. 13 Fol. 77, Col. 2, Rap. 14, Dr. 12 reftringirt bas Berbot bes Betrages blos auf ben "Rachften", gleichfalls unter alleiniger Beziehung auf 3. Dof. 25, 14. 15, und verfteht unter bem -Rachften- felbft wieber blos ben "Juben", wie aus l. c. Fol. 31, Col. 1, Rap. 11, Rr. 3 beutlich hervorgeht, wo es ju 3. Dof. 6, 2-5 heißt: "Ber einem Cw thaer fcwort, ber gibt ihm bie Sauptfumme wieber; er ift aber ben fanften Theil (cf. Bers: 5) nicht ichulbig, weil (Bers: 2) gefagt with: -Und feinem Rachften - verläugnete. - Roch beutlicher ift biefer -Begriff bes -Dachften- feftgeftellt in Chofden hammifchpat, gd. 138, Col. 2, Rote ju Rr. 95, S. 1, Amfterbamer Ausgabe, wo d heißt: "In allen Stellen (bes Gefețes), wo gefagt wirb: "Sein Rich fter-, ba ift ein -Abgottifder- nicht barunter begriffen. - Cben fo in Befifta fotarta Fol. 81, Col. 1 gu 5. Dof. 23, 25; in Rabbi 30 hába Léva ben Bezáleel's: Beér haggóla (Prag. 1508. Fol.) Fol. 44, Col. 2 gu ber furg vorber ermabnten Stelle in bem talmit fchen Tractate: Bava megia. Ja, "ber Talmub lehrt, bag auch ben Frommen bas Betrugen erlaubt fein, wie aus 2. Sam. (Ron.) 22, 27; Bfalm 17 (18), 27 hervorgeben foll (!): Tractat Degilla Fol 13, Col. 2. Defhalb hatten auch berühmte talmubifde Lehrer Betragereies fich erlaubt; fo mit Boflichfeiteformeln (oben S. 126) ober in berpel finnigen Borten (Talmub: Tractat Avoba fara Fol 16, Col. 2, -me Rabbi Gliefer vor einem Berbammungsurtheile fich rettet-); bei Rede nungefehlern ober anbern Irrungen, bie ein Gof begangen. Bergleiche hieher Rabbi Mofche Diffogi: Copher migvoth gabol gel. 188,

. 3 und Talmub: Tractat Bava famma Fol. 113, Col. 2, wowir folgende Ueberschriften gratis beigeben wollen: - Die Rabbi
nuel einem Goj eine goldene Flasche für eine meffingene abkauft
ihn selbst beim Bezahlen noch um einen Schilling betrügt." —
ie Raf Gahana einem Goj 120 Faffer, statt 100, abkauft und zunoch einen Schilling zurückbehalt " — "Die ber Rabbena einem
Balmbaume nach dem Stück verkauft, und hinterher von jedem
de Etwas wegschneiben läßt." Bu diesen "theoretischen" Widersprüund "praktischen" Raßuahmen gelehrter Rabbinen glaubt nun
enmenger noch "die tägliche" und die "felbsteigene" "Erfahrung"
Christen und "das Zeugniß einiger Convertiten über die Betrügers
ber Juden" hinzufügen zu sollen, um die erste Frage dieses (11.)
itels, wenigstens vom Standpunkte des Thatsachlichen aus, zu
ahen.

Es liegt, hieher gehörig, ein Buchlein vor uns, in flein:8., 166 en ftarf, und gebrudt ju Colln 1601, welches ben Titel fuhrt:

"Speculum Judaeorum, Das ift, Juden Spiegel, Gin New nuglich Buchlein, barinn fich nit allein bie gottlose lästerer, schansschuser Göttliches worts, bie Juden, in besehen bas Jesus ftus, Gottes, vnd ber h. Jungframen Marien Son, ber rechte angen tretter sen, Sonder auch ein jeder frommer Gottseliger Christ barinn ersehen und spiegeln mag, was die Juden dauon halten. Auch m begriffen, wer die Schlang, welche von dem obgemelten Tretter zetretten worden. Bu dem, herrliche Argumenten von der h. Drenz zeite. Auß der hebreischen Spraach, neben dem Teutschen approz. Item, etliche Hebreische lieder, wie sie, die Juden, aust jehre ich singen, auß jren eigen Büchern genommen. Auch was der Juzglaub, und unser Christlicher Glaub sen, alles auß h. Göttlicher st. Bon der Juden Gibt, so sie den Christen schweren muffen. 1 frommen Christen gant nüglich, Bud versaßt durch einen getausst. Juden, Ernst Ferdinand heß, der Argenen Doctor.

Bir behalten uns vor auf ben übrigens ichon im Titel hinlangangegebenen Inhalt, wie auf die Geschichte biefes Buchleins an a andern Orte naber einzugeben, und beschranten uns hier lediglich uf, die hieher bezügliche Stelle anzuführen, welche auch Eifens ger II. 581 citirt hat. heß rebet nemlich im 2. Rapitel bes ges nannten Buchleine S. 10 bie Juben fo an: -Bor unfern leiten, migt pus alle unfer gut nemen je solts nit unterlaffen, bann ihr ver ten auero haltet, so je ein Goi maramma feit, Hoc ost es wiedt bei end Juben vor kaine funde gerechnet. Belcher einen Christen betriegen tan und solches gibt die tägliche erfarung, was durch eweren voerlaguents chen Bucher mit sich bringt.

An biefe Stelle inupft Gifenmenger L. c. eine anbere ans bem 6. Buche ber "Jubengeifel," in ber beg ju bem Schofarblefen an Reujahrstage (oben S. 165) folgenbe Bemertung macht: - Benn mu bas Bodeborn geblafen und einen bellen Rlang gegeben, find fie (Die Juben) froblich, und guter Dinge, fagen ausbrudlich, bag es ihnen biefee Jahr werbe wohl geben, und werben Glud und Segen haben, et Leibesnahrung und Bictory gegen bie Chriften, bie Gott biefes Jak hinwegnehmen wirb. Ift's aber Cache, bag bas forn nicht bell geflut gen, fo find fie gar traurig und verzugt, fagen und furchten fic, bef fie ein ungludliches Jahr ju gewarten haben. Unter biefen Santeln fragt ja ein Jube ben anbern, ob er feinen Bei hatte meramme gewefen, ober feine mezios gehabt, bas ift fo viel gejagt, ob er feinen Wie ften betrogen, ober ob er ibm nicht geftoblen, oter ja einen bagu bewegt, bag er geftoblen, und bas Gestohlene ben Juben um halb Geb verlauft, ober aber, ob er feinen Chriften mit bem Wechsel übervortheilt ober betrogen? In fumma, ba eröffnet Giner bem Anbern, in was Dib tel und Weg er Ginen betrogen habe. Sagt bann ber Anbere: - C. wohlan, fo haft Du ein Korban gebracht. = bu haft Gott ein Opfer gebracht, ober unferm herr Gott ein Boblgefallen gethan, biemeil er je einen Chriften betrogen batte."

Aehnliches bringt S. Fr. Breug: "Jubischer, abgestreifter Schlargenbalg" S. 21, 4. Rapitel: "Benu bie Juben eine ganze Boche herumgelausen sind, und bald ba, bald bort einen Christen betrogen haben, so kommen sie gemeiniglich an ihrem Sabkathtag zusammen, und rühmen sich ihrer Bubenstüde: so sagen die andern Juden barans: "man foll ben Gojim bas let aus ber nehnen, und sagen weiter: tof schobogojim harog = "ben Besten unter ben Christen soll man tobt schoologim harog = "ben Besten unter ben Christen soll man tobt schologojim worden, so sprechen bie andern Juden, bie es horen,

er habe ein Kerban = Opfer gebracht, baß er biefen fo betrogen hat."

Der Convertite Dietrich Som ab gibt in feinem -jubifchen Dedmantel., 3. Theil, 2. Rapitel, S. 157 f. Radricht von -berlei Betragereien ber Juden ;- im 3. Rapitel ergablt er von feinem eigenen -Comiegervater,- einem Rabbiner, eine Reihe gemeiner Betrugereien, und im 4. und 6. Rapitel zeigt er, wie Juben ju feiner Beit Edulde urtunden ber Chriften, auch nach erfolgter Bezahlung, vorenthielten unb fpater neuerdinge produgirten, ober verfalfchien, und wie fie binwieber ben Chriften berlei betrugliche Urtunben ausfertigten, namentlich in hebraischen Schriftzügen. So habe einmal ein Prager Jude einem Raufmann 400 Fuchebalge abgefauft und ihm einen bebraifchgefdriebenen, jur nachften Deffe gabibaren, Bechfel ausgestellt, folgenben Inhaltes: -In perfix, Safen find feine Suche; ich geftebe Dir mein Lebtag nix." Eifenmenger folieft II. 584 fein biedfalliges Referat mit einer bochft fignifitanten Berufung auf Jerem. 5, 26 - 28: "Es finben fich unter meinem Bolfe Bottlofe, Die, wie Die Bogelfteller, lauern, Die Schlingen und Fallen legen, um die Leute ju fangen. Wie ein Bogelheerd voller Bogel ift, fo ihr Saus voller Lift; baher werben fie groß und reich, bid und fett und übertreiben bas Boje" ("und übertreten ichandlich mein Gefes." Bulgata.). Die Juben und Jubenfreunde, welche fich, jur Befeitigung eines conftanten, aus ter Befchichte und ber Literatur bes nach driftlichen Bubenthume ftete wieder neu erhobenen Bormurs fes, immer nur auf Gefeteeftellen ober einzelne Beifpiele ber Bibel berufen, muffen fich naturlich gefallen laffen, wenn ihnen von Beit ju Beit auch wieder anberelautende Bibelfiellen, ben Charafter ber vordriftlichen Juben betreffend, entgegengehalten werben. Das angerufene Rapitel bes Bropheten Beremias gibt noch inebefonbere im letten Berfe eine hinweifung auf bamalige Buftanbe, welche in ber Literatur bes nad driftlichen Jubenthume eben fo oft, ale auffallend wiederfehren!

Die zweite Frage in der Kapitelsüberschrift anbelangend, führt Eisenmenger zuerst wieder II. 584 - 586 aus Rabbi Mosche ben Resemon (Jad chasata, 4. Theil, Fol. 14, Col. 1, Kap. 1, Nr. 1; Fol. 17, Col. 2, Kap. 5, Nr. 1; Fol. 18, Col. 2, Kap. 6, Nr. 1; Fol. 22, Col. 1, Kap. 1, Nr. 2; Fol. 26, Col. 1, Kap. 5, Nr. 1); aus Rabbi Bechai: Schplchán áruch (Choschen hammsschpat, Nr. 348,

8§. 2. 3; Rr. 356, S. 1; Rr. 359, Ş. 1; Rr. 369, Ş. 1), Andlegg, ber 5. Buch. Mos. (Fol. 150, Gol. 1, Barascha: Behar Sinai), Sch haffemach (Fol. 15, Gol. 3); aus Rabbi Mosche Mittegl (Copher migvoth gabol Fol. 58, Gol. 3. 4), welche sich sammtlich wieder auf ben Talmub: Tractat Bava kam ma Fol. 113, Gol. 2 berufen, bie Stellen auf, aus benen die Juden zu deweisen pflegen, daß ihnen der Diebstahl, ber Raub und das Unrecht an einem Goj durch List der Gewalt, so wie der Ankauf gestohlenen oder geraubten Gutes, schwauf Grundlage des göttlichen Gebotes (3. Mos. 19, 11), und als eine Grundlage des göttlichen Ramens, wie als ein Berrath an der eigenen Geele (Sprüchm. 29, 21) verboten, und dagegen die Burkle kellung, ja eine erhöhte Wiedererstattung des Gestohlenen oder Coraubten geboten sei. Wir verweisen zum Ueberstusse auch noch auf 3. Mos. 6, 5. 6; 2. Mos. 21, 16; 22, 1—15; 5. Mos. 24, 7; auf die Grichichte in Josue 7, 1—26; Sprüchw. 6, 50. 31; Ezech. 33, 14. 15.

Eifenmenger glaubt aber bennoch "Antwort auf bas Berangehenbe, und ben Beweis bes Gegentheils- geben zu können, in wie fern in den Buchern einzelner Rabbinen "Lehren und Exempel- vorkommen, welche "die Juden auf die irrige Meinung bringen konnen:

a. "bag es erlaubt fei, einen Chriften zu beftehlen, und ihm bas Seinige ju entwenden." Dies foll in bem ermahnten talmubifder Tractate: Bava famma Fol. 37, Col. 2; Fol. 38, Col. 1; Fol. 113, Col. 2 liegen, und aus mehrern babin bezüglichen rabbinifchen Erffarus gen hervorgeben, nach benen "bas Gut eines Goj" für "hefter" = fri ober herrenlos gehalten werben burfte. Das Gewaltsame und Ungente genbe bes biesfälligen Gifenmenger'ichen "Beweifes-, Il. 586-586, liegt offen ba, obwohl Raf Afchi eben nicht viele Umftanbe machte, ber Trauben eines Boj fich ju bemachtigen, und obwohl von ben brei Rab binen in Rabbi Behubas: Sepher chasidim. Rr. 198 nur ber Erfte einen "reuigen" "Defchummab" aus fittlichen Grunben bas "Durchbrennenmit driftlichen Gelbern wieberrieth, ber 3weite aber in biefem nur eine einfache Befeitigung ber weit fundhaftern Sabbathentheiligung w Berunreinigung im Schweinefleifch effen erbliden wollte, und bet Dritte endlich, aus bloffer Denfchenfurcht und fleischlicher Ringbeit, bem Defdummab gar feine Enticheibung über biefen Buntt geben mochte. Etwas triftiger ift bei Gifenmenger II. 589 f.

:306

b. ber -Beweis, baf bie (im Gefebe: 8. Dof. 19, 13 allerbings verbotene) Rauberei auch von einigen Rabbinen erlaubt werbe." wenigftens unter bem Gefichtepunfte ber mit Bem immer noch erwarteten Deffias eintretenben allgemeinen Dherberrichaft ber Juben, welcher gegenüber bie -Beraubung eines Goja in ber Gegenwart eben fo wohl -im Borbinein- erlaubt, als -Ginsweilen- verboten ericheinen mag. Dies liegt im Talmub: Tractat Bava famma Fol. 113, Col. 2 im Anfang, in ben Tofephoth über 3 Dof. 25, 50, aus welcher Stelle bas Berbot ber Beraubung eines Goj, 3. B. von Rabbi Bechai (Auslegg. b. 5 Buch. Dof., Fol. 198, Col. 1 in ber Barafcha: Efef zu 5. Pof. 7, 16) fur bie Begenwart gefolgert wirb, in ber ausbrudlichen Bemertung : "Diejenigen Lehrer ber Difchna, beren im (9.) Rapitel (bes Tractates Bava megia Fol. 111, Col. 2): --- Sammetabbel-- gebacht wird, und bie ber Meinung find, bag bie Beraubung eines Goj erlaubt fei, legen biefen Spruch anbers aus .. Die befannte Reftriction bes Begriffes: "Rachfter" (3. Dof. 19, 13) auf ben Juben, im Gegenfage gu bem Richtjuben, icheint bie lettermabnten Rabbiner gu ber Anficht geführt zu haben , bag "bie Beraubung eines Goj erlaubt fei." Ber: gleiche hieher auch noch aus bemfelben Tractate Bava megia, Gol. 61, Col. 1, eine verwandte Stelle. In eben biefem Tractate, Fol. 111 Col 2, wird zu 5. Dof. 24, 15 reftrictive erflart: "Die Unbern (acherim; cf. oben S. 130 sub 38) werben ausgenommen," welche Erflarung Rabbi Calomon Jarchi von ben Ummoth haolam = "bie Bolfer ber Belt," und in ben Tofephoth von ben Nochrim (oben S. 128 sub 8) verfteht. Es folgt aber aus biefer, wie aus einer anbe.n Stelle in ben Tofephoth ju bem Tractate Sanbebrin, Fol. 57, Col. 1, -bağ es ben Juben erlaubt fei, einem Chriften mit Lift ober Gewalt Unrecht zu thun" (Gifenmenger II. 590. 591).

Gegenüber von biefer Theorie und Praris wird ber Diebstahl an einem Juben, von einem Juben begangen, an biefem fehr hart geahnbet, nemlich mit vierzigtägigem bis siebzigtägigem Fasten, Geiselftreichen, Restitutionszwang und Erfat bes entgangenen Gewinnes, Abstite, offenem Geständniße vor der Gemeinde und mit der burgerlichen Unfahigkeit zur Bewahrung und Berwaltung fremden Eigenthums (Rabbi Rahl il: Emet hammelech, Fol. 20, Col. 4, Rap. 12). Ein Diebskahl ober Raub an einem Juden, von einem "Kinde Noah's" (oben

6. 2009) begangen, wird im Talmud: Tractat Jevammoth, Fol. 47, Col. 2; Tractat Avoda fara Fol. 71, Col. 2, in den Tofephoch, als der Todesstrafe würdig bezeichnet. Endlich muß hier noch erwähnt werden, daß 2. Mos. 20, 15 (cf. 2. Mos. 21, 16): "Du follst nicht kehlenim Talmud: Tractat Sanhedrin, Fol. 86, Col. 1, (cf. Mosses der Majemon: Sepher mizvoth, Fol. 105, Col. 2; Jud chafafa, 4. Th. Rap. 9, Nr. 1; Sal. Jarchi zu 3. Mos. 19, 11) von dem "Seelenbiehfahl" — Menschenzub, dagegen 3. Mos. 19, 11: "Ihr follt nicht stehlen" von dem Diebstahl an Geld und Gut verstanden wird (Eifenmenger II. 592).

Bur britten Frage in ber Ueberfdrift biefes (11.) Rapitels, rudfichtlich welcher 5. Dof. 22, 1-3, bem "Bruber" = 3eraelites gegenüber, felbftrebend in feinem Berthe bleibt, bringt Gifenmenger II. 593 eine Stelle aus Rabbi Jehuba's: Sopher chafitim, Rr. 358, ber gufolge es bem Juben verboten ift, -aus bem 3rrthum eines Fremben, ber bie fieben Gebote ber Rinber Roah's halt,- irgend einen Rugen ju gieben ober ihm "Berlorenes" vorzuenthalten, wofern es gefunden wird. Eifenmenger legt aber auf biefes Berbot, in wie fern es allfällig ju Gunften ber Chriften fprechen follte, juvorberft ger fein Gewicht; icon beghalb, weil biefe von ben Juben fur Abgottern (oben S. 130 sub 31) gehalten und weil bie Abgotterei burch bas britte ber fleben Gebote Roah's positiv ausgeschloffen werbe foben S. 209). Dann zeigt er (II. 593) aus Rabbi Bechai (Auslegg. b. 5 Bud. Dof., Fol. 150, Col. 1, Barafcha: Behar Sinai; Fol. 212, Col. 1, Barafcha: Ri tege) und aus bem talmubifchen Tractate: Bien famma, Fol. 113, Col. 2, baf bie hieher gehörige, jum Theil fon oben angebeutete, Gefeteeftelle: 5. Dof. 22, 3 von ben Rabbinen reftrictiv gefaßt werbe, und bag biefe fomit "lehren, bag es bem Juben erlaubt fei, bas Berlorene eines Richtjuben zu behalten." Ja er leitet (II. 594) aus Rabbi Dofche Diffogi's: Sepher migvoth gabol gol 132, Col. 3; aus tem Buche: Col bo, Fol. 93, Col. 2, Dr. 83; and bem Soploan aruch, Chofchen hammifchpat Dr. 266, und auf bem Talmub: Tractat: Avoba fara Fol. 26, Col. 2; Tractat 36 ma, Fol. 88, Col. 4, Biste Tofephoth, Mr. 62 fogar bas ausbrudlige "Berbot ber, einem Goj bas Berlorene wieber ju geben." Und II. 595 führt er vollende ben "Beweis, bag es bie Juben für eine Sunbe bab

ten, wenn fie bem Goj Berlorenes wiebergeben-; und gwar vorerft aus einer Stelle bei Rabbi Dofche bar Dajemon (3ab chafafa, 4. Thl., Fol. 31, Col. 1, Rap. 11, Dr. 3). Diefer meint, bag ber Jube weine Sunbe begebe, welcher bem abgottifchen Guthaer bas Berlorene wiebergibt, weil er (baburd) bie Sanbe ber Gottlofen ber Belt ftarft;" es mare benn, bag burch bas Biebergeben ber Rame Gottes geheiligt und Berael (wegen feiner "Reblichfeit") gerühmt murbe. 3a "bort, wo ber Rame Gottes (burd bas Richtwiedergeben) entbeiligt murbe, ift es verboten bae Berlorene eines Gof ju behalten, und man ift iculbig es ausfolgen ju laffen." (Bergleiche Gepher migvoth gabol I. c.; Col bo l. c. Dr. 83 und im Talmub: Tractat Bava famma Fol. 113, Dr. 2). Beit becibirter lautet fur Gifenmenger's Unichauung ein Musfpruch im Talmub; Tractat Canbebrin Fol. 76, Col. 2: "Ber feine Toch: ter an einen alten Dann verheirathet, und feinem minberjahrigen Sohne ein Beib gibt und einem Goj bas Berforene wieber einbanbigt, von bem fagt bie Schrift (5. Dof. 29, 19. 20): "-Auf baß ich bie Bruntene ju ber Durftigen thue. Der herr wird ihm nicht vergeben ... Sabbi Salomon Jarchi commentirt biefen Ausspruch babin, bag ber Machte, welcher bem Gof bas Berlorene wieder gibt, Diefen fich fel-Der gleich Balt ("vergefellet") und in fo fern bas Gebot seines Scho: fere (5. Mof. 22, 3) nicht geachtet wiffen will, ale er biefes auch für ben Goj wirtfam ertennen wurbe. Die "Truntene" = "bie 70 Bolfet" the bie "Durftige" = "bie istaelitifche Gemeinbe" werben je nach Bein Borhandensein ober Richtworhandensein bes "Durftes- "nach bem Bobpfer , nach ber Furcht besfelben und nach ber haltung feiner Be-Wet- fo benaunt, Gben fo becibirt außert fich Rabbi Jerucham: Sethe mefcharim (Benedig. 1553. Fol.), Fol. 51, Col. 4 über bas Richts jindegeben eines verlorengegangenen israelitifchen Pfanbes an ben Si-Glaubiger. Der Rabbi fagt nemlich: -Benn ein Goj eines 36: deliten Pfant in ber hand hat, worauf ihm ber Gof Gelb gelieben, ber Boj verliert es, und findet es ein Jergelit, fo foll er es bem Gen (bem israelitifchen Schulbner) wieber geben, und er barf es bem et micht wieber guftellen; benn nachbem es bem Goj entfallen ift, fo bie Obligation ein Ende, weil es ein Jeraelit gefunden hat. Wenn Derjenige, ber es gefunden bat, tommen und fagen wollte: -- 3d will es bem Goj wegen ber Beiligung bes Namens Gottes wieber

geben--, so foll ihm ber Anbere sagen: --Benn On ben Ramen Gebtes heiligen willft, so thue es mit Dem, was Dir jugehört!-- Bone ventura Maper, welcher in seinem: -Judenthum- S. 380-365 - bed Berbot, zu ftehlen-, mit ber gewohnten Macklicht und Schonung fin die Istueliten, einschlichlich bes Raubes und bes Wiebergebens bes Gefresbenen, behandelt, schreibt S. 392: "Bet barfen jedoch nicht verschwegen, daß nach ber Lehre jübischer Gesenanleger ber Israelit nicht zur keine Sande begeht, wenn er Sachen, die er gefunden, und welche einem Sabbathschander ober Einem, der in ben hauptgesehen abgewichen ift, ober auch einem Anberegläubigen gehören, nicht zuräckleit, swern es ist dies nach ihrer Ansicht sogar Pflicht eines sten redlichen, gewissenhaften Jeraeliten.-

Am Schluffe feiner Antwort auf die britte Frage in ber Meber fchrift bes 11. Rapitele gibt Gifenmenger II. 596. f. noch eine bie per gehörige talmubifche Fabel und Distuffion (Tractat Tanith fol 25, Col. 1) jum Beften. Sie lautet: "Rabbi Chanina ben Doja hatte Birgen; ba fagten bie Leute (zu ihm), baß felbe Schaten thaten. Gr fprach: "-Benn fie Schaben thun, fo follen fie bie Baren freffen; we aber nicht, fo foll eine Bebe am Abend einen Baren auf ihren Gornen bringen !... Am Abend aber brachte eine Jebe einen Baren auf ihren hornern u. f. w. (Da mochte man aber fragen:) ""Bo hat benn ber Rabbi Chanina ben Dofa bie Biegen ber gehabt? Er ift ja ein armer Dann gewesen, und überdies haben ja bie Beifen gefagt, bag men in bem ganbe Jerael fein Rleinvieh aufziehe ?!-- - (Antwort:) Dr Ratbi Binchas hat gefagt, bag es fich zugetragen habe, bag ein Ram vor ber Sausthure bes Rabbi Channina vorbei gegangen fei und feine Bubner bafelbit habe fteben laffen. Da habe bie Frau bes Rabi Channina ben Dofa biefelben gefunden ; er aber habe gu ihr gefast, baß fie von ben Giern berfelben nicht effen foll. Rachbem fie nun wiel Gier und Guhner befommen und bie Guhner ihr laftig geworben we ren, fo vertaufte ber Rabbi bie Subner und ichaffte fich aus bem Grlofe Biegen an. Als aber ber Dann, welcher bie Guhner verloren hatte, einmal vorüber ging und ju feinem Gefellen fagte: »- bier habe ich mein Buhner niebergestellt, ... ba borte folches Rabbi Channing und fored gu ihm: .... Rannft Du ein Beichen fagen, baß fie Dein gewefen feien ?-. Und er antwortete: Ja und gab ihm bas Beichen und nahm bie Biegen

und biefe Biegen waren biejenigen, welche bie Baren auf ihren en gebracht hatten.- Das war ein gewiffenhafter Rabbi!

Bir Reben nun bei ber vierten Frage in ber Ueberfdrift bes upttele, nemlich: .Db bie rabbinifden Lehren ben Juben erlaupon ben Chriften Bucher ju nehmen?" Gifenmenger leitet 7. f. feine Antwort auf biefe Frage mit einer fprachlichen Rachig Davib Rimchi's, Rabbi Bechai's, Rabbi Salomou's u. ein, ber zufolge bas hebraifche Bort: Refched = "Bucher" afdad = "beigen" herftammt, entweber weil "ber Bucher tenfchen gleichsam beißt-, ober, in naberer, bilblicher Begiebung cele. 10, 11, num bamit gu lehren, bag, gleichwie bas Bift einer ben Schlange in bie Glieber und Rerven bes Gebifenen geht, fo auch trafe bes Berbotes in bas Gut Desjenigen, ber auf Bucher leibt." mbere hebraifche Benennung bes Buchers: Ribbith ober Lare fammt von: rabha = "vermehrt werben." Dann zeigt Gifenjet II. 598-601 aus mehrern rabbinifchen Meuferungen, wie ift ber Bucher fei. Go heißt es in: Daafe Thora Rabbes attabofd (Amfterbam. 1697. 16.; hinter bem Buchlein: Ben Rap. 7. Rol. 49, Col. 1. 2: "Es find fieben, welche feinen Theil n gutunftigen Leben haben: Der bes Ramens Gottes allezeit unb en Orten Delbung thut; ber einem Abgotte Weihrauch rauchert; ne Rleiber in feinem Born gerreißt; ber uber eine Bunbe einen fpricht und ber über biefelbe ben Namen Gottes melbet; ber Belb auf Bucher ausleiht, wie auch ber, so unter Bru-Bant anstiftet." 3m Schplchan aruch, Jore bea, Dr. 160, -Ginem Jeten, ber auf Bucher gibt, zerfallen feine Guter , und : fo viel, ale wenn er ben Auszug aus Regypten und ben Gott 8 verläugnete." (cf. Talmut; Tractat Bava mezia Fol. 71, Col. Rabbi bar Nachmani's Rabboth, Schemoth rabba Fol. 121, , 3. 4; Fol. 122, Col. 1, werben, unter Begiehung auf Gged. ; 2. Dof. 22, 25; Bfalm 14 (15), 1. 4, bie Bucherer für ngott= eute erflart, bie hieburch nalle Gunben begangen haben, bie in efete enthalten find, und Riemand finten, ber Etwas zu ihrer rtigung fprache." Inebefonbere ift ber Bucher an einem Beraes n Grauel in ben Augen Gottes und ber heiligen Engel, bie ben : vor bem Richterftuhle Gottes eben fo mohl entschuldigen, als

anflagen. Balbi Ge da i fdreibt jur oben ermalinten Barefde: Ri if ge l. c. Col, 4: »Ber einem Jorgeliten auf Bucher leibt, ber thantit ein befehlenbes Gebot.- Und Rabbi Raphtali lehrt (Emef hamme lech, Fol. 20, Col. 4, Rap 12): -Ber von einem Jeraelitem Buder nimmt, bem wird es für eine fcwere Wanbe aufgenommen; ben a übertritt viele verbietenbe Gebote. Defimegen foll er auch gefchlegen, werben, und (feine Gunbe) betennen, und jum wenigften ein gangel Jahr faften. Darnach foll er alle Tage feines Lebens feine Stube mit Beinen und gerbrochenem Bergen befennen, und feinen Bucher, and won feinem Gof, auf bas wenigfte ein ganges Jahr nehmen, es fei da gewiffer und bestimmter Bucher, ober ein Rebenwucher: und wenn et ihm moglich ift, fich ju ernabren, ohne bag er Beit feines Sebent Bucher, felbft von einem Goj, nehme, fo fteht es mohl um ifn. Mabbi Abraham Geba leitet bas "Buchertreiben" fogar von eine "Anftifiung bee Teufele" her (Beror hammor, Fol. 145 , Gol. 3, Besafca: Ri toge), inbem er bie 5. Dof. 23, 19 ausgefprochene Barung vor ber Bemacherung (bes "Brubere") um fo bringlicher erachtet, als pber Joger hara (oben S. 136) burch folden Rath (ben Renfchen) wegen feines Gelbes verführt, bamit es bei ihm nicht mußig liege-, und -weil bies ein Rath von ber -alten Schlange- (oben S. 136) if, welche bas Rof in bie Ferfe flicht, auf bag ber Reiter heinsfalle. 3m Sglmub : Tractat Daccoth, Fol. 24, Col. 1, wirb unter Begiehung auf Bfalm 14 (15) 1-5, Derjenige jogar felig gepriefen, -ber wicht einmal von einem Boj Bucher nimmt."

Möchte man nicht auf biefe scharfen Berwarnungen hin glanden, bas die Juden bem Bucher absolut fremd geblieben sein? — Und ber nech beweisen die Geschichte und die tägliche Ersahrung das schreiendste Begenthell. Aus diesem offenkundigen Wiberspruche zwischen dem "deer Lene und dem "faktischen Judenthum mögen Juden und Judenfreunde aber auch entnehmen, wie unstichhältig die Judenapologien sammt und sonders sind, welche mehr auf Das restectiren, was der Jude nach dem gettlichen Gesehe sein soll, als auf Das, was er nach dem Zengnise der alten, neuern und neuesten Geschichte war und ift, und eben se wohl als talmubgläubiger, wie als rationalistischer Ressenheisung, an welchem auch er den "Einzigen hirten" erkennt und anse

unt, welchen ber herr in Befus von Ragareth verwedta bat, seeinen necht Davida (Czech. 34, 23; Jerem. 30, 9), ju Dem auch bie -Rins z 3erael's heimfehren werben in ber letten Beit- (Dfee. 3, 5); benn Me Blimbheit eines Theils von Berael bauert, bie bie Fulle ber Beis n eingegangen ift. (Rom. 11, 25). Es zeigt fich nemlich auch bier ieber ber feltfame Biberfpruch unter ben "Deiftern in Bergel" felber, ein fo ftrenges Berbot entweber unter ber Form einer Dentalres riction ober eines -abichredenben Beispiele. ju umgeben trachten, in ie fern g. B. im Talmub: Tractat Bava megia Fol. 75, Col. 1 farieben fteht: -Es hat ber Rabbi Jehuba gemelbet, bag ber iammust gefagt habe, bag es ben Beifen erlaubt fei, von einanber ef Bucher zu entlehnen. Bas ift bie Urfache? (Antwort :) Beil fie alich wohl wiffen, bag ber Bucher verboten, und es ein Bebent fei, mas ber Gine bem Anbern gibt. Der Sammust hat gum both bar 3hi gefagt: ""Leihe mir einen Centner Bfeffer für bunet awangig (Pfunb); benn foldes ift recht und billig. .. Der Raf ebub a fpricht, bag ber Raf gefagt habe, es fei bem Denfchen ermbt, feinen Rinbern und Sausgenoffen auf Bucher gu leiben, bamit e ben Gefdmad (!) bes Buchere fdmeden mogen. Wenn nun fcon ieraus nicht undeutlich hervorgeht, bag, nach rabbinifcher Anfchauung, r Jube -auch von bem Juben Bucher nehmen barf., fo entfallen allends alle Gemiffensscrupel bem Goj gegenüber.

Dies sprechen Rabbi Mosche bar Majemon (Jat chafáta, Theil, Fol. 172, Col. 1, Kap. 5, Nr. 1); Rabbi David Kimchi i Pfalm 14 (15), 5; Rabbi Bechai (Comment. 3. b 5 Buch. Mos., ol. 113, Col. 4, zu ber talmubischen Stelle aus bem Tractate Macsich, Fol. 24, Col. 1), gestützt auf 5. Mos. 23, 20, eben so flar als chtig aus; und es galt nun in zweiter Linie nur zu entscheben, ob i ber angeführten Stelle (5. Mos. 23, 20) nicht etwa gar noch ein befehlendes. Gebot (!) enthalten sei? — Bejahend entscheben: essista tabbetha (Prag. 4. ohne Zahreszahl), Fol. 80, Col. 4, in warascha: Téze (cs. Jad chasta l. c.) und Rabbi Levi ben lerson (Auslegg. d. 5. Büch. Mos. Benedig. 1547. Fol.) Fol. 234, ol. 1, Parascha: Téze; und zwar: "Beil der "Rochyria" (oben S. 18 sud 8) Abgötterei treibt, so hat uns das Geset auferlegt, mauf Bucher zu leihen, wenn er von uns entlehnen

will, auf bag wir ihm allen möglichen Coaben vernt fachen, woburd wir nicht unrecht thun (!). Definegen bet une auch bie Schrift in Dem, was vorhergeht (5. Def. 15, 1), be fohlen, von bem Fremben zu forbern. Defhalb muß (## Stelle 5. Dof. 23, 20) nicht ausgelegt werben, als wenn ihr 3weit Ste: -- An bem Fremben magft bu wuchern ;-- benn wenn bies ber Sim mare, fo zeigten biefe Borte nur an, bag es erlaubt fei u. f. w.a Con fo außert fich R bbi Dofche bar Dajemon (Sepher migvoth, gol. 73, Col. 4): "Das 198. Bebet ift, bas une befohlen hat, von eb nem Goj Bucher ju begehren, und bag wir erft bann (wenn er Be der gibt) ihm leiben; jo bag wir ihm feinen Rugen fchaffen und feine bulfe leiften, fontern ihm Schaben gufugen follen, befonbere in einer Sache, in welcher wir mit ihm Rugen haben, gleich wie wir gewarnt find , bag wir einem Israeliten, foldes nicht thun follen. Und bas if Dasjenige, mas ber gelobte Gott fagt: "An bem Fremben follft be worchern ;... benn bie munblich empfangene Auslegung weist and, baß dies ein befehlenbes Gebot fei. So wird auch in bem Buche: Siphre gemelbet, bag ... an bem Fremben follft bu wuchern !-- ein befehlenbes, und: --an beinem Bruber follft bu nicht muchernein verbietenbes Bebot fei."

Dagegen fpricht fich Rabbi 3faat Abarbenel: Marteveth ham mifchneh. (Sabionetta. 1551. Fol.) Fol. 77, Col. 3; Auslegg, b. 5 Bid. **Pof.** (Bened. 1584. Fol.) Fol. 360, Col. 4, Parafcha: Rech unb Fol. 384, Col. 1, Barafcha: Tege, gum Theil unter ausbrucklicher Berufung enf das Buch: Siphre, auf Rabbi Wosche bar Wajemon 1. c. und auf **Rabbi** Levi ben Gerfon 1. c., aber auch unter ausbrucklicher Begiehung auf ben Talmub: Tractat Bava megia Fol. 70, Col. 2, Rap. 5) fit ben Bucher nale eine Sache aus, bie Ginem frei fteht." Und ber nem . licen Anficht ift Rabbi Bechai (Auslegg. b. 5 Buch. Dof., Fol. 213, Col. 4), unter Anführung einer analogen Stelle: 2. Dof. 20, 9, weiche r gleichfalls bas Arbeiten an ben feche Bochentagen nur geftattet, nicht beffehlt. Ja biefer Rabbi fahrt 1. c. uoch alfo fort: . Ce haben unfere Rabbinen, gefegneten Anbentens, ausbrudlich fo viel Bucher von einem Goj ju nehmen erlaubt, ale jur Erhaltung bee Lebens nothig ift; und bies ift, was fie in (bem talmubifchen Tractate:) Bava megia gefagt haben: »-Es ift verboten, einem Goj mehr auf Bucher gu leiben, als jur Erhaltung bes Lebens genug ift; es fei benn, baf Einer ein weifer Rabbiner fei, und ift foldes beswegen verordnet, bamit man nicht von feinen Werten Etwas lerne.»

Gifenmenger ift jeboch II. 605 f. ber Deinung, bag es bie Juben in biefer -Braris- lieber mit bem -Befehle- Gottes halten und charafterifirt biefe Borliebe aus Ezech. 22, 29 und Amos 3, 20. Dabei fleift er fich noch auf eine anbere Inconsequeng ber Juben, wemigftens ben Chriften gegenüber, welche woon Gfau hertommen und Chomiter find- (oben G. 127 sub 5). Ale -Coomiter- find nemlich bie Chriften, laut 5. Dof. 23, 7, nach Rabbi Bechai (Auslegg. b. 5 Buch. Rof., Fol. 229, Col. 2, Parafca: Befoth habberacha) und nach einem Sifterden im Talmub: Tractat Taanith Fol. 18, Col. 1 und Rofc bafdana Fol. 19, Col. 1, "Bruber" ber Juben, und es ift fomit 5. Dof. 23, 20 auf bie Chriften nicht anwendbar, obwohl bas alte Riggachon, S. 138. 139, bagegen aus Dbab. 1, 11; Bfalm 136 (137), 7; Gzech. 44, 9 febr erhebliche Ginwenbungen macht, und biefe Ginwenbungen mit tem Epiphonema foließt: "Ueberbieß ift von bem Bucher ju fagen, baß er ein rechtmäßiges Gut fei; benn fiehe ber Salomon fpricht (Sprudw. 28, 8): ". Ber Reichthum mit Bucher und Ueberfat (Bins) vermehrt, ber fammelt fur Ginen, welcher milbiglich ben Armen geben wirb -- : als wollte er fagen, burch bas Almofen wird ihm feine Gunbe verfohnt. Wenn aber ber Bucher ein Raub mare, mas follte bas Als mofen nuten? Steht nicht (Spruchw. 15, 8): ""Das Opfer ber Gott= lofen ift ein Grauelaa? Und fo fteht auch (5. Dof. 23, 20) gefchries ben: -- An Deinem Bruber follft bu nicht wuchern, fonbern an bem Fremben ... bas ift, von bem Unbefchnittenen follft bu Bucher nehmen." Chen fo außert fich Rabbi Bechai, indem er l. c. 5, Dof. 23, 20 auch auf ben "Jubengenoffen", welcher "beines Brubers Berte thut" -ansgelegt,- bagegen aber ben "Samen Gfau's" (oben S. 213-215) von biefem "Berbote" nausgefcoloffen" wiffen will, obgleich 4. Dof. 20, 14 36rael fich noch ben "Bruber" Ebom's nennt; benn nach Dbab. 1, 11 ift biefe "Bruberichaft allbereits aufgehoben und (ber Same Gfau's) von felbft ausgeschloffen (oben G. 128 sub 8)." "Er wird ben übrigen fremben Bolfern gleich gehalten; benn fiehe, es ift aus feiner anbern Urfache verboten von einem Beraeliten Bucher ju nehmen, ale weil une befoh: len ift, benfelben bei bem Leben zu erhalten und ihm Barmbergigfeit

## 214

gu erweifen (8. Mof. 25, 86). Diefer (ber Came Cfan's), aber foll nicht leben und nicht bleiben. Go ift es auch erlaubt einem jur Abgite terei abgefallenen Juben auf Bucher zu leiben. Gein Beib ift erlaubt (er barf getobtet werben), um wie viel mehr benn fein Gelb be Gine alifallig erneuerten Berufung ber -Chomiter- auf bie im Gofche felich (5. Dof. 93. ?) begranbete "Brubericaft" begegnet Babbi Sismans (Copher Riggacon, Rr. 272) mit einer boppelten Antwort: a. Compe derib, ber Ronig von Affprien, bat alle Boller burd einander gewerfes. (3fai. 36, 18-90) und wir tonnen nummehr nicht ertennen, et Jement ein -Chomiter- fei ober nicht. b. -Aber auch wenn wir wasten, bas Jemand ein -Ebomiter- fei, fo ift es une bed erlaubt, von ihm Mader ju nehmen; benn burd ben .- Fremben- (5. Wof. 23, 90) if Derfenige ju verfteben, beffen Berte von unferm Glauben gang ent frembet find, wenn er auch icon ein Jube ware, wie viel mehr bann, wenn er ein Goj ift ? - - So bebeuten auch bie Worte: -- In Deie nem Bruber follft Du nicht wuchern ... Denjenigen, ber Dein Bruber nach Deinem Glauben ift, und wiffe, bag, wenn es verbaten mare wa ben Rinbern Ebom's beswegen feinen Bucher zu nehmen, weil fie w fere "Bruber" genannt werben, fo mußte gefdrieben fleben: - In Dei nem Bruber follft Du nicht wuchern, -- und Richts weiter. Bir leines aber hieraus, bag es erlaubt fei "an einem Fremben ju wuchern.an Barum hat bas Gefet gefdrieben: -- An bem Fremben, follft bu was dern, -- als zu bem Enbe, weil es weiter fagen will, baf es erlantt fei, an bem Bruber, wenn er in unferm Glauben ein Framber wird, ge wuchern. Beil nun bie Chriften (-Ragerener- - Ninerim oben 6. 114. 197 sub 1) vom Gfau, ber ba ber Ebem ift, her tommen, fo wird an ihnen Dasjenige, mas in bem Dber biah gefagt wirb, fammt allen Strafen, welche aber Ebom gemelbet finb, vollbracht werben. Die Bewucheunt ber Chriften burd bie Juben ift alfo, nach Rabbi Lipmann, gut eine Anticipation bes gottlichen Strafgerichtes, und ber deiftenfannte liche Rabbi hat fo nur wieber an Das erinnert, was wir fcon aben 6. 215 aus ihm vorführten !!

ø.

Rach Cifenmenger II. 610 ware as also ber einzige Rabbi Sfaat Abarbenel, welcher ben Bucher an ben Chriften fitz unerlauft hat, in wie fern er in feiner -Auslegung ber fünf Bucher Mafil.

•

Fol. 288, Cal. 1. 2 ben Bogriff: "Frember- auf die "fieben Bollega bes Landes Ranaan (5. Mof. 7, 1) boschräftit, und von demfelben den "Edomiter- (unter ausbrücklicher Einbeziehung zu 5. Mos. 23, 20) und den "Ismaelitus namentlich ausscheidet. Aehnliches sagt Abarbenel in: Martévoth hammischne, Fol. 77, Col. 4, Parascha: Téze, dei Ebseumenger I. 661—662. Dieser glaubt aber, daß es dem Rabbi mit dieser Ausnahme nicht einmal recht ernft gewesen sei, weil er nemlich in der früher erwähnten "Auslegung- Fol. 360, Col. 4 zu 5. Mos. 15, 3 das Wort: Röchri — Fremder (oben G. 128) einsach mit: Richt das Beraelite- für gleichbedeutend hält, und die zuleht angedeutete Etelle mit den Worten schließt: "Diese Antwort aber ist von mir um des Friedens willen (1) gegeben worden." Es bleibt mithin noch immer auserecht, was wir oben G. 128 sud 8 hieher gehörig bemerkten.

Bevor wir von ben rabbinifden Anschauungen über ben Bucher Abicbieb nehmen, wollen wir noch bem Artifel : -Bucher bei ben Sebe raern- im -Freiburger Rirchenlexiton- XL 1179 f. einige Aufmertfamfeit ichenfen, nach welchem bie Thora, laut ber Auffaffung ber Rabbis nen, -feche Berbote (leges negativae) bes Buchere" hat, bie fich auf folgenbe brei hauptstellen retuciren: 2. Dof. 22, 24; 3. Dof. 25, 35 -37; 5. Dof. 23, 20. Die Rabbinen unterscheiben ferner: Rofchech = "-Abbig, -- Bine und Tharbith = "-Bumache, - Bucher, und begieben Erftern auf birecten Belbgewinn; Lestern auf Gewinn anberer Art. Refchech ift es, wenn Giner einen Scheckel barleiht fur funf Denare ober zwei Schaffel Beigen für brein; Tharbith, wenn man inbis rect Bortheil aus Fruchten gieht , g. B. wenn einer Beigen empfangt und bafur Bein verfpricht, ober fonft Lieferungen in Raturalien übernimmt, in beren Befig er noch nicht ift (Bava megla V. 1). In beiben Erten nehmen bie Rabbinen wieber zwei Gattungen von Bucher an, nemlich: "usura determinata" unb "usura impropria, quasi - foenus, --pulvis usurae « = usura subtilis, instar pulveris, ut usura esse vix amimadvortatur ... Die erfte Gattung, fagen fie, fei burch bas Befes verboten, bie zweite burch bie Ausspruche ber Bater; auch gehore bie erftere por bas Bericht, bas bie Ruderstattung ausspricht, bie anbere aber bleibe bem Bemiffen bes Glaubigere anheim gestellt; man foune bafür anbere Strafbestimmungen aussprechen, auf Ruderfattung burfe nicht ertannt werben. - - Den nuneigentlichen- Bucher theilt man in "usura praecedens" = jebes Gefchent, bas man in ber Abficht macht, um leichter ein Darleben zu erhalten, und in -usura subsoquens. = ein Gefdent, welches man nach empfangenem Darleben macht. Ja bie Thalmubiften behnen bie -usura subsoquens- felbft auf bie Ehrenbezeugungen und auf bie Erweifung geiftlicher Dienfte, fegiell bes Unterrichtes aus. Der Schuldner foll bem Glaubiger mit bem Brufe nicht zuvortommen, wenn er bies nicht früher ichon gethan bat. Dabei unterlaffen fie nicht, barauf bingumeifen, bag es Sanblungen gibt, welche nur ben Schein bee Buchere haben, - - und ftellen bier ben Canon auf: bag bie Thora feine anbere Art bes Bewinnes verbiete, als jenen, welcher vom Empfanger (Schulbuer) an ben Beber (Glaw biger) übergeht. Die Berwerflichfeit bes Buchers geht aus Bfalm 14 (15), 5; Ezed, 18, 8; Spruchw. 28, 22 und aus ben Bermunfdungen besfelben bei Spatern hervor: ".. Ber Binfen nimmt, beffen Reichtit mer gerfallen. ... ... Wer auf Bucher leiht, verliert, mas fein und nicht fein ift; ... nemlich bas Rapital fammt ben Binfen (Buxtorf, Lexic. thalm. Fol. 2189). - - Bahrent Daimonibes bie Stelle: 5. Dof. 23, 21 affirmativ (praceptiv) nimmt, laffen Anbere biefe Ctelle nur im erplicativen und permiffiven Sinne gelten. Binfen ju nehmen aber, fagen fie, tonne erlaubt fein, weil fie auf einem gegenseitigen, freiwillig eingegangenen Bertrage beruhen, und nicht fcon burch bas natarliche Befet verboten feien. Obgleich es inbeg nach ber Thora nicht verboten fei, von Beiben Binfen gu nehmen, fo verbiete ben "birecten- Bucher boch bie Lehre ber Bater, außer wo es bie Nothburft bes Lebens und ber Erifteng erheische. Das fei aber fo angeordnet, bamit ber Jube mit bem Beiben nicht zu vertraut werbe Doch follte ber nuneigentliche-Bucher nicht barunter begriffen fein, und eben fo auch bem Gelehrten hierin keine Beschränkung aufgelegt werben, weil für ihn aus bem Berfebre mit Beiben feine Gefahr brobe (!) ...

So Schegg in bem genannten Artifel. Gifen menger aber gibt II. 611-613 ein Bilb jubifcher Bucherpraris, von bem ehemaligen Juben Dietrich Schwab: "Jubifcher Deckmantel," 3. Theil, 7. Kap., Seite 171-179, und schließt mit einem Epiphonema, bas Isai. 56, 11 zu lesen ware. Die erwähnte Schilberung bes Convertien aber lautet, in etwas veranberter Orthographie, sonft wortlich:

"Benn ein Chrift Gelbes beburftig ift und zu bem ichalfhaften

Juben tommt, um Gelb ju leigen, fo weiß ber Jube ben armen Chrifen meifterlich und mannigfaltig in bie Stricke ju bringen, und ju hintergeben. Er gift gute Achtung auf bee Chriften Qualitaten unb Bermogen, und wenn er vermertt, bag biefer reich an Gutern ift und eine geringe Summe begehrt, Die er balb wieber erlegen wolle, ba hanbelt ber Jube mit ihm gar lieblich, (unb) nimmt fich an, (als) -- wolle er ihm noch wohl boppelt fo viel vorftreden, wenn er foldes begehre und haben wolle-- (und er) -- begehre es auch nicht wieber, bis ber Chrift Solches wohl (unb) mit guter Belegenheit bezahlen unb anftellen tonne. -- Dit folden argliftigen und falfden Borten lodt er bie Sanbichrift heraus, Die auf gewiffe Intereffen gefest ift, gibt bem Chriften bas Gelb und lagt ihn alfo beimgeben. Der boshaftige Jude gebentt aber bes Seinen, lagt ben Chriften wohl eine Beitlang unangefochten; aber ber ichelmische Jube rechnet ben Bucher jum Bucher, bis er die Summe fo hoch gebracht, baf fie ber fromme und treubergige Chrift, ohne Beraugerung feiner Sabe und (feiner) Buter, in feis nem Beg bezahlen tann; ober bis fich bie Gumme auf etliche Gunbert ober Taufend, nach Belegenheit ber Berfonen und bes Rapitals, erftredt. Dann melbet fich ber Jube mit ber Sanbichrift an, begehrt gu rechnen und bezahlt zu fein, treibt und brangt ben Chriften fo lange, bis er ihn bezahlt; ober er halt bei ber Obrigfeit an, bag er in bie Guter bes Chriften gefest werbe. (Das) ift Gin Griff auf ber jubifchen Lante. Sofern aber ber Jube vermerft, bag ber Chrift geringen Bermogens, und bes Gelbes bedurftig ift, und (bag biefer) nirgende andere: ber weiß, wie ihm geholfen werbe, fo muß ber Chrift wohl nach feiner (bes Juden) Bfeife tangen. Da ftellt fich ber Jube an, -ver habe ihm fein Gelb zu leihen ...; ber Chrift aber halt an, begehrt, bag ibm geholfen werde, will ihm (bem Juben) gute Berficherung fammt ben Unterpfanbern und ein gutes Intereffe geben. Da handelt ber Jube mit ibm, nach allem feinem Willen und Begehren, bringt zwar bas Gelb berfur, aber ber Chrift muß fich ihm burch eine Sanbidrift auf ichwere Intereffen, auch wohl zuweilen mit wirflicher Lieferung mehr benn auf vierfache Bfander obligiren und verbinden. Es gieht auch wohl ber 3mbe ju Beiten ein ziemliches Gelb alebalb für bas Intereffe ab, ehe er bas Gelb liefert, und läßt ben Chriften mit bem Uebrigen geben und eine geringe Beit im Frieden. Dann aber forbert er ibn, rechnet

und begehrt begablt zu fein, ober bas Intereffe gu ber Suntere an fille gen und eine neue Berfdreibung ju haben. Goldes practiciet er nicht einmal, fonbern öfters. Denn fobalb bas Intereffe ein wenig gewählfeit, foldgt er es alsbald gur hauptfumme und (es) muß ihm eines jemgen Bucher tragen, welcher auch mit ber Beit einen anbert funget Bucher aushedt und brutet, bis er enblich ben Chriften gat verbibt. Soldes tann mit wahrhaften Erempeln genngfam erwiefen werben. -- 36 habe einen Juben gefannt, beffen ich guvor Relbung gefiet (ber "Cowiegervater"?); ju bem ift ein Sanbwertemann gefommte, und hat auf feine und feiner Frau Rleiber und Betten, fo ther to Thaler werth gewefen, nur 8 Thaler empfangen, welche ibm ber 3ibe bermaffen angeschmiert und auf bie Linie gefest hat, baf er (bet arie Sandwertemann) in turger Beit nicht allein um bie gemetbeten Dfit ber gebracht, fonbern auch noch eine ziemliche Summe Gelbes von fin begehrt und geforbert (wurde), worüber fic ber Chrift bochlich entfichte und betrubte. Aber ber Jube hat ihm eher feine Rube gelaffen bis bin ber Chrift noch 40 Thaler neben ben vorigen Pfanbern und anbert nothburftigen Dingen, ale Bier, Rohl u. f. w., fo er felbft gu ber haushaltung nothwendig bedurfte, herausgeben mußte; welches, all if es gefeben, mich berglich erbarmt bat. - - Es ift biefer Orten fet manniglich befannt, wie ein Chrift einem Juben wegen eines anber Chriften fich fur 25 Thaler verburgte, welche ber gottlofe Jube bev maffen mit Bucher, burch Bucher vom Bucher vermehrte, bag es ben Burgen unmöglich marb bie Summe zu bezahlen, und baf er mit Baus und hof, und all bas Seinige gefommen mare, wenn nicht the bobe Obrigfeit bie Sand barein gefchlagen und bem unfdulbigen Gie ften Beiftand geleiftet batte. Dies ift eine grauliche, und beinabe eine unerhorte Finangerei. Aber es barf (uns) nicht Bunber nehmen, wie fle es befommen und jumege bringen. Denn wenn ein Jube Geb and leibt, fo pflegt er gemeiniglich weniger nicht zu nehmen, als vom She ler wochentlich zwei fcblechte Bfennige; es mare benn, bag er auf au bern Begen mußte, mit bem Entlehnenben feinen Bortheil gu fieles Diefes tragt aber jahrlich ichlechthin, ohne Bermehrung ober Rednung, Bucher auf Bucher, vom hunbert 30 Thaler, 84 Grofden, 2 Pfruig paberbornifcher Munge. Aber bamit find fie nicht gufrieben, baf fe (nemlich) fo ichlechte Intereffen nehmen follten; fie rechnen offert

wöchentlich, beers monatlich bas Intereffe ab, auf bas fie in ber nächtfolgenden Boche vber Monat gleichfalls (wieber bas) Intereffe rechnen,
und so vergrößern fie in furger Beit, burch ben Bucher vom Bucher,
bie Summe beinahe auf ein Unenbliches und saugen auf solche Beise
bas chriftliche Bolt aus." — — —

Die S. 179 bei Schwab (Gisenmenger II. 613) vorsommende Schlußstelle bringen wir in unveränderter Orthographie: -Auß diesem allem wird ein jeder leichtlich können abnehmen und verstehen, wie ein gottloses und schliches Bold es umb die Juden sehe, und was vor ungen das Christliche Bold von ihnen habe zu erwarten. Ein jeder sehe fich vor, und hate sich vor diesen schlichen Bögelen, damit er nicht verschlungen werde. Dann wann solche leuth unter die Gemein kommen, ift es gleich, als wenn ein hecht in einen weber, oder kische unter die siech, oder ein wolff in den schasslall unter die herde, oder ein fuchs unter die herde, oder ein fuchs unter die herde, oder

Bir haben biefes gange Citat aus Dietrich Schwab's, im Jahre 1616 ericienenem "jubifchen Deckmantel," fammt ber letten, allerbings febr tief einschneibenben Stelle, nur ale einen weitern biftorifchen Beleg fur bie allgemein herrschenbe Stimmung gegen bie Juben im Anfange bes 17. Jahrhunderte, und jur Erhartung Deffen, mas mir S. 36-57 vom fpecififch öfterreichischen Standpuntte aus beibrachten, vorgeführt, um fo wieber einen Schritt in ber Lofung unferer Aufgabe vorwarts ju thun, Die eben in bem literargeschichtlichen Rachweise be-Reht, bag bie "Gefchichte bes Jubenhaffes" und "feiner Phafen" in -jebem (driftlichen) Jahrhundert" und bei "jebem Bolte", nach herrn Oppenheim's bezeichnender Ausbrudemeife (oben @ 8), ihre mahrhaft pragmatifche Erflarung icon aus bem "theoretifchen" und -praftifchen. Bubenthume aller Jahrhunderte findet, und bag man nur fur bie bei ben "Jubenverfolgungen" mit unterlaufenen "Graus famfeiten., ober mit andern Borten : fur bie Form biefer "Gelbfthil fen- auf ben Charafter ber einzelnen driftlichen "Bolfer" und "Jahr: hunderte- reflectiren muß. Uebrigens verhalt fich Dietrich Schwab's oben aufgeführtes und allgemein hingestelltes Bilb bes Jubenwuchere gu ben einzelnen gefchichtlichen Daten ber Beit und ganbergefchichte ungefahr fo, wie ber oratorifche "locus communis" ober bas "mufifalische The: ma- jur Durchführung in bem "Beifpiele" ber Chria ober in ber "Etube".

Es reflectirt fich biefes Beitbilb noch urfrifd und faftgrun in bem: "Gutergertrummerer, Gin Charaftergemalbe unferer Beit in gmei Abtheilungen. Bon Chuard von Ambad. (Dundener -Fliegende Blatter. 5. Band, Dr. 110-114) und in ben humoriftifch-fatzeiffen Schriften von "3 big Feitel Stern" (Meißen. 4. Auflage. 1851. 8.) bis jest 7 Theile, nemlich: 1. und 2. "Gebichter, Berobeln und Sonudes;" 3. "Beraele Berfehr und Beift in jubifden Gie rafterzeichnungen, Erzählungen, Bebichten u. f. w.;- 4. -64abes Bartlen; 5. "Louberhuttenfrang"; 6. "Sabbes Lembi; 7. -Linte Daffematten ber houchloblichen Sabenfchaft, onber bie Spigbubereien unn Gaunerftreiche ber Juben unn ihre verberblichen Umtriebe unter ben Chriften. Gin unentbehrliches Roth- und Silfstid lein für Jebermann, inebefonbere fur ben Barger unn Lanbmann, fic vor Schaben unn Unglud burch Juben ju bewahren u. f. m. -In bem . Butergertrummerer. . wurde von bem Berfaffer. -cit ernftes und mahres Bild. -aufgerollt,. -um zu marnen und gu behuten - vor einem peftartig fich verbreitenben Rrebeubel unferer Beit, - beffen Urheber tagtaglich neue unheilvolle Saaten ausftreuen-(l. c. Dr. 114, G. 140). "I Big Feitel Stern" charafterifirt feinen Standpunft fcon binlanglich burch bie Ueberfdriften feiner - Deloge-- Arbeit und noch weit mehr burch bie "Enthaltfamfeit" = 3ubalte Angeige ber einzelnen Banboen. Daß bier auch bie "Bojim" nicht let ausgeben, bavon find fie, leiber, felbft boch Urfache.

Im zwölften Rapitel »wird berichtet, Erftlich: Bas die Juden von den Speisen und Getranken der Chriften halten? Zweiten 8: Ob man recht thue, daß man von den je bischen Meggern Fleisch taufe? Dritten 8: Ob die Juden einen Christen zu Gast laden burfen?« (S. 614—646).

\*Als Antwort auf die erft e Frage fliggiren wir aus Eifenmet ger II. 614—20 Folgendes: Das Buch: Col bo, Fol. 112, Col & Rr. 100 und andere rabbinische Schriften geben eine förmliche Cafwiftit, unter welchen Bedingungen bas Brod eines chriftlichen Baders voer bas hausbadene Brod eines Chriften für "tofcher- gehalten werben barf, oder nicht. Rach der ftrengern Ansicht ware hausbadenes Brod erft nach drei Lagen ber Entbehrung zu effen erlaubt und ber

Beichtspiegel in ber Frankfurter Tephilla Fol. 34, Col. 2 gabit auch bas -Cffen von bem Sausbrode bes Goj- unter ben Sunben auf.

Das Fleifch eines burch einen "Dochri- (oben G. 129 sub 8) gefchlachteten Thieres ift ein "Aas", auch wenn ber "Rodri" noch minterjahrig- ift, -feine Mogotterei begeht-, -por eines Jeraellten Angeficht- und -mit einem faubern Deffer" fcachtet. Gelbft bas Tragen eines folden vom Goj gefchadteten Thieres verunreinigt icon (Talmub: Tractat Chollin Fol. 13, Col. 1 und mehrere rabbinifche Schriften). Diefe Unreinigfeit fommt von ber -Rraft- bes Rochri ber, bas ift, nach Gifenmenger II. 617, vom Teufel (vergleiche oben G. 127 sub 5 und S. 185 - 139 bas gange 18. Rapitel). Bon einem Ras ju genießen ift aber jum Theil fcon burch 2. Dof. 34, 15; 3. Rof. 20, 23, noch mehr aber burch 5. Dof. 14, 21 verbeten. Und bie Seele bee Buben, welcher von einem Ras freiwillig ober aus 3mang genießt, muß in einen hund wantern (oben G. 146 ff.), ber Rafe frist, ober auch in ein reines Thier, bas aber bann um feinetwillen nicht recht geschächtet wirb, wie aus t. Dof. 9, 6 (!) folgen foll. Rur burch ein tabbaliftisch berechnetes, fieben und achtzigmaliges Faften wird biefe Strafe aufgehoben (Emef hammelech Fol. 20, Col. 3. 4. Rap. 12).

Bir reflectiren bei biefer Gelegenheit auch auf ben Ritus bes -Schachtens." Bonaventura Daper leitet "Jubenthum" G. 435 aus ben Borten 5. Dof. 12, 21: "wie ich bir geboten habe- eine be-Rimmte (trabitionelle) "Regel bee Schachtene" von Gott felber ab; zeigt bann bie Wichtigfeit und Ehrwurdigfeit bes Schachteramite, fur bas nur ein frommer, in allen Boridriften bes Schachtene wohl bewanberter, bem Trunfe abholber und in Bollgiehung feiner Obliegenheiten gewiffenhafter Dann gewählt werben foll, fo wie Die Nothwendigfeit eines eigenen Schachtere fur jebe einzelne Gemeinte. Das Schachtmeffer muß fcarf und burd zwolfmaliges Auf: und Abstreiden ale volltom= men fchartenfrei erprobt fein, bamit burch ben Salofchnitt bas Blut fonell aus bem Rorper auslaufe, ba es von bem Israeliten nicht genoffen werben barf. Der Schnitt muß ohne Stillftand bis jur gehörigen Tiefe burch einfaches bin = und Bergieben, ohne alles Druden und Biegen, weber zu hoch am Salfe, noch zu tief gegen bie Bruft gefchehen; insbefonbere burfen Burgel und Schlund feinen Rig befommen. Da, wo ber Schnitt gemacht wirb, muffen bie haare gurudgelegt werben; ber Sonitt muß unmittelbar auf Die Saut geben, und ber Schachter foll brei Schachtmeffer in Bereitschaft haben, ein 16= bis 18golliges fin größere Thiergattungen, ein 12golliges ju ben Thieren mittlerer Große und ein 7: bie 8golliges für bie Schachtungen bes Feberviehes. Det Blut von biefem, fo wie von allem Wilbe, muß mit Erbe (Afche) bebedt werben. Bum "foscher" Sein gehört aber noch bie normale De fcaffenheit ber Lunge, ter hirnichale, ber hirnhaut, bes Gehirnes, ber Reble, bes Schlundes, ber Gurgel, ber Leber, ber Dilg, ber Gale, ber Rieren, ber Gingeweibe. In zweifelhaften Fallen muß ber Rabbiner enticheiben. Rach Daimonibes gibt es 70 Rlaffen von berlei Gebrechen, bie fich aber auf bie 8 Saupiflaffen jurudfahren laffen, welche im Tal mub: Tractat Chulin, 3. Abichnitt, vorfommen. Es burfen nemlich jene Thiere nicht geschächtet werben, welche 1. von einem Raubthiere beschäbigt wurden, ober 2. in ihren Gliebern ober innern Theilen eine Durchlocherung (26 Arten ; Maimonibed) haben, ober benen 3. ein Theil von Ratur aus fehlt, g. B. ein Lungenflugel (23 Unterabtheilungen), ober bie 4. einen wefentlichen Bestandtheil g. B. bie Leber, einen guf. gewaltsam verloren haben (8 Unterabtheilungen), ober 5. bei benen ter Rudgrab gewaltfam ober von Ratur aus gebrochen ift, bie Gurgel einen Rif nach ber Quere hat, ober bei benen 6. bas Fleifch ober bie baut aufgeriffen ift, 7. ein Thier, bas gefturgt ift, und nicht mehr weiter geht, ober bas 8. mehr, ale Gine gebrochene Rippe hatte. Gin bet Untoicherseins verbachtiges Thier muß 12 Monate lang beobachtet wer: ten, ebe es geschächtet werben barf. Das Junge fammt ber Mutter gu gleich ju ichachten, ift verboten, fo wie es verboten ift, bei Bogeln bie Mutter nebft ben Giern ober Ruchlein zu nehmen (5. Dof. 22, 6. 7); Beibes unter ber Strafe ber Beißelung, im erften Falle fur ben Coafe ter, im zweiten fur ben Bogelfanger. Go weit, jeboch viel ausführlie der Daper I. c. G. 435 - 443.

Ueber bie Urfachen bes Berbotes gewiffer Speifen (3. Dof. 11 und 5. Dof. 14) und über bie Wirfungen eines folden verbotenen Genußes begen bie Rabbinen gar feltsame Anfichten. Die unreinen Thiere fieben unter bem Ginfluße unreiner Geifter, ober find vollends von biefen beseelt, ober boch wenigstens, nach ber nicht erwähnten Theorie ber Seelenwanderung, von verurtheilten Renfchenfeelen bewohnt. Das Berbei

bes Soweinfleifcheffens aber ift noch inebefonbere motivirt aus Dem, was oben 6. 129 sub 30 vorfemmt. Der verbotene Genug "verftopft bie Berfgenge bes Berftanbes, bag man bie Bahrheit nicht faffen lann- (Rabbi Lipmann: Sopher Niggachon Rr. 83 gu 3. Dof. 11, 4); er -verftopft bas Berg, verfinftert bie reine Seele und verwirrt ben Berfand- (Beror hammor Fol. 95, Col. 4) und "bringt eine bofe Faulnig und Rrantheit in bie Seele, welche biefe in ihrem Streben nach Bolltommenheit hindert und von Gott abzieht- (Rabbi Denas dem von Refanat I. c. jur Parafcha: Schemini Fol. 136, Col. 4; Fol. 137, Col. 1. 2. 3; Fol. 138, Col. 2). Die Aufhebung bes Unterfoiebes ber Speifen fur bie Chriften (Ap. Gefd. 15, 28. 29) wird im Chiffut emunah S. 142 von ber homogeneitat ober Disparitat, welche zwischen bem Effenben und ber Speife felber obwaltet, bergeleis tet; ungefahr in tiefer Faffung: Die Juben find fur ben Benug ber unreinen Thiere ju "heilig"; ben "Dogerim" = Chriften aber finb fie, -wegen beren (ber Chriften) Beringheit" erlaubt; benn fur bie -Bolfer ber Welt. fint tiefe Speifen nicht unrein, weil in ihnen felber "feine Beiligfeit ift." Ueber bas Berbot, bas Blut ber Thiere zu geniegen (3. Dof. 17, 10. 11), femmt Rabbi Lipmann I. c. qu bem fpetula: tiven Resultate, "tag tie Thierseele an biefem Blute hange, und somit Die vernunftige Seele bee Effenben Die Ratur ber Thiere annehmen wurde. - Richt blos frefulativ, fondern felbft phyfiologisch fest bie neme liche Anficht Rabbi Bechai (Auslegg, b. 5. Buch, Dof. Fol. 140, Col. 1, Barafcha : Acharé moth) auseinander und andermarte (l. c. Fol. 35, Col. 1, Barifcha: Teleboth) erflart er vollends ben Sam= mael (oben S. 135 - 139) ale .. ben Bater und Urfprung aller Derer, welche bas Blut ermablen, und felbes effen." Sammaël "hilft bem Samen bes rothen Gfan (oben S. 127 sub 5; S. 131 132 sub 4. 5. 6) bas Blut vergießen; er ift auch ber Anflager ber Israeliten, welche beschnitten fint und fich vom Bluteffen fern halten."

Bon tem Beine ter Christen ober anderer Gojim zu trinfen ift tem Juben schon in ber Bibel, 4. Mos. 25, 1. 2, nach talmubischer Auffaffung verboten; ber Weinhandel ift ihm erlaubt, tenn ver schafft Rugen... Also entschieten die Rabbinen: Jerucham, Mosche bar Rajesmon, Bechai, Eliefer, Elia (Tischbi), wie bei Eifenmenger II. 620. 621 nachgeschen werden fann, auf ben wir, ber Kurze halber, hier und

für das ganze laufende Rapitel verweisen muffen. Ja es ift ben Juden sogar geläusig den Mein der Christen "jen nesech" — (abgöttischen) Opferwein zu schelten, obwohl im Col bo Rr. 96, Fol. 104, Col. 2 und im Talmud: Tractat Jevammoth (2. Rap.) geläugnet wird, daß die Gojim, außer dem Lande Ranaan, jen nesech machen, weßhalb dieser auch als Schuldzahlung angenommen werden türse. Das Berbet des Christenweines wird vornemlich auf Czech. 34, 19 und Ofee 4, 11 gegründet; der Beichtspiegel ter diesen Thephilla bringt Fol. 36, Col. 1 auch das reuige Bekenntniß: "Ich habe jen nesech getrunken-, und im Emek hammelech, Fol. 20, Col. 4, Rap. 12 wird dem Uebertreter ein 73maliges, kabbalistisch ermitteltes Fasten auserlegt.

Sieber geborig bringt Gifenmenger II. 622-628: 1. Auf Rabbi Jakob's: Caphtor uphérach (Bascl. 1581. 4.) ein Sister den von eilf Rabbinen, welche von bem "machtigen", aber -bofen-Ronig Birganbicus (!) theile burch ungewöhnliche Berablaffung, theile burch bas bei Juben oft fo wirtfame Mittel ber Ginfchuchterung firre gemacht, nur bie Dahl zwischen Schweinfleifc, unguchtigem Umgang, und rothem Jen nesech ("auf ten ber Konig ftolg mar, und ter ihm felber bas haupt aufrichtete") erhalten, nach breitagiger Bebent geit bas Weintrinken, als bas minbeft Gunthafte, ermahlt hatten, in ber Folge aber bennoch in ihrer Trunfenheit und burch Lift bes muth willigen Tyrrannen auch in ben beiben anbern Punften fich verfehlten, und ale fie ihree breifachen Fehltrittes überwiesen waren, in einem und bemfelben Jahre einen ploglichen Tob fuchten und fanten. -- 2. Beiet Gifenmenger aus Rabbi Aleranter's: Copher haagautta (Rrafau. 1571, Fol.) Fel. 64, Col. 2, Mr. 49; Conloan aruch, 3on tea Mr. 124, §. 14; Mr. 125, S. 1; Biefe Toferboth gu tem talmu: bifchen Tractate: Avoba fara, Fol. 78, Col 1, Dr. 117 nach, wie bem Juten fein -Rofdermein- im Fage -turd einen Guthaer- (oben & 127 sub 3) verunreinigt werten tonne: "Schon wenn ber Gutbaer feinen Finger auf tae Spuntloch legt," wirt ber Wein unrein; -um fo mehr, wenn er feinen Finger in bie Boble bee Fages ftedt,. cher .. went er ten Grunt in tae Rag ftedt, in tem loche bewegt ober beranes giebt, .. mofern felber bie an ben Wein reicht. - 3. Beigt Gifen menger aus bem Edylchan aruch I. c. unt aus Dietrich Comab's njubifchem Deckmantel", 4. Theil, S. 207. 208, Rap. 6, wie bem Juben fein -Rofderwein- auch in ber Ranne (Rlafche) von bem Chris ften -burd bloge Berührung ber Ranne (Flafche) untuchtig jum Trinfen- gemacht werben tonne. . Gin Jube trinft mit einem Chriften feis nerlei Bein, es fei ein gebrannter ober ein anberer Bein, nach Laut bes Zalmubs, es fei benn, bag es fein eigener Bein ift, ben er felbft gefeltert, ober fonft von einem Juben hat holen laffen. Diefen Bein trinten fie (bie Juben) wohl mit ben Chriften; jeboch mit Befcheibenheit, und ber Jude muß allezeit die Ranne (Flafche) mit bem Bein in ber Band behalten, bag fie ber Chrift mit bem geringften nicht anruhre. Denn, wenn fie von tem Chriften angegriffen ware , fo burften fie (bie Buben) ben Bein nicht trinfen, fonbern biefer Bein wird bei ihnen genannt -Jain nefech-, ein unwurdiger Wein, und muß einem Chriften gegeben ober ausgeschüttet werben. Wenn aber ber Jube feinen Bein mit bem Chriften trinft, fo muß ein Buber mit Baffer in ber Rabe Reben, und fo oft ber Chrift bas Glas (ben Becher) ausgeirunten bat, fo muß biefes ausgeschwenft werben (bevor es wieber gefüllt wirb); wenn aber ber Chrift bas ausgeschwenfte (noch leere) Blas berühren wurde, fo mußte es neuerbinge ausgeschwenft werben . Diefe fo große Befahr ermachet bem "Rofcher=" Wein naturlich nur wieber -aus ben Rraften ber Unreinigfeit., welche bem Fag ober Kanne berührenben Goj nach feiner boben Abfunft (oben G. 144. 145), inwohnt (Rabbi Denachem von Mefanat, Auslegung b. 5 Buch. Dof., Fol. 221, Col. 4, Ente ber Parafca: Saafinu). - 4. Enblich ichließt Gifenmenger mit tem iconen Dahrchen aus bem Debrafch affir ju 1. Dof. 9, 20 (Difcmath dajim, Fol. 139, Col. 2, Rap. 27 bee 3. Dlaamar's) : Als Roah ben erften Weinberg pflangte, "fam ihm ber Catan entgegen und frrach ju ihm: ". Wenn es Dir gefällig ift, fo wollen ich und Du benfelben mit einander pflangen. ... Da antwortete Doah bem Gatan: -- Ja! -- Sierauf brachte ter Satan alebalb ein gamm unt fchlach: tete es über bem Rebftod. Darnach brachte er einen lowen, und fchlach: tete ibn über eben biefem Rebftort Rach biefem brachte er ein Schwein und ichlachtete es ebenmäßig über Demfelben. Warum hat ber Satan Coldes gethan? Wenn ber Menich ben erften Becher trinft, fo ift er, wie ein gamm, fauft und eines bemuthigen Beiftes. Benn er zwei Beder trinkt, fo wird er alobald fart, wie ein Lowe, und rebet von machtigen Dingen unt fpricht; Wer ift mir gleich?! Benn er aber brei ober vier Becher trinkt, so wird er ftrack wie ein Schwein, welches fich in Roth und Schlamm herumwälzt; und so wälzt er fich auch in Dem, was er gespieen hat, und in seinem eigenen Baffer.- In biesem Rahrchen fteht im Nischmath chajim l. c. die Erinnerung: "Gebenke aber nicht in Deinem herzen, daß Noah, der gerechte und fromme Mann, mit dem Satan in ein Bünduiß sich eingelassen habe; soudern der Zweck dieser Worte ift nur, baß, wie ter Satan ein Ursecher aller Schäben ift, welche bem Menschen begegnen, berselbe auch eine Ursache der Erfindung bes Weines gewosen sei (!?), von welchem (Dsee, 1, 11) gesagt wird: "Burerei, Wein und Moft nehrmen bas Gerz weg. " Wergleiche hieher auch noch Sprüchw. 31, 4—7, worauf

Bonav. Mayer I. c. S. 434 eben so ausmerksam macht, wie S. 432 auf ben 3weck bes Berbotes nicht koschern Weines. Diese ift nemlich: Abbaltung bes Gögendienftes. Derselbe weist baselbst auch noch auf bie sorgfältige Bersiegelung und Berpackung ber Fäßer eber Schläuche mit Koscherwein in einem ober mehrern gleichfalls verifiegelten Sächen, so baß ber chriftliche Auhrmann ober Träger nicht nur nicht zu bem Weine, sondern nicht einmal zu bem Gefäße kommen kann. S. 433 beleuchtet er aus bem Talmub: Tractat Sanhebrin ben bosen Rath Bilcam's an bie Midianiter, die Kraft ber Jeraeliten burch Unzucht zu brechen (cf. Offenb. 30h. 2, 14; 4. Mos. 25, 1—18), und zu biesem Behuse wohlfeile Weinschenken mit hübschen Kellnerinen auzulegen, bamit im Gesolge boppelten Sinnenrausches sie auch bem Gögendienste gewennen, unt so vellents zu Grunde gerichtet würden.

Den letten Theil ter erften Frage in ter Ueberschrift biefes (12.) Rapitels anbelangent, zeigt Gifenmenger II. 628 ff. zuwörterk aus tem Schulchan aruch, Bore tea Rr. 113, S. 1, und aus tem mehrerwähnten Beichtspiegel ter ticken Tephilla, Fel. 34, Gel. 3, baf ber Jute nichts effen barf, was ein Gof gelocht bat, und ware es felbk in eines Israeliten haus ober Gefchirr bereitet. Die Beichte in tem Sopher foreh chattaim (Fürth 1631, 12.) lauter biesfalls: "Ich habe von bem Gelochten eines Abgettischen gegeffen. und habe haus frot eines Abgettischen gegeffen. der Inch habe baus gegeffen. Ja ber Jute barf nicht einmal zu ber Mahlzeit eines Christen gehen; felbft, wenn er seine eigenen Speifen und Getranke mit

racie (Sopher hangguba Fol. 60, Col. 1, Rr. 4; Talmub: Trace at Anoba fara Fol. 8, Col. 1; Schplchan aruch, Jore boa Rr 152, S. 1). Ale Urfache wirb 2. Mof. 34, 15 angegeben und im Tol bo Fol. 108, Col. 4, Rr. 97 felbft bas bloge "Beifammenfigen und gleichzeitige Effeu. mit ben Gojim ale ungulaffig erflart. Rabbi Eliefer: Birte (29. Rap) glaubt, Abraham habe nach 1. Ref. 17, 27 nur beghalb fein gefammtes mannliches Sausgefinde bednitten, -bamit es feinen herrn nicht etwa mit Speifen und Betranen verunreinige; benn ein Beber, ber mit einem Unbeschnittenen ift, fint eben so viel, ale wenn er mit einem hunde affe, ba beibe unbeanitten find (!)... - - Und wer einen Unbeschnittenen anrührt, ber hut so Biel, als wenn er einen Tobten anrühren wurbe. Und ein Jegicher, welcher mit ihm (einem Unbeschnittenen) fich babet, ber thut so nel, ale wenn er mit einem Aussatzigen fich baben wurbe. Denn bie Inbefcuittenen find bei ihren Lebzeiten tobt, nach ihrem Tobe aber, vie bas Aas auf bem Felbe, und ihr Gebet fommt nicht vor ben beiigen, gebeuebeiten Gott und von benfelben wird gefagt (Bfalm 113 [114), 17): "Die Tobten loben ben Berrn nicht.""

Db ein Chrift recht thue, wenn er von einem Juben Fleifc auft?- Co ungefahr lautet bie zweite Frage bes laufenben (12.) Rapitels. Und: "Ja !" fagt ber Jube; benn es ift une verboten, ein Refela = ein gefallenes Stud Bieh ober ein Mas, und ein Te-'efa = eine Beute ber Raubthiere ober überhaupt eine von ben 70 Battungen "nicht ichachtbaren Biebes," von benen wir Dir (oben 5. 322) ergahlten, an einen "Goj," "Cuthaer" ober "Nochri zu veraufen, und wenn bu Das nicht glauben willft, fo gehe zu unferm -teuflifchen," "fatanifchen" (oben G. 76) Begner Gifenmenger; er virb Dir bas Alles (II. 630. 631) nicht blos aus bem Schylchan aruch, Thofchen hammifchpat Dr. 228, S. 6; aus Jab chafafa, 4. Theil, Fol. 10, Col. 2, Rap. 18, Dr. 3, fonbern felbft aus bem Talmub: Tractat Thollin Fol. 94, Col. 1; Tractat Avoda fara Fol. 26, Col. 2 (Tofes shoth); bann wieder aus Rabbi Menachem von Refanat, Auslegg. b. i Buch. Dof. Fol. 105, Col. 1, Barafcha: Difchpatim und Fol. 203, Tol. 2, Barafcha: Rech, und aus mehrern andern Rabbinen barthun mb erflaren. Freilich fommt II. 632-644, einem hinfenben Boten ileich, eine "Antwort" nach, bie bas Alles wieber umftogt, mas uns

Eisenmenger vorhin in ben Mund gelegt hat. Aber Das tummet uns nicht; wir find es von Eisenmenger schon gewohnt. Und wenn er schwarz auf weiß mit rabbinischen Anschauungen sommt, so verschauzen wir uns entweder hinter ein Schriftwort oder hinter die entgegengelette Lehre eines oder des andern Rabbi. Wenn er zeigt, was der Jude wirklich ist und thut, so deuten wir auf Das, was er sein und thun foll; zeigt er aber umgefehrt, was der Jude, z. B. dem Richt juden gegennber, nach älterer rabbinischer Anschauung, sein und thun foll, so fehren wir den Stiel auch wieder um, und zeigen, was diese und jener Jude nicht ist oder nicht war. Aurz, wir pariren aus, st lange und so gut wir können; und was wir nicht läugnen können, das schweigen wir todt.

Die eben ermannte "Antwort auf ber Juben vermeinte Enticht bigung. lautet: Rabbi Affiva's Othioth (Rrafauer Ausgabe) Fol. 20, Col. 1, Rabbi Berucham: Sepher Toleboth Abam ve : Chivm Fol. 141, Cel. 4, Schulchan aruch, Bore bea Dr. 117 reben von bem Berfaufen bes Rafes, ber Refela und Terefa, an ben Goj, all von einer befannten und erlaubten Gache; Rabbi Levi ben Gerfot liest in feiner Auslegung b. 5 Buch. Dof. Fol. 220, Col. 1, aus 5 Dof. 14, 21 ein formliches "Gebot bes Bertaufens" (cf. Talmub: Tractat Befachim Fol. 21, Col. 2). 3m alten Riggacon beißt & S. 243. 244: "Wenn fie (bie Chriften) bellen und fagen, es fei nicht recht, bag ein Unbeschnittener und Unreiner ben Juben biene, fo gib ihnen zur Antwort, bag im Gegentheile, wenn fie ten Juben nicht bit nen, fie ber Bertilgung und bes Tobes murbig finb, wie in bem Brophoton Sfaiae (60, 1-12) gefchrieben fteht: ""Dache bich auf, fei bell u. f. w. Denn bas Bolf ober Reich, welches bir nicht bienen will, wirb umfommen und berlei Bojim werben ganglich verberbt werben. .. Aber jo lange fie ben Jeraeliten bienen, haben fie noch einige Soffnung; tenn es wird (Mai. 61, 5) gefagt: "Werembe merten fteben und eune Beerben weiben , unt Auslander werben euere Actereleute unt Beit gartner fein ... Wenn nun Dem alfo ift, fo muffen fie une bienen, m Demjenigen nachzufommen, was (1. Dof. 25, 23) gefagt wirb: --De Aeltere wird bem Jungern (Gfau bem Jafob) bienen ... Und eben bef wegen fpricht bas Gefet (5. Dof. 14, 21, hebraifden Tertes): --Di follft fein Mas effen; bem Ger (Frembling), ter in beinen Thoren if

offt bu es geben, baß er es effe, ober vertaufe es bem Rochri. Diefer Ursache halber hat bas Geset befohlen, daß wir bem Rochri in Nas vertaufen follen, weil sie uns bienen; benn ber heilige und ebenebeite Gott entzieht teiner Creatur ihren Lohn. Und so machen vir es; benn wir vertaufen ihnen Dasjenige, was unrein ist. Und folsber Ursache halber vertaufen wir ihnen auch bas hintere Biertel von em Bieh.

Rabbi Salomon Jarci bezieht in feinem Commentar aus . Dof. 22, 31 (-3hr follet mir beilige Leute fein; barum follet ibr rin Fleifch effen, bas auf bem Felbe von ben Thieren gerriffen ift; ihr Met es ben hunden vorwerfen-) bie Borte : "Ihr follet es ben bunben vorwerfen. in gang eigenthumlicher Beife auf ben Goj, inbem r fagt: "Er (ber Boj) ift auch wie ein bunb; ober ift baburch nichts Enberes als ein hund ju verfteben? Die Schrift lehrt von einem Reela (5. Dof. 24, 21), bag man es einem Rochri verfaufen foll: um wie viel mehr ift es alfo erlaubt ihm ein Terefa zu verfaufen, von bem man auf allerhand Weife Rugen fuchen barf! - Wenn Dem fo ift, was bedeuten benn bie Worte: ""3hr follet es tem Sunbe porwerfen -- ? Gie lehren Dich, bag ein Sund mehr werth ift, als Gr. (ber Goj). - Aber legen wir biefes: . Gra bes Rabbi Calomon Jarchi nicht etwa zu voreilig von bem Goj aus? — Dar= auf mag Rabbi Bar antworten, welcher im Jahre 1623 zu Prag eine Giffarung zu Jarchi's Commentar über ben Bentateuch, unter tem Die tel: Beda lederech, in Folio herausgegeben hat. Daselbst heißt es 📶 72, Col. 3 in der Parascha Dischpatim: "Es kommt mir schwer Dor, was die Worte : ""Er ift auch wie ein hund" bedeuten, welche ber Rabbi Salomon Jarchi anwendet. Er hat in dem Vorhergehens ben eines Goj ganz und gar nicht gebacht Wenn nun Dem so ift, wie follte von Diefem gefagt werben: ""Er ift auch, wie ein hund"; und wir wiffen nicht, wer burch bas Wortlein: "Er" verstanden werbe. Defwegen bedünkt es mich, bag ber Rabbi Salomon Jarchi, gesegnes in Andenkens, gefchrieben habe: "Der Goj ift auch, wie ein bund; ... bie Buchbrucker aber haben bas Wort: Goj, wegen bes Gemurmels ber Gojim, überhüpft (ausgelaffen), gleichwie fie in vielen andern bergleichen Dingen gethan haben. So lest bich auch bie Schrift, daß ber heilige gebenedeite Gott keinem

Gefcopfe ben verbienten Lohn entziehe, wie 2. Dof. 11, 7 gefagt wirb: ""Aber bei ben Rindern Berael's foll nicht Gin bund feine Bunge te gen ...! Darum hat ber beilige gebenebeite Bott gefagt: "Gebet ifm feb Diefe Spothefe bee Brager Rabbi wird auch burd eine anbere Stelle in Jarci's Auslegung bes talmubifchen Tractates Be jachim, Fol. 22, Col. 1 gu 2. Dof. 22, 31 beftatigt. Ge beißt nem lich bafelbft : "Der heilige gebenebeite Bott entzieht feinem Gefcopfe feinen Lohn, und von Aegypten wird gefagt (2. Mof. 11, 7), bag fein hund feine Bunge geregt habe. Deftwegen ift bas Gefes forgfältig gewefen, benfelben ihren Lohn zu geben, und es bat einen bund mehr, als einen Goj geehrt; benn es wird barin befohlen, bef man bas Nas einem Goj verfaufen, einem hunbe aber bas Berriffen vorwerfen foll." Schon in bem uralten Commentar über einen Theil bes 2. Buches Mofie: Dechilta von Rabbi 3smael (Benebig. 1554 Fol.) ift eine verwandte Anficht ausgesprochen; mit bem Unterfchiebt, baß ftatt: "Goj- bas Wort: "Rnecht- gefest ift: "Bas bebeuten bie Worte: ""3hr follet es ten hunden vorwerfen ... ? Sie lehren bi4 bag ein Sund mehr geehrt fei, ale ein Rnecht, ba man bat Berriffene einem hunte vorwerfen, bem Rnechte aber bas Mas geben foll. Gie geben bir auch Unterricht, bag ber beilige gebeneteit Gott feinem Gefcopfe feinen Bohn abschneibe, wie gefagt wird: -- Aber bei ben Rinbern Berael's foll nicht Gin Sund feine Bunge regen --; und hat Gott befohlen bem Gunde feinen Lohn zu geben ... Dad biefes Borgangen ift es auch fein Bunber, wenn von Rabbi Lipmans (Sepher Niggachon, Borrebe) und Rabbi Mofche be Mircabo (Auf legung ber Bfalmen) und von andern Rabbinen, befonbere im bis blide auf Bfalm 21 (22), 17, unter ben "Gunben" bie Gojim ver ftanben, ober wenn im Talmub: Tractat Degilla, Fol 7, Col. 9 und bei mehrern Rabbinen ju 2. Dof. 12, 16 ein Bufat gemadt wird, ber bie: Mochrim und Relafim, ale Richtjuten, noch inebe fonbere ausschließt, ober wenn im Jalfut Schimoni (au Bfalm h 8; Fol. 91, Col. 1), unter hinweisung auf Ifai. 56, 11 "Cpifuraet und "bunbe" ale Synonyma fur: "Bolfer ber Belt", im Begenfet zu ben Jeraeliten, genommen werben (oben S. 128 sub 8; S. 129 3 21 und S. 130 sub 34).

Gben fo barf ber Bube von milben Thieren gerriffenes ober font

feblerbaftes Fleisch (terefa) an ben Nichtjuben verlaufen (@donldan aruch, Bore bea Rr. 119, § 13; Chojchen hammischpat, Rr. 234, § 3), und ber Talmud beingt (Tractat Chollin Fol. 94, Col. 1) fogar bas Beispiel bes Rabbi Schmiel, welcher einem Schiffmanne bie Ueberfuhr mit einem Terefa Suhn bezahlte.

Wenn es also fest steht, bağ bie Juben ben Gojim in ber That Mefela und Terefa versausen tonnen, so gewinnt die Frage boppelt an Interesse: "Ob man recht thue, von jubischen Mehgern Fleisch zu fanfen?" Eisen men ger ift II 637 — 644 ganz und gar bawiber, und zwar:

1. weil bas Refela und Terefa unter bem Giuftuffe ber bojen und .unreinen Geite. (oben G. 144) fteht (Emet hammeled Fol 84, Col. 1, Rap. 12; Gol. 3, Rap. 14). Rach Rabbi Bechai (Muelegg, b. 5 Buch. Dof. Fol. 74, Col. 2, Barafcha: Bo el Barob; Wol. 213, Gol. 4) ift bas Refela und Terofa vollenbe avon ber Geite ber Rraft bee Berberbene gefchlagen," und muß beghalb auch an ben Rodri verlauft (5. Dof. 14, 21) und resp bem Gunbe vorgeworfen (2. Dof. 22, 31) werben, ba .nach Rabbi Dofche bar Majemon's Meinung biefes Gines ber 248 anbefehlenben- Gebote ift." In ber aus I. e. Fel. 74 citivten Stelle gibt Rabbi Bechai auch noch ben Grund an, marum man bas von ber "Seite ber Rraft bes Berberbene" fammenbe Ras bem Rochei "perfaufen foll.; "weil nemlich bie ... Bole ften von berfelben Geite berfommen," In ber aus 1. c. Fol. 213 ifirten Stelle, welche ber erftgenannten vollig finnverwandt lautet, ft biefer Grund nicht angeführt; es ift aber im hebraifchen Texte eine bittadtliche Lude gelaffen (!), welche Gifenmenger II. 639, nach ber oben (S. 329) von Rabbi Bar gegebenen Bemerfung, beurtheilen gu birfen glaubt. Fol. 97, Col. 1 gu ber Barafcha: Difchpatim ichreibt Nabbi Bechai: Die Beraeliten find geheiligt und weil bie Rraft ihrer Beiligfeit fo febr groß ift, fo follen fie fein Gleifch effen, bas Tea fefa ift, weil es von ber Seite ber Rraft bes Berberbens Befdlagen ift. Ge wird aber (2. Dof. 22, 31) bes .. Felbes ... gebacht, bamit bie Cache befto mehr ertlart werbe; benn bafelbft verbeilt bie Rraft Gfau's, ber ein Felbmann gewesen ift, und ift biefelbe Rroft auch bie Rraft bes Rain, bes erften Dorbers gewesen, beffen Die Schrift gebenft (1. Doj. 4, 8): wallnt ale fie auf bem Gelbe

waren... So find auch die hunde von biefer Seite her und es gebuhrt ihnen das Zerriffene; beswegen fagt die Schrift: --Ihr sollet es vor die hunde wersen... Rabbi Menachem von Refanat charakteristet den "Hund- noch in Folgendem (Auslegg. d. 5 Buch. Mos. Mos. Fol. 105, Col. 1, Parascha: Mischvatim zu L. Nos. 22, 31): -Es gebührt sich nicht, daß der Israelite es (das Zerriffene) esse; sondern er soll et dem bewußten (!) hund geben, der dasselbe geschlagen hat, und mit demselben streiten: so wird er seinen Schwanz bewegen, und die Bescheit wird ihren Mund zuhalten, und der hund seine Zunge nicht ter wegen. Und dies ist die Ursache der Worte: "Ober verkauft es dem Fremden-, weil seine Kraft von dannen ist...

2. Legt Gifenmenger vollen Werth auf etliche biesfällige Meußerungen : a. bei Be g: "Bubengeißel", 2. Theil, 11. Rab .: - Bek der unter ben Juben biefe Runft (bie hintern Biertheile eines gefchlafe teten Biebes zu entabern) nicht fann, und feine Ruche gern mit guten Fleifch bestellt, ber ichlachtet bas Bieb und vertauft bie bintern Bier theile ben Chriften; benn fie (bie Juben) mogen es nicht effen, we nicht die Abern fubtil ausgemacht find. Aber feht ihr Chriften, tie ift fo gern mit ben Buben effet, wie fie mit bem Fleifche handthieren; ihr Rinder muffen basfelbe vorerft wohl besudeln, auch wohl berogen und (mit Urin) - und bagu fagen : ... Die Gojim follen baran freffen mis meschunna ... = unbeilbare Rrantheiten und ben gemiffen Tob. Die merft ihr Chriften, bie ihr fo gern mit ben Buben effet, und ihnen bas Fleifch abkauft, fo fie geschlachtet haben." - b. Bei G. Fr. Breus: "Bubifcher abgestreifter Schlangenbalg," 3. Rap., G. 15: "Ferner if auch zu miffen , bag bie Juben gar fein hintertheil effen von einem Rindvieh, wenn es nicht auf befondere Beife geabert wird, welches ter hundert, ja taufend Juden faum Giner fann, und folches nehmen fie aus Genes. 32. Rapitel. Darum haben fie ben Gebrauch, ichad: ten bas Rind und nehmen bie vorbern zwei Biertheile; auf bie hinien zwei Biertheile freien fie und fagen: ""Capporo,"" es fei ichat, taf bie Bojim bas freffen follen, und munichen ben Chriften, bag fie ten "Sam hammoves ... = ben bittern Tot freffen follen. 3ft bas fleff am hintern Biertheil nicht gar am besten, so blafen fie es auf mit ihrem--, bamit basfelbe befto ansehnlicher und verfauflicher fein foll. 300 fällt (ftebt) bem Juben ein Bieh um, fo fagt er zu ben Chriften: -- 34

habe bae Bieh geschächtet und es ift mir terefa worben, bae ift, ich barf es nicht effen ... Und fo verfauft er foldes Schelmenfleifch ben Chriften." c. Bei Burtorf: "Bubenfdule" (Muflage bom Jahre 1643) S. 591, 592. Die von Gifenmenger eitirte Stelle findet fich in unferer Auflage vom Jahre 1603, G. 571-573 und lautet bier worts lich : -Die binbern Biertheil effen fie nit, von wegen bag ber Engel bem Jacob bas gelende ber Suffte verrendet bat, wie im erften Buch Dofie (Genef. 32) ju lefen ift: In Italia aber haben fie burch funft ber Anatomen erfunden, (wie ich biefelbige ben ibnen auff ein Batent getrudt gefehen bab) bag burch funftreiche vnnb fubtile entaberung, Die hindern Biertheil auch Muttar und erlaubt ju effen, gemacht merben tonnen. Betten fie biefe funft ju Dofie geiten gewuft, fo bette er mit feinen verbottenen Speifen muffen neben fich tretten. Were gut, man lieffe biefe funftreiche Deifter und Anatomicos auch ein Anatomen pber bie Schweine ftellen, mochte ibnen vielleicht auch baffelb Rleifc erlaubt werben. Die binbern Biertheil verfauffen fie gemeinlich ben Chriften: welche aber biefes Rleifch gern von jnen lauffen, bie baben gu betrachten, bag alle, welche fich vom jubifchen Buglauben gum Shriftlichen Glauben befehret haben, einhelliglich fcbreiben, bag fie folches Aleifch zu erft befutlen, laffen auch jre Rinber barauff br ... , fprechen auch ein Gegen barüber, Der Goy muffe Misa meschunah baran frefe fen, bas ift, ber Chrift foll ben gaben Tobt barau ichluden." Sier enbigt Gifenmenger (II. 642) fein Citat mit ber Bemerfung, bag fich alles Diefes auch in Burterf's lateinischer Synagoga Judaica (Ausg. bom Jahre 1661, 36. Rap, S. 617. 618) finde; wir aber wollen noch bie Borte bingufugen, welche Burtorf l. c. unmittelbar folgen lagt: Bielleicht find fie nicht alle und an allen orten fo bofe, aber fonften ift es ihrer Ratur miber bie Chriften fehr einlid- (abnlich). d. Bei Johannes Schmib: "Feuriger Drachen Gift und wuthiger Ottern Galle" 6. Buch, G. 189; eine Stelle, Die wir, aus Schonung fur bie Juben, nicht herfeten wollen. Eben fo überges ben wir eine Reife-"Grinnerung" und einen, aus Scholchan aruch, Jore bea, Rr. 116, S. 5; Gepher Chafibim Rr. 458, und aus bem Talmub: Tractat Befachim Rol. 112, Col. 1 allerbinge begrunbeten Arge wohn Gifenmenger's II. 642 f. und 644.

Auf die britte Frage in ber Ueberschrift Dieses (12.) Rapitels,

nob es nemlich ben Juben erlaubt fei, einen Chriften in ihr Saus als Gaft zu laben," lautet Gifen menger's Antwort II. 644 f., im bie blide auf Rabbi Lipmann's: Sopher Riggachon Rr. 346 und auf den Talmud: Tractat Sanhébrin Fol. 104, Col. 1, verneinent. Es heißt nemlich an beiben Orten, mit Beziehung auf Ifai. 39. Rap. (inebefonbere Bere 7), bag "Jeber, ber einen Goj ju Gaft labet, und ibm zu effen und zu trinken gibt, verursacht, baß feine Rinber in Eril fommen .. Der Beichtspiegel in ber biden Tephilla bringt gol 35, Col. 1 unter anbern auch bie Ganbe: "3ch habe einen Goj auf ben Festiag als Baft gelaben .- Aehnliches im Sepher mepharefs chataim (Fürth. 1691. 12.) Buchftabe : Sain. Und in bem beutif hebraifchen: Sepher hammareh, ober: "Brandfpiegel" von Rabi Dofche Genoch (Bafel. 1602. 4.; Franffurt a. D. 1677. 4.) 34. Au. Fol. 123, Col. 2 fteht: "Dan muß fich fehr huten, bag man feine Unbefchnittenen gur hochzeit labe. Der Rouig Salomen fagt in feinen Spruchwörtern (14, 10): In beine Freude foll fich fein Fremter ein: mifchen. Diejenigen, welche bie Rabbala verftehen, ichreiben : Wenn tie Teufel feben, bag ein Frember auf ber Dochzeit ift und fie find froblich ba thun fie Schaben ...

Neber biese verneinende Antwort hinaus gibt Eifen menger I. 645 f. noch eine besondere "Abmahnung, daß man mit keinem Juden effen soll, und begründet dieselbe in den bitterften Erguffen über der, allerdings den Juden nicht ohne Grund und häufig vorgewersenen Mangel an Reinlichkeit, und über die feindselige Gefinnung der Juden gegen die Christen, indem er bezüglich der lettern an das "Dienne" Gebet (oben S. 172) erinnert, das er bereits I. 81 f. vorgeführt hatte, und auf das wir, unserm Bersprechen gemäß, hier etwas näher einze hen wollen und muffen.

Eifenmenger ichreibt nemlich bafelbft zu bem 10. "schandischen und fpottlichen Ramen, ber unferm herrn Jejus Chriftus in einzelnen rabbinischen Buchern gegeben wird" (oben S. 81): "Behntens nennen fie ihn hofel varif, bas ift eine "Eitelfeit und Richtigkeit", und es geschieht foldes alle Tage breimal in ihren Spnagogen, ober Schulen, in einem Gebete, welches Alenu (ober Olenu leschabbeach anfangt und alfo lautet: ""ling gebührt ben herrn aller Dinge zu ie ben, ben Schöpfer ber Welt zu preisen, bag er uns nicht erschaffen hal,

wie die heiben ber Erbe, und uns nicht gefest hat, wie die Geschlech, ber ber Erbe; daß er unfern Theil nicht, wie ihren Theil, noch unfer Loos wie ihr Loos geseth hat- u. f. w. hierauf folgen einige Worte gegen Christus und die Christen, welche in den alten Gebetbüchern, wie in dem Brager Wachfor (gedruckt im Jahre 1613), 1. Theil, Fol. 31, Gol. 1, zu sehen, aber in den neuen aus Furcht vor den Christen auszgelassen find, so daß an ihrer Stelle entweder ein leerer Platz gefunden wird, auf daß man das Ausgelassene hinein schreiben (!) kann, oder ein Minglein steht; um damit anzuzeigen, daß Etwas ausgelassen sein Gos sofort auf einen besondern Zettel geschrieben und zu dem betreffenden Folium in das Buch gelegt wird; vergleiche oben G. 166). Diese Worte aber lauten: "welche sich bücken und neigen vor dem Hossel wirdt und beten Denjenigen (als Gott) an, welcher nicht erretzten kann."

Rach biefer Ginleitung zeigt Gifenmenger:

- n. (I. 82) aus 5. Mof. 32, 21; 2. (4.) Kon. 17, 15; Berem. 2, 5, baß hier, wie Rabbi Levi ben Gerson zu biesen Stellen ausbruckslich bemerkte, und wie nach Bulffer's "Anmerfungen" zum "jübischen Theriak" S. 40, in einem geschriebenen Selichoth ber Bibliothek zu Rurnsberg unter ben Gebeten für ben zweiten Neujahrstag eben so zweifellos constatirt werbe, hefel = "Citelkeit" gleichbebeutend sei mit Avoba fara = Abgott; ferner, baß bas Wort: varik, nach ber Gematria, ben Ramen Jesu bebeute, "von benen beibe bieselbe Zahl: 316 auswersen."
- b. verweist er l. 82 f. auf Burtorf: "Jubenschule," woselbit wir im 5. Kapitel & 226 ff. unserer Austage, folgenden Baffus sinden: -Benn sie auß der Kirchen gehen wöllen, sprechen sie heimlich vnnd kill ben jnen selbst, vnd sagen ein Gebetlin, fahet an Alonu leschabbench: --Bus geburt zu loben den herrn, der vber alles ift, vnd herrlich zu preisen den, der alles erschaffen hat, daß er vns nicht gesamacht hat wie die anderen Bölcker ber Länder, vnnd vns nicht gesacht hat wie die anderen Bölcker ber Länder, vnnd vns nicht gesenacht, wie die Geschlechter der Welt, vnnd vnser Theil nicht geseth hat alß ihr theil, vnd unser Loß, nicht alß das Loß jhres gangen Haussen: alsie sind etliche wörter außgelassen in den Newen Betbüchern der Idben, auß befelch der Obrigfeit in Italien, da jhre Bücher mehrtheils getruckt werden, von wegen daß sie lesterlich wis der Christum seind, in alten Eremplaren sindet man sie getruckt.

wie ich eines habe ju Augfpurg getruckt burch ein jubifchen Buchtrudet Chajim genennt, im jar Chrifti 1534 : fonften ift ein Spacium ober Beite einer halben Linien groß gelaffen, bag bie Rinber vub anben unwiffenbe angemanet werben, zufragen, mas bafelbft mangle, wie fprechen ihnen andere die morter vor, welche albie mangeln, ober fori ben fie jnen neben auß an bas Bort bes Buchs, wie ich in vielen Buchern bei inen gefehen hab, fie lauten aber alfo : Schohem corein umisch tachavim lehebhel varik, umispallelim leel lo joschiah, bet ift, --Belche fnyen vnnb fich neigen zu bem was eitelfeit und torfeit ift, vund beten an einen Gott ber nicht helffen fan-- (bif gest auff Christum, fpepen auch auß auff bie Erben, nachben fie biefe wort gerebt haben) ". Wir aber innen vund neigen wie ju bem Ronig, ber ba ift ein Ronig vber alle Ronige, ju bem beiligen unnb gebenebeneten Gott, ber bie himmel aufgebreitet und bie Et beueftiget hat, beffen Ehren und Roniglicher Stul im Simmel ift, bie rume feiner Sterfe in ben obriften himmeln. Er ift allein vufer Gott vund fein anber, ic."

c. Eben fo verweist Eisen menger auf bas hieher gehörigt und gleichlautenbe Zeugniß ber "bekehrten Juden": Fr. S. Breus: "Jübischer abzestreifter Schlangeubalg"; Dietrich Schwab: "Jübischer Deckmantel", 14. Kapitel; F. Heß: "Judengeißel," 3. Theil, 3. Apritel und Anton Margarita: "Der gang Jübisch glaub" (in unsem Auflage: Quaternion: 23. IV. ff. Col. 1. 2).

Gs heißt nemlich hier: "Dlenu. Difes gepet beten bie 3uber alle ftill, vnnb andechtig, so fie auß der firchen gon wend. " Run folgt der beutiche Tert des Gebetes, zu welchem die Marginale fagt: "hie rumenn sie sich phrer preuilengien, daß sh ein gott haben die anders völcker keinen. Dann fahrt Margarita weiter: "Run ist hie hoch menditen, tas ich anzaige, was sie hie an disem ort thond, hab aber ober auch angezeigt, wie auff ein zeit die Benediger jre Juden benöttigst. haben, das sie etlich schmach und scheltwort auß jren büchern then musten, welliche Christum und die an in glauben belangtenn (oben 6. 158), So ist hie der selben ort auch eines, tas sie haben musten, st dissem ordt herauß thonn, wol ben den zehenn worten. So sie aber ir Betbüchlein schreiben, seben sie es pet wyder hineis im getruckten aber zaigen sy ain laurstucke, lassen im

en. 10. worten ain lange fpatium, Damit wann er bft bintomme, fnch ain neber wol befnnne unnb bebije. 10. wort gu petten, aber bie Buben im teutich: idrenben fpe gar on icheuchen, vunb bie Buben gu Truden fpe auch bineinn, lautten aber bife. 10. wortt fie folgen bebraifd und beutich ungefahr fo, wie oben im Citate urtorf (G. 336). Bub wann fpe bife 10 mort beten, fo fpen= brenmal auf, wiber Chriftum ond feine gelaubigen. Saben e Juben bie groß gehaimnus vnb Cabala bie ich gum tail ent= muß, Die weil fpe nun pet vnnber ben Chriften fennb vnb morffen fb nit mit aufgebrudten worten 3hefum nennen in gu en, haben aber bufem beilfamen namen ain ichanbtlichen namen ftatt zugelegt, wie volgenn wirbt, fein name haift auff Sebreifch = 3hefus ain hapland, ber bas vold von jen funben bailt fft, Dathei 1, vant bie offt im alten testament wie volgen wirt, fpe buber ben 10 wortten fprechen, bie fich buden bub nangen r torbait ond entelfaitt, fo mannen fpe mit bifen worten , thor= ptelfant, ben foftlichenn namen 3hefum, Das bu aber merdeft ihm thonbt, Gpe habenn, wie oben auch gemelbet ift, vil groffe muß in jren fcrifften vnnb gepetten mitt ben buchftaben, und : jal ber buchftaben, alfo bie hat ber haplwertige name, barin ffen felig werben in ber bebrepfchen gal. 386. Nun an ftat bee s namen haben fie bife gway wort genommen Loeheuel vorid, : auff teutsch haiffen gu ainer thorhait und enttelfait bie haben. ber gal, und haben mit fleuß brey mynber gemacht, barumb Chriften glauben bas in bifem beilfamen namen Jefchua bie tigtaitt begruffen fen, wollen fie got, ben hailigen geift, vunb Hoiad nicht gu ainer follichen torhait vnnb enttelfait rechnen ergleichen, fonbern allein ben Chriftum, wollichen whe ann vbelgotelefterer, und verfurer von iren vattern jum tob verurtailet wentsiget worben fen , ber nicht werbt fen gu nennen mit bem Sefdua ber in fich hatt. 386. barumb prechen fie im bren ab, B bie narrifden Chriften, benfelben barnach für einen got angea vab aufgeworffen haben, benfelben verftuchen und verfpepen d aine muß ich anzaigen, bomit bas mich bye Juben unber be nicht mugen lugen ftraffen und fprechen ich habe ben fachen

nicht recht gethan, ich verfter es nit, fo wil ich gut ainem vberfluß fie fcreiben, wenn bie Juben Ihefus am aller ehrlicheften und bodin nennen, bas fie etwann von ber Chriften wegen thon muffen, fo haiffe fie in Jefdu und fo fy felbe unterginander reben, benden fo almg hinden baran 3mach ichomo, fein name foll abgetildet werben, wub f etwas gemain, bas fpe in Befchu nennen und lauttet ben in fcier et ob fpe im ben rechten Ramen Jefchua geben, bas habland baift, me nen aber in nicht volfommen, laffen im ben beften buchkaben fomach auß, bub nennen in Jefchu wie gefagt, ift aber Jefchu in ber Debrepfchen gal hat 316, vub gegen bem haben fie in ben obgemelte 10 wortten, ein wort heißt vored auff teutich, vanb eitel, bas be and in fich hat, 316 wollen fie guuerftan geben, mit jrer gal bas we Se fou nur genenbt werbt nicht bann eittelfeit, nichtigfeit, lorbeit vmb to beit verftanben werbe, bijen und bergleichen namen geben fie Chrife, und ich fage ben meiner trem, mann ein Chriftliche sber feit gruntlich mußte, was fie nur mit bifen 10 worttes triben, gefchweigen andere bo fie bie Chriftliche oberteit verbammet und verfluchen, murt fie gleich ale wol ichaffen und gepietten, bas Buben im teutschen Land in jeer firchen follicher fachen und bergleiche absteen mußte, wie vud bie Benediger gethan haben."

d. Den hieher gehörigen Einwurfen Rabbi Calman Bevil: "Bubifcher Theriaf," Rap. 5, Dr. 4 aus bem hoben Alterthum bel "Dlenu": Bebetes, welches Jofua gegen bie Bolfer bes Lanbes Ranent verfaßt haben foll, fo wie aus bem tabbaliftifchen Bahlenwerthe to Bortes: Jefaro (Jeforo), ferner Rabbi Lipmann's: Cepher MP gadon Rr. 348, G. 192 gegen bie Stichhaltigfeit ber fabbaliftifd Bahlengleichheit ber Borter: Jefchu und varlt ftellt Gifen menger I. 83-85 guvorberft aus Bulffer's "Anmerfungen- gu bem -jabt fchen Theriat. S. 311 f. bie Rotig gegenüber, bag in bem oben 6. 35 ermahnten Rurnberger-Manuscripte eines Commentars über ben Die for und tie Selichoth austructlich bie Worte fteben: "Barit mit burch bie Gematria fo viel, ale Befcu (316) unb Sefel burch bie Gematria fo viel ale Cal (37), welches ben verachtlichen und unreinen Ramen Jefchu bebeutet. "Dann halt er biefer, ein glaubiges, driftlife Gemuth fo tief verlegenden gafterung bie vom Beifte Gottes eingege benon meffianifchen Stellen bes A. E. Ifai. 40, 11; Jofue 5, 13-16;

i. 55, 4; Malad. 4, 2 entgegen und verweist im R. T. auf But. 16; 306. 5, 23; 1. 306. 2, 23. Die Einwendung Salman Beste, man in bem Cabe: "Die fich baden und neigen vor bem Sofel E und beten Denjenigen (Gott) an, welcher nicht belfen fann, ber mitrifden Bahlengleichheit (316) zwifden Jofdu und verft auch bebe Bahlengleichheit (816) zwifden Jofdu und bem balb barauf. jenben: Jefaro (Jeforo) in bem Sage (oben S. 386): -Bit aber # - beffen Chren: und foniglicher Stuhl (umoschaf fokuto) Simmel ift- an bie Seite fegen und fo Jefus von Ragareth eine ie gufcheiben tonnte , an welche tein Jube je gebacht haben wurde, b mit ber Bemerfung abgewiesen, bag gerabe gur Bermelbung er lettern Bablengleichheit im alten Brager Rachfor, 1. Theil, . 6, Col. 2 und Rol. 56, Col. 1, und im Granffurter (bebraifden beutschen. 1676. 4.) Dachsor gol. 13, Col. 1, ftatt: umoschaf je-6, bie Borte fteben: vokisso kofodo = "ber Thron feiner herrs feit-, und bag nach Bulffer's "Anmerfungen" jum -jubifchen miat. C. 311 biefe Bermeibung aus bem mehrerwähnten Rurnbercober, resp. Commentar gum Dachfor conftatirt werben fann, inbem bafelbft beißt: "Ge find Leute, bie fich huten, bag fie nicht fagen: ioschaf jekaro (jekoro), weil jekoro fo viel an ber Bahl macht, barft, fonbern fie fagen umoschaf kofodo. Rabbi Lipmann's iffindige Apellation auf ben Namen: Jeschna 🕳 Jesus, mit ber kabe **Mischen Bahl 386, im Gegensahe zu: Jeschu (316) kabbalistisch =** ## (316) werben mit ber Schlufaugerung besfelben Rabbi abgefer-# bie wohl feines Commentare bedarf: "Diefe Antwort ift bienlich, 🛊 man fie ihnen (ben Christen) wegen allen den fröttlichen ingen, bie von Befus in bem Salmub gefagt werben, be, und (bag man) ihnen fage: bag biefer (Jefchu bes Salmub) idt Jefus (von Magareth) fei (!)."

e. Bu ben Schlußworten ber anruchigen Stelle bes "Dlenuss betes: -Und beten ben Gott an, welcher nicht erretten kann- ber M Eifen menger I. 85 ff., daß die Borte: "Der Gott, welcher it erretten kann- (El lo joschia) bem Propheten Isaias (45, 20) nemmen find. Der gange Bers aber lautet, in flarer Beziehung auf beibenthum und feinen Bilderdienft: "Berfammelt euch und kommt, tretet herzu allzumal ihr Geretteten aus ben heiben: unwiffend

find, bie ihr Gogenbilb aufrichten (-qui levant lignun sculpturae sune Bulg.) und einen Gott anfleben, ber nicht helfen tann." Bu biefer Stelle fteht nun im alten Riggadon S. 135 bie Bemerfung : - Gewifilich rebet bie Schrift biefes ven ben Bolte, bas an Jofdu glaubt, weil fie bas Bolg und Rreng tragen, bas Bilb ihrer Birah (ihres Abgottes) ju weifen. Gie beta aber nicht bas Bolg und Rreug felber, fonbern Denjenigen an, mas beffen Bilbnig bas Golg und Rreug gemacht ift. Siebe, ber Brophet bezeugt alfo, bag er (Jefchu) ber El lo joschia = ber Gott fei, ber nicht erretten fann." Und I. c. G. 141 fteht: "Berlaffet end nicht auf Jofdu; benn er ift ein Denfchentinb und ift aufgehangt worben. Er tann auch nicht erretten; er hat ja fich felber nicht erretten tonnen, wie follte er benn bas Bermogen haben, Anbere ju erretten und ju beb fen ?. - Bem fiele hier nicht bas vor ten Augen ber Juben liegente und bennoch für fie verschloffene 53. Rapitel bes Bropheten Bfaies ein? Ber bachte nicht an ben Sohn ber hoben Briefter, Schriftgelehrten und Melteften bes Bolfes unter bem Rreuge Chrifti (Matth. 27, 41-43)? Ja wir ftarfen une mit ben Borten bee Apoftele Baulus (1. Cor. 1, 23. 24): "Bir hingegen pretigen Chriftum, ben Gefreugigten, ber ben Juben gwar ein Mergerniß und ben Beiben eine Thorheit ift; ben Berufenen aus ben Juten fowohl, ale aus ben Beiben (prebigen wir Chriftum) als Bottes Rraft und Bottes Beisheit." Gifenmenger macht hier noch auf folgende Bibelftellen aufmertfam: Datth. 26, 29; 304. 10, 17. 18; Bhilipp. 2, 7. 8; Gebr. 12, 2; Bfalm 39 (40), 7. 8. 9; Matth. 26, 51-53.

f. Bezüglich bes breimaligen Ausspeiens bei bem "Olenu-Bebete laugnet zwar Rabbi Jechiel Michel in seinem jubenteutschen:
Seber tepilla berech jeschara (Frankfurt. 1697. 4.) Fol. 72, Col. 2, baß es gegen Chriftus und bie Christen geschehe, indem er bemerkt: "Ein Theil Leute speien ba aus; bie thun aber nicht recht baran. Denn erftlich steht uns eine große Gefahr barauf; benn bie Bolker in biesen Beiten möchten meinen, es gehe auf ihren Glauben; beswegen speien wir aus. Es geht aber, in Bahrheit, gar nicht auf ihren Glauben; benn ber Josue, ber Sohn bes Run, hat bes "Dlenu- gemacht und in berselbigen Beit ift ber (christiche) Glaube noch nicht gewesen. Ferner glauben ja die Bolker in biesen Beiten bes auptwert bee Claubens, nemlich : bag ber beilige, gebenebeite Gott ig fei, (Alles) erneuere und wiffe und mit feiner Borfebung porforge, af er) auch allmachtig und ein Schöpfer ber Belt fei. So glauben auch , bas eine Belohnung und Bestrafung und eine Auferftehung E Tobten fei; fo beißen fie nicht ovede avoda sara (oben S. 130 b 21). Es gibt auch viel gemeine Leute, wie viel mehr aber Beiberfonen , bie gar tein Bebraifc verfteben, bie viel miffen, mo fie auselen follen. Benn man aber bas Gebet: Dienu mit Anbacht fagt, gereicht es bem beiligen und gebenebeiten Gott jum großen Ruhm .-He ernftlich übrigens Rabbi Jechiel Dichel bie Sache gemeint habe, ht aus bem von Gifenmenger 1. 88 vermerften Umftanbe bervor, d -bie augezogenen Borte ein farglich erft, und zwar nur in wenig remplaren, burch ben Abbrud einiger neuer ganger Bogen, gum Benge eingeflicttes Bert finb; bann ich Eremplare gefehen habe, in eiden nicht Gin Bort bavon fteht (!)." Dan fann es Gifenmen= er, nach all bem Borgebrachten, nicht mohl mehr verargen, wenn er c. fortfahrt : "Derhalben laffe fich Riemand von ben Juden bereden, if foldes Ausspeien ju einigem antern Ente, ale jur Berachtung brifti und aller Chriften gefchehe, fonft wirb er gewißlich betrogen. & habe es felbft von Befehrten gehort, welche betheuert haben, baß e von ihren jubifchen Lehrmeiftern belehrt worben feien, bag man bei efem Gebete ausspeien muffe. Bu mas fur einem Enbe aber foll es mm von ihnen gefchehen? (Doch) gewiß nicht wegen ber Abgotterei, elde por Altere von ben Ranganitern begangen worben ift; benn bie mtigen Juben befummern fich wenig um biefelbe!"

Bonaventura Raper bringt: "Jubenthum" S. 70 bas "fo besichtigte Dlenu-Gebet", jedoch ohne ben Wortlaut ober eine nch nur beiläufige Erwähnung ber oben S. 335 vorgeführs: Etelle, auf bie es hier vorzugsweise ankömmt! Dann pt er S. 70 ff. folgende Erläuterung hinzu: "Rur die deutschen und zuischen Juten und einige Gemeinden in Affen bedienen fich bieses lebetes. Bu Sprien, so wie in ganz Afrifa, kennt man es nicht, und 18st am Reujahrs: und Verföhnungstage, an tenen es bei den beuts ben und polnischen Juden Eines der hauptgebete bildet, findet man in nen Ländern das Olenu-Gebet oder ein ihm Rehnliches nicht. Rach is Maimonides Ansicht, die wir übrigens nicht theilen zu können glaus

ben, ift es fo alt, wie bie achtzehn Artifel felbft. (Das Schemona Esu, cf. oben G. 156; nach anbern Rabbinen mare es natürlich noch alber, wie wir gerade vorbin faben!). Urfprünglich war es nur gegen bie Beiben gerichtet, welche ftatt bes Schopfere bie Gefcopfe verebrten Das zeigen mehrere Stellen. Und warum hatte man, angenommen, bei bas Bebet erft fpater, etwa in ben erften Jahrhunderten ber driftiga Beitrechnung verfaßt worben ift, burch ein foldes Bebet bem Bebrin, ber driftlichen Religion wegen, Ehrfurdt und Dochachtung far feine Religion einflogen follen, ba boch in jenen Beiten burchaus nicht # befürchten war, bie fo fehr verfolgte, fo unmachtig fdeinenbe driftlit Religion mochte auch bei ben Bergeliten Gingang finben, zumal ba be Buben bamale weniger in bereite driftlichen Staaten, ale in rein beibei fchen lebten? Allerbinge aber tann und barf man nicht laue nen, bag man fpater ben Ausbrud: "jene Bolfer- niet mehr bloß auf die Beiben, fonbern auch auf bie Chriftes bezog, und bag biefes nicht bas unwiffenbe Bolf that, fonbern bag bie Leiter besfelben felbft es veranlagten Die Urfache hievon war tiefe : In jenen Beiten, ba unter ben drifti chen Bolfern, vorzüglich in Spanien, Portugal und Deutschlanb, i blutigen Jubenverfolgungen begannen, mußte man befürchten, es mid ten Manche, um ber Berfolgung zu entgehen, ju ber zwar in ben mit ften Theilen falfchen, aber boch nicht abgottifchen Religion ber Chrife übertreten, wenn man ihnen nicht auch biefe, namlich bie Chriften, all Beiben bezeichnete (!). Denn feine Befegesübertretung ift als fo gras lich und als fo verberblich bezeichnet, wie ber Uebertritt jum Gige bienfte. Die Jeraeliten nun bei ihrem Glauben ju erhalten, und ihm täglich einzuprägen, bag ihre Religion bie allein mahre und eine jet andere ju verwerfen fei und nur jum emigen Berberben fubre, mi ein Belehrter bie Ginrichtung, bag bas Dlenu : Bebet an allen Tagel verrichtet werben folle. Daß biefes bie mahre Urfache ber tagliden Ber richtung bes Dlenu: Bebetes fei, geht auch baraus bervor, bag Raine nibes basfelbe nur am Reujahrsfefte und am Berfohnungstage anführt, und bag man es in jenen Wegenben, wo bie aus bem beiligen Bant vertriebenen Juben weniger zu leiben hatten, allmalig gang vergef.

So viel Maner l. c. über bas "Dlenu- Gebet; mit jene halbheit, bie immer bort eintritt, wo man in bem Streben, alle

partheilich ju behandeln,- ber -Controverfe- möglichft aus bem Bege jt; aber bennoch mit weit mehr Ginn fur bie Gefchichte, als in feis e Befprechung bes Birchath hamminim (oben G. 138).

Bir fehren von biefem langern, von une oben G. 172 verfprochenen forfe nunmehr zu ber Schlugmarginale bes 12. Rapitels im 2. Theile bes feumengerichen Bertes jurud. Gie befteht in einer Berweifung bas Corpus Juris Canonici: c. 14. c. XXVIII. q. 1, wofelbft eine rordnung bes Concils von Agbe (im Jahre 506 gehalten) vortommt, 1 fo lautet: Omnes deinceps Clerici sive Laici Judaeorum conin evitent, nec eos ad convivium quisquam accipiat, quia cum ed Christianos communibus cibis non utantur, indignum atque salegum est corum cibos à Christianis sumi: cum ea, quae, Apoto permittente, nos sumimus, ab illis judicentur immunda, ac sic eriores incipiant esse Christiani, quam Judaei, si nos, quae ab illis penuntur, utamur, illi vero á nobis oblata contemnant = "Es fols n farberbin alle Beiftlichen und Weltlichen bie Baftmale ber Juben niben, und hinwieber Riemand biefelben ju Tifche laben. Da fie felber mid, bei ben Chriften, nicht von ben gewöhnlichen Speifen geniegen, • ift es auch unwurdig und fafrilegisch, wenn bie Chriften von ihren Beifen nehmen. Sie halten ja Das, was wir, burch apostolische Be= lattung, effen burfen, für unrein; und es mare fomit nur eine naturs 🚧 Folge, bag tie Chriften unter ben Juben ftunten, wenn wir an-Bimen, mas fie uns vorfegen, mabrent fie bas von une Dargebotene midweifen. Gine abnliche Berordnung haben wir bereits eben S. 🕽 f. vorgeführt, und icon S. 197 auf ein ernftes Wort Bernarbir's von Feltre ju Crema hingewiesen. Das 18. Rapitel ber Wie-Strobe vom Jahre 1267 (oben S. 17) ficht alfo feineswegs fo \*\* Confor= ten wahnen. Bergleiche oben G. 13 - 22.

Im Dreizehnten Rapitel "wird angezeigt, 1. daß bie Beit, in welcher ber Meffias, nach ben Weisfagungen bes im Leftamentes, hat tommen, muffen schon langst verflossen bi. 2. Wann Er, nach einiger Rabbinen Lehre, geboren sei. 3. Wo Er sich, seit er geboren ift, aufhalte. 4. Warum er bier noch nicht getommen sei. 5. Wann, wie und woher er

kommen werbe. 6. Was für Zeichen seiner Ankunft sein wer ben. Und endlich 7. wie viele Wessiaße, nach ber Juben Reinung, sein sollen. (3. 647—731).

Die nun folgenben brei Rapitel (13. 14. 15.), welche fammtie von bem Deffias handeln, haben für ben glaubigen Chriften ein ber fonberes Intereffe; wir werben une alfo auch hier wieber nicht fo fin faffen fonnen, ale wir felber munichen. Bevor wir jeboch an bie Ste girung biefer Rapitel felbft geben, muffen wir ben aufmertfamen Befer unferer Schrift auf bie leiber allguturge Ueberficht verweisen, welche wir oben G. 81-84 von bem 2., 3., 4., 5. Rapitel bes erften Theiles ber von une ercerpirten Gifenmenger'ichen Arbeit gegeben haben. W fann zwar auch jest noch nicht in unferer Abficht liegen, all i Schmahungen wieber zu geben, welche fich gegen ben Gottmenfchen it einzelnen rabbinifchen Schriften vorfinden; bie inzwischen gang unwil fürlich breiter geworbene Anlage unferes Auszuges aus bem zweiten Delte von Gifenmenger's wentbecttem Jubenthuma nothigt uns jebes nachtraglich und am geeigneten Orte auch bem erften Theile wieber in Etwas gerecht zu werben. Wir geben alfo hier vor Allem eine bis laufige Ergangung ber ermabnten leberficht aus ben Darginalien ber betreffenben vier Rapitel.

In biesen Marginatien verweist Eisenmenger I. 61 f. Prorberft auf nachfolgende Bibelstellen bes A. T., aus welchen hervergeht, daß sich "die Juden allezeit den Propheten und Lehrern widrscht haben, welche Gott zu ihnen gesendet hatten: 2. Mos. 14, 11; 15, 24; 16, 2; 17, 1. 2. 4; 32, 9; 33, 3. 5; 34, 9; 4. Mos. 14, 2. 4. 10; 5. Mos. 9, 6. 7. 13. 24 ("semper fuistis rebelles & die, qua nosse vos coepis Bulgata); 10, 16; 31, 27; 1. (3) Ron. 18, 4. 13; 22, 24; 2. (4.), 9, 11; 17, 14. 15; 2. Paralip. 24, 19-21; Jerem. 7, 26; 17, 23; 19, 15; 20, 1. 2; 26, 7. 8. 20. 23; 37, 15. 16; 38, 2—6; Amos 7, 10; Malach. 3, 7. Diese Stellen, Phenen auch noch: Matth. 23, 34. 37; Luf. 13, 34; Ap. Gesch. 7, 51; 2. Kor. 3, 14 zu vergleichen wären, sind gleichsam eben so viele Expenenten zu dem Inhalte der prophetischen Strafreden an das -prophetenmörderischen Bolf in den betreffenden biblischen Kapiteln; Eisen menger wundert sich beschalb I. 62—64 nicht, daß -sie (die Inden)

mit Chriftus noch weit arger umgegangen find," laut: Matth. 9, 34; 12, 24; 26, 59. 65; 27, 30; Mart. 3, 21. 22; 14, 55. 56. 57. 64. 65; 15, 17—32; Euf. 4, 16. 24. 28. 29; 11, 15; 15, 2; 19, 7; 3 o h. 7, 20; 8, 48. 50; 10, 20. 31; 19, 15—22, und daß "fie ihren haß gegen Ihn auf ihre Rachtömmlinge fortgepflanzt haben, so daß biese Denfelben auf das heftigste verachten, laftern und verstuchen."

An biefe Ginleitung fnupft Gifenmenger I. 64-66 ben Rache meis aus rabbinifden Schriften über bie 5 "Urfachen- ber Berftummlung bes Ramene: Jefcha in: (1.) Jefchu ober 3ffcu (oben G. 81 aub 1), welche burch Sinweglaffung bes Buchftabene Ajin vor fich geht. Unter Mefen Urfachen ragen bie 8. und 4. befonders hervor. Remlich: "Falfche Stter (!) ju verspotten ift (ben Juben nicht nur) erlaubt, (fonbern) ben Babbinen foger befohlen- ; ja 2. Dof. 23, 13 (cf. Talmub: Tractat Sanbebrin Fol. 114, Col. 2, Dr. 122, in ben Biefe Tofes wasth) verbietet -bie Ramen frember Gotter auszusprechen .handgreiflicher wird biefe Berftummlung (5.) burch bie fabbaliftifche Ausbeutung ber Buchftaben eines Wortes, als eben fo vieler Anfangs: buchftaben bestimmter, einen verborgenen Sat und Sinn bilbenber Borter, welche Rotariton genannt wirb, im Gegenfate gur Gemas tria, welche auf bem Bablenwerthe ber Buchftaben eines Bortes beruht, und Borte bes nemlichen fabbaliftifchen Bahlenwerthes fur fynowm balt. Die erfte ber oben S. 81 sub 1 angegebenen Bebeutungen if aus bem Buchlein: Toleboth Jefcu G. i genommen: "Und Re (ber bobe Rath ju Berufalem) hießen ihn Jefchu, welches bie brei erften Buchftaben finb ber brei Borter: jimmach ichemo vefichronoa = -fein Rame und fein Anbenten werbe vertilgt". Diefelbe Erflarung Anbet fich auch in gefchriebenen (!) Eremplaren ber Jab chafafa, Tractat von ben Ronigen, 11. Rapitel, manchmal mit ausbrucklicher Beifenung ber eben ermahnten brei hebraifchen Borter (Bulffer, Anmertungen jum "jubifchen Theriat" S. 39). Salman Bevi's Angabe Le. Rap. 1, Dr. 2, bag bie Juben mit ber Abbreviatur: Jefchu nichts Unrechtes bezweden, ift alfo falfc und gewiffenlos, und bie gleichlautens ben Behauptungen bleiben richtig bei Beg: "Judengeißel, 3. Theil, 3. Rap.; bei D. Sow ab: "jubischer Deckmantel. 2. Theil, 14. Rap. S. 141; bei 3. Abrian von Embben: "Sends und Warnungsichreis ben- S. 29; bei A. Margarita: "ber gange Jubifche glaub" Quaters nion 9. III. Col. 2: "wie wol fie inn gur fomach Jefchu nennen und laffen im bie 2 beften buchftaben auß, wie, im Betbuchlein (oben 6. 337 f.) angezaigt ift, ift aber Jefchu ain erbichter name von jnen finbet jn npergendt gefchriben." Burtorf bringt in feinen Abbreviaturis Hebraicis, S. 101. 102, bie Bemerfung, bag bie Juben bem Borte: 3immas gu lieb eber: 3ifchu, ale 36fchu fagen, und, aus bem Dunde eines 3m ben , auch noch bas zweite Afroftichon (oben G. 81): Jeschu Scheker votoola, fur beffen richtige leberfetung mit: -Befus ift ein falfcher Bott und ein Grauel, bezüglich bes Bortes: Scheker Rabbi Jahr Phibanti: Erflarung ju Abarbenel's . Commentar über bas 2. (1.) Bud ber Ronigen, Fol. 66, Col. 2, mit ber ausbrudlichen Bernfung auf Berem. 16, 19; bezüglich bes Bortes: Toefa (vergleiche oben 6. 115, Rr. 1) aber Rabbi Atfiva: Dthioth Fol. 16, Col. 3, unter Beziehung auf 5. Dof. 7, 26 (cf. 5. Dof. 32, 16; 3fai. 44, 19; Gged. 11, 21), burgen. Wie Gifenmenger I. 68 - 72 ausführlich nachweist, ift es ben Juben "befohlen", "bie Bottlojen zu verfluchen. und fie haben in Betreff Derjenigen, "welche fie haffen," "funf glude formeln," von benen bie erfte aus Spruchw. 10, 7: -ber Rame ber Gottlefen foll verwefen- (uber beffen Beziehung auf Chriftus: Bulb fer l. c. G. 205) genommen ift; bie übrigen aber lauten: 3immas foemó = "Sein Rame foll vertilgt werben-; Tippach ruchó = "Sein Beift moge gerberften" (bas alte Miggacon bebient S. 46 bie Bereint ber feligsten Jungfrau Maria mit biefem frommen Bunfche!); Rif matho legebinnom = "Seine Seele moge in ber Bolle fein- (oben S. 215. 210); Schechif timmaja, ober: Schechif azamoth = "Seine Bebeine follen germalmt werben- (in ber Bolle, cf. Gged. 32, 27). Natürlich entsprechen biefen Bermunschungen im Munbe bes Juben auf wieder allerhand Segenswunfche fur Jene, welchen er ein freundlicht Andenten über bas Grab hinaus bewahrt, ober benen er wohl will Gifenmenger I. 72. 73.

Rach Dem, was wir bereits aus bem Talmub und anbern rabbinischen Schriften fennen lernten, barf es uns nicht mehr auffallen, wenn Jesus Christus baselbst (im Gegensate zu Philipp. 2, 10 obet 1. Cor. 15, 47; Joh. 1, 3; hebr. 1, 2), wie wir schon oben G. 81 erwähnten, (2.) ber "Gott ber Unbeschnittenen" (cf. oben G. 129 sab 13) unb (3.) "Eboms" (cf. oben G. 127 sub 5; S. 131 sab 1. 4—14; S. 185

sub 1-10); bann, nad Rabbi Maffir: Affath rocel (Augeburg. 1540. 4.1. Enbe bes 3. Theile, und Abarbenel: Dajene Jefchuah Fol. 75, Col. 4. in Folge bes gleichen fabbaliftifchen Bahlenwerthes (316) mit: Jefdu, (4.) Clohé nechar = ber -frembe Gott- (cl. oben G. 128 sub 8 und bagu noch: 1. Dof. 35, 2; Jofue 24, 20; Jerem. 5, 19) genannt wirb. Gben fo confequent muffen une bie übrigen Schimpfnamen auf unfern beren und Erlofer ericheinen, welche ber Feber alterer Rabbis nen entfloffen finb, unb, wie wir G. 62. 63 an einem einzelnen Falle nadwiefen, jum Theil noch im Munbe bes Juben leben. Rabbi Salomon Jarchi, in ber hebraifden Bibel, welche 1525 gu Benedig in Folio ericien, Die driftliche Erflarung von 3fai. 9, 6 mit ber Bemertung gurud: "Den Regern (Minim), welche biefe Borte von ihrem (4.) Tauth (= Abgott) auslegen, muß man antworten: 3ft benn nicht biefer Tauth (erft) am Enbe von 300 Jahren (!) gefommen ?" Und in bem Buchleiu: Rofch amanah (Benedig. 1545. 4.) von Rabbi Ifaat Abarbenel fteht, Fol. 15, Col. 1, über die Chriften: "Go lange fie an ben Tauth glauben und in tem falfchen Glauben verharren, find fie Minim (oben S. 129 sub 19) und Copherim (ibid. sub 20), und haben feinen Theil an bem Olam habba (oben S. 209-214). Gifenmenger I. 73-76.

Bon ber (6.) Benennung Chrifti: Birah = "Furcht," bie binwieber, nach bem Jalfut Schimoni und nach Rabbi Dofche bar Rajemon: Sépher Mizvoth und Jad chafáka, ja nach dem Talmub: Tractat Sanhedrin (Fol. 63, Col. 2) felber, bann nach Rabbi Behai u. m. a. (bie genauern Citate bei Gifenmenger I. 76. 77) = -Abgott- genommen wird, wollen wir nur Rabbi Lipmann's überge= lehte Bemerkung zu Pfalm 33 (34), 9, in beffen Gepher Rizzachon, 6. 151, Nr. 276, anführen, welche alfo lautet: "hier reben bie Ros derim (oben G. 127, sub 1; es gilt felbftverftanblich, und zu Bunften ter nevangelischen. Calviner, vorzugeweise von ben Ratholifen!) Dinge, belde nicht möglich find zu hören, und legen bas Bort: taanu (fchmedet) aus: "Effeta, und fagen, baß fie ihre Birah effen, belches boch die Bernuuft nicht ertragen und leiden fann!- hier wird ber glaubige Ratholif gar fo lebhaft an ben gan-M Borgang Joh. 6, 24-72 erinnert, und er muß die Worte des Fels fenmannes entgegnen: "herr! ju Bem follen wir geben? Du haft

k . š

÷

£

12 **12** 12

5 P

Borte bes ewigen Lebens!... — Den obligaten Bis vom "Bettel: und Durchschlag" (oben S. 117. 118) finden wir auch in der hieher gehörigen, theilweise schon S. 340 angeführten Stelle aus dem alten Rizzacon, in welchem S. 237. 238, zu Mos. 23, 2, auch noch Folgendes keit: "Und so ift es der Belt Brauch, daß man der Menge folgt. Aber seit, nach dem Glauben an Zeschu haben nur eilf Bölter geirrt, welche alle nicht so viel als das Einzige Ismaelitische Bolt ausmachen. Es sind also noch 60 Bölter (cf. oben S. 135) mit den Ismaeliten, welche alle bezeugen, daß ihre (der eilf Bölter) Irah eine lautere Citelleit (Hesel; cf. oben S. 335 ff.) sei: wie denn auch wir Kinder Israels Beugniß geben, daß ihr Hattölui (oben S. 81 sub 11; S. 138 sub 31) ein Rensch gewesen, und von Vater und Mutter hergetens men sei." Eisenmenger I. 76. 77. 78.

Die Beziehung bes (7.) Ausbrudes: Avob a fara (oben 6. 19 suh 31 u. a. v. a. D.) = "frember (Gogen:) Dienft", und (nach Rabbi Pofche bar Dajemon: Sepher migvoth Fol. 83, Col. 1, uber bas 22. Gebot und ju 5. Dof. 7, 25) auch = "Abgott", auf Chriftus wirb aus bem mehrermahnten alten Diggach on conftatirt. Es beißt nems lich bafelbit S. 146 gu Bachar. 14, 9: "Er ift auch gewißlich fest ber Bingige, aber fein Rame ift nicht einzig; benn er wirb nicht von allen Ichopa gengnnt, weil ihn bie verfluchten Minim Jefchu beifen. Und fo nennt jebes Bolf bie Gottheit nach bem Ramen feiner Avoba fara." Eben fo fcbreibt Rabbi Salomon Jarchi ju 2. Mof. 23, 13: "Du folift mit feinem Cuthaer (oben S. 127 sub 3) Wefellicaft me den, bag er bir bei feiner Avoba fara fomore." 3m @met ham melech fteht Fol. 20, Col. 4, 32. Rap .: "Derfelbige Dann feben 6. 81 sub 28. b.) hat fich felber zu einer Avoba fara gemacht; und fol. 135, Col. 4, 19. Rap, beißt es von ber Seele Chrifti: "Die felbe ift eigentlich bie Avoba fara, ber El acher (cf. oben 6. 19 sub 38) = "ber anbere Gott"; "befmegen hat er fich felber ju einer Avoba fara gemacht." Und zu ber oben S. 204 sub 2 allegirten tals mubifchen Stelle heißt es in ben Tofephoth: "Es ift aber biefes (nemlich: fich von ben Dinim beilen gu laffen) nicht verboten, als was bie Beilung angeht, bei welcher einer Avoba fara Delbung gefchieht." Roch genauer geht Rabbi Baruch : Sepher hatteruma (900 nebig. 1523. 4.) Rr. 153 auf ben wortliden Inhalt biefer talmubifden Stelle ein, inbem er foreibt: Der Denfc foll mit ben Stinim feine Gemeinfcaft haben und fich nicht von ihnen beilen laffen. Gine folde Befdicte haben wir an bes Dama Sohn, bem Sohne ber Sowefter bes Rabbi Ismael, welchen eine Schlange gebiffen hatte. Denn als 3atob, ber vom fleden Sechanja ber mar, fam, benfelben gu beilen, lief ihn Rabbi Jemael aus ber Urfache nicht ju, weil er es burch Bermelbung einer Avoba fara batte thun wollen. Und fo fteht es auch in bem bierofolymitanifden Talmub, 14. Rapitel, Tractat: Schabbath: -- Mit bem Cliefer, bes Dama Cohn, bem Cohne ber Schwester bes Rabbi 36mael, hat es fich jugetragen, bag ibn eine Schlange gebigen, und Jatob, ber von bem fleden Sedanja ber war, ift gefommen, ibn im Ramen Jefu, bee Banbira Sohn (oben 6. 82 sab 19), ju beilen u. f. w.-- Bir haben hier nur noch ju erinnern, bag ber talmubifche Tractat, in welchem bie ermahnte Stelle vorfommt, felber wieber: Avoba fara beißt, und bag über biefen, wie über ben nierusalemitischen- Salmub, G. 88 und 90 Austunft gegeben ift. Gifenmenger I. 78. 79.

Der (8.) Schimpfname : Doled (Molod) = ber Abgott ber Ammoniter (1. (3.) Kon. 11, 7) wirb auf Chriftus angewendet in Rabbi Jeciel's Disputation mit bem Bruber Difolaus G. 5, wo ber Rabbi bie Bufammentunft in Paris mit folgenben, auch noch in anberer binficht feinbfeligen Borten einleitet: "An bem zweiten Tage (ber Bode), in welcher bie Barafcha Balat (4. Dof. 22, 2) gelefen wirb, verfammelten fich in bem Palafte bes Ronigs Alle, die fich bes Dos led's ruhmen." Ein Bebet im alten Brager Selichoth Fol. 56, Col. 4, auf ben vierten Tag zwifchen bem Reujahre = und Berfohnungefefte (cf. obeu G. 163 ff.) lautet: "Bie fann ich ju Dir tommen, ba Jene, welche einem Anbern, ale Dir bienen, mir nicht gestatten Dir ju bies nen, fonbern mich von Deiner Ginigfeit abgufchalen trachten? 3ch habe aber Deine Gebote boch nicht verlaffen. Wie bin ich im Elenbe unb bertrieben, und wandere in allen ganbern berum, und es herrichen ther mich, bie ben Dolech fur ihren Ronig halten." Gifenmens 4et L 79. 80.

Eben biefes Selichoth bringt Fol. 35, Col. 2 ben (9.) Rasmen: Baal (Richt. 2, 13; Ifai. 46, 1; Jerem. 50, 2; 4. Mof. 25, 3. 5), und bas Prager Rachfor I. Fol. 15, Col. 1; Fol. 31, Col. 2 ben Ramen: Bel (oben S. 133 sub 20) mit Christus in beutliche

Berbindung. So heißt es in bem Commentar zu bem Lettern l. c. Fol. 15 bei ben Borten: --Dem Bel ift bie Regierung grzen-weiter: -benn es regieren über uns Jene, welche ber Avoba fare bienen, die Bel heißt, und l. c. Fol. 81 zu eben biesen Borin: -Durch ben --Bel, bem die Regierung gegeben ift, -- ift bas Maldith hareschaa — das -gottlose Reich- (oben S. 133 sub 11) zu verstehen, welches der Avoba fara dieut, die Bel genannt with- Endlich gehört noch die Stelle aus der Borrede zu Ifaat Abarbenel's: Majene jeschua, Kol. 5, Col. 1 hieher, welche von den Christiagt: -Beil sie Feinde Gottes sind, so sind sie Uebertreter und Reiclen; sie dienen den Gögen ihres Gottes und hängen dem Baal Poer (cf. oben S. 259) an; sie räuchern und bäcken sich vor dem Rame, der in Leinwand gekleidet ift. Eisenmenger I. 80. 81.

lleber ben (10.) Schanbnamen: Gefel varit haben wir ber reite S. 334 ff. ausführlichen Bericht erftattet.

Die (11.) Benennung: Talui ober Tolui, Sattalui der Sattolui, laffen wir, unferm Borfape gemaß, auch hier unüberfest, ohne beffhalb Rabbi Salman Bevi's ("Bubifcher Theriat" 1. Ich. Rr. 1), ober Rabbi Lipmann's ("Gepher Riggachon" Rr. 350) Auf flucht ju aboptiren, nach welcher mit biefem Borte nur ber Begriff bet "von Turfen und Anbern" (Juben?) "bezweifelten" Gottheit Chiff ausgebrudt werben foll. Diefe Ausflucht, welche in ihrer Dinmeft und Befuchtheit nur ben haufigen Gebrauch bes Bertes Zalai bei ben Juben bestätigt, vernichtet fich felbft, Angefichts bes oben 6. 340 aus bem alten Diggacon beigebrachten Citates, ber nabern Befim mung bee Bortes: Talui burd ben Beifag: bemagob = -an einen Ragel" in ber ticken Krantfurter Tephilla Rol. 42, Col. 2 und in ben polnifchen Sibburim Fol. 77, Col. 1, wie bes Bortlautes ber den S. 134 sub 29 gegebenen "fpitfinbigen Austeutung", nemlich: -Det Buchftabe Ajin ift teluja (= oben aufgehangt), weil fie (bie Gie ften) ben Talui anbeten . Und fei es, tag afcham talui im Sab mub: Tractat horajoth Fel. 11, Col. 1 und Sevachim Fol. 54. Col. 2 ein "ungewiffes und zweifelhaftes Schuldopfer" bedeute, fo fam boch ber Baffus im Tractate Sanhebrin Fol. 43, Col. 1: . In ben Borabenbe bes Befach (Charfamstag bei ben Chriften) telauhu leje schu- = "haben fie Jefcu - - - unmöglich andere, als in Sinne bes: vanitala im alten Riggacon G. 141 überfest werben! Eifenmenger L 88-92.

Die (12.) Benennung: hammetullal, welche Eifenmenger I. 92 aus bem alten Riggachon G. 249 aufzeigt, begleitet er mit einem hiftorchen von bem fibifchen Gauner Jonas Meper, welcher im Marg 1609 zu Bell gehenft wurde, und als er ben Strick bereits am halfe hatte, noch bem Erlöfer, Jesus Christus, fluchte, und -Allen, bie auch nur Eine Aber im Leibe hatten, welche an Ihn glaube. Aus Abschen vor biefer furchtbaren Läfterung ließ die Obrigfeit am anbern Lage die Leiche bes Juden vom Galgen nehmen, berfelben die Bunge ausschneisben und öffentlich verbrennen, und hierauf -bas Aas des Körpers bei ben Füßen durch die Stadt und (neuerdings) an den Galgen schlepe ven und neben einem hunde (abermals) auffnüpfen.

Der (13.) Lästername: Schoteh wird von Eifen menger I. 92. 23 aus bem talmubischen Tractate: Schabbath Fol. 104, Col. 2; und I. 93. 94 sein Synonymon: Nafal aus einer eben so gewaltsamen, als boswilligen Beziehung und Ausbeutung von Jerem. 17, 11 auf Jeschu, ben Sohn ber Charja, in bem alten Nizzachon 6. 67 nachgewiesen, und dieser rabbinischen Läster: Eregese eine christiche hindentung auf Isai. 9, 6. 7; 11, 1-10 und auf 1. Cor. 1, 30, so wie der Basius aus Josephus Flavius (Antiquit. Iud. XVIII. 4) entgegengestellt, in welchem "Jesus" ein "weiser Manna genannt und wiel Außerordentliches und Rühnliches über Ihn ausgesagt wird.

Die (14.) Benennung: Min (cf. oben S. 129 sub 19) ver Spikarus (ibidem sub 21) kommt, nach Eisen menger 1. 95. 96 in bem oben erwähnten Rurnberger Cober ber Jab chafáka, Tractat von ber Abgötterei, 10. Kap. vor, wo es heißen soll: "Es ift ihm (bem Inden) geboten, die Mösere Israel = "Berräther Israel's" (oben E. 266), und die Minim und die Epikuräer mit seiner hand ums zubringen und in die Grube des Berderbens zu flürzen, weil dieselben die Israeliten plagen und das Bolk von Gott abwendig machen, wie Jehoschua hannözeri und seine Lehrjunger, auch Jadock und Basethus sammt ihren Lehrjungern, gewesen sind, welcher gotts lose Rame verwesen müssen (oben S. 338. 346. Bergleiche übrigens zu dieser Stelle auch noch oben S. 174—176; aber auch S. 177—308). hier stellt Eisenmenger I. c. Ratth. 15, 1—9; Wark. 7, 1—

13, bann wieber Matth. 16, 6; Mart 8, 15 gegenüber, welche neutschen mentlichen Bibelftellen freilich fehr abstechen von der Ermahnung im ind mubischen Tractate Gittin Fol. 57, Col. 1: "Mein Rind, gib mehr Acht auf die Borte ber Schriftgelehrten, als auf das Gefeh. ober in dem Caphtor upherach Fol. 121: "Da Rabba hat gesagt: Du mußt wissen, daß die Borte der Schriftgelehrten angenehmer sind, als die Borte der Propheten." (cf. oben S. 74. 75. 101. 102).

Das (15.) Lästerwort: 36fcu haraschá ober hardscho wet Eifenmenger 1. 96. 97 in bem Rürnberger Rachsor, bei Balffer 1. c. G. 41. Es heißt nemlich baselbst in einer Erklärung von Sai 1. 8: "Andere verstehen unter: Bur Razoreth (nicht Bion, sondern) bie Stadt (Razareth), in welcher der widersacherische und seindliche Ram (Isch zo veojes), der Isch uh araschá, gewohnt hat, welcher sein Gerz von Gott abgewendet and zu einem Elil (Abgott) gemacht wurde. Analog hiezu beutet Rabbi Abraham Perizol: Wäggen Abrahan, 59. Kap. bei der Stelle des talmudischen Tractates: Gittin Fol. 57, Col. 1: "Ontelos ließ den Poschéa lisrael — den "sündigenden Israeliten" (wie früher den Bileam, aus der Hölle) heraustommen und sagte zu ihm u. s. w." darauf hin, daß die Rabbinen unter diese "sündigenden Israeliten" verstehen.

Eifenmenger's Debuction ber (16.) Benennung: Abam be liaal, ober: Saifch habbeliaal — -ber luberliche Bofewick-ber nichtswerthe Renfch, welche in bem Emet hammelech gol. 2.
Col. 4, burch ben fabbaliftischen Runftgriff ber Buchftaben-Berwecklung — bas fogenannte "Alphabet Atbafch" (Buxtorf, Abbreviatur. hebr. pag. 41) enthalten fein foll, muß bei ihm felber (1 19.
98) nachgelesen werben; die betreffende Stelle ware ohnehin, ber feiter ften Jungfrau und Gottesmutter halber, nicht vorführbar.

Eben so muffen wir über bie (17.) Benennung: Efau (Eifels menger l. 98—103) schnell hinweggehen, obwohl wir zu unserm Gewinne an kabkalistischen Rabinetsstüden, wie bas Notarikon und bie Gematria (oben S. 345.) find, noch ben Hohlspiegel: Temutra legen könnten, ber -burch eine Bersehung ber Buchkaben- ben heiligen Ramen: Zeschua in ben Namen: Efau verzerrt. Doch Rabbi Abab benel's biessällige Debuction (Commentar aum Brodbeten Naias Kol-

54, Col. 2, 43 cf. Maschmia jeschua Fol. 19, Col. 4) ist zu rabbinisch gelehrt und zu töstlich, als daß wir respektlos an ihr vorüber gehen sollten. Sie lautet nemlich: "Die Gottesgelehrten haben durch eine Tracdition (man hore!) gelernt, daß die Seele des Esau in Beschua hans nogeri (Jesus von Nazareth) "gilgulirt" (= gesahren S. 149) sei, und daß Er deswegen in den Wüsten (!) sich ausgehalten habe und ein Feldmann ("der Sohn des Bimmermanns"?) gewesen sei, auch mit den Weisen (!) der Pharisaer gern gezanft und gestritten habe. Biele leicht wird er auch deswegen "Beschua" genannt, weil seine Buchen bie Buchstaben: "Esau" siub, wenn "Esau" völlig geschrieben wird. Deswegen ist es auch billig, daß alle Sene, welche seine Religion und seinen Glauben angenommen haben und Ihm dies nen, "Kinder Edom"s" genannt werden, weil Jeschua der Esau, nud der Esau, "Kinder Edom"s" genannt werden, weil Jeschua der Esau, nud der Esau, nud der Esau, nud der Esau,

Doch Scherz bei Seite! Wir wiffen recht gut, bag tie inbifche und bie driftliche Theologie, ale Selbitverftanbigung fiber bas in bem beiberfeitigen Glauben Begebene, ber natürlichen und geichichtlichen Entwicklung ber menichlichen Erfenninig mehr ober weniger anbeimfalli, und es ift une in tem Berlaufe biefes Auszuges aus Gifenmenger's -entbedtem Bubenthum. ber culturhiftorifde Baralleliemus zwifden ter driftlichen und talmutiftischen Theologie wiederholt und recht lebhaft vor ber Seele geftanben. Der jogenannte Allegorismus mar auch ben ehrwurdigften Batern ber driftlichen Rirche, g. B. Gregor bem Großen, eigen; aber Das tonnen wir ficher und feft behaupten: Colche -Rarrifaturen bee Beiligften., wie fie in ber jubifchen (talmubiftis iden) Theologie fich finden, wird ber fünftige "jubifche Gifenmenger" in ber driftlichen Theologie vergeblich fuchen. Ja, ce ift nicht gi bart, wenn wir bie gacherlichfeit, bie haarsvalterei und wollzupferifche Ditrologie bes altern Rabbiniomus mit unter Die augenfälligen Angeichen bee Berichtes gablen, welches über bas unläugbar eben fo begabte und Befegnete, ale vom herrn verworfene, weiland "Bolf Gottes" ergangen 前, feitbem es felber ten "Edftein. Chriftus, verworfen bat!!

Wir wollen übrigens unser Buch nicht mit ben mußigen Phanstaffespielen und unguchtigen Bilbern besteden, welche, hieher bezüglich und jum Theil mit ber unfinnigen Anwendung bes Noteritou's und ber Temura, & B. in bem Buche: Sera Abraham (Gulzbach, 1685, 4.)

Fol. 14, Col. 2; im Jálfut chábasch Fol. 5, Col. 2, Mr. 32; bei Rabbi Menáchem von Refanat: Auslegg. b. 5 Buch. Mos. Fol. 31, Col. 1. 2, Parascha: Bereschith; im Emet hammslech, Fol. 28, Col. 4, Rap. 32; Fol. 135, Col. 4, Rap. 19 vortommen. Wir tomen unsere Leser einsach auf alles Das verweisen, was wir S. 81—84; 16—106; 114—150 als rabbinische Anschauung, insbesondere über Command, Rain, Csau u. s. w. bringen mußten. Als Curiosum wollen win nur noch erwähnen, daß Rabbi Abarbenel (Commentar zum Jaiel l. c.) unserm herrn, Zesus Christus, auch noch die Rativität kest, womöge der Er, "Zeschua hannozeri, unter dem Planeten Mars (eine S. 127. 138) stand; weshalb sein Blut über seinem Haupte gewess und Er, sammt seinen Jüngern, Sendboten und vielen Bölsern, withm anhingen, umgebracht worden ist." Sic!

Ueber bie (18.) Benennung: Damfer ben hanniba (Eb fen menger I. 105-133), wollen wir lediglich auf die Anmertus oben G. 283 f. verweisen, biefe aber auch noch babin ergangen, baf im Buchlein: Toleboth Jefdu Maria, Die "Bopfeftechterin" (Talmut: Tractat Sanhebrin Fol. 67. 1; Schabbath Fol. 104, Col. 2: Chagiga Fol. 4, Col. 2, in ben Tofephoth) ale Braut bee 30 danan und ale von einem muften Rriegefnechte, Jofeph Banbita, betrogen angeführt wirb; ferner bag bei Dietrich Som a b : - Jubifon Dedmantel" 1. Theil, 1. Rap. S. 28. 29 eine abuliche Befchichte, auf einem Buchlein mit bem Titel: Daafe tolui, vortommt, welches Bif lein, nach S. Fr. Breut: "abgestreifter jubifcher Schlangenbalg,- In 1, S. 2, jeboch -nicht gebrudt, fonbern mit hebraifcher Currentienif gefdrieben ift und von ben Juben fehr gebeim in ihren Saufern wif rend ber Chriftnacht gelefen wird." Endlich wollen wir es nur als bif gerecht vermerfen, wenn Gifenmenger I. 105 bas oft ermabnte Bide lein: Toleboth Jefdu ein -verfluchtes, hollifches Buchlein- nemt. Schluglich bringt Gifenmenger I. 122 ff. auch noch (griechifch unt beutich) bas völlig legenbenartige Befprach zwischen bem driftigen Silberhandler Philippus und bem vornehmen Juben Theobofins, and bem 6. Jahrhundert, bei Suibas sub voce: 'Inode (Rolner Ausgebe vom Jahre 1619 G. 1228 ff.) , nach welchem Jefus, felbft einer gefeit men jubifchen Aufzeichnung in Tiberias gufolge, von einer reinen 3mg frau, burch bie Rraft Gottes, geboren, und, wie auch 3 ofephus Slavius l. c. berichtet, Priefter zu Jerusalem gewesen mare.

Die (19.) Benennung : Cohn ber Ctaba, ober (nach Rabbi Ealomon Jardi) bee Staba = Jodanan, -bee Chemannes feiner Rutter- ; ferner auch : Sohn bes Banbira (Gifenmenger I. 183 -187), welche in ben talmubifden Tractaten: Sanbebrin Fol, 67, fol. 1 und Schabbath Fol. 104, Col. 2 vorfommt, fieht mit ber rühern (18.) in lugenhaftem Bufammenhang; im alten Riggachon ber wirb 6. 142, Joseph, ber Rahrvater unferes herrn, Cobn bee Banbira genannt. Gifenmenger hat übrigens icon S. 110-133 nit aller wiffenfchaftlichen Breite und Umficht ben Beweis geführt, bag as Schanbbuchlein: Toleboth Jefchu von Lugen ftrope. Er fommt bier uch auf bie talmubifcherabbinifche Dabre, bag Joidu ein Schuler es Behofcha ben Berachja gewefen, mit biefem, gur Beit ber Rabbinen . Berfolgung unter Konig Jannai, nach Alexandria gefiohen, ber bei feiner Rudfehr, wegen einer ungiemlichen Bemertung über eine - Frauensperfon, von feinem Lehrmeifter in ben Bann gethan worben ei, worauf Befchu ein badfteinernes Gogenbilb , ben Darfolis (oben 5. 82), ju verehren begonnen habe (Tractat Sanbebrin, Fol. 107, 501. 2; Tractat Sota Rol. 47, Col. 1).

Fur ben (20.) Ramen: Ul und Jichum haffima, beffen Beeutung jum Theil icon aus Gzech. 23, 44 errathen werben mag, beuft fich Gifeumenger I. 134-137 auf ein Bebet in bem Rurnberjercober bee Dachfor's, bas Bulffer: "Anmerfungen gum ""Bubifchen Theriat ... S. 42 bringt. Es beißt nemlich bafelbft unter Anberm in inem gleichfalls Saggojim (cf. oben S. 166) benannten Gebete : Die Gojim geben ben Ramen Deiner Beiligfeit bem Ul haffima; Deine Betragenen (= Rinder, 3fai. 46, 3) aber haben Abichen vor em Bichum efcheth haffiman. In bem Commentar gu biefem Bebete aber fteht mit burren Borten: "Jefdu hannogeri, welcher in Sohn ber haffima ift., und: "Diefer ift Befchu hannogeri, ine Bicum ber efcheth haffima". In bem ju Frantfurt a. DR. 1690. 4. gebrudten Dachfor, Fol. 71, Col. 2; in ber alten Brager Folioausgabe besfelben, 1. Fol. 98. Col. 2, und in ber Wilmersborffer, mit einem Commentar verfebenen Folioausgabe , II. Fol. 185 , Col. 1, A ber zweite hieher gehörige Bere fo abgeanbert: "Deine Getragenen haben Abicheu vor ber Empfangniß ber Schanbe und bee Lafteren; in anbern Ausgaben fteht nur bie erfte Beile und es gilt vom Uebrigen, was wir bereits oben S. 166 erwähnten. Bab' alte Right on melbet S. 87, baß -bie Minim- Isai. 9, 6 bon bem '-3ich'un besselle ma- auslegen; und S. 136, baß fie (bie Minim) Dan. '6, 25. 20 ju sammenziehen und -fagen, wenn ber Isch um haffima Bumine, bam werbe bie königliche Regierung bes hauses David und Juda aufform."

Ueber den (21.) Namen: Reger naafuf bezieht fich Elfelimen ger I. 137 auf das Gebet, bas wir oben S. 160. 161 aus ben Frankfurter Selichoth, Fol. 19, brachten, mit der Bemerkung, bas ber dort erwähnte Bufat in den polnischen Siddurim (Amfletam. 1681. 4.) auch in einem Nürnberger Selichoth Coder fich finde, wie her das: Reger naafuf noch überdies mit dem Worte: Taldi commentire (Wulffer I. c. S. 40).

Der (22.) Rame (Eifeumenger I. 138-149): Rezer abt taf findet fich Isai. 14, 19 auf ben König von Babel angewendet: aber auch auf Chriftus in bem eben ermähnten Rurnberger-Cober nach Bulffer I. c. und in ben polnischen Sibburin Fol. 67, Col. 1. Rach Rabbi Abarbenel (Rajene jeschua, 8. Majan, 5. Tamar, Kel 14, Col. 1) und altern Rabbinen ist Dan. 7, 8 tas "kleine Horn-, welche hieronymus vom Antichrift auslegt, von dem Ben Rezer = Beieb von Nazareth auszulegen: "Siehe boch wohl zu, wie sie bieses keine horn von dem Ben Rezer, welcher Iesch u hannozeri ist, ausgelegt, und bei dieser Gelegenheit, nach ter Andeutung der Schrift (und siehe das Horn hatte Augen, wie Menschenaugen und ein Maul, tas reter große Dingen), die Malfut hareschäa (eben S. 133 sub 11), welches Edom (ibidem sub 12. 13) und sein Volf ift, dazu geseth haben.

Die Alliteration zwischen Reger und Nogeri führte übrigent leicht auf biese 3bee jubischer Namenoschöpfungen, und Burtors beruft sich (Lexic chald. talmud. 1383) auf ein hondschriftliches jubische Aruch (Berison), in welchem Neger einsach mit: Nogeri hammte kullal gegeben wird Wom chriftlichen Standpunkte mussen biefen Reger-Lästerungen 3s. 11, 1; Bachar. 3, 8; Jerem. 23, 5 und 33, 15; Exec. 33, 29 gegenüber gestellt werben.

Die (23.) Benennung: Tiuf fciffug jelich haffima findel fic, nach Bulffer I. c. S. 172, in bem mehrgebachten Murnberger Belichoth-Cober, aus Anlag einer hiftorifden Notig über eine Intens verfolgung im Jahre 1147. (Gifenmenger I 140).

Den (24.) Ramen: Globe toefath (Gifenmenger I. c.) bringt bas alte Riggadon G. 83, wo ce ju Ifai. 5, 20 bemertt: -Sie (bie Chriften) find biejenigen, welche ben Gott bes himmels mit brem Globe toefoth vermechfeln, bie aus licht Finfterniß machen, bie in ben Befdu, ber in bie Bebinnom (oben S. 227) gefahren, in vas Licht feten . Bergleiche übrigens hieher auch noch oben G. 115, Rt. 1 und S. 346 Burtorf's und Gifenmenger's Bemerfungen. Eben biefem Riggachon ift es, nach Gifenmenger I. 141, jelaufig, ten Ramen: Daria in Charja gu vertehren und Jefus 25.) Ben Charja zu nennen. So z. B. S. 46. 66. Um erften Drte beißt es ju 4. Dof. 17, 8: "Die Dluim fagen, bag biefes auf ile Charja, bas ift Maria, eine Bebeutung habe, welche eine Jungran gewefen fet, als fie ben Sefdu geboren hatte. Es gerberfte ihr Beift (oben G. 346: "Elppach ruchom!"); benn ihre Augen find verlebt, bag fie nicht feben, und ihre Bergen, bag fie nicht verfteben fonnen, ba boch bie Charja nicht von bem Stamme Levi gewefen ift (!)... Als wenn bie allegorische Grflärung bes grünenden Stabes Maron's auch auf bie Abfunft bes Lettern reflectiren mußte! Dber mar etwa ter Ctab Maron's auch aus tem Ctamme Levi?! Am zweiten Orte heißt ce : "In ihrem Munte ift feine Wahrheit; tenn endlich fagen fle, bag ihr Gott Jefchu von ber Charja geboren fei; fiche, fo ift er benn ein Dienich."

3m Commentar zu ben polnischen Sibburim Fol. 71, Col. 1 wird ter Sannozeri (20.), als in der Chelah geboren, bezeichnet, und zwar zu einem Gebete, bas auch in ber biden Franksurter Te-villa Fol. 43, Col. 2 verkömmt (Eifenmenger I. 141).

Der (27.) Rame : Zame umeth finbet fich in bem Gebete eben &. 162; cf. oben S. 120 (Gifen menger 1. 142. 143).

Roch eine größere Kafterung liegt in ber (28.) Benennung: Hattelef hammeth (cf. oben S. 130 sub 34) bei Rabbi Schem Tef: Iggereth haviceuach (Prag. 1590 und 1610) in einem alphabestisch geordneten Gebete (Bakkascha al derech Aleph beth), das, obswohl ein bitteres Gefühl schwerer Berfolgung wiederspiegelnb, bennoch die eben so ohumächtige, als blinde Buth des Verfassers gegen Christus in um so nichr emperender, weil heuchlerischer Beise darlegt. Die Judenversolgungen aller Jahrhunderte haben ihren Grund weit weniger

in blindem, driftlichem Befehrungeeifer, ale in der nationalen Anmaßlichfeit und Selbstfucht ber Juden. Das erwähnte Gebet lautet:

"D Gott! Du Gott ber Geifter und alles Fleifchet! Bie lange foll Dein Bolt in ber Gewalt bes Reinbes (Bar; oben S. 134 sub 39) fein? Ift bie Band bes Berrn verfürzt, ba fie uns diefen Tag nicht beim Leben erhalten tann? - D De Schöpfer ber Welt! Wo find Deine Bunberwerte? Re # Dein Gifer und Deine Dacht? Barum haft Du bie Bente Deiner Weibe in biefer großen Bufte verlaffen ? - Madia und ftart find meine Unterbruder geworben; fie haben meine Rinber mit bem Ochwerte bingerichtet; ift es benn bem bern gefällig, bag biefe gange Gemeinde getobtet werbe? - Die B& ren und Lowen (cf. oben G. 151. 152) freffen uns auf mit bie graufamen Bunbe (oben G. 134 sub 37) haben uns mit zingelt; alle Bolter verfolgen une, biefe von biefer, jene von jener Geite. - Wir find zu einem Raube und Ocheufal allen Enben ber Erbe geworben und wiffen nicht, warum wir unter biefem Beere im Golus find. - 3d will aber meine 3mm ficht ju bem Berrn nehmen, benn außer Ihm ift tein Argt; und Ihn fragen, ob ich von biefer Rrantheit wieder genesen werte? - Die Boffartigen (Gebim; oben G. 129 sub 25) fteben wider mich auf, und gebenten mir meine Geele ju nehmen; fe geben mir ben Becher bes Grauels in meine Sand, welcher wil gemischten Trantes ift und überlauft. — Gie haben meiner Seile eine Grube gegraben; ich bin in bem Stricke meines Banbes gefangen worben und tann nirgenbe binflieben, um frei auszutom men; benn es ift eine Mauer an allen Geiten. 3ch bin in einen tiefen Schlamm gefunten, und in ber Gefangenschaft und ben Molns verstrickt. Es ist eine bicke Finsterniß, und es kommt uer jum Unbern. - Die Priester ber abgöttischen fare (oben S. 117 sub 12) haben fich berathschlagt, ale

ju verführen, bag man gwifden den Gebeinen, gwis biefem Dorber fteben und beten foll. - Gin Jeber r ihnen bringt Bugen und falfche Dinge vor, uns einen Damen und ichwatt von biefem Battelef neth. - » Barum habt ihr ben Glenben und Urmen ge-Barum ift er aus bem Orte feiner Rube geworfen wor-Siehe fein Blut wollen wir forbern !au Das ift eine ichwere bnig! - an Bir wollen uns an Guch rachen; ce foll gwis ans ein Rrieg fein; benn es ift in Aller Dund beichloffen, va bie Miffethat tonne gefühnt werben!"" - Zuwider a Berrn und feinem Gefalbten, wer ba Fleifch fur feinen und fur feine Rraft halt; er muß in ben Bann Bericho's it werden, ber ba fpricht: "Dem ift alfo. " - Gie leb: t auf ein gerbrochenes Robr (cf. oben G. 134 sub welches gegeffen und getrunken hat, und - briftliche Reber erlahmt!!) - -. Diefer veracht Abgott ift gerichlagen. Gie (unfere jubifchen Boraltern) biefen Dann umgebracht. - Gie haben ben 3fch Begepeinigt (oben G. 352, Dr. 16) und bes Jerubbaal's gelernt (cf. Richt. 6, 25). Wollet ihr fur ben Baal 6. 350, Dr. 9) ftreiten? Bas ift bas fur eine That? ft vom Mutterleibe an ein Gunber gewesen at und feine Chre und Berrlichfeit nicht feaffen. Bermaist mar er und Miemand hat er bt, ber ibm geholfen batte. Warum habt ibr Das ? - Den Beeren Brael's ift auf bem Ginai befohlen 1, daß Einer, wie diefer ift (bezieht fich G. 354uf Dr. 18-23; cf. 5. Dof. 23, 2), nicht in bie Bebe Gottes tommen foll. Giebe, es ftebet vor mir ben (Berem. 22, 30): "Gebreibet an biefen Dann mfruchtbaren, ber in feinen Tagen fein Gluck haben foll,

300

÷

und von bessen Samen ein Mann nicht sein wirth; ber auf bei Throne David's sasse, und weiter hin eine Macht hatte in Inda). Throne David's sasse, und weiter hin eine Macht hatte in Inda). The Sie rusen ben stummen Stein an, ber sich nicht auf richten kann. Er ist einem — gleich, und biesel — ist daraus geworden. — Siehe er ist von einem Weibe geboren, die — — 1). Nun da unsere Onde vertrocknet ist, wie sollte uns Dieser helsen können? — hind dieses Alles, ihr Bölker, die ihr den Bildern bienet. Sind anch unter ihren Ibgöttern welche, die da konnten repunen? Iassen? — Wer dieser im Getste Atrende ist ihr

<sup>1)</sup> Wir mußten hier zwei Lafterungen gegen Chriftus und Gine & gen feine jungfrauliche Mutter abfolut weglaffen, weil fie ju forectlich fint. Bir tonnen aber bie driftlichen Lefer unfete Buches nur verfichern, bag bie angebeuteten zwei einzigen Beilen diefes judifchen Rachegebetes die Vernuglim pfungen, welche Gifenmenger, wohlgemerkt in der Eprache und in bem Geifte feiner - Beit, nach und mit Andern (!) gegen die Juden fich erlaubte, fammt und fonders und vollkommen aufwiegen. Bir finden es befhalb auch nur gang naturlich, wenn herr Dppenbein aund Confortena berlei "Dittheilungena aus ber mengen Studierftube" (oben S. 8; cf. bie Anmerfung G. 17) etwet unbequem finden. Die 180 Schriften judifcher Berfaffer (ober S. 9), aus welchen Gifenmenger mehr ober weniger bas gangt Materiale feines wentbecten Jubenthumen bezog, fint best wohl auch aus wengen Studierftubena hervorgegangen, und bofumentiren, bem "finftern Jubenhaße" (oben G. 8) gegenüber einen Chriften = "Sag", ber eben fo nfinfter. ift, ale tie breitägige agyptische Finfterniß (2. Dof. 10, 22), ba er von ber Blente herrührt, welche wir oben G. 73 aus bem Romerbriefe bes beiligen Apostele Baulus naber charafterifirten.

<sup>2)</sup> Das "regnen laffen" ericheint bet jubifcorientalifden Gisbilbungefraft überhaupt ale ein besonbere schwieriges Beidift bes himmele. Wir haben bereits oben G. 80 auf bas talmutiff

iet es nicht; ihr habet den ewigen Gott verlassen und biet Fleisch und Blut eben auf den beutigen Tag!"

Nachbem Gifenmenger I. 143—144 biefe "erschrecklichen rte Rabbi Schem Tof's" gebracht hat, verweist er auf die mesischen Stellen: 3fat. 53 (das ganze Kapitel!), Bialm 15 (18), 10; (68), 19; 109 (110), 1, und bemerft, daß Isat. 53, 5 im Talmuder, Tractat Sanhedenin Fol. 98, Col. 2 und in mehrern, von ihm rentlich ausgesührten rabbinischen Schriften auf den Messias bezogen de. Uns aber stellt sich der Ausspruch des Apostels (1. Kor. 1, 23. of. oben S. 340) mit neuer Kraft vor die Seele:

"Bir aber predigen Chriftus, den Gefrenzigten, Juden gwar ein Alergerniß, den Beiden aber eine orheit; den berufenen Juden und Griechen aber Chriftus, Kraft Gottes und bie Beisheit Gottes."

Schlüßlich muffen wir noch ber (28.) Benennung Chrift bei Juben gebenken, nemlich: Dithe harsch, Harsch, Hahn, Sahn fra = "jeuer Mann", und Plont = "N N. Abarbeuelt tau Isal. 53, 13: "Die Nozeri haben solches von Othe harsch zegelegt, welcher am Ende bes zweiten Tempels zu Zerusalem ift aufbangt worden und, nach ihrer Meinung, des gebenebeiten Gottes ohn gewesen ist, auch in dem Leibe der Jungfrau einen Leib augenommunden. Dahn Isch siehe feine Gera zu 1. Mos. 27, de Gonffantin hat auf seine Fahne die Gestalt des Hahn Isch geste. Hahn gafra findet sich im Talmud, Tractat Gittin Fol. 57, E. 1; Plont im Tractat Chagiga Fol. 4, Col. 2, Tosephoth

Mahrchen von bem Chonai (Tractat Taanith Fol. 19, Col. 1; Fol. 23, Col. 1) hingewiesen. Und wenn erft bie Juden nicht waren, so hatten wir vollends weber Regen, noch Sonnenschein, nach Nabbi Bechai, Auslegung b. 5 Buch. Mos. Fol. 153, Col. 3, Parascha: Bammibbar (cf. oben S. 122)! Gott aber bindet sich selber an ben Beirath, ober boch an bas Borwissen ber Gerechten bes

<sup>&</sup>quot;Baradieses, ob ober wann Er Regen schiesen mag (oben S. 225). ""Bie karrifirt erscheint boch überall bas so schöne und erquickende "Bild der Bibel vom Früh- und Abend-Regen!

Sein Referat in bem 3. Rapite! bes 1. Theiles leitet Cifcumenger I. 148. 149 mit einer hinweifung auf die meffianischen Stellen: Joel 2, 23; Malach. 4, 2; Jiai. 40, 11; Ezech. 37, 24; Jiai. 49, 6; bann auf die neutestamentlichen Zeugnisse über Christus: 1. Cor. 1, 30; Joh. 10, 11. 14. 15; 1. Petr. 2, 22; 1. Joh. 3, 5; 2. Cor. 3. 21; Joh. 8, 46 ein, aus welchen die Sündelosigseit Jesu hervergeht. Diese sindet sich jedoch angestritten in dem talmubischen Tracke Sanhedrin Fol. 105, Col. 1 nach des Rabbi Salomon Jarchi karlegung und im Tractate Gittin Fol. 57, Col. 1, indem eben grife Sündhaftigseit den Tod Jesu herbeigeführt hätte.

Den Bormurf ber Bauberei betreffenb, batte -ber Stade Sohn- (oben S. 354) biefelbe, nach bem Talmub, Tractat Soat bath Fol. 104, Col. 2 und nach Rabbi Salomon Jarchi (zu biefer talmubifden Stelle) aus Aegypten gebracht, wie wir oben G. 33 @ beuteten; nach bem Emet hammelech, Fol. 135, Col. 3, Rap. 19. mare bie Bauberei, rosp. eine Daffichta bes Erzvatere Abraham ibs Diefelbe, burch eine munbliche Trabition auf ben hohen Rath in Jewe falem übergegangen und "von Rabbi Behofcha ben Berachje at ben 3fc habbeliaal (oben S. 355.352) übergeben worden .. Die Sie glieber bes hohen Rathes mußten, nach bem Talmub, Tractat Can hebrin, Fol. 17, Col. 1, bie 70 Sprachen verfteben, von hober 200 besgestalt, flug, aufehnlich, alt unb Bauberer fein, und zwar & teres, nach Rabbi Salomon Barchi (zu biefer Stelle), -auf baf f Bauberer, welche burch ihre Bauberei bem Gerichte gu entgeben hoffen, umbrachten, und jeue Bauberer, welche burch ihre Bauberei Die Bente verführen und (von Gott) abmentig machen, entlarven, wie ben fes nogeri (!)." Gifenmenger ftellt biefem Borwurfe (1. 149-169) Datth. 8, 28-33; Darf. 1, 23-27 entgegen. Wir wollen bie me bernen Rabbiner, welche fich in ben "Biener Dittheilungengern auf bas neue Teftament berufen, noch auf folgende bieber geboise Stellen aufmertfam machen: Datth. 9, 33. 34 ("Go Etwas ift in 34 rael nie jum Borichein gefommen;" bie Pharifaer aber fagten: -- 3 bem Fürsten ber Teufel treibt Er Teufel aus ...); Datth. 12, 22-28 (-Wenn aber ber Teufel ben Teufel austreibt, fo ift er wiber 🎮 getheilt; wie mag alfo feine Berrichaft bestehen ? - Gs mare überhant Diefes gange Rapitel, von Bers 1 bis 50 lefenswerth!); Ratth. 17, 14-20; Luf. 4, 33-37; 8, 2. 27-37; 9, 38-44; 10, 17-24 (eine Erhabenheit ber Rebe, ber Niemand follte widerstehen fonnen!); Luf. 13, 10-17 (mit einem gar artigen Merkzeichen für jede Art Heuchesteil); Ap. Gefc. 5, 16; 8, 7; 16, 16-19.

Für bie nächken, von uns oben S. 82 flüchtig angebeuteten, Borzwisse verweist Eisen menger I. 152-154 vornemlich auf ben Talzmub: Tractat Sanhebrin Fol. 107, Col. 2; Sota Fol. 47, Col. 1 (cf. Tractat: Bava mezia Fol. 25, 2 und Sanhebrin Fol. 60, Col. 2) und ftellt benfelben schlechthin bas zweisache Liebesgebot, die Summe bes Gesehes und ber Propheten aus dem Munde Christi (Matth. 22, 34-40); dann Lus. 4, 8; 1. Joh. 5, 21; Ap. Gesch. 17, 16; 1. Cor. 5, 11; 6, 9 entgegen.

Bu bem aberwitigen Dabreben von bem Schem hammphotijd, welches Gifenmenger I. 154-161 befpricht, wollen wir hier um bemerfen , bağ er nach Rabbi Menachem Bijoui: Auslegg. b. 5 Bid. Mof. (Cremona. 1560. 4.) "wefentlich Jehova" heißt, und nach Rabbi Rechunja ben haffaneh: Sopher habbahir (Amsterdam. 1651. 4.) Fol. 6, Col. 3 in einer breimaligen Wieberholung biefes Ramens von je 4 hebraifch en Buchstaben, mithin aus 12 Buchstaben bestunde Rach Andern (cf. Rabbi Bechai, Auslegg. b. 5 Buch. Rof. Fol. 64, Col. 1, Barascha Schemoth) hatte er 42, wieder nach Andern (cf. Aben Esra ju 2. Mof. 14, 19. 20. 21) gar 72 Buch: faben, -ba biefe brei Berfe beifammen ftehen und jeber 72 Buchstaben hat. Rach bem "Lafterbuchlein" Toleboth Jefchu S. 6 ff. war ber Som hammphorasch auf ben Grundstein bes Tempels eingegraben. Me nemlich Ronig David bas Fundament zu biefem legte, fam er auf ben Even fchatja (oben S. 281), mit welchem Gott ben Abgrund biffolifen hatte. Da er ben Schem hammphorafch auf felbem fant, fo trig er ben Stein in bas Allerheiligfte; bie Beifen aber, welche einen Bifbrauch bes hochften Namens befürchteten, brachten burch andere bunberthatige namen zwei eherne Lowen zu Wege, und befestigten felbe finte und rechte vor ber Thure jum Allerheiligsten. Diese hatten bie Sabe dem bis in das Lettere Borgebrungenen den etwa erlernten Schem mmphorasch burch ihr Gebrull wieder abzuschrecken, so baß er ihn Da Jefchu, ale "Mamfer", laut 5. Dof. 23, 4 "unter bem Schalle von 300 Bosaunen. — nach bem Talmub: Tractat Sanbebrin Fol. 107, Col. 2 (cf. oben S. 355) maren te gat -100- 96 faunen - burch ein feierliches Coammatha (oben 6. 207) von bem Tempel ausgeschloßen worben war, trang er burch einen unteine Ramen in bicfen, ichrieb tafelbit ten Schem hammpferaich at, unt verbarg ibn fo in feinem eigenen, burch eben tiefen Ramen fomerglet aufgeschnittenen und wieder gugeheilten Fleifche. Bohl hatte er burd bas Bebrull ter Lowen erichrectt, ben Schem hammphorafch rein wien vergeffen; ale er aber vor ber Statt war, nahm er tas Bergament mit bem Bunbernamen aus feinem Daben wieber beraus, tragte bie fen feinem Bedachtniffe neuerbinge ein, und trat nun in Betbleben de "Sohn ber Jungfrau, in bie er burch ben Birbel ihree Sauplet gefommen," mit austrucklicher Begiehung auf Ifal 7, 14, unt ale Set Gotted" auf, "welcher Simmel und Erbe und Alles, was barinnen ift, er ichaffen bat. Bur Befraftigung feiner Ausfage gab er einem ausgegra benen Tottengerippe "Saut, Bleifc, Nerven- unt endlich tas leben: eben fo beilte er einen Ausfahigen. Diefes Alles turch ben Com hammphorajdes, mittelft beffen er (nach bem "Läfterbucklein. & 11) auch vor ber Konigin Selena" (!) biefelben Bunterthaten wieberholte, um fich von ber Anklage ber - Zauberei zu reinigen '). ich at ja felber betreffent, besteben unter ben Rabbinen zwei verfcieten Meinungen. Rach ber erftern mar er bas fteinerne Ropffiffen Jatel (1. Dof. 28, 11), welches ber beilige und gebenebeite Gott- fofert -mit feinem rechten Gufe bie in bie Tiefe bee Abgruntes bineintrat-, und fo zu einem "Anhange ber Erbe", zu einem "Stein bee gunte: mentes. und gum "Mittelpunfte ber Grbe" machte, .. von bem aus bit ganze Erbe ausgebreitet," und, nach Sprüchm 3, 19, wie bas Rint 🗷 Mutterleibe wern Nabel aus. formirt wurde, fo bag nauf ihm, nad 1. Mof. 28, 22, auch ber Tempel fteht. (Mabered Gifenmenger !

<sup>1)</sup> Wilhelm Meinhole bat las Mahrlein von bem Schem hammpberaid a trugstlicher Weife bearbeitet in feiner: "Sitoma von Borf, bie Aleftebert. (3 Banbe, Leipzig. 1948, 8.), 3. Dt. S. 167-221, 13. Kapitel: "Wie mein grabilger (pretefiantischer) herr Wijdef Franciscus und M. Joel vom Geprenette in ber Juben ichnen zu Alte Iettin ben Schem hammpberaid zu Abbe Willens feint und fold Juchaben mit einer großen Prügelfupven entet. In einem "Ertrablatt über die Emancipation ber Juten», auf tas wir felter is rucktommen.

159). Rach ber anbern Meinung hat Gott biefen Stein icon ut anglich in ben Abgrund verfeuft, nachtem er ibn fruber mit bem bem bammphorafd beidrieben batte. Beber falfche Gib treibt zwar Baffer über biefen ihren Dedelftein, fo bag auch bie Buchftaben Schem bommphorafch gerftießen; aber Jafaciel ichreibt fie neuerge barauf und ..... alfo wird bie Belt erhalten. (of oben G. 281). r Even ichatja, ber Tempel bes irbifchen und ber Tempel bes binimden Bernfaleme fteben fentrecht übereinanber (Daberes Gifenmenv l. c. 160). 3m Talmube Tracial 3 am a Fol. 53. Gol. & wirb efer Stein erwähnt mit ben Borten; Blachbem bie Labe meggenomen wurde, mar ein Stein aus ben Beiten ber erften Bropbeten bathit, welcher Schatja genannt wurde und brei Finger boch von ber arte war ... Und in ber Gemara biegu Rol. 54, Gol. 2 heißt es : Bir ernen, bag von biefem (Stein) bie Erbe ter gegrundet worben ... Dann mieter .- Mabbi Maaf, ber Schmib, hat gefagt: Der beilige und gebeathete Gott bat einen Stein in bas Deer geworfen und von tiefent ift tie Erbe, gegründet worden."

Bevor wir auf die Bunderfraft des verflärten oder abgesonders ten Namens. (Schem hamnuphorafch) übergeben, wollen wir über feine Zusummensehung aus einer weniger befannten apologetischen Schrift bes vorigen Jahrhunderts noch Etwas beibringen. Diese Schrift führt den Titel:

"Mitveh Zerael. Die Hoffnung Jerael's auf die Erlöfang durch ben Meffras ift (ge-) kommen und vorhanden in Zefti den Razareth. Aus Mohfe, benen Propheten, dem Tallmud, rabbinise Schriften, und fogar mit der gesunden Bernunft bewiesen und dargesellt von einem Gerzabil, das ist: wahrbelehren C. (aspar) I (steph) Frieden beim (von Kisingen) in Wirzburg. (Wirzburg. 1769. 8.). Zwei Theile, zusammen 596 Seiten; Dedication und Inbale 32 Seiten.

Dafethft wird nun im 2. Theile, S. 15, S 547-563 "erflart, woraus ber Schem hammphoraich befiebe, und was von felbem ju beiten fet.. Rach einer berben Ginleitung heißt es: "Man nimmt aus tem zweiten Buch Mofis am 14. Kavitel ben 19. 20, und 21. Bers, biten ein jeber nach ber hebratichen Sprache aus 72 Buchftaben befteht. Itele beei Berfe werben gerabe unter einander aufgegeichnet; alebann

nimmt man ben erften Buchftaben von ber erften Belle ober Linie, ber binterften von ber zweiten und wieberum ben erften von ber letten und britten Beile. Auf biefe Art tommen 72 Borter beraus, beren 3ches aus brei Buchftaben befteht. Fragt man nun, was biefe Berfe in einer folden Bermengung bebeuten follen? Bahrhaftig eine große Runt w ein wunderbares Bebeimnig! Diefe von (je) brei Buchftaben aufamme gefesten Borter merben nunmehr nach ben Buchftaben ale Bablen der Biffern angesehen (ba bie bebraifchen Buchftaben auch jugleich für Balen und Biffern gelten), und es werben bie brei obgemelbeten Befe nicht gelefen, wie ber liebe Gott biefelben burch Popfes bat aufgeid nen laffen, fonbern muffen nach ber Rechenfunft (Rabbala, oben 6. 9; Gematria oben S. 345) genommen werben, benn fonft warben fie nicht zu bem Schem hammphorasch bienlich fein. Run haben wir 72 Bein, welche auch 72 jufammengefette Bablen in fich begreifen, als 2. C. in Lateinischen bas Bort: LVX hat nach feiner in fich begriffenen Bell: 65. Rach biefem werben 72 Engel ausgesucht und erbichtet, beren Re men auch fo viel in ber Bahl hat, ale biefe Borter; bann werter 72 Berfe aus ben Bfalmen beigefett; in welchen ber Rame: Jehove - Gott fteht und auch bes Engele Rame in ber obigen Bahl gu ft ben ift, g. G. im 3. Bfalm, Bere 4. Wenn biefes Alles in Richtigfet ift, fo muß fich ber Jube oft baben und babei recht unter bas Baffer tauchen, etliche Tage hintereinander faften, und biefe Berje alebem anbachtig beten: fo fann er hieburch alle unerhörteften Bunber wiefen. Er fann bie Welt in Richts verfehren und wieber aufrichten; ja ter höllischen Teufel felbft mit feinem gangen Anhange aus feiner Behnme vertreiben und zu nichte machen. Denn alle biefe Engel muffen gehers fam werben und ben Befehlen Folge leiften; Gott muß biemit guficben fein und Alles zugeben, was ber Schem hammbborafd u.f. w. (Ibidem S. 547-550).

Eisenmenger zeigt die Bunberwerfe bes Schem hammphoz raich betreffend I. 161 ff. zuvörderst, bag nach bem Rischmath das jim, 3. Theil, 30. Rap., Fol. 147, Col. 1. 2, "Bunderwerfe and burch andere Namen geschehen fonnen;" ber Gebrauch biefer Ramen muffe aber "zur Ehre Gottes geschehen"; "sonft sei es — gesther lich," ba "nach bem talmubischen Buche: Zevamoth sogar Zesties, welcher boch ein rechter Prophet gewesen ift, ben Feinden in die bande

getoblet wurde, ba er einen beiligen Ramen gu feinem Dugen gehatte. ... Rach bem Schevet Behuba Fol. 64, Col. 1, Dr. 61 er .fluge Dann und Rabbalift, Don Galomon Levi. fogar eine Anflage, auf bie Ermorbung eines unter verbachtigen Umftanben it berausgeschnittenem Bergen in einem Jubenhaufe vorgefunde: iftlichen Rnaben in Spanien, von feinen Blaubenegenoffen abgeindem er unter bie Bunge bee Rnaben einen gewiffen Damen nt fo ben Knaben jum Leben erwedte, welcher nunmehr fagen wer ihn umgebracht, und ihm bas Berg berausgenommen habe, bag biefes nur gefcheben fei, um gegen bie armen Juben eine jung beranf zu beschworen (sic !). In ber That Rabbi Galomon Birga hat bier bas wunderbar berbeigeführte Befenninif bee ofen Rnaben, bas er übrigens nur wom Borenfagen. fannte, aft genug hingeschrieben; er wird aber noch von Rabbi Bean Berghaftigfeit überboten. Denn Diefer ichreibt (Schalicheleth ala, Amfterbamer Ausgabe, G. 43, Col 1), bag ein fluger und Rabbala mohl erfahrener Freund bes Rabbi Dofche bar Dach: um Feuertobe verurtheilt, mittelft ber Rabbala, fatt feiner einen te Feuer werfen ließ, und nach bem Abenbgebete bes Cabbathe ind gefund bei bem Rachmaniben vorfprach. Es barf une alfo ounbern, wenn wir in bem Rifdmath dajim, 3. Daamar, 15. Col. 1, aus eben biefem Deifterwerfe jubifder Befdichtidrei: (Gifenmenger I. 163 f.) folgenben Bericht lefen:

"Es ift offenbar und in allen Landern befaunt, daß Raifer Karl ber , im Jahre 5320 nach Erschaffung der Welt (1542 n. Chr. Geb.), nem großen Kriegsheere und sehr mächtigem Bolfe auf das Weer geben und bei 400 Schiffe gehabt habe. Als er nun von der Insporfa abgesegelt und bei Algier, einer Stadt in der Barbarei, indet war, find des Kaisers Leute auf das trockene Land gegangen, aben die Araber, welche auf hurtigen Pferden ritten, betriegt, sich eings um die Stadt gelegt und dieselbe belagert. Aber Gott ließ ist Racht einen großen Wind auf das Weer fommen, und einen igen Sturmwind; ja Gott trieb das Weer die ganze Nacht durch karken Ostwind und schalt dasselbe so, daß seine Wellen erbrausbaß des Kaisers Leute, welche in den Schiffen waren, wie Trunsbin und her taumelten, und daß all ihr Wig zu nichte gemacht

mart, wie beun 15 Jagbichiffe und zwei große Schiffe ... won ben mit lern aber eine ungahlbare (!) Denge gerichellten nub bie machtige ban bes herrn auch auf bie übrigen tam, bis ihre Maften gerbrachen Aber bie Blage Gottes mar auch über ben Solbaten, welche auf bem tiet nen Lanbe maren, fo bag fic vor Froft und hunger nicht; auf ihm Ruffen fteben fonnten, und bag ju felbiger Beit ein großes, Gefder # Waffer und zu gand gewefen ift, beegleichen noch niemgle gefdeten weil bie Band tes Berrn gegen fie mar, fie ju plagen und in bet Berberben zu fturgen. Es find benn auch einige berfelben burd be Schwert, einige burd hunger gestorben, einige aber lebenbig in be Grube gefahren Mis nun ber Raifer fah, bag er vom bimmel befrief werbe, hat er fich wieber aufgemacht und in fein Land begeben. De mußft aber miffen, baß ein gemiffer weifer Dann unt Rabbalift, welcher mit feinem Bunamen Doran gebeißen, bie Ur jache biefes großen Sturmwetters gewesen ift. Als berfelbe nemlich bie große Wefahr vor Augen fab, wie alle Juten (bud ben faiferlichen Groberer) um bas Leben fommen murben, fo hat er etliche beilige Namen, auf eine Tafel geschrieben. in tas Meer geworfen, woturch tie Wellen bes lettern etbrausten und fich hestig bewegten, tie Schiffe felbst aber, wie Blei, in ben ftarten Waffern gu Grunte gingen, wie Du bereite gehort haft. Degwegen hat ihm auch ber Ronig (von Algier) in bem Vorhefe bes innerften föniglichen Haufes Blas gur Wohnung gegeben und ihn zum Rathe angenommen-

Der Lefer wird Das nur hochft billig, aber auch nech zu weiss finden für die neue "jübische Ercelleng." Menn biese erft mit temschem hammphorasch gesommen ware, ta hatte Ein zahlengleiches Wort die "ungahlbaren. "200" Schiffe" mit Mann und Raus pretrummert! Denn, nach tem Buche Rasiel, "treibt dieser Rame des Teusel in tie Flucht; er löscht tas Feuer; heilt Kranfheiten; is er "vertreibt sogar tie Gebanken." "Menn aber Zemand seiner Redunsthut, und ihn auf einen Feind schreibt, so wird dieser fterben: auf einen herrschenten Regenten, so wird tieser - ihn (ben Juten) lieben-Rinnn Dich aber in Acht, taß Du tenselben nicht liezes, es sei ben baß Du rein und sauber von allem Unstath seiest; benn wer ihn liede, und nicht rein und sauber ift, ber wird gewistlich fterben. So bas

Bunberbachlein (oben 6. 97) bei Gifenmenger I. 164. 165, welcher un auführt, bag, nach ber fühnen rabbinifchen Eregeje eines Salomon larchi u. A. über 2. Dof. 2, 14, unweigerlich folgen foll, bag Dofes en Aeghptier (2. Dof. 2, 11. 12) mittelft bes Schem hammphoruich richlagen habe; ferner, bag in ber beutich : hebraifchen Erflarung ber Bucher Mofie von Rabbi Jatob: Beenah ureenah (Frantfurt a. R. 1693. Fol.) Fol. 6, Col. 1. 2, Parafcha Noach, aus bem Jalfut Bomoni, erwähnt werbe, wie ein Dagblein, Ramens Sichtabar, burch en Schem hammphorafch in ben himmel gefahren fei, um einem Rothpachteversuche bes - Engels Schamchaft zu entgehen. Eben fo macht r auf bas Gebahren ber Lilith mit bem Schem hammphoraid (oben 6. 247 f.) aufmertfam ; ferner wie Abifai feinen , von bem riefigen Biebi (oben S. 100) in bie Luft empor gefchnellten, toniglichen Dheim, Durit, burch bie Sprechung eines Ramens, zwischen himmel und Erbe fefhielt, bamit er nicht auf ten in die Erte gesteckten Spieß seines Bewaltigere fallen moge. Das lettgenannte Stud ber witerfinnigften talmadifden Eregeje ju 2. Sam. (Ron.) 21, 17 fintet fich im Tractate Sanhedrin Fel. 95, Col. 1 und bei Gifenmenger I. 413-415. Das tiesfällige talmudische Mährchen ift zu einladend, als daß wir es bier nicht bringen follten. Der Lefer moge fich übrigens bie wirfliche (biblifche) Thatfache: 2. Sam. (Kon) 21, 15-17 gegenwartig halten, un bas Abgeschmadte bes Dabrchens, bei all feiner poetischen Anlage, Ju ermeffen. Dasfelbe lautet:

-Es sagte ber heilige, gebenebeite Gott zu David: ....Wie lange ift die Sunte in beiner hand verborgen? Deinetwegen find die Ginsohner von Nob, der Priesterstadt, getödtet; beinetwegen ist Doëg, ber Comite, vertrieben (cf. 1. Sam. (Kön.) 21, 1—9; 22, 9-23; Psalm 51 (52), 2. 11); beinetwegen ist Saul mit brei Sohnen (1. Sam. (Kön.) 31, 1—4; 1. Paralip. 10, 1—4) umgebracht! Willst du nun, bas dein Samen ein Ende nehme, ober daß du in des Feindes Sand geliesert werdest?... Da sprach David zu Ihm: ....Du, herr ber Belt! Es ist besser, taß ich in bes Feindes hand übergeben werde, als daß mein Samen aushöre.... hierauf ging David eines Tages auf die Jagd; da kam ber Satan und ließ sich bestellt eines Nehes vor ihm sehen. Er (ber König) schoß einen Pseil nach temjelben; aber er tras es nicht. Und so machte (bas Reh), daß er ihm nachselgte, bis es

ibn in bas Land ber Bhilifter gebracht batte. Als ibn aber 3isti va Rob fab, ba fprach er: -- Das ift ber Rann, welcher meinen Bruber, ben Goliath, getobtet hat ... Und er band ihn (ben toniglichen Sager), brudte ibn gefrummt nieber, und ftief ibn unter eine Relter. Es ge fcah aber ein Bunberwerf an ihm (bem Ronig), inbem bie Erbe unter ihm weich murbe. Und Das ift es, was gefdrieben fet (Bfalm 17 (18), 37): "Du macheft meine Tritte weich unter mit, bag meine Rnochel nicht manten ... An bem nemlichen Tage, gegen bet Abend, jum Gingange bes Sabbaths, zwagete Abifai, ber Goin bet Berufa, fein Saupt mit vier Dagfen Baffere und fab Blutfleden; D nige aber fagen, ee fei eine Taube gefommen, welche fich febr beftigt erzeigte. Da fprach er: Die israelitifche Bemeinbe wird mit einer Zante verglichen, wie (Pfalm 67 (68), 14) gefagt wirb: -- Bie bie gligt einer Taube, bie mit Silber überzogen ift. ... 3ch faun hierans abnie men, bag Davib, ber Ronig Jerael'e, in Angft und Roth fteden muß. Da ging er bin in fein (bee Ronige) Saus, und fant ibn micht und fprach: -- Wir haben in ber Difchna gelernt, man foll nicht auf feb nem (bee Ronige) Bferb reiten, man foll auch nicht auf feinen Three figen, noch feinen Scepter gebrauchen; was ift aber gur Beit ber Ge fahr zu thun? ... Er ging bin und fragte in ber Schule, und es wurte ihm geantwortet, bag man jur Beit ber Befahr es wohl thun bitfe. hierauf feste er fich auf beefelben (bee Davib's) Maulefel und macht fich auf und begab fich fort: ba fprang ihm bas ganb ber Bib lifter entgegen. Ale er nun babin gefommen mar, fab er bie Orpa, bes Bisbi Mutter, welche fpann. Da fie aber ihn fah, gerbrach fie ihren Spinnroden , und warf ihn nach ihm , in ber Abficht , ihn gu tobten. Da (fie ihn jeboch nicht getroffen hatte,) fagte fie gu ihm: -- De Rnabe bringe mir ben Roden! -- Er aber warf benfelben an ihren Ropf und an ihr Sirn und tobtete fie. Nachbem nun ber Biebi vet Rob foldes gefehen hatte, fprach er : -Best find fie zu weit und werten mich umbringen! ... - Und er warf ben Davib in bie Bobe und ftedt feinen Spieg in die Erbe, in ber Deinung, bag er (David) in biefer fallen und umtommen follte. Abifai aber fprach ben Ramen und machte, daß David zwischen himmel und Erbe fcweben blieb. Aber Davib hatte ja felbft benfelben (ben Ramen) melben follen ?! - (bins auf ift zu antworten :) Gin Gefangener macht fich nicht felbft aus tem

ignif loe. Da fprach Abifai gu Davib: "-Bae thuft Du bier (in uft) ? ... und er antwortete ihm: ... So und fo bat ber beilige, geeite Gott gu mir gefagt, und fo habe ich ihm geantwortet! ... Da= fagte er (Abifai) gu ihm: "Benbe Dein Gebet um, auf baß res Sohnes Sohn Bache faufe (bem Glenbe preisgegeben fei), Du feinen Rummer ausstehen mußeft ! ... Da fprach David gu ... Benn es alfo fein foll, fo hilf mir - ummenben !... Das ift as (2. Sam. (Ron.) 21, 17) geidrieben ftebt: "Mber ber Gobn Beruja, Abifai, half ihm ... Der Raf Behaba bat gemelbet, baß taf gefagt habe, es habe berfelbe ihm angeholfen a beten. Da d Abifai ben Damen, und machte, bag er (Davib aus ber herunter fam. Biebi aber verfolgte fie. Alle aber Biebi bie gegen gefommen mar, fprachen fie ju einander: ". Laffet une wiber ibn 11. Rachbem er aber gegen Bethere gefommen mar, fagten fie: vei junge Lowen muffen Ginen Lowen tobten ! ... Und fie fprachen m: ... Bebe bin und fuche Deine Mutter im Grabe !... Da fie feiner Mutter Ramen gemelbet hatten, nahm feine the ab, und fie tobteten ihn. Diefes ift, mas (2. Cam. 21, 17) ge= then fteht: ... Da ichwuren ihm bie Manner David's und fprachen: follft nicht mehr mit une in ben Streit ausgiehen, bamit Du nicht Licht in Bergel auslofdeft.a.

Die andere rabbinische Ansicht, welche die Wunder Christi nicht ben Schem hammphorasch sondern durch Bauberei geschehen läßt, ift vornehmlich im alten Nizzachon S. 34, 41, 90, 239 versu. Christus wird hier mit den Zauberern, Wahrsagern und Schwarzslern verglichen; nicht einmal die Zeitgenossen des Moses haben Schem hammphorasch gesannt, geschweige denn Zeschu, welcher, in dem Evangelium geschrieben steht, wwi Jahre in Aegypten sen sei, und wehl daselbst die Zauberei gelernt haben möge, da dem talmudischen Tractate Kidduschin Fol. 49, Col. 2 «von zehn Maaß Zauberei, welche auf die Welt herab gesommen sind, peten neun, die übrige Welt aber nur eine Maaß genommen habe. « en men ger I. 165. 166.

Rachbem Eifenmenger I. 166. 167 aus Dietrich Schwab fbifcher Dedmantel"), aus F. heß ("Jubengeißel"), 2. Theil, fan ; 3. Theil, 3. Rap. und aus S. Fr. Brent (Jubifcher, abge-

ftreifter Schlangenbalg. noch turg angebentet hat, baf bie Juben murtige ober boje Rinber mit: "Jefchu., ober: "Jefchu Rogerie, den: "Zolui. ichelten, und fo, nach ihrer Meinung, nur eine rabbinifce Barichrift (cf. Sepher chafibim Rr. 1103) befolgen, fucht er I. 168—170 bie sjübische Läfterung. zu wiberlegen, bag Christus feine Wunder bund ben Schem hammphorasch ober burch Bauberei gethan habe.

Bur -grundlichen Biberlegung. ber rabbinifden Reinung, bef Chriftus feine Bunber burch ben Schem hammpherafch ober aber burd Rauberei gewirft habe, beruft fich Gifenmenger I. 168 auf 3fel & 6. 7 (cf. Richt. 13, 18; 1. Mof. 32, 29), welche Stelle auch bei Raffe Mosche bar Majemon und in ben Rabboth für meffianisch gele; ferner I. 169 auf Rabbi Denaffe ben 36rael, welcher Rifdmath chajim, 3. Maamar, 3. Rap., Fol. 118, Col. 1 unter Begiehung of ben Talmub (Tractat Taanith Fol. 2, Col. 1; Sanbebrin Fd. 113, Col. 1) alfo fchreibt: "Es find brei Schlußel, welche nicht in in Sand Deffen, ber von 36m (Gott) gefchickt wirb, gelegt werben; in bem ganbe gegen Diebergang ber Sonne aber fagt man, es feien beren vier, welche burch bas Bort: Dafteach (= Schluffel) angezeigt werben, nemlich: ter Regen (Matar, of oben S. 360 bie Anmerfang), bie Grnahrung (Parnasa), bie Grwedung ber Tobten (Tochia) und tas Rintergebaren (Chaja). Und fie haben bamit angetentet baß fein Teufel ober Beift, ber von Gott gesenbet wirb, bie Dad habe, folde Werte zu verrichten. Degwegen wirft Du auch feinen Basberer finten, von bem gefagt murte, bag er bie Bewalt gehabt habe, einen Regen berabtommen zu laffen, Camen und Rahrung bervorgebringen (man beuft bier unwillturlich an Datth. 4, 3), Tobte lebenis gu maden ober ber Unfruchtbaren Mutterfreube gu bereiten. Und mit heilige Propheten, wie Dofes, Samuel, Glifa, Glias und anbere ifes Gleichen baben solches burch ibr Gebet qu Gott gethan; benn fein 🗫 fcopf bat bie Bewalt Solches ine Berf zu richten, außer Gott, und o werben bie Propheten von Denen, welche Bofes thun, burch tiefen Borpel unteridicten .- Den Colug ter Biterlegung bilbet Bfalm 71 (72), if

S. 170—180 l. c. bringt Gifen menger bie -Fortfegung bel Läfterbuchleine: Toleboth Beidu von S. 8 bis 17-, und beffeteuflische Lugen- über bie Art und Beije, -wie Chriftus in bie bint feiner Feinte geratben fei.-

Die biesfälligen Marginalien lauten ungefahr: "Der bobe Rath abe nemlich Chriftus burch zwei Abgefanbte bitten laffen, zu ihm gu ommen ;- Chriftus babe jugefagt, und fei bann "auf einem iconen mb guten Gfel, und mit ausbrudlicher Berufung auf Bachar. 9, 9-n Berufalem eingezogen. Aber bie Glieber bes hohen Rathes hatten, wrd biefe gotteelafterliche Selbfterhebung Chrifti emport, biefen bei ber Rinigin-Regentin Belena (Bitwe bes Ronigs Jannaus und Mutter wes Sprtanus, welchen Berobes um bas Leben brachte) verflagt und fich ie Bollmacht erwirft, ihn verhaften zu laffen. Sie fprachen nemlich gur Renigin: -- Diefer Mann ift bes Tobes foulbig, weil er bie Menfchen verführt, bag fie ihm nachfolgen. Gib une bie Erlaubnig, bag wir ihn burd unfere Rachstellungen fangen mogen! ... Die Ronigin antwortete: -- Shidet nach ihm, bamit ich feine Befchaffenheit feben moge!" Sie gebachte aber ihn aus ihrer Sand zu erretten, weil er ihr Anverwandter war. Ale nun bie Beifen ihren Gebanten erriethen, gaben fie gur Antwort: ""Die Frau Konigin laffe es ihr nicht in ben Ginn tom= men, fein Beil und feine Boblfahrt zu fuchen; benn er macht, bag bie Renichen fallen, und verführt fie mit feiner Zauberei.au Auch erzähls ten fie ihr Das, mas fich mit bem Schem hammphoruich zugetragen hatte und fprachen: ""Es gebuhrt Dir, bag Du ihn öffentlich hinrich: ten laffeft; benn er ift bee Tobes fchulbig, ein Damfer und ben han= Mibba.u. Dabei ergablten fie auch, mas fich mit bem Banbira begeben batte. Die Königin aber antwortete ihnen: ""3ch will euch auch in biefen Studen willfahren. Laffet ihn vor mich fommen, bamit ich hore, was er fagen und thun wird; benn Jebermann erzählt mir große Bunbetwerfe von ihm. ... Jefchu erschien nun vor ber Ronigin, beilte einen Infahigen und erweckte einen Tobten mittelft bes Schem hammpho= विष, unter ausbrudlicher Beziehung auf 3fai. 35, 6. Sierauf fprach Me Ronigin zu ben Weifen: ""Wie fonnet ihr von biefem Manne fa= 🞮 bag er ein Bauberer fei? Sabe ich nicht mit meinen Augen gefe= kn, daß er, wie ein Sohn Gottes, Werke gethan hat? ... Und "seine atlager wurden abgewiesen"; fie suchten ihn aber nur um so mehr buch eine Lift zu fangen. Ueber ben Borfchlag eines Rathsgliebes, ben \*Mimfer" und "ben hannidda" burch ben Schem hammphorafch zu flur-In, erbot fich Jubas, "Giner unter ben Beifen", ben Schem hamm= Motifc zu lernen und auszusprechen, wofern bas Spnebrium "bie

Sunbe auf fich nehmen wolle." Als ihm bies jugefagt war, ging erd er in ben Tempel und bemachtigte fich bes beiligften Ramens, ferbeite Befdu, ber fich falfolich fur ben .- Sohn Gottes- ausgebe, in Gegerwart ber Ronigin ju einer Art Zweifampf beraus, nachbem er vorläufe 5. Pof. 13. 6. 10 auf ihn bezogen und bagegen Bfalm 2. 7 und Blain 109 (110), 1 gur Autwort erhalten hatte. Jefus erhob fich nun mittif bes Schem hammphorafch in bie Luft. -Aber auch Jubas frech bet Ramen aus, und es tam ein Wind und führte ihn auch zwischen bim mel und Erbe. Und fie flogen in ber Luft ber Belt; Alle aber, bie et faben, verwunderten fich fehr. Darauf ging Jubas ber und fprad bet Ramen und ergriff Jofchu, um ihn auf bie Erbe zu werfen. 36fch aber fprach auch ben Ramen und fuchte ben Jubas auf bie Erbe # werfen; und alfo rangen fie miteinander. Ale nun Jubas fah, bef n bie Berte bes Jofchu nicht ju nichte machen tonne, foling er fen Baffer auf Jefchu ab; alfo wurben beibe unrein und fielen auf bie Erbe, und fonnten ben Schem hammphorafc nicht mehr gebrandes, bis fie fich gewaschen hatten. Da warb Joschu zum Tobe verurtheilt, und fie fagten zu ihm: -- Benn Du frei bavon tommen willft. fo with, wie juvor! ... Jefus fonnte biefer Aufforberung nicht Folge leiften, weit er unrein war; er berief fich unter Thranen auf Bfalm 43 (44), 24 wurde von feinen Jungern ben Berfolgern entriffen, ging an ben 300 ban, um fich ju mafchen, und wirfte nun wieder Bunber, wie frufer. So ließ er zwei Dublfteine auf bem Baffer fcwimmen, feste fic bars auf, fing für feine 3mger Fifche und fie agen fie. Als bie Runde fie von wieber nach Berufalem gebrungen mar, erbot fich Jubas bem beben Rathe neuerbings, und zwar biefes Dal mit bem Borfage, 36fos ben Schem hammphorafch zu entwenden. Er mifchte fich fofort werfannt unter bie Junger Befchu, bejdwor ben Engel bee Schlafes, ie baß mitten in ber Racht ein tiefer Schlaf über Befchu fam. Inbeaber ging bin, nahm fein Deffer und fonitt Jefchu ben Schem hann phoraich aus bem Fleische. Joichu murbe über biefen Berluft febr tranrig , und forberte feine Junger auf , ihn unerfannt nach Serufalem 1000 bringen ; er hatte aber babei bie beimliche Abficht, fich neuerbinge im Tempel bes beiligen Ramens ju bemachtigen. Die Junger zeigten Fo willfahrig und Jubas gab noch inebefonbere ben Ginfclag: -- Bir wollen uns gleiche Rleiber machen laffen, bamit man nicht wiffen fonne,

r unfer herr fei!-- Der Ginfclag gefiel, und fie tamen nach Jeruslem, die Oftern zu halten, "zweitausend Manner, die alle auf einers Beise gekleibet waren." Aber Judas verkehrte mit den Beisen heims h und lieferte Jeschu in ihre hande, indem er ihnen bas Beichen f, baß Jener, vor dem er fich buden werde, der Jeschu sei. Es kam ohl zu einem handgemenge, in welchem Biele aus den -wehrlosenweitausend- ums Leben famen, während die Andern entstohen.

Bir geben nun bie weitere Ergablung bes Lafterbuchleins, mit Fen eigenen Borten: "Da nahmen bie Aelteften zu Berufalem Bofdu. brien ihn in bie Stadt, banden ihn an bie marmorene Saule, bie in r Stadt mar, geißelten ihn und fprachen ju ihm: -- 200 find alle eine Bunberwerfe, bie Du gethan haft ? ... Sie nahmen auch Dornen th machten eine Rrone baraus und festen fie ihm auf fein Saupt. a es aber ben Ramfer geburftet hatte, fprach er ju ihnen: -- Bebet ir ein wenig Baffer zu trinten! ... Gie aber gaben ihm icharfen Effig, th ale er getrunfen hatte, fcbrie er mit lauter Stimme und fprach: . Ge hat mein Uraltvater David von mir prophezeit: -ulnt fie geben it Galle zu effen, und Effig zu trinfen in meinem großen Durft ... Bfalm 67 (68), 22). Da fagten fie ju ihm: "Benn Du Gott bift, wrum haft Du es nicht gefagt, bag es Effig fei, ehe Du noch getrunm baft ?! ... Und fie fprachen ju ihm: ... Run ftehft Du vor Deines Brabes Thure und Du befehreft Dich boch nicht! ... Jefchu aber erhob iche Stimme, weinte und fprach: ""Dein Gott, mein Gott, warum haft Du mich verlaffen ?- und fie fagten ju ihm: ... Wenn Du Gottes Cohn bift, marum haft Du benn Dich nicht felbft aus unfern Sanben mettet ?! ... Jefchu aber fagte hierauf: ... Dein Blut wird Jene, bie in Belt fommen, verfohnen ...; benn alfo hat Ifaias geweisfagt: ... Und burd feine Bunden find wir geheilt. ... hierauf nahmen fie Bofchu und fitten ibn vor ben großen und fleinen Rath; und fie fallten wiber im ein Urtheil bes Tobes, bag man ihn fteinigen und aufhangen foll. 👺 war aber besselbigen Tages ber Ofter: und Sabbath-Abend; unb ale fie ihn auf ben Blat ber Steinigung gebracht hatten, fteinigten fie in, bag er ftarb. Als nun bie Weifen befohlen hatten, bag man ihn a bas Bolg bangen follte, und bas Bolg ihn nicht tragen wollte, fon= bern unter ihm gerbrach, faben es feine Junger, weinten und fprachen: "Ethet bie Gerechtigfeit unferes herrn Jofchu, baß ihn fein bolg

tragen will!-" Sie wußten aber nicht, baß er alles holz beschwerts hatte, als er ten Namen (Schem hammphorasch) noch besaß; benn er wußte sein Urtheil wohl, baß er zum hängen wurde verdammt werten, wie (5. Mos. 21, 22) geschrieben steht: "-Benn Zemand eine Gunde gethau hat, tie bes Todes wurdig ift und er wird getödtet, baß men ihn an ein Holz hangt u. s. w." Da aber Judas sah, daß fein holz ihn tragen wollte, sagte er zu den Beisen: "-Betrachtet die Arglisisteit des Gemüthes dieses Mamser's; denn er hat alles Holz beschweren, daß es ihn nicht tragen soll. Siehe, es ist in meinem Garten ein großer Krautstängel; ich will hingehen und ihn herbringen, vielleicht wird er ihn tragen. Die Weisen aber sprachen: "-Gehe hin, mache et wie Du gesagt hast!-" Da lief Judas hin und brachte den Krautstängel und sie hängten Jesschu baran."

Abgefehen von bem, bas driftliche Gemuth fo febr verlegenten, Inhalte biefes Gewebes aus einzelnen Bibelftellen bes neuen Teftamen tes und aus eben fo unverschamten, ale widerfinnigen Lugen, welchen man noch baburch tie Krone auffette, baß man es einer chriftlichen Feber aufburbete, erinnert felbee in formeller Begiebung unwillfutig an bie Berichterftattungen jubifcher Journaliften über driftliche Rirden feierlichfeiten, wie fie une eben wieber über bie "Grundfteinlegung ju Botivfirchen, bie "Firmungewochen und bas "Frobnleichnamsfent- it Wien zu Gefichte gefommen find. Beifpiellofe Redbeit und Frirelität, gepaart mit ber ichmablichften Unwiffenbeit, charafterifiren berlei Dade werte, fur welche ter driftliche Burger, Sanbwerfer und Landmann taglich fein Gelb hinauswirft, weil er leiber fcon fo febr an ben fpal tenfullenben Rigel ber "Rriminalgeschichten", ber Berichte aus bet "Gerichteverhandlungen" und tee moternen "Wienerroman'e" verwohnt wurde. Dabei fegen tiefe Blatter tem .moternen Bubenthume- aber auch fo febr und fo haufig tie Gloriole um tas Saupt, fie mager burchweg in und zwischen ben Beilen eine jo erflufiv jubifche Farbung baß man in ter That glauben mochte, nicht blos in Wien, fontern im gefammten Raiferreiche fei je ber fünfte Menich bereits ein - Jube Wohin es bei folden "Bregguftanben" fommen wird und fommen muß, bleibt tem glaubig tenfenten Freunte bee Baterlanbes unverborgen. Aprés nous deluge.

Gifenmenger bringt I. 180 - 185 eine hiftorifc frinife

Biberlegung bes angezogenen Buchleins: Toletoth Istique und zeigt:
. daß die Königin Gelena nicht die Gemalin des lange vor Christi
leburt verlebten Königs Alexander Jannaus und die Mutter des Hytzmus, sondern eine Königin von Abiabene und Mutter des Mundas
Konobazes), gewesen sei, welche 25 Jahre vor der Zerstörung des
empels, also lange nach dem Leiden Christi, mit ihrem Sohne ten
dischen Glauben annahm, während Alexandra, die Witwe des Jandus, 65 Jahre vor Christi Geburt bereits gestorben war (Jos. Flav.
mignit. XIII. 24; Boll. Judaic. I. 4; Antiquit. XX. 2. — Rabbi Daz
d. Sans: Zémach David 1. Th. Fol 23, Col. 1, Rr. 688; 2. Th.
inl. 15, Col. 2. — Rabbi Afárja: Wéor enáim Kap. 51, Fol. 162,
inl. 1). Den "Krautstängel» betressend, erinnert uns dieser an das selz
me talmubische Eremplar (Tractat Kethuvoth, Fol. 111, Col. 2),
von welchem oben S. 98 die Rede war. Vergleiche auch das alte Niz1660n S. 10 und 173.

Für bie oben S. 82 und S. 362 ermahnten Bormurfe, als eben io viele "Urfachen bes Tobes Jefu", bringt Gifenmenger I 185-188 guerft eine talmubifche Stelle: Tractat Canbebrin Fol. 43, Col. 1 bei. Sie lautet: "Auf ben Abend bes Ofterfestes ist Jefchu auf: Behängt worden. Es ist aber ein Ausrufer 40 Tage vor ihm ausgegan-8m und hat gefagt, baß er follte gesteinigt werben, "meil er Baubes rei getrieben und die Leute verführt und abwendig gemacht hat. ... "Ein Beber aber, ber Etwas ju feiner Entschuldigung weiß, ber lomme und zeige es von ihm an! -- Man hat aber Nichts zu feiner Rehlfertigung gefunden; beswegen ift er auf ben Abend bes Ofterfestes aufgehängt worden." Dann führt er eine Stelle aus Rabbi Abraham Berizol: Maggen Abraham, 59. Rap., welche fich auf bie S. 363 angebeuteten talmubifchen Stellen von bem badfteinernen Bogen bezieht, ub bann weiter fagt: "In bem Evangelium wird Deffen im geringften nicht gedacht, sondern nur, daß er von fich selbst gesagt habe, daß Mottes Sohn fei. Ungeachtet Deffen haben bie Israeliten ihn, wegen bet Berführung jur Abgotterei, jum Tobe verurtheilt." Gine eigenthums lich Ausbeutung auf Joschu hannozeri findet fich bei Abarbes Rel: Maschmia jeschua Fol. 5, Col. 1 und Majene jeschua Fol. 49, Kol. 2, 8 Májan, 8 Támar und bei Rabbi Lipmann: Sepher Nize iden S. 14, Nr. 8 zu 4. Mof. 24, 23 nach ber hebraischen Leseart:

nuld wer wird leben, wegen Desjenigen, ber fich far einen Geit ausgibt?... Es wird nemlich unter Anbern Rebufabnegar, ber -ben Allerhöchften gleich. fein wollte (3fai. 14, 14), noch entschuldigt; bem nobwohl er auch geläftert und geschmäht, und feine Angen in bie bie gegen ben Geiligen Israel's erhoben hat, so hat er boch nicht gefast, baß er bie erfte Ursache und ber Schöpfer ber Welt fei, wie 36fan hannogeri gethan hat, ober Anbere von ihm gethan haben...

3m 4. Rapitel bes 1. Theiles bringt Gifenmenger L 190 -192, im Gegenfate ju bem neuteftamentlichen Berichte ther Das, "was fich mit Chriftus nach feinem Leiben zugetragen bat," bie forb fetung bee Buchleine: Toleboth Jofdu von G. 17 an, welchen gufolge Jubas, wie bereite oben G. 82. 83 bemertt murbe, ben Lich nam Chrifti aus bem Grabe genommen, und in feinem Garten auf bem Grunde eines Baches verborgen batte. Auf biefes rathfelbafte Me hanbentommen bes Leichnams bin follen bie Junger Befu ausgestrest haben, baf Er in ben Simmel aufgefahren fei, mahrend bie Ronigin helena, in ihrem Glauben an bie Gottheit Jefu, ben Juben bei Tobeb ftrafe bie Wieberherbeischaffung ber Leiche binnen brei Tagen befohler habe. hievon burch Rabbi Canchuma in Renntnig gefest, zeigte 30 bas ben "Beifen Jerael's" ben Leichnam, "und fie tamen Alle und banben ihn an ben Schweif eines Pferbes und ichleiften ibn, und war fen ihn vor bie Ronigin, und fprachen: -- Siehe, bas ift ber Dan, von welchem Du gefagt haft, tag er in ben himmel gefahren fei!--Da ihn nun bie Ronigin fab, ichamte fie fich, und fonnte nicht Gie Bort antworten. Ale fie ihn aber hingebracht, hatten fie ihn gefdleppt und bie haare feines Sauptes ausgerupft; beswegen icheeren nun bie Gallachim (oben G. 118. 119), gur Erinnerung an Dasjenige, was fich mit Jofchu zugetragen bat, mitten auf ihren bauptern ihre baue ab .. Die oben 6. 83 erwähnte Anficht im Emef hammeled gol 15. Col. 3 fann noch aus Dem vervollständigt werben, was oben 6. sub 2; 238 und 352 sub 15 angebeutet murbe. Es barf aber biebes mist vergeffen werben, bag Rabbi Jechiel (oben S. 83) unter bem fixunden Israeliten" der hier angezogenen talmudischen Stelle ben 32= Gereba verftanben wiffen wollte; eine Anficht, welche Gifemtger L. 197-204 aus bem Emel hammeled nicht ohne Blad ber 🛼 Far die Authentie des Buchleins : Toleboth Joschu pugt

nach Gifenmenger I. 905. 206, bie große Beimlichfeit ber Juben in Betreff biefes, febenfalls icon alten Schriftmertes. Deß erzählt ("Bubengeifel- 1. 3) von feiner Tante : -Daneben hatte fie ein tleines Buchlein, etwa bei vier Bogen ftart, bas gefdrieben war (nicht gebructt). Das nannte fle Tolodos Jeschu, bas ift: ""von ber Geburt Jefu." Aber nach biefem Buchlein habe ich bie Tage meines Lebens viele Dube und Arbeit angestellt, aber es nirgends ju feben befommen, ba es bei ben Juben fo heimlich gehalten wirb, bag auch ber hunbertfte Jube taum felbes mag gu feben triegen, und bas Buchlein foll aller Lafter soll fein, Die fie lugenhaft von Jefu Chrifti Beburt, Leben und Banbel gefchrieben haben .- Ferner bezieht fich bas alte Riggadon G. 239 und 86, und bas Emet hammeled Fol. 20, Col. 4, Rap. 19 (Gis femmenger I. 202) auf Gingelnheiten im Toleboth Beidu; Burtorf hat ein Gremplar biefes Buchleins von einem Juben gefauft (Biblioth, rabbinica pag. 421). In einem vor une liegenten merfwur: bigen Intunabel, bas 1475 ju Gflingen gebrudt murbe, und auf bas wie spater ausführlicher jurudtommen muffen: Tractatus contra perfidos Judaeos de condicionibus veri Messiae, id est Christi vel Uncti, ex textibus hebraicis, latinorum elementis utcunque figuratis, confectus, von "Betrus Rigri" (Schwarg) heißt es Fol. 33 a und b: "Maledicunt quidem Judei dominum Jesum; nam quendam libellum composuerunt, qui intitulatur per eos: Zefer toldot jehoschuah hanozeri id est: liber generationis Jesu in stabilis, in quo libello ausquam nisi impium ac sceleratum eum nominant, quem et asserunt i menstruata matre per adulterium conceptum, ac à quodam alio actum sodomiticum passum, hec et alia nefandissima in eum mendaciter confingunt, quibus regem suum ac deum cottidie maledicunt.« Bir laffen, uuferm wiederholt ausgesprochenen Grundsate getreu, Diefe Stelle unüberfest; fie zeigt übrigens fattfam, baß Schwarz ben jus bifden Ursprung des Buches: Toleboth Jefchu nicht im Dinbeften bezweifelte.

Eifen menger geht nunmehr I. 206—220 auf bie Erörterung bieler meffianischen Stellen bes alten Teftamentes naher ein, und zeigt einerfeits, baß felbe in Besu von Nazareth fammtlich zutreffen, und ansterfeits, baß fie zum Theil auch von ben Rabbinen für meffianisch gehalten werben; ja er gewährleiftet bie Beziehung berselben auf Jesus

von Ragareth zuweilen felbft aus rabbinifchen Schriften. Sieber gebi ren: 1. Dich. 5, 2; bie Deffianitat ertennen Salomon Jardi un David Rimdi; bas Materielle ber Erfallung (Batth. 2, 1. 2; Ed. 2, 4-7) erwahnt D. Gane: Bomach Davib, 2. Theil, Rr. 761, Fd. 14, Col. 2. - 2. 3fai. 7, 14 (cf. 1. Mof. 3, 15, bes Beibes Go men, -non ex voluntate viri-); Erfüllung: Datth. 1, 18-25; St. 1, 26-39 (cf. oben S. 354 ben Sinweis auf Suibas). - 3. 1. 96. 49. 10; hier nehmen mande Juben bas: Coovet (Scepter) = the- und bas Dechotof (Gefengeber) = - Steden-, in bem Ginne, bag ber gegenwartige Bolus bauern wirb, ale -Beißel- (im pafften Sinne bes Bortes; cf. oben S. 31-33 u. a. m. D.) unb Blage, bis ber Deffias fommt. Aber biefer Auffaffung wiberfprechen bie bei alten dalbaifden Ueberfetungen (Targumim; von Jonathan, ben Sohne Ufiel's; bie jerufalemitifche, und jene von Ontelos), beren le fprung bis auf Dofes jurudgeführt wirb (Schalicheleth hattabale fid. 20, Col. 1; Avodáth haffobefch Fol. 88, Col. 3 im 29. Rap. gu Ro hem. 8, 8), indem fie "Schevet" für ben "toniglichen Scepter," - 90 chofet- fur bie "Gefegeolehrer" nehmen, mahrend Rechotet im Beret hammor (Fol. 60, Col. 3, Parascha: Bajechi) und im Jalint Schimoni (Fol. 49, Col. 3, Dr. 160) gang fpeziell bas - Spnebrium. bebeutet. Den Schiloh nehmen ferner, ale -Ronig Deffias-, Bb ror hammor (Fol. 37, Col. 2, Barafcha: Bajege) und Rabbi Be chai (Auslegg. b. 5 Buch. Mof., Fol. 59, Col. 2, Parafca: Bajech). Ja felbft ein Ausspruch Rabbi Milai's im Talmub: Tractat Sanfe brin Fol. 98, Col. 1 begunftigt biefe Auffaffung, in wie fern biefer wim Ramen bes Rabbi Gliefer" bie Anfunft bes "Sohnes Davideauf ben Beitpunkt verlegt, "wo alle Richter und Befehlehaber in Ierael aufgehort haben." (Gifenmenger II. 647. 648). - 4. Dfee 11, 1; Erfüllung: Matth. 2, 13. 14. 15. - 5. Pfalm 88 (89), 30; cf. 30 rem. 23, 5; 33, 15; 3fai. 11, 1; Erfüllung: Luf. 1, 32. - 6. 5. Mof. 18, 15; ale meffianische Stelle anerfannt von Rabbi Dofche bar me je mon: 3ggereth halteman (Amfterbam, 1660. 4.; mit tem Sepher migvoth), Fol. 27, Col. 1; Rabbi Levi ben Gerfom: Auslegg. b. 5 Buch. Mof. (Benedig. 1547. Fol.) Fol. 98, Col. 2, Barafcha: 865 lat; Rabbi Isaaf Abarbenel ju Isai. 11, 2; Erfüllung: Lut. 7, 16; 24, 19; 30h. 4, 19; 6, 14. - 7. und 14. Bachar. 6, 12. 13; cf. 9,

9. 10; of. 3fel. 52. 2 und Rabbi Eliefer: Befob Schleim, ober Sabpade Sabaf (Thangen. 1560. 4.) Fol. 12, Col. 2; Erfüllung; Matth. 21, 1-11; Euf. 1, 33; Joh. 12, 12-14; Sebr. 1, 8; Offenb. Joh. 17, 14; 3oh. 18, 86. Ferner: Bfalm 109 (110), 2. 4 und Debr. 2, 17; 3, 1; 4, 14. - 8. und 10. Malach 3, 1; bie Deffianitat erfennen David Rimdi gu biefer Stelle (Gifenmenger II. 648); Rabbi Saabia: Sopher haemunoth vehabbeoth (Amfterbam. 1658. 4.) Fol. 38, Col. 3 (Ibidem); Erfüllung: Matth. 3, 3; 11, 10; 21, 12; Mark. 11, 15; Luf. 1, 17; 3, 2. 3. 4; 19, 45-47. - 9. Ifai. 9, 1. 2; Erfullung: Matth. 4, 19-15. 23; Mart. 1, 14; Lut. 4, 14. 15; 3ob. 4, 43. — 11. 3fai. 35, 4. 5. 6; cf. 9, 6; Erfüllung: Matth. 4, 24; 8, 6; 9, 2. 32-35; 20, 30-34; Marf. 2, 3-12; 7, 32-37; 8, 22 -96; Lut. 11, 14. - 12. Ifai. 49, 4 und 53, 1. 3 (cf. Bfalm 21 (23), 7; bie zwei meffianischen Rapitel bee Propheten schilbern bie Bunberfraft und Opferwilligfeit bes Deffias, aber auch ben hartnadis gen Unglauben ber Juben) ; Erfüllung: Luf. 4, 16-30; 3oh. 10, 22 -39. - 13. 3fai. 8, 14; cf. 28, 16; Bfalm 117 (118), 22, "ber Stein bes Anftoffes und ber Fels bes Aergerniffes fur beibe Baufer Israel'84; Erfüllung: Matth. 21, 23-46; Mark. 11, 27-33; 12, 1 -12; Lut. 20, 1-19 (Gin bochft fprechenbes Bilb bes Jubenthums im Rotive und in ber Durchführung bei ben Synoptifern!); ferner beson= bers hieher gehörig, unter bem Gefichtepunfte ber erfüllten Prophezeis ung: Luf. 2, 34; Rom. 9, 30-33; 1. Betr. 2, 7. 8. - 15. Pfalm 40 (41), 10; 54 (55), 13. 14; Bachar. 11, 12. 13; Erfüllung: Matth. 26, 15. 16. 47-50; Joh. 18, 2. 3. - 16. 3fai. 53, 12; Erfüllung: Mark. 15, 27. 28; Luk. 22, 37. — 17. Isai. 50, 6; 53, 3. 4. 11; Palm 21 (22), 2. 8. 17. 19; 33 (34), 21; 68 (69), 22; Jachar. 12, 16; biefe meffianischen Stellen beziehen fich fammtlich auf bas Leiben Chrifti und finden ihre Erfüllung in: Matth. 20, 28; 26, 38. 39. 67; <sup>27</sup>, 26. 31. 34. 35; **97**art. 14, 65; 15, 23. 24; Eut. 23, 33. 35. 36; 306. 3, 16; 12, 27; 19, 33. 34; Nõm. 4, 25; 5, 8; Gal. 3, 13. — 18. Isai. 2, 2; 11, 10; 53, 9; Pssalm 8, 6; 15 (16), 10; 67 (68), <sup>19</sup>; 109 (110), 1; Dan. 26, 27; Erfüllung: Watth. 27, 57; 28, 1— 8; Mark. 15, 43; 16, 1—18; Luk. 23, 50; 24, 1—51; Ap. Gefc. 1, 9; Ephef. 1, 20; Sebr. 1, 3. 13; 2, 9; 1. Betr. 3, 22. Glaubige Chriften konnen natürlich nur fehnlichst wünschen, beten und bitten, daß

į

bie Juben recht balb biefe und bie übrigen meffienischen Stellen in ihrem vollen Ginne erfaffen, und lieber bas nenteftamentliche Bet 30h. 11, 27 in Berg und Dund aufnehmen mogen, ale, wie es jest bei ben Rabbinen bes "fortichrittes und ber Entwidelung" met und mehr Dobe wird, mancherlei evangelifche Parallelftellen mit ber prunthaften Selbstgenügsamfeit und Darre eines norbteutiden Mille gen in ihren Feberfiel aufzusaugen und eben fo, ohne alles tiefen Ber ftanbnig, wieber aus ihm zu entlaffen. Das -Reform - Jubenthan i feiner "Entwidelung" ift nothwendig nur eine "Aben und "Answicht lung. feiner felbft, bie in ganglicher Selbft. Entleerung enbet, un ein folder -Fort fcritt- fchreitet fo fehr aber fich felber und allet Anbere hin aus und hin weg, baß er gulest an bem Genfter bet Belt-Endes anlangt, wo ber Rabba ben Brobforb vergeffen bet (Tal mub: Tractat Bava bathra, Fol. 74, Col. 1; cf. oben 6. 90). Diefer Bunfch und biefes Gebet liegt endlich, im Gegenfage gu ben altern Rabbinismus, ber vielfaltig im Chriftenthume nur - Gogenbienffindet, und lediglich "Bann und Berwerfung" fenut, felbft ber beftigfen antijubifchen Bolemit noch beutlich ju Grunde, und brudt biefer ein apologetischechriftologisches Merfmal auf, bas fich in ber That nur at ber Religion findet, welche vom driftlichen Rationaliften und vom Reformjuben fortan mehr nur "bie Religion ber Liebe" gefcholten, als ge nannt wirb. Bir werben Belegenheit haben, biefe Gigenthumlidfeiten an einer langen Reihe antijubifcher Bucher, Die theilweife an heftigfrit felbft noch über Gifenmenger binausgeben, nachzuweisen.

Diefer führt nun I. 213-222 ben Beweis, baß ber Meffies, nach bem Zeugniffe ber Propheten und felbft nach ber Anschaunng einzelner Rabbinen, Gott sein muß, ober richtiger und genauer gesprechen: Gott und Mensch zugleich. So 1. aus Isai. 9, 6 (cl. ober S. 372). 2. Aus Jerem. 23, 5. 6. hier fteht: Jehova Bibfenn = ber "herr, welcher unsere Gerechtigkeit ift, ein Rame, ber nur Gott allein gebührt (2. Mos. 3, 13-15; 6, 2-7; 15, 3; Isai. 42, 8; 45, 5. 6. 18; Diee 12, 5; Amos 5, 8; 9, 6; Pfalm 82 (83), 19); ein "Rame,» ber, nach einstimmiger rabbinischer Lehre, "nicht mittheilber, ober "gemeinsam- und "gemeinschaftlich, ift, wie ter Name: Elohin ober: Abonai, welcher zuweilen auch Creaturen gegeben wirb;» besten "Einsachheit (Singularität) fein Ende hat-, weshalb er auch: Soen

ammphorafch = ber abgefonberte, ber -- Eigen ... Rame Gottes. rift, welcher per viam Negationis et Eminentiae, win Aufehung ber othwenbigen Confequeng bes gottlichen Befend- (Rabbi Joseph Albo: ichter Iffarim, 28. Rap. Fol. 54, Col. 1) und -von ber -- Erften Tface-- alles Seine ausgefagt wirb- (3. Abarbenel: Diphaloth llohim. Benebig. 1592. 4. Fol. 79, Col. 4; Fol. 80, Col. 1); ber "Rame en vier Buchkaben (J. H. V. J.),. welcher in feiner Burgel bas .. Geinw bas "Befen", bas -Befenegeben" ausspricht, und beghalb ber "Rame es Befend- beißt; ferner : ber "Rame ber Subftang," ber "berrliche Rame," # -große Rame, - ber -furchtwurbige Rame, - ber -verborgene Rame-Kalmub: Tractat Ribbufdin Fol. 71, Col. 1), ber "wunderbare Rame, ber veigenfte Rame, ber vgelobte Rame, ber "Rame" folechte bin, ber -Rame, welcher gefdrieben, aber (-bei Berluft bes ewigen Lebent; Talmub: Tractat Sanbebrin Fol. 90, Col. 1) nicht gelefen (seprocen) werben barf." Davib Rimchi ju Berem. 23, 6, Joseph Albo l. c. Col. 2 wurdigen bie Beziehung: Jehova Bibkenu auf ben **Acfias; im Talmub: Tractat Báva báthra Fol. 75, Gol. 2; Trac**= tat Canhobriu Fol. 38, Col. 1 (zu Ifai. 8, 13. 14; cf. ben Commentar Jardi's zu biefer talmubifchen Stelle); in bem Debrafch mifale Fol. 67, Col. 1 zu Dich. 2, 13, und anderwarts fommt bie Benennung bes Meffias mit: Zehóva und: Zehóva Zebaóth Beldfalle vor. Raberes über alles Diefes bei Gifenmenger I. 213 -17. - 3. Aus Dich. 5, 2: -Und feine Ausgange (Pluralis majestaticus; cf. Spruchw. 1, 20, Urtert; Dan. 2, 1. 2; 3ob 40, 15, Ur: Int; Pfalm 87 (88), 9, Urtert; Ezech. 28, 10, Urtert; 3fai. 53, 9) hid vor (cf. Isai. 43, 13; Sprüchw. 8, 23. 24. 25; Psalm 71 (72), 17) bem Anfang und vor ben Tagen bes Alters ... Rabbi David Rims 91 ju 3fai. 43, 13, 3 archi ju Bfalm 71 (72), 17 und Birfe Rabbi Gliefer zu beiben Stellen begunftigen bie leberfegung mit: "vorom Anfang, "vor" ben Tagen ber Ewigkeit. In ber Pfalmftelle 71 (72), 17: -fein Rame ift vor ber Sonne gefohnt- fann unter bem -Ramen - Gottes füglich Gott felber verftanden werben, wie aus anbern Malmftellen: Bfalm 19 (20), 8; 71 (72), 19; 75 (76), 2; 78 (79), 9; 18 (119), 55, aus Rimchi's Erflarung ju Dalach. 3, 16 und Jerem. 6, 21 hervorgeht, und es fommt hier noch inebefondere zu bemerfen, of im Talmub: Tractat Sanhebrin Fol. 98, Col. 2; Rebarim Fol. 39, Col. 2; Pefachim Fol. 54, Col. 1 biefe Pfeimftelle: ?1 (72), 17 von bem Meffias ausgelegt wirb. Wenn nun, nach bem Benge niffe ber Propheten, bem Meffias das göttliche Wesen mub ber göttliche Name zutömmt, so ist es nur Consequenz, wenn Joh. 1, 1 bie Coth heit des "Wortes" ausgesprochen wird, wenn Thomas (30h. 20, 20) ausruft: "Nein Herr und mein Gott!"; wenn Paulus (Ap. Coft. 20, 28) von der "Kirche Gottes" redet, "die Er sich durch sein Bint erworben hat," und wenn er im Briefe an die Römer (9, 1—5) von sein Fleische nach sche zu den "Brüdern und Berwandten dem Fleische nach schreibt, nemlich von den "Israeliten," der ren die Annahme an Kindesstatt und die Ehre, der Bund und die Gegebung, der Gehorsam und die Verheisung ist, deren Bäter Im sind, von welchen Christus dem Fleische nach her ist, der da Gott über Alles ist, gepriesen in Ewigseit. Amen.

Die oben S. 83 angebeuteten Stellen aus bem Roran ftehen ber 2. 3. 4. 5. 6. 19. 57. 66 Sura, und bringen wein Befprach gwiffet bem Engel und ber Jungfrau Daria megen ber Geburt Chrifti;- bie "Ergablung von biefer jungfraulichen Geburt in ber Rabe eines Balm baumes; eine "Anrede bes Kinbes Jesu aus ber Wiege an bie 3" ben," welches "ba fo rebete, wie ein Denfch von 30 bis 51 Jahra-, bas von Gott felber win ber Schrift, in ber Beisheit, in bem Befese mit in bem Evangelium (!) unterwiesen- murbe, burch Gottes Rraft - 84 gel aus Lehm belebte, tag fie bavon flogen, und Tobte erweche;- 30 fus, welchen Gott felber mit Abraham, Ifaat, Jakob, Roah, Dank Salomon, Job, Joseph, Moses, Aaron, Bacharias und Johannes f für fein "Bort" und feine "Botichaft" bestellte, ju ben "Rinbern 3" rael's fanbten, ju benen Er auch mit flaren Beweisthumern und Beng nifen. fam und win bie Bergen Derer, welche ihm folgten, Gate un Barmherzigfeit legten, mabrent bie Gottlofen unter ihnen (ben Inden) feine Werfe als helle Bauberei erflarten." Bon biefen beißt es in ber vierten Sura: "Bott hat fie verfiegelt in ihrem Unglanben und es glauben ihrer nur Benige, weil fie im Unglas ben fteden; fie reben gegen bie Maria große Berlans bung und fprechen: -- Wir haben ben Deffias, Jefus, ben Sohn ber Daria, ben Gefanbten Gottes umgebracht --Sie haben Ihn aber weber umgebracht noch gefreugigt, fonbern eines , welcher ihnen als 3hm ahnlich vorlam. Diejenigen aber, bamit nicht übereinstimmen und im Zweifel stehen, die haben eine Missenschaft, sondern folgen ihrer Meinung. Sie haben 3hn icht umgebracht, sondern Gott hat 3hu zu sich genommen; denn mächtig und weise. Der kundige Leser erräth leicht, wie in hier mehr nur angedeuteten, Citaten aus dem Koran Wahres liches, Aechtes und Apolityphisches, Christisches und Gnostisches anderläust; es wird aber in benselben auch Vieles von Dem ich und schon aus dem 7. Jahrhunderte, als bereits im Munde en vorhanden, constatiet, was uns in ältern und jüngern raben vorhanden, constatiet, was uns in ältern und seine jungz-Watter entgegentritt. Eisenmenger bringt diese Koransellen 227, nachdem er S 220 der "Berläumdung" ihr Urtheil aus t Talmud: Tractat Sota Hol. 40, Col. 2; Tractat Pesachim 8, Col. 1; Tractat Macroth Fol. 23, Col. 1 entgegengehals

im 5. Rapitel bes 1. Theiles, beffen Inhalt oben G. 83. narifch angegeben murbe, bringt Gifenmenger 1, 228. 229 ft Rabbi Jediel's, icon im Jahre 1240 vorgebrachte Gingegen bie Annahme, bag Jefdu, ber Junger bee Rabbi Jetee Cohnes Berachja's, von welchem oben G. 355 unb 362 bie ir, mit Befus von Magareth eine und biefelbe Berfon fei, ba aber 200 Jahre" por biefem gelebt habe. Rabbi Lipm ann's je Grorterung (Gifenmenger I. 230, 231) haben wir gum jon oben G. 338. 339 berührt. Er fahrt aber I. c. weiter fort: ben auch bie Beifen von Baris ihnen (ben Chriften) bewiefen, ei Beidu gemefen find. Denn fiebe, ber Beidu, an ben fie ift gu ben Beiten ber Ronigin Delen a gewesen, wie ich über nel Rr. 332 ertlart habe. Dieje hat aber ju ben Beiten Gils bebt, wie wir aus bem talmubifchen Tractate Rafir lernen und apitel bes Tractates Schabbath angeführt wirb. Jefou aber, m. Zalmub gebacht wirb, ift zu ben Beiten bee Rabbi Jeben Berachja gewesen, wie in bem 11. Rapitel (Chelet) tates Sanbebrin und in bem Tractate Succa gu feben ift; er lebte um viele Generationen nach dem Rabbi Jehofcha ben , wie im Tractate Avoth zu finden ist. - Rabbi Salman Bevi

will, nach feinem beutichehebraischen "jubifchen Theriaf", Rap. 1, Rr. 7 (Gifenmenger I. 231-237), nicht weniger, ale ngebu gewiffe Bengniffe gefunden haben, bag ber Befu, beffen ber Zalmub an etlichen Do ten Delbung thut, nicht ber Jefu fein tann, an welchen bie Chriften glauben, und es muß vor biefem noch Giner gewefen fein, ber Jefn ge heißen hat und von ben Juben getobtet worben ift." Diefe -gehn Bengniffe. find aus dronologischen und anbern Biberfpruchen ber fraglichen talmubifden Stellen mit bem Evangelium, in Betreff bes Ortes, bet Beit, ber Gefetlichkeit und ber Art bes Tobes Befu, ber Babl und ber Ramen ber Junger, bes Ramens feines Batere und bes angeblichen Em foliebienftes hergenommen und werben mit bem Cpiphonema gefoloffe: -Es find alfo gehn Unterschiebe zwischen bem Jefu, von welchem ber Salmub fchreibt, und bem Deffias ber Chriften. Und es fann bei mir unmöglich gefunden werben, bas felber ber Jefu fei, an welchen be Chriften glauben. Und wenn nichts mare als bas erfte Beugnis, burd tas bewiefen wirb, bag Behofcha ben Berachja und Simeon ben Sob tach (auf welche bie talmubischen Berichte binweisen) jur Beit ber Sasmonaer, welche bie Chriften Maffabaer nennen, gelebt haben, fo mare es bamit genug. Bu biefer Beit lebte auch ber Gera mit feinen Benoffen, ber unfere Bebete verfaßt hat, nicht lange nach ber Erlofung aus Babel, gur Beit Simeon's bes Gerechten; bas bezeugen Josephus und alle mahren hiftorifer. So ift ber Befu, von bem bie Geman fchreiot, wohl 130 Jahre vor Jefu bem Ragarener gewesen, ben Reffias ber Chriften, welcher erft gur Beit bes Berobes, bib Iel's und Schammai's geboren wurde. Darum fage ich nachmals fit meine Berfon, bag unfer Talmub von einem anbern Jefu rebet So finten wir alfo nichte uber feine (bes Befu von Ragareth) 🗫 fchichte; außer was Josephus in bem Buche, bas er ben Romern ge macht hat, fchrieb, ba er von Johannes bem Taufer Melbung thut (d oben S. 351 sub 13). Dag aber unfere Meltern fo gar Richts vol Jefu, bem Deffias ber Chriften, fcreiben, ift bie Urfache, bag feinen Buben etwas bamit gebient ift; umgefehrt mochte leichtlich Giner Etwal gefchrieben haben, bas uns übel ausgelegt werben fonnte, wie leiber uns täglich geschieht. Unsere Aeltern und Talmudiften haben gesehrt, daß fich die chriftliche Religion von Tag zu Tag ftarft; fo haben fich, fo viel fie konnten, eingehalten !- - Rabbi Gebalja grundet eine Einwendung (Eifenmenger I. 237) gleichfalls auf die Chrosologie, indem er I. c. schreibt: "Behofch a ben Berachja und Sineon ben Schatach haben ihre Lehre von dem Jehuba Labai und Rathai, dem Arbeliten, im Jahre 3621 nach Erschaffung der Belt empfangen, welches das 213. nach Erbauung des (2.) Tempels var ("der 420 Jahre und etliche Monate stand, und von Titus nud Bespasianus gerftört wurde," Salman Bevi I. c.). Dieser Jehoscha hat zicht den Lehrjunger, welcher angegeben wird (nemlich Jesus von Naspareth), das Gesetz gelehrt, wie Einige dafür gehalten haben; sondern es war ein Anderer zu den Zeiten der Lehrsünger des hillel und Shammai, beiläusig 70 Jahre vor der Berstörung des Tempels, geswesen, in dessen jene neuen Sachen sich zugetragen haben."

Derlei dronologifche und hiftorifchefritifche Bebenfen haben nun, wie Gifenmenger I. 237. 238 bemerft, felbft auf einzelne Chriften ringewirft und fie ju ber Annahme fortgetrieben, bag ber Jefcu bee Kalmub mit Jesus von Nazareth nicht ibentisch sei; so Wilhelm Schi= farb, Galatinus und Paulus Ricius. Ja, Rabbi Zechiel's Beweisführung wider ben Bruber Rifolaus hatte, nach beffen Angabe, eis wen fo tiefen Ginbruck auf bie Ronigin von Frankreich hervorgebracht, baf biefe nihren Beiftlichen gurief: ".. Barum wollet ihr euern Geruch felbft ftinkend machen? Siehe, er faget euch zu Ehren, daß fie (bie Jum) ihren Rund gegen Gott nicht aufgethan und nicht von Ihm ge= figt haben, baß er in tem fiedenten Rothe (oben G. 378) gestraft werte: wib ihr fuchet euere Schande aus feinem Munde zu ziehen; ift bas euch nicht eine Schanbe, bag ihr bergleichen rebet ?! ... - Gifenmenger witt I. 238-263 allen biefen Bebenten "mit unwidertreiblichen Grunben- entgegen, indem er I. 238 vor Allem auf die Widerfpruche in Jefiel's und Salman Bevi's dronologischen Bestimmungen aufmertfam macht, von benen bie eine ben Rabbi Behofcha 232, bie andere blos 130 Jahre por Chriftus leben lagt. Jechiel's und Bevi's Berufung auf Me driftliche Beitrechnung ericheint Gifenmenger (I. 238 239) bann uch befhalb verbachtig, weil biefe von anbern Rabbinen, g. B. von Saat Abarbenel: Dajene jeschua, Fol. 67, Col. 1, 10. Dajan, 8. Camar, geradezu für unrichtig erklart wirb, in wie fern fie z. B. ben Lob Chrifti auf bas Jahr 42 vor ber Berftorung Jerufaleme anfest; mb zwar bas Alles mit ausbrudlicher hinweisung auf ben Jefchu bes

## 388

Talmub. Go fucht Rabbi Ifaaf ben Abraham (Chiffut emunich S. 435, Dr. 40) bie Stelle: Joh. 7, 15 burd bie Bemertung an mi berlegen, daß "Josch u hannogeri" ein "Lehrjunger bes Rabbi Je hofda ben Berachja- gewefen, und mit biefem nach Megypten gefloben fei. Abarbenel bezweifelt bie Richtigfeit ber driftlichen Gir nologie auf Grundlage bes Talmub, und nachbem er bas Beitalier Rabbi Jehofcha's genau bestimmt hat, l. c. auch noch mit folgender beachtenewerther Conjectur: "Beil nun ber Ronig Jannai mit ben Bharifdern Streit gehabt und viele berfelben batte ermargen laffen, fe floh ber Rabbi Jehofcha ben Berachja mit feinem Lehrjunger Jeffit nach Alexanbria in Aegypten; fie find aber nachgebenbe wieber jurid nach Jerusalem gekommen, und es ift berfelbe (Jefchua) 269 Jahre nach Erbauung bes Tempele aufgehangt worben, welches 151 Jahre vor ber Berftorung (besfelben) gefchehen ift. Go haben auch bie Beifen, welche ju felbiger Beit gelebt, wie auch feine Freunde und Bermanbten, berie ber Beugniß gegeben: wie follten wir benn bas Gegentheil an bem Munde ber Menschen (ber Chriften) glauben, bie ihn nicht gefannt haben, noch bafelbst gewesen find ?! Damit man aber fagen tonne, bis tiefer Glaube miffentlich gemacht fei, um zu beweisen, wie megen ber Sunde, bag Befchua hannogeri umgebracht worben, bet Tempel gerftort worden fei, fo fagen fie (bie Chriften), baj a furg vor ber Berftorung fei aufgehangt worben. Bir aber wollen von ber Wahrheit und von ber Tradition unferer Bater nit abtreten, welche bie Cache nicht verfalfct, fonbern Alles fo ergablt, es fich zutrug, und Nichts bavon ober bagu gethan haben. Das Alles grif an, baß biefe Deinung (ber Chriften von bem Tobe Chrifti 42 3aft por ber Berftorung bes Tempels) nicht mahr fei. Weil aber gefagt met ben fonnte, bag ber Lehrjunger bes Rabbi Behofcha ben Berachja ein anderer Befchua gemejen, fo haben wir fein hauptgewicht auf biefet 3weifel gelegt und barin ihre (ber Chriften) Deinung angenommen. Der aufmerkfame Lefer fieht bier eine vollige retorsio und inversio argumenti, wie fie aus ber Feber eines driftlichen Bolemifere faum bar biger hatte fliegen founen, und wie fie überall jum Borfchein tommer muß, wo man, wie Rabbi Jechiel, Salman Bevi und ihre Rachtretet, um jeden Breis ein Paraboron festhalten will. Die Berufung auf bie "Gleichgiltigfeit ber altern nachdriftlichen Rabbinen gegen bas Chri " (etwas Rebnliches fiebe auch oben G. 342 f.) wird burch bie te gu fehr im Schach gehalten; jene auf bie gibifche Reige ber, wie fie von Salman Bevi I. c. (oben S. 386) verfucht wirb, bochft zweifelhaftem Werthe, ba "Feigheit" und "Uebermuth" Gand mit einander geben , und fich wechselseitig gur -raffinircebeit. fteigern. Dber liegt nicht icon in ber einfachen Laugbağ Chriftus irgendwo im Talmub vorfomme, eine ungeheure , ale wenn bie Juben ber erften driftlichen Jahrhunberte nicht Rinber Derer gewesen maren, welche 3hn an bas Rreug gebatten, und bie neu aufblübenbe Rirche, icon nach bem Beuge Apoftelgeschichte, mit blinber Buth verfolgten ? - Belche Une ifte fur bie biebfallige biftorifche Betrachtung bietet ichon ber n bie Romer, und bie altere Befdichte ber driftlichen Rirche n S. 177. 188. 194-196)! - Ber mochte enblich ben mabren Talmub gur Grunblage dronologijd : und hifterifch : fritifrorterungen mablen, ober, wie Galman Bevi, in allem Ernfte erlei fritifden Gang wieberholen? - Bae batte biefer felber gen mogen, wenn Jemant in Abrebe gestellt hatte, bag bie oben f. angeführten Roranfiellen nicht auf Befus von Ragareth gu beeien, weil fie nicht blos in ben achten Evangelien grunben ?! Bir febren gu Gifenmenger gurud, welcher I. 240. 241 aus Aben Esra, ju Dan. 11, 14, folgende Bemerfung vorführt: nefe -- Abtrunnigen von Bergel ... find gu ber Beit jenes ben gemefen, welcher ber Arelim (oben G. 129 sub 15) Gott gebe aber ihren Borten feinen Beifall, bag er gu bee Beroiten gemefen fei; benn unfere gerechten Beifen haben gefagt, ju ben Beiten Simeone ben Schetach gelebt habe, und bie Bahrheit." - Rabbi Abraham Cachutus betont : 36 Fol. 16, Col. 2; Fol. 17, Col. 1 gleichfalls bie fubifche leferung., bag "Dtho baiid (oben G. 361 sub 28) ein Junger ofcha ben Berachja gemejen - -- und im 4. Jahre ber Regiees Jannai II. (Allerander), alfo im Jahre 263 nach Erbauung mpele, im Jahre 51 ber Sasmonaer und im Jahre 3671 nach ung ber Welt geboren fei," obwohl fie (bie Chriften) fagen, baß Beit bes Serobes, bes Rnechtes ber Sasmonaer, im Jahre nach Erichaffung ber Welt geboren und 35 Jahre por ber

Berftorung (Berufalems), im 32. Jahre feines Alters aufgehängt worben fei. Ihre Abficht babei (bei biefer Angabe) ift, une ju verade ten, und bamit fie fagen mogen, ber Tempel fei megen ber Ganbe, bie wir an 3hm begangen haben, alfo beilaufig 40 Sahre nad ber, gerftort worben. Es ift aber bem nicht alfo; benn er ift 80 3afer eher, als fie fagen, geboren worben, und es ift gewiß, bag er im John (3)671 geboren und im Jahre 299 nach Erbauung bes Tempels, all er 36 Jahre alt mar, im 3. Jahre bes Ariftobulus, bes Cohnes bet Jannaj, gefangen murbe. Deftwegen haben bie Beifen Straele in ihrer Disputation, bie fie mit ihnen (ben Chriften) go halten, gefchrieben, bag Derjenige, von welchem fie (in Chriften) Melbung thun, im Talmub nicht befdrieben fei. Se ift and in ihren Chroniten ein Zwiefpalt unter ihnen, in welchen Jahre Er geboren fei : bie Beschaffenheit ber Sache aber ift foon be tannt u. f. w." - Auf bie hieber gehörige Stelle aus bem: Emd hammelech von Rabbi Naphthali Girg (oben G. 83) haben wir fon oben S. 362 und 378 aufmertfam gemacht, und hier nur beigufügen, baf ju bem "3fch habbeliaal" gleich auf Col. 4, mittelft bes "Alphabet Atbafch- (oben G. 352 sub 16), bie Erklarung : -mabaf tafhagam-= "Jefchu hannogeri" hingutritt. Rach bem Buchlein: Zoleboth 36 fcu mare Jochanan (oben G. 354 sub 18) ein Junger bes Eb meon ben Schetach gewesen; Rabbi David Gans (Bemach Den) 1. Theil, Fol. 21, Col. 1), bas Buch: Coeri, von Rabbi Jebuba, & teinisch burch Burtorf (Bafel. 1660. 4.), Daamar Schelischi Rr. 6, bezeichnen ben Befchu hannogeri gleichfalls als einen -Lehrjunger to Rabbi Jehofcha ben Berachja," mit einschlägigen dronologifden De ftimmungen. Die Ginwendung bes Rabbi Jechiel, baß Jefus nicht fteinigt", sondern "gefreuzigt" worden fei, findet ihre Erlebigung theit weise in ber Rotig bee: Toleboth Jefchu (oben G. 375 f.), und in bet Sohn-Eregefe bes alten Diggadon's ju 1. Dof. 1, 26, vermoge wel der Gott ber Bater, vom Sohne tros feiner Aufforberung (Bers: 26) verlaffen, nach Bere: 27 ben Deufchen allein (in numero singular) geichaffen, aber auch hinwieber ben Sohn, laut Pfalm 21 (22), 2, in Berlaffen habe; es beißt nemlich beiberfeits: bag Befus guef II, hierauf aber auch gefreugigt morben fei.

Bas ferner bie oben S. 385 ermahnte Berufung Rabbi Lip

auf fich felber betrifft, fo erflart er in ber angerufenen Stelle, aus bem Rapitel: Chelet (bes talmubifden Tractates: rin) befannt und flar fei, bag ber Sannogeri gu ben es Rabbi Behofcha ben Berachja gelebt habe, a obwohl er biefe t mit ber faft 100 Jahre fpater erfolgten Rreugigung nicht gu= reimen fann. Die ngehn Beugniffen Galman Bevi's ericheis enmenger, auf welchen wir hier wegen bes Dabern (I. 242 verweifen muffen, burchweg nicht erheblich ober gewichtig, ba es fam portommen will, bag ein Jube, fo ploglich, auf einmal und uften Begenfage gu anbern rabbinifden Anichauungen, bem Teftamente. gar fo unbebingten Blauben ichenft; Rabbi Beaber gelte ben Juben felber nur als : Schakran haggadol = fe Lugner.. Er glaubt aber, im Begenfage ju Galman Bevi, n Beweifen. hervortreten zu fonnen, welche bas angebliche Stilln bee Talmub über Jefue von Ragareth wirflich nur ale ein gebliches ericeinen laffen. Befanntlich regelte ber Talmub er ben religiofen 3beenfreis und Sprachgebrauch ber Juben , in nb Schrift, und es gilt Gifenmenger, unter biefem Be= tte 1. ale bochft bebeutfam, bag ber ben Rabbinen fo gelaume: Befdu, ale ein Gigenname, urfprunglich nur im Talxactat Sanhebrin Fol. 43, Col. 1, und: Befachim Fol. L 1, Tofephoth, vortommt und zwar zur Befchimrfung. (cf. i. 81 und 345. 346). Eben fo findet fich 2. bie Benennung: thannozeri im Tractate Sanhebrin Fol. 103, Col. 1; Fol. M. 4; Tractat Avóda fára Fol. 17, Col. 1 (bis); Tractat bath Fol. 104, Col. 2 (Tert und Tofephoth). Ferner: San= i, Tractat Sota Fol. 47, Col. 1. Gine Benennung, welche nicht n rabbinifchen Schriften geläufig ift (oben S. 356 sub 22 u. D.), fonbern auch in bem neuen Testamente aus bem Munbe Ragb (Matth. 26, 71), eines Befeffenen (Mart. 1, 24), eines t (Mart. 10, 47), eines Engels (Mart. 16, 6) vorfommt, an euge gefchrieben ftanb, von vielen Juben gelefen und wegen ber den- Apposition, verschmaht wurde (3oh. 19, 19-22). Ber: hieher auch noch Matth. 2, 23. — 3. Beift ber talmubische Ben Staba und Ben Banbira (oben S. 354. 355 sub . 349); bie l. c. angeführte Stelle bes alten Rizzachon's aber

## 392

lautet: "Es fteht bei ihnen in bem Buche bes Meranbers geffinisten, ale bie Charja (oben G. 857 sub 25) ihren Gofn 36fdu ju Beth lebem in einer Soble, in welcher mehr Finfternif als Richt was, geberen hatte, ba habe Joseph, ber Cobn bes Banbiva, bas Antibiin genommen und in eine Rrippe gelegt. " Das "Beilen im Ramen 36war ben Apofteln und folglich auch -Jatob, bem Behritinger bes 36 fou hannózeria (Tractat Avóba fára Fol. 17, Col. 1) eigen, wie aus Mart. 16, 17; Lut. 10, 17; Ap. Gefc. 3, 6. 7 (-in nomine Jesu Christi Nazaneni surge et ambula..); 4, 10 (-in nomine Demini Jesu Christi Nazareni, quem vos crucifixistis, quem Des suscitavit á mortuis, in hoc iste astat coram vobis sacras-); Sile. 15. 18. 19 hervorgeht. -- 4. Die Rutter bes talmubifden Jeju best Maria im Tractate Schabbath gol. 104, Col. 2; Chagiga Det 4, Col. 2, Tofephoth: "Diefes Wert mit ber Daria, ber Bonfilet terin, hat fich jur Beit bes zweiten Tempels zugetragen, und es # biefe Daria bes Bloni (oben G. 361 sub 28) Mutter gewesen, wie in bem Schabbath (Fol. 104, Col. 2) ju finden ift." Bergleiche fie her auch noch oben S. 354 Mr. 18. -- 5. Der talmubifche Befus wir für einen "Damfer- ausgegeben (oben G. 354 sub 18); eine Benes nung , welche in bem bort ermahnten und , wie aus bem oben 6. 378 und 379 Gefagten (cf. Gifenmenger I. 206) bervorgebt, mit ben Buchlein : Tolebotte Jofdu ibentifden Goriftden: Daafe Zolni und in andern rabbinifchen Buchern, mit ausbrudlicher Begiebung auf Jefus von Ragareth, vorfommt und im Dunde bes Juben fortlebt W auf ben heutigen Tag (oben S. 62. 63. 347). - 6. Der talmubif Befus gilt ale ein Bauberlehrling aus Aegypten (oben S. 369. 371. 377) und bas alte Riggacon begieht biefen Bormurf G. 239 ger auf Christus. - Ebenso gilt 7. ber talmubifche Befus als . Darte lis Dienera (oben S. 82 und 363) und im: Daggen Abte ham, 59. Rap. wird biefer Wiberfpruch mit bem "Gvangeliume, unter fortwährender Ibentificirung bes talmudifchen Jefus mit Chriftus, ber vorgehoben (oben G. 377). - 8. Die Angaben über bie Cobesart Befu burch Steinigung und Rreuzigung im Talmub und im Toleboth Befchu (oben S. 390) fallen gufammen. -- Gbenfo 9. bie talmubifde Angabe ber Beit ("Dfterabend", oben S. 350. 377) mit ber biceftlib gen Beitbestimmung ber Evangeliften: Matth. 26, 1-5; Dart. 15, 42;

16, 1; 2nt. 11, 1-7; 23, 54; Joh. 13, 1; 19, 42. — 10. Der tale mubifche Befus wird im "fiebenben Rothe" ber Golle gepeinigt (oben S. 378); ein Lehrfat, ber im Emet hammelech und in andern, ale tern, rabbinischen Schriften, mit ausbrudlicher Beziehung auf Chriftus, bas hellte Echo fintet.

Unter ben Lettern führt Eifenmenger I. 250-263 bas oben G. 83. 352. 377 und unmittelbar vorbin sub 7 ermahnte Buch: Dags gen Abraham auf, aus bem wir jum Schlufe noch Einiges beibringen. Es beißt nemlich bafelbft (Rap. 59):

Siehe, diefe Religionen (nemlich die driftliche und die mus hammedanische, von benen im fruhern Rapitel die Rebe war) find nach Dem, was man aus den im Talmud gerftreut vorfommenden Borten unferer Rabbinen gesegneten Andentens erfennen mag, und nach Dem, was mit ihren Aussagen im Evangelium ') übereinftimmt,

<sup>1)</sup> Bir haben icon in ber leberficht ju Gifenmenger I., Rap. 7 (oben S. 84) auf bie -hebraifirenten Bertrebungen bes Wortes: Evangelium - - Freubenbotichaft- (cf. Rom. 1, 16: -eine Rraft Bottes jum Beile fur jeben Glaubigen ; vorerft fur ben Buben (!), bann fur ben Griechen-) bingebeutet. Auch Rabbi Abraham Berigol lost biefes griechische Bort in zwei hebraifche Borte auf; nemlich: -Aven gillajon- = . Gitelfeit ober Gunte tes Buches- = ein verfalfchtes Buch. In bem bebraifchen Borterbuche: Daarich hammaaracit th (von Rabbi Michael, fpater ale Chrift Philippus Aquinas genannt. Paris. 1629. Fol.) beißt es, bag ber Musbrud: Evangelium, -eine Berwirrung ober einen Brrthum- bebeute, ober auch -eine Berfalfdung, welche in einem Buche ober in einer Schrift ftattfintet .- In Rabbi Rathan's: Aruch (Benebig. 1535. Fol.) ift - Gvangelium- = -eine auf bas Buch ober Papier gefchriebene Gitelfeit ober Cunte- (cf. polnifche Cibb urim. Amfterbam. 1681. Fol. 42, Col. 2). Rabbi Glias: Gepher hattifchbi bemerft gu bem Borte: Billajon: -Die Dogerim nennen ihr neues Befet - Evangelium- (bier, auch im Gebraifchen, ale Gin Bort, geichrieben); bas ift in ber griechischen Sprache eine -gute Botichaft - Unfere Rabbinen, gefegneten Andentens, haben biefen Ramen vertehrt und -Aven gillajon- baraus gemacht, welches nicht recht ift.. Eine anbere jubifche Schreibart bat: "Avon gillajon" == ein -Sanbenbuch .- Go macht bas alte Diggicon folgenben fchlechten Bis (8. 15 an 1. Mof. 18, 2): "In bem Avon gillajon, ich will fagen, in bem Evangelium wird gefagt, er habe Drei gefehen und Ginen angebetet .- 3m Talmub, Tractat Schabbath, Bol. 116, Col. 1, wirb Rabbi Deir ber Big: Aven gillajon, Rabbi Jochanan ber Dis: Aven gillajon zugefdrieben. (Eifenmenger 1. 275. 276). Der Roran ift ba weit gutmuthiger (oben G. 384). Go

von einem Irrihum in ben anbern verfallen, und es ift barans ju et feben, bag Derjenige, welchen bie Romer (oben 6. 197 sub 2; 181 sub 1), bie in unferer Sprache Rogerim (oben 6. 197 sub 1) go nannt werben, verehren, Jofd u hannogeri fei, beffen unfere Rabbinen gesegneten Anbentene in bem Zalmub Rek bung gethan haben. Und es hat berfelbe Jefcha gebeifen, wie ber Rabbi Dofche bar Dajemon gefegneten Andentens in bem Tractate von ber Bufe, wie auch in bem Tractate von ben Ronigen (3ab de fata) gefdrieben hat, wiewohl in bem gangen Talmub nur 36fon # funden wirb. Bielleicht haben fie ben Buchftaben Ajin mit Fleif and gelaffen, weil er fich nicht felbft errettet bat. Es tann aber auch fein, baß bie Reger bas Ajin ausgelaffen haben, weil fie ihn Je fus new neu; benn in ben fremben Sprachen ift es Gebrauch, bag man ben Bud ftaben: Sin (S.) an bas Enbe ber Ramen fest. Bon ben 36maelir ten aber ift biefer Rame verandert worben; benn fie beißen ibn 3fa, anftatt Befdu, welchem bie Romer anhäugen, bie unter bie Rim ber Efau's (oben S. 127 sub 5; 131 sub 4) gerechnet werben. 31 ihren Schriften aber habe ich gefunden, baß fie ihn Jefua nennen; in unferer Sprache aber wird er Mogeri geheißen, weil er aus ber Stadt Mugareth gewesen ift : benn alfo ftebt es in bem bierofolymitanifde Targum von Denen, bie fich heiligen und reinigen und ihm bienen, ge fcrieben. Er wird von ihnen auch Chriftus geheißen, welches einen Gefalbten (Dafchiach) bebeutet, und eben fo werben fie nach feinen Namen Chriften genannt; in bem Evangelium aber fteht gefdrieben, baß er Jefus von Magareth geheißen habe. Go finben wir and in bem Talmub, 4. Rap., Tractat Taanith (Fol. 27, Col. 2), baf Jene, welche vorfichtig maren, am erften Tage ber Boche (am Sons tage) nicht gefastet haben. So wird auch in bem Rapitel: Lifna Cbefet (1. Rap. bes talmubifden Tractates: Avoba fara, Fol. 2, Cel. 1,

heißt es in ber 3. Sura: -Es ift kein Gott, außer bem lebenbigen und ewigen Gott. Derfelbe hat die Schrift in Bahrheit über Dich herunterkommen laffen. Dassenige wahr machend, bas vor ihm ift. Und Er hat das Gefen (Ross) wie auch bas Evangelium zuvor ben Menschen zur Unterweisung gegeten. So hat er auch ben Koran herunter gegeben. In der 5. Sara wird bei "Evangelium Zesu, des Sohnes der Maria-, eine -Unterweisung- und ein Michael genannt, und bem "Bolte ber Schrift- zur Darnachachtung empfohlen.

in ben Tofephoth) gefagt, bag, nach Rabbi Jemael's Ausfage, ber 36m nogeri (= ber driftliche Sonntag) allezeit verboten fei; weil er verboten hat, bag man mit ben Gojim (oben S. 128 sub 9) brei Tage por ihren Feften und brei Tage nach benfelben, auch am Festtage felber handeln foll. Defiwegen ift es feiner Deinung nach allezeit verboten gewesen mit ihnen umzugehen und handel zu treiben. Es ift alfo flar, bağ tiefes Bolf, von tem Ramen Jefcu hannogeri, Roges rim genannt werbe und fo fteht im Evangelium gefchrieben, bag Jeres mias (31, 6) von ihnen gefagt habe: -- Denn es wird ein Tag fein, bag bie Bachter (Mogerim) an bem Berge Ephraim rufen werben ... Ciebe, fo betennen fie ja, bag er Jofdu hannogeri genannt merbe. wie im Salmud gefdrieben fteht; fie aber beigen Rogerim, weil fie ihm anhangen und nachfolgen. Go wird auch in bem Rapitel Rigmar habbin (Tractat Sanhebrin, Fol. 43, Col. 1) gefagt, baß Befdu am Abend bee Befach (oben G. 350) fei aufgehangt worben , und fo fteht es auch in bem Evangelium , bag er am Abenb bes Befach fei gehängt worben. Es find aber unter ihnen einige Dinge irrig und verwirrt vorgebracht. Weil er nemlich eine Racht, bevor er aufgehangt worden, mit feinen Lehrjungern gegeffen und über bas Brob und ben Bein, nach ber Beraeliten Bewohnheit, ben Segen gesprochen und gefagt hat, bag bas Brob fein Leib und ber Wein fein Blut fei, fo hat ber Dienft bes Ruchens und ihres Opfermeines feis nen Urfprung baber genommen; boch aber ift unter ihnen barüber ein Streit entstanden. Die Griechen machen ihren Ruchen gefauert; bie Romer aber, und Andere, welche ihnen nachfolgen bis jum Ende bes Riebergange, bie ba unter bee Afifjor's (= bee "Bapfte &", ber auch ber -große Cumar" - cf. oben G. 115 - genannt wirb. Gifenmenger 1. 501) Religion und Berricaft fteben, machen benfelben ungefauert. Und wegen bicfes Zwiefpaltes haffen fie einander; benn ein Beber berfelben halt feinen Begenpart fur einen Copher (oben 6. 129 sub 20). Es ift aber ber Griechen Meinung, ihrem Glauben nach, ber anbern vorzugiehen; benn vor bem Abend bee Befach pflegen bie Beraeliten fein gefäuertes, fonbern ungefäuertes Brob gu effen: und ich habe allbereits gefchrieben, baß fie (bie Briechen) foldes beswegen thun, bamit fie unfern Bebrauchen nicht nachfolgen, ba wir jum Abenbe opfer (Mincha) Ungefauertes (Maga), und nicht Gefauertes opfern.

Ueberdies kommen sie in ihrer Taufe nicht miteinander Aberein, indem bie Griechen ihren Leib, die Römer aber nur ihr Haupt taufen. Es haben aber die Griechen auch hierin recht, nach ihrem Glanden, benn Jeschau, welchen Jochanan im Jordan getaust hat, ift am genden Leibe getaust worden, wie in dem Evangelium gemeldet wird. So sagen auch unsere Nabbinen, gesegneten Andenkens, in dem Andrif Rigmar habbin (Tractat Sanhsbrin l. c.), daß Einer vierig Tage vor ihm ausgegangen sei und ausgerusen habe: --36fc mit gesteinigt werden. Wer eine Unschuld von ihm weiß, der komme und zeige sie an!-- Es sindet sich eine Andeutung Dessen in ihrem Thus; benn sie sasten vor dem Okerseste und enthalten sich von Allem, wed von lebenden Thieren sommt, die auf Erden sind, als vom Fleische, Kase, Eier u. s. w. Und es fängt ihr Fasten von der neunten Stunde bes Tages an, denn in dieser Stunde ist er aufgehängt worden, unt es werden diese Tage Caresmo, das ist, die Fasten genannt.-

Bir übergehen bie von Rabbi Abraham Perizol gleichfalls angebeutete Begiehung bee vierzigtagigen Faftene ber Chriften auf bas Beifpiel Jefu, ale er vor bem Antritte feines Lehramtes -vom Geifte in bie Bufte geführt murbe," und bie Ermahnung ber Berfuchungege fcichte (Datth. 4, 1-11). Unmittelbar an biefe Auseinanberfehung fnupft er bie Bemerfung : "Ueberbies fagen auch unfere Rabbinen, gefegneten Andentens, in bem ermannten 6. Rapitel (Tractat Sanbe brin l. c.), bag Jofchu beswegen jum Tobe verurtheilt worben fei, weil er Bauberei getrieben, Borael verführt und von Gott abmenbig gemaf habe; eben biefes wird auch in bem Rapitel: Cholet (Tractat San hebrin, 11. Rap. Fol. 107, Col. 2) und in bem Rapitel: Egla arufa (Tractat Sota Fol. 47, Col. 1; vergleiche hieher noch ober 6. 363) gemelbet: und fo fteht es auch in bem Evangelium gefdrie ben, bag Jefus fei beschulbigt worben, er habe burch bie Rraft bet Beelzebub feine Thaten verrichtet (Datth. 12, 24), welches eine Gat tung ber Bauberei ift." Gleich hierauf bringt ber Rabbi faft gan wortlich ben Borgang : 30h. 10, 22-39; bann beutet er auf 30h. 12 12. 13; Matth. 26, 63-66; Joh. 18, 28-38; 19, 7, und fnipft hieran bie weitere Bemerfung: "Siehe fie (bie "Borte bes Gvange hiume-) ftimmen mit Dem überein, was unfere Beifen gefegneten ans benfens gefagt haben, bag er, als ein Berführer und Abwender von erurtheilt worben fei, weil er Bergel verführt hatte, an ihn gu Michte befto weniger ift in biefer Sache bei ihnen (in bem ichen Berichte) ein Brethum vorgegangen; benn nach unferer Ausfage bat er fich nicht fur einen Gott ausgegeben, fonbern er n gebadenen Stein aufgerichtet, fich vor bemfelben gebudt und in Borgel gu bem Dienfte bes Marfolie verführt, wie in bem Chelet (1 c.) und Egla arufa (1. c.) gemelbet wirb." Die bare Fortfegung biefer Bemerfung finbet fich oben G. 377; mmt eine hinbeutung auf bie oben G. 352 sub 15 erwahnte de Stelle aus bem Rapitel Defifin (Tract. Gittin, Rab. Bir wollen biefe jeboch wortlich bringen: "In bem Ravitel wird auch gejagt, bag Titus (recte: Dufelos) Bejden burch (aus ber Solle) beraufgebracht und ihn über bie Beichaffenrel's gefragt habe. Da habe ihm 3 e fdu geantwortet: ... Suche is, ihr Unglud aber fuche nicht; benn wer fie angreift, ber inen Augapfel an ... Co finbet fich auch bei ihnen gefchrieben 5, 22), baß 36fchu gefagt habe: ... Ber feinen Bruber er: er ift bee Berichtes ichulbig; wer ju ihm fagt: Refa, ber ift jes ichulbig ; wer ibn aber einen Marren beißt, ber ift ber Golle ... Co habe er (Onfeloe) ibu (Befchu) auch gefragt, womit er werbe? Und er habe ihm geantwortet, mas er gur Antwort ges iben C. 229 sub 2); beim fein Borfas und feine Deinung rlich nicht, bag fie ihm in bem Ruchen (oben G. 395) bienen, barein bringen, und bag bie Cumarim (oben G. 115) ibn ten, auf welche Beife er auch, wegen ihres Brribume, in ber sthachath (oben S. 229 sub 2) geftraft wird. Sieraus au feben, bag bie Beifen von Demjenigen geres ben, welchem bie Nogerim bienen."

Dem aufmerksamen Lefer kann es nicht entgehen, daß Rabbi i Perizot alle talmudischen Stellen, welche auf Ishchu Besm: fönnten, durchgeht, und die wirkliche Beziehung derfelben auf hannozeri nachzuweisen sucht. So bringt er in dem zunächft weine Stelle aus dem schon wiederholt erwähnten 6. Rap. des i Canhédrin 1. c., mit der Nachricht, "daß Isich ungebracht worden lagegen zählen sie (die Rozerim) ihm zwölf zu. Aber sie vers

## **39**8

theilen fie; benn aus vier berfelben machen fie Evangeliften, weil ein Jeber berfelben ein Aven gillajon von ber Grablung feiner Befete, von ber Beit feiner Geburt an, bis gu ber Beit, ba er aufgebangt wurde, gefdrieben hat. Die Uebrigen aber nennen fie Apoftel, bas if fo viel ju fagen, ale: Befanbte. Diejenigen aber, beren im Salmed gebacht wirb, und welche ba find : Mattai, Rafai, Reger, Bonai und Tibe find alle um 36fcu willen getobtet worben, wie bafelbft berichtet wirt. Und fo finbet fich auch bei ihnen gefdrieben, bag feine Lebrjunger um gebracht worben feien. Es ftimmt alfo biefes neben einigen Brrthamen, bie fie haben, überein, ba auch in ihrem Evangelium nicht fur alle Dinge eine Uebereinstimmung von Dem, mas feine Lebrjunger angeht, ju finden ift. Es läßt fich barin vielmehr eine Bezeugung ber Unwahrheit und eine Beranberung nachweisen, Die entweber aus Bergeflichfeit ober aus ba Abficht ftammt, ben Sachen eine ichone Beftalt ju verfchaffen. So geben fie auch vor, er (36fcu) fei ju Bethlebem Ephrata geboren, und legen Dasjenige irrig aus, mas (Dich. 5, 2) gesagt wirb : -- Und bu, Beth lebem Ephrata, bift bu flein gu fein unter ben Taufenben Juba? Am Dir wird mir ein Berricher über Jerael fommen ... Es ift zwar welt. bağ biefer Spruch von bem Konig Mafchiach gefagt ift; es wirb aber nicht gemelbet, bag er in Bethlehem foll geboren werben, fonbert, baß er von bem Camen Desjenigen fein foll, ber gu Bethlebem gebe ren ift, nemlich David's, bes Sohnes Sifchai's, bes Bethlehemiten. Um Das ift es, mas (ebenbafelbft) gefagt wirb: -ununb feine Ausgange fin von Altere ber, ... weil fein Ausgang von Altere und von alten Tagen ber ift. Wenn man es aber von Jefchu fagen wollte, wie tonnte men fagen, bag er über Jerael geherricht habe, ba fie boch im Gegentiel über ihn geherrscht haben? So schickt fich auch bie ganze Barafde nicht auf Jefchu. Weitere begehen fie einen Fehler mit einer Sagge ba, welche in bem Debrafch ber Rlagelieber Jeremia ftebt, baf ber Ronig Dafciach an bem Tage ber Berftorung (Berufalem's) ju Betlebem geboren fei, und De nachem (= "Trofter") geheißen habe, wie auch, bag Binbe und Sturmwinbe gefommen feien und ihn binmege nommen haben. Diefes ift aber Dem, was fie ausfagen, entgegen; bem Befchu ift vor ber Berftorung geboren und hat nicht Denachem gebei Ben; auch haben ihn nicht bie Winde und Sturmwinde biuweggenem men, fonbern er ift in bie Ganbe Bergel's übergeben worben. Aber in Dem, was unfere Beifen, gefegneten Anbentens, melben, wirb ber Ort feiner Geburt nicht angezeigt. Beil fie ihn jeboch 36fcu hannogeri und nicht 36fou habbethlebemi nennen, und weil bagu auch (im Evangelium?) gefdrieben fteht, bag er Bofdu hannogeri beige, fo ift baraus zu foliefent, bag er ju Ragareth geboren fei, wie in bem hierofolymitanischen Zargum geschrieben fteht. Ferner fprechen fie, baß feine Mutter aus Furcht nach Aegypten gefioben fei, und legen Das (naturlich fcon Matth. 2, 15!) irrig aus, was (Dfee. 11, 1) gefdries ben ftebt : .- Aus Megypten habe ich meinen Sohn gerufen -- : ba boch biefer Bere von Jerael gefagt wirb, wie ber Anfang beefelben angeigt, ba gemelbet wirb: -- Da Jerael jung war, hatte ich ihn lieb. -- Unb fo fteht auch im Gefet (2. Dof. 4, 23) gefchrieben : -. Laffe meinen Sohn gieben, bag er mir biene. - Ge liegt aber eine Anbeutung in ben Borten unferer Beifen , gefegneten Anbenfene , bag er (36fou) in Megypten gewesen und bafelbft gelernt habe, feine Berte gu thun, bes ren halber ihn bie Beraeliten beschulbigten, bag er fie burch bie Rraft bes Beelgebub gethan habe, wie in bem Evangelium gemelbet wirb. Diefe Andeutung aber, welche bei unfern Beifen hieruber gefunden wirb, liegt in bem Rapitel Sabbone (Tractat Schabbath, 12. Rap., Fol. 104, Col. 1): -Der Rabbi Eliefer hat ju ben Beifen gefproden: hat nicht ber Staba Sohn (oben S. 355 sub 19) bie Bauberei in einem Schnitte in feinem Fleifche aus Aegypten gebracht? Darauf haben fie ihm geantwortet: Er ift unfinnig gewesen ... Siehe biefes tommt mit Dem, was in bem Evangelium gemelbet wirb, in brei Studen überein. Das Erfte ift, bag er (Befdu) in Aegypten ges wefen fei, und es fimmt biefes mit Dem überein, mas in tem Rapitel: Chélek (Tract. Sanhebrin, Rap. 11, Rol. 107, Col. 2) gefagt wird. baß 36fdu mit feinem Lehrmeifter, bem Rabbi Jehofda ben Berachja nach Aegypten gezogen fei (oben G. 355 sub 19; 362); bas 3meite ift, baß fie ihm vorgeworfen, er habe burch Bauberei, burch bie Rraft bes Beelgebub feine Thaten verrichtet; bas Dritte aber, bag er uns finnig gewefen und ben Teufel gehabt habe. Es ift alfo hieraus gu feben, bağ ber Staba Sohn, von bem fie (bie Beifen) ges rebet haben, berjenige Jofdu fei, beffen in bem Zalmub unb bem Evangelium Delbung gefchieht, wie vorhin angezogen wurde. So wird auch in bem Rapitel: Arba mithoth beth bin

## 400

(Eractat Sanbebrin, Rap. 7, Fol. 67, Col. 1) gefagt, baf bir Staba, bie Saarflechterin ber Beiber, bie Daria fei, obwohl auch eine an bere Daria gemefen ift, welche ben Beibern bie Saare gefiechten hat, wie aus bem Talmub, Tractat Chagige (Rol. 4. Col. 9), m et feben. Diefe ift nicht jene , welche bie Mutter 36fcu gewefen un Staba genannt wirb, ba fie (bie im Tractate Chagige erwähnte) en Enbe bes Talmubs, ju ben Beiten bes Raf Bibi bar Abaje, gelet hat, welcher ber Lette unter ben talmubifden Doctoren war. Go wie in bem Rapitel: Sammappeleth (Tractat Ribba, Rap. 3) gefagt, bag ber Raf Bibi bar Abaje in ben Beiten bes Rabbi 3040 nan gelebt habe. Das ift aber um bas Ende bes zweiten Tempels, # ben Beiten ber erften Doctoren ber Difchna, gewesen, und es mag fein, bag awei Deiber maren, welche Ginen Ramen gehabt und Gintid Arbeit verrichtet haben, ba Degabbela nafchaia fo viel beift, 📫 Eine, bie ben Beibern bie haare flechtet. In biefer Sache aber if in ihren (ber Rogerim) Befchichteergablungen auch ein Brethum; bem fie fagen, bag bee Jefchu Anverwandte Maria Dagbalena gebei Ben habe, und haben "Dagbalena" aus "Degabbela" gemach, fo bet ihr gemeiner Rame, ben fie von ihrer Arbeit gehabt bat, mit ber verwandten verwechselt wurde, weil fie in Anfehung ihres eigenen Re mens einanter gleich gemefen fint und beibe Daria geheißen haben So haben unfere Beifen, gefegneten Anbentene, gefagt, bag Derjenige, welcher mit ihr (Maria) Umgang gehabt hat, Bapus ben Jehibs geheißen habe, obwohl in bem Talmub fteht, bag Bapus ben Jeben jur Beit bes Rabbi Affiva, nahe an ber Beit ber Berftorung, gelet habe. Es ift aber vielleicht ein Anberer gewefen, ober es hat biefer fe lange gelebt. Sie (bie Mogerim) bagegen fagen in bem Gvangelium, # (ber Maria) Bertrauter habe Joseph geheißen. Es ift aber vielleift Alles eine; benn ju jener Beit hat man Joseph mit bem Bunamen Papus genunnt. Wenn aber fein Bater Jehuba ober Jatob gefch Ben, wie in bem Evangelium gefdrieben fteht, ober (gar) einen com Ramen gehabt hat, fo entfteht auch hierin wieder Irrung unter ifus (ben . Beifen- und ben .. Mogerim.); benn fie tommen in Aufehung bet Tage feines Batere nicht miteinanber überein, fo bag bie Lettern gene thigt wurden, anzunehmen, bag bes Jofeph's Bater feines verftorbenes Bruters Beib genommen habe. Und fo haben Ginige ben Sohn met

bes verfierbenen Batere Bruber, anbere aber nach bem verftorbenen Bruber befdrieben. Dabei geben fie vor, baf Diejenigen, welche bas Sofdledieregifter 36fdu gefdrieben haben, in großer Betammernis geftanben feien, weil ber Ronig Berobes bas Bolf verhindert habe, bie Befdlechteregifter ju foreiben. Benn nun Diefes mabr ift, fo ift fole des bestwegen gescheben, weil er ein Rnecht gewesen, wie in bem erften Repitel bes Tractates: Bava bathra gesagt wirb: und es hat ihm bies au einer großen Befchimpfung gereicht, baß, mahrend bie Israelle ten in ihren Gefchlechtern nach ihren Batern aufgeschrieben murben, er tein ieraelitifdes Gefdlechteregifter gehabt hat. Es wirb auch bafelbit (Tractat Canbobein Gol. 67, Col. 1) von unfern Beifen, gefegneton Andenfens, gefagt, baf fie (Maria) von bem Banbira Mutter ge: worben fei; beftwegen haben fie bie Daria Staba geheißen, als wolls ten fie fagen: Diefe ift von ihrem Danne abgefallen. So fagen fie (bie Rogerim) auch, bag bie Maria Ragbalena eine öffentliche Gunberin gewefen fei und Bufe gethan habe ; fie laugnen aber, baf biefes von ber Rutter Jefchu follte gefagt fein. Diefes befestigt aber bie Ausfage unferer Beifen , gefegneten Andentens , welche fie beffen beschulbigen. Darin aber fimmen wir mit einander überein, bag Daria Dagbalena - - -; bie Laugnung aber besteht barin, ch fie bie Mutter Jefchu ober besfelben Bermanbte gemefen fei. Gie (bie Rogerim) geben vor, baß fle (bie Mutter Befchu) niemals - - und baß fic eine Jungfran gewefen, ehe fie Mutter geworben, und bag fie eine Jungfrau nach ber Geburt geblieben fei. Bon bem Banbira fchreibt Rabbi Dofche bar Dajemon, gefegneten Anbentene, bag er ein Beibe gewefen fei, und es ift aus ben talmubifchen Rechten befannt, bag, wenn ein Beibe eine israelitifche Tochter entweber mit Gewalt ober 3mang, ober mit Berwilligung fomacht, felbft wenn fie fcon verheirathet mare, bas Rind bennech rechtmäßig fei (biefe aber ift gezwungen worten): benn es mar ber Gebrauch in Jerael, bag man ben Brautigam bei feiner Braut allein gelaffen hat, wie folches in bem erften Rapitel (bes talmubifchen Aractates) Rethuvoth gemelbet wirb; befregen hat er (Joseph, ber Belutigam ber Maria) feine Rlage wegen ber Jungfrauschaft ftellen Hanca.

Run folgt bie Ergablung, wie Panbira bie Beit, in welcher Jos

geben babe ; bann fahrt Rabbi Abraham Berteol fort: "Der Banbire aber ift ein Bimmermann (!) gewefen. Bon biefem Allem wirb gar Richts in bem Evangelium gemelbet; benn fie :(bie Rogerine) languen. baß fie (bie Maria) mit einem Manne Umgang gehaht habe: in chie gen ihrer Bucher fieht jeboch gefdrieben, baf 36fon ein Bimmerman gewefen fei. Es ift alfo aus Dem, was unfere Beifen, gefem neten Andentens, gefagt haben, ju feben, baf 36for hannozeri ber Staba Sohn und bes Banbira Gohn fei; benn fie bringen in bem zweiten Rapitel bes Tractates : Avoba fara (Fol. 27, Col. 2) eine Geschichte von bes Dama Cohn, bem Cober fterfohne bes Rabbi 36mael, bag man mit ben Rinim (eben . 6. 129 sub 19) nichts zu ichaffen haben, fich auch nicht von ihnen helle laffen foll, felbft in Dem, mas nur bas zeitliche Leben betrifft. Bit ber Reperei hat es nemlich bie Bewandtniß, baß fie an fich giebt (!). Du Jatob aber, ber von bem Dorfe Sechanja ber und ein Min (1 a) war, ift aus ben Lehrjungern Jefchu gewefen ...

Run folgt nach einem minder verständlichen Passus, ber fich in eine talmubische Stelle (Tractat: Avoba fara Fol. 17, Col. 1) verläuft, und haben will, daß aus dem Hurenlohn ein Abtritt für den sein hen Priester gebaut werden soll, ungefähr Dasjenige, was wir schoo oben S. 348. 349 aus dem Sepher hatteruma und aus dem hierose lymitanischen Talmub gebracht haben. Dann fährt Rabbi Abrahm Berizol wieder fort: "Dieses kommt mit Dem überein, was in dem Evangelium geschrieben steht." Hier bringt er sast wörtlich die Stelle: Mark. 16, 17. 18; dann sest er neuerdings fort: "Es schein aber, des bieser Jakob, vom Dorse Sechanja, Isia unicht gesehen habe; er hei aber den Glauben an ihn gehabt. Aus allem Diesem ist zu sehen, der Isiabs den hann sigeri, von welchem unsere Beisen, gesegneten übe benkens, einstimmig mit dem Evangelium geredet haben, der Stads Sohn sei, welcher des Pandira Sohn ist."

Rabbi Abraham Perizol ift also ber feften Meinung, bas ber Isifchu bes Talmub und Jesus Chriftus eine und biefelbe Bersen feiz wir aber glaubten seine Deduction hier aussuhrlich bringen zu folien obwohl wir es übrigens bei Dem bewenden laffen, was wir oben & 84 biesfalls von unferm Standpuncte aus bemerkt haben.

Rachbem wir fo bem erften Theile bes Gifenmengerffe

Bertes, beziehungsweise einzelnen Kapiteln besselben, in Folge ber alls malig erweiterten Aulage unferes Buches, von G. 844 bis hieher nachs trägtich noch einmal uns zugewendet und bas rabbinische Bild von bem driftlichen Reffias enthällt haben, tehren wir zu ber "hoffunng bes nachchriftlichen Ber a el's" zurück, beren gleichfalls rabbinisches Bild bei Eisen men ger im zweiten Theile, Rapitel 13 bis 15, G. 647—889 entworfen wirb.

Bum erften Puncte ber oben G. 343. 344 angegebenen Rapitelenberfcrift gibt Eifenmenger II. 647. 648 folgende Margina-Hen: "Der Deffias ift foon langft getommen. Dies wird bewiefen:"

-1. aus ber 4. Corift, und gwar: a. aus 1. Dof. 49, 10,- von uns bereits oben G. 380 burchgeführt. - b. Aus Malach. 3, 1. Diefe Stelle murbe von une icon oben S. 381 ermahnt. Rabbi Dofche bar Radman bemertt in feiner Auslegg, b. 5 Buch. Dof. Rol. 76, Col. 3, Barafcha: Tiffa ju 2. Mof. 33, 14, bag -mein Angeficht- und ber -Engel bee Bunbes- fpnonym ju nehmen und auf biefen auch 3fai. 49, 8 und 2. Mof. 23, 21, richtiger 20-23, ju beziehen fei. Ebenfo ift fur bie genannte Synonymitat Denachem Bijoni: Auslegung ber 5 Bucher Mofis (Gremona. 1560. 4.) Fol. 58, Col. 4 gu berfels ben Barafca. Das nabere Motiv ju biefer Synonymitat ift in Col. 1, 15 und 2. Cor. 4, 4 flar ausgesprochen. - c. Aus Dan. 9, 24. 3m hebraifchen lautet ber Schluß: "bas Allerheiligfte zu falben." Abarbenel: Majene jefchua Rol. 64, Col. 1. 2 legt biefe Stelle gus erk vom -Allerheiligften- bes Tempels aus; bann aber meint er, biefe Borte fonnen auch -ben Deffias bebeuten, ber unfere Gerechtigfeit ift. Und weil bie Beraeliten inegemein heilig genannt werben (oben S. 122 f.): -- 3hr follt beilig fein .- (4. Dof. 19, 2); -- 36rael ift bem Berrn beilig... (Berem. 2, 3), fo wird ber Deffias bas "Allerheiligfte" genannt, -weil er heiliger fein wirb, als bas gange Israel " Rabbi Afaria: Rede enarm (Mantuaner Ausgabe) Fol. 139, 3. Theil, 43. Rap. ums foreibt biefe meffianische Stelle theilmeife mit Folgenbem : "Das Bes fit und bie Bropheten zu verfiegeln und ben Deffias, ber unfere Gerechtigfeit ift, zu bringen." Gifenmenger urgirt nun II. 650 was biefer Stelle noch inebefonbere : "Beil nun bie gebachten 70 Boam Jahrwochen find und 490 Jahre auswerfen, wie folches ber Rabbi

## 404

Saabia und Aben Esra in ihren Auslegungen barüber anzeigen, und weil biefelben (Jahrwochen) jur Beit bes Tobes Chrifti ober tur barnach geenbet haben, fo folgt auch, baß ber Meffias zu ber getachten Beit habe geboren sein muffen. - Anbere Beweise, welche fonft noch aus bem alten Testamente beigebracht werben könnten- glaubt er übergehes zu burfen, um fogleich

2. "aus ben rabbinifchen Buchern (juvorberft) ju beweit fen, bag auch nach bicfen ber Deffias icon langft getommen fei." Diefen Beweis glaubt Gifenmenger II, 650. 651 in folgenber Talmubftelle ju finden: a. "Der Raf hat gefagt: -- Alle Ser mine (in welchen ber Deffias hatte tommen follen) haben ein Enbenn (find abgelaufen). So heißt es im Tractate Sanhobrin fol. 97, Col. 2. -- b. Cbentafelbst Fol. 98, Col. 2 (Rapitel: Chelet) beife es: "Der Raf hat gejagt: ""Der Sohn David's fommt nicht, W bağ bas gottlofe Reich (Malchuth harefchaa; oben S. 133 sub !! -14) fich neun Monate über Israel ausgebreitet hat, wie (Dich 5. 3) gefagt wirb: ... Darum wirb er fic übergeben bis gu ber Beit, wan Die, welche gebaren foll, wird geboren haben; aber bie Uebrigen ihm Bruber werben zu ben Rinbern Berael's wiederfehren." Rabbi Jehube Leva bar Bezaleel fagt ju biefem Ausspruche bes Raf's (Rejas Bierael. Brag. 1599. Fol. 31, Col. 1, Rap. 21): "Der Cohn David's tommt nicht, bis fich bas ebomitifche Reich neun Monate in bie gange Belt wird ausgebreitet haben." Abarbenel fchreibt gu eben biefer talmubifchen Stelle (Dajene jefchua Fol. 76, Col. 3): - Diefel lehrt une, wie fie burch eine Trabition gelernt haben, bag nabe an (ber Beit) ber Erlofung bas gottlofe Bolf, meldes Chom ift (oben S. 132 sub 5. 7. 8; S. 133 sub 13), fich ausbreiten werbe. - c. 3m Tractate: Avoba jara Fol. 8, Col. 2 fteht gu lefen: -De Malduth hareschaa hat fich 180 Jahre über Israel ausgebreikt, ehe der Tempel zerftort wurde." Rabbi Salomon erflart entlich # biefer Stelle, bag unter ber "Dalchuth harefchaa- bas aromifde Reich zu verfteben fei, und bemerft zu einer Parallelftelle im Tractan Schabbath Fol. 15, Col. 1 noch inebefondere, bag tie Romer 180 3afer por ber Berftorung bes Tempels angefangen haben, bie Juben unter ihr Joch zu bringen. 3m Schevet Jehuba, Fol. 2, Col. 1 aber liest man von ber Beit bes Raifere Auguftus, bag -ju berfelben Bei

bie Romer ihre herrichaft bis an bas Enbe ber Belt ausgebehnt has ben.- Alle brei Lalmubstellen zusammen genommen und mit ben anges gebenen rabbinischen Auslegungen zusammen gehalten, follen nun für bie Thatsache, welche Luk. 2, 1—7 beschrieben ift, ein chronologisches Beuguiß geben.

Fir ben erften Bunkt in ber Ueberschrift bes 13. Kapitels im 2. Theile seines Werkes findet Eisenmenger endlich noch eine treffende Belegkelle in dem Iggereth hatteman (Amsterdamer Ausgabe, Fol. 126, Col. 3). Rabbi Mosche bar Majemon sagt nemlich dasselbst: -Er (ber Meffias) wird kommen, wenn die Edomiter und die Araber die Oberhand haben werden, und wenn ihr Reich in der Welt ko wird ausgebreitet haben, gleichwie solches heutigen Tages ift. An dieser Sache ift nicht zu zweiseln, und darüber wird er nicht gesen (langer wird er nicht auf sich warten lassen). Das Lette auch, was Daniel gesagt hat, gilt von dem is maelitischen Reiche und dem Stande des Mahomeds, und daß furz nach temselben der Erlöser kommen werde."

Den zweiten, ober ben Beit-Bunft, "wann ber Deffias, nach einiger Rabbinen Lehre, geboren fei," betreffend, weist Gifen= menger II. 652 guerft auf ben Talmub: Tractat Sanhebrin Fol. 97, Col. 1, wo es alfo lautet: "Die vom Saufe Glia lehren, bie Belt werte 6000 Jahre fteben. Zweitaufend follen muft (ohne Befet, nach Rabbi Salomon), zweitausend bes Gefetes und zweitausend bie Tage bes Deffias fein; aber megen unfern Gunden find bavon (bereits) verfoffen, welche verfloffen find." Rabbi Salomon commentirt biefe Stelle noch babin: "hundert und zwei und fiebzig Jahre, ebe bie viertaufend Jahre geentet haben, ift ber Tempel gerftort worben, und am Enbe ber 172 Jahre maren bie 2000 Jahre bes Befeges geenbet. Das aber bie "aweltaufend Jahre ber Tage bes Deffias" betrifft, fo mare es billig gewefen, nach ben 2000 Jahren bes Befeges, bag ber Deffias hatte tommen, bie Dalchuth harefchaa aufhoren und bie Dienftbarfeit Bergel's ein Enbe nehmen follen. Aber wegen unfern vielfaltigen Gunben ift Er am Enbe ber 4000 Jahre nicht gefommen, und find "tieje: nigen verftoffen, welche vergangen find, und ift Er noch aufgehalten gu tommen. Bu einer talmubifchen Parallelftelle im Tractate: Avoba fara Fol. 9, Col. 1 fchreibt eben biefer Rabbi Salomon wieber:

-Es ift bestimmt, bag bie Belt 6000 Jahre fteben foll, nach ber Bahl ber Bochentage. Aber am fiebenten Tage ift ber Sabbath und in ben fieben taufenb Jahren rubet die Belt. Ueber die erften 2000 Jahre if es bestimmt worben, tag fie follen muft und ohne Wefet fein. Und 2000 Jahre follten bie Tage bes Befetes, ohne bie Tage bes Deffias, fein, 2000 Jahre aber bie Tage bes Deffias u. f. m. Gifenmenger fin bet hiegu II. 653 gu bemerten, bag Jefus Chriftus im Jahre 3950, nach Andern 3963, in bie Welt gefommen fei. Aben Gera bemert gu 3fai, 52, 13: "Biele haben biefe Borte von bem Reffias and gelegt, weil unfere Alten, gefegneten Anbentens, gefagt haben, baf ber Deffias an bem Tage geboren fei, an welchem ber Tempel gerftort worben, und bag er an Retten angebunden fei." Bum bofen Liebe 7, 5 (hebr. Tert) bemerkt er : "Diefer (Ronig) ift ber Deffial, welcher angebunden ift, wie es unfere Alten überfest haben; benn er # ju ber Beit, ale Berufalem gerftort murbe, geboren worben .- Diefelbe Anficht findet fich in bem : Degach Jierael, bas von ber Gewifteit und Rothwendigfeit ber Erlofung handelt, Fol. 57, Col. 3, Rap. 50; und Fol. 38, Col. 1, Rap. 25 fintet fich folgendes Dahrlein: - Ge bat fich eine Befchichte mit einem Denfchen jugetragen, ale er pflugte, baf feine Ruh fdrie. Da ging ein Araber an ihm vorbei und fprach ju ibm: ""Ber bift Du ?"" Und er antwortete ihm: ""3ch bin ein Jube. -- De fagte ber Araber ju ihm: ""Dache Deine Rube los, und mache Dein Jody los. ... Der Jube fragte: ... Aus mas fur Urfache foll ich Des thun ? ... Der Araber gab ihm jur Antwort : ... Weil ber Tempel ber Juben gerftort ift. ... Der Jube fragte: ... Boher weißt Du Das !--Der Araber antwortete: ""Aus bem Gefchrei Deiner Rub."" Inbem er alfo mit ihm verfehrte, fchrie bie Ruh jum zweiten Dale und ber Are ber fprach ju bem Juben: "Binbe Deine Rub wieber an, und binbe Dein Joch wieder an; benn ber Erlofer ber Juben ift geboren ... De fragte ibn ber Jube, wie biefer beiße, und er antwortete ibm, er beiße Menachem (= "Trofter"). Er fragte ihn auch, wie besfelben Bater heiße. Und er antwortete ihm, er heiße Sisfias Weiter fragte if ber Jube, wo er fich benn aufhalte, und er antwortete ibm : "" 3n Betf lebem Juba, in eines Arabers Saus ... Diefe Ergablung finbet fic and in ben Rabboth und zwar über bie Rlagelieber bes Beremias, in: Eca rabbathi Fol. 300, Col. 1 und im jerusalemitanischen Tal

mund Tractat Berachoth Fol. 5, Col. 1, wo bald barauf ber Sag feht: -Der Rabbi Abbun hat gesagt: --Barum soll ich bies von einem Araber lernen? If es benn nicht ein völliger Berfifel in der Biebel, wie (Isal. 10, 84; 11, 1) geschrieben fteht: Und ber Libanon wird burch ben Starken fallen. Und es wird eine Ruthe ausgehen von bem Stamme Isal und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen.-- Diese Worte aber werden weiterhin in dem Commentar: Ratter noth Rehuna erklärt: --Barum sollte ich von diesem Araber (erft) lernen, daß an dem Tage, an welchem ber Tempel gerftort wurde, der Messias geboren sei?!--

In Folge folder Anschauungen finbet es Gifenmenger IL 664 gang natürlich, bag, ichon 58 Jahre nach ber Berftorung Jerufalems, ber "Ben Cofifa" (= "ber Cobn ber Lage"), welcher fic -Bar Cocaf. (= -ber Cohn bes Sternes.) nannte, inbem er 4. Rof. 24, 17 auf fich bezog , und in ber Statt Bither fich fur ben Reffias ausgab, unter ben Juten fo großen Anhang fanb, und felbft ben Rabbi Affiva fur fich gewann (oben S. 284, Anmerfung). Unter ben vielen judifchen Berichten über biefen falfchen Deffias hebt Gifenmenger II. 655 ben im: Bemach Davib, 1. Theil, Fol. 27. Col. 1 hervor. Es beißt barin nach Anberm: "Die Juben, welche in Bither waren, falbten ibn, und fronten ibn jum Ronige über fich, und warfen bas Joch ber Romer von ihrem Sale, und brachten fehr viele Romer und Griechen um, welche in Afrita maren, und tobteten eine große Menge Bolfes, wie ber Sand am Ufer bes Deeres, ber nicht gegablt werben fann. Gben fo machten es auch in Aegypten Diejenigen, welche ju Alexandria wohnten, und fie brachten, nach ber Ausfage bes Rabbi A faria in feinem Buche: Deor enarm, Ray. 12, mehr ale 200,000 (!) Menichen um bas Leben. Go tobteten auch bie Juben, welche auf Copern wohnten, alle Gojim, bis bag Reiner mehr von benfelben übrig blieb. Doch enblich schickte ber Raifer Trajan feinen felbberen Sabrian, ber fein Schwesterfohn mar, wiber fie, und biefer brachte (hinwieder) fo viele (Juben) um, daß es niemals, weber gu ben Beiten bes Rebufar Aban, noch bes Titus erhort ober gefehen murbe.-Der Talmud gibt, Tractat Sanhebrin Fol. 97, Col. 2, die Regies ringebauer Bar Rochba's auf britthalb Jahre an; im Tractate: Gib tin Rol. 57, Col 2 wirb 1. Dof. 27, 22 in feinem erften Theile auf Besyafians (richtig: Gabrian) angewendt, welcher u ver Gint Bither vierzigmal hunderttaufend (4 Millionen!) ober, wie Unter fagen, vierzigtausendmal tausend (40 Millionen!) Wenfchen (rade. 32 ben!) umgebracht hat. In seinem zweiten Theile aber gilt jente Bed, laut der unübertrefflichen rabbinisch talmubischen Ergese, der alle hath hareschaa (oben S. 404), welche unsere Dauser zerfett; western Tempel verbrannt und uns aus unserm Lande vertrieden hat. Die mehrerwähnte Stadt Bither war aber auch nach demselben Tanink Gittin Fol. 58, Gol. 2 eine Stadt, die ihres Gleichen an Bolletischtum nicht hat; benn nin der Stadt Bither waren 400 Lehrer, und sogen, und bei seder Synagoge waren 400 Lehrer, und seder Lehrer hatte 400 Schüler vor sich. Die gute Gint Wither zählte also 160,000 Lehrer und 64 Millionen Schüler.

Armer, "jubifcher" Eifenmenger! Berfchaffe Dir, fo bab is möglich, alle "Lehr" und Schul-Standellen" ber "Boller, " Interichte: Ministerien" und abbire barauf los vom granenben Borgen bis fpat in bie Nacht burch ein Jahr Deines Lebens. Am Ende abet lege Deine verborrte hand in ben Schoof; benn alle Deine Babt umfonft gewesen! Das "Cultur. Bunder in Bither wiegt bie Belt auf

Es reichen aber auch bie Ausflüchte bier nicht mehr aus, burd welche alte und neue Rabbiner bie Langen: und Breitengrabe bes gott den Befens ju vergeiftigen ftreben, wenn g. B. ber Engel Detatres. felber ein arithmetisches Bunber ohne Gleichen (oben G. 243. 341). im Buche Rafiel vor bem Rabbi Jemael, "biefes Bengnif geugt wie Jehova, bem Gotte Israel's, bem lebenbigen und beständigen Gotte, 🚥 ferm herrn und herricher, tag von bem Saufe bes Gibes feiner bar lichfeit aufwarts und abwarts je 118mal 10,000 (= 1 Stiffe und 180,000) Deilen feien." Dber wenn er weiter fagt: "Seine bie ift 236mal zehntaufenb taufenb (= 2360 Dillionen) Deilen, Bon fo nem rechten bis zu feinem linten Arme find 77mal 10,000 (= 778,000) Reilen. Bon bem rechten ju bem linten Auge find 30mal 10,000 (= 300,000) Deilen. Die hirnschale in feinem Saupte ift 3mal 19,000 (= 30,000) Deilen in bie Lange und in bie Breite. Die Rronen, wif auf feinem Saupte fteben , find 60mal 10,000 (= 600,000. Mn bet Sahl, ober nach ber Deilen-Lange und Breite- ?!) in Anfebung bet

600,000 ("Rinber" ?) bes Gottes Jerael's. Deswegen wirb er genannt ber große gewaltige und erichrectliche Gott .. Cher wenn Detatron, nachbem er ben Rabbi vor Gottes Thron bin geführt hat, fich felber Reigernb fortfahrt : "3d will Dir bas Daag bes heiligen und gebenebeiten Gottes fagen, welches vor allen Creaturen verborgen ift. Ceine Fuffohlen find alle Belt, wie (3fai. 66, 1) gefagt wirb: »-Der himmel ift mein Abron, und bie Erbe mein Fußichemmel. -- Die Sobe feiner Walfoblen ift 3mal 10,000 (= 30,000) Deilen u. f. w. Bon feiner guf. folle bis an feine Ferfe fint 1000mal 10,000 und 500 (= 19 Millionen und 500 Meilen) u. f. w. Bon feinen Ferfen bis ju feinen Rnies feiben find 19mal gehntaufend taufend und vier (= 190 Millionen und 4) Meilen u. f. w. Bon feinen Rniefcheiben bis an feine Buften find 12mal 10,000, und 1004 Deilen an ber Sohe u. f. w. (Alfo nur 121,004 Meilen. Es ift vielleicht bie "fitenbe Stellung" ans und auf bie optifche Berfürzung Rudficht genommen; benn Rabbi Jemael eröffnet feine Mittheilung mit ben Borten: -.. 3ch habe ben Konig ber Ronige aller Ronige figen gefeben auf einem boben und erhabenen Thron u. f. m .-- ). Bon feinen Guften bis ju feinem Salfe find 24,000mal 10,000 (= 240 Millionen) Meilen u. f. w. Die Bobe feines Salfes ift 13,000mal 10,000 und 800 (= 130 Millionen und 800) Meilen u. f. w. Sein Bart ift 11,500 Deilen (lang?) u. f. w. Das Comarge in feinem rechten Auge beträgt 11,500 Deilen und eben fo viel bas Schwarze in bem linten Auge (ob im Umfreife, ober Durchmeffer u. f. w. ift nicht gefagt!) u. f. w. Seine rechte Sand ift 22mal 10,000 unb 2 (= 220,002) Reilen (lang?) und eben fo bie linfe u. f. w. Bon feiner rechten Coulter bis zu feiner linten Schulter finb 16,000mal 10,000 (= 160 Millionen) Deilen u. f. w. Bon feinem rechten Arm bis zu feinem linten Went fint 12,000mal 10,000 (= 120 Millionen) Meilen u. f. w. 1). Bas bie Finger feiner Sande betrifft, fo find alle jufammen 12,000mal 10,000 (=120 Millionen) Deilen lang u. f. w. Dber wenn ber Berichterftatter ther biefe bem Rabbi Jemael geworbene Offenbarung beifügt: "Det Rabbi 36mael hat zu mir vor feinen Lehrjungern gefagt: ""3d unb

<sup>9</sup> Bleich früher (S. 408) hat Metatron bie Entfernung ber Arme weit turger berechnet. Die Differenz beträgt bie Bagatelle von 119 Millionen und 230 taujenb Mellen. Auch burfte ber früher angegebene Zwischenraum ber Augen hier
nicht mehr zureichen, wenn schon -bas Schwarze- ber Augen Gottes so groß ift.

ber Rabbi Affiva find Burgen in biefer Sache, bag ein Beber, web der biefes Daag unferes Schopfere und bas Lob bes beiligen, gebene beiten Gottes weiß, verfichert fei, bag er ein Rinb bes Olam babba (oben G. 209. 211) fein werbe ... Dber wenn ber zweite biefer Bin gen, Rabbi Affiva: Othioth Fol. 16, Col. 3 ju Bfalm 33 (31), 19 ichreibt : "Alle, bie gerbrochene Bergen haben, find vor Gott angenebe mer, ale bie bienftbaren Engel, weil bie bienftbaren Engel von ber gotte lichen Majeftat 36,000mal 10,000 (= 360 Millionen) Reilen (cf. oben S. 214. 245) entfernt find, wie (3fai. 6, 2 gefagt wirb) -- bie Sere phim ftanten uber ihm (mimmaal lo), ... wo (bas Bortlein) lo burd bie Bematria 36,000 (?) ausmacht. Siehe, biefes lehrt uns, bef ber Leib ber gottlichen Dajeftat 236mal 10,000 (= 2 Millionen und 360,000) Meilen (lang) fei. Bon feinen Lenben aufwarts find 118mal 10,000 (= 1 Million u 180,000) und von feinen Benben abwarts find 118mal 10,000 (= 1 Million und 180,000) Meilen. Dieje Reilen fin aber nicht, wie unfere Deilen; fonbern wie feine (Gottes) Reilen Denn feine Deile ift 1000mal 1000 Ellen lang; feine Elle aber bit vier Spannen und Gine Sandbreite, und feine Spanne geht von einen Enbe ber Welt bis jum anbern, wie (3fai. 40, 12) gefagt wirb: -- 28c mißt die Waffer mit ber Fauft und faßt ben himmel mit ber Spanne !--Auf eine andere Beije lehren bie Borte: ""Und faßt ben himmel mit ber Spanne ... , bag ber Simmel und ber himmel aller himmel um eine Spanne lang, und eben jo breit und hoch fei, und bag bie Erbe, fammt allen Abgrunden, eine Suffohle lang und breit, auch bie jun Firmament eine Fuffohle hoch fei." Gifenmenger 1. 2-5.

Ge laffen fich hier, wie gejagt, vergeistigende Ausbeutungen bie fer an und für fich abschmackten Bahlensprache vorbringen; aber bei ber lernbegierigen Jugend und ben eifrigen Schulkerren ber guten Siadl Bither findet die Syperbole der Zahlenphilosophie keine Berechtigung; hier muß die politische Statistif Plat greifen, um so mehr, als eifich um "Bolkebildung" handelt, und in wie ferne tie schonen runden Bahlen auf die Eriftenz eines wohlgeordneten statistischen Burrens schließen lassen. Jum Gluck fommt dem kunftigen "jud ischen. Gifen menger sein driftlicher Borganger wenigstens indirekt mit der Rotigspoulse, daß "in Ech a rabbathi, Fol. 302, Col. 3 die Sache anders gelesen werde, indem es daselbst lautet": "Es waren 500 Schulhaufer

in ber Stadt Bither, und in bem kleinften berselben waren nicht weringer als 300 Schäler, welche fprachen: --Benn bie Feinde wider und kommen, so wollen wir mit unsern Febermeffern hinausgehen und selbe bamit erstechen.- Eisenmenger, ber ältere, findet, nach dieser Bariante, daß -300 Kinder in Einer Schule gerechnet, in Allem nicht mehr als 150,000 Kinder zu Bither in die Schule gegangen seien, welches wahr (!) fein kanne.- Honetter kann sich ein Eisenmenger ger gen seinen rabbinischen Rachfolger in der That nicht mehr benehmen, und herr Oppenheim würde, nach seiner Keußerung oben S. 21, 22 zu schließen, so viel Roblesse, Angesichts der jugendlichen Armee von 150,000 Febermesser-helben, nicht einmal -herrn Hämsle- zugetraut baben!

Bir fehren gu ben biftorifchen Belegen gurud, welche Gifenurenger H. 654-668 beibringt, um vollende ju conftatiren, wie bie Juben langft ber Anficht gewesen fein mogen, bag bie Beit bes Reffias herangelommen fei. Diefen, faft burchweg aus rabbinifcen Schriften gefcopften, Dachrichten jufolge hatte fich im Jahre 1137 in Frantreich ein Jube, ale Deffias, aufgeworfen, und fo feinen eigenen Tob und eine Berfolgung feiner Glaubensgenoffen hervorgerufen; ein Jahr fpater trat, nach bem Schevet Jehuba (Fol. 35, Col. 2; Fol. 36, Col. 1. 2), ein anderer Jube in Berfien auf, welchem ber Schach bie aufgewendeten Ruftungefoften erfette, Die er aber nachtraglich bei ben perfifchen Juden eintrieb, inbem er ihnen noch überbies jur Strafe verfchrieb, -bag fie barfuß geben und bie Sofen nur bis an bie Sufte tragen follen." Richts besto weniger hatte Berften im Jahre 1174 bereits wieder einen Deffias. Im Jahre 1157 rumorte ein falfcher Deffas in Corbova, und 10 Jahre fpater pretigte ein "Borlaufer" in Beg und ein anderer in Arabien, von benen Letterer, jur Steuer ber Bahrheit, fich ben Ropf abichlagen laffen und felbft wieber auffeben wollte. Aber ber Ropf blieb herunten (Dofche bar Dajemon in Surtorf'e: Institutio epistolaris hebraica S. 453. 454). Nicht lange Verauf gab fich am Euphrat ein Jube für ben Deffias aus und bolite, jum Beichen feiner Sendung, Abends mit bem Aussage fclafen begangen und Morgens rein aufgestanden fein. Er tam aber eben fo m, wie 20 Jahre fpater David Almuffer, auch David Elbavib David Elroi genannt, in ber mebischen Stadt Amaria, welcher

in ber Cabbala practica und in ber Bauberei fo wehl erfahren war, baf er fich unfichtbar (!) machen fonnte 1). Rach bem Schalfcheleth haffabbala Fol. 34, Gel. 2 -ftanb im Jahre 5260 nach Erichaffung ber Belt (= 1500 n. Chr. Geb.) inner ben Grangen Defterreid's ein Jute auf, Ramens Rabbi Afcher Bomle, ein Deutscher von Ge burt, welcher fich fur einen Propheten ausgab und (ben Juben) fagte, baß fie faften und mit Bufe fich befebren follten, weil bas beil nete fei. Und ber gesammte Golus in Italien glaubte feinen Borten, und ein Jeber betehrte fich von feinem bojen Befen, nach allem feinem Ber mogen, fo bag es zu verwundern und ichier eine Buffe, wie bie ju Ri nive, war. Es ftarb aber berfelbige Dann (gemle) und ber Reffiet fam nicht; und es verurfachte berfelbe einen großen Abfall. Denn als bie Ginfaltigen faben, bag ber Deffias nicht gefommen mar, felen fe ab; jenes Jahr aber wird bas Buß : Jahr genannt .- Auf bas Jahr 1866 berichtet Johannes a Bent l. c. S. 60-79 von bem Bfente: meffias Cabbathai Bevi, aus Smyrna, ber großen Anhang untr ben Juben gefunden hatte, aber, von ben Turfen gefangen genommen und mit bem Tote betrobt, fammt feinem Beibe gum 3slam uberging 2). Gbenbafelbft finbet fich auf bas Jahr 1682 bie Rachricht von

<sup>1)</sup> Johannes a Lent (Schediasma historico-philologicum de Judaeorum Psendo-Reinscherbern. 1683. 4.) erzählt nach Georg Stengel's: 2. - Buch ber Eremed. Rap. 3, S. 51, baß im Jahre 1222 ein junger Abbe zu Werms ein habisel Jubenmabchen zum Kalle gebracht, und sofort, mittelft einer Lift, die leichtgliedigen Aeltern besselben bahin vertröftet habe, baß ihre Lochter, als reine Infequationen gebrieben beine freuden werbe. Die burch ein Aftloch bes Schlastenmerlebens spedirte Freudenbotschaft gelangte balb zur Kenntniß ber gesammten Ibelichheit in und um Werms; aber als die sehnlichst erwartete Stunke im wurde die "Jungfrau- von einem Madchen entbunden. Eisen menget 664—666. Ihig Feitel Stern hat diese Erzählung in seinem — Chabith gartle- (oben S. 320 and 4) S. 132—152 modernistet.

<sup>2)</sup> Ce liegt uns ein Buch vor, mit tem in mehrfacher Beziehung hieher geheises und beachtenswerthen, treimaligen Titel: "Curieuser Rachrichten Tus bes Beich der Beschaftenen, Erfte Unterredung. Zwischen Soder that Sert, Einem In tem vorigen Soculo in den Morgenländern becher ruchtigt gewesenen Judischen Erhbetruger; Und tem Fameusen Wuttenberft Avanturier, Jud Joseph Suß Oppenheimer, Morinnen Dieser beider beschieden Epigbuben Leben und Begebenheiten entbedet, und noch ander für Ertanntnuß Judischer Geschichte, Gebräuche, Geremonien tienliche und keine

em gelehrten Juben aus Gifenftabt, Marbochai, ber fich burch pgen Lebenswandel und eifrige Bufpredigten auszeichnete und zeite fig bie -hoffnung. Israel's in Deutschland und Italien zu erfüllen en. Im Jahre 1700 grünte biefe hoffnung unter ben polnischen ben neu auf; es zogen 31 Familien, zusammen 120 Köpfe ftart, nach mfalen, weil daselbft sich eine füße Duelle eröffnet haben sollte, bort, früher ber Tempel ftand. Eisen menger II. 666. 667.

Mit ber Annahme einiger Rabbinen, bağ ber Meffias längft geen fein muffe, hangt natürlich ber britte Fragepunkt bes 13. Raple im 2. Theile bes -entbedten Jubenthums- zusammen, nemlich Frage nach bem Orte, -wo er, seitbem er geboren ift, fich aufin. Darüber walten zweierlei Anfichten. Unter ben neun ober breie bu Menschen, welche, neben bem Bogel Phonix (oben S. 137), ohne

wurbige Sachen mit angebracht werben. Gebrudt ju Cana in Galilaa. 1738.-4. 94 Seiten. - Der curiousen Radrichten u. f. w. Amehter Theil. Derinnen tie Unterrebung gwifchen bem Sabathat Sert, und bem fameusen Juben Joseph Guf Sppenheimer fortgefebet, Und bes Lehtern leichtfertige Streiche, und ganbes-verberbliche Unternehmungen, nebft bem , mas beb feiner Befangennehmung und murtlich erftanbenen Berhafftung feit einigen Monathen, big ju berfelbigen Enbigung passiret, Unparthebifch ergablt wirb. Brantfurt und Leivzig 1738. 4. 86 Seiten - Der curieusen Rachrichten u. f w. Dritter Ebei I. Darinnen bie Unterrebung u. f. w. fortgefebet, Und basjenige was big und nach bes Lettern Berurtheilung vorgegangen, Unpartheilich ergehlet wirb .- Franffurt und Leipzig. 1738. 4. 70 Seiten. Dit einer -mabren Abbildung besjenigen eifernen Balgen und Refichs, wovinnen ber Corper tes gebendten Juben Jofeph Guf Oppenheimere, vermahrlich aufbehalten wirb .- Das biefer Abbilbung beigefügte Chronofticon weist auf ben 4. Febrnar 1738. 2B. Sauff bat befanntlich eine, auf ben zweiten Gelben biefes Chriftftudes bezügliche Rovelle: -3 u be Guf- (Stuttgart. 1830. 12.) gefdrieben. Unfere Lefer muffen fich vorldufig icon mit biefer stargen- Litetarifden -Rotig- begnugen- (cf. oben S. 39. 55. 56), ta wir vor ber Sanb noch nicht miffen tonnen, ob wir auf ben bochft inftruftiven Inhalt biefer feltfamen -Dadrichten aus bem Reiche ber Befconittenen- fpater noch simmal jurudtommen werben, jumal uns ein -jubifder- Collaborator an ber, von ber -Morgenpoft-, ber -Borfabtgeitung- und anbern Blener-Tagblattern fo uneigennutig angeftrebten , allgemeinen -driftlich . europais fen,- und fpeciellen -Biener ... Boltsbilbung- auch rudfictlich bes erften belben tiefer -Radrichten- in ten -Sabathtanern- theilmeife jus vergetommen ift

ben Tob ju toften, in bas Barabies gefommen finb : fit and ber Deffias (oben 6. 141), und Rabbi Behofca ben Bebi fette chaf bocht intereffante Aubieng bei bemfelben (oben 6. 219-221). muffen bezüglich bes nabern biesfälligen Rachweifes auf Gifen menger 1. 829. 830. 865-871; II. 302-305. 668 verweifen, und wollen Mir nur aus bem: Avobath haftobefc gol. 55, Col. 2, Rap. 48 1 Stelle berfegen : -Unfere Rabbinen, gefegneten Anbentens, haben buif eine Trabition gelernt, bag ber Deffias, ber Cobn Davib's lebenbig it bem Barabiefe, bis auf ben heutigen Tag, fei .- Die Rabel von Mall Behofcha ben Levi finbet fich auch in bem Talmub: Tractet 20 thuvoth Fol. 77, Col. 2, und feine Frage an Glias: -- we be Reffias fic aufhalte, ... mit ber feltfamen Antwort: --an ben Sie ten von Rom, ... im talmubifden Tractate Canbebrin gel Mi Col. 1, hat unter einzelnen Talmub-Auslegern bie Anficht erzeugt, bis er fich zeitweilig in ber irbifchen Statt Rom aufhalte, "bis er fie mem lich gerftoren wirb," mahrend Rabbi Salomon bie Borte bes Brebbe ten Glias: -- An ben Pforten von Rom -- babin verftanben wifet will, bag "ber Deffias an jener Seite bes Barabiefes fic auffalte, welche ben Pforten ber Stadt Rom gegenüber liegt. - Raberes tier beide Anfichten bei Gifenmenger II. 668-670; 680-696.

Der vierte Fragepuntt, warum ber Reffias bisher nod nicht gefommen fei, erlebigt fich bei ben Rabbinen aus amei Im fachen, nemlich: 1. aus ber Unbuffertigfeit ber Juben, nad Do vib Rimdi, Bechai, bem Chiffut emunah u m. a., je felf nach bem Talmub: Tractat Canhebrin Fol. 97, Col. 2, streff nach Rabbi Bechai ber Deffias, trop ber Unbuffertigfeit ber 3uben, boch jur bestimmten Beit fommen wirb, und obwohl ber oben angefahrte talmubifche Tractat, Fol. 97, Col. 1, anberfeite bie Beit ber Antunf bes Deffias wieber ale eine Beit ber Gunbengrauel fennzeifen wo bie Spnagogen -Burenhaufer- fein werben, wo bie -Beisheit bet Schriftgelehrten ftinten wirb," wo -Bene, Die fich por ber Sanbe fut ten, verachtet fein werben," wo -bas Angeficht ber Leute, wie bet # geficht ber Sunbe (unverschamt) fein- unb -bie Babrbeit mange wirb (3fai. 59, 15),. wo ...junge Rnaben bie Alten befcamen,. we 🍀 Alten vor ben Jungen fteben- muffen, wo -bie Tochter wiber im Mutter, bie Conur witer ihre Schwieger fich auflehnen und ber Gof

pe bem Bater fic nicht fcamen wirb,- wo -bie Unverfcamtheit überandt groß und ber am meiften geachtet fein wirb, welcher ein ungeidter Benfc ift.- wo -ber Beinftod feine Frucht tragen und ber Bein od theuer fein wirb," wo -bie gange Dalchuth aus lauter Dinim Den 6. 129 sub 19) befteben und Riemand fie bestrafen wirb. Das labere hieraber bei Gifenmenger II. 671-673, welcher gulest meint, as biefe Beit ber Gottlofigfeit und bee Sabbufaismus gerabe bei bet atunft bes driftlichen Deffias berangebrochen fei, mabrent wir noch berbies glauben, bas bas, vom Talmub gleichfalls angerufene, (59.) apitel bes Bropheten Isaias, und biefer überhaupt vom 49. Rapitel bis ps Enbe feiner Prophetie ben Rabbinern ex post bie Augen öffnen die, ober bag fie wenigstene an bem -Reform-: Jubenthum ber Begenwart und feinen Fruchten einen und ben anbern Bug bes eben segeführten talmubifchen Bilbes finben, und in fo fern bie Beit ber intunft bes Deffias nabe berbeigerudt glauben tonnten. - 2. Gine nbere - Urfache, warum ber Deffias nicht fommt-, liegt in ber rabbis Then Lehre von ber Praexifteng und Banberung ber Menschenfeelen, Ache wir oben 6. 145. 146. 149. 150 fo furg, ale moglich, ffiggirt ben. Erft wenn -alle Seelen vorhanden, resp. aus bem Buf hervorwengen find, welche Gott ju ichaffen gebachte, wird auch ber Sohn vib's fommen ... Das -hervorgeben ber neuen Seelen aus bem Buf-Daber erft fatt finden, wenn bie "Bilgul- und "36bur" ber s porhandenen Seelen vorüber ift. 3fai. 57, 16 foll, nach bem bebe ben Terte, biefer Anschauung im Talmub, Tractat: Avoba fara 5, Col. 1, und bei mehrern Rabbinen (Gifenmenger II. 673an Grunde liegen; bas richtige Berftandniß ber erften Borte in 4.5, 1 aber foll nach bem Talmub: Tractat Avoba fara l. c.; babrin Fol. 38, Col. 2 auf bie biesfällige Borwiffenheit Abams , welchem Gott ein njegliches Wefchlecht und feine Brebiger-, ein ves Wefchlecht und feine Beifen., ein .. jegliches Befchlecht unb torfteber gewiefen haben (oben G. 145), unb, nach einzelnen rabe 8 Schriftftellern, burch Rafiel (oben S. 97. 240) in einem Buche verzeichnen ließ, bas, nach ber erften Gunbe, zwar von Bog, aber auf fein flebentliches Bitten burch Raphael gurudge= rbe, auf Seth und Abraham fich vererbte und bis zur Beit ge histias vorhanden war. Gifenmenger II. 675-677.

Das erfte Moment bes funften Fragepunttes, ober bas: -Bann- ber Aufunft bes Deffias auszuforichen, ift icon im Salmub, Tractat: Sanbebrin (Ray. Chelet) Fol. 97, Col. 2, verboten, und Rabbi Mofche bar Dajemon fcreibt (Iggereth hatteman Fol. 125, Col. 4): "Die Beifen, gefegneten Anbentens, haben uns verboten, ber Beit ber Antunft bes Deffias nachzurechnen, weil bie gemeinen Leute fich batan argern, und etwa in einen Irrthum gerathen, wenn fie feben, baß bie (nadigerechnete) Beit berangetommen und Er boch nicht erfcie nen ift. Defiwegen fagen bie Beifen, gefegneten Anbentens, ber Geif moge Denen gerberften, welche bie Beiten ausrechnen, weil fie bem Bolle ein Mergerniß find. Deghalb haben die Beifen wiber fie gebetet, bag ift Gemuth gerberften und ihre Rechnung ju Richts werben moge. - Red Rabbi Isaat Abarbenel (Rofc) amanah, 1. Rap., Fol. 5., Col. 1) bleibt allerdings "ber (12.) Glaubensartifel" fteben und "es ift nothig ju glauben, baß Er gewiß fommen, und nicht ausbleiben werte, und wenn Er fcon verweilet, fo marte boch auf 3hn! Es gebuhrt fich jebod nicht, bag man Ihm eine gewiffe Beit fete und Stellen (ber b. Schrift) in Betrachtung giebe, um bie Beit feiner Anfunft gu ergrunten 1) .- 32 es ift nach l. c. Rap. 14, Fol. 20, Col. 1 "bie Anfunft bes Deffias bei 3hm (bei Bott) verborgen und bei feinen Cchagen verflegelt- und nach ben Sohar chabaich Fol. 10, Col. 2 erflart Gott Jene vollente all "Marren," -welche bie Beit bes Deffias ausrechnen wollen, weil es eine Sachen fei, bie Er uniemale (?!) offenbart habe." Roch fcharfer fpricht fich hierüber Rabbi Den affe ben Israel aus (Difreh Bisrael 16. Rap., Fol 49, Col. 2; Fol. 50, Col. 1), inbem er aus 5. Dof. 32, 34; Ifai. 63, 4; Dan. 12, 9 bie abfolute Berborgenheit ber Anfunft bes Defr fas urgiren, tas Borberwiffen Daniel's aber auf Bachethum und fall einiger Ronige reftringiren will, und ben Beifen, gefegneten Anbentene, recht gibt, wenn fie aus bem "gefchloffenen" Dem (D.) in der Mitte bes Bortes: Lemarbeh (3fai. 9, 6) auf tie Berborgenheit biefer 11: funft "bie gur Beit bee Enbee" foliegen; intem er enblich mit burren Morten zu erfennen gibt, bag bie Rabbinen: Saabias, Rofde far

<sup>1)</sup> Rabbi Jjaat Abarbenel fallt von biefer Borfcprift felber ab, wenn er (Bijene jeschua Tol. 81, Col. 1) tas Ente tes 4. Golus auf bas Jahr 5291, wit,
nach Rabbi Getelja, tie Antunft bes Meffias auf bas Jahr 5263 ober 5294 nof
Erschaffung ter Welt ansept. Er se nmenger 11. 679. 682. 689.

Rajemon (i), Mofche bar Radman, Levi ben Gerfon, Calomon, Abraham bar Chija, Abraham Sachuth, Morbechai Dato und Don Ifaat Abarbenel (!) "geirrt" haben, "weil fie bie Belt ber Erlöfung erforschen und ergründen wollten. "Eifenmenger II. 676-678, 688-690.

-Aber bem ungeachtet haben bie Juben (boch) vielfaltig ber Beit nachgegrubelt und nachgerechnet, wann ber Deffias fommen foll." Co wird biefe Anfunft im Talmub: Tractat Sanhebrin Fol. 97, Col. 2 in bas 85. Jubeljahr ber Belt (531 n. Chr.) gefest, Aehnliches finbet fc im Tractate: Avoba fara Fol. 9, Col. 2; anderer rabbinis fer Anfichten ju gefchweigen, unter benen befonbere Rabbi Gebal ie's Bufammenftellung (Schalfcheleth hattabbala Fol 36, Col. 1) bervortritt, nach welcher einzelne Borte von Sabatut 2, 3, verglichen mit Dan. 12, 12; von Malad. 4, 5, verglichen mit 1. Dof. 49, 10; von 2. Dof. 15, 9; von 3ob 38, 7; von Dan. 14, 41. 42, verglichen mit Dan. 12, 13; von 3fai. 9, 7; von 5. Def. 31, 18; von Dan. 7, 25; 12, 7; 12, 11. 12, mittelft ber Gematria und anberer Bahlenfunfte, bas "Bann" ber Antunft bee Deffias barftellen follen. Gingelne Rabbinen, beren Ramen Gifenmenger II. 683-687 beibringt, find fur bie Jahre 5118. 5290, und Rabbi Gebalja felber fur bas Jahr 5338 nach Erfchaffung ber Belt. Letterer grunbet feinen gematrifchen Beweis auf 4. Dof. 24, 17. aufammengehalten mit einzelnen Worten in 4. Dof. 25, 11; in 1. Dof. 49, 1; in 2. Dof. 15, 2 u. 15; in 3. Dof. 25, 48. 49. Rabbi Bechai gibt aus einzelnen Borten von Sfai. 9, 7 (oben G. 416) bie Regierungezeit bes Reffias auf 837 Jahre an, welche nur vom Jahre 6000 nach Erichaffung ber Belt abgezogen werben barf, um bas Jahr ber Antunft bes Deffias ju ermitteln. Anbere rabbinifche Beitermittlungen haben wir oben S. 404 sh 2 gum erften Fragepuntt tiefes (13.) Rapitels gebracht. Die Alles gorie und Analogie ber Bahlen ift hier bereits in abgefchmafte Wills Mrlichfeit und muffige Spielerei ausgeartet; fie tragt schon jeuen Ausbrud wiberlicher Formvergerrung ober blober Inhalteleere, welche bas Wentliche Auftreten bes nachdriftlichen Jubenthums in ber Gefellichaft, in ber Biffenschaft und Runft, trop ber Gaben eines ichnell einbringen. In Berftanbes, einer orientalifch fcwunghaften Phantafie und eines mturlich weichen Gemuthes, unbarmherzig fennzeichnen, wie wir fcon bieberholt, g. B. S. 32. 45 f. 95. 145. 211. 217. 227. 274. 287 ff. 319 f. 353. 376. 382 bemerkten. Enblich bleibt es folden Grabeleien gegenüber eine unwirffame Ausrebe, wenn felbe z. B. im Rezach Bisrael Rap. 40, Fol. 50, Col. 3 bahin ausgebeutet und entschuldigt werben, "daß Alles, was die Weisen von dem Ende gemeldet haben, nicht so zu verstehen fei, als wenn sie geurtheilt hatten, daß es gan gewiß in selbiger Beit und in selbiger Stunde sein werde, sondern um, daß sie baburch uns die bequeme Beit entbedt haben, in welcher das Ende billig fein sollte, und daß es bis zu felbiger Beit sich gar nicht gebühre, daß bas Ende fei."

Wir haben icon oben beim britten Fragepuntte biefes (13.) Rapitele barauf hingewiesen, baß, nach einigen Rabbinen, ber Defiel fich zeitweilig in ber Stadt Rom aufhalten foll, .. bis er fie nemlis gerftoren wirb. " In abulicher Beife haben benn auch mehrere Rabbinen bie Anfunft bee Deffias bis jur Berftorung ber Roma acterna vertagt. So Ifagt Abarbenel (Majene jefchua Rol, 49, Col. 4) gu Dan. 7, 13, mit Begiehung auf Rabbi Gliefer's Auslegung von 3fai. 21, 15, welcher ichreibt: "Die Rinter Jemael's (bie Turfen) werben in ten letten Tagen brei ungeftume Rriege führen; erftlich auf bem Rece, wie gefagt wird: ""fie fliehen vor bem (bloffen) Schwerte;" aweitene auf tem Relbe, weil gefagt wirb: ""vor tem gefpannten Bogen :=; ant brittens in ber großen Statt Rom, welcher Rrieg ichwerer fein wirt. ale bie brei vorhergehenden, weil gefagt mirt: ""und vor bem fome ren Rrieg. ... Und von bannen wirt ber Gohn Davib's her fommen und Beiber (ber Chriften und Turfen) Untergang & fcauen, Und von bort wird er in bas land 3 grael fommen, wie (3fai. 63, 1) gefagt wirb: ""Wer ift Der, fo von Ebom foumt, mir befprütten Rleitern von Boera (oben G. 131 sub 1) ? ... hiebud wird offenbar, bag ber vornehmite unter ben Kriegen, welche gut 3et ber Erlofung fein werben, mit bem ebomitifchen Bolte (oben 1 c. und S. 132 sub 5. 7. 8) geführt werben foll. Beitere wird geoffe bart, bag erftlich Rom gerftort werben und barnach ber Romg Dafchiach fommen foll; begwegen gebenft Daniel erftlich ber 3et ftorung Rom's und barnach ber Erlofung Jerael's .- Wenn bier be Ismaeliten als bie Befieger ber Chriften hingestellt werben, fo macht es ber Gregefe Abarbenel's feinen Gintrag, wenn er an anber Orten ben allerbinge vielbeutigen Ausbruck: Barae (oben 6. 195

sab 48) fubfituiet und fich (1. c. Fol. 59, Col. 2) fogat auf den Take mub, Tractat 36ma, 1. Rap., resp. auf eine - Trabition ber Rabbig nen, gefegneten Anbentens,. beruft, nach welcher "Rom burch bie Berfiener (fo überfest Gifenmenger II. 691) fallen wird .- Gine Bermuthung und hoffnung, beren Erfallung noch weit mehr in nebelgrauer Ferne liegen mag, ale bie Berftorung Rom's, welche (Befifta foe tarta fol. 58, Col. 2, Barafca Balat) von ben "Borfianern-Juben felber erwartet wirb: -Bum zweiten Rale wirb eine Stimme bom Simmel tommen und (ju ben Beraeliten) fprechen: Gebet bin nach Chem, und übet bafelbft meine Ruche, wie (Gzech. 25, 14) gefagt wirb; =-36 will mich burch mein Bolf Jerael an Ebom rachen. -- Alebann werben bie Bergeliten vor Rom gieben, und es wird eine Stimme vom Simmel gum britten Dale fommen (und fagen): Thut bamit, wie 30fun mit Bericho gethan hat. Darauf werben fie bie Stadt umringen und mit Bofaunen blafen , und jum fiebenten Dale laut ichreien (5. Rof. 6, 4): u-Bore Berael, ber Berr, unfer Gott, ift ein einiger Cott --! Alebann wird bie Mauer ber Stabt nieberfallen, und fie merben bineingeben, und barinnen ihre junge Mannichaft tobt auf ihren Strafen finden, wie (Berem. 49, 26) gefagt wirb: ""Darum wird ihre junge Rannfchaft in ihren Gaffen fallen u. f. m.un Rach Diefem werben fie ben gangen Raub berfelben (Stabt) fammeln, und ihren Gott, und ben David, ihren Ronig, fuchen, und ter Ronig, ber Dafchiach, wird fich alebalb offenbaren und ju ihnen fagen : 3ch bin ber Ronig, ber Rajchlach, auf welchen ihr gewartet habt! Er wird auch zu ihnen sprechen: Rehmet bas Gilber und bas Golb! Und fie werden es nehmen, wie (3fai. 6, 6) gefagt wird: -.Die Denge ber Ramele wird bich bebeden. . . Rach Rabbi Bechai (Cab haffemach Fol. 48, Col. 1; Auslegg, ber & Bud. Dof. Fol. 63, Col. 4, Barafcha Schemoth) mare ber Deffias felber ber Berftorer Rom's, aus bem er hervorgehen wirb; biefes Alles foll aber in Ifai. 26, 5, 6; 27, 10 vorhergefagt fein. Das thilich wiffen Rabbinen, wie Abarbenel (ju 3 fai. 34, 5—16; Comment. Fol. 53, Col. 2), im Boraus icon eine Menge Details über bie finftige Berftorung Rom's burch bie "Perfianer" cher "Borfia-Ber; benn bei ber zweifellofen Ibeutitat Bosra's (Bers: 6) unb an's, welche icon aus etymologifch fortifitatorischen Grunben fich frausftellt, in wie fern Bosra eine -festen Stadt bedeutet, und

ŀ

E

Ę.

Rom eine afeftea Stabt ift, find bie aSchwefelbachen (Bers: 9) gan naturlich bie "Tiber und ber Tarfino bei Rom." So fteht es fon win bem Buche: Belammebenue und win bem Sargam bes 30 nathan- (oben S. 380). Abarbenel ift ferner mittelft ber Gematia fogar icon bem "Jahre nach ber Erichaffung ber Belt- auf ber Grut, in welchem Rom gerftort wirb; benn bie bebraifden Confonanten bet Bortes: Bosra, machen, "wenn man 5 fur 5000 gelten laft- (!), ge rabe bas Jahr 5292 (= 1532 nad Chrifti Geburt; vergleiche tie gens noch oben S. 416 bie Anmerfung). . Und wer weiß, ob nicht bie Bropheten, auf welchen ber Friede fei, gerabe befhalb bie Statt Rom Boera geheißen haben ?! .. .. Dabe ich (Rabbi Abarbenel) boch fon allbereits in bem Buche: Dajene jefchug und in bem Buche: Jefduch Difchicho barauf hingewiefen, was unfere Beifen, gefegneten Andentene, von einem Buche melben, bas unter ben Schaten Rom's gefunden wurde, und in welchem gefchrieben ftanb, bag bie Stabt Rom im Jahre 5292 nach ber Erichaffung ber Belt verwüftet werben foll, und well fie (bie Bropheten ?) foldes burch eine Trabition mußten, fo haben fie Rom Boera genannt, welches eben fo viel an ber Bahl auswirft (new lich: 5292)." Quod erat demonstrandum. Aber Rabbi Abarbenel fieht an Rom auch Bere: 10 icon im Boraus erfüllt; benn es with Rom "gerabe fo ergehen, wie Soboma und Gomorrha, und wie Bo bel", -welche - umgefehrt worben find (!)." Ja, -weil biefe fe ft große Statt (Rom; cf. oben S. 131 sub 1) bie Belt mit ihrem Glauben in Brrthum gebracht hat, und weil fie ein Bohnplag ber Carbinale und Bifcofe, ale ber Saupter ihme Glaubens, ift, fo mirb es nicht mehr als billig fein, baß fie --in alle Ewigfeit gerftort werbe, und bag Riemand mehr burd biefelbe schreite. un Anstatt ihrer Bischofe und Cardinale, werben fe "bie Rohrbommeln und Igel besiten, und bie Rachteulen und Raben werben in ihr wohnen, - welche nichtswerthe und verfluchte Thiere und Bogel find. Es wird auch ber beilige und gebenebeite Gott -- bie Bef fonur ber Ginobe uud bas Richtblei ber Bermuftung barüber fres nena (Bere: 11), bas ift, Er wird fie gerftoren, vermuften und wer berben und nicht bauen. Auch bie Borte (Bers: 12 nach bem Bebrit fcen): -- Sie werben ihre Ebeln nennen, und es wird fein Ronigraif bafein u. f. w. ... geben auf bas gebachte Bosra, und erweifen es, bef

es bie Stadt Eom fei, weil in berfelben Eble find, welche Fürften find, gleichwie bie Ebeln von Juba waren, und es find biefe bie Carbinale and Bifcoffe, welche mit ihrem Babft (Allfjor) barinnen finb. Sie werben aber nicht mit bem Ramen: -- Ronigreich -- genannt, -- -well fein Ronig über fie herricht. Und fiche biefe Gbeln und -- Fürften, welche in ihr (in Rom) finb, werben ju nichts werben, -- und an ber Stelle, an welcher in Boera. große Palafte für jene Ebeln und Fürften waren, ba werben nun in biefen --Balaften Beden, Difteln und Dors wier in ben Burgen aufwachsen, und fie (Rom) wird eine Bohnung ber Draden und ein bof ber jungen Strauge fein ... - - Die Beden, Difteln und Dorner, wie in einer wilben Ginobe, werben fie bort aufwachsen; weber Chafe noch Rinber werben bort weiben, fonbern nur Drachen und junge Straufe werben bort mohnen. -- Darber und Geper werben bafelbft einanber begegnen- (Bere: 14), worunber verfchiebene Gattungen ber bofen Thiere, verftanben werben, -- und ein Salt (oben S. 246) wird bem anbern rufen ... (ibidem Bere: 14); es ift aber biefes Bort: Salr ein Beinamen ber Teufel, wie es (3. Mof. 17, 7) genommen wirb: ... Und fie follen hinfur ihr Opfer nicht ben Selrim (= Relbteufeln) opfern .-- So "wird bafelbft bie Bilith (oben G. 247-250) raften und ihre Rube finden .. (ibidem Bers: 14); es wird aber barunter jene Teufelin verftanben, welche ben unfern Beifen, gefegneten Anbentens, Lilith genannt wirb. Denn bat auch Jonathan (oben G. 380) bie Borte: Gerim und Lilith burd bie Borte: Schebah und Scheboth (= Teufelin und Teufelinen) Merfest. Es wird aber baburch Gleiches mit Gleichem vergolten wers ben; benn bafur, bag Boera - Rom ber heilige Ort bes ebomit is foen Gottes und ihrer Abgotter gewesen ift, wird es nun ein Ort ber Teufel und Geister fein." So Rabbi Abarbenel nicht blos gu Mai. 34, 5-16, fonbern auch im: Dafch mla jefchua (Fol. 17, **Col. 4;** Fol. 18, Col. 1) und zu Jerem. 49, 7—22 (Commentar Bol. 147, Col. 3). Rabbi Bechai aber führt (Auslegg b. 5 Buch. Rof., Fol. 46, Col. 2, Parafcha: Bajifchlach) aus bem Birte hechas 166 bie Beringfügigfeit ber zerftorten Roma mit ben Borten an: Benn Jemand ju feinem Rebenmenichen fagen wird: Da haft Du bie Stadt Rom für einen Pfennig, fo wird Diefer Jenem antworten: 3ch men fie nicht!" Gifen menger II. 690-696.

So gibt es benn nichte Reues unter ber Sonne! Der Papk, bie Rarbinale und Bischofe zu Rom waren schon bem alten Rabbi Mbarbenel ein Dorn im Auge, und wir wundern uns im Sommer 1856, baß die jubische Tagespresse in Deutschland und Defterreich, trog ihrer "Rirchenfreundlichfeit", mit ben vorgeschobenen Boften bes jungen 3twliens in London und Turin gegen Rom Chorus macht ?! — Der gute Rabbi war ja ein "Borlaufer ber Reformation" und ein "Borlaufer-Luther's insbesondere, in wie fern er die angezogenen Stellen der Propheten Isaias und Beremias eben so gegen Rom und den Bapft ausgebeutet hat, wie Luther und sein Anhang die "hure von Babel- mb den Antichrift" in der Offenbarung des Apostels Ishannes.

Das zweite Moment bes 5. Fragepunftes, nemlich -wie ber Reffias fommen merbe,. beantwortet Gifenmenger H. 696-698. Glias, ber Engeleichuler (oben S. 240) und Bropbet, urfpranglid ober boch fpater felbft ein Engel, mit feltsamen Aufgaben und Gefdi den (oben S. 245. 246), welcher, im beftanbigen Bertehre mit nade driftlichen Rabbinen (Talmub: Tractat Chagiga, Fol. 15, Col. 2; Bava megia Fol. 59, Col. 2; Fol. 114, Col. 2 cf. oben S. 220 Ann.; Berachoth Fel. 3, Col. 1; Fol. 58, Col. 1), nach Rabbi Denaden von Recanat (Auelegg. b. 5 Buch. Dof. Fol. 129, Col. 3, Barafde: Bajifra), einmal fogar "aus ber hoben Schule bes Firmamentes," als -. Gott eben die Materie von ben Opfern ftubirte, ... in die hohe Schule au Tiberias nieberflieg, um bem Rabbi Schimon ben Jochai, im Auf trage Gottes, bie Streitfrage gur Enticheibung vorzulegen, ob man and im fünftigen Leben effe und trinte (Gifenmenger I, 11. 12. 15); Elias, melder ten letten Gunbenreft feiner Rlienten in ber bolle auf fich nimmt, um fie in bas Paradies zu fuhren (oben G. 233), und bir felbft ben Deffias troftet (oben S. 220), wirb -brei Lage por to Anfunft bee Deffias auf ben Bergen Jerael's fteben, über fie weinen und flagen , und zu Ihnen fprechen : 3hr Berge bee Lanbes Jerach wie lange fteht ihr in einem burren und verobeten gante? Und feine Stimme wirt von einem Enbe ber Welt zu bem anbern gehort werben Darnach wird er gu ihnen fagen: Der Friede fommt in bie Bell wie (3fai. 52, 7) gefagt wirb: -- Bie lieblich find auf ben Bergen in Bufe bee Boten, ber ten Frieden verfündigt ... Wenn bie Refde im (oben G. 129 sub 17) biefes horen, werben fie fich erfreuen, unt

Giner wird ju bem Anbern fagen : ber Friede fommt fur uns. Am zweiten Tage fommt er wieber, fteht auf ben Bergen Jerael's und fpricht: Ge fommt Butes in Die Belt, es tommt Gutes in bie Belt, wie (l. c.) gefagt wird: -Der gute Botichaft bringt ... Am britten Tage fommt er abermale, fteht auf ben Bergen Jerael's und fagt: Das Seil fommt in die Belt, bas Beil fommt in die Belt, wie (l. c.) gefagt wird; -Der bas Beil prebigt ... Und wenn er bie Reichoim fieht, bag fie alfo fprechen, fo wird er gu Bion fagen: Dein Gott ift Ronig, um bich zu lehren, bag bas Beil fur Bion und ihre Rinber, nicht aber fur bie Bottlofen tomme" (Befifta rabbetha Fol. 62, Col. 1; Jaltut Schimoni über 3fai, Fol. 53, Col. 3, Dr. 337). Go gewinnt bie Anrufung bee Glias im Munbe ber Juben und vielleicht felbft Matth. 27, 47 an Licht. Und wenn nach biefer breitagigen Anfundigung ber Deffas fommen wird, fo wird er (nach bem Jalfut Schimoni Fol. 28, Col. 2, Dr. 98; Birfe Rabbi Gliefer, 31. Rap.) "auf bem Gfel reis ten, welcher ein Gullen ber Gfelin ift, bie in ber Tagicheibe (ber Scho: bfung) erichaffen murben, bereits bem Abraham (1. Dof. 22, 3) und bem Dofes (2. Dof. 4, 20) biente, und fomit fcon wein über bie Dagen alter Gfel ift, ber wegen feinen alten fteifen Gliebern feine Luftsprunge thun wirb, wenn er nicht etwa bieber im Parabiese fich aufgehalten und von ben heilfamen Rrautern beefelben (oben G. 220. 222 bie Anmerfungen) fich ernahrt und bei Rraften erhalten hat," wie Gifenmenger II. 697 boshaft genug bemerft. Daß Bachar. 9, 9 in ben Rreis biefer Anschauung gezogen , und fo bie Deffianitat tiefer Stelle, wie fie Matth. 21, 5; Joh. 12, 14. 15. 16 vorgeführt ift, auch von ten Talmubiften bestätigt wird, geht aus Rabbi Calomon Jarchi's Auslegung ju 2. Dof. 4, 20 hervor, wo ce heißt: "Das ift ber abfon= berliche (!) Efel, welchen Abraham jur Bintung tes 3faaf gefattelt bat, und berjenige, auf welchem fich ber Deffias funftig offenbaren wird, wie gefagt ift : ""Er ift arm und reitet auf einem Gfel."" Ja ber Talmub fucht (Tractat Sanhebrin gol. 98, Gel. 1) fegar noch eine andere, tiefer aufcheinend wiberfprechente, meffianifche Stelle (Dan. 7, 13) babin auszugleichen, bag er fagt: "Wenn fie (bie Juben) es berth find, fo wird Er (ter Deffias) unin ten Wolfen bes himmels fommen; " find fie es aber nicht werth, fo wird er "arm und auf einem Gfel reiten au Die Farbe biefes Gfele betreffent, führt ber

Kalmub auf die Bermuthung, daß er "hundertfärdig" fei; benn es heißt 1. c. weiter: "Es fprach der (perfische) König Sapor zu dem (talme bischen Doctor) Samuel: Ihr saget, daß der Meffias auf einem Esel kommen werde; ich will ihm das vortrefflichte Pferd schieden, welches ich habe. Da antwortete ihm Samuel und sprach: Halt Du benn ein Pferd, das hundert Farben hat?!"

Das britte Moment bes 5. Fragepunktes, ober bie Frage, -weber ber Meffias fommen werbe," ift schon in ber oben S. 419 angeführten Behauptung Rabbi Bechai's erlebigt. Es bezeichnet aber aus bas Targum Jeruschalmi (oben S. 380), in ber Parascha: Bo, ftom, als ben Ort, aus welchem ber Meffias fommen wirb. Es heißt nemlich baselbst von ber letten ber vier merkwürdigen -Rächte-: -In ber vierten Racht, wann bie Belt ihre bestimmte Beit vollenden wird, merlöst zu werben, und wann die eisernen Joche zerbrochen find, bann wird Moses aus der Wuste, und ber König Maschlach aus Rom fommen-

Wir ftehen alfo beim 6. Fragepuntte biefes (13.) Rapitels, ober bei ben "Beichen ber Anfunft bes Meffias." Diefe find nach Rabbi Maffir's: Affath rochel, 1. Buch, 1. Theil, ber Bahl nach gehn und werben von Eifenmenger II. 698—717 vorgeführt.

Das erste "Beichen" ift bas ber "brei heuchlerischen Konigeund bas Motto bieser Beit: "Die Bahrheit mangelt- (3sai. 51, 15). Die "gottlosen Israeliten, welche an ber Erlösung verzweiseln, werben von Gott abfallen", die "Liebhaber der Wahrheit" bagegen sich in höhlen und Klüsten verbergen. "Alle tapfern Leute (Juden?) bieser Beit werden hinweggerafft sein, und alle Gläubigen aushören. So werden auch die Pforten der Weisheit verborgen sein, und bie Welt wird verandert stehen. Es wird zu dieser Beit weber ein König, noch ein Fark in Israel sein, wie (Diee. 3, 4. 5) gesagt wird (die Stelle oben S. 299). Es werden auch weder häupter der hohen Schulen, noch vortreffliche Ranner Jasobs (Fürsten der Spnagogen), noch treue hirten, noch fromme und ber rühmte Leute sein '). Die Thuren des himmels und die Pforten der Rab-

<sup>1) 3</sup>ft bas nicht Bug fur Bug bie icon herangebrochene Beit bes -Reform-Inbenthums, wie fie täglich mehr fich tund gibt, und in Bonaventura Maper? - Buben unferer Beit- an jum Theil noch lebenben Rabbinen nachgemeins wirb?! In ber That, unfere fübifchen Beitgenoffen haben große hoffnung, bei ihr Meffias bald tommen wird, wenn andere bie - Beichen- eben fo ficher mit untruglich, als fie wirtlich und beutlich fint!

rung und Erhaltung werben verfchloffen fein ;" bie "brei Ronige" werben eben fo plobliche, ale barte Berfolgungen ber Juben becretiren, benfelben gebnfachen Tribut auferlegen, fo bag Giner, ber guvor achtfach gegeben bat, nun achtzigfach geben muß, und Dem, ber nicht gablen fann, werben fe ben Ropf abhauen .. Bahrenb ber neunmonatlichen. Beriobe ber allgemeinen herrichaft Rom's (oben S. 404) wirb mein Berfolgungebes fret nach bem anbern erscheinen und jebes nachfolgenbe wirb harter fein. Es werben auch überaus hafliche Menichen von bem Ende ber Belt hervortommen (cf. oben S. 103), und wer fie anfeben wirb, ber wird vor Furcht fterben: und fo werben fie (biefe Scheufale) nicht no: thig haben Rrieg ju fuhren, fonbern alle Menfchen burch bie Furcht, bie fie erregen , tobten. Es wird aber ein Beglicher (biefer haflichen menichen) zwei Birbel und fieben, wie Feuer, brennenbe Augen haben; auch werden fie fo ichnellfußig fein, wie die Rebe. Bur felbigen Beit werben bie Israeliten ichreien und rufen: D meh! D meh! Und bie fleinen Rinder ber Beraeliten werden fich entfeten und es wird fich ein jebes hinter feinem Bater und hinter feiner Mutter verbergen und fas gen: D meh! D meh! Mein Bater, mas follen wir thun? Ihre Bater aber werben ihnen antworten: Wir find nun nabe an ber Erlofung Berael's .. - Das zweite Beichen" ift bas Beichen ber, Schwinbfucht, bibiges Fieber und viele bofe Rrantheiten, Beft und Plagen erzeugenben, "Sonnenhite" (cf. oben S. 234), welcher taglich taufendmal taufend Gojim's, fammt ben "gottlofen" Juben erliegen werben, obwohl fie bochgelegene Sommerfige, Schlöger und Thurme fich bauen ober in tablen Sohlen und Rluften fich verfteden, mahrend biefe Site ben Bes rechten zur Arznei wirb. Beibes nach Malach. 4, 1. 2. Ja, "wenn Gott bie Conne aus ihrem Futteral treten lagt., bann geht es ben Gottlo: fen folimm, wie Rabbi Calomon Jarchi ju biefer Stelle behauptet! -Das britte "Beichen" ift ein "Thauregen von Blut," ber brei Tage lang ben Erbfreis bebeden wirb, nach Joel 2, 30, ben Gerechten jur Grquidung (Dan. 12, 3), ben Gottlofen jum Tobe, mahrend bie Somachen (Dittelmäßigen) burch bas vierte "Beichen," nach Dfee. 14, 6, burch einen "gweiten Thau" von ben icablichen Folgen bee erften befreit werden. — Das fünfte Beichen" ift eine "breißigs tagige Connenfinfterniß," nach Joel 2, 31; welche wieder auf: boren wird nach 3fai. 24, 22, nachbem bereits viele Gojim beimlich

Juben geworben find, laut Jon. 2, 9 nach bebraifcher Auffaffung. -Das fechste "Beichen" ift bas Beichen ber allgemeinen uneunme natlichen Berrichaft (cf. oben S. 404 sub 2, lit. b. c. und 425) bes gottlofen Ebem'e. (oben G. 132 sub 5. 7. 8; G. 133 sub 13) und bes "Ronige von Rom," "über bie gange Belt," unter welcher burd bie wielen Berfolgungen und Blagen- eine acrofe Abnahme und Minberung Berael'e- erfolgen wirb, nach 3fai. 59, 16. - Am Cube biefer neun Monate wird fich ber Deffias, ber Cobn Jofeph's, Ramens Rebemias, ber Sohn Chufchiel's, mit bem Stamme Erbrain und Manaffe und Benjamin, fammt einem Theile ber Rinber Gab's offenbaren. Und wenn bie Beraeliten in allen ganbern boren werben, bag ber Deffias bes herrn gefommen fei, fo werben fich einige wenige von einer jeben ganbichaft und Stadt gu ihm verfammeln, wie in bem Beremias (3, 14) gefagt wirb. - Darnach wirb ber Reffias, ber Sohn Joseph's, fommen, und fich mit bem ebomitischen Ronig in einen Scharfen Rrieg einlaffen und bie Ebomiter überwinden, fie haufenweise umbringen, auch ben ebomitifchen Ronig tobten, bas romifde Land vermuften, und einige Befage bes Tempele, welche in tem baufe bes Raifere Julian verborgen gelegen, herausnehmen und nach Berufa-Benn nun bie Israeliten biefes horen merben, fo merben fie fich zu ihm verfammeln, und ber Ronig von Aegypten wird Friede mit ihm machen. Er wird auch alle Ginwohner ber Lantidaf ten, welche um Berufalem herum find, bis nach Damastus und Astalon tobten, und wenn bie Denfchen ber Belt folches boren werben, fe wird fie eine große Furcht überfallen."

Wir tommen nun auf bas fiebente "Zeichen", nemlich bas "Zeichen bes Antichrift's." "Gine Marmorstatue zu Rom, bas Bilt einer schönen Jungfrau, nicht von Menschenhanden gemacht, sonbern burch die Kraft des heiligen und gebenedeiten Gottes also erschaffenwird, "von den gottloseften Bosewichtern unter den Boltern der Bellin Unzucht geschändet, eines Geschörfes genesen, das die Gestalt eines Menschen hat und Armillus ') heißt. "Dieser wird ber Wibersacht

<sup>1) 3</sup>m Jahre 1524 erschien zu Constantinopel in 4. eine Sammlung rabbinister Tractstehen; barunter: Ben Sira, Sepher Seruksbel, Metrasch Cajbids & m. a. Daseihft finten sich, nach dem Buchlein Ben Sira, unter dem Ind.

fein, welchen bie Boller ben Antidrift nennen. Er wirb 19 Glien in ber Lange und 18 Glien in ber Breite haben; feine beiben Augen werben auseinanberfteben, tief liegen und roth fdrinen. Sein Ropfbaar wird goldfarbig, feine Fuffohlen aber werben grun fein, und er wird mei Birbel haben. Er wird zu ben gottlofen Chomitern geben und ju ihnen fagen: 3d bin ber Deffias, ich bin euer Gott. Da were ben fie alebald an ihn glauben und ihn jum Ronig über fich machen; es werben fic alle Rinber Efan's (oben S. 127 sub 2) ju ibm verfammeln und ju ihm fommen. Darauf wirb er hingehen, und alle Muber bezwingen und zu ben Rinbern Gfau's fagen: Bringet mir mein Gefes ber, bas ich euch gegeben habe. Und fie werben ihre Ti-Philath (= Thorheit; cf. oben G. 116 sub 4; nach bem Contexte bier gleichbebeutenb mit ben Schriften bes R. I., cf. oben G. 84) bringen, alebann wirb er zu ihnen fagen: Das ift bie Bahrheit, welche is euch gegeben habe. Und er wird ju ihnen fprechen: Blaubet an mich; benn ich bin euer Deffias. Da werben fie ftrats an ibn glauben.

Dthoth hammafdiach, bie -gehn Beichen- ber -Antunft bes Deffias-; boch wird ad 7 bie Breite bes Armillus nur zwei Glen angegeben. 3m Cepber Cerubabel fpricht Detatron (oben C. 243 ff.): -Diefe Statt ift Rinive, Die Blutftabt, welche bas große Rom ift .- Und ale Gerubebel bie Beit ber Untunft bes Deffias wiffen will, führt ihn Metatren in ein Beth ballegath (oben S. 117 and 11, rocto 10) und zeigt ihm bas Marmorbild ber -Jungfrau.-Dann wird weiter bafelbft gelefen, bag vor ber Antunft tes Deffiae gehn Ro. nige fein werben. -Der gehnte Ronig wird Armillus, ber Sohn bes Marmorfteines in tem Beth hattoref ( = Beth hattarpa, oben G. 116 sub 5), ber Begim (oben S. 129 sub 27), fein. Und es werten alle Gojim (oben S. 128 sab 9) von allen Orten tommen und por bem Steine fteben und rauchern und besfelben Angeficht megen feiner Schonheit nicht anfeben fonnen. -- -Das aber ift bas Beichen bes Armillus, bes Sohnes tes Steines. Das baar feines Sauptes wirt gefarbt icheinen, und feine Sante werben bis gu ben Buffoblen reichen. Die Lange feines Angefichtes wird eine Spanne fein ; er wirb 12 Guen in ber gange, tiefe Augen und zwei Wirbel haben. Er wird fich aufmaden, und auf einer Infel bes Baffers, bes Lanbes bes Satans, regieren. Sein Bater ift Bater Belial, und Alle, Die ihn feben werben, werben vor ihm pitern. Rach biefem wirb ber Denachem, ber Gohn Ammiel's, von bem Blufe Schittim ror ibn tommen, in fein Angeficht blafen und ihn tobten, wie (3fei 11, 4) gefagt wirb : ... Und mit bem Athem feiner Lippen wird er ben Gott. lefen tobten ... Darnach wird bas Reich bes herrn tommen .. Rach bem Deb. tafd Bajofda wird Armillus 3 Monate mit ben Braeliten Rrieg führen.

į

ł

and the second

١

Bur nemlichen Beit wirb er zu bem Rebemies, bem Cobne Chafchieft und ju allen Bergeliten ichiden und ju ibnen fagen: Bringt mir emt Gefet und gebet mir Beugnif, baf ich Gott fei. Da werben fie alein erfcreden und fich verwundern, und Rebemias, ber Cobn Chafdiett, wird fich mit 30,000 Selben, von ben Belben ber Rinber Entraim's, aufmachen und fie werben bas Gefet (Mofis) nehmen und vor ihm fe fen (2. Dof. 20, 2. 8): --36 bin ber Berr, bein Gott. Du follft tele anbern Gotter vor mir haben ... Aber er wirb ju ihnen fagen: Die gilt nichts in euerm Gefete; fonbern tommt ber und gebt Benguis wit mir, baf ich Gott fei, gleich wie es alle Boller gethan haben. Auf bie fee wirb fich ihm ber Rebemias alsbalb wiberfeten; er wirb fich mit feinen 30,000 Belben, Die er bei fich haben wirb, aufmachen, und ft werben mit ihm Rrieg führen und 200,000 von beffen Leuten With. hieruber wird ber gottlofe Armillus fehr gornig werben und alle dem ber Bolfer ber Belt -- in bem Thale ber Ausrottung -- (cf. 3ed & 14) versammeln und mit ben Israeliten ftreiten: und es werben feine Leute haufenweise getobtet, von ben Israeliten aber wenige erlegt, bagegen

<sup>-</sup>Beine Beiden finb : Er wird ein Rablfopf fein, und ein Meines und ein ges fee Auge haben. Gein rechter Arm wird eine Sand breit, ber andere aber beit halb Glen lang fein, und er wird ben Ausfat an feiner Stiene haben. Go wird auch fein rechtes Dhr verftopft, bas anbere aber offen fein : und wenn de Menfc ju ihm tommen wirb, um Gutes mit ihm gu reben, fo wird er 🖛 bas verftopfte Dor barbalten; wenn aber Giner tommen wirb, Bofes mit fe gu reben, fo wirb er ihm fein offenes Ohr barreichen.- Bit touten biefel Mabrchen vem Armillus noch in antern rabbinifchen Schriften nachmeffen Co finbet fich im Berer hammer gol. 144, Col. 3, Barafca: # 14# # ben letten Borten in 5. Dof. 22, 6: -wann Jemand berabfallt- bie -nati fce- (Gifenmenger II. 710) Beziehung auf ben -gottlofen Mrmilint. gleich mit ber Bemertung, bağ im Targam Jonathan's (oben G. 200) 1 hieher einschlägigen Borte in Ifai. 11, 4 alfo aberfest werben: -- Gr with burch bie Rebe feiner Lippen ben gottlofen Armillus umbringen .- Des wohlunterrichteten Ratholifen bleibt bie geheime Beziehung biefes mit nifchen Mahrleins auf bie Bilberverehrung ber Chriften, und indefentet auf eine ber erhabenften Aufgaben ber driftlichen Runft unverborgen. wird er unwillturlich nach ter Offenbarung Johannis greifen, und bie & tel: 13 nnb 17, welche vornemlich vom Untichrift hanbeln, nachlefen; war d auch nur um bas Bort bes heiligen Beiftes, gegenüber von bem Bertilbe ber jügellofeften rabbinifchen Phantafie, in feiner Reinheit und Erhabenbeit ! P fennen und ju murbigen.

ber Meffias bes herrn umgebracht werben. Darauf werben bie bienftbaren Engel fommen, ihn wegnehmen, und bei ben (Erge) Batern ber Belt verwahren. Alebann werben bie Bergen ber Beraeliten alebald verfdmelgen und ihre Rraft wird gefdwacht werben. Gine neue, allgemeine, bocht graufame Berfolgung ber Juben wirb ausbrechen, wie Dan. 19, 1 gefchilbert wirb; eine Stelle, welche, jufammengehalten mit Offenb. 306. 12, 7-12, auch von hieronymus contra Porphyr. som Enbe ber Belt und vom Antidrift ausgelegt wirb, wie benn bie efdatologifche Bebentung bes 12. Rapitels, fowohl im Daniel, als in ber Apolalppfe und ihre wechselfeitige Begiebung auf einander von Dierondmus, Theodoretus u. A. burchweg festgehalten wirb, unb, ber Invifirten rabbinifchen Auffaffung ber Propheten gegenüber, eben fo - fan an bas Licht tritt, wie bie Offenbarung Johannis über bie letten Dinge und über bie zweite Anfunft Jefu von bem feltfamen Gemifche ans prophetischer Bahrheit und rabbinischem Phantaflegebilbe, Brrthum und Difverftandnif (man bente g. B. nur an ben Deffias, ben Sohn 3ofeph's, und an ben Deffias, ben Cohn. David's) in ber granbiofeften Beife fich abhebt. Gben biefe ameite Anfunft Jefu ift es übrigens, welche als ein ferner Jatobeftern auf ben mit Segen und Fluch gleichs zeitig belabenen Bang ber nachdriftlichen Juben burch bie Beltgefchichte hernieberleuchtet und erft bann eintreten wirb, wenn Berael nachtrage lid bie erfte Antunft Befu erfannt haben und ebenfalls meingegangenfein wirb. Und es ift fo gang erflarbar, wie bie -Schriftgelehrten bes Beifes- burd bas Leuchten biefes Sternes ingwifden gerabe fo verwirrt werben, wie ihre Borfahren bei bem Sterne ber Beifen aus bem Rorgenlande, fo baß fie sin ber Schule- ju Berufalem figen blieben, enftatt nach Bethlebem ju geben, wohin fie ben Sternfundigen ben Beg richtig gezeigt hatten (Matth. 2, 1—12). Wie gebrochen indeffen bies fet Licht ber zweiten Antunft Chrifti auf Die Wiffenschaft ber Rabe binen fallen möge, es bleibt bennoch Licht, obwohl ein volles nur für die driftliche Ertenntniß, ungefähr fo, wie bie Glasmalereien eines den Domes nur von Denen richtig verftanden werben, welche brinnen feien, wahrend Die braußen bas bunte Gefüge nie gludlich entziffern berben. Sievon gibt insbesonbere biefes fiebente Beichen. ber Anfunft 🛰 Reffias noch weiter Beugnif, in wie fern bie vorhin ermahnte Berfolgung, als eine folche charafterifirt wird, welche bie gottlosen und abs

trannigen Juben von ben glaubigen trennen wirb (Gred. 20. 28) Dan. 19, 10; Bachar. 13, 8. 9). "Bener, ber an feiner Weligion pool feln wirb, ber wirb ju ben Bolfern ber Belt juradgeben und fie me ben fagen: 3ft bice bie Erlofung, auf bie wir gewartet haben, baf ber Meffias umgebracht worben ?! Und ein Beber, ber nicht auf Die Gille fung harren wirb , ber wirb fic berfelben fchamen unb ju ben Billim ber Belt geben." "Alle Uebrigen aber, bie Beiligen und Reinen in 30 rael, werben fich 45 Tage in ber Bufte Buba aufhalten, Reffeln efen und bie Blatter ber Stauben abbrechen; es wird an ihnen erfalt weben, was (Dfee 2, 14) gefagt wirb. - - Diefer 45tagige Aufentfall in ber Bufte wirb aus Dan. 12, 11. 19 burch Berechnung gefunden; etwas Analoges hiezu flabet fich bei Theoboretus, welcher annimmt, bag, nach ber Tobtung bes Antidrift's, Glias noch burch 45 Sage por . bigen werbe. "In biefer Beit nun werben alle Gottlofen unter ben 36 raeliten fterben, weil fie nicht wurdig find, bie Erlofung gu feben. 60 wirb auch ber Armillus tommen und Regypten befriegen und eine men, wie (Dan. 11, 42) gefagt wirb." - - "Darnach wirb er fein Angeficht gegen Berufalem wenben, um felbes gum zweiten Rale ju get ftoren, wie (Dan. 11, 45, nach bem Sebraifden) gefagt wird : -- Er wie bie Belte feines Balaftes swifden ben Deeren auffclagen, auf ben gierlichen beiligen Berge: und er wird gu feinem Enbe fommen, Diemand wird ihm helfen. ... Die alte driftliche Eregese verftand unter ben "Deeren" bas "tobte" und bas "mittellanbifche", unter bem -jie lichen, beiligen Berge" ben "Delberg", auf welchem ber Antidrif @ ben foll (hieronymus). Die orientalifch lebhafte Phantafte ber alem Rabbinen beschäftigt fich auch mit bem Detail ber Rriege, welche i beiden Deffiaffe fuhren werben, von benen fcon oben G. 496 W 428 bie Rebe mar; wir fommen auf felbes jeboch fpater gurad. 🕮 anderer, jum Theil fchriftmäßiger Gegenstand find bie -großen Ith falen, welche bie Juben gur Beit bes Deffias überfallen werben.. werben von Rabbi Abarbenel (Dafchmia jefchua Fol. 75, Gd. 1; Fol. 37, Col. 1) aus Bachar. 13, 9; Gzech. 20, 38; Berem. 31, 9 == tivirt und Chefle hammafchiach (= -bie Schmerzen bes Deffes-) genannt. Der Talmud erwähnt fie Tractat Sanhédrin Fol 97, 🚮 1 und gibt icon Fol. 98, Col. 2 ale Mittel, fich von den . Commi bes Deffias- gu befreien, an, bag man nich bes Gefetes und ber

Das achte Beiden- ber Ankunft bes Deffias ift bas Beiden bes erften Bofaunenich alle 6 .- Die Bofaune (cf. oben G. 168-165) wird nemlich von bem Erzengel Dichael breimal geblafen, lant 3fai. 27, 13; Bachar. 9, 14. "Bei bem erften Blafen wirb ber Reffias, ber Sohn David's, und ber Brobbet Glias ben gerechten und minen Beraeliten fich offenbaren, welche in Die Bufte von Juba geflos hen find. Nach ten 45 Tagen (oben S. 430.) werden fie wieder Muth befommen und ihre ichweren Sanbe ftarten und ihre ichlotternben Anice feft machen. Und es werben alle Israeliten, welche in ber gangen Welt übrig bleiben werben, ben Schall ber Bofaune horen und erkennen, bag te Gott heimgefucht habe, und daß bie vollkommene Erlöfung gekoms men fei; und fie werben fich versammeln und fommen, wie (3fai. 27, 13) gefagt wirb. - - Und bei biefem Schalle wird Furcht und Schreden die Bolfer ber Belt überfallen, boje Krantheiten werden fie ans greifen; Die Bergeliten aber werben fich umgurten, um hinaus ju gieben. Darnach wird ber Deffias, ber Sohn David's, mit bem Brophten Elias, femmt ben Gerechten, welche aus ber Bufte von Juba gurudgefehrt bub und mit allen Israeliten , bie fich verfammelt haben, tommen und 🖊 nach Jerufalem begeben, wo fie auf Stufen zu tem übriggebliebes ben Saufe fteigen und bafelbit fich aufhalten. Wenn nun ber Armile lus boren wird, bag unter ben Israeliten ein Ronig aufgestanben fei, birb er fagen: Wie lange wirb es biefes schlechte und verachtete oll fo machen? Und er wird alle Geere ber Bolfer ber Belt verfams Meln und fommen, mit bem Deffias bes Berrn zu ftreiten. Es wirb Aber ber heilige, gebenebeite Gott ihn nicht jum Streite nothigen, fons

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

bern gu ihm fagen : -- Sete bich gu meiner Rechten ... (Bfalm 100 (110), 1). Und er wird zu ben Israeliten fagen: Stehet ftill und febet bas Beil bes Beren an, welches er euch heute verfchaffen wirb. Darauf wird ber heilige, gebenebeite Gott wiber fle friegen, wie (Bachar. 14, 3) gefagt wirb. - Und Gott wird Feuer und Schwefel vom himme herabfallen laffen (Gjech. 38, 22). Alebann wird ber gottlofe Armib lus ftrate fterben, fammt feinem gangen Seere und mit Ebom, ben Gottlofen, welche bas Saus unferes Gottes vermuftet und uns aus me ferm Lande ins Elend vertrieben haben. Bu berfelben Beit werben fic bie Beraeliten gewaltig an ihnen rachen, wie (Dbab. 1, 18) gefagt wirb .- Gifenmenger fügt II. 715 ju biefem nachten Beichen- ber versammelnben "Bosaune" noch ben hinweis auf bas Jalfut Shimoni, über bas hohe Lieb, Fol. 179, Col. 3, Dr. 988, wofelift es heißt : "Die Winde werben mit einander ftreiten; ber Rordwind wird fagen : 3ch will bie Golus herbeibringen, und ter Gubwind wird fe gen: 3ch will fie berbeiführen. Es wird aber ber beilige, gebenebeite Gott Friede unter ihnen machen, baß fie zugleich wehen werten (!) .-

Durch bas neunte "Beichen" bes "zweiten Bofaunenfchelles" werben "die Graber ber Tobten zu Berusalem sich spalten und ber Beilige, gebenebeite Gott wirb sie auserweden. Es wird auch ber Refisas, ber Sohn David's, mit bem Bropheten Elias, ben Sohn Joseph's, welcher unter ben Pforten Berusalem's verwahrt liegen wird, von ben Tobten auferweden. Darnach wird man ben Ressias, ben Sohn Der vib's, wegen ben übrigen, in allen Länbern zerstreuten Israeliten aussichen, und es werben alsbald alle Könige ber Bölfer ber Welt diefelben auf ihren Schultern herbeitragen und sie zu bem Herrn bringen" (!).

Auf bas zehnte "Beichen" bes "britten Bofaunenfoalles. "wird ber heilige, gebenebeite Gott alle (zehn) Stamme von bem Blufe Gofan, und von Chalach und Chabor, wie auch von der Stabten von Medien herausbringen und fie werben mit ben Rindern Mofis ohne Bahl tommen. Die Erbe wird vor ihnen wie ein Paraties fein, und hinter ihnen wird eine Flamme entbrennen, und fie werben ben Boltern ber Welt feine Lebensmittel laffen. Wenn nun bie Stamme herausziehen, so werben fie die Wolfen der herzeiheit umgeben, und ber heilige, gebenebeite Gott wird vor ihnen hergehen, wie (Rich. 2

18) gefagt wirb: -- Der Durchbrecher wirb vor ihnen bergieben. ... Co wird Gott vor ihnen bie Quellen bes Baumes bes Lebens öffnen und fle auf bem Bege tranten, wie (3fai. 41, 18) gefagt wirb. - - Ge Bebt auch (3fai. 49, 10) gefchrieben : -- Gie werben weber hungern, noch barften ; weber bige, noch Sonne wird fie ftechen. - Der heilige und gebenebeite Gott wolle uns wurdig machen, feine Erlofung balb ju feben. Er wolle uns auch warbig maden, fein auserwähltes Saus ju fonen, und an und erfallen, was (Berem. 30, 18 von biefer Aufhebung bes Soins, bem Bieberbane Jernfalem's und bes Tempels) gefdrieben ftebt. - Er wolle auch alle feine Bertroftungen und alle feine Berfprechune gen an une vollziehen, welche burch feine Propheten gethan wurben. web was (Sophon. 8, 90) gefdrieben fteht: -- Bu jener Beit will id me herbeibringen, nemlich in ber Beit, in ber ich euch verfammeln werbe; benn ich will euch einen Ramen und Lob machen unter allen Billern auf Erben, wenn ich euer Gefängniß wenben werbe vor enern Angen ... - Das 10. Rapitel bes 2. Theiles von Gifenmenger's -entbedtem Jubenthum- (oben S. 286-299) enthalt jum Theil fo viel Sonnriges, bag man barüber leicht ben ernften Bufammenhang vergeffen tonnte, in welchem fein rabbinifch mabredenhafter Inhalt einerfeits mit ben Buchern ber Ronige, anberfeits mit bem Glauben ber modriftlichen Juben an bie Bufunft bes Deffias fieht ober bod wenigftens ftehen möchte. Die von uns oben S. 286, 298 ermahnten Bis belftellen: 2. (4.) Ron. 17, 6; 18, 11; 1. Chron. 5, 26 bezeugen allerbings, bas bie Ronige von Affprien: Salmanaffar, Phul, Tiglat-Philes fer bie gebn Stamme nach Affprien abgeführt und gegen Chalach und Gabor, am Flufe Gofan und in bie Stabte ber Deber verfest haben (wen C. 286). Der Mus Gofan ift, nach Rabbi Bechai (Auslegg. ber 5 Bacher Dof. Fol. 225, Col. 1, Barafcha Saafinu) ju 5. Dof. 32, M, ber Sabbatjon (oben S. 290-297). Rabbi Berfon (oben S. 198-297) ibentificirt ihn jedoch mit bem Ganges, eben fo Rabbi Abtifam Berigol (cf. oben 6. 290). Die Bieberfunft biefer gebn Chimme gur Beit bes Deffias behauptet Abarbenel -als viertes fantimert gur Beit ber funftigen Erlofung. und folgert aus Dich. 5, 4 bef bie 10 Stamme querft ben Rrieg mit ben Bollern ber Belt bedimen, und bag fomit bie abbrigen Bruber- (Juba und Benjamin) of fbater ju ihnen flogen werben (Dafcmia jefchaa Fol. 33, Col. 1; Rol. 35, Gol. 3; Fol. 36, Gol. 2; Fol. 69, Col. 2). Pit ber üblichen abgefdmadten allegorifchen Ausbeutung von 3fai 27, 12 finbet Rabbi Bechai (Cab haffemach Fol. 45, Col. 3), baß Gott feiner Beit bie Juben aus ben Boltern, unter welche fie gerftreut finb, -heransichattela-(cf. 5. Dof. 24, 20 im Bebraifden) ober -herausbrefden- wirb, -ben bem Strome bes Bafferen (- Sabbatjon; wie aus 1. (3.) Rin. 14. 15 folgen foll) bis jum Fluge Regyptens .- Gben fo follen bob. Bieb 1, 16 bie Borte: "Unfer Bett grunet", nach bem Jallut Goundni Fol. 176, Col. 4, Dr. 985, "bie 10 Stamme bebeuten, welche inner halb bee Flufice Sabbatjon gefangen weggeführt wurden, ju benen bie Bertriebenen von Juba und Benjamin geben werben, um fie berbeige bringen, auf bag fie mit ihnen ber Tage bes Deffias theilhaftig werben, wie (Berem. 3, 18) gefagt wirb: -- Alebann werben Die, welche von Saufe Juba find, jum Saufe Berael's geben u. f. w. -- Es bleibt in beffen nach bem Talmub: Tractat Sanbebrin Fol. 110, Col. 2 eine offene Frage, ob bie gebn Stamme wieber fommen und Theil am emi gen Leben haben werben. Es fommt nemlich hier Alles barauf an, wie 5. Dof. 29, 28 verftanben wirb. Rabbi Affiva meint, bag bie 10 Stamme eben fo wenig wiederfehren, ale "ber heutige Tag"; Rabi Eliefer unterscheibet "Dammerung" und "helles Licht" bes "heutigen Tages. und icopft eben baraus die hoffnung, bag Benen, welchen bie Dammerung buntel mar, ber Tag wieber leuchten werbe; Rabbi Gi meon ben Jehuba endlich meint, bag fie nur bann wieber fommet, wenn ihre Berte nicht mehr fo find, ale am Tage ihrer Abführung in bie Gefangenschaft. Und wenn vollenbe noch auf Bfai. 27. 13 ober auf bas -Bofaunenblafen. geachtet wirb, fo ift ihre Bieberfunft fiche; benn wozu murbe fonft geblafen ?! - Dagegen liest Gifenmenget II. 719 eine gangliche Berftogung ber 10 Stamme aus 2 (4) Ris 17, 18, 20,

Bir fommen nun gum 7. Fragepunfte in ber Ueberschift bes 13. Kapitels im 2. Theile bes Eisenmengerichen Wertes und finden ihn bereits in bem 8. und 9. "Beichen" ber Anlunft bes Refflas tahin beantwortet, baß bie Juden zwei Meffiafse annehmen, ben Sohn Joseph's und ben Sohn David's. Wir übergeben bie bieb fälligen, weitern rabbinischen Deductionen (Eisenmenger IL 720) und bemerken blos, baß in tem Jalfut habasch Fol. 142, Col 1, Nr. 185;

Fol. 148, Col. 2, Str. 58 bie bereits oben G. 200 erörterte Stelle: 1. Maf. 49, 10 bağin erflati wirb, bağ burch ben - Scepter Juba- ber Wefflas, Coin Davib's, burd ben "Gefengeber" ber Deffias, Cobn Jofeph'& burd ben -Schilob- aber Dofes ju verfteben fei, und zwar Lestered. weil -Gdiloha und -Mofden bie gleiche Bahl (= 845) andwerfen; ferner, baf in 9. Mof. 21, 38 ber "Dos" ben Reffias, ben Gohn 300 feph's, ber -Gfel- aber ben Deffias, ben Cohn David's, bebeuten foll (!). Bas aber ben Deffias, ben Cohn Joseph's anbelangt, fo wirt er aus bem Stamme Ephraim bervorgeben. Das Emel bammeled gol. 185, Col. 1, Rap. 18; Fol. 187, Col. 8, Rap. 24 führt biefen -an ben Gajim Rade abenben, Bolfer beftrafenben und beren Ronige in Retten, beren Saupter aber in eiferne guffchellen legenben, ben garfen Chom's (aben G. 186. 197) von ber Leiter bes Rnaben Detatron (oben 248-245) foleifenben und giebenben Deffiasa, mit Rade ficht auf 1. Mof. 48, 19 (cf. 1. (3.) Ron. 11, 26-89) und Jerem. 49, 28. ale Glieb "bee Stammes Ephraim", ale Rachfommen Jerobeam's burd beffen Sohn Abiha vor, welchem felbft bie Refchama (oben 6. 144-150) bes Berobeam ju Theil wurbe, "ald fie vom biefem hinvegflog, ehe er gefündigt hatte, ju ber Beit, ale es ihm in feine Gebanten fam, zu fündigen: gleichwie es fich bei ber Gunde bes erften Menfchen zugetragen hat, daß feine Reschama von ihm hinwegflog, welche barnach ber Genoch, ber Detatron, befommen hat, wegmes gen er auch nicht geftorben ift." Er beißt beghalb eben fowohl "ber Sohn 3ofeph's-, als -ber Sohn Ephraim's-; ja folechiweg "Joseph" und "The proime. Und weil benn biefer Deffias icon einmal unter bem Ges fete ber Gilgul (oben G. 149) fieht, fo ift es nicht zu verwundern, bef er fcon in bem Sohne ber Bitwe von Barpath (Sarepta; 1. (3.) Ain. 17, 17), in bem Propheten Jonas, ja felbst in Rabbi Sfaat Larja (oben G. 79. 92) auf Erben war. Go will es, in Betreff ber tofen und zweiten Gilgul, mit Rudficht auf ben Talmub: Tractat Bas m megla (9. Rap. Fol. 114, Col. 2, Tofephoth) und Eractat Thauith **54.** 17, **Col.** 1, bas Jalkut chábasch Fol. 24, Col. 1. 8. Nr 18, wan es ben Reib bes Jonas gegen bas bugenbe Rinive aus ber Furcht Mart, bag er, ber fünftige Deffias, nun mit Gog und Dagog Krieg Men muffe (!). Fur bie britte Gilgul beruft fic Gifenmenger IL. 76-729 auf einen Bericht bes Rabbi Chajim Rliperis, eines

Lebriungere Larja's, in bem Buche Emel hammeled. Maat Latja, ein großer Berehrer ber Graber heiliger Beraeliten, foll nemlich Tobte auferweckt und mit ihnen Unterrebungen über bie Bebeimnife bes Ge feges gehalten haben. -Und als er einmal mit feinen Behrifungern bei bem Grabe bes Schemaia und Abtalious fant, fprach er ju benfelben: -- Deine Sohne, wiffet, bag ber Schemaja und Abtalion mir befohlen haben, euch ju fagen, bag ihr fur ben Deffias, ben Cobn 30 feph's, beten follet, bamit er nicht fterbe. .. Rabbi Chafim fügt bien bie Bemertung: "Begen unferer großen Thorheit haben wir teinen Berftand gehabt, ihn ju fragen, wer ber Meffias, ber Coin Jofepi's, fei; es blieb aber unfer Lehrer (nach biefem) nur einige Zage beim & ben, und wurde in die hohe Schule (bes himmels) geforbert. So etfuhren wir verfehrter Beife (gu fpat, ober gur Ungeit), baf er ber Reffias, ber Sohn Joseph's, gewesen fei; wegen feiner Demuth aber hatte er fich felbft nicht offenbaren wollen. (l. c. Fol. 11, Col. 4, Rep. 5). Dann heißt es (gleich und Fol. 12, Col. 1) weiter: - Er ging eine mal an einem Abend bes Sabbaths, nahe an ber Beit, ba ber Galbath einging, mit feinen Lehrjungern binaus vor bie Stabt Bephath, mit vier Rleibern betleibet, um ben Sabbath jn empfangen- (mit Mb fingung ber Pfalmen 28 (29); 91 (92); 96 (97). - - - 3ubem fe fangen, fprach ber Lehrer ju feinen Jungern: ". 3hr Wefellen, wolld ihr, bag wir vor bem Sabbath nach Jerufalem geben, und bag wir ben Sabbath in Jerufalem halten ? ... Es war aber Jerufalem 25 Reilen weit von Bephath. Da antworteten Ginige von ben Lehrjungern: -- Bir wollen hierin gehorchen .... Einige aber unter benfelben antworteten und fprachen: ".. Wir wollen vorher hingehen, und es unfern Beibern ju wiffen thun. ... Auf biefe Rebe fing ber Lehrer an heftig gu gittern und bie Banbe zusammen zu fchlagen; bann fprach er: ". Bebe uns, bei teine Burbigfeit in une gewesen ift, erlost ju werben! Benn ihr alle einhellig geantwortet hattet, bag ihr mit großer Rreube geben wellet, fo maren alle Israeliten alebalb erlost worben; benn jest ift bie rechte Beit gemefen, erlost zu merben. Beil ihr euch jeboch gemeigert febet mit mir ju geben, fo ift ber Golus wegen ber vielfaltigen Canben wie ber ju feiner Rraft gefommen ... An biefe Dittheilung Chajim's tubft nun bas Emef hammelech Fol. 33, Col. 1, Rap. 55; Fol. 100, Col. 2 3, Rap. 112 bie Bemerfung, baf Rabbi Bfaat Lurja -bie Seel

bes Stefftes, bes Coffies Joseph's" gewofen fet. Ferner ergabit es, baf er -ben Menfchen ihre Canben von ber Stirne gelefen- und felbft -bie Cebanten berfelben gewußt habe- (L. a. Fol. 151, Col. 4, Rap. 44); bag -bie Geelen ber gur Banberung Berurtheilten, ju Laufenben und Behntaufenben, vor ihn gefommen feien, und bag er, wenn er über gelb ging, alle Baume voll von ihnen gefeben habe.- Gben fo feien fle -in ben ginffen auf bem Baffet ohne Babl gefioffen. - Und als er fie freigte, was fie ba thaten, gaben fie jur Antwort, baf fie von feiner großen Beiligfeit und Sabigfeit von einem Enbe ber Belt jum anbern gefort batten und gefommen feien, baf er fie wieber gurecht brachte, well er foldes thun tonne- (l. c. Fol. 152, Col. 1). Rad eben bies fem Emel hammeled (Fol. 10, Col. 1, Rap. 2; Col. 8, Rap. 3) war Rabbi Ifaat Larja, ber Cohn Calomon Larja's, welcher mit bem Propheten Elias vertrauten Umgang hatte, im Jahre ber Belt 2004 (= 1534 n. Chr.; 1596, wie Bonav. Daper augibt) in Ba-Mina geboren und in bem Cooofe bes Glias (cf. oben S. 245) befouitten. Er hatte 20 Jahre ein buffertiges Leben in Regypten geführt, und endlich, auf Befehl Gottes burd ben Bropheten Glias, zwei Jahre . lang in ber Synagoge ju Bephath gelehrt, bis er farb. Das Emet hammelech fteht in ber erften Borrebe Fol. 6, Col. 4 nicht an, ben Tob bes Rabbi ale einen Gubnungetob, mit Begiebung auf Ifai. 53, 5, ju bezeichnen , und feine erlofenbe Bieberfunft ju behaupten. Bonaventura Daper hat in feiner Schrift: "Die Juben unferer Beit-6. 146-159 bem Ifaat Luria und feinem "Biographen und Souler. Chajim Bital, größere Aufmertfamteit gewibmet.

Rachbem Eifenmenger II. 729 bie Anficht im Jaltut Anbeni Fol. 91, Col. 2, Parascha: Bo flüchtig berührt hat, nach weicher ber Meffias in alle Geschlechter ber Juben als erlösenber, ere haltenber und im Golus erleuchtenber und ftartenber Funten effulgustut wird, geht er ebendaselbst auf ben (zweiten) Meffias, aus bem Beschlechte David's, über. Dieser wird, nach Abarbenel (Maschmla siche Fol. 44, Col. 2), "von ben Juben hertommen, welche in bem ebomitischen Golus (oben S. 132 sub 5) find; hierauf foll bie Merbings meffianische Stelle Isai. 63, 1 weisen. Seine Abstammung ben David wird auch von ben Rabbinen aus ben meffianischen Stellen derm. 23, 5; 83, 15; 30, 9 (Xargamim; Abarbenel); Ezech. 34, 38

(Rimchi; Salomon Jarchi) hergeleitet. Die Rabbaliften laffen feint Geele überbies von Abam burch David gilguliren, was schen bie beträischen Consonanten: A. D. M. — Abam, David, Meffias in dem Worte: Abam beweisen sollen (Tisch i Fol. 16, Col. 2). Abarbe nel sagt zu Ezech. 34, 23 hieher gehörig: "Die Ausleger haben ge sagt, weil der König Maschiach von dem Samen David's sein wird n. s. deshalb werde er David genannt, und es ift auch Recht. Wer die Rabbalisten, welche die Meinung von der Gilgul der Seelen aus einem Leibe in den andern behaupten und angenommen haben, sagn, daß der Maschiach David selbst sein werde, und weil die Seele des Königs David in den König Maschiach sahren werde, so werde sener selbst über Israel herrschen."

Das lange, von uns oben S. 343 im Auszuge begonnene, mit einem Rudblicke auf die zu furzen Kapitelfizzen S. 81—84 unterbrochene, 13. Kapitel im 2. Theile des -entdeckten Judenthumes- fchieft Eisenmenger II. 731 mit einer Zumuthung David Kimchi's an alle Nachsomnen David's. Diefer schreibt nemlich zu Pfalm 88 (89), 48: "In allen Geschlechtern (und Zeiten) soll Derjenige, so von dem Samen David's ift, wünschen, daß die Erlösung zu seiner Zeit gesche hen, und er der König Maschiach werden möge!" In der That kein übler, aber jedenfalls ein eitler — Wunsch.

Im vierzehnten Rapitel awird angezeigt, wie, nach ber Juden Lehre, die Christen kurz vor der Ankunft des Mefstas mit den Aurken einen großen Krieg führen sollen; wie in diesem Kriege der Messias, der Sohn Joseph's, gegen die Christen tapfer streiten und umkommen, nach ihm aber der Messias, der Sohn David's, erscheinen und die ganze Welt unter seine Botmäßigkeit bringen wird, in welcher Zeit alle Christen, sammt ihrem vermeinten Fürsten und Regenten, Sammaël, ausgerottet werden; endlich wie und was sich alsbann sonst noch weiter prtragen wird. S. 732—808.

\*Der lette Fragepunkt bes 13. Rapitels läuft hier in ein nemel Rapitel aus. Das Nogach Jisrasl nennt Fol. 46, Col. 2, Am-85 ben in ber lieberschrift erwähnten Krieg, ben Krieg bes Gog und Ragog." Rabbi Caabias verftest unter bem "Gog und Ragog". bas -vierte- (romifche) -Reich,- bei Daniel 9, 40, -fart, wie Gifen ;-David Rimdi, ju Bfai, 66, 6 (aberhaubt) whie Freinde bes herru;" Mathi Abraham Ge ba (Beror hammer, Rol. 74, Col. 3, Barafche: Bujest befchaffach) bringt, ju 9. Wof. 15, 7 und mit Begiebung auf Maim 2, 1. 2, ein alteres Mabrden, nach welchem Alexander bou Macebonien gwei Boller, ben Gog und Magog, in große und bobe Berge eingefoloffen und ben einzigen Ausgang mit einem eifernen Boffwerte verrammelt hatte (liegt etwa bie dinefice Rauer bem Rabrden gu Grunde ?), bamit Riemand beraustomme. -Auch habe er auf ber eifernen Mauer (Bolivert) burd große Beisheit eiferne Manner gemacht, welche flete mit gewiffen Gattungen von Sammern und Merden auf bie Mauer folagen, bamit bie Wenfchen, welche brinnen finb. mafinen mogen, baf man immerbar an bem Bollwerfe baue unb felbes befteftige.- Seiner Beit wird Gott, nach Grech. Rab. 38 und 39, bas Boffwert gerftoren und ben Gog berausführen. Diefe Anfchauung finbet fic auch im Cohar, und bei Rimcht gu Ezech. 38, 8; ja bas 3ggés reth banle dajim, ein . Gefprach zwifchen bem Denfchen und ben jahmen, wilben und friechenben Thieren- (hebraifche Ueberfepung aus bem Arabifchen burch Rabbi Rlonymus. Mantua. 1557. 8.), weiß von ben -zwei Bolfern hinter ben eifernen Thuren," bag fie zwar menfch-Ude Geftalt," aber bie "Eigenschaften ber Drachen" haben. "Sie wiffen von feinem Regimente und von feiner Sitte, fie fennen weber Raufen wed Bertaufen, weber Gewerbe noch Glauben, weber Bflugen noch Saen; fie fangen blos wilbe Thiere und Fifche, und greifen einanber felbft an und freffen einander .- Rabbi Binfamin (oben G. 286; l. c. Fol. 61, Col. 2) nenut bas von Alexander verfchloffene Berglanb ∍alana- und bas "Bolf" bie "Alanen." Rabbi Rathan Spira beingt in feiner Anslegung bes Gebetes Mofis (5. Dof. 8, 24, 25), under bem Titel: Megallen ampffoth (Burth. 1691. 4.), 181. Dfan, ben Gog und Magog mit ber Geelenwanberung in Berbinbung. "Die Coelen ber Menfchen gur Beit bes Auseinanbergebens bet Boller (ober bes Thurmbame von Babel) find in bie Menfchen gefahren, welche gur Beit bes Sennacherib gewesen find, und Sennacherib war eigentfich bet Rimrob. Es wird auch eben berfelbe funftig ber Gog und Magen fein: und gleichwie alle Geelen berfelben jugleich auf einmal aus ben Leibern gesahren finb (2. (4.) Kon. 19, 85), so wird es auch thusig mit dem Gog und Magog geschehen - Es werden aber auch die 70 Bit ter der Welt zu Senuacherib stoffen. Ja nach dem Jalkut habaist und dem Sohar soll in Bachar. 14, 12 der Beweis liegen, bas ale Boller und Konige noch einmal kommen und gegen die Juden kreiten werden, --welche (im alten Testamente) wider Jerusalem gestritten haben;-- und nach Rabbi Samiga (Mitras tobesch, 2. Th., 2. Kap., Fol. 81, Col. 2) weist die Gematria die Identität des Gog und Magog mit den 70 Bollern der Welt (oben S. 135. 136) nach.

Ifaat Abarbenel verfteht in feiner Auslegung von Badet. 14, 1-21 (Fol. 295, Col. 1) unter bem Gog und Ragog geraben Die Jomaeliten (cf. oben S. 124). Er bezieht fich babei auf eine allen rabbinifche Anfchauung, ber ju Folge wber beilige gebenebeite Get . (num ben übrigbleibenben britten Theil ber Israeliten gu lautern-) in feinem letten Grimme und am Ende bes Bolus bas Berg ber Rinber Ebom's gur Ginnahme ber Stadt Berufalem erweden wirb,- worauf "bom Norben und Often" (Afiens) "ber Gog und Dagog mit ben the rigen Bolfern." ebenfalle -von Gott aufgemuntert." wiber bie -Roje rim Arelima (oben S. 127 sub 1; S. 129 sub 15) ziehen, und biefe Rinber Cbom's (oben S. 127 sub 5; S. 132 sub 4. 5. 7. 8. 13) vertilgen u. f. m. . Der 3med (biefes Rrieges) ift fein anberer, ale bef fich ber herr an Ebom eigentlich und hauptfachlich, wie auch an bet übrigen Bolfern, welche bas Land Ierael's verwüftet und bie Stanne gefangen weggeführt haben, rachen und fie auf bem Schauplate ihrer gottlofen Thaten ftrafen wird .- Den von ben altern Rabbinen ermaft ten -breimaligen- Bug bes Bog und Magog (3smael's) wiber 3er falem erflart Abarbenel babin: 1. ber Bug Jemael's -wiber bie Rinber Ebom's, nemlich wiber "bas Beer ber Romer," "welche in bem Lante Berael's von ber Beit an geherricht haben, ale Titue es eingenommen hatte ;- 2. ber Bug Ismael's -wiber bie Frangofen und bie abrigen Mogerim,- welche in bas Land Berael fich begeben, baffelbe unterjocht und 85 Jahre barin gewohnt hatten; 3. ber "fünftige" Bug, in web dem ber "Gog und Magog" wiber bie "Ismaeliten" fein werben, -welche bie zwei anbern Dale gefommen finb;" und zwar gleichfall ein Bug -wiber bie Mogerim", nicht gegen bie Beraeliten. -Bur Beit Diefes Rrieges aber - wird Gott wiber biefe Gojim (obet

i. 128 aub 9) mit Cowert Beft, Feuer, Comefel und Sturminben vom himmel Rrieg führen .- Abarbenel verfteht jeboch unter m -Jemaeliten- alle nord : und oftaffatifchen Bolterftamme, wie ans iner Erflarung jum 30. Rapitel bes Bropheten Beremias (Fol. 199. al 1. 2) erhellt. -Ge find Biele unter ben Brobbeten, welche bie tertilgung ber Bolter gur Beit ber Erlofung geweiffagt wen; - - Gott wirb nemlich bie meiften Bolfer ber Roger im, welche heutigen Lages Chomiter genannt werben, bewes m, hingugieben und bas Lant Berael's eingunehmen. Denn babin find pe Augen und Bergen ftete gerichtet, weil ihr Gott bafelbft bepaben worben ift. Und fie werben in biefe ganber tommen und ele 36maeliten mit bem Schwerte tobten und umbringen,- bis bie bomaeliten, aus allen Lindern im Often und vom Rorben- -ihren zigioneverwandten- wiber bie "Rogerim- ju hilfe fommen. Denn bie "Jemaeliten- halten bie "heilige Stabt" für bie "Bforte bee immele. und für einen -fehr beiligen Ort." Bu Egech. 32, 18-32 **jreibt Ab**arbenel (Fol. 197, Col. 3. 4; Fol. 198, Col. 1): »Bor r aufunftigen Erlofung, bie wir erwarten, werben bie Rogerim, s Rinber Cbom's, welche in ben ganbern gegen ben Riebergang s Sonne und ju Rom und in Italien wohnen, hinziehen, um bie tabt Jerufalem und bas gange gand einzunehmen, welches Alles heut 1 Tage ju bem Ronigreich Aegypten gehort .. Dann bezieht er Ezech. 1 4. 5 auf biefe Beit, und fahrt wieber fort: "Diefer Urfache halber erben fich die Bolter vom Aufgang ber Sonne und von Mitternacht rfammeln und wiber bie Rogerim gieben und nabe bei Berufalem it ihnen in ein Gefecht fich einlaffen. - - So werben bie Affprer, de beut ju Tage ber ismaelitischen Religion jugethan find, ben rften Tempel zerftort und bie zehn Stamme gefanglich abgeführt has m, wie auch die Rogerim, die Kinder Edom's, welche den zweita Tempel vermuftet haben, wenn fie wegen ber Berrichaft über bas Mige Land mit einander fampfen und ftreiten, in bemfelben ihre Strafe whangen, wegen Deffen, was fie vor Beiten in bemfelben verubt has 12. Und fo wird auf bem Schauplage ihrer Gottlofigfeit bas Gericht er fich geben-; -bas Gericht, welches ber herr an allen Boltern im hale Josaphat üben wird. (Fol. 129, Col. 2).

Bie Abarbenel jum 80. Rap. bes Propheten Beremias (Fol.

## H

129, Col. 2) bemertt, beziehen bie meiften Ausleget biefes Rapitel en ben Gog und Dagog; fie folgen aber biebei ben Webrafdoth mb haggaboth. Dagegen warnt nun Mofde bar Rafemon (300 40 fafa, 2. Theil, Fol. 297, Col. 1, Rap. 12, Sildoth meladim, Rr. 9, indem er fcreibt: -Die Beifen haben gefagt, bag fein Unterfdieb fi amifchen biefer Belt und ben Beiten bes Beffias, als nut, baf it Ronigreiche in Die Dienftbarteit gebracht werben follen. W# auch aus bem einfaltigen Berftanbe ber Borte ber Broubeten jn efe ben, baf in bem Anfang ber Tage bes Deffias ber Rrieg bes Ga und Magog fein, und bag vor bem Rriege bes Gog und Mageg de Brophet aufftehen werbe, bie Israeliten recht gu fahren und fic Bergen verftanbig ju machen." Dier folgt eine Begiehung auf Raid 4, 5. 6 (3, 24. 25); bann fahrt ber Rabbi fort: "Es find and Chip von ben Beifen, welche melben, bag Glias vor ber Anfunft bos Bie flas tommen werbe; es weiß aber fein Denfc, wie alle biefe und bes gleichen Dinge gefchehen werben, weil fie bei ben Propheten unr bunti angegeben find. Co haben auch die Beifen feine Trabition aber folde Dinge, außer Dem, wovon bie beilige Corift Radricht gibt. Defnega find fie in diefer Sache uneinig. Es ift aber weber bie Orbums bet Befens biefer Dinge, noch bie fubtile Untersuchung berfelben ein bamb artifel in ber Religion, und es foll ber Denfc nimmer mehr be Dinge, welche in ben Saggaboth fteben, fich befleißen, noch fic in ben Debrafcoth, welche von biefen und bergleichen Sachen fes beln, lange aufe, ober biefelben fur eine Saubtfache balten: benn fe bringen weber jur Furcht, noch jur Liebe."

Wie wenig biese natur und sachgemäße Warnung, aus den Anlas wir den Leser jedoch an bas von uns bereits oben C. 73-77; 90. 91 Gesagte erinnern muffen, bei der Mehrzahl der Rabbinen Beachtung finden konnte, davon zeugen die Details rabbinischer Anschmensen, welche Eisen menger II. 744-750 über den erften "Weffias, der Sohn Joseph's", beibringt. "Benn sich nemlich die Kinder Edon's und die Ismaeliten wider einander zum Kriege versammelt haben, so werden sich auch die Rinder Istael's pusammenziehen und ein Haupt über sich sehen, welches der Brisischer Sohn Joseph's, sein wird" (Abarbenel: Maschmia jestale fel. 53, Col. 2; Rajene jeschua Fol. 78, Col. 2). Radbi Renasse

legiefft Mai. 43, 5. 6 ausbtudlich hieher und erlautert biefe t -Mebien, Berfien, Inbien, Sina im Dften. . Rebar ober Aften und Schthien im Rorben-, -Abuffinien im Guben-, -Gu-Beften vom Lanbe Israel. -Die -- Sohne von ber Ferne --Amerita ober Beftinbien- und ber Brophet neigt in biefen rfen gang beutlich bie Derter an, in welche bie Stamme ger-- (Mitveh Jieraöl, Fol. 46, Col. 1. 2, Rap. 13, Nr. 51). ommentirt er Isai. 27, 13, indem er unter ben -Berlorenenien gerftreuten Juben verfteht und in Affprien fich fammeln prent er bie -Berftoffenen- aus Afrita und aus Amerita mittellanbifde Deer in Alexandrien jufammenftromen fieht. er bie weiligen. Juben auf ihrem heimwege nicht aufgehalten 3fai. 11, 15. 16 buchftablich hieher bezogen. Der Ril wirb n und ber Guphrat in fieben Arme fich theilen, fo bag bie ben Juben -trockenen Schuhes" hindurch gieben. Aber bie anifden Juben werben mit ihrem Gilber und (californis ibe bennoch bie Erften am Plate fein, benu fo fteht es beute ai. 60, 9 1) gefchrieben (l. c. Fol. 48, Col. 2 und Fol. 49, ap. 15, Nr. 57; Fol. 45, Col. 1. 2, Rap. 13, Nr. 49). Der ber Sohn Jojeph's" wirb querft im mittlern, ober im obern Galireten und von ba mit bem gangen Berael nach Berufalem un in Galilaa hat ber Golus ben Anfang genommen. Er Chriften ale ber Untichrift gelten (Abarbenel), unb, wie 429 gemelbet, umfommen, bei ber Auferwedung ber Tobten nach bem Deffias, bem Cohn Davib's, ungefahr, wie ber Joseph, eine Art Bicefonig fein. Er wird aber "wegen ber tobeam's (1. (3.) Ron. 12. 27. 28)" mit bem Schwerte bes Ragog erftechen. (cf. oben S. 439 ff.) und "bas Rlagen über n Jerufalem groß fein ," nach Bachar. 12, 8-14, welche ber (cf. 3oh. 19, 37!) bezogen wirb. Aber auch Gott wirb

exifict erfceinen auch biefe prophetischen Stellen in ber tabbinifden Aus-3; wie blobe wird ihre, jum Theil langft fcon vor fich gegangene, Crg aufgefaßt, und wie schlaftrunten taftet ber -ewige Jube- (ct. oben G. 12 Dem herum, was, nach chriftlicher Anschatung, für Israel noch in atunft (Rom. 11, 25-34; Watth. 19, 80) liegt!

sein ... Schwert... aufmahnen ... über seinen Mann, ber Ihm ber Racht ift...; Er wird die ... hirten ber Boller schlagen... und ihre ... Scheit gerstreuen...; benn so liest es sich in Bachar. 13, 7. Das Rahere so bet sich, aus ben rabbinischen Schriften selber, bei Eisenmenger Le.

Der zweite -Deffias, ber Cobn Davib's- tritt nad ben Tobe bes erften, "bes Sohnes Joseph's und Ephraim's", wiber Av millus, ben "Furften ber ftreitenben Deere ber Rogerim., auf. Diefer felbft wird umgebracht (oben G. 432), zwei Drittel ber Boller auf in gangen Welt tommen um, burd Rrieg und Beft, und nut ein Drittel bleibt übrig; fo liegt es in Bachar. 13, 8,-nach Abarbenel's Ste nung. Gbenberfelbe bezieht bie Rapp. 38. 39 bes Propheten Gzechiel, wie es fich von felbft verfteht, auf ben Rrieg bes Deffias witer bie Biller ber Belt, und erweist aus Gged. 39, 9-13, bag bie Stabtjuben fo ben Jahre lang an ben Baffen ber erfcblagenen Bolter geme Bolg jum Berbrennen haben, und bag -alles Bolt- Sand ankert, aber auch fieben Monate brauchen wirb, um bie Leichen ber Erfole genen zu begraben, weil ihr Beruch bie Luft verpeften murte (Dafe mia jefchua Fol. 49, Col. 1). Rabbi Bechai folgert aus ber vierne ligen Ermahnung bes "Bechere" in 1. Dof. 11. 13 eine Begiebung auf bie -vier Becher-, welche am Borabenbe bes Ofterfeftes jebem 34 raeliten gereicht werben (cf. oben S. 170), und leitet aus biefen -vier Bechern- binwieber, im Sinblide auf vier Bibelfiellen, nemlich Beren. 25, 15; 51, 7; Bfalm 10 (11), 6; 74 (75), 9, bie weier Becher ber Strafe ab, mit benen ber beilige, gebenebeite Bott funftig bie Boller ber Belt tranfen wirb." Das Targum Berufchalmi bringt ju 1. Dof 49, 11 bie Baraphrafe: "Die icon ift ber Ronig Deffias, welcher vom Saufe Juba hertommen wirb. Er wird feine Leuben gir ten und gegen feine Feinbe in ben Rrieg gieben; es werben Romige und Regenten getobtet merben. Er wird bie Fluffe vom Blute ibret Um gebrachten roth farben und feinen Dantel vom Fette ihrer belten weiß machen. Seine Rleiber werben mit Blut befprigt werben - Rad einigen Rabbinen mare in 4. Dof. 23, 9; 3fai. 24, 21; Beren 34, 10. 11 eine gangliche Bertilgung aller Bolfer gur Beit bes zweiten Deffias ausgesprochen. Rach Andern wird biefer wohl bie gange Bell bezwingen und über alle Bolfer herrichen, wie aus Sfai. 49, 23; 64 1-3, 10. 11; 61, 5, 6; Dan. 7, 13. 14; Bachar. 9, 9. 10 und and bem

dmub, Tractat: Sanbebrin Fol. 99, Col. 1; Fol. 120, Col. 1 folgen I; aber bie Rochrim (oben G. 128 aub 8) werben am Leben bleis n, -bamit bie Rinder Jerael's feine - grobe Arbeit verrichten muffen-Darbenel, Comment. ju Ifaias Fol. 89, Col. 4); eine Chre, welche, d bem Jaltut Schimoni, Fol. 64, Col. 1, Rr. 219, jeboch nur rber ben .Bolfern und Ronigreichen- ju Theil wirb, -welche bie 36ritten nicht geplagt und gequalt haben," magrend bie Unterbruder b Dranger, nach Bfalm 111 (112), 10, ben gladlichen Stanb 36 A's unt feben werben, um barüber ju vergeben. Dann wirb feber te, welcher bas Gebot von ben Franfen (Bigith; 4. Dof. 15, 38. 39) t, nach Rabbi Bechai's ingeniofer Ertlarung ju Bachar. 8, 28 melegg. b. 5 Bud. Dof. Fol. 168, Col. 2, Parafca: Schelach les i), 2809 Rnechte haben. Denn 10 Danner aus jebem ber 70 Boller ichen gufammen 700 Danner aus, bie je an Einem ber 4 (aus 8 Bwollenen Faben beftehenben) Flügel bes Talles halten; 4mal 700 er macht netto 2300 Rnechte. Es lebe Rabbi Be chai, ber Exegete b feine rationale Eregese (cf. oben S. 210. 211)!

-Bie aber ber Ronig Deffias bie bezwungenen Bolfer im Berfame erhalten wird ?!" Die Antwort auf biefe ficher gang überflußige age ift findifch leicht und bereits in 3fai. 11, 4 gegeben: ". Er wirb Grbe mit bem Stabe feines Duntes ichlagen, und ben Gottlofen t bem Athem feines Munbes tobten ... Darum wird er -weber Sowert Spieß," weber "Scharfrichter," noch "Denferzeug- von Rothen ben; "Feuer vom Simmel", ein fich öffnenber "Abgrund ber Erbe", m Bowe ober eine Schlange u. f. w. werben, wie 2. (4.) Ron. 10; 2, 24, fein Tobesurtheil uber Bolfer und Reiche, wie uber Gins me vollziehen (Abarbenel jum 11. Rap. b. 3fai. Fol. 20, Col. 4). id bem Debrafd, Tillim Fol. 4, Col. 2, ju Bfalm 2, -wirb man tig jum Ronig Dafchlach fagen : ... Die ganbicaft Bloni ben 6. 361 sub 28) ift wiber Dich aufgestanden. - Dann wird Er rden: -Die Beufdreden follen tommen und felbe vermuften! -ich bem Emed hammelech Fol. 17, Col. 3, Rap. 20, tonnen fich 2 Bolter- por ben "Blagegeistern" und "Sendteufeln" bes "Sohnes wib's- nur retten, bag fie -tie Blais- an bem - Talles- ber Juden reifen und fo beren Rnechte werben, wie oben bemerkt wurde. Der Stab- bes Deffias, mit bem er bie Bolfer guchtigen wirb, auf welchen

auch Bfalm 109 (110), 2 hinmeist, ift, nach bem Salfut Schimeni, au biefer Stelle, ber Stab Jafob's (1. Dof. 32, 10), Juba's (1. Dof. 38, 18 -!-), Mofie (2. Mof. 17, 9), Naron's (8. Mof. 7, 19), Der vib's (1. Ron. (Sam.) 17, 40) und -aller und jeber Ronige- -bis ju Berftorung bes Tempele" gewesen. hierauf ift er -verftedt- worben und tommt erft wieber gum Borfchein, wenn er -in die Sant tes Defiet übergeben wirb." Rach bem 40. Rapitel in: Birte Rabbi Gliffet und nach bem Debrafch Bajofcha (Conftantinopel. 4. 1594) ift et. ein volltommenes Seitenftud zu bem -alten Gfel- bes Deffias (oben 6. 423), in ber Dammerung bes zweiten Schopfungstages gefcafen, bem Abam gegeben, auf Benoch, Sem, Abraham, Sfaat, Jatob vererbt und von biefem bem Jofeph übergeben worben. Rachbem Bofeph geftorben war, wurde fein Saus geplunbert; fo fam ber Stab in ben Balaft bes Bhares. Sier fab ibn Bethro, ber größte unter ben agbptifchen Bauberern, und be er ben Schem hammphorafch und tie ngehn Blagen- ber Regte tier ') auf bem Bunberftabe gu lefen verftanb, fo fam ihn bie Luft an bet felben zu ftehlen. Bethro behielt ben Stab viele Tage und Jahre lang in feinem Baufe, bis er ihn eines Tages in bie Band nahm, mit ihm in ben Garten ging und bort in bie Erbe ftedte. Sier fing ber Gtal alebalb an Sprofen und Bluthen zu treiben und Fruchte (Manbeln) au tragen. Bon nun an biente biefer Bunberbaum bem Ictbro baupt fachlich bagu, bie Brautwerber um Gine feiner Tochter gu prufen. Bem nemlich ein folcher, über Aufforberung Jethro's, bem Baume fich nabt, fo wurde er von biefem verschlungen! Mur Mofes, ale er -beim Brutnen- bie "juchtige" Bippora gefunden und ihr alebalb bas -beme then- angetragen hatte, bestand bie Brobe; er las bie Schrift und bob ben Baum, ale Ctab, wieber aus ber Erbe. "Daran erfannte Beibre, bağ Mofes Berael aus Regypten erlofen werbe, und gab ibm feine Tochter Bippora." Mofes hatte aber bereits ein anderes Bunber, neme lich eine marmorartige Berhartung feines Salfes an fich erfahren foben

<sup>9)</sup> Die -zehn Blagen- waren mit ihren (10) Anfangebuchftaben auf bem Stabe verzeichnet. Diefe lauteten: -Dezach aba fc be ach ab- und loften fich auf, wie folgt: Dam Wlut, Berbarbeim Brofche, Kinnim Zaufe, Arof vermischtes Ungeziefer, Defer Reft, Schechin Gefdwere, Barad Bagel, Arbeb Beufchreden, Chofchech Binflernif, Becht Terftgeburt.

), so bas Pharao -mit bem schrften Schwerte, befgleichen n ber ganzen Welt war,- vergeblich auf ihn einhieb. Rach bem t chabasch, Fol. 10, Col. 1, Rr. 73, ware ber Stab bes -von bem Baume Metatron's (oben S. 242) und Sammabl's- i. 125), bas ift von bem Baume ber Erfenninis bes Guten und ien genommen, und, nachbem Moses an ben Felsen geschlagen ! Mos. 17, 5-7), gegen einen andern vom Baume bes Lebens it worben. Eisen menger I. 377-380.

Rad Rabbi Affiva's (Dthioth Fol. 23, Col. 4) finnreicher ng bes hebraifden Buchftabens: Soin (= 6.) werben -bie jer Gottlofen breimal gerbrochen, einmal in biefer Belt, bann : bes Deffias, enblich in ber gutenftigen Belt u. f. w. 3a es and bie Bahne Derjenigen, welche bas Bolt Berael freffen, 22 ing aus ihren Daulern hervorfteben, und es werben alle Dene in bie Belt fommen, biefes feben und fprechen: Bas haben efanbigt, bag ihnen ihre Bahne alfo aus ben Daulern geben ? irb ihnen aber gur Antwort geben: Beil fie bas Gut ber 36gegeffen haben, bie Gott fo heilig find, wie ein Debopfer; benn on ifft, ber verbient, bag er ausgerottet werbe (Berem. 2, 3)." ffias wird auch von ben Aegyptern, Aethiopiern und von allen ber Erde Befdente nehmen, nur von bem ebomitifden von bem "Thiere tee Rohres" nicht (Pfalm 67 (68), 31. 32. 8 6. 132 sub 5; S. 134 sub 28). So will es ber Talmub, : Befachim Fol. 118, Col. 2 und mehrere rabbinifche Schriften. hieruber, wie über Früheres, bei Gifenmenger U. 750-768. bies aber bie Beschente, welche Jatob bem Gfau gegeben bat; mit hundert, ja mit breihundert Brocent, wie David Rimchi i. 60, 17 berechnet, und wie bie Targumim burch ihre Umig von 3fai. 60, 16 ju verfteben geben, in welcher bas - Saur Dild ber Bolfer" als "Sattigung von bem Reichthume" L und bas .. Saugen an ben Bruften ber Ronige. als . Ergo: it bem Rauben an biefen gegeben wirb (!).

Diefer tröftliche Blid ber Juben in die meffianische Butunft finm besondern Anhaltspunft icon in den diesfälligen vielhungen Anticipationen diefer Butunft, ober in der diesfälligen undenen Gegenwart bes sewigen Juden," von der bie Geschichte bee Abenblandes eben fo Beugnif gibt, wie von ben Berfolgungen, welche biefe Anticipationen ben Juben immer wieber neuerbings gue gen. Er ftust fich aber auch auf bie rabbinifchen Anfchauungen un Barallelen ber vordriftlichen Bergangenheit, benen gufolge jeber 36reb lite wenigftens 70 Gfel, mit Gilber unb Golb belaben, beim Auszuge aus Aegypten mitführte (Rabbi Bechai, Auslegg. b. 5 Buch. Def. gel. 77, Col. 1, BarafcasBo). Ja, nach bem Beenah ureenah gel ! Col. 2, maren es gar je .90 Efel welche (ben Beraeliten) viel Geh un But aus Megypten trugen., we fhalb (cf. 2. Mof. 13, 13) aber and nur "bie Erftgeburt eines Efels, und nicht bie eines Bferbes ober eines anbern unreinen Thieres beilig mar- und -mit einem Coaf ausgelistwerben mußte (!). Dach bem Talmub, Tractat: Befachim gol. 119, Col. 1, hatte Joseph alles Silber und Golb, fo in ber Belt wer, fammeln und nach Regypten bringen laffen, wie aus 1. Dof. 47, 12. 14 und 41, 57 hervorgeben foll. Die Israeliten nahmen aber, nad & Dof. 12, 36, biefen Schat mit fich, fo bag -Aegypten ausfah, wie ein Bogelnet, in welchem fein Rornlein (Futter) ftedt, und wie ein tiefet Baffer, in welchem teine Fifche finb." Diefer Schat tam aber, sad großem Schidfalewechsel (1. (3 ) Ron. 14, 25. 26; 2. Chron. 14, 13 14; 1. (3.) Ron. 15, 18. 19) gulest in bie Sanbe ber Romer und liegt nun in Rom; er wird aber neuerdinge ben Juten gufallen, went bie Schape ber Dalduth Ebom (oben S. 132 sub 5) und Dem von Bor (oben S. 128 sub 12; S. 133 sub 25) ju bee Deffias Beiten gerftreut werben, wie aus 3fai. 23, 18 folgen foll (Rabboth, Debrais Robeleth Fol. 312, Col. 3). Schon auf ber nachften (2.) Columne L c. bes Talmub wird bie Ausfunft gegeben, baß Joseph eigentlich brei Schate in Aegypten verftedt babe, von benen einer bem Rorad (& Dof. 16, 1. 32; 5. Dof. 11, 6) geoffenbart wurde, ein anderer ben Antonin, Sohn bee Affuerus, und noch ein anderer auf die Butunft f bie Gerechten bewahrt wirb, nach Effle., 5, 12. Bu bem Schathaufe & rach's waren fo viele leterne Schluffel und Schloffer, resp. Riegelbinter, als 300 Maulefelinen tragen fonnten (cf. Talmub, Tractat Sanferin Fol. 110, Col. 1). Rabbi Rathan Spira behauptet (Tuf haares fol. 34), "nach einer Trabition", bag jur Beit bes Deffias 7000 in Balaftine lebende Beraeliten, mit ben bafelbft begrabenen, aber nunmehr ju Beben erwedten Glaubenebrubern, in neue Gefcopfe umgewandelt, wie

r Moler, burch die Luft in das untere Baradies (oben G. 218 ff.) egen werben, mabrent bie mit bem Ronig Deffias aus fernen gan-# Serbeigetommenen von biefem, über bie Frage, warum nicht aud eben fo fpiritualifirt wurben, jur Antwort erhalten, bag Gott fie, wen Berlangen nach irbifden Gatern entfpredent, mit Reichthum lognen werbe. Es feien nemlich fammtliche Deere »befchworen,= alles Ber und Golb, alle Chelfteine und Berlen, Die fie aufgenommen ten, binnen zwei Tagen nach bem Berfinten berfelben, an bie Rufte Baffa gu fchaffen , bamit fie bafelbft bereinft auf bas trodene Sanb walt wurben , wie biefes ichon einmal , jur Beit bes Ronigs Salos me ber Rall gemefen fei. Bas nun inzwifden von Salomon bis gum beig Deffias ins Deer gefallen, bas werbe bann ans Ufer geworfen D vom Ronig Meffias, nach 5. Mof. 33, 19, eben fo unter bie gefeen Juben ber Diaspora vertheilt werben, wie bie anberweitigen mate im Innern ber Erbe und in ben Schapfammern ber Ronige, Ache burd unterirbifde Goblen in bas gand Jerael's fpebirt werben. lefer Reichthum bauert gewiffermaffen auch im untern Parabiefe noch tt, wie aus ber Befchreibung bes Rabbi Jehofcha ben Levi (oben i. 222-224) hervorgeht.

Obwohl im Talmub, Tractat: Jevammoth Fol. 24, Col. 2 mb Tractat: Avoba fara Fol. 3, Col. 2 bas Gegentheil zu lefen k, fo lebren boch mehrere Rabbinen, wie Rabbi Bechai, Abarbetel, D. Rimdi u. a., im hinblid auf Bachar. 8, 23; Sophon. 3, b; Mich. 4, 1. 2; Pfalm 46 (47), 2; 116 (117), 1; Ifai. 2, 18. 20' bif bie Bolfer ber Belt gur Beit bes Deffias ben jubifchen Glauben mehmen, und ber Abgotterei ein Enbe gemacht werbe. Rur bie Chris ten erachten fie biefer Befehrung nicht wurdig. Go Abarbenel, welchem die nebomitifchen Bolter unter biefen Berheißungen (Cophon. 3, 9) nicht begriffen, ba fie Feinde Gottes und feines Ges ites find, und die Gerrlichkeit bes Geren nicht fehen werben ;" ba bie Rinber Chom'sa (oben S. 127 sub 5) von ben hauptftuden bes bifetes weit mehr abweichen, als die "Rinber Jemael's" (oben G. 124). Kei. 85, 25: ... Der Staub wird ber Schlange Speife fein ... (cf. ben 6. 134 sub 32) gibt bemfelben Rabbi bie Beranlaffung, bas bemitifche Reich mit biefer Solange ju ibentificiren, und habbi Bechai glaubt, bag nur Amalet und Efau, nach & Mof.

17, 14 unt Obab. 1, 18, (oben 6. 182 sub 7) an bem heiligen und gebenbeiten Gott feinen Theil haben werben. Die jum Jubenthume befehrten Bolfer werben nach Rabbi Channina zwei ober brei Bebote ante men, nemlich bas ber Laubhutte und bas ber Balmen (3. 300f. 14 39-43), inwiefern fie fich win ben Schatten ber gottlichen Majeft begeben, barunter fich aufhalten, und von ber Abgotterei, wie auch ven bem Schatten ber oberften Furften (oben S. 135. 136) fic almeb ben ;- ferner bas Bebot ber Bebeteriemen (Tephillin). Dagegen wer ben bie Chriften jur Beit bes Reffias fammt und fonbere amge bracht werben, wie Abarbenel aus Dhab. 1, 9 heraustlugelt, inten er -bie vom Berge Gfau- (oben G. 181 sub 1) mit ben -Roje rima ibentificirt. In abnlider Beife wirb von Rabbi Renaffe ben Berael 3fai. 34, 1. 5. 6. 8 ausgebentet und im Berot hammor Fol. 125, Col. 2. 3, Barafca Binchas, beißt es mit and brudlicher Beziehung auf Bfai. 18, 21: "Der Gart (= -Riegenbedin 4. Mof. 29, 5. 11. 16. 19. 22. 25. 28. 31. 34. 38) bebeutet ber Gfau (oben S. 127 sub 1; S. 131 sub 4), ben ebomitifden Ste nig, welcher ein 3fc Sair (oben S. 246 sub 3) ift." Dann with aus 1. Mof. 3, 14; 4. Mof. 24, 20; Pfalm 9, 7 mit rabbiniffen Scharfe nachgewiesen, bag "Die von ber Rraft ber alten Schlange-(oben G. 136 ff.), die "eichbaumftarfen" "Dalduth" (oben 6. 13 sub 11-15), ber -Amalef. (oben S. 132 sub ?), ber -gottloft Gfau, welcher ber Jorgeliten Feinb ift. (oben G. 131 sub 4) wo tilgt werben. Denn wes ift nicht möglich, bag Jatob und Gfau neber einander bestehen .- (Gera Abraham Fol. 24, Col. 2) und -mann ber Ronig Deffias aufftehen wird, bann wird Jafob bas Dbere und bei Untere wegnehmen" - Dbat. 1 , 18 - - "Gfau wirb Alles wo lieren und Jakob wird beibe Welten, biefe und jene Belt, befigen. (Cohar, Sulzbacher Drud, Barafcha Toleboth, Col. 335). In 80 treff "jener- Belt muffen wir ben Lefer noch inebefonbere auf De verweifen, mas wir oben 6. 209-216 beigebracht haben.

Im Uebrigen fragt es fich nun weiter hin, -wer bie Chriften tott folagen werbe." — hierauf antwortet Abarbenel (Mafchmia jeffiche Kol. 59, Col. 3; Fol. 256, Col. 2): 1. ju Ezech. 25, 12. 13. 14: "Dieft Prophezeiung muffen wir nothwendig auf bas Bufunftige und vet Rom und von den Rogerim insgesammt auslegen. — Unfer

1, gefegneten Anbentens, fagen, baf fie burch eine Crabition bag ber Efan anbere nicht, ale burch bie banbe ber Rads tlinge ber Rachel fallen werbe. Es werben nemlich in bem , welchen bie norblichen Bolfer mit ihnen (ben Rogerim) führ erben, bie Rinber Berael's mit bem Reffias, bem Sohne 's, threm guhrer und Saupte, in großem Born und Grimm fic an Chom rachen." - 2. ju Dbab. 1, 21 fcreibt er: "Das 1. Joseph's und bas Konigreich Ephraim's wird eine bren-Flamme fein, um bas Saus Efau's angugunben und ju vern. Denn fie werben mit ben Gojim tommen, welche in biefen gieben werben; fie werben mit ben Rogerim Rrieg führen : auffreffen, fo bag auch nicht Giner von bem Caufe Efau's bleiben wirb. Darum haben bie Beifen, gefegneten Andentens, gefagt, baß ber Same Efau's nicht anbers, als burch bie ber Rachtommlinge ber Rachel fallen werbe. - Diefer Un: Ibarbenel's und feiner Gemahremanner fteht jene bes Rabbi je bar Rachman (Auslegg, ber 5 Bucher Dof. Fol. 123, L 4) ju 4. Dof. 24, 17 und 24 gegenüber, nach welcher "bie bes -aufgehenden Sternes ... ober -bie Sand bes Deffias-1, ober bas "vierte Thier" (Dan. 7, 7-11; oben G. 134 ; 6. 164-167) jum Falle und Untergange bringen wirb. In Rabbi Gliefer, 48. Rap., werben bie "Thaten ber funf gin= ber rechten Sant Gottes" aufgegahlt; ber Lefer wird balb berlen, burch welchen Ringer bie Chriften erbrudt merben. Ge laus alich bie gange Stelle: . Es find alle funf Finger an ber rechten bes gebenebeiten Gottes ein Fundament ber Erlofungen. Dit einen Finger hat er bem Roah gewiefen, was er in bem Raften ollte (1. Dof. 6, 15). Dit bem zweiten Finger nach bem fleis it er Aegypten gefchlagen (2. Dof. 8, 19). Dit bem britten Find bem fleinen hat er bie (Gefeges.) Lafeln gefdrieben (5. Dof. . Dit bem vierten Finger, welcher ber zweite nach bem Daumen at ber heilige gebenebeite Gott bem Dofes gewiesen, mas bie iten jur Lofung ihrer Geelen geben follen (2. Dof. 30, 13). ) aumen ift bie gange Sand, mit welcher ber heilige gebenes Bott bie Rinber Cfau's, welche bie Biberfacher ber Rinber 's find, wie auch bie Rinber Jemael's, welche feine Feinbe find,

\*4.2

vertilgen wird- (Mich. 5, 9). Es wird alfo, nach Rabbi Gliefer, Gatt felber die Christen vertilgen; noch deutlicher brückt dieses das Jallut Schim on i Fol. 80, Col. 2, Rr. 1, zum Propheten Obabias, ans, indem es sagt: "Wehe dem vierten Reiche (oben S. 121 sud 2); benn der heilige gebenedeite Gott wird sich selber an ihm rächen. Un Negybien und an den Affriern hat er sich durch einen Engel zuschen (4. Mos. 20, 16; 2. (4.) Kön. 19, 35). An den Medern hat st sich durch Nardochai und die Esther, und an den Griechen durch der Rattathias und seine Söhne gerochen. Aber an ihnen (-an Com-Obad. 1, 1) wird sich Riemand, als Er selbst, rächen.— Aehnlicht bringt das Zeror ham mor Fol. 76, Col. 2 zu A. Mos. 17, 14—16, wo diese Stelle mit der zufünstigen Erlösung aus dem vierten Gelus- (oben S. 131 sud 2) in Berbindung gebracht wird.

Inbem wir ben Lefer bezüglich Deffen, was wir über bas toel ber Richtjuben und insbesonbere ber Chriften bei ber von ben 3mben erhofften Antunft bes zweiten Deffias hier beibrachten, nachtriglis noch auf Gifenmenger II. 774-791 verweifen, geben wir um # ber Frage über, -wie bie Chriften bei ber Anfunft bes zweiten Meffich ausgerottet werben follen." Im Allgemeinen folgt hierauf bie Antwet Rabbi Bechai's, bag bie funftige Erlofung ber Erlofung and Megypten gleich fein werbe" (nach Dich. 7, 15; 3fai. 11, 15. 16, pu fammengehalten mit 2. Dof. 14, 22; 3fai. 23, 5), augleich mit ber rabbinifchen Erflarung, bag Bor (oben G. 128 sub 12) ohne Bau, wie hier: 3fai. 23 , 5, bas nebomitifchen ober ngottlofen "Reide (oben S. 133 sub 13), mit Bau aber bie Stadt Thrus bebeute (Geb Saffémach Fol. 47, Col. 4; Fol. 48, Col. 1; Fol. 49, Col. 3). 3macht wird fich alfo ber Deffias offenbaren, bann wieber verbergen und barnes neuerbings offenbaren, wie nach einer feltfamen Auslegung von & Mof. 5, 9 auch Mofes gethan haben foll. Dann werben bie gehn »Blagen- the "Ebom" fommen, wie fie uber bie Negyptier famen. Go wollen # Abarbenel, ju Ifai. 23. Rap., Fol. 41, Col. 2; Bammibbat rabba Fol. 103, Col. 2 unb Rabbi Bechai, welcher (Auslegg. b. 5 Buch. Dof. Fol. 76, Col. 1. 2, Parafcha Bo) mit abermaliga Berufung auf 3fai. 23, 5 und auf bie 3bentitat ber vau lofen Bor mit bem Malduth Barefcoim (oben S. 183 sub 11 und 6. 104. 405) ben Beweis hiefur burd bie ingeniofe Bufammenftellung na

٠..

ftebenber Bibelverfe beibringt: a) Blut: 2. Stof. 7, 19 unb Boel 4. 30. - b) Grafde, bie nad Rabbi Bed ai's fcarffinniger Bemertung ficerlich auch quadten und wieber quaden werben, barum: 2. Sof. 8, 1-14 unb 3fai. 66, 6 (bie - Stimme!-) - e) Baufe: 2. Sof. 8, 16-19 und Ifai. 34, 9 (Baufe und Bech: ober Sowefels bache, wie reimen fich bie gufammen ?!) - d) Ungegiefer: 9. Sof. 8, 29-81 und Ifai. 84, 11 (Fliegen = Rohrdommeln, Igeln, Ract: enlen und Raben!) - e) Peft: 2. Mof. 9, 1-7. 15 unb Grech. 38, 92. - 1) Bofe Blattern: 2. Mof. 9, 8-12 und Bachar, 14, 12 (Blattern = Abmagerung und Ausborrung!) - g) Sagel: 9. Mof. 9, 18-33 und Gjed. 13, 13. - h) Beufdreden: 2. Dof. 10, 1-20 und Gged. 39, 17 (Beufdreden = Bogeln mit allerlet Bit. geln!) - i) Finfternif: 2. Dof. 10, 21-26 und Ifai. 34, 11 (Sinfternif = ber Defichnur ber Bermuftung und bem Sentblei ber Berobung!) - k) Tob aller Erftgeburt: 2. Dof. 11, 4-8. 19. 29. 30 und 3fai. 34, 5. 6. 7. Die Einhorner (Reemim) in 3fai. 34, 7 bieten bem Rabbi Deir jugleich ben willfommenen Anlag, in Folge ber Affonang und Alliteration, biefen Bere auf bie "Guthaer" (= Romffim = Romer; vergleiche oben S. 169) ju beziehen, Auf bie -gehn Plagen- folgt bie Bertilgung burch bas Feuer. "Bie nem= lid bas Befdlecht ber Sunbfluth burd fiebenbe (!) Bafferquellen gefraft wurde (nach Job 6, 17)," "wie ber herr uber Coboma, bas -- hoffartige und brobfatte ... (Ezed. 16, 49), Schwefel und Feuer rege nen ließ" (1 Dof. 19, 24), und -wie "ber Engel bes herrn im La: ger ber Affprier 185,000 Danner folug ... (2. (4.) Ron. 19, 35), baß, wie unfere Rabbinen, gefegneten Andenfens fagten, bas Feuer gleich wie zwei Faben in ihre Rafenlocher (!) ging : fo wird auch bas gottlofe Ebom, megen bem Sochmuthe feines Bergens, funftig in bas Feuer fallen, (nach Ifai. 34, 5; Dan. 7, 11, jufammengehalten mit 3. Rof. 6, 9 und Pfalm 19 (20), 4). Denn ber Berr wird an alle Gefchente und Tribute gebenten, welche fie mit hochmuth und Berachtung von ben 36raeliten genommen haben, fo bag er fie beswegen mit Feuer verbrennen wirb. (Beror hammor, Benetiger Drud, Fol. 44, Col. 2, Barafcha Bajifcblach). Cab haffemach Fol. 17, Col. 4 bezieht 3. Mof. 6. 9 und Dan. 7, 11 gleichfalls auf bas "hoffartige" und -gottlofe romifche Reicha (oben G. 133 sub 11-15), und prophezeit

## 122

ibm ben Untergang burch ein Fener, bat, in Gdemoth tabba Mi 108, Col. 4, Barafca 15, nad Dalad. 3, 19, (4, 1), von ber Conne über bie Cuthaer (oben G. 127 aub 3) herabgeleitet wirb, und ife ben "Samen Gfau'e" (oben G. 127 sub 5), "welcher tind be Sonne (bie Jahre) gablt,- wie Rabbi Bedai (Anslegg, b. 5 Diffe Dof. Fol. 75, Col. 1) bemertt. Ratürlich ibentificirt and Abarbe nel, ju Jerem. 49, 13, Boera wieber mit Rom; benn fo hatte fon Jonathan in feinem Targam (oben G. 380) Boera mit Rem ifer fest, und win bem ganbe Ebom war feine Stabt, Ramens Bogen, fer bern im Lanbe Doab, wie Jerem. 48, 24 icon angebeutet wirb.- we halb Boera in Sfai. 34, 6 und Berem. 49, 18 nur von Rom aufp legt werben fann. Es wirb aber, nach Jerem. 49, 17. 18. wwie Cobema und Gomorrha,- zu Grunde gehen, und es ift biefes eine Proffe geiung, -bie bis jest noch nicht erfullt ift," fonbern -ber Butunft. gehort, und an Rom und an bem Bolte ber Rinber @bonte (oben G. 127 sub 2. 5; G. 131 sub 1) vollzogen wirb. Rad ben Mebraich Robeleth Fol. 333, Col. 3 -finb, auf bas Strafachel Gottes (1, Dof. 3, 14) über bie Schlange, bie bienftbaren Engel ber untergefahren und haben ihr Sande und Fuße abgehauen, mabrent if Befdrei von einem Ende ber Belt bie jum andern erfcoll- (oben 6. -Es ift aber bie Schlange ein Sinnbild bes Unterganget Ebom's," wie (Berem. 46, 29, hebraifcher Text) gefagt wirb: -- 3fe Stimme wird geben, wie eine Schlange. ... Gifenmenger II. 791-801.

Aber nicht nur die "Edomiter- werden bei der Antunft bes zweiten Meffias vertilgt, sondern auch die "Fürsten der 70 Bellen- (oben S. 135. 136) werden gestürzt, und zwar vor ihren Bölfern, aber auch wegen den Sünden der Letztern. Das Alles wird von den Rebbins aus Isai. 24, 21; 54, 5; Dan. 7, 9 (hebräischer Text); 2. Rof. 18. 12 hergeleitet und einen besondern Erörterungspunkt bildet 1. Bos. 20, 3—6, wo zuvörderst nicht Zehova, sondern der Fürst Abimelest- diesen im Traume gewarnt haben muß, wo dann in Bers: 6 das hebrässe Wort: mecható = "sündigte- von machat = "Rabel- hergeleitet und bie wunderliche Erstärung gegeben wird, daß "der Fürst Abimelech's in den obersten Richthause (des himmels) mit Dornen und Rabeln gestochen- wurde und "große Schmerzen leiden- mußte, weil Abimelech die Sara des Abraham weggenommen hatte. Eisen menger II. 801—803.

Am allerfofimmfen wirb es nathetid bem Cammael, bem igeblichen -Fürftett bes ebomitifden Beides- (oben G. 189), ergeben. t wird nemlich, zufolge ber meifter- und mufterhaften Eregefe Rabbi edai's und anberer Rabbinen fiber 3. Mof. 13, 2; Berem. 46, 15; igar. 14, 12, mit bem Ausfage gefchlagen; nach bem Jalfut dabafd ol. 80, Col 4, Rr. 20; Fol. 148, Col. 2, Rr. 58 wird er -pon Gott i ben haaren feines hauptes ergriffen, bann von Glias gefclacht, bas 35m fein Blut auf bas Rleib fprigen wird. (cf. Talmub, Trace t: Cacca Fol. 52, Col. 1). Rad Rabbi Denachem von Retait (Auslegg. b. 5 Bucher Dof. Fol. 89, Col. 3, Barafca Befchalbirb - Cammael, ber Furft von Rom,- laut einer rabbinifden mbition, nicht blos mit "feinen Rraften" (= untergebenen Beiftern), thern -fammt allen Furften und Ronigreichen, bie in ber bobe find fai. 24, 21), wie bie Bode und Lammer bes Berfohnungstages geplactet. Schwunghafter ift bie Anficht im Jaltut Schimoni, m Propheten 3faias, Fol. 56, Col. 3, Nr. 859, wo Bfalm 35 (36), D burd 1. Dof. 1, 18 erlautert, ber Deffias mit bem "Lichte" verglijen und, aus Ifai. 25, 8, als ber Ueberwinder Sammaëls und aller Miller bezeichnet wird. Rach bem Emef hammelech Fol. 85, Col. 1. 3, Rap. 16 hat Sammaöl folgenbe Sanbichrift ausgestellt: -Am thuftigen Tage ber Rache, welcher bem gottlofen Rom vorbehalten 👫 foll eine Bolte aufsteigen und über Rom ftehen, und über basselbe • Benate lang Geschwure über Menfchen und Bieh und Silber und Gold, ma niber bie Fruchte und alle metallenen Gefchirre herunter brin: Dierauf foll eine andere Bolfe auffteigen, bie vorige vertreiben, an ihrer Stelle 6 Monate fteben und plagen, und Aussatz und Cind und Blattern und allerhand Gattungen von Plagen über bas Ottlofe Rom heruntertommen laffen, bis bag bie Beit tommen und menfch zu bem anbern fagen wirb: Siehe hier haft bu bas gott-Rom und Alles, was barinnen ift, um einen Pfennig; er aber ihm antworten : 3d mag es nicht." (Bergleiche oben S. 421). Semmael fchrieb und übergab biefe Sanbichrift, beren Inhalt uns ion oben in einem Fluchgebete ber Juben S. 165 begegnet ift, gegen ■ Bugekandniß ber "Afara haruge malchus", bas ift gegen bie göttbe Erlaubnis, bag "zehn" Rabbinen (Rabbi Simeon bar Gama: s, ber hohe Briefter Rabbi Ismael bar Elifa, Rabbi Affiva bar

Joseph, Rabbi Jehuba ben Baba, Rabbi Chananja bar Larbejon, Rabbi Glescheb ber Schriftgelehrte, Rabbi Cliefer ben Dama, Rabbi Chaputa ben Chachinai, Rabbi Chapith ber Dolmetscher, Rabbi Cliefer bar Schammua) "von bem römischen Reiche umgebracht werben- (Eifenmenger II. 138—140).

Rach bem Falle und Untergange ber Christenheit ober bet "Bichtes Gau's" wird sich bas "Licht Jakob's" offenbaren (Jia. 66, 1). 2; allerdings eine herrliche meffianische Stelle!). Damit aber bie Wiffenschaft um die kunftige Erlösung vollendet sich abschließe, so baben die Rabbinen, in dem Talmud, Tractat: Rosch hafchana Fol. 11, Col. 2, nach der Analogie der Erlösung aus Aegypten den Mont "Marz" als Erlösungsmenat und den "Eingang des Sabbath's- als den Erlösungswochentag bezeichnet. Mir verweisen bezüglich des Ribbern, das noch hieher gehören würde, auf Eisenmenger II. 863—808 und schließen unfern Auszug dieses (14.) Kapitels mit dem schon oben S. 176 ausgesprochenen Bunsche, daß Eisenmenger auch bier wieder sich geirrrt haben möchte. Ein Bunsch, der leider nach dem, was vorliegt, wohl eben so leer bleibt, als die hoffnung der Inten auf ihren Ressias, und auf Das, was nach der Lehre und Reinung der alten Radbinen mit ihm kommen soll.

Im funfzehnten Rapitel woird angezeigt, wie lange ber Meffias nach Ueberwindung feiner Feinde und Bezwirgung ber ganzen Welt regieren, und was sich bei biefer Regierung weiter zutragen werbe. « S. 809—889.

\*Neber bie Dauer ber meffianischen Regierung find bie alten Mabbinen keineswegs einig. Im Talmud, Tractat: San hebrin kel 99, Col. 1 wird selbe, aus Bibelversen, angegeben: auf 40 3ahr Pfalm 94 (95), 10, und aus 5. Mos. 8, 3, zusammengehalten mit Pfalm 89 (90), 15; auf 70 Jahre Isai. 23, 15; auf nein "Geschlechten" und zwei "Geschlechter" brei Geschlechter" Psalm 71 (72), 5; auf 400 Jahre 1. Mos. 15, 13, wieder zusammengehalten mit Pfalm 89 (90), 15; auf 365 Jahre "uach den Tagen der Commosia. 63, 4; auf 7000 Jahre Isai. 62, 5. Rabbi Abimi, des Raki Abhu Sohn, argumentirt hier ungefähr: "Eine Hochzeit währet? Tage.

in benen fich -- ber Brautigam feiner Braut freuet ; -- -- ein Sag Gottes ift 1000 Jahre. -- Benn alfo -- Gott, -- wie ein -- Brautigam, --7 Tage .- fc freuet, .. fo macht bies notto 7000 Jahre ... Ferner: auf ben Beitraum, welcher -von ber Erfchaffung ber Belt bie Jest verfloffen ift,- 5. Dof. 11, 21 (--fo lange bie Tage bes himmels auf Erben mahren ...). Alfo negativ ewig, nach driftlicher Auslegung. Auch gut! Enblich: auf ben Beitraum, welcher -von Rogh bis Sest verfloffen ift," 3fai. 54, 9. Alfo wieber negativ ewig, ba --bie Baffer Roah's nie mehr fommen ... werben ?! - 3m Jaltut Schimde ni, über bie Bfalmen, Fol. 112, Col. 3, Dr. 806 finben fich noch aus gegeben: 600 Jahre = -bie Tage eines Baumes - nach 3fai. 65, 23; ein -- Tag Gottes -- -- 1900 Jahre, -- nach 3fai. 63, 4. Dben waren es 365 Jahre; es fommt nemlich Alles barauf an, ob man ben -- Zag ber Jahre, ... ober ben ... Gingang bes Jahre 6... ber Ere lofung betont! Soluglich: 2000 Jahre, nach Bfalm 89 (90), 15. Denn wenn von -- Zagen Bottesan bie Rebe ift, fo muffen es wenigstens amei -- Tage Gottes, ... alfo = ; wei taufend Jahre fein. Es bleibt aber nichts bestoweniger mertwurbig, bag biefer Bfalmvere fur fich allein 2000 Jahre, mahrend er, mit 1. Dof. 15, 13 nur 400, mit 5. Mof. 3, 3 aber gar nur 40 Jahre ausmacht. Doch mer mochte, An= gefichts bes "Cultur": Bunbers von Bither (oben S. 408 ff.) und ber -Coursbifferengen" bei bem "Bann" ber Anfunft bes Deffias (oben 6. 417), an bem "Steigen" ober "Fallen" von alten . Bapieren. fic Rogen, nach benen -am Plage" faum mehr eine "Rachfrage" ift ?! -Es findet fich ja felbit in Berbindung mit ben gulest ermabnten -Courebifferengen" tie Regierungegeit bes Deffias von Rabbi Bechai ans bem "Lemarbeh" 3fai. 9, 6 (oben C. 416. 417) auf 837 Jahre berechnet, und Rabbi Dofche bar Dajemon halt es fur nichts wes niger ale -befremblich, - wenn bas Reich bes Deffias etliche taufend Jahre mahret," ba ja icon "bie Beifen gefagt haben, bag, wo eine gute Gefellschaft fich zusammenfindet, felbe nicht fo balb fic wieber auflofe- (Commentar jur Difchna bes talmubifchen Tractates Sanbebrin, 11. Rapitel: Chelet, Amfterbamer Talmub, Fol. 119, Col. 1). Rabbi Abarbenel endlich halt (Dajene jefchua Fol. 39, Col. 1) vollende an ber (pofitiven!) Ewigfeit bes fünftigen Deffiade reiches feft. Gifenmenger II. 809-812.

"Db aber ber Deffias, ber Cobn David's, ferblic ober un fterblich fein wirb ?- - Bieber eine Frage mit gang bisparater rabb nifcher Lofung. Dofche bar Dajemon lagt ibn l. c. Fol. 190, Gd. 1 -fterben und an feiner Stelle feinen Cohn und feinen Gulet regis ren ... weil fein ""Somachten und Berbrochenwerben ... erft bem, aber auch "bann" beginnen wirb, wenn er "auf Erben bas Stoff wird aufgerichtet haben .. (3fai. 42, 4). Dasfelbe lebrt Rabbi 3faal ben Abraham (Chiffuf emuna 6. 473) über ben -meffianifot Bfalm": 44 (45). Dagegen lagt Rabbi Bechai (Auslegg. b. 5 86 der Dof. Fol. 21, Col. 1, Barafcha Roah) , ju 1. Dof. 11, 10, ba Deffias nicht fterben, weil bei ben -Gefchlechtern Sem's- vom It nicht mehr fo bie Rebe ift, wie 1. Mof. 5, 3-31, und weil Pfalm M, (21), 5 ein -meffianifcher" Bere ift. Rabbi Detr fucht aber bat Dajemon's Anficht vollenbe ju wiberlegen, indem er in feinem Bude: Avobath haffobefch Fol. 55, Col. 2. Rap. 43 auf Rabbi Allen, auf bas Debrafch Jelammebenu, und fowohl auf bie rabbinifde Im bition von bem interimiftifchen Aufenthalte bes Deffias im Barabie (oben S. 413. 414), ale auf jene, bag "tunftig fein Tob mehr fein wirb," fich beruft. Seine Biberlegung ift aber noch in anberer Beziehung beachtenewerth. Er ichreibt nemlich Gingange berfelben: -Der Rabi Mofche bar Dajemon ift ber Meinung gewesen, bag Diejenigen, welche von ben Tobten auferfteben werben, wie auch ber Deffias, bie Deufchen feiner Beit bem Tobe unterworfen fein follen. Siem ich ihn biefes veranlagt, bag er fich in ben philosophischen Funbamente verwirrt und benfelben anhangend vermeint bat, baß fie eben fo wafe, als bas Befet feien (mas jeboch fern fei!). Defimegen hat er bie Berte bes Gefetes fo ausgelegt, baf fie mit ben Borten bes Ariftoteles mi mit beffen Brrthumern und Taufdungen übereinftimmen. Auf folde Beife hat er es auch mit ben Borten Derjenigen gemacht, welche Bahrheit annehmen (und auf welchen ber Friede fei), wie Diefes at feinen Buchern erhellt. Er hat nemlich vermeint, bag man fich bet Beweisführungen und Irreleitungen bee Ariftoteles nicht wiberfeten ober biefelben ber Unwahrheit beschuldigen burfe. Wenn ihm beiff Etwas in bem Gefete ober in ben Borten Derer, bie es angenommen haben (und auf benen ber Friebe fei), benfelben zuwider zu fein foten ba hat er es auf eine folche Manier ausgelegt, bag es mit benfelben

Wereinfommen möchte. Und Denjenigen hat er für einen einfültigen, merichten und verfehrten Denfchen gehalten, ber feinen Borten entmegen war. Rurg, von biefer verberblichen Beit, in welcher biefer Ausfas aufgegangen ift, hat ber Prophet gefagt (9. Boron. 15, 3): -- Berael bat nun viele Lage jugebracht shae ben mabren Gott, und ohne einen lehrenben Brie-Ber und ohne Gefes ... Und biefes ift mahr und baran ift nicht m zweifeln. Es ift Denen befannt, welche bie Bahrheit ver-Refen , baf es alfo fei, und es hat mich bas Feuer bes Gifere bierau (au biefer Meugerung) geführt." Am Schlufe biefer Biberlepung foreibt Rabbi Dietr: "Laffet uns alfo unfere Trabitionen anforen und bie Beweisführungen bes Griechen nicht achten, welche bie Rechtschaffenen burch ihren bofen Weg verführen und irre machen." Benn Rabbi Deir icon an Majemonibes fich argert, was wurbe er met au bem -Reform-Bubenthume ber Begenwart fagen, bas felbft bie Bluttaufe- ber Befchneibung (oben S. 71 Anm.) abthun mochte ?! Eifenmenger Il. 812-815.

Dit ber Frage nach ber Regierungebauer bee Deffias bangt auch jene nach ber Lebensbauer ber Regierten gufammen. Rabbi Bechai, ju 5. Dof. 11, 21, bestimmt biefe auf 400 bis 500 Jahre, weil man .. 500 Jahre vom himmel auf bie Erbe (ju geben) hat ;" ferner -weil nubas Leben tes israelitischen Bolfes einem Baume thigt-a (3fai. 65, 22), nemlich unbem Baume bes Lebens, an welcher ber Lehre unserer Rabbinen 500 Jahre lang ift ;" endlich "weil 🗯 (Stammbaume:) Bater: Abraham, Isaaf und Jafob 175 + 180 + 147 = 502 Jahre gelebt haben, von benen bie 2 Jahre ben Sim= wil und bie Erbe, bie 500 aber bie Entfernung gwifden himmel und the bebeuten." Go finbet alfo 5. Dof. 11, 21 eine gang befonbere Marung burch 3fai. 65, 22; aber auch noch burch 3fai. 65, 20, "ba sicht zu zweifeln ift, bag, wenn ber an und fur fich erft mit erfülltem Pangigften Jahre ftraftare Bofewicht erft mit fünfmal zwanzig = huntit Jahren flirbt und gestraft wirb, ber Gerechte, welcher gefegnet bit und bies auch verbient, jum wenigsten fünfmal hundert = 500 Jafre leben werbe." Dagegen fteigert ber Talmub biefe Lebensbauer Swiffermagen ine Unenbliche, indem im Tractate: Befachim, Bol. 68, Col. 1, 3fai. 25, 8 auf bie Juben bezogen, bagegen 3fai, 65, 20 auf die "Boller der Welt- beschränkt wird, wahrend Madl Ichosch da ben Levi Isai. 25, 8 ohne Unterschied gelten läst (Imschift rabba Fol. 24, Col. 3, Barascha 26), und während Rubbi Melt (Awobath haltschesch Fol. 55, Col. 1, Kap. 42) wenigkens - den Felle (Awobath haltschesch Fol. 55, Col. 1, Kap. 42) wenigkens - den Felle men der Bölfer der Welt- das Leben zuerkennt, - die zur Beit der Auferstehung der Todten noch nicht gestorben sein werden, - und ihr haupt nur die Iczer hara (oben S. 136) aus der Welt gelick wissen will. Diese Austilgung der "fündhaften Ratur- oder der stim Art- motivirt Rabbi Menach em von Rekanat aus 5. Mos. 30, 6 und all Berem. 31, 31—34, zusammengehalten mit 1. Mos. 8, 21 und Czech. 38, 92. 37; allerdings eine höchst ansprechende Motivirung, nur schabe, das steden die ältere rabbinische Ausbeutung von Ettle. 12, 1 auf die Beit des Resist wieder in Etwas getrübt wird. Et sen men ger II. 815—821.

Reben bem nurfprunglichen Gleichgewichte bes Bollens,- wie es in Abam vor ber Gunbe bestand, werben bie Denfchen, fur Beit bes Meffias, auch forperlich 200 Ellen (!) hoch werben. Das findet Raffi Bechai (Scholdan arba Fol. 9, Col. 4) in einer talmubifden to flarung von 3. Dof. 26, 13 (Tractat: Bava bathra Fol. 75, Cd. 1, Rap. Saffefina). Es ift aber jum Berftanbniffe biefer rabbiniffen Ausbeutung vor Allem nothwendig, auf bie talmubifchen Borftellungen über bie Leibesgröße Abam's vor und nach ber Gunde (Tracin: Chagiga Fol. 12, Col. 1 und Sanhebrin Fol. 38, Col. 2) F rudzugeben, welche wir jum Theil bereits oben 6. 97 angebeutet fo ben. Es grunden biefe Borftellungen in ber wiberfinnigften Auslegung von 5. Mof. 4, 32, und Pfalm 138 (139), 5, und bie rabbinifche 篩 bildungefraft hat nicht ermangelt, ben Dagftab im Talmub ned & nauer einzutheilen. Go mare Abam nach Cepher Gilgulin te Rabbi Isaaf Lurja (Frantfurt a. M. 1684. 4.) Fol. 14, Col. 3, feiner Erichaffung, "mit Ropf, Gurgel und Sals mitten im Barabiff. mit bem "übrigen Leibe" aber braugen nin ber Belt- gewefen, mit nach Rabbi Elias be Bibas: Refcith cocma (Brag. 1594. 4.) 📶 102, Col. 2, Rap. 6 hatten bie "Ballen ber Ferfen Abams -Sonne verfinftert (!)" Ber mochte fich ba noch wundern, wenn, ma dem Jalkut Schimoni, zu 1. Mos., Fol. 6, Col. 4, Rr. 20, fcst "bie bienftbaren Engel, ale fie ben Abam faben, gegittert, und por ihm gefürchtet haben, a ober wenn, nach Birte Rabbi Gliefen,

Rar. 11, ralle Gefcopfe ter Erte famen, um ten Atam ale ibren Schopfer angubeten;" ja, wenn, nach bem Rifchmath abam bes Rabbi Abaron Somuel (Sanau. 1617. 4.) Rap. 6, Fol. 24, Col. 1, foger -bie bienftbaren Engel,- -burch bas leuchtenbe Antlig Abams geblenbet, - - vor ihm bas -- Seilig -- (3fai. 6, 3) fprecen wollten,-Die -Gott einen tiefen Solaf auf ben Abam fallen ließ,- um ben Enacin an zeigen, baf Abam --ein Menfc fei, ber Athem in feiner Rafe hab-- (3fei. 2, 22) ?! - Rach einigen Rabbinen war die erfte Ganbe, nach anbern ber vorerwahnte Brrthum ber bienftbaren Engel Urfache, bes -- Gott bem Abam bie Sanbe auflegte -- (Bfalm 188 (189), 5) und thu bis auf 1000, ober, nach ber gewöhnlichern Annahme, gar bis auf 100 Ellen verfürzte, inbem Er ihm -ringeum große Stude Rleifd vom Leibe nahm- und biefe burch Abam felber -auf ben gangen Erdtreis ausftreuen- ließ, bamit fie, sin Afche (Dunger?) verwandelt,bem - Samen Abams- eine bewohnbare Statte bereiten. Eine Anfdanung, welche im Cepher dafibim aus Berem. 2, 6 begranbet wirb (Eifenmenger I. 365-360). Auf ben 100 Ellen Leibeslange bei Mam, nach ber Gunbe, baffren nun bie 200 Ellen Leibeslange bei ben Menfchen, gur Beit bes Deffias, in folgenber Beife. Es lebri, im Zalmub, Tractat Sanhebrin, Fol. 100, Col. 1, ber Rabbi Sas lomon Bardi: "Das Bort: Romemiuth (= -aufgerichtet," 8. Stof. 26 , 13) bebentet zwei Romoth (ober: -Leibeslangen-) bes erften Menfchen Abams, wie wir in bem (talmubifchen Tractate) Chaeige (Fol. 12, Col. 1) lefen, bag ber heilige und gebenebeite Gott Un fleiner gemacht und bis auf hundert Ellen gestellt habe, weil (Bfalm 138 (139), 5) gefagt wirb: "Und haft Deine Sand (Caph) auf mich gelegt, -- wo bae Bort: Caph an ber Bahl eben fo viel (nemlic 100, und somit 100 + 100 = 200) ausmacht- (!). Rabbi Decai macht l. c. noch auf eine andere Deduction von blos "100 Men Leibeslange- ber Denfchen , jur Beit bes Deffiae, aufmertfam, belche aus bem Sobenmaße bes (zweiten) Tempels," nach Bfalm 143 (144), 12, genommen ift, und ichließt feine Grörterung mit Folgenbem : Die Leibeslangen find nur wegen ber Gunbe fleiner gemacht worben, beil um ihretwillen bie Luft verborben wurde. In jener Beit (bes Meffias) aber wird bas gange Bert ber Schöpfung in Ous

teg permanbelt merben und wieber ju feiner Bolltommenheit und Rein-

## 444

heit gekangen, wie es zur Beit bes erften Mame war, ehe er gefindigt hatte. Alebann werben bie Leibeslängen größer werben und wieber pitrem Dage fommen; und alle Israeliten werben von hoher Statur fein und in bem Reiche bes Allmächtigen fich erluftigen. Eifenmenger II. 821—825.

Außer ben 200 Glien Leibeslange, erhalten bie Juben, jur Bei bes Deffias, aber auch noch fünf anbere von ben feche -Dingerjurud, welche bem Abam genommen worben finb, nemlich: 1. fin Glang; & fein Leben; 3. feine Leibeslange; 4. bie Fracte ber Gie; 5. bie Früchte ber Baume; 6. bie Lichter (= Conne und Sten). Dag nemlich bem Abam überhaupt -feche Dinge- genommen wer ben, folieft Rabbi Abbin (Berefofth rabba Rol. 14, Col. 2, Fore fca 12) aus bem Umftanbe, bag bas bebraifche Bort : Toleboth (= "Beburten" ober "Gefchlechter") nur zweimal mit einem zweiten "Benim Gefete gefdrieben erfcheine, nemlich 1. Mof. 2, 4 und Ruth 1,18, mabrend biefes zweite "Bau" (mit bem Bahlenwerthe = 6) fout thereil fehle. Der Berluft ber einzelnen "feche Dinge" foll aber aus folgen ben Bibelftellen ermiefen fein: (1.) 3ob. 14, 20. - (2.) 1. 90. 3 19. - (3.) 1. Dof. 3, 8. Der Commentar Dattenoth Rehant bemerkt hiezu gang richtig, bag Abam mit feiner urfprunglichen Leibel lange im Gebuiche bee Barabiefes fich nicht hatte -verfteden- miga ba biefes immerhin noch boch genug gewesen fein mußte, um eine Dann von 100 Glen gange gu bergen! - (4. und 5.) 1. Rof 3 17. - (6.) Bfalm 48 (49), 13 (hebr. Tert). Daß aber bie eingeb nen "feche Dinge," jur Beit bes Deffias, bem Denfchen wieberfifms, foll nach Berefchith rabba 1. c. in folgenben Bibelftellen profe zeit fein: 1. Richter 5, 31. — 2. 3fai. 65, 22, zusammengehalten = Spruchw. 3, 18, wo bas -immermahrenbe- (Dattendt) Rehunna) Gefet ein "Baum bes Lebens" genannt wirb, (cf. oben 6. 459). - 3. 3. Dof. 26, 13 (cf. oben S. 460). Die Ginbilbungstoff ber alten Rabbinen erweist fich bem Borte : Romemiath gegentet befonbere thatig. So finbet Rabbi Gliefer, ben Rabbi Simeon, 300 Ellen Leibeslange, weil Roph (= R.) 100 unb: Diuth (= thaim) 200, (alfo beibe jufammen 300 Glen) ausmachen. Guli Abbu leitet aus 3fai. 65, 22, bas Alter weines wilben Feigenbannetauf 600 Jahre anfegend, ab, bag bie Juben, jur Beit bes Refich sollends auf 900 Ellen Sohe anwachsen. Denn "das Kind kommt aus bem Mutterleibe eine kleine Elle lang; nimmt man nun das jährliche Bachsthum desselben mit anderthalb Ellen an, so kommen (in 600 Jahren) neunhundert Ellen heraus." — 4. und 5. Bachar. 8, 12. — 6. Isai. 30, 26. Eisenmenger meint hiezu (II. 826), daß man da mut der Rarrheit der hochweisen Rabbinen billig Ritleid haben in L. 28 ir find ganz natürlich auch dieser Meinung.

Die julest ermahnte Stelle: 3fai. 30, 26 mirb in ber calbai: fden Ueberfegung und im Salmub, Tractat: Befachim Fol. 68, Col. L, von Salomon Jarchi burch arithmetische gunftionen noch babin ausgelegt, bag, gur Beit bes Deffias, ber Sonnenichein 343mal herrliber und größer fein werbe, ale jest. Denn "bas Bort: Schifata'im [= --fiebenfaltig --) bebeutet bie Bahl: 49, woburch verftanten wirb, bag ber ... Sonneufchein. 49mal fo groß fein werbe, ale er jest ... iu Reben Tagen .. ift; 49mal 7 aber ift = 343! Die befondere Aufgabe bes alfo verftarften Sonnenicheines wurde bereits oben S. 234 angebeutet. Aus tiefer außerorbentlichen Lichtftarte ber Conne und bee Monbes mag aber auch ber "Lichtglang ber Angefichter ber Gerechten" [= Juben) ermeffen werben, ba "felber funftig ber Conne, bem Monte, bem Firmamente , ben Sternen, ben Bligen , ben Lilien , ben Leuchtern bes Tempele gleich fein wird. (Schnichan arba Fol. 11, Col. 2. mit biefer Lichtgleiche und biefem Lichtwandel ter Conne und tes Monbes verschwindet auch bie Berechnung ber Beit nach Monden. -Gin Zag wird bann in ben erften hundert Jahren fo lang fein, ale jest eine Boche; in ben barauffolgenben hundert Jahren aber fo lang, als wei Wochen; im britten Jahrhunderte fo lang, ale ein Monat. Und fo wird es fortgeben und fich verdoppeln;" benn fo fteht es in bem: Saedecath lefet von Rabbi Rathan (Brag. 1652. 4.) Dr. 29, aus bem Buche: Sattemuna. Ueber bie Fruchtbarfeit ber Erbe, gur Beit bes Deffias, gibt ber Talmub, Tractat: Rethuvoth, Fol. 111, Wol. 2, noch bie befonbere Ausfunft, bag "bas Lanb Jerael Ruchen und Rleiber von ber feinften Wolle hervorbringen werbe." Und in Bfalm 71 (72), 16, hebraifchen Textes, foll ber Ginn liegen, "bag ber Beigen, wie ein Balmbaum, als eine Caule aufwachsen und über bie Berge fleigen werbe." Aber "bu mochteft vielleicht fagen, bag man fo Rabe haben werbe, benfelben einzuernten; nun benn, es fieht ja (bafelbft) gefdrieben: »- Seine Frucht wirb raufden wie ber 200 non .-- "Es wird nemlich ber beilige gebenebeite Gott aus ben Saufe feiner Schape einen Bind fommen laffen, welcher (ben bergboben Beigenfaulen) entgegenweben, und bas Beifmehl (ber Beigeforner) herausbeuteln wirb. Alebann geht ber Denich binaus auf bei Relb, bringt feine gange Sand voll und ernahrt fich und feine Dem genoffen bavon." Aus 5. Dof. 39, 14, hebraifchen Textes, folgern - it Rabbinen" I. c. ferner, bag "Gin Beigenforn," in ben Tagen bet Deffias, "fo groß fein wirb, wie zwei Rieren bes größten Daffet." Eben fo folgern fie l. c., baß -man in ber gutunftigen Belt (pet Beit bes Deffiae) Gine Traube auf einem Rarren ober in eines Schiffe bringen und biefelbe in eine Ede bes Saufes legen und a ihr, wie aus einem großen Fage, gapfen wirb, mahrend man F Bolg unter ben Speifen, bie man fochen will, verbrennt. Und et wird feine Traube fein, in welcher nicht 30 Gimer Bein maren. Die foll auch aus 5. Dof. 32, 14 folgen, wo nicht: Chemer (= -lautette-Bein), fonbern : Chomer (= bas größte Dag ber Bebraer, we lich ein Sohlmag von 4320 Suhnereierschaalen) ju lefen ift. - Raf Dimi bestimmt aus 1. Dof. 49, 11. 12, hebraifchen Tertes', bie Schwere "Giner Traube" (aus jenen Beiten) babin, bag man gu ihrer Fortichaffung weinen jungen Gfel" benothige, und bie Fulle ber aunfrucht baren Baume- (es wird hier Sorefa = "Beinflod" mit Seral = "Unfruchtbarteit" verwechselt) babin, baß -zwei Efelinen- fie for foleppen muffen. Der Saft Giner folden Traube wird fo maffig fein, bag man --fein Rleib in ihm mafchen- fann; bie -Rothe- biefet Saftes folgt ichon und wieber aus 5. Dof. 32, 14, und bie -beraufdenbe Rraft- besfelben ift auch bereits 1. Dof. 49, 11 in bem hebraifchen Borte: Suthoh (von hefith = nanreigen-), welches bier einfach bem Boch: Refuthoh (= "fein Rleib") fubstituirt wirb, gewährleiftet. Dag enbid ber Saft einer folden meffianifden Traube wohlschmeden werbe, benten bie "weinglangenben" (hebr. "rothlichen") Augen bes Trinters La Bus: 12 eben fo an, wie bie "mildweißen Bahne" (lofen schinnein) in eben biefem Berfe barauf binmeifen follen, bag biefer Traubenfaft Jung und Alt guträglich fein wirb; -benn es ift bier nicht leffen schinnaim, fonbern leben schanim (= "Ginem, ber bei Jehre ifta) au lefen. ..

Bir übergeben bie weitern hieber geborigen, allerbinge anticipativen (oben G. 448) talmubifden Lagen L c. und Fol. 112, Col. 2. 1. B. von bem Rebftode, an welchem ber Raf Chija, bar Aba, brei Tage lang je 300 Trauben las, von benen bie größten 288 (ein Gerabh), die mittlern 144 (ein Soah), und die fleinern 96 Giets fcalen voll Moft gaben, und am Ende boch noch mehr als bie Salfte Tranben bangen blieben; von ben milchtraufelnben Biegen unter ben honigtraufelnden Feigenbaumen ju Berat, welche Dild und honig, badweise vermifchenb, entließen und fo 2. Dof. 3, 8. 17; 13, 5 erwahrten; von bem brei Deilen langen Bege gwifchen gub und Ono, auf welchem Rabbi Jatob ben Dofathai in ber Morgenbammerung bis an bie Ferfen im Feigenhonig einherschritt; von bem 16 Deilen langen und breiten Dild : und Bonig : Strom , welchen Refc Las tifd in ber Gegend von Bippore gefehen haben will; von bem 22 Reilen langen und 6 Deilen breiten Dilde und honig-Gee bes ge-Iobien Lanbes, welchen ber Rabba, ber Enfel bes Channa, entbedte; von bem Bfirfich, ber fo groß mar, ale eine Bratpfanne bee Dorfes bino, welche 6 Soab (= 864 Gierichaalen) hielt, und von beffen amei Dritteln brei Rabbinen mit ihren Gfeln fo erfattigt wurben, baß fie bas lette Drittel wegwarfen; von ben Trauben ju Babla, welche Rabbi Josua ben Levi für zwischen ben Beinftoden weibenbe Ralber hielt; von ben Aeckern bes gelobten ganbes, welche je 50 Ellen lang und 10 Ellen breit, aus einem Seah Samen 50,000 Cor ober Malter ertrugen (cf. oben S. 98. 99 bie große Rube, bie Senfstaube E. f. w.). In bem talmubifden Tractate : Schabbath, Fol. 30, Col. \* beruft fich Rabbi Bamaliel, in Betreff ber "Ruchen und Rleiber," welche bie Erbe gur Beit bee Deffias -hervorbringen- wird, auf Effle. 1, 9. 10 und erhartet biefen Bahrfpruch, in Betreff ber -Ruden und Rleiber," mit ben (über Nacht auffpriegenben, fuchenformigen) -Comammen und Bfifferlingen- und mit ben -garten und weichen-(wollartigen) Gemachsen am Afte bes Balmbaumes. Und aus Gjech. 17, 28 folgerte ber nemliche Rabbi l. c. burch eben biefen Bahrfpruch (Effle. 1, 9. 10), bag, gur Beit bes Deffias, bie Baume alle Tage Früchte tragen werben, intem er auf eine Rappernftaute hinwies, welche gleichzeitig Sprogen , unreife Beeren und Rappern tragt, wie Rabbi Salomon hieher gehörig erflart. Gifenmenger II. 826-835.

Der meffianischen Bunber ift aber im Lalmub und anbern rabbinifden Schriften noch lange fein Enbe, nach Gifen men ger IL 828-864.

So fieht z. B. im Tractate: Sanhebrin, Fol. 100, Col. 1, baß feine Beit aus bem Allerheiligften des Tempels ein Strom fließen, und bag an biesem, nach Ezech. 47, 12, allerlei vortreffliche Früchte wachsen werden ner ben (of. oben G. 413); ja, nach dem Tractate: Joma Fol. 21, Col. 2, wird Gott die Früchte im Tempel selber, nach Isai. 35, 2, wichen wachsen lassen, welche die golbenen Baume trugen, die Salomon in dem Tempel gepflanzt hatte, die aber auch sogleich verdorrten, als die Gojim den Tempel betraten, wie Nahum 1, 4 beweisen soll.

3m Tractate: Schabbath Fol. 30, Col. 2 lebrt Rabbi G. maliel an ber Benne, welche taglich ein Gi legt, mit feinem mir erwähnten Dahrspruche aus Etfle. 1, 9. 10, bag fünftig bie Beiler alle Tage Rinber befommen werben, nach Jerem. 31, 8 (oben 6.75). wie benn auch im Tractate: Sanhebrin Fol. 38, Col. 2 ber Met zwölfstündige Aufenthalt Abams im Paradiese (oben G. 97), resp. 🜬 blos neunftundige Dafein Abams vor ber Gunde, aus Pfalm 48 (49), 14 (hebraifden Tertes) babin erflart wirb : "In ber 1. Stunde murbe ber Staub jufammengebracht, in ter 2. ju einem unformlichen Rlumpen gemacht; in ber 3. murben feine Glieber ausgestrectt, in ber 4. mute bie Seele in ihn geworfen , in ber 5. ftellte er fich auf feine Fuse, it ber 6. nannte er bie Ramen (ber Thiere), in ber 7. wurde ihm bie Con gugefellt, in ber 8. fliegen 3mei in bas Bett und famen Biet herab (Abam, Eva, Rain und beffen Schwester), in ber 9. wurde 🏴 befohlen, bag er nicht von bem Baume effen foll, in ber 10. fin bigte er, in ber 11. wurde Gericht über ihn gehalten, in ber 18 wurde er verftogen." Ja nach Rabbi Eliefer ben Afaria (Ber foith rabba, 22. Parafcha, Fol. 21, Col. 2) maren gar Sieben "berab getommen,- nemlich, ju ben ermahnten Bier, noch ber "Drilling- Mid mit zwei Drillingefchweftern (Gifenmenger I. 370. 371); im Emel hammelech Fol. 23, Col. 4, Rap. 42 aber wird ber phyfiologift Möglichkeitegrund ber Coincibeng von Empfangniß und Geburt eret tert. 3m Debrafch Tillim Fol. 28, Col. 4 wirb Bfalm 44 (45). 17 bahin erflart, bag jur Beit bes Deffias jeber Jube 600,000 Rinba haben werbe, und ein allfälliger Zweifel hieruber wird mit bem Bei spiele ber milben Bennen wiberlegt, bie ja auch an einem langen Lage gwei, an einem turgen aber ein Ei bringe, und mit ber Berufung auf bie oben S. 459 erflatte Stelle : Ifai. 65, 22.

Gine folde Erfüllung ber urfprungliden Berbeigung (1. Mof. 12, 2; 13, 16; 15, 5; 17, 4. 5; 22, 17) erforbert naturlich auch eine Erweiterung bes Lanbes Israel, bas, laut Ifai. 35, 1 und Pfalm 81 (82), 8, -alle andern ganber verfcblingen wirb- (Emet hammeled Fol. 44, Col. 1, Rap. 35). Borber aber wirb "Bott," nach Birte Rabbi Eliefer, Rap. 43, "bas Land Israel an ben Eden faffen und alle Unreinigkeit aus felbem ausschütteln (3ob 38, 13), wie ein Menfc thut, ber ein Rleib ausschüttelt.- Ein größeres Land Jerael forbert aber auch wieber eine größere und prachtvollere Sauptftabt. Berufalem wird alfo nach bem Tractate: Bava bathra Fol. 75, Col. 2 brei Meilen hoch, lang und breit fein, wie theils aus ber Große bes alten Jerufalems, theils aus Bachar. 14, 10 hervorgeben foll, ba bier offenbar alle brei Dimenfionen ber Bobe, Lange und Breite angebeutet feien. -- Aber wie werben ba die Leute in ihre brei Deilen hohen Bobs nungen gelangen ?-- Darauf antwortet ber Rabba, mit 3fai. 60, 8: -- Sie werben fliegen, wie bie Bolfen in bie Bohe, und wie bie Tauben zu ihren Schlaglochern ... Ja, was bie Sohe ber Stabt Jerusalem betrifft, fo wird biefe in ben Rabboth (Schir hafchirim rabba Sol. 274, Col. 1) als "bis an ben Thron ber Berrlichfeit Gottes reis denb. angegeben. Gifenmenger halt biefe Bobenmeffungen für gang confequent; benn "wenn bie Denfchen, wie oben S. 460-463 erwähnt wurde, 100 bie 900 Ellen lang fein werben, fo werben auch bie Baus fer, in welchen viele Stodwerfe übereinander fteben, überaus boch gebant werben muffen; benn fonft hatten folde Riefen nicht Raum genug, in benfelben aufrecht zu gehen" (II. 842). Aus Ifai. 54, 12 lebrt Rabbi Jochanan im Talmub, Tractat: Bava bathra Fol. 75, Col. 1 (cf. Tractat: Sanhebrin fol. 100, Col. 1), bag -ber beilige gebenebeite Gott funftig Ebelfteine und Berlen bringen laffe, welche 30 Men lang und breit, aber 10 Glen in die Breite, 20 Glen in bie Sohe ausgehöhlt find, um fie an bie Thore von Jerufalem ju ftellen. Ein unglaubiger Schuler, welcher biefe Lehre viel zu übertrieben fanb, -fab fpater, ale er mitten auf bem Deere babin fchiffte, etliche bienfte bare Engel, welche Ebelfteine und Berlen fagten," bie genau bas von bem Rabbi Jochanan angegebene Daag hatten, und, nach ber Ausfage ber Engel, wirflich fur bie Thore Berufalems beftimmt waren. Auf fol de Art feines Unglaubens überwiefen, farb er eines ploglichen Totel. Bir tommen auf biefen bebentlichen Zweifel und feine Rolge noch it mal gurud. Rabbi Bechai (Schplchan arba Fol. 9, Col. 3) gest je boch bie "Leibeslange per 100 Ellen" (oben S. 460) mit bem talme bifden Sobenmaage ber Berlenthore Jerufalems por 20 Glien nicht recht zusammen ; er ift beghalb ber unmaggeblichen (burd ben Sprafe gebrauch allerbinge nicht gerechtfertigten) Anficht und Meinung, bag unter: Soe arim nicht "Thore," fonbern "Fenftergeftelle" ju verfteben feien. Das Jaltut Schimoni folgert (Fol. 54, Col. 1. 2, Rr. 339), and 3fai. 54, 12, noch weiter, bag tunftig auch bie, 12 Deilen in ber Ling und Breite haltenben, Barrieren Berufaleme und bie "Martfteine" ba Juben überhaupt, aus fo toftbaren Gbelfteinen und Berlen beftiffe werben, bag Beber mit zwei berlei Berlen alle feine etwaigen 64ch ben tilgen fann (cf. Pfalm 147, 14). Rach Gifenmenger's (II. 845) Anficht erlangt jeber Jube reichlichen Erfat fur bie zwei bienftbaren "Schlangen," welche ihm beschieben gewesen, "wofern bie Schlange nicht verflucht worden ware." Dann "hatte (nemlich) jeber Seraelite amei Schlangen in feinem Saufe gehabt. Die Gine murbe er gegen Diebergang, bie Andere aber gegen Aufgang ber Coune gefchicht be ben, und fie hatten ihm gute Smaragbe, und Ebelfteine und Betler gebracht. Es hatte fie auch fein Denich angreifen tonnen ; ja fie bit ten biefe (Ebelfteine) unter bie Rameele, Gfel und Daulthiere (in bie Stalle) gebracht und (bafur) ben Dift (biefer Thiere) in bie Gaten und Luftgarten getragen." So fieht es in bem talmubifchen Tractat: Avoth des Rabbi Nathan Fol. 1. Col. 2. 3 geschrieben. 3m Im tate Sanbebrin Fol. 59, Col. 2 fteht bas Remliche, nur mit eine Bariante bezüglich ber Beltgegenben, in welche bie beiben Solangen geschickt worden maren. Es fteht nemlich hier, ftatt Beften und Die Suben und Rorben; fchluglich wirb aber auch noch ber Augiastien biefer nguten Schlangen in Etwas erlautert. Es beißt uenlich bafelbft: "Dan hatte einen Riemen an ihren Schweif gehangt mit welchem fie Erbe in bes Menfchen Garten ober (beffen) wuften Dit gebracht hatten 1). a Aber felbft bie toftbaren Barrieren Berufalems mod

<sup>9) 3</sup>ft es nicht jammericabe, bag -bie Geroen ber politifchen Biffenfcaften. wie ber -Bolte- und -Land ... Birthicaft, entweber nicht Juben waren wie

ten ber Baterliebe Jehova's noch nicht genügen. Dem Jalfut Schie moni gufolge (zu Bacharias, Fol. 85, Col. 1, Nr. 569) werben bie Engel Gottes, als lebenbiges "Außenwert" ber guten Stadt Jerufalem, "ftetige" Bache halten (nach Ifai. 62, 6.) Roch weiter braußen aber wird eine, jeben Angenblid in neue Flammenglieber fich ledenbe, Fenere tette bie hauptstadt umgeben, nur burchbrechbar und unbeläftigend für bie Gerechten, wie ber Feuerofen Daniel's (3, 25; B. 92 ber Bulgata).

Sollen wir hier neuerbinge (vergleiche oben S. 227. 428. 429. 443) auf ben himmelmeiten Unterschied zwischen ben theils mußigen, efelhaft finulicen und habfüchtigen, theile überfcwanglichen und eben beshalb verftanblofen Borftellungen alter und neuer Rabbinen, und awifchen ber Offenbarung bes neuen Teftamentes, über bas neue Jernfalema, aufmertfam machen? - Bebarf es mehr, ale Ginen Blid in bie Apotalypfe, um bes Fluches ber Rarritatur, welcher auf ber Theos . logie ber nachdriftlichen Juben laftet, volltommen bewußt zu werben ? - In ber That, wir muffen es noch einmal wieberholen : Der Ablerblick und bie Ablerfraft bes "Theologen Johannes" hat bie Strablen bes altteftamentlichen und neuteftamentlichen Offenbarungelichtes, weldes über Das hingleitet, was fur Chriften und Juben noch in ber Butunft, ja größtentheils am Enbe ber Beiten liegt, in Gin Bunbel gefammelt und fo bem Altare entriffen, ber eben und fur alle fommens ben Beiten umgefturgt marb. Er bat es in eine Bobe emporgetragen, welche felbft ben größten Bropheten bes alten Bunbes unnahbar erfoien, und fo gerettet und bewahrt, mas fur Alle gerettet und bewahrt werben mußte, bie "burch Befus Chriftus gur Cohnesichaft berufen find- und -jum Ditbefige bee Simmele. (Ephef. 1, 5; 2, 6).

Die neue Landes, ja Belt-Sauptftabt ber gahllos fich mehrenben Israeliten erhalt in ben Tagen bes Deffias felbftverftanblich auch

find, ober, von Sonnenfels bis zu biefem Augenblid herah, ihre jabifche Abbunft so hartnadig verldugneten, ober annoch verldugnen? Liegt nicht bie alleinseligmachenbe Staatslehre bes vorigen Jahrhunderts von der -möglichten Bermehrung ber Population- und das Geheimnis der besten Bereitung und Berwerthung des Dungers- schon im Talmud mit unerreichbarer Gestessicharse erflärt und ausgesprochen?! — Noch einmal: Wie schab ist es, daß unsere Boltsbegluder- aus dem "hause Israel," wie z. B. der "Berfasser Juden in Desterreich- und "Consorten," eben nur "Aeform-"Juden find und den Talmud eben so wenig tennen, als sie an ihn glauben!

einen neuen, ben britten Tempel. Leiber find bie Rabbinen vor bet Sand über ben Baumeifter noch nicht recht einig. Etliche lehren, bei Gott felber ihn fertig und feurig vom himmel herablaffen, ober bot bauen werbe werbe (nach Rlaglieb. 4, 11: ==3d habe in Gion ein Feuer angegunbet ...), und zwar auf ben brei aneinanber geriche Spigen bes Sinai, Thabor und Carmel (nach Ifai. 2, 2), mit Ramen aus Silber , Golb und Cbelfteinen, und -inwendig mit geftidter achit von allerhand Geftalten bes Berfes ber Erichaffung." Rad Anben baut ihn ber Deffias. Rad Rabbi Bechai muffen vollende bie "Etomiter" Sand anlegen, weil fie ben zweiten Tempel gerfiert fe ben, wenn es andere mahr ift, bag Titus ben Tempel wirklich gerfict hat; benn, nach Rabbi Afarja Dippano: Afarah maematich (1544. 4.) 1. Theil, Rap. 26, Fol. 11, Col. 2 und anbern Rabbing, wift ber Tempel nicht verbrannt, fonbern verborgen worben. Die Tenfel und Teufelinen haben nemlich einen Saufen ju Ralt verbrannter Eteine herbeigeführt, um bas Auge bes Gottlofen (Titus) bamit ju fattigen. Und nach dem Emef hammélech, Fol. 37, Col. 1, Rap. 65 sopfert Sandalfon: Glias (oben S. 422) in bem, obwohl vermufteten, Tempel; benn bie Welt fann ohne Opfer nicht bestehen: bie Bolfer aber feber ibn nicht und wiffen Richts bavon. Das (nothige) Belb (biegu) bei er aus ber Rammer ber Bebopfer ber, welche (mit bem Tempel) w borgen liegt." Gifenmenger II. 851. 832.

Die Thore bes Tempels sint, nach bem Mebrasch Tendum a (Jaltut Schimoni, zu ben Pfalmen, Fol. 98, Col. 4, Nr. 689), ganz besonders nin der Erden verborgen, laut Rlaglied. 2, 9. 3a st hatte mit diesen Thoren schon ursprünglich ein ganz besonderes Bewandtniß, das non Salomonn im Psalm 23 (24), 7. 9 angedenkt wurde. Er hatte nemlich die Bundeslade 10 Ellen groß gemacht, wo konnte damit nicht durch die gleichfalls 10 Ellen großen Thore des Tempels gelangen, um so mehr, als die Bundeslade auch noch necht gen wurden. Er hob also mit Psalm 23 (24), 7 an; weil aber die Thore meinten, daß er unter dem "Könige der Chrenn sich selber der kebe, so wollten sie nunter dem "Könige der Ehrenn sich selber der kebe, so wollten sie sich auf sein Haupt flürzen, die er ihnen, auf ihr Frage, in Vers: 8 die eben so richtige, als bescheidene Anwort is Bers: 9 gegeben hatte, obwohl ihm wegen 1. (3.) Kön.8, 13 hochmus zur Last gelegt wird. Eisenmen ger glaubt II. 853 s. aus 2. Mos.

10-22; 37, 1-9, gufammengehalten mit 1. (3.) Ron, 8.1-21, que ete lichen Rabbinen, ferner aus zwei fehr bebenflichen Barianten bes De brafc Tillim (Fol. 22, Col. 8) und bee Jalfut Schimoni (an Sfaias, Fol. 54, Col. 1, Rr. 339) gerechte Zweifel gegen biefes Dabrden von ber Bunbeslade und ben Tempelihoren erheben zu fonnen. Mebrasch Tillim beruft fich nemlich auf bie schriftmäßige Größe ber Bunbeslabe : britthalb Ellen Lange, anberthalb Ellen Breite, gibt bas Tempelthor, ale funf Ellen lang und britthalb Ellen breit an, und fahrt bann fort: "Bie hatte nun bie Labe, welche anberthalb Glen breit war, nicht burch bas britthalb Ellen breite Thor geben konnen? (Antwort): Die Thore hielten ju felbiger Beit feft aneinanber; Salomon fprach 24 Befange, wurde aber nicht erhort." Darnach fprach er Pfalm 23 (24), 7 -und wurde auch nicht erhort." Rachbem er aber 2. Chron. 6, 42 gesprochen, ba »wurde er ftrate erhort; bie Thore ers hoben ihre Saupter, bie Labe ging hinein nnb es tam Feuer vom Sims mel. 3m Jaltut Schimoni ift nicht von wieber aufgefundenen, fonbern von neuen Tempelthoren bie Rebe. Es foll nemlich bas Thor bes funftigen (britten) Tempels gegen Often (von Gott felber), mit awei Thuren, aus Ginem Ebelftein, gemacht werben. Dann folgt, wie sben G. 467 von ben Stabtthoren, bag ein (jubifcher) - Gpifuraer. (oben S. 129 sub 21; hier fo viel ale Din = "Reger") an ber Erifteng fo großer Ebelfteine gezweifelt habe. "Als nun biefer auf bem großen Deere fuhr, gerbrach fein Schiff und er fiel binunter in bie Liefe bes Abgrunde. Sier fah er bienftbare Engel (Steine) foneiben und aushauen und einen Unterschieb bavon machen. Da fprach er gu ihnen: Bas ift biefes? Und fie antworteten ihm: Das ift bas Thor bes Tempels gegen Aufgang ber Sonne, fammt zwei Thuren, fo aus Ginem Ebelfteine gemacht wirb." Dowohl nun ber "Gpifuraer" bem Befehenen Beugnif, bem Rabbi Johanan und feiner biesfälligen Bes hauptung aber bie Ehre gab, fo wurde er bennoch, auf die Ruge bes Lettern, ploglich nein Beinhaufen." Das Jaltut Schimoni ift mit biefer Ergablung von bem 3weifel bes "Epifuraere" noch nicht gufries ben; es lagt überdies noch einen "Frommen" am Ufer bes Deeres luftwans beln, über bas vorermahnte Tempelthor naus Ginem Ebelfteinen nachs benflich, bafur zwar burch eine Stimme vom himmel zurecht gewiesen, aber auch mit einem Blide in bie Tiefe bes Meeres begnabigt werben, wo richtig -bie bienstbaren Engel (Steine) schnitten, aushauten u. f. w. und auf bie gleichlautenbe Frage bes -Frommen- wieber bie Antwett gaben, welche bem "Epituraer" zu Theil geworben. Er hatte es this gens nur seiner "volltommenen Frommigfeit," wie bem bloß "innerlich gehegten, aber nicht ausgesprochenen- Zweisel zu banten, baß er nicht auch ein "Beinhaufen" warb.

Bie ber Tempel und beffen Thore, fo ift felbftverftanblich auch bie Bunteslade, mit andern Gegenftanben bes Allerheiligften, bis jur Am funft bes Deffias -verborgen." Die lette Balfte ber Borte in 1. (1.) Ron. 8, 8 gilt bem Talmub, Tractat: Joma Fol. 53, Col. 2, al Beweis hiefur. Und nach ben Tractaten: Schefalim Fol. 9, Col 1 und Borajoth Gel. 12, Col. 1, hatte Ronig Joffas, im Biublide aufs. Dof. 28, 36, ober auf 2. (4.) Kon. 22, 15-17 (nach Abarbenel), & Labe, (bie zwei Gefetestafeln; Abarbenel) ben Rrug mit bem Manne (2. Dof. 16, 33), bas "Gefchirr mit bem Dele ber Salbung," bet Stab Narone fammt Danbeln und Bluthen (4. Dof. 17, 8) und end bas Raftlein mit bem Schulbopfer ber Philifthaer (1. Sam. (Rin.) 17, 11. 15) verborgen, wie in 2. Chron. 35, 3 angebeutet fein foll. Abarbenel bemerft gu 1. (3.) Ron. 6, 19, bag, nach einer rabbinb fchen Ueberlieferung, Salomon unter bem Boben tes Allerheiligfen, für ben Fall ber ihm bewußten funftigen Berftorung bes Tempels, ein tiefes, mit frummen Windungen verfebenes Gewolbe habe made laffen, bas mit einem Steine verichloffen murbe (cf. oben S. 365). auf welchen die gabe felber gestellt marb. Diefes Gewolbe nun habe Ronig Jofias benütt, um bie ermahnten Begenftanbe ju -verfteden-

In bem neuen (britten) Tempel wird das Opfer und das ge sammte Ceremonialgeset wieder eingeführt werden (Jab chafáta, Leil, Fol. 297, Col. 1, Mr. 1, Kap. 11); unter ben Opfern jedoch und das Dankopfer (Mabboth: Bajikra rábba Fol. 142, Col. 3). Bit ben Bau des neuen (britten) Tempels findet sich in Bereschith rábbs Fol. 3, Col. 4 ein "unsinniger Beweis" (Eisenmenger. II. 366), nach welchem 1. Mos. 1, 1. 2. 3 auf den Bau, die Berstörung und den Wiederaufbau des Tempels zu beziehen wären, weil sie in Isi-51, 16; Jerem. 4, 23; Jai. 60, 1. 2 ihren Wiederhall fänden. Und L. c. Fol. 63, Col. 3, Barascha 70 wird 1. Mos. 28, 17, zuerst gematrisch bahin erklärt, das vom untern zum obern (himmlischen) Tempel 18

Deilen (nur ?!) feien; bann wirb aus bem genannten Berfe noch insbefondere, mit Beziehung auf Bfalm 67 (68), 36 und Rlaglieb. 5, 17; Pfalm 147, 13, gefolgert, bag bem Jatob ber Tempel in feinem breis facen Stadium bes Baues, ber Berftorung und bes Wieberaufbaues gezeigt worben fei. In ber That ein Non plus ultra exegetifcher Runfte. Rur fchabe, bag Rabbi Bechai (Auslegg, ber 5 Bucher Dof. Fol. 38, Col. 3), obwohl er bie biesfällige altrabbinifche Trichotomie anfahrt, nemlich: gebaut: "Bie erschredlich ift biefer Ort!" an gere fort: -- Diefes ift nichte (Anberes) ; ... wieber aufgebaut: ... Unb biefes ift bie Pforte bes himmels, -- biefe Stelle boch nur auf -gwei Zempel- beziehen ju burfen glaubt! Bum Glud fallt er balb felber wieber son fic ab, indem er noch weit -unfinniger- aus bem hebraifchen Bortlein: Seh = "biefer- ober "biefes" in 1. Dof. 28, 17 bie Coedina (= - Begenwart ter Majeftat Gottes...) herausbeutelt, und beffen breis malige Bieberholung mit ben -brei Tempeln- in Berbinbung bringt, nemlich: a) mit bem erften Tempel, in welchem bie Schechlna war, wie aus 2. Dof. 15, 2, hervorgeben foll; b) mit bem zweiten Teme pel, in welchem bie Schechina nicht mar (""biefes ift Richts Uns beres! -- ), ba in Aggaus 1, 8 bas Bort: Vaeccafedah (= -bag ich geehrt werben-) auch ohne S am Enbe gefchrieben werbe, woraus bie -Abwefenheit- ber Schechina folge, indem ber Buchftabe: S eben biefe bebeute; e) mit bem britten Tempel, welcher ein Bert "bee Simmels- fein werbe, nicht ein Gebaute von Denfchenhand, wie fchon aus ben gegentheiligen Bezeichnungen : "Drt" und "Saus" hervorgebe. Dies felbe Erilogie finbet Rabbi Bechai ferner in 5. Dof. 33, 12 und in Berem. 7, 4, indem er fich bezüglich bes lettern Textes noch auf ben talmubifchen Tractat: Rafir Fol. 32, Col. 2 beruft und bem Schluge worte: hemmah (= -find fie;" bie Bulgata hat: . . . tomplum domini est) aus Egech. 10, 20 und Pfalm 24 (25), 6 bas Merfmal beftanbiger Dauer beilegen will. Enblich legt er noch auf bie alte rabbinifche Erflarung bes Bortes: Cathith (= "geftogen;" cuthith remaor = ngeftogen zu Lichtern., b. i. lauter Baumol) in 8. Dof. 24, 2 Gewicht, ba ber Bahlenwerth biefes Wortes (830) gerabe bie Daner ber beiben erften "gerftogenen" ober gerftorten Tempel 410 + 480 = 830 Jahre ausmacht. Aber ber britte Tempel wird fein, bag man bas -- immermahrenbeau Licht barin angunben wirb, bas ift, feine herrlichfeit wird immer wahren und fein Licht wird nimmermen aufhoren."

Gifenmenger fucht II. 863. 864 guvorberft Rabbi Bedatt -narrifche Phantaffe" ju widerlegen, indem er inebefonbere aus 2. Ich. 32, 16 und Bfalm 77 (78), 39, wofelbft bas Bort: homma auch vortommt, erweist, bag mit biefem bas Merfmal ewiger Dame feineswegs verbunden fei. Dann macht er (II. 864) auf Aggans 2, 10 aufmerkfam, wo ber zweite Tempel ausbrudlich ber -lette- genant wirb, und bringt (II. 864-870) aus ber britten Rebe bes beiligen Johannes Chryfoftomus -wiber bie Juben- (Opp. Tom. L. Frankfurt a. D. 1698) Col. 431-435 ben hiftorischen Beweis, bas Bott ben Bau eines britten jubifchen Tempels zu Berufalem ichen bei mal verhindert habe, nemlich unter R. Sabrian, unter R. Confentie b. Gr. und unter Julian, bem Abtrunnigen. Ueber ten letten Berfas fpricht Chrysoftomus ale Beitgenoffe und zeigt mit fcharfen Borten ) bie von Daniel (9, 26) und von Chriftus felber (Datth. 23, 38) ge weisfagte Ruplofigfeit biefes Beginnens, resp. bie munberbare Berfit berung bes lettern. Aber auch Sogomenus (histor. eccl. III. 18. 19. 21) und ber beibnifche Beitgenoffe Julian's Ammianus Marcel linus, (libr. 23) ergablen ben Borgang, wie Chrpfoftomus, und felb Rabbi Gedálja (Schalscheleth hattabala Fol. 89, Col. 2; Amfer bamer Ausgabe) teutet auf eine munberbare Dagwischenkunft, mahren Rabbi David Gans (Bemach David, 2. Thl., Fol 24, Col. 1; Frank furter Ausgabe) biefe gang verschweigt und lediglich ben unerwarten Tob des Raisers als Ursache der unterbliebenen "Bollendung" bes Tes pels angibt. Eifenmenger II. 870. 871.

Um hier nachträglich bie Anschauungen ber Juben vom Templ vollenbe jusammenzuftellen, erinnern wir ben Lefer guvorberft und

<sup>1)</sup> Der große Redner und heilige Bischof bes 4. Sabrhunderts bezeichnet ichen feiner Zeit die nachdriftlichen Zuden als ein -allezeit dem heiligen Geste wie berstrebendes, - undeständiges. (vewregonoeoi) und -aufrührerischen (cosenafai) Molt und hebt die -Unverschamtheit- (avasczvortia) und -Stieristeit. (pidovessia) ihres Charafters hervor. Es haben also nicht erft Kums Rigri, Bfeffertorn, Margarita, Heß, Brentz, Eisenmenger u. A. biefer Cigenschaftswover fic bedient.

taran, bag fie einen himmlischen unt irbijden Tempel untericheiten. Jener fieht fenfrecht uber biefem (oben G. 81. 365); er ift por bem Anfange ber Belt erichaffen (oben G. 95), wie aus Berem. 17, 12 bervorgeben foll, und bient Gott gum Gebete, nach bem Zalmub, Tractat: Berachoth Fol. 7, Col. 1, bem Grzengel Dichael aber gur Darbringung bee Opfere, nach Rabbi Samuel Gliefer's Chibbus iche aggaboth (Franffurt a. D. 1682, Fol.) Fol. 3, Gel. 1. Den erften irbifden Tempel hat Salomon mit Gulfe bes Burmes Schar mir (oben G. 96. 97) erbaut; benn nach 1. (3.) Ron. 6, 7 burfte Gifen jum Steinespalten nicht verwendet werben. Der Talmub, Trace tat Gittin, Rol. 68, Col. 1. 2, lagt bem Ronige von ben Rabbinen ben Rath ertheilen, burch ben Schamir, welcher bem Dofes bie Steine jum Leibrode bereitet habe, auch bie Tempelfteine fpalten gu laffen, Heber biefen Burm tonnte nur Afchmebal (oben G. 248. 250. 258) Ausfunft ertheilen. Gin Teufel und eine Teufelin verriethen ben Aufenthalt ihres Ronige auf einem boben Berge, mofelbit er fich eine Gifterne gegraben und mit feinem Siegelringe verfchloffen habe. Bahrend nun Afchmebal, wie er taglich ju thun gewohnt war, querft in ber boben Schule bes Firmamentes (oben G. 79 sub 3), bann in ber hoben Schule ber Erbe ftubierte, ging Salomon's liftiger Cenbbote, Benaja, mit einer Rette und einem Ringe, beibe mit bem Chem hammpho= rafd (oben 6. 101. 123. 127. 140. 214. 248. 363-376. 383. 446) bes forieben, mit etwas Bolle und etlichen Schlauchen Beines zu ber Gifterne. Er untergrub biefe, ließ bas BBaffer ablaufen und verftopfte bas Loch mit ber Bolle; bann machte er oberhalb ber Gifterne wieber ein Loch und fullte fo bie vom Baffer entleerte Grube mit Bein. Rachbem er auch bie Spuren biefes zweiten Loches befeitigt hatte, flieg er auf einen Baum, um ben Afchmebai ungefehen ju erwarten. Diefer fam, prufte bas Siegel, öffnete bie Gifterne und ichidte fich jum Trinfen an, weil er febr burftig war. Als er aber Bein vorfand, famen ihm Gprudw. 20, 1 und Dice 4, 11 ju Ginne, und er tranf nicht. Doch ber Durft wuchs und überwand ben armen Teufel. Trunfen legte er fich nieber und ichlief ein. Ingwifden flieg Benaja vom Baume berab, marf bem Solafer bie Rette um ben Sale und ichloß fie feft gu. Ale Afchmebai erwachte, und bie Rette um feinen Sals gewahrte, murbe er toll. Aber es half Richte; es war ja ber Schem hammphorafch auf bie Rette

gefchrieben. Benaja jog ibn mit fich fort. Go tamen fie an einem Dat . telbaume vorüber; ber Teufel rieb fich an bem Baume, und biefer fturgte auf ben Boben. Nicht beffer ging es einem Saufe an bem Bege. Als fie aber ju ber Gutte einer Bitwe famen, trat biefe beraus un bat ben Teufel flebentlich, ihre Gutte zu verfconen. Afchmebal wandt fich mitleibig auf bie andere Seite ber Gutte und brach babei ein -Bein. Diefer Unfall erinnerte ben bibeitunbigen Fürften ber Teufel a Spruchw. 25, 15, von benen fein foniglicher Collega ju Jerufalem vielleicht icon eine zweite Ausgabe vorbereitet hatte (?! - cf. Sprich. 15, 1 und 25, 1). Im Balafte bee Ronige Salomon angelangt, mußte Afchmebal brei Tage lang marten, bevor er Aubieng erhielt. Ale er an erften Tage bie Boffinge befragte, warum er nicht vortomme, gaben fe ihm gur Antwort, Salomon habe zu viel getrunten. Da nahm er zwei Badfteine unt legte fie ftillichweigend übereinander. Ale bies von ben Soflingen bem Ronige berichtet marb, bebeutete biefer: Bebt mir wieber ju trinfen. Ale Afchmebal am zweiten Tage auf bie wieberholte Frage gur Antwort erhielt, Salomon habe ju viel gegeffen, ba nahm er ben obern Badftein hinweg , und legte ihn auf die Erbe. Der Ronig legte bies wieber bahin aus, bag man ihm weniger ju effen geben foll (!!). Um britten Tage vor Salomon geführt, nahm Afchmebal einen Glen: ftab und maß bamit vier Ellen, marf fie vor ben Ronig und fprad: "Benn bu flirbft, fo haft bu von biefer Welt (im Grabe) nicht mehr. ale vier Ellen. Run haft bu tie gange Welt bezwungen, und mark be mit boch nicht zufrieben, bie bu mich auch bezwungen und bir nute worfen hatteft ?!" Salomon aber antwortete: "3d will Richts mit bir; ich will nur ben Tempel bauen, und bagu habe ich ben Schank nothig." Sierauf entgegnete Afchmebal: "Diefer ift nicht mir, fonber bem Furften bes Meeres untergeben; ber aber hat ihn bem Auerhabs, unter einem Gibe, anvertraut, welcher ihn auf unzugangliche Berge mib nimmt, um bort bie Felfen ju fpalten, und felbe fruchtbar ju maden weßhalb er Raggar tura (= "Bergfunftler") genannt wirb." Auf bir fes fuchten fie bas Auerhahnenneft, und als fie es gefunden hatten und erfahen, bag Junge barin feien, bedten fie bas Reft mit einem weißen Glafe gu. Der Auerhahn flog herbei, und ale er nicht in bas Ret konnte, holte er ben Schamir, um ihn auf bas Glas zu legen. 30 beffen erhob Benaja gang in ber Rabe ein gellenbes Befdrei, ber

Auerhahn lief ben Schmir fallen, Benaja nahm ibn; jener aber ging bin und erbroffelte fich (eigenhandig ?) wegen feines Gides. Den S chamit felber befchreibt ber Talmub, Tractat Sota, Fol. 48, Col. 2: - Gr ift fo groß, wie ein Berftenfornlein, und in ben feche Sagen ber Schopfung ericaffen; fein hartes Ding fann vor ihm bestehen. Um ibn aufzubes wahren, widelt man ihn in einen Sowamm von Bolle und legt ibn in eine bleierne, mit Gerftenfleien gefüllte Buchfe. Er ift aber feit ber Beit, in welcher ber (zweite) Tempel verwuftet worben, nicht mehr. Rehrere Rabbinen lehren, bag Salomon burch biefen Schamir ben Teme pel gebaut habe. Mach ben Birte avoth, 5. Rap. Fol. 30, Col. 1 (Amfterbamer Talmub) gehort ber Schamir ju ben -gehn Dingen," -welche an bem (erften) Sabbaths-Abend in ber Dammerung erschaffen wurden." Diefe find: "Der Dund ber Erbe (4. Dof. 16, 30-34), ber Mund bee Brunnens (1. Dof. 29, 2), ber Dund ber Gfelin (4. Dof. 22, 21-33; oben 6. 423), ber Regenbogen (1. Dof. 9, 12-17), bas Manna (2. Dof. 16, 4-36), ber Ctab Aaron's (2. Dof. 7, 10. 12; cf. oben S. 446), ber Schamir u. f. w. Rach bem Jalfut Schimoni, ju ben Rlagliebern bes Beremias, Fol. 166, Col. 3. 4 und Fol. 167, Col. 3. 4, Rr. 1012, wollten bie Juben, ftatt Buffe zu wirken, bie Engel bes Baffers, bes Feuers, bes Eisens beschwören; aber Gott hatte bie Ramen ber Engel veranbert (cf. oben S. 240-242) und fo ihr Borhaben vereitelt. Borber mar es aber bem Chanameel (vielleicht ein Better bes Propheten, cf. Jerem. 23, 7, jebenfalls aber ein Belb, wie fein riefiger Ditfampfer Afifa, oben G. 98, ben wegen feinen Gunten ein Bind von ber Stadtmauer fturzte), noch gelungen, burch einen "Rae men- bie bienftbaren Engel auf bie Mauern Berufalems zu befchworen; und eben fo burch bie Mennung eines "Namens," mit Silfe bes "Rurs ften ber Belt ,. bie Stabt Berufalem fo lange in bie Luft zu hangen, bis fie Gott mit Rugen trat, mas aus Rlaglieber 2, 1 und 1, 15 bervorgeben foll. Rein Bunber, wenn nun auch -bie Stadtmauern (von ben Babyloniern?) verschlungen. murben, wie Rlaglieb. 2, 5 angebeus tet fein foll. Als aber bie Babylonier auch auf ben Tempel Salomon's losgingen, fo beorberte Gott bie Engel Gabriel und Dichael, baß fie benfelben angunben follten. "Unt fie nahmen alebalb zwei Feuerfacteln und gundeten bas Feuer in bem Tempel an und ber Tempel flagte aber fich felber" mit Rlaglieb. 1, 13, gerabe fo, wie 1, 2 auf bie ebes

maligen "Freunde, nunmehr Feinde," bie beiden Engel, zielen fell. Ueber die Berstörung des zweiten Tempels war und ift, nach dar Rachmani's Rabboth (Echa rabbathi Fol. 289, Col. 4; Fel. 288, Col. 3) und nach dem Jalkut Schimoni (zu den Ragliedern Zwem. Fol. 165, Col. 2. 3. 4; Fol. 166, Col. 4, Rr. 1000; Fol. 168, Col. 2, Rr. 1026), nicht blos Gott selber untröstlich (oben S. 80); er ließ vielmehr auch den Moses und die Erzväter durch Jeremias zum Weinen aufferdern, und gab, nach dem Talmud, Tractat: Berachth Fol. 3, Col. 1; Fol. 11, Col. 1; Tractat: Avoda fara Fol. 3, Col. 2, die oben S. 80 detailirten Beichen der Traner kund. Rach den Rabboth (Schemoth rabba, Parasscha 29, Fol. 118, Col. 3) wie Berstörung des Tempels die Ursache der — Erdbeben. Eise nurw ger I. 160. 52. 316. 317. 351—354. 16—20. 22—25.

Um wieber auf bie Dinge gu tommen, welche gur Beit bes Ste fas fich jutragen follen, fo wirb Gott, nach Befifta rabbetha fol 63, Col. 1, bem Deffias, und, nach bem Talmub, Tractat: Bava be thra Fol. 75, Col. 1, auch jedem Berechten 7 Deden ober himmel aus Ebelfteinen und Berlen bereiten; wes werben aber aus einem jebes himmel vier Fluge fliegen, einer mit Bein, ber anbere mit Sonig, ber britte mit Dild und ber vierte mit reinem Balfam u. f. m.- De Sauptlohn ber Gerechten im Parabiefe wird in einer Dablgeit -Tifden von Achat und Rarfunfeln und bei Flugen von Balfam- (Bre ger Dachfor, 2. Theil, Fol. 113, Col. 1) bestehen, bei melder guerft ber Befehl im hohen Liede 4, 16 erfüllt und fofort als erftes Gericht, 100 bem Talmub, Tractat: Bava bathra Fol. 75, Col. 1, ber Levis than (3ob 40, 20 ... 28; 3fai. 27, 1; oben S. 80. 98. 110. 113. 134 136. 248) aufgetischt wirb. Diefer war am 5. Schopfungstage, mannic und weiblich (3fai. 27, 1; die "fcblechte" und bie "frumme" Schlange, fo braifcher Text) erschaffen worben. Da aber burch bie Dehrung feiner Gattung bie gange Belt bebroht ichien, fo murbe bas Dannden wet fcnitten, bas Beibchen aber getobtet und fur bie funftige Rablen ber Gerechten eingepockelt, wie wieber aus Ifai. 27, 1 hervorgebet foll (l. c. Fol. 74, Col. 2). Es wird aber bas Mannchen Leviathen wi bem, am 6. Tage, gleichfalls mannlich und weiblich erfchaffenen, eben fo in ber Fortpflangung verfürzten (Talmub, Tractat: Bava bathen Fol, 74, Col. 2, mit Berufung auf Job 40, 11) Bebemoth ober

babbar (306 40, 10-19; 41, 1-25; Bfalm 49, 10 calbais berfegung; oben G. 98. 109. 110. 113) fampfen; -ber Behes pirb ben Leviathan zwifden feine Borner nehmen und benfelben anber reißen, und ber Leviathan wird ben Behemoth zwifchen loffebern nehmen und bemfelben Die Rafenlocher fpalten. Die naber werben fagen: Diefes Schachten ift tofcher- (Jalfut 16ni, ju 2. Sam. (Ron.), Fol. 25, Col. 3. Dr. 161 unb a. a. lab fo werben fich beibe wechfelfeitig totten. Rach bem mehrers n talmubifchen Tractate Bava bathra Fol. 74, Col. 2 unb 5, Col. 1 wird ber Erzengel Gabriel eine Jagb auf ben Levias uftellen, wie neuerbings aus 3ob 40, 1 und 3fai. 27, 1 folgen Diefe entgegengefesten Anschauungen über ben Untergang bee Les t finben fich vereinigt in einem Pfingftfeftgebete bes Brager r's, an ber vorbin allegirten Stelle. Das zweite Gericht bei -Mahlgeit ber Gerechten- wird ber milbe Dos- = Schor habs n. Rach gifch und Rleifch wird ale brittes Bericht ber große Bar judne (oben G. 98, cf. Talmub, Tractat: Bechoroth 7, Col. 2; ferner S. 110. 113) fommen. Er ift gleichfalls am ge erichaffen und nach Aben Gera zu Dan. 12, 3, mit bem ofen (oben G. 98) Bogel Gis ibentifch, unter beffen gugen, nach almub, Tractat: Bava bathra Fol. 73, Col. 2, bas Baffer fo weibt, bag eine hineingefallene Bimmermannshade fieben Jahre ticht auf ben Grund fommen tonnte. Das vierte Bericht bilben iem mahrchenreichen talmutifden Tractate: Bava bathra Rel. ol 2 bie oben G. 98 aufgeführten fetten Banfe, welche bem En-B Channa in ber Bufte ericbienen, und bie Frage, ob fie gur es Deffias ben Gerechten vorgefest merben, taburch beantworte: af Gine ihren Flugel, bie anbere ihren fuß aufhob. Der Bein fer Dahlzeit ift, nach bem Talmub, Tractat Sanhebrin, Fol. iol. 1, feit ben Schöpfungstagen in feinen Trauben aufbewahrt; foll in Ifai. 64, 4 ausgesprochen fein. Und zu Etfle. 9, 7; hoh. 3, 2 paraphraftren bie Targumim, bag ber nalte Bein- ju jener Igeit im Barabiefe" in biefem felber feit ben Tagen ber Schopfung vahrt werbe; Jonathan aber (oben S. 380) lagt ben Ifaat (1. 27, 25) von bem Beine trinfen, ben ein Engel bem Jafob aus Barabiese gebracht hatte. Rabbi Affiva melbet (Dthioth, Fol. 18, Col. 1. 2) über ben Buchftaben : Caph. "Diefet bebeutef bie bant ba Schevaa (= bes Gitfdmures; bie Benetianer Ausgabe (1545) bat: Schechina = Majeftat Gottes); Die Sand, welche vor großer Greute bei ber Dablgeit ber Gerechten in ber gutunftigen Belt auf Die anben folagt. Bei biefer Dablzeit wird ber beilige gebenebeite Gott auftefen und por ben Berechten tangen (oben G. 81). Die gottliche Majefili wird jeben Berechten mit vielen 10mal 1000 bienftbaren Engela be gleiten ; es werben Gaulen bes Bliges um fie herum fein und gunfen bes Glanges werben fie umgeben; in aufglubenben Lichtfunfen wird ffe Antlit erglangen und feurige Bewitter werben ihre Augenbrauen umfre len. Die Winde werben fich vor ihnen verfammeln, Die Bollen werben ihre Gefichter bethauen und bie Berge werben vor ihnen tangen. --- In berfelben Stunde werben bie Gottlofen vor bas Thor bet Po rabiefes fommen, und bafelbft fteben, bas Glud ber Gerechten amp fchauen. Sie werben alle Berechten feben, einen Jeglichen in feiner herrlichfeit, mit einem foniglichen Rleibe und einer toniglichen Rrene, mit einem foniglichen Schmude von Berlen, und wie ein Ronig auf feinem golbenen Throne figend, und vor einem Jeben einen Tifd w Berlen und in eines Jeben Sand einen golbenen, mit Gbelfteinen mi Berlen befegten Becher, voll Bewurg bes Lebens, und alle Grasifie feiten bes Parabiefes vor ihnen auf bem Tifch, und vor einem 3ches brei dienstbare Engel, die ihnen aufwarten, mit Strahlen ber bertif feit auf ihren Sauptern. Alebann werben Gewitter und Blige # ihrem Munde fahren, und ber Glang ihrer Angefichter wirb, gleich wie ber Glang ber Sonne, von einem Enbe ber Belt bis gu bem anten geben (nach Richt. 5, 31). Die himmel und bie himmel aller bimmel werben ihre Thore eröffnen und über fie einen Thau von Gewitt # von reinem Balfam regnen laffen, beffen Geruch von einem Gabe ber Belt bis zu bem antern gehen wirb. Es werben auch taufenbmalte fenb bienftbare Engel vor ihnen fteben, und Pfeifen, Geigen, Cyalen und allerhand mufifalifche Inftrumente in ihren Ganben halten, m bei ber Mahlzeit vor benfelben aufspielen. Die Sonne und ber Ste wie auch bie Sterne und Planeten werben gur Rechten und ginten (Gottes) mit Ihm tangen. Wenn bie Gottlofen all biefe Bertiffe und biefen toniglichen Stand, folde Bracht und folde Ehre feben, werben fie ihre Leibeslange bis auf 100 Glen, ben Gerechten ju Chr.

Sohen, damit ste dieselben anschauen tonnen, n. s. w. - - Um ihmse des Mahles wird man den -Becher der Danksagung- nacheins were dem Abraham, Isaak, Jatob, Moses und Issue darreichen. Jeder m thuen wird es ablehnen, den "Dank zu sprechen," und zwar: Abram, als Bater des Ismael; Isaak, als Bater des Clau; Jakob, als indigetitg mit zwei Schwestern verehelicht; Moses, als weder lebendig, ich todt in das gelobte Land gekommen; Issue, als sohnesloser Mann, in and 4. Mos. 14, 6; 1. Chron. 27, 6 hervorgehe. Erst David werde und Becher annehmen, und, auf Psalm 113 (116), 13 sich berufend, Dank sagen (Talmub, Tractat: Besachin Fol. 119, Col. 2). Der Becher David's- wird in der zufünstigen Welt 221 Log (ein Log — Jahnereierschaalen) halten; dies soll aus Psalm 22 (23), 5 solgen, des heiße: Cosi rovájah (— mein Becher ik voll-) und wo der aplenwerth des Wortes: revájah 221 betrage (Talmub, Tractat: Issue Sol. 76, Col. 1). Eisen menger II. 871—885.

Die vorgeführten talmubifden und rabbinifden Bilber von ber mftigen meffianifchen Beit und ihrer herrlichfeit find allerbings fo mlicher Ratur, bag es gang naturlich ericheint, wenn besonnenere 36: eliten, g. B. Rabbi Denaffe ben Berael (Rifchmath chafim Fol. 1, Col. 1, Rap. 17. bee 1. Daamar) mit Begiehung auf Bfalm 77 8), 25, und Rabbi Dofche bar Rajemon (Commentar gur Mona bes talmubifchen Tractates: Sanhebrin Rol. 118, Col. 4; M. 119, Col. 1, am Enbe bes Amfterbamer Talmub's; Jab chafafa, Meil, Fol. 297, Col. 1, Rap. 12, Mr. 4; Babo Dofe pag. 160. Loben S. 226. 227) biefen Bilbern einen hohern, geiftigen und geifte fen Sinn unterlegen. Gifenmenger gibt II. 885-887 biefe Ans anungen getreu wieber; er weist aber II. 887-889 auch auf bie migtens gleichzeitig buchftabliche Auffaffung Rabbi Bechai's im Cab Memach Fol. 32, Col. 4 und im Schplchan arba Fol. 9, Col. 3, 1. A. Am lettern Orte beißt es: "Wenn Giner, ber fich flug gu in bantet, bas Berg zuschließen, und nafeweis fein und gegen biefe nde einwenden und fagen wollte, bag bie Borte ber Beifen, gefege ben Anbentens, auf Caulen ber Beisheit und ben Glang bee Bermbes gegrunbet, und bem Bernunftigen alle recht feien und baß fie Les nicht andere, ale gleichnismeife, gerebet und gefagt ben, und baf bie Dahlzeit bes Leviathan nicht leiblich, fonbern

gleichnismeife von ber geiftlichen Fürtrefflichteit und bem Bunbel ba Lebenbigen (1. Sam. (Kon.) 25, 29) ju verfteben fei : fo wollen wir bemfelben antworten und fagen, bag wir nothwendig glauben muffen, bag bie Borte nach ihrem einfältigen Berftanbe, von bet leiblichen Dahlzeit, neben ber geiftlichen Fürtrefflichfeit zu ver fteben feien." Sieran fnupft Rabbi Bechai ben Sinweis auf bie bie ber bezügliche Stelle bes talmubifchen Tractates: Bava bathra fol 75, Col. 1, (5.) Rapitel: Saffefina, und zeigt, bag in bem bier enge rufenen Berfe (3ob 40, 25) bie hebraifchen Borte: jichru aler unt mit: "fie werben eine Dahlgeit bavon halten" gegeben werben tow nen, weil bas Bort: Kerah eine "Dablgeit" bebeute , fo 1. 8. 2. (4.) Ron. 6, 23. Dann beutet er an, bag auch ber Rachfas von 306 44, 25, nemlich bas ... Sanbeltreiben ... mit ben ... Ueberreften Levisthan's auf ben Darften Berufalems," im Ginne bes Talmubs L. c. werb lich genommen werben muffe. Er fahrt aber auch wieder fort: - Run ift Dir bewußt aus ben Borten unferer Rabbinen, gefegneten Anbew tens, bag fie in ihrer Rebeweise ber Rebeart bes Befetes nachfolgen, und wie in bem Gefete Sprifen erlaubt und verboten fint: -Diefet follet ihr effen, jenes aber follet ihr nicht effen .. (5. Dof. 14, 3-21). und wie bafelbft (5. Dof. 14, 8) gefdrieben fteht : ... Bon ihrem Glei fche follet ihr nicht effen, "" und wie man nicht fagen fann, baf fob ches ein Gleichniß fei (welches fern bleibe!), fontern bag es gan eigentlich nach bem Buchftaben verftanten werten muffe; fo muffen wir auch fagen, bag Dasjenige, mas fie bier von bem Bleifche bes Levis than gemelbet haben, gewißlich nicht ein Gleichniß fei, fontern ichlede bin und eigentlich verftanben werben muffe. Go wird auch weiters (# bem angezogenen Tractate: Bava bathra, Fol. 75, Col. 1) gefagt, be heilige, gebenebeite Gott werbe ben Gerechten funftig eine butte che ein Belt von ber Saut bee Leviathan machen u. f. w. Bas aber wa berfelben übrig bleiben wird, bas werbe ber heilige und gebenebeit Gott auf ben Mauern zu Berufalem ausbreiten, und es werbe berfelben Glang von einem Enbe ber Welt zu bem anbern glangen, (wie 3fd 60, 3) gefagt wirb : ... Und bie Beiben werben bei Deinem Lichte mas beln. ... Aus biefem Allem erhellt flarlich, bag bie Bette von bem Fleische und ber Saut bee Leviathan nach bes Buchstaben und eigentlich zu verfteben feien. Bon ten Fleische besselben find fie eigentlich zu nehmen, welches ben Gerechten zur Speise bienen wird, die fich in dem Gesete und den Gebosten bemuht haben; von der haut aber find fie ebenmäßig und eigend lich zu verstehen, von welcher ihre Wohnungen erleuchtet werden sollen, auf daß ihre herrlichkeit unter den Bollern geoffenbart werde, wie fie bem heiligen, gebenebeiten Gotte gedient und fich an sein Geset gehalten haben.

An biefe Auffaffung Rabbi Bechai's reiht Gifenmenger foluflich noch bie Erinnerung an Rabbi Meir's Polemit gegen Dos foe bar Majemon, welche wir oben S. 458. 459 vorgeführt haben. Uns brangt fich hier gang besonbere bie Bahrnehmung ber Berlegens beit auf, in welcher fich bas glaubige und bas rationalistische Jubenthum, feit bem Berftummen ber Bropheten, resp. feit ber Anfunft bes wahren Deffias, Jefus von Nagareth, bis zu biefem Augenblide befine bet. Sie feben fich nemlich Beibe zwischen ber fogenannten "boppelten (philofophischen und theologischen) Bahrheit," zwischen bem blinbeften Autoritateglauben und ber gefunden Bernunft in ber peinlichften Rlemme. Bahrend einerseits bie angeborene und anergogene, von Gott felber fo wirffam befohlene Unterordnung bes Gingelnen unter bie Autoritat Derer, welche auf tem Stuhle Mofis fagen (Matth. 23, 1-8), im Laufe ber Beit und in ben Tagen bes nimmer entenben vierten Golus, in welchem bas arme Jubenvolf, burch bas augenfcheinliche Bericht Sottes, ohne hohere Lehrautoritat und ohne Beiligthumer (Dfee 3, 4. cf. oben G. 299) ichmachtet, bis jur unbebingteften Annahme ber wiberfinnigften, allem vernunftigen Denten absoluten Bohn fprechenben rabbinifchen Traumereien fich fteigerte (cf. oben G. 74; G. 79 sub 3; 6. 95. 96. 101. 103. 254. 264. 265. 300. 301), bestrebt fich anberfeits ber jubifche Rationalismus unferer Tage , [Angefichts und Tros ber balb viertaufenbjahrigen Geschichte ber Nachkommen Abrahams, bes Bofitivismus ihrer Religion, bes achtungerzwingenden Glaubens ihrer Bater, und ber fcrupulofeften Befegeserfullung ber bei weitem großern Rebraahl gleichzeitiger Glaubenegenoffen, alle gottliche und menfchliche Meberlieferung, bie geschichtlich ehrwurdige Form bes Glaubens und Lebens über Bord zu werfen, ohne ben Inhalt zu verlieren, eine Offens barung Gottes festzuhalten, ohne an ihren übernatürlichen Uts fprung und Fortgang, an ihr überirbifches Biel und Ende lebenbig und

aufrichtig zu glauben; ein Mudenschwarm, ber aus einer Riefenleiche fich aufschwingt! Rein Bunber, wenn er rathe und richtungsles an jeben Binb fich hingibt, an jebes Stäubchen fich flammert! Co muste ja selbst ein hirtenschreiben bes Erzbischofs von Paris, welches bas wahre und richtige Berhältniß ber menschlichen Bernunft zur Offenbarung, nach fatholischriftlicher Anschaung, zum Gegenstande het, ben moternen "israelitischen Gultur". Bestrebungen als Entlastungezunge bienen. Vergleiche: "Biener" Rittheilungen 1856.

Im fechzehnten Rapitel awird zu vernehmen gegeben, was die Juden von ber Auferstehung ter Lobten lehren.

6. 890—950.

Die Auferstehung ber Tobten bilbet bei ben Buben ben 18. Glaubeneartifel, welcher, nach bem Rifchmath dajim, Rol. 39. Col. 2, 15. Rap., 1. Daamar, nach bem Renorath hammast Fol. 66, Col. 1, Kap. 2 (cf. Talmub, Tractat: Sanhébrin Fol. 90, Col. 1. 2, Rap. 11: Chelef) u. m. A., in bem Gefete felber ge granbet ift, obwohl Dofes fich nirgenbe beutlich barüber ausspricht, wie Rabbi Bechai (Auslegg. b. 5 Bucher Dof. Fol. 225, Col. 3, Bare fca: Saafinu) bemerft, und zugleich aus ber üblichen Rurge bet Schrift in Parlegung "geiftlicher Dinge," wie aus ber Sinnlichfeit bet israelitifchen Bolfes erflart. Gie wirb, nach jubifcher Anfchauung gut Beit bee Deffias gefchehen (Abarbenel, ju Ifai. 18, 3; D. Rimchi zu Ifai. 66, 5), und gwar 40 Jahre nach ber Beenbigung bes letten Bolus, nach ten Cheffe mafchiach (oben 6. 430) und nach ber Rudfehr ter Buten in bas gelobte Land (oben G. 431. 434. 442 443). Co fteht es im Emet hammelech Fol. 42, Col. 4, Rap. 72, aus Pfalm 146 (147), 2. 3; Fol 132, Col. 2, Rap. 12; im Jalkut chabafch Fol. 142, Col. 3, Dr. 36. 38. Abarbenel hat frifchmeg bie Auferstehung ber Tobten auf bas Jahr 1575 (!) nach Chrifti Geburt verlegt (Dajene jefchua Fol. 82, Col. 4, 12. Majan, 5. Tamer; ef. oben S. 416 Anm.; S. 420). Sein Beweis wird mohl nur ein fogenannter "Congrueng-Beweis gemefen fein, im Ginne bes Regad Bisrael (oben 6. 418) ?! - Dehr Glauben verbient naturlich Rabbi Becai, ber Schriftaueleger comme il faut, ju 5. Mos. 30, 15, we

er aus bem ibeellen Zusammenhange ber zweiten Parascha (Bers 11—20 mit ber erften (Bers: 1—10), dann aus bem Zahlenwerthe bes ersten Bortes in biesem (15.) Berse, endlich aus hoh. Lieb 8, 12, wo =-200-= = 6 + 200 bebeuten- foll (!), herausbringt, daß die Auferstes hung ber Antunft bes == Salomon=as Ressias kattsinden werbe (Auslegg. b. 5 Bücher Mos. Fol. 221, Col. 3, Parascha Nizzavim). Eisen menger IL 890—896.

Auf bas -Bann- folgt a. bas -Ber- ter Auferwedung. Diefe wird von Albo (Sepher Iffarim, Fol. 151, Col. 2, Rap. 35, bes 4. Maamar) und von D. Rimchi, ju Ifai. 26, 19, einfach ber Allmacht Gotte & jugefdrieben, ber ja biefen . Schlugel- (oben S. 372), nach bem Menorath hammaor Fol. 66, Col. 4, Rap. 1, laut Gjed. 37, 12-14, ebenfo fich felber vorbehalten hat, wie ben -Solugel ber Geburt- (1. Dof. 30, 22) und ben -Solugel bee Res gene- (5. Def. 28, 12), indem Er benfelben bem Glias, nach 1. (3.) Ron. 17, 17-24, nur für einen einzelnen Fall überlaffen hat (cf. Talmub, Tractat: Canhebrin Fol. 113, Col. 1). Andere lehren, ber Reffias werbe bie Tobten auferweden. Sein Rame gebort zu ben -Reben Dingen," welche "vor ber Welt erschaffen wurben" (oben S. 95). Diefe maren: 1. Das Gefet: Spruch. 8, 22-25; cf. oben S. 383, wo auf bas "vor" in einer anbern hinficht ber Ton gelegt wirb. - 2. tie Bolle (oben G. 227): 3fai. 30, 33. - 3. Das Barabies (oben S. 217): 1. Dof. 2, 8; cf. Sabatuf 1, 12. - 4. Der Thron ber Berrlichfeit: Pfalm 92 (93), 2. - 5. Der Tempel (oben S. 475): Berem. 17, 12. - 6. Die Bufe: Bfalm 89 (90), 2. 3. - 7. Der Rame bes Deffias (oben G. 383 sub 3). In ber hierher gehörigen Pfalmftelle (71 (72), 17) hebt bas Debrafc mifchte Fol. 67, Col. 3 hervor, bag ber Deffias beghalb vorzuge= weife "Innon" (ber "Befohnte" = "ber ""Sohnan Genannte"; hebraifcher Text) genannt (?) werbe, "weil er Jene, bie in ber Erbe folafen, auferweden wird- ; benn Er, ber "größere Prophet", welcher -alle Bolfer jum Dienfte bes gebenebeiten Gottes bringen wirb. (Gobhon. 3, 9), wird biefes "burch bas munberbare Bunbermert" ber "Aufs erwedung ter Tobten" "vermitteln" (Rabbi Levi ben Gerfom, Auslegg. b. 5 Bucher Dof. Fol. 198, Col. 2; Fol. 245, Col. 2). Ans beres, was noch hieher gehört, oben G. 221. Gifenmenger I. 316.

317; II. 897-899. Aber auch bie Gerechten werben einige Sobte auferweden; und zwar mit ihren Staben, wie ber Talmub. Trattet: Befachim Fol. 68, Col. 1 burch Combination von Bachar. 8, 4 mb 2. (4.) Ron. 4, 29 herausbringt. Diefe Staberwedten werben vornem lich aus ben -Jubengenoffen- (Profelyten bes Inbenthume) fein (3ab fut chabafch gol. 142, Col. 1, Rr. 32; Emet hammeled gel 42, Col. 3, Rap. 72). Im Sohar, Parascha Emor, Fol. 87, Col. & 4 finbet fich ferner bie Berufung auf eine Trabition, nach welcher bie im gelobten ganbe verftorbenen Bergeliten 40 Jahre früher auferweit werben, ale bie auswarte Dahingefdiebenen, mit bem Beifate, baf i Balaftina Berftorbene "bie Dacht haben, auswarts begrabene Ber wanbte, ohne Unterfchied bes Befchlechtes, inner ben Graben ber Sw wandtichaft, in benen man für einander Trauer tragen muß, aufmet weden." Doch fleht bie Brioritat ber "40 Jahre" nicht abfolut feft, be Rabbi Ifaat ben "Berechten" 114 Jahre vorgibt (Jaltut chibaff, Fol. 142, Col. 3, Dr. 41). Buerft werben natürlich bie Ergvater, -web de in Gebron ichlafen" (1. Dof. 23, 19. 20), "Abam, Abraham, Jiak, Jatob, fammt ihren Frauen" auferweckt; bann werben bie "Gottlofen," bas -Mas und ber Unflath ber Beiben" aus bem ganbe Berael -ber ausgeschuttelt" (3ob 38, 13). Enblich fommt ber "heilige Samet," nemlich bie Juben, -welche in Palaftina begraben liegen und an benen Sammael feinen Theil, weil er im Lanbe ber Lebendigen feine Gewalt hat," an bie Reihe. Go fieht es im Affath rochel, 4. Theil, w aber auch gleich barauf ben win Bebron Schlafenben" eine fratere In erwedung gubefchieben wirb, bamit fie uber bie vielen, vor ifmen Auferstandenen um fo mehr fich freuen mogen. Gifenmenger L 899-903.

Aber: "Wer wird h. auferstehen"? — Die Antwort lautet verschieden: 1. "Rur die Israeliten," welche überhaupt wier Dinge- ver allen Bolfern voraus haben, nemlich: a) "bie Brophezeiung," berm erflusive Eignung an ben Samen Jafobs aus 5. Mos. 18, 15 folge und durch Bileam's Gabe (4. Mos. 22, 5 bis 24, 25) nicht alternt werde, ba Lettere nur "auf einer zufälligen Begegnung mit Gette (4. Mos. 23, 4. 16) beruhte. — b) "Das Gesch," 5. Mos. 33, 4. — c) Das Land Israel, 5. Mos. 33, 28. — d) Die Aufer ftehung ber Tobten, weil in der Stelle sub b) und c) auch von

einem -himmelethau- bie Rebe, beffen nur -bas Auge Jatob's- murbig ift; weil in Dan. 12, 2 bas Bort: -Bielen nur auf bie Israelis ten Bezug bat, wie aus ber Parallelftelle: Efther 8, 17 hervorgeben foll (!); weil -bie Rabbinen, gefegneten Anbentens. Pfalm 49 (50), 4 von ber Biebervereinigung ber Seele mit bem Leibe, alfo von ber Auferftehung, aber auch nur von ber Auferftehung »feines Boltes" verfteben ; enblich weil Ifai. 26, 14 nur von ben Bolfern ber Belt unb folglich 3fai. 26, 19 nur von ben Beraeliten verftanben werben fann: Der Lefer errath leicht , bag hier wieber Rabbi Bechai babinter ftedt (Auslegg. b. 5 Bucher Dof. Fol. 229, Col. 2, Barafcha: Befoth habs beracha). Roch bestimmter brudt er fich im Cab haffemach Rol. 8. Col. 1 aus, wo et in 5. Dof. 34, 2 nicht: Ad hajam haacharon = . bis gum außerften Deere," gelefen wiffen will, fonbern : Ad hajom haacharon - bis jum letten Tage," "an welchem bie Auferftehung ber Tobten ift; welche berjenige Borgug ift, ber ben Beraeliten allein gugehort unb verorbnet ift, und feinem anbern Bolte gutommta. Bir übergeben bie anbern gleichlautenden rabbinifchen Anschauungen bei Gifenmenger II. 904 -908, und wollen blos baran erinnern , bag im Brager Dachfor I. Fol. 59, Col. 2 commentirt wird: "Durch bie Tobten werben bie Bolfer ber Belt verstanden, welche in ihren Graben bleiben (nach Ifai. 26, 14) .. - 2. "Auch bie Frommen ber Bolfer ber Belt werben auferfteben (Avobath haffobefch, Rap. 42, Fol. 54, Col. 4; Fol. 55, Col. 1. cf. oben G. 209). - 3. "Sowohl bie Gottlofen, ale bie Frommen ber Bolfer ber Welt werben auferftehen." Dies geht aber nur bie "Gojima an, welche außer Balaftina fterben; bie anbern trifft Ifai. 26, 14 (Affath rochel, 4, Theil). Und es ift nur eine (zeitweilige) Erwedung bes "Nafes (3fai. 26, 19; hebraifcher Text) jum Tage bee Berichtes, aber nicht jum Leben" (Birte Rabbi Elie fer , 34. Rap.). - 4. "Bon allen Bolfern und Lanbichaften ber Erbe werben Etliche auferfteben ," um "ben Glauben an ben mabren Bott und ihre Strafe in ber Bolle ju offenbaren- (Abarbenel, Commentar jum Ifaias, Borrebe, Fol. 3, Col. 1). - 5. "Rur bie gerechten Juben werben auferfteben- (Dofche bar Dajemon, gum Tractate : Sanhebrin, Amfterbamer Talmub, Fol. 120, Col. 1, bies fes Tractates; Denorath hammaor Fol. 65, Col. 4, 1. Rap.; D. Rimdi ju Ifai. 26, 19; 3of. Albo: Gepher Iffarim Fol. 28, Col.

2, Rap. 23, Maamar 1; Fol. 147, Col. 1, Rap. 21, Maemar 4); be Sottlofen aber nicht (Rabbi Bechai (Muslegg. ber 5 Bader Ref. Fol. 33, Col. 4), Barafca: Chaje fara; bagegen: Fol. 229, Col. 1 Barafca: Befoth habberacha; D. Rimdi gu Bfalm 1, 5). -6. 3m Talmub, Tractat: Taanith Fol. 7, Col. 1 werben ber - Regenund bie -Auferftehung ber Tobten- ale -Rrafte- ober -Rugbarfeitebetrachtet, von benen jener, unter bem Gefichtepunfte bes -Bugent,bem Gerechten und bem Gottlofen ju Theil wirb, wahrend biefe unt bem Gerechten "nutt," bem Gottlofen aber eine "Berringerung. "Berminberung" und "Traurigfeit" ift. Daraus und aus bem Botte: "Biele" in Dan. 12, 2, wie aus ber Diftinftion: "biefe gum Leben, jene jur Somad. (ibidem) folgert Abarbenel aud bie Auferte hung ber Gottlofen (l. c.); obwohl es ihm bebentlich fcheint, a alle Menfchen von ber Erfchaffung bis an bas Enbe ber Belt Rich haben werben. Doch fonnte er fich barüber beruhigen; benn Balli Saabias (Sepher haemunoth vehabbeoth Fol. 36, Col. 2. 3) fet herausgebracht, tag jeber Auferftanbene 288 Glen Raum haben with. - 7. "Die Ungelehrten werben nicht auferfieben" (Zalmub, Inc tat: "Rethuvoth, Fol. 111, Col. 2). - 8. "Das Gefchlect ber Sunbfluth," bie "Guthacr" (oben @ 127, sub 3) ober - 60 maritanera werben anicht auferfteben.a (Birte Rabbi Gliefet, 38. Rap.). - Dem Zweifel, wob Menfchen, von wilben Thieren ge freffen und fo in beren Fleifch verwandelt, auferfteben werben,- begeg net Saabias (l. c. Fol. 34, Col. 2) mit einer phyfifalifchen w einanterfetung, bag Richts abfolut ju Grunde gebe. Gifenmes ger II. 903-918.

"Bo werben bie Tobten auferstehen?" Autwort: Die Richt juben bort, wo sie begraben find, nemlich bie oben sub 4. vermeitten (Abarbenel gum 18. Kap. b. Isaias, Fol. 35, Col. 1); ja, neft D. Rimchi, zu Ezech. 37, 12, auch bie außer Balastina verstarbenen Juben. Dennoch ist die allgemeinere Ansicht ber Rabbinen, bas bie außer Balastina begrabenen Juben unter ber Erbe bis mitten in best Land Israel gewälzt und erst bort, entweder in Galilaa (Scheck chaft lefet, Nr. 18), ober aus tem Delberge, nach Bachar. 14. Pesista rabbetha Fol. 55, Col. 2, auferstehen werben. Diese - Wang- ift nothig, damit die Juben ihre Seelen nan bem Orte-

pfangen, ben ihnen ber herr eiblid und für immer gugefprochen bat (Emet hammaled Fol. 42, Col. 3). -Gott wirb nemlich ju ben bienftbaren Engeln fagen: Gilet in alle vier Theile ber Belt, bebet bie wier Eden ber Belt in bie Gobe, und machet viele Soblen in ber Erhe für einen jeben Gerechten, ber außer bem ganbe ift, bis in bas Land Jerael - - bamit fie tabin tommen, und ich fie auferwede-(# fliva, Dthioth, Fol. 17, Col. 1. 2, ju Gjed. 26, 29). Rad Beflita rabbetha, Fol. 1, Col. 4, geht biefe -Balgung burch bie Sollen- (Gilgul medilloth, im Gegenfage gur Gilgul nes famoth, oben S. 146-150) in ber Art -leberner Gade, ober, nach bem hierofolymitanischen Talmub, Tractat Rilaim, lestes Rapitel, in ber Art von "Beinfolauden- vor fic. Avobath haffobefd Sol. 53, Col. 1, Rap. 40 lagt bagegen bie Leiber auf ihren eigenen gafen burch bie Sohlen in bas Land Israel wanbern, aber bier erft mit ben Ceelen vereint werben. Gjech. 37, 1-14 gibt ber rabbinifden Ginbilbungefraft naturlich wieber vielen Stoff. Die Seelen werben im Lande Israel 40 Jahre vor ber Auferftehung ber Tobien marten (Salfut dabafd fol. 142, Col. 3, Mr. 36). Die Tage bes Deffias merben 5360 Jahre mahren (Befifta rabbetha Fol. 2, Col. 1). Die -Balgung- ber Leiber nach bem ganbe 36rael, von einer Relle pha ("Schale" ober "Sulfe," oben S. 136, 139 sub 9; cf. S. 80 mb 7) jur anbern und von einem -Furften ber Unreinigfeit- (oben 6. 136; cf. S. 80 sub 7) jum anbern, ift insbesonbere bem Gerede ten fcmerglich (Cobar, Parafca Emor, Fol. 30, Col. 1. 2; cl. Talmub, Tractat : Rethuvoth Fol. 111, Col. 1); teghalb wollten 3afob und Joseph im Lande Ranaan begraben fein (1. Dof. 47, 29 -31; 49, 29-31; 50, 24. 25; Jaltut dabafd Fol. 8, Col. 4 Dr. 1; Hal 142, Col. 3, Rr. 12). Jafob fürchtete aber noch überbies, baß fein Staub, wie ber aubere Staub Aegyptens, in Laufe verwandelt, und er felber enblich von ben Aegyptiern als Goge verehrt werben mochte, wie Bardi ju 1. Dof. 49, 29 bemerft. Gifenmenger II. 918-927.

-Mo burch die Auferstehung bewirkt werde, a zeigen Pirte Kabbi Eliefer, Rap. 34 und Joseph Albo (Sepher Istarim, 4. Mamar, 35. Rap., Fol. 152, Col. 1) au; nemlich durch einen "Thau, (oben S. 224), welchen Gott auf die Erde herunterfallen läßt." "Die Kraft biese Thaues wird sein, wie die Kraft bes mannlichen Samens,

Form ober Geftalt gebenb, mabrenb ber Stanb (auf welchen biefer Than fallen wirb), feiner innern Disposition nach, wie ber weiblide Samen fein wirb, bas Stoffliche herbeiftellenb." Es tommt aber biefer Than von einem ber fieben Firmamente (oben G. 103), Aravoth genannt, welches nach bem Talmub, Tractat: Chagiga Fol. 12, Col. 2, -bie Gerechtigfeit, bas Recht und bie Juftig, bie Schate bes lebent und Schate bes Friedens, bie Schate bes Segens, bie Seelen ber Berechten, und bie Beifter und Seelen, welche funftig erichaffen wer ben follen, fammt bem Thaue in fich birgt, burch welchen ber beilige, gebenebeite Bott bie Tobten auferweden wirb." Die Belegftellen fi alle biefe Schape finb : Bfalm 88 (89), 15; 3fai. 59, 17; Bfalm # (36), 10; Micht. 6, 24; Psalm 23 (24), 5; 1. Sam. (Kön.) 25, 99; 3fai. 57, 16; Bfalm 67 (68), 10. Rach Birte Rabbi Gliefer, Rap. 34, fommt biefer Thau noch insbesonbere won bem Saupte bet heiligen, gebenebeiten Gottes, und Er wird fünftig bie Saare feine Sauptes ichutteln und ben Thau ber Auferftehung berabfallen leffet, und bie Tobten auferwecken, wie (hoh. Lieb 5, 2) gefagt wirb .- Gin andere Wirfung biefes Thaues ift icon oben S. 224 angegeben. Rad bem Jalfut dad afch Fol. 141, Col. 4, Dr. 25 wird aber -ber bei lige gebenebeite Gott bie Ungelehrten (unter ben Juben nicht mit bem Thaue feines Sauptes, fonbern) burch ben Thau bes Solafet auferweden: bas ift, Gott vermahret ben Speichel, welcher aus ben Munbe ber flubierenden Lehrjunger fließt, wenn fie uber bem Bude folafen, und macht einen Thau aus bemfelben und erwecket bie Ich ten, welche ungelehrt gewesen, bamit auf." (Bergleiche ben Commenter jum Brager Dachfor I. Fol. 24, Col. 1. 2).

Bringt ber Thau Lebensfraft in die Tobten, so erweckt fie vollends bie große Bosaune (nicht die aus dem horne des Widders, cf. oben S. 163—165; S. 431—434, sondern die), "welche 1989 Ellen lang ift, nach der Elle Gottes" (= "vier Spannen und Eine handbreite, und seine Spanne geht von Einem Ende der Welt zu dem andern; oben S. 410). "Gott selber wird sie in seine hand nehmen und mit derselben blasen und ihre Stimme wird von einem Ende der Welt die zu dem andern ertonen." Arithmetisch betrachtet muß dieser Bosaunenschall noch weit mehr, als viertausenbsach über das Fenker bes Weltendes hinausreichen, an welchem der Rabba den Brotlots

ftchen ließ (oben C. 99). -Beim erften Blasen wird bie ganze Belt fich bewegen. Bei bem zweiten Blasen wird ber Staub (aus ben Leisbern) abgesondert. Beim dritten Blasen werden die Gebeine (ber Tode ten) versammelt. Bei dem vierten Blasen werden die Glieber erwarmt, und beim fanften Blasen mit der haut überzogen. Bei dem fechsten Blasen werden die Ruchoth und Reschamoth (die "Geister- und Seelen"; oben S. 144) in ihre Leiber gebracht. Bei dem fiebenten Blasen werden sie lebendig und stehen auf ihren Füßen, mit ihren Aleisbern, wie (Bachar. 9, 15. 16) gesagt wird. (Rabbi Aftiva: Othioth Fol. 17, Col. 3). Eisenmenger II. 927—930.

3m Jaltut dabafd Fol. 142, Col. 1. 3. 4. Rr. 29. 37. 44 ift noch von einem fteinharten und unverweslichen Beinlein, bas -unterfte- im Rudgrate bes Denichen, bie Rebe, welches Eus ober Tarvab rafaf genannt wirb, und feiner Beit burch ben erwedenben Thau Gottes weich gemacht, bie Grundlage bes Auferftehungsleibes bilbet. Es ift aber biefer Bevorzugung auch besonbere murbig, -weil es bie Lufte biefer Belt nicht genießt, wie bie übrigen Glieber" (!). Ce beißt auch bei ben Rabbinen vorzugeweife bas "betrügliche" (rammai) Bein. Doch mohl, weil es num bie Lufte ber Welt- betrogen ift ober fich felber bamit nicht betrugen mag ?! 3a bie Rabbinen geben noch weiter und bringen theile burch bie Affonang, theile burch Buchftabenverfetung beraus, bag von felbem in 1. Dof. 25, 20 Dele bung geschehe. Rebeffa wird nemlich bafelbft bie "Tochter Bathuel's," bes Sprete (Arammi) genannt. In ber That on arrifcher Rabbinen Reinung. (Gifenmenger II. 931), und, wir burfen es wohl hingus fagen, bas Erzeugniß ber grobfinnlichften Ginbilbungefraft, wie fie leis ber haufig bei ben alten Rabbinen in einem Dage vorwaltet, bas feine Beidonigung mehr julaft. - Doch wir find mit biefem vos sacrum," (bas übrigens richtiger: -os coccygeum" heißt,) noch nicht zu Enbe!

Nach ben Rabboth, Berefchith rabba, Fol. 25, Col. 4, Pastafcha 28 hatte Rabbi Behofcha ben Channina vor Raifer Sabrian ein foldes "Beinlein" unter ben Mühlstein gelegt, ins Feuer geworfen, erweichender Flüßigkeit ausgesetzt, zwischen hammer und Ambos gebalten. Aber Alles umsonst. Das Beinlein blieb unverletzt und schlüßslich gingen hammer und Ambos in Stude; "dem Beinlein aber mangelte nichts." Aber Rabbi Joseph ben Karnitoli (Schaare Bebet.

Ming in Tirol, 1561. 4.) weiß and von bem -Beinfein End-, baf of bes Menfchen Subftang, Sauptwefen und Urfprung ift. Aus bemide ben wird ber Menich erichaffen burd bie Cubftang bes Sament: mit wenn ber Denfc ftirbt, fo verminbert es fic nicht und vergebt nicht - Ge ift ein Bein, bas ewiglich mabret. Es empfängt bie Etablichfrit und bie Bolluft nach bem Tobe bes Gerechten, wie (3fat 58, 11) gefagt wirb. - - (Aber und ei, wie ungerecht!) -ce if and bas Bein, welches bie Strafe bei ben Gottlofen empfängt, wie (Caed. 32, 27) gefagt wirb. - - »Das Sauptwefen biefes Beinleins und fein Urfprung fommt von ber Subftang bes himmels ber, and von ihm empfangt jeber menfchliche Leib Rraft, Starte und Befter bigfeit .- Es ift bemnach auch fein Bunber, wenn biefes fo -wichtige-Bein alle Rudficht in Anfpruch nimmt, fintemalen es fich ohne weitere in eine -Schlange ,- alfo -in eine verfehrte Greatur verwandelt. wenn fich ber Israelite .bei bem (taglichen Morgens) Gebete: Dibbe nicht budt. (Menachem Bijoni, Auslegg. b. 5 Bucher Dof. Fol. 28, Col. 2). Wie viele hundert und hundert "Reform" Juben nabren nad biefem wohl heut zu Tage eine "Schlange," wenn nicht "im Bufen," Loch wohl "rudlinge," fintemalen fie in Wort und Schrift Alles auf wenben, um ihren "Glaubenegenoffen- und ben "Gojim's- bas - Be ten- überhaupt zu verleiben! - 3m Affath rochel, 4. Theil, @ balt ber wißbegierige Lefer aber noch bie Austunft, -wie bie menfalle den Leiber aus bem Beinlein Lus formirt werben." Benn nemlich -ber beilige, gebenebeite Gott jenen Thau von bem oberften Lichte ber abfallen laffen wirb, fo wird biefer hinunter in bie Erbe foliefen mit ju einem folden Beine tommen, und felbes, wie einen Teig befeuchten. Diefes Bein aber wird in ber Erbe gleich wie ein Cauerteig in einen Teige fein: benn es wird fich bin und wieder ausbreiten und es wer ben fich aus bemfelben alle Glieber und Rerven, fammt ben Gebeinen. wie auch fammt bem Fleifche und ber haut von oben berab and ftreden : bie Leiber aber werben unter ber Erbe bis in bas Land 30 rael gemalt werben, weil es ein beiliges und reines Land ift, wie Gzed. 37, 12) gejagt wirb. hierauf ftehet gefdrieben (Gzed. 37, 14) u. f. w .- Gifenmenger II. 930-934.

Gine andere feltsame Meinung ber Rabbinen lautet babin, bes bie Totten nicht blos in ben Rleibern, fonbern felbft mit ben Gebrechen

und Mangeln bes Leibes auferftehen werben, welche fie vor bem Tobe gehabt hatten. Far bas Erfte berufen fich ber Talmub, Tractut: Rethurdth Fol. 111, Col. 2; Sanhebrin Fol. 90, Col. 2 und Piete Rabbi Eliefer, Rap. 33, auf bas Beizentorn, bas »nach. begraben wim Beigen .- Gewande wieder auferfieht. Dem Rabbi Gliefer bienen aber noch inebefonbere Dan. 3, 27 (94) unb 1. Sam. (Ron.) 28, 14 jum biesfälligen Beweife. Diefe rabbinifche Anichanung verleb tete -in alter Beit- manchen reichen Juben, fich in fehr prachtigen Riefe bern begraben ju laffen, mabrent ber Arme, in bem Unvermogen, feis nen verftorbenen Angehörigen nach Bunfc gu beftatten, bie Leiche lies gen ließ nub entfloh, bie Rabba Bamaliel bie Anordnung traf, bas man ben Tobten je zwei gebleichte, leinerne Rleiber überthun follte (Saabias: Sopher hasmunoth vehabbeoth, Fol. 36, Col. 2). Cben Diefer Saabias erledigt l. c. Col. 3, mit Rabbi Affiva u. A. Die weitere Frage über bie Befchaffenheit ber Leiber ber Auferftanbenen babin, baß fie mit ihren frubern fichtbaren Dangeln und Gebrechen, g. B. Blindheit, Taubheit, ungerabe Glieber, Rudgratverfrummungen, Lahme beit, burrer und feuchter Grind, Leibesgebrechen im engern Sinne bes Bortes u. f. w. behaftet fein werben, bamit fo vor ben übrigen Denichen bie Ibentitat ber Berfon bes Auferstandenen bargethan werbe. Balb barauf aber merben biefe Dangel und Gebrechen, nach 5. Dof. 32, 39; 3fai. 35, 5. 6; 57, 19, geheilt werben. Roch genauere Erote terungen über bie Beschaffenheit ber auferftanbenen Leiber in Betreff ihrer Entwidlungeftufe nach bem Alter, in Betreff ihrer ftofflichen Qualitat und Quantitat, fo wie in Betreff ihrer werfzeuglichen Contemperation gu ber Seele, haben, nach Abarbenel (Borrebe g. b. Commentar ub. b. 3fai., Fol. 3, Col. 1-4), gleichfalls ben Bebanten ber vollfommen erfennbaren Ibentitat mit bem frubern Leibe in Stoff und Geftalt zur Boraussetzung; und zwar biefes Alles im angeblichen Segenfage zu ben bieber geborigen "Anschauungen ber Beifen unter ben Rogerim." Es fleht alfo jeber Denfch g. B. auf ber Alteres Rufe feines Ablebens und mit benfelben Temperamente-Gigenfchaften wieber auf, bie er im biesfeitigen Leben gur Schau getragen hat. 3n Betreff ber Bilgul Reschamoth (oben S. 146 - 149; S. 489) wirb, nach Abarbenel's Deinung -bas Gericht an bem Befen ber Seele und bes erften Leibes geubt- und befihalb jene mit bies

fem wieber umfleibet werben. Dagegen wirb, nach ber Aufdauung einiger Rabbaliften, -nur ber Leib, in welchem ber Denfc gerecht und fromm geworben, bei ber Auferwedung ber Tobten auferfteben. ; biet foll in Jerem. 17, 5-8 ausgefprochen fein. Wieber nach Anbern finbet eine Effulguration ber Ginen Seele in alle Leiber, Die fie je befeffen hatte, ftatt, und zwar in ber Art, bag bie einzelnen Seelenfunten ber neuerftanbenen Leibern gum Lohne ober gur Strafe werben, je nachben bas Seelengange in biefem ober jenem Gingelleibe irgent ein Ber bienft erworben ober eine Schulb fich jugezogen hat. hierburch gewinnt bie 36bur (oben G. 149. 150. 415 sub 2) eine neue Bebeutung und far Did. 5, 5 leitet ber Talmub, Tractat: Sacca (Fol. 52, Col. 3) folgenbe --fieben hirten --: "Davib in ber Ditte; Seth, Benod, De thusalah gur Rechten; Abraham, Isaaf und Jafob gur Linten- und folgenbe "adht Fürsten ber Denfchena": "Ifai, Saul, Samuel, And, Bephanias, histias, Glias und ben Deffias- "burch bie 3bbur- w fprunglich von und bei ber Auferftehung ber Leiber neben einander ab (Rifdmath chajim Fol. 163, Col. 1, Rap. 15, Daamar 4). Benn nun icon tie Ibentitat ber auferstanbenen mit ben im Im entfeelten Leibern fo finnenfällig nachweisbar ift, fo fcheint es nur com fequent, wenn Abarbenel 1. c. und Dofche bar Dajemon (34) chafáta, 1. Theil, Fol. 49, Col. 2 u. a. m. a. D.) aus ber -35. Beil fagung. bei 3fai. 66, 11, ober Saabias I. c. Col. 3, nach ber Am logie bes "ameifellofen" "Diebereffens" und "Trinfens," fo wie bet nachmaligen "Berehelichung" ber vom Tobesichlafe erweckten Sofet ber Witwen von Barpath und Sunam (1. (3.) Kon. 17, 22; 2. (1.) Ron. 4, 32), erfchließen, bag bie Auferstandenen abermals meffen, trinfa, Beiber nehmen und Rinber zeugen werben." Gben fo bangt mit ber blogen Repriftination bes biesfeitigen Lebens in bem Dafein nach ber Auferstehung gang natürlich auch bie Borftellung eines abermaligen Sterbens zusammen, fo bag (erft) nach biefem zweiten Tobe ein ich perlofes (!) Dafein ber Seele in ber Olam habba (chen C. 200. 211. 212) folgen murbe, mie Dofche bar Dajem on annimmt (ober S. 458). Aber Rabbi Dofche Gaffohen, Rabbi Dofche bar Rade man und Rabbi Bechai (Auslegg, ber 5 Bucher Def. Fol. 221, Col. 3, Barafca Nizzavim) nehmen eine allmalige Bergeiftigung bet auferftanbenen Leibes bis gur ganglichen Befreiung von allen finnlichen

Beburfuiffen , ohne zweiten Cob , an, mit hinweisung auf 2. Dof. 34. 28 und 1. (3.) Ron. 19, 8; ferner auf Ifai. 25, 8 und weifen bes Majemonides Einwendung aus ber -fonftigen Dugigfeit- und -Ruglofafeit- bes Leibes mit ber unläugbar hohern und richtigern, bem Talmub, Tractat: Berachoth entnommenen Anschauung bes Raf jurad, welche babin lautet : "In ber gufunftigen Belt ift weber Effen noch Trinten, weber Gifer noch Bant; fonbern bie Berechten figen und haben Rronen auf ihren Sauptern und genießen ben Glang ber gottlichen Das jeftal. Sie folgern nemlich aus biefer "Berle vom Munbe bes Raf," bag ber Talmub bie Theilnahme ber auferftanbenen Leiber am emigen Leben voraussete; bag ferner von einer "Dugigfeit" bes Leibes bier nicht mehr die Rebe fein tonne, wofern die Berechten "ben Lohn und bie Ergoplichfeit mit bem Leibe und ber Seele jugleich empfangen; gleichwie fie fich auch mit bem Leibe und mit ber Seele befliffen haben, bie Gebote zu halten,- weßhalb es auch beiße: "Er fattigt fie von bem Glange feiner Dajeftat in ber gufunftigen Welt," wie auch in Bfalm 16 (17), 15 angebeutet fei. Abarbenel und Saabias vindigiren enblich 1. c. ben Auferstandenen bie Renntuiß aller Anverwandten und Freunte, fowohl auf Grundlage bes erneuten eigenen Sinnengebrauches, als wegen ber ursprunglichen, qualitativ und quantitativ ibentischen Ginnenfalligfeit ber gu Erfennenben. Abarbenel folgert I. c. "gur Beit ber Auferftehung" noch weiter bie vollfommene "Freiheit und Gleich= beit- Aller und bas gangliche Aufhören ber "Ronige und Fürften,« nachbem ber newige Frieden ben Felbheren und ben Richter unnothig macht "nach ber 2. Weissagung" bei Isaias (2, 3. 4). 3a, nach bem Jalfut dabafd fol. 143, Col. 1, Dr. 51 werben felbft bie Gebeine bei ber Auferstehung ein Loblied fingen, welches lauter und herrlicher ertonen wird, ale ber Lobgefang nach bem Durchzuge burch bas rothe Reet (2. Dof. 15, 1-19). Sier ift nemlich in Bere: 11 "ber Rame Jehova's" erft nach bem britten hebraifchen Worte gefest; in Bfalm 34 (35), 10 aber ftellen "die Bebeine" ben "Ramen Jehova's" jenen zwei ober brei Worten voran (!). Gifenmenger, ben wir hier aus II. 935-950 ffiggirten, ichweigt zu biefer icharffinnigen Deduction ganglich, um unverweilt

im fiebzehnten Rapitel "anzuzeigen, mas bie Juben von bem jungsten Gerichte lehren und glauben." S. 950-979.

\* Bir haben icon oben G. 143, 144 auf bas fiebenfacht be funbere Gericht verwiefen, welches über ben einzelnen Berftorbenn aleid nach bem Tobe ergebt. Ebenfo baben wir G. 149 fcf. G. 430 bie Grabe ber Burechnungefähigfeit mit bem 13. unb 20. Lebend jahre angebeutet. hier ift aber von einem breifachen, jum Theil fo gar allgemeinen, Gerichte bie Rebe, welches a. auf jeben Res jahretag, b. auf ben Beitpunft bes binfdeibene ber Gingel nen fallt, und e. von bem fogenannten jang fen Sericte. Das erfte to fennt ben Denfchen bas Schwert ober ben Frieben, Sunger ober Sattigung. Leben ober Tob gu. Das gweite lohnt mit bem Barabiefe, ober finf mit ber bolle. Fur bas britte Gericht, nach ber Auferftehung ber Telten, bringt ber Talmub, Tractat: Rofd bafdana, Rap. 1, Bol. 16, Col. 2, folgende Dopbelanfcauung : "Die vom Saufe bes Coas mai fagen, bag brei Saufen ber Menfchen am Tage bes Geriate fein werben; einer ber Bottlofen, einer ber Berechten und einer bet Mittelmäßigen. Die Berechten werben jum Leben ber gufunftigen Bell aufgefcrieben und verfiegelt, bie Gottlofen aber gur Bolle (nach Dan. 12, 2); bie Mittelmäßigen aber fahren binab und heulen und fommen wieber herauf (nach Bachar. 13, 9 und 1. Sam. (Ron.) 2, 6), Die voll bem Saufe Sillel's aber fagen, bag ber febr barmbergige Gott nad feiner Barmbergigfeit mit ihnen umgebe (laut Bfalm 114 (116), 1-6). And Rabbi Salomon Jarchi erwähnt bie brei Saufen und bezeichnet ben Tag bee Berichtes ale einen bestimmten und foredlichen (nech 3ed 2, 31; Malad. 4, 5). Rabbi Saablas, Rabbi Chasbai bezeide nen -nach einer Trabition- als -3wed ber wunderbaren Auferftebeng bas Gericht und bie Bergeltung ber guten und bofen Berte :- und sweil Leib und Seele Desjenigen, welcher (Gott) bient, in einer Spe thefe beifammen finb, fo leibet es bie Orbnung bes Gerichtes nicht, bef bie Seele ben Lohn ihres Dienftes allein und ohne ben Leib empfangt. Es wird aber "bas erfte allein über ben Leib (rosp. über bas Beit liche bes Menichen) in biefer Welt gehalten; bas gweite ergeht ifer bie Seele allein in ber Belt ber Seelen; bas britte endlich betiff ben Leib und bie Seele und ift ber 3med ber Auferwedung ber It ten .. Bergleiche über alles Diefes Rabbi Denaffe ben Jerael: Rifchmath cajim 17. Rav., 1. Maamar, Fol. 44, Col. 1. 2; Fol. 14, Col. 1 und Gifenmenger II. 950-953.

Der Talmub betaillirt l. c. bas erfte jahrliche Gericht über bie leiblichen Dinge noch in folgenber Beife: "Bu vier gewiffen Beiten wird bie Belt gerichtet: auf Dftern über bas Betreibe, auf Bfingften aber bie Früchte ber Baume. Am neuen Jahre geben Alle, Die in bie Belt tommen vor 36m (Gott) vorbei, wie bie gammer (in ber 3. Dof. 27, 32 angebeuteten Beife; nach Jardi's Commentar jum Tractate: Rojd hafdana Fol. 18, Col. 1). Am Lauberhuttenfefte enblich merben fie über bas Baffer gerichtet .- Das -Gericht über bie Denfchen- wirb auf ben "Berfohnungstag" verfiegelt" (Rabbi Deir. Rabbi Behaba). Dabei greift aber auch bie Anschauung von einem taglichen Gerichte ther bie Menfchen, nach Job 7, 18, Blat (Rabbi Jose); ja Rabbi Rep than bedugirt aus biefer Stelle ein nach jeber Thathanblung eintretenbes, -augenblidliches. Gericht. über ben -fünftigen," ngroßen," ners foredlichen- und -allgemeinen- Berichtstag hat Rabbi Den affe ben 36rael l. c. Fol. 44, Col. 2 und Fol. 45, Col. 1 eine Reihe biblifcher Stellen vorgelegt, welche in bem Targum Jonathan's (oben 6. 380) von bem "Tage bee großen Gerichtes" verftanben und beme gemaß ausgelegt werben, als: 1 Dof. 9, 6; 2. Dof. 20, 7; 4. Dof. 14, 18; Effle. 3, 15 und 12, 14; Pfalm 1, 5. Ferner bezieht er fich auf die Debrafchim, wo 1. Cam. (Ron.) 28, 15; 4. Dof. 22, 30; bie Borgange in 1. Dof. 42, 7-27; 43, 15-18; 44, 4-34 mfammengehalten mit Bfalm 49 (50), 21; Bfalm 6, 11 und 118 (119), 187; Sprudw. 20, 9; Dalad. 3, 2 mit bem Schrecken vor bem jungften Serichte in Berbindung gebracht werben. Schlußlich knupft er hieran Menferungen einzelner Rabbinen über bie Furchtbarfeit biefes Gerichtes. Gifenmenger II. 953-957.

Das jung fte Gericht betreffend, außert Abarbenel (Majene Beschua Fol. 47, Col. 4; Fol. 48, Col. 1—4) zu Dan. 7, 10 eine abweis sende Reinung. Rachdem er nemlich zuerst die Ansicht von den drei Gerichten, nach Rabbi Mosche bar Nachman, mit Rücksicht auf 5. Mos. 32, 36; 3fai. 3, 13; 1. Sam. (Kön.) 28, 15, so wie auf die diessällige Talmudstelle im Tractate: Rosch haschana l. c. flar und treulich sigert hat, sucht er das dritte Gericht, als durch das zweite nach 5. Ros. 24, 15 augendlicklich eintretende schon völlig beseitigt und übers kiffig gemacht, hinzustellen, inwiesern dieses bereits über Lohn oder Strafe entschieden habe und inwiesern die Seele im Paradiese oder in

## 498

ber Solle ungurednungefähig bleibe, enblich inwiefern eine Revifion biefet ameiten Berichtes bei ber Berechtigfeit Gottes nicht bentbar mare; wef halb auch 5. Dof. 32, 36 und Ifai. 3, 13 anbere gu erflaren feien. Dann geht er auf bie fprachliche Bebeutung ber hebraifden Borter: Din und Difch pat naber ein, und zeigt, bag fie nicht blos ein - Ge richt," fonbern auch ben "Befcheib bes Gerichtes" (1. Dof. 30, 6; 30 rem. 5, 28; 2. Dof. 18, 16) ober bie "Strafe" (1. Dof. 6, 3, beb. Tert; 2. Sam. (Ron.) 19, 9 (?); 4. Dof. 33, 4; Grech. 20, 36; mb insbesonbere Joel 3, 2) bebeuten. Ramentlich gilt ihm Joel 3, 2 und Malach. 4, 1 nur von bem Gerichte über bie Beiben gur Beit bes Mit fas, und von ber Strafe, welche Gott ju biefer Beit, Angefichte be Juben, an ben Beiben vollziehen wirb. Die Stelle : 1. Sam. (Rin) 28, 15, resp. bie angebliche Furcht Samuel's vor bem (fanglin) Berichte beleuchtet er burch bie Samuel feineswegs nnbefannte Refe rion, bag ja von Samuel bis zur Auferftehung noch 3000 Jahre batter verfliegen muffen, fo wie turch ben Umftant, bag Samuel eben 12 90 nate im Grabe lag, und fomit eher an eines ber Berichte aber bie Seele, gleich nach bem Tobe (oben S. 144), benfen mußte. Die stri Saufen am Tage bes Berichtes," nach bem Talmub 1. c., glaubt # endlich, mit Toboros Levi (Anmerfungen gu Rofch hafchaua), mb mit Rabbi David bar Schlomoh: Dichtam le- Davit (ein Com mentar über bie 13 jubifchen Glaubensartifel. Benedig. 1547. 8.) w bem ameiten Gerichte auslegen zu burfen. Angelehnt an biefe Refire tionen, findet Rabbi Abarbenel in bem britten Gerichte nur met, "bag Gott gur Beit ber Auferstehung, wegen feiner Gerechtigfeit, with haben wollen, bag alle Denichen mit ihren leiblichen Augen bie Belde nung ber Gerechten feben follen, - und bag fie auch bie Gottlefes in ihrer Strafe feben merben (nach Dan. 12, 1-5; 3fai. 3, 10. 11 und 66, 24). a Unter biefem Gefichtspunfte glaubt er benn auch, i baufig auf bas jungfte Gericht bezogenen Berfe: Dan. 7, 10. 22 beffer erflaren zu fonnen. Es mare bemnach bas britte Gericht, nach Rabi Abarbenel, lediglich eine großartige Offenbarung ber Berrlichti Berael's, wie bes fcmahlichen Unterganges feiner Feinte, bet Beb ter außerhalb bes Judenthums, ober aber lediglich ein Gericht iber bie Dichtjuben , ein Tag ber Strafe und ber Rache. Gifenmen ger II. 957-966.

Begen biefe Auffaffung Rabbi Abarbenel's beruft fich Rabbi menaffe ben Berael guvorberft auf bie trabitionelle und rabbinis foe, "burch ihre Allgemeinheit," wie burch "bie Natur ber Bahrheit felber zwingenben Bezeichnung: "Tag bee Gerichtes;" bann pruft er Rabbi Sfaat Lurja's biesfallige Anficht, welcher zwar ben agroßen Lag bes Berichted- fefthalt, aber, im Sinblide auf ben jahrlich wiebertehrens ben Berfohnungstag, auf bie funbenabmafchenben Buchtigungen unb auf bie -7 Beiten- (Dan. 4, 13), wie auf bie Seelenwanberung ber Juben, bennoch glaubt, bag biefer große Tag -nur fur bie Bolfer ber Beltfein werbe, und welcher endlich die viel berufene Stelle: 1. Sam. (Ron.) 28, 15, eben fo wie Abarbenel, von ben 12 Monaten auffaßt, ja aus 1. Sam. (Ron.) 28, 13, mit altern Rabbinen, gubem noch muthmaßt. bas Samuel ben Dofes mit vor bie Bere von Endor heraufgebracht habe, bamit biefer fur ihn bei bem vermeintlichen Berichte Beugniß gabe; hatte ja boch bie Bere nicht umfonft ausgerufen : "Bo febe Gotter ber Erbe entfleigen ... Es fcheinen ihm vor Allem Dalach. 3, 14-18 unb 4, 1-6, bann bie chalbaifche Ueberfetung Jonathan's (oben 6. 380), au 4. Dof. 14, 18, fur bie Allgemeinheit bes jungften Gerichtes gu fprechen. Es erleitet aber bie Anficht bes Rabbi Menaffe ben Jerael von ber Allgemeinheit bes letten Gerichtes felbit wieder eine bebeutenbe Mobififation, inwiefern er biefes nur über bie Denichen feftfest, welche furg vor bem Ente ber Belt gelebt haben und gestorben finb. Alle fruher Berftorbenen und bereite im befondern (zweiten) Berichte zur zwolfmonatlichen Sollenftrafe (oben G. 232) verurtheilten ober in bas Barabies aufgenommenen Menfchen werben nicht wieber gerich= tet, fo bag namentlich Jene, welche bereits eine zwolfmonatliche Sollen= Arafe bestanden hatten, nicht mehr zu neuer Sollenftrafe verbammt merben, wie Rabbi Dofche bar Nachman anzunehmen ichien. Es ift alfo, nach Rabbi Menaffe ben Berael, allerbinge auch "3we cf ber Auferstehung, baß bie Gerechten mit Leib und Seele, mit ihren leiblichen Sinnen, bie Bergeltung ber Gottlofen feben (nach Malach 3, 18; 3fai. 66, 24; cf. oben S. 498) und bag bie Gottlofen mit ihren leiblichen Augen bie Belohnung ber Gerechten und ihre Bergeltung ichauen" 1). Ja fein

<sup>\*)</sup> Rach bem Mebrasch Eillim Bol. 25, Gol. 1, jum 30. (31.) Bfalm, wirb Gott ben Gottlofen ihren Blat im Parabiese zeigen, ben fie verwirft haben,

-berg fagt- ihm , -bag alebann ein Beber feine Rinber, Amberwanden und Befannten fennen und bag fie fich über ihren großen Bobiften erfreuen merben ;- er fnupft baran ben Bunfd, bag -ber barmbergie Bott, welcher (nach 2. Sam. (Ron.) 14, 14) nachbenft, wie ber Ber ftogene von ihm nicht (ganglich) verftogen werbe, bie Fleden ber Gip ben burch bie Berfetjungen ber Seelen aus einem Leibe in ben anber und burch bie Solle reinigen und abwafchen moge, bamit fie fcier Me por ber Anfunft bes großen und ichredlichen Tages gurechtgebracht mer ben, und fich Alle erfreuen und erluftigen, gleich wie unfere Beifen, gesegneten Anbentene, gefagt haben, bag alle Ieraeliten Theil an be aufunftigen Belt haben. Denn wie follte ein Bater fich freuen, wenn ge feinen theuern Sohn zwischen ben Feuerflammen in einer beftigen Dud fieht u. f. w. ?" Rach biefer Anschauung fann natürlich bie Auferfiebene erft bann eintreten, wenn bie Gilgul und 3bbur faft ober gang vollenbet ift (cf. oben S. 415 sub 2). Auf bie Frage, -wie es mit Denjenigen ergeben werbe, welche erft furg vor ber Auferftebung fterben, und bund bie Berfetung ber Seelen ober burch Buchtigungen ihre Strafe bis bebin noch nicht empfangen haben," antwortet Rabbi Denaffe, bas fe anftatt ber langen Beit ihres Gerichtes eine fo heftige und fonberbar Strafe in furger Beit empfangen werben, bag bie Beidaffenbeit ta Strafe anftatt ber Lange ber Beit fein wird, auf bag auch fie ber fünftigen Welt wurdig werben- (Nifchmath chajim Fol. 46, Col. 1. 2; Fol. 47, Col. 1. 2; Fol. 48, Col. 1). Gifenmenger II. 966-974.

Der aufmerkfame driftliche Lefer biefer Bruchftude einer jubifdes Efchatologie burfte eben so unwillfurlich, als wieberholt an vermande driftliche und resp. fatholische Ibeen erinnert worden fein. Die bie ber Juden und das Fegeseuer ber Ratholisen begegnen fich mehr ober weniger in ihren Grundgebanken; ja selbst die des lesten und allgemeinen, das ist, des Bolker- und Beltgerichtes, oder des Gerichtes über die Menschielt, als Geschlechtes-Ganges, ferner sowohl die Lehre von den Unterschiede zwischen Seele und Körper, als die Idee ihrer Zusammenschörigkeit, und die hierauf basirte Lehre von der Auserstehung des Fleises febren in einzelnen rabbinischen Anschauungen, zwar karrifirt und selbsen

und eben fo ben Gerechten ben Blat in ter Golle, ber ihrer gewartet bitt. wofern fie gottlos geworben maren.

ausgesponnen, aber auch anregend und wohlthuend wieber. Dabin gehört namentlich and folgenbes Gleichniß im Talmub, Tractat Sanbebrin, Wol. 91, Col. 1. 2 : - Ce hat ber (Raif.) Antoninus zu bem Rabbi gefagt : Der Leib und bie Seele fonnen fich von bem Gerichte frei machen. Bie tonnen fie foldes thun? Der Leib fann fprechen: Die Seele bat gefunbigt, benn von ber Beit, ba fie von mir gefchieben ift, liege ich, wie ein Stein, in bem Grab. Die Seele aber fann fagen: Der Leib hat gefündigt; benn von bem Tage, ba ich von ihm gefchieben bin, Riege ich frei, wie ein Bogel, in ber Luft. Da antwortete ihm ber Rabbi; 36 will bir ein Gleichniß vorbringen, wem die Sache gleich fei. Sie ift gleich einem Ronige, ber Fleifch und Blut ift, welcher einen fconen Sarten hat, in bem hubiche, fruhzeitige Fruchte maren. Und er feste gwei hather in benfelben, von benen ber Gine labm, ber Anbere aber blind war. Da fprach ber Lahme zu bem Blinden : 3ch febe fcone, fruhzeitige Frachte in bem Garten. Romme ber und laffe mich auf bich mich feten, fo wollen wir fie hohlen und effen. hierauf fette fich ber Lahme anf bes Blinden Ruden, und fie holten fie und agen fie. Ginige Tage bernach tam ber Gerr bes Gartens und fprach ju ihnen : Bo find bie fconen, fruhzeitigen Fruchte hingefommen? Da fagte ber gabme: Sabe ich beun Ruge, bag ich bamit gehen fann? Der Blinde aber fprach: habe ich benn Mugen, bag ich feben fann? Bas that ber Berr? Er ließ ben gahmen auf bes Blinden Ruden figen, und richtete fie auf bas Bleiche. So wird auch ber beilige, gebenebeite Gott bie Seele fommen laffen und fie in ben Leib fegen, und biefelben zugleich richten (nach Bfalm 49 (50), 4). Sier bebeuten bie Borte: ""Er wird ben Simmel rufen von Dben herne bie Seele, und bie Borte: ... Und tie Erbe, (baf er fein Bolf richte) ... bebeuten ben Leib. ...

Das jungfte Gericht findet bald nach der Auferstehung der Tode in (Rabbi Jos. Albo, Sepher Iffarin 31. Kap., 4. Maamar Fol. 147, Col. 1), und zwar im Thale Josaphat, nach Joel 3, 2. 12 statt. Rach dem Redrasch Mischen Belt im Thale Josaphat richten; Abarbenel's abweichende Meinung, ach welcher, nebenbei gesagt, durch das "Thal" (emek von amak — "tief sein") nur die Schärfe der Strafe ausgedrückt sein soll, haben wir Ben 497, 498 angebeutet. Bei diesem Gerichte wird Gott die "Bolfer," die "Fremblinge, welche den jüdischen Glauben angenommen has

ben, befcamen. (Befifta rabbetha Rol, 61, Col. 4) und ber -aotile fe Efau" (oben S. 131 sub 4) wird fich vergeblich -mit feinem Sille bebeden und zu bem Jafob fich fegen," resp. --fein Reft bis an th Sterne (= 3atob, wie aus 4. Dof. 24, 17; 1. Dof. 15, 5 folgen foll) hinauf machen." Denn Jatob wird ihm ju verfteben geben, bef er (Gfau) nicht gleich ihm (Jerael) Das aus Dfee 13, 14 fprechen tonne; er wird ihm fagen: "Benn ich ben fcweren Berordnungen nache lebt hatte, welche bu witer mich ergeben ließeft, bamit ich Abgottem treiben follte, fo mare ich foulbig gewesen, bag mich Gott mit ben Tobe gestraft hatte. Weil ich aber nicht barnach gethan babe, fo bot Du mich getobtet .- Jafob wird allein übrig bleiben, als ber -- britte Theilu- (Bachar. 13, 8 mit Ifai. 19, 24); Efau wird in bie bolle fet rena (Dbab. 1, 1-16; Jaltut Schimoni, ju Dbabias, Fol. 84, Col. 2, Nr. 1; ju Jeremias, Fol. 68, Col. 2, Nr. 333). Rach ben Sepher chafibim Fol. 11, Col. 3, Dr. 44 gebort auch bie Thir: qualerei, in specie bas "Bieben ber Ragen bei ihren Dhren, um ift Befchrei ju horen," vor bas Bericht Gottes und Bachar. 12, 4 wit von ben "Weifen," vornemlich auf bie "Schmach" bezogen, welche tie Bferbe burch tie "Sporen" erleiben. Nach Berefchith rabba fcl 25, Col. 1, Barafcha: 26, merben (auch) Bolfe und Sunte, went ! bie Menfchen anfallen und foldes nicht nach tem Urtheile Bottes ge fchieht, (beim jungften Gerichte) Rechenschaft gebena und bie Burch nungefähigfeit, resp. Schulbbarfeit ber "unfruchtbaren Baume,- w ihr funftiges Gericht, wird aus ber "Nehnlichkeit ber Denfchen mit bet Baumen bes Felbes" (3fai 65, 22; cf. 5. Dof. 20, 19) abgeleint. "Sieraus fann man abermale ber hocherleuchteten Rabbinen fubilen Berftand erfeben. bemerft Gifenmenger, auf ben (II. 974-979) wir bezüglich bes Dabern verweisen muffen. Wir fteben nun bei tem letten, nemlich

bem achtzehnten Rapitel, in welchem "bie Urface berichtet wird, warum die Juden sich so standhaft in ihrer Religion erweisen und so wenige die dristliche Religion annehmen; serner wie mit denselben zu versahren sei, damit sie sich in größerer Anzahl, als bis her geschehen ist, bekehren mögen. S. 979—1028.

Die gehn "Urfachen", aus welchen "fo wenige Juben gum Chriftenthume fich befehren, und vielfaltig wieder von biefem abfallen," ruhren theils (nemlich: vier) evon ben Juben," theils (nemlich: feche) "von ben Chriften" her.

Unter jenen, "von Seite ber Juben," ftellt Eifenmenger II.
979 f., als erfte Urfache, oben an ben "großen und unaussprechlichen Saß ber Juden gegen Chriftus ben herrn, gegen bie heiligen Evangelisten und Avostel, gegen bas neue Testament, gegen bie christiche Religion und gegen alle Christen, zu dem sie von ihrer Kindheit an unterrichtet, angehalten und auserzogen werden. Den Beweis für diese Behauptung glaubt Eisenmenger in seinem "entbeckten Judenthumen "ausführlichugeliesert zu haben. So, in Betress "Christin, im 2. 3. 4. 5. Kapitel bes er ft en Theiles, worüber wir oben S. 81—84 und S. 344—403 gleichsfalls einläslicher uns verbreiteten, während wir, in Betress der nangelisten, der Apostel und des neuen Testamentes", den Auszug aus Eisenmenger (I. 270—293), welchen wir oben S. 84 (cf. S. 393. 394 bie Anmerkung) brachten, bei ber inzwischen erweiterten Anslage unserer Schrift, nachträglich vervollständigen mussen.

Mus Berem. 31, 31-33, gufammengehalten mit Dich. 4, 2: Pfalm 109 (119), 2; 3fai. 2, 3, folieft Gifenmenger, mit Recht, baf .Gott, einen neuen Bund ju machen und ein neues Befet gu geben, verheißen habe." Und felbft bie nachdriftlichen "Juben gefteben, baß ber Meffias ein neues Befet geben werbe .. (of. oben G. 450); fo Rabbi Affiva (Othioth, Fol, 15, Col. 4), Abarbenel (gu Joel, 2, 23), bas Emet hammeled (Fol. 126, Col. 1, 9. Rap., ju 3fai. 12, 3) u. m. A. Diefes neue Befet. ift, in ben Augen Gifenmeng er's, bes Broteftans ten, mehr ober weniger ausschlieglich, bas .neu e Tefta ment," als "Buch ber Bucher, welches von ben Buben: 1. Torath Jefchu (cf. oben G. 81 und 345 f.); 2. Torath Ebom (Aben Gera, gu 3fai 63, 1; cf. oben S. 127, sub 5, lit. b.; S. 346); 3. Dath hattalui ober hattolui (oben G. 81 sub 11; G. 114. 121. 350); 4. Torath haarelim (oben 6. 129 sub 15; 6. 346); 5. Toráth happefula (= bas "nichts" werthe Befega); 6. Cepher paful ober poful (oben G. 118); 7. Cepher tiuth (= "Buch bes 3rrthume," cf. oben G. 115 sub e.) gefcolten wird (Gi fen menger I. 273-276). Die jubifden Chren. bezeichnungen fur bie allpoftel und Gvangeliften. find: 1. Dinim (oben G. 129 sub 19; als Burgelwort gilt ber Rame bes Regent Danes; cf. oben S. 402; Talmub, Tractat: Chagige Rol. 5 Col. 2; Báva báthra Fol. 25, Col. 1); 2. für Betrus inchefon bere: Beter cham or (bie Bebeutung ift oben G. 84; G. 138 sab 3 angegeben; cf. 2. Dof. 34, 20). Das alte Riggacon bringt 6. 285. 240 hieher gehörig ichauerliche Texiverbrehungen bes neuen Teftamentes; fo 1. B. von 3oh. 13, 21-21; Buf. 22, 31-34, und G. 164 merben -the Charja Dagbalena (cf. oben S. 357 sub 25) und ber Betet Chamor- ale bie einzigen Beugen ber himmelfahrt (?) Chrifti bezeich net. 3. Die Bermandlung bes Bortes : Rabofc in Rab e fc (im Ste ral: Rebefchim, ftatt: Rebofchim; cf. bas Bort: Rebefchit oben S. 117. 120) finbet fich im alten Digga don S. 128. 130. 141. 225; ja felbft im Talmub, Tractat: Sanbebrin (Fol. 68, Col & Tofephoth), und zwar in jenem inebefondere fur Baulus und beffer -Evangelium- (?). 4. Steht Safchmibim (von Schamab; cf. ober G. 119 sub 1; S. 131. 153—158) für; Talmibim (= -Lehriis ger," cf. oben G. 85). 5. Bené Barfgim ift aus Dan. 11, 14 genommen, welche Stelle von Aben Gera auf bie Anhanger bee - De fchen, welcher ber Unbeschnittenen Gott ift. (oben 6. 346), von Abar benel (Majene jeschua Fol. 73, Col. 2, 11. Majan, 5 Tamar) of bie "Talmibim Jefchu" bezogen wird. Selbft Johannes ber The fer, welchem Josephus Flavius (Antiquit. Jud. XVIII. 7) ein fo ehrenbet Beugniß gibt, wird im alten Diggacon S. 58 "gottlos" gefcolte; boch bas ift ja gang natürlich, ba im Sepher chafibim Rr. 191 (cf. oben G. 372) ichimpfliche Rameneverbrehungen, gegenuber von ib bifchen Convertiten, geboten finb.

Die Verfaffer ber Bucher bes neuen Testamentes werben in Chiffut emuna S. 14 noch insbesonbere -bumme Leute- und -Schmiede bes Verberbens- gescholten, und S. 25 wird behauptet. bes das Evangelium nicht einmal das Geset Jesu, geschweige denn bet Geset Gottes sei, wie die Nogerim vorgeben; ja daß es -ein verter benes Werf, von losen und leichtsertigen Menschen herstamme, bie in der heiligen Schrift nicht ersahren gewesen — , weshalb ihre Werk in vielen Stücken nicht mit einander übereinsommen und in vielen Deten mit Dem, was die Bropheten gesagt haben, nicht erslärt und er läutert werden tonnen. Die zulest erwähnte Behauptung wird nun S.

257. 358 und C. 388. 389 weiter ausgesponnen, gerabe fo, wie es bie driftliden Rationaliften alterer und neuerer Beit in Uebung hatten. Solas lid wird zu bem Epiphonema geschritten : -Diefes Alles zeigt an, bafift Befet nicht gottlich, fonbern von lofen, leichtfertigen und verlogenen Renfchen gemacht fei, welche nicht einmal in bem Gefete und ben Bropheten, viel weniger in ber Wiffenschaft bes 3medes ber Borte (bas beift mobl in ber Eregefe a la Becai und . Conforten. ?) erfahren gewefen find .- Roch berber liest une bas alte Riggacon G. 256. 957 ben Text: -Bir wollen unfer Gefet, welches uns von Dofes mit Donner und Blig, vor Allem, mas ba lebet, gegeben murbe, nicht um eneres Befeges willen verlaffen, welches euch heimlich und im Berborgenen ertheilt murbe, fo bag es fein Denfc, ale allein bas driftliche Bolf, gewußt bat. Wir tonnen auch fagen, bag funbhafte Denfchen basfelbe aus ihrem Sinne erbichtet haben, bamit fie bas 3och ter Bebote bes himmlischen Reiches, wie auch bas Joch ber Bebote von fich wurfen, um Schweinfleisch (oben C. 129 aub 30) ju effen und Jen nefech (oben S. 322-320; cf. S. 120) ju trinfen, auch Chebruch zu treiben; Denn alle Ergoplichfeiten bee Leibes, welche in unferm Gefete verboten find, find in euerem Gefete erlaubt." Gifenmenger I. 276-284.

hier nimmt Eifen menger (I. 284—248) Beranlaffung, auf bas -verfluchte Buchlein: Toleboth Jefcu (oben S. 82. 84. 284. 345. 354. 363. 372—379), von S. 21 bis jum Schlufe beefelben zur radjutommen. Wir geben biefen Schluß zur Erganzung ebei fo wortlich:

"Es begab fich aber nach solchen Dingen, baß ber Streit zwischen ben Rogerim (oben S. 127 sub 1) und ben Juben, lehastdil (oben S. 124), sehr zunahm. Denn wenn ein Rogeri einen Juben zu Gesticht bekam, brachte er benselben um bas Leben, und bas Elend nahm bis in bas dreißigste Jahr je langer, je mehr überhand. Die Rogerim versammelten sich auch mit Tausenden und Zehntausenden (!) und vershinderten die Israeliten auf das Fest (nach Jerusalem) zu gehen, so daß ein großer Jammer in Israel war, gleichwie in den Tagen gewessen ist, als das Kalb (2. Mos. 32. Kap.) gemacht wurde, und sie wußten nicht, was sie thun sollten. Ihre (ber Rogerim) Religion nahm auch immerdar zu und es zogen zwölf Reschörm (oben S. 129 sub 17), Bené Parizim (oben S. 504 sub 5) hinaus und begaben sich in zwölf Königreiche und weissagten mitten unter der Nenge des Bole

tes falfche Beisfagungen, verführten auch bie Israeliten, bag fie ihner nachfolgten; benn fie maren Leute von großem Anfeben und befraftigten ben Glauben an Befchu (oben G. 345), inbem fie fagten, baf fie ver bem Sattalui (oben S. 350 f. sub 11 u. a. m. a. D.) gefenbet feien, und es folgte ihnen ein großes Polt von ben Rinbern Braefe nach Als nun bie Beifen biefe bofe Sache faben, miffiel es ihnen ger fehr, bag eine folche Thorheit in Israel begangen wurde, und es fpres Giner ju bem Anbern : Bebe une; benn wir haben gefündigt, baf in unfern Tagen ein folches Uebel in Jerael fich gutragt, befigleichen wir und unfere Bater nicht gehort haben. Es fcmergte fie fo febr, baf fe fagen und weinten und ihre Augen jum himmel erhoben und fpracen: Ach Du, herr, himmlischer Gott! Gib uns einen Rath, was ju ther fei; benn wir miffen nicht, mas wir thun follen. Unfere Augen wenden wir zu Dir; benn bas unschulbige Blut wird mitten unter Deinem Bolt Israel, wegen bes Damfer ben hannibba (oben S. 81. 263 f 354), vergoffen. Wie lange foll une Diefer zu einem Fallftrick fein, bif bie Band ber Rogerim über uns Gemalt habe und fie Biele ter Ur fern tobten, daß nur Benige von uns übrig bleiben? Dies gefdicht wegen ben Gunten Deines Bolfes, tee Saufes Berael, in welchen d verftrickt ift. Gib Du uns aber, um Deines Ramens willen, einen Rat, was zu thun fei, bag wir von ber Bemeinschaft biefer Refchoim Ro gerim mögen abgesonbert werben. Da fie nun ausgerebet hatten, fant ein alter Mann von ben Relteften auf, welcher Simon Repha bif und fich ber Bath = Rol bediente, und fprach ju ihnen: Deine Bruter und mein Bolt! Wenn es euch gefällig ift, fo will ich bie Re fcom von ter Bemeine Bergel's absondern und es follen biefeltes weber Theil, noch Erbichaft in Jerael haben, boch unter ber Bebingms bag ihr bie Sunbe auf euch nehmet. hierauf antworteten fie Alle und fagten: Wir wollen die Sunde auf uns nehmen. Thue nur, wie De gefagt haft. Rach biefem ging Simon ben Repha in ten Tempel und ichrieb ben großen Ramen (Schem hammphorafc) ab, ris fein Fleifch auf und that die Schrift barein. Dann ging er aus tem Tempel, that die Schrift heraus, lernte ben Ramen und begab fich in die Samt fabt ber Rogerim. Dort fchrie er mit lauter Stimme und fprad: Ein Jeglicher, ber an Befchu glaubt, tomme zu mir; benn ich bit fein Gefanbter (Apoftel). Da tamen fie in großer Menge, wie ber Sant am Ufer bes Deeres ju ihm und fagten ju ihm : Gib uns ein Beichen. baf bu fein Gefandter bift. Da fragte er fie: Bas fur ein Beichen begehret ihr von mir? Sie aber antworteten : Die nemlichen Beichen, welche 36fcu bei feinem Leben gethan hat, thue Du auch. hierauf fprach er zu ihnen: Bringet mir einen Aussatzigen her. Und fie brachten ihm Ginen, und er legte feine Sand auf ihn, und, fiehe, er mar gebeilt. Beiters fprach er zu ihnen: Bringet mir einen Tobten her, und als fie Ginen vor ihn gebracht hatten, legte er feine Sand auf ihn, und er wurde wieder lebenbig und ftand auf feinen Fugen. Rachdem nun biefe Refcoorm Solches geschen hatten, fielen fie vor ihm nieder auf bie Erbe und fagten ju ihm: Du bift in ber That von 36 fchu gefenbet; benn Er hat une Colches bei feinen Lebzeiten gethan. Simon Repha aber fprach ju ihnen: 3ch bin von Jefchu gefandt, und es hat berfelbe mir befohlen, ju euch ju geben. Go fcmoret mir alfo, bag ihr nach Allem, mas ich euch befehle, thun wollet. Da antworteten fie inegefammt und fagten : Wir wollen Alles thun, mas Du uns befehlen wirft. Dars über fprach ter Gimon Repha ju ihnen: Wiffet, bag ber Sattalui bie Jeraeliten und ihr Befet gehaßt habe, wie Sfaias (1, 14) ge= weissagt hatte: ". Guere Neumonde und jahrlichen Feste haffet meine Secle ... So wiffet auch, bag Er fein Gefallen an Ierael habe, wie Dice (1, 9) prophezeit hat: ... Denn ihr feib nicht mein Boif. ... Unb obwohl er bie Bewalt hat, biefelben in einem Augenblicke von ber Belt auszurotten, fo will er fie boch nicht vertilgen, fonbern fie geben laffen, bamit man von Gefchlecht ju Gefchlecht fich erinnere, bag Er gehangt und gesteinigt worden, und bamit man an die große Bein und bie Plagen gebente, bie Er, ench von ber Bolle ju erlofen, ausgestanden hat. Defe balb lagt Er euch auch jest marnen und befiehlt euch, bag ihr feinem Buben mehr etwas Bofes thuet. Und wenn ein Jube ju einem Rogeri fagt : Gebe mit mir eine Deile, fo foll er zwei Moilen mit ihm geben; wenn aber ein Jube ihm einen Streich auf die linke Bange gibt, fo reiche er ihm auch bie rechte Bange bar, bamit fie (bie Juben) ihren Lohn in biefer Welt empfangen und in ber gufünftigen Welt mit ber Solle gestraft werben mogen. Wenn ihr biefes thuet, fo werbet ihr wurs big fein, mit ihm in feiner Wohnung ju figen. Siehe, er gebietet euch auch, bag ihr bas Geft ber ungefauerten Brobe nicht halten, fonbern ben Tag feines Todes feierlich begeben follet. Und anftatt bes Bfingfifeftes

## 508

follet ihr ben 40. Sag, von ber Beit an ju rechnen, ba er ift gefteinigt worben, bis bag er gen himmel gefahren ift, feiern. Anftatt bes land: buttenfeftes aber follet ihr ben Tag feiner Beburt begehen; an bem & Tage aber nach feiner Geburt follet ihr bas geft feiner Befdneibung balten. Da antworteten fie Alle und fprachen: Alles, was Du gereit haft, wollen wir thun, wenn Du nur bei une bleibft. Darüber fagte et gu ihnen: 3ch will unter euch bleiben, wenn ihr mir Das thuet, wet Er mir befohlen hat, bag ich feine anbere Speife, ale bas Brob ber Erfibfal effen und bas Baffer bes Glenbes trinfen foll. Go follet if (auch) einen Thurm mitten in ber Stadt bauen, in welchem ich bis # meinem Tobe verbleiben will. Da fagten fie: Bie Du gerebet baft, f wollen wir thun. Und fie bauten ihm einen Thurm, und übergaben in bemfelben gur Wohnung, und reichten ihm taglich feinen behörigen In an Brob und Baffer, und er wohnte barin, bis bag er ftarb. Er abr hatte (ingwifchen) bem Gotte unferer Bater: Abraham, Ifaat und 3e tob gebient und fehr viele poetifche Sachen gemacht, welche er in alle Grangen Berael's fchicte, bamit ihm folches in allen Befchlechtern gut Erinnerung bienen follte. Alle poetischen Sachen, Die von ihm gemacht waren, hat er auch feinen Rabbinen jugefchieft. Und Simon wohnte 6 Jahre in bem Thurm, und, ale er fterben wollte, befahl er, bag mat; ihn in bem Thurm begraben foll, welches fie auch thaten. Rach biefen wurde ein Binjan mecuar ("ein ichanbliches Gebaube" = Rirde; cf. oben S. 115 ff) über benfelben gebaut, und es fteht biefer Thur noch in Rom unt wird Beter genannt, welches ber Rame bes Stei nes ift, auf welchem er bis auf ben Tag feines Tobes gefegen wer. Rachbem aber ber Rabbi Simon Repha geftorben, fant ein Dam auf, ber Elias bicg und flug mar. Derfelbe ging nach feines bergent Gutbunten hin und tam nach Rom und fprach zu ihnen: Biffet, tof Simon Repha euch betrogen hat; tenn Jefchu hat mir befohlen und gefagt: Wehe hin und fpreche zu ihnen: Es laffe fich Riemand it ben Sinn tommen, bag ich bas Gefet verachte. Ber befchnitten fein will, ber laffe fich befchneiben ; mer aber nicht beschnitten fein will, ber laffe fich mit Dajim feruchim (oben G. 120 sub 4) taufen. Bit er aber nicht getauft, fo hat er befregen feine Befahr in ter Belt # befürchten. Er hat auch befohlen, daß ihr nicht ben 7., fondern ben 1. Tag, an welchem himmel und Erbe erschaffen wurben, feiern follet. St

jat er ihnen auch viele bose Gesetze gegeben, und fie sprachen ju ihm: Wib und ein wahrhaftes Beichen, baß I of du Dich gesendet habe. Er aber fragte fie: Bas für ein Beichen begehret ihr? Während er aber woch nicht ausgerebet hatte, fiel ein großer Stein von einer Toösa (oben B. 115 aub 1) und zerschmetterte ihm die hirnschaale. Also muffen, obert! alle Deine Feinde umkommen; die Dich aber lieben, sollen sein, wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Nacht.

Dem ichriftfunbigen driftlichen Lefer werben einzelne neuteftamentliche Anflange in biefem albernen Lugengewebe nicht entgangen ein. Gifenmenger glaubt (I. 289-291) bie Berfaffer ber neuteftas mentlichen Schriften und bie Apostel überhaupt mit bem hinweise auf Boel 2, 28; Ap. Gefc. 2, 4, 17; 1. Betr. 2, 20. 21; Joh. 16, 13 verheibigen ju muffen; ferner lehnt er ben Borwurf eines Difverfanbniffes ver Propheten, rosp. einer migverftanbenen ober gewaltsamen Begiehung inzelner prophetischer Stellen bes A. T. auf Borgange und Anschaus mgen im R. T. mit einer Bemerkung Abarbenel's ab, welcher, ju Rabum 2, 3, gern jugibt, bag bie Bropheten bieweilen gang unerwaret von einem Gegenstande auf ben andern übergeben. Ebenfo beschwiche igt er bie angeblichen Wiberfpruche in ben Evangelien mit icheinbaren Begenfagen zwifchen 1. Dof. 2, 2 und 2. Dof. 20, 11; 1. Dof. 6, 6 mb 1. Sam. (Ron.) 15, 29; 1. Mof. 6, 19 und 1. Mof. 7, 2; 1. Rof. 8, 13 und 1. Mof. 8, 14 und verweist am Ende auf die Unvercamtheit, mit welcher bas alte Riggachon G. 247. 248 vorgibt, bas n bem "Avon gillajon" (oben S. 393 f. Anmert.) -gefdrieben" ftebe, af -3 efchu vor ben Aposteln- fich ale einen -Sohn ber Charja oben 6. 357) und Joseph's" befannt und eben fo fich felber ein "Raneel- genannt habe (wohlgemerft, in Dath. 23, 24).

Ferner nehmen wir von bem Ausbrucke: Bath = Rol (oben S. 106) Beranlaffung, hier zum 6. Rapitel im 1. Theile bes "entbecks en Jubenthums" (oben S. 84) Einiges nachzutragen. Die diesfälligen Parginalien lauten: a. Der heilige Geift (ber Christen) wird von ben Juben ber "unreine" Geist genannt. So im alten Nizzáchon S. 12, 3, mit Beziehung auf 1. Mos. 18, 2; S. 59, mit Beziehung auf 30sue 22, 22; S. 142, mit Beziehung auf Matth. 12, 31. 32; Mark. 3, 18. 29; Luf. 12, 10 ("Sepher Lufas", heißt es im Terte); S. 152 mit Beziehung auf Psalm, 2, 7 (bie "Chárja" fehlt natürlich auch

bier nicht; cf. oben S. 357 sub 25). - b. Die Juben lehren, baf burd ben -heiligen Beift- in ber beiligen Schrift eine gewiffe Gattung ber Brophezeiung zu verfteben fei. Rabbi Denachem von Rettant (Auslegg. b. 5. Bud, Dof. Fol. 83, Col. 3, Barafca: Baera) unter fceibet eine breifache Gabe ber Beisfagung: 1. Refda, We eigentliche prophetifche Begabung (4. Dof. 12, 6) ber -\$ropheteu-; 2. Ruach haftobefch (= "ber heilige Geift") bie Gabe De vib's, Salomon's, Daniel's und ber übrigen Frommen (ber Sagis graphen); 3. Bath : Rol eine "Stimme" (vom himmel), i Begabung ber Beifen und Frommen , nach bem Berftummen ber De phezeiung. Bechai ichiebt, ju 5. Dof. 33, 8, zwifchen 1. unb 2. mi bas: Urim und Thummim bes hohen Priefters. Rabbi Ifaat Rare (Toleboth Jighaf, Fol. 85, Col. 2, Parafcha: Bammibbar) nimmt bie "brei Dectel an ber Bunbeslabe" als Symbol ber "brei Abftufungen ber Brophezeiung": a. "ber beilige Beift; b. ber piegel, welcher uit leuchtet; c. ber Spiegel, welcher leuchtet." - c. Dagegen fucht Gifes menger zu beweisen, bag ber beilige Beift Gott fei, und zwar aus 1. Mof. 1, 2; 306. 26. 13; 33, 4; Pfalm 32, (33), 6; 103 (104), 30; 138 (139), 7-10; 142 (143), 10; 3fai. 40, 13. 14; 48, 16; 63, 14; Rich. 2, 7, jufammengehalten mit 4. Dof. 11, 23 und Sfai. 50, 2; Aggaus 2, 6; Bachar. 4, 6. Ferner zeigt er, bag bie Rabbinen felber ben heiligen Beift Schechina (cf. oben 6. 473) nennen; fo Rabli Dofde Corbuario: Barbes Rimmonim (Rrafau. 1632. Fol.), 900 rebe, Col. 1; Tiffune haffo har (Rrafau. 1603. 4.) Fel. 6, Col. 2; Sepher hattifchbi bei bem Burgelworte : Schachan; Rabi Abraham Schalom: Neveh Schalom (Benedig. 1675. 4.) Fel I, Col. 2, Rap. 8, Maamar 4. Durch bie Schechina wirb aber -Gett-(Avobath haffobefc, 1. Theil, 5. Rap., Fol. 11, Col. 1), -Jehere,ber "Tobtenerwecker" und ber "hirt", Bfalm 79 (80), 2 (cf. Bfalm# (23), 1; Berem. 31, 10; Dich. 7, 14), verftanben (Rabbi Bindas in Birte Rabbi Eliefer, ju Egech. 37, 1-34, Rap. 33. 39). Gifes menger I. 264-269.

Den "Saß ber Juben gegen bie driftliche Religion- wil Gifenmenger (II. 980) icon im 10. Rapitel bes 1. Theiles nachgewiesen haben; wir aber muffen hier noch Giniges, jur Bereit ftanbigung unseres Auszuges aus biefem Rapitel (oben S. 114. 115)

nachtragen. Gifenmenger gablt im Bangen fieben an und tur fic, ober burch ben Context ber angeführten Stellen gehaffige Benene nungen ber driftlichen Religion auf. Remlich: 1. Emunath Roges rim = -Glaube ber Ragarener- ; 2. Dath Jefdu = -Religion 36fcu.; 8. Emunath ober Amanath Jefchu = "Glaube an Jes fou-; 4. Emunath Talui; 5. Emunath Ebom; 6. Dath hafcatruth = bie "ichedige, gefälfchte Religion" (Abarbenel, 3u Bachar. 6, 3); 7. Latúa. Die Bebeutung von 4. 5. 6. 7 ift bereits oben 6. 114. 115 angegeben. Ale Dhrenzeuge berichtet Gifenmenger (I. 498) noch ferner, bag bie Juben gu feiner Beit bie fathos Lifde Religion ben abgefchmadten Glauben" (tofel emuna ober emana tefela), bie lutherifche und falvinifche Religion aber ben »neuen Glauben« (emuna chadascha) nannten. Bu ben Benennuns gen ber driftlichen Beiftlichen oben S. 115 (cf. S. 116 sub 5; S. 117 sub 12; S. 118. 119) haben wir hier noch angufugen: 1. bag Camar wohl im Sprifden noch eine ehrenhafte Bebeutung gulaft, nicht aber im Gebrauche ber Juben. Bergleiche biesfalls im Talmub, Tractat: Avoba fara Fol. 2, Col. 1, Tofephoth. Rabbi Lipmann bringt (Sos pher Riggachon S. 174, Dr. 314) ju einem befannten Spruche Luther's folgenbe Barallelftelle: "Der Denfc foll nicht fagen, weil, gefegnes ten Andentens, unfere Rabbinen gelehrt haben, bag bie Luft und bie Chre bem Denfchen bas Leben abturgen: 3ch will fein Fleifch effen und feinen Wein trinfen, fonbern alle Beit fasten; ich will auch nicht bei einer Frau fein und nicht in einem hubschen Saufe wohnen, auch mit nichts Anberm, ale einem Sade, mich befleiben, wie bie Cumere Chom thun." Bon bem euchariftischen Opfer, von ber Transsubstantiation und andern biesfälligen tatholifchen Glaubenelehren hat ber gefeierte Joseph Albo (Sepher Itfarim, Fol. 91, Col. 1, Rap. 25) folgende Anschaunng: "Brob und Bein find fein Opfer ihres Gottes; benn fie melben, bag ber Leib Jefchu, welcher in bem Simmel ift, viel größer fei in feinem Dage, und bag beffelben Große bie auf ben Bama (oben 6. 117 sub 12) fomme und fich mit Brob und Bein befleibe, fobalb ber Cumar (es mag was immer für ein Cumar fein, fowohl ein frommer, ale ein gottlofer) bie Borte ausgerebet hat, und baß alles mit bem Leibe bes Dafchfach, welcher ohne Beit vom himmel herabtommt, Gin Leib werde; bag aber nach vollendetem Effen und

Trinten berfelbe wieber binauf in ben himmel an feinen Ort fabes, mb bağ er folches auf einem jeglichen Bama thue. -Das alte Rizzados laft bie "Minim" (oben G. 129 sub 19) "fagen, taf ber @ allad mit feiner Band ben Beib und Jofdu felber gang und gar balte, wie er en bas Rreug gehangt worben ift .- Das oberfte Saurt ber - Cumazuth--Galladuth,- ober Rlerifei, nemlich ber -Afifjor- = Bast (obe 6. 491) beift auch ber agroße Cumara (oben 6. 395). Die 6.15 angebeutete Stelle im : Berot hammor (Fol. 158, Col. 3. 4, Baraffa: Sagfinu) lautet wortlich : "Die Teufel haben feine Saare (cf. oben 6.246. weil fie am Gingange bes Sabbathes gefchaffen wurden - - unb f mangelhaft geblieben find. - - Beil auch bas ebomitifde Boll (oben 6. 127 sub 5) und alle ihre Grauel (Tookoth; oben 6. 18 sub 1) und Eitelfeiten (hofel = Gitelfeit; oben 6. 334 ff.) we ber Rraft ber Teufel herfommen (oben S. 124. 127. 136-138. 14 145), fo fcheeren ihre Gallachim und Cumarim ihre Baubter mb laffen oben auf benfelben gleichfam einen Fleden (cf. oben 6. 83. 378). Belche aber fehr Temeim (oben S. 129 sub 28) find, wie bie De gemunim (= Bralaten) und ber Afifjor (= Bapft), bie laffen if ganges Saupt beicheeren, wie eine Rugel, und laffen nur ein weife haar um bie Dhren herum fteben, bamit fie fich felbft ben Teufeln afe lich machen, welche feine haare haben. Und wie in ben Teufeln hin Segen ift, fo feten und pflangen fie auch bei bem Saufe ihres Taut (oben S. 347 aub 5) einen unfruchtbaren Baum, ber feine Fruft tragt, und es fcbictt fich felber auch ju ihnen, weil fie - feine Sift und Tochter zeugen (!) " 1). Gifenmenger I. 499-506.

Endlich ben "haf ber Juben gegen bie Chriften" glaubt Cifenmenger (U. 980) im 1. Theile, Rap. 15. 16. 17. 18 und im E Theile, Rap. 2. 4 bes "entbedten Jubenthums" "weitläufig" barpthan zu haben. Wir wollen zu unferm biesfälligen Auszuge oben C.

<sup>2)</sup> Diefe Stelle ift in ber Benebiger Ausgabe vom 3. 1566 ganz weg und fet ihrer ein leerer Raum gelaffen, -um bie Sache bahin for eib en zu kinner (Eifenmenger I. 505; ef. oben S. 166. 329. 335—337). In ber Benebigs Ausgabe vom 3. 1567 ift fie vorhanden; nur steht, anstatt: Ummath Edon = -bas edomitische Bolt,- Ummath Parss v-Nadai = -bas Bolt von Perfen und Meblen- (oben S. 135).

8-189 nur noch folgenbe tinlettenbe Marginalien jum 1. Theil, Ren, nachholen, Rad Rabbi Be da i (Cab hallemad gol. 17, Col. 9) un barbenel (Rofc amana, Fol. 5, Col. 1) ift es bem Juten before u, ben -Gottlofen,. ferner -Den, welcher bie 13 Glaubensartifel ber ben nicht annimmt," ju haffen. Für bie 3bentitat ber oben 6. 127 481 aufgeführten Ramen mit: -Chriften- bargt uns, neben ben den, im Berlaufe unferes Auszuges angeführten Stellen, noch inebethere: 1. Copher hattifchi Fol. 59, Col. 1, wo es beißt: Die dittim fagen, bag 36fou gu Bethlebem geboren und in ber babt auferzogen fei, welche in ihrer Sprache Ragareth, in unferer praide aber Reger beift. - Defwegen nennen wir bie Gojim, The an fein Gefes glauben, Rogerim. - 2. Abarbenel leitet ju vem. 4, 16, (cf. Maschmia jeschua Fol. 36, Col. 4, 3u 5. Mos. 28, bes Bort: Rogerim, im hinblide auf Isai. 1, 8; 49, 6; Sprudw. 10, hebraifchen Textes, von nazar = gerftoren- ab; bann bezieht biefes Brabifat: =Rozerim," bas bie Bulgata (Jerem. 4, 16) übrigens na gut mit: custodes gibt," auf bie Romer, ale "Bermufter" r eminentiam, und ichlieft mit bem Sage: "hiezu fommt noch, bag, em Anfcheine nach, ber Prophet (Jeremias I. c.) burch ben beiligen 🗱 gefehen hat, bag bie Romijim (oben G. 127 sub 2) an Jefchu andgeri glauben und beghalb Rogerim genannt merben .- An am anbern Orte (Dajene jefchua Fol. 16, Col. 2, Dajan 2, Tamar foreibt er: -Biewohl bie Romijim und Rogerim verfchiebene men haben, fo find fie boch Ein Bolf, und haben Gine Sprache, mlich bie lateinische. Beil aber Rom eine volfreiche Stabt und eine stin ber ganber mar, nicht allein wegen ber Bereichaft und ber Be-Mt. wie auch bes Regimentes unter bem himmel (!), fonbern auch il fe jum Saupte in ber Regierung ihrer Religion und ihres Glausemacht wurde, indem die Stuble des Bapftes (Afifjor oben S. 2) jum Berichte bafelbit gefest find, von wo aus er bas gange eb os itifce Bolf (S. 127 sub 5) regiert, fo werden bie Rogerim igefammt Romijim genannt. - 3. Rabbi Lipmann fchreibt (Sére Riggachon, Rr. 46, S. 28) ju 1. Dof. 49, 10: "Die Cuthaer ven G. 127, sub 3; cf. oben S. 348) fagen, baß burch ben Schiloh : Cannogeri (cf. oben S. 394. 395) verftanben merbe, und legen Sache fo aus, bag ber Szepter von Juda nicht habe weichen fol=

Diefe Stellen mogen volltommen genugen, um bie Ridiilit ber biedfälligen Citate Gifen menger's im Allgemeinen ficher an fele len; ba es une übrigene nicht barum ju thun ift, ben -bag ber 3m: ben gegen bie Chriften- aus ihren eigenen Buchern nod mehr an bas Licht zu ftellen, fo unterlaffen wir, felbft auf Roften größent Bollftanbigfeit, weitere Allegationen, und befcheiben uns bamit, ben Bifc noch einmal und inebejondere auf Gifenmenger I. 494-854 mb II. 1-8; 90-227; 234-295; 469-515; 574-646; 732-889, obt auf Rap. 10-18 bes erften, und auf Rap. 1-4, bann auf Rap. & 11. 12. 14. 15 bes gweiten Theiles bes ventbedten Jubenthume- # verweisen. Es ift bier ein mahrhaft übermaltigenbes Materiale aus las ter jubifchen Buchern aufgefammelt, bas eine Beit lang tobt gefduie gen, ober burch liftige Bemangelung einer minber wichtigen Ginzelnteil, burch wirfliche ober icheinbare Rachweisung eines allfälligen Brrthums fit ben Augenblid biecrebitirt, in ber That und fur bie Dauer der eben fo wenig befeitigt werben fann, ale bie gumeift bochft witertides Schattenfeiten im Nationalcharafter ber Buten, es moge biefe bem altglaubigen, ober bem "Cultur" Jubenthume angeboren.

Als zweite Urfache ber fo feltenen Befebrung ber Juben zem christlichen Glauben bezeichnet Gifenmenger II. 980 ihre - Salefter rigfeit, Blindheit und Berfto dung, melde forift mafis (oben S. 344. 345) einen Bug in bem Nationalcharafter ber vorem nachechriftichen Juben bilbe, und auch in Ifai. 42, 18. 19; Jerem. 4. 21 ausgesprochen sei. Um aber feine "Aussage aus ben eigenen Biden ber Juben zu befraftigen," führt er aus bem Schert Behüb a, web ches von ben Jubenverfolgungen hanbelt, mehrere Beispiele an, ift

jem jubifden Berfaffer biefes Buches allerbinge ale eben fo viele Beveife ber Glaubenetreue, Gifenmenger bagegen (II. 981-986) als pure - Grempel ber Saleftarrigfeit- gelten, Go wird bafelbft : Rap. 28 fol. 32, Col. 2; Fol. 33, Col. 1 von einer Jubenverfolgung in Contantinopel Ermahnung gethan, bei welcher bie "breitägige" Stands jaftigfeit ber Juben bem Raifer fo imponirte, bag er fich mit ihrer Berweisung in bie Vorstabt Bera begnügte, mo fie fortan lediglich vom Bebergarben fich nabren follten. Dit einer liftigen Riebermegelung aller Shriften endigte, nach Fol. 44, Col. 1, Rr. 34, über Berlauf ber -breitägigen- Frift, in einer Stadt Deutichlande bie Bergewaltigung ber Juben; noch ichlauer begrub ein angesehener Jube in Frante ich, •in ber Stadt Bobon" (Fol. 44, Col. 1. 2, Rr. 35), fich und ben Gur= Ren biefer Stadt felber, "ftarten Armes," in ben Rlammen bes fur bie Ranbhaften Juben errichteten Scheiterhaufens. Rach Fol. 44, Col. 2, Rr. 36 fafteten und beteten bie Juben einer Stabt in Deutschland, gwei Tage lang, um ein Beichen ter Errettung naus ben Santen ber Arelim" (oben C. 129 sub 15), welche ihnen unter Androhung bes Feuertobes binnen "brei Tagen" ben lebertritt zum Chriftenthume guge: muthet hatten. Ale fie vom Simmel nicht erhört murten, ichnitten fie in ber Spnagoge querft ihren Weibern und Rinbern, bann fich felber bie Balfe ab; minder Muthigen erwies ber Gemeindebiener biefen Liebesbienft und erftach fich felber gang gulent, fo bag bie Chriften am vierten Tage alle Juben in ihrem Blute fanten. Ale fie aber, auf to= miglichen Befehl, Die Leichen ten gunden vorwerfen wollten, bebedte biefe, nach einer beutschejubischen Trabition, ploplich ein Berg. Fol. 77, Wol. 1 ift von 500 Juben bie Rebe, welche 1419 mabrent ber Jubens verfolgung in Anjou, Boitou und Bretagne für ihren Glauben Rarben; eben fo icon Fol. 59, Col. 1, Rr. 43 von 15000 Andern, welche fur biefen in's Feuer gingen. Aus tem Schalfcheleth hatkabalá, Fol. 95, Cel. 1. 2 jührt Eifenmenger (II. 985. 986) bie gewaltsame Jutenbefehrung Emanuel's von Portugal, aus bem Mikvéh Jisra ël Fol. 51, Col. 2, Nr. 62 eine blutige Glaubens= berfolgung in Spanien, mit bem Sinweise auf die Stanbhaftigfeit mander Juben an '). Bergleiche hieher: Dben G. 151. 165. 171. 342.

<sup>\*)</sup> Aehnliche Beifpiele murten fich naturlich auch in bem : Emet Sabata von 3ofeph Satoben (geb. 1496) finben, welches eine . Gefchichte ber Jubenver-

Als britte Urface, feitens ber Juben, warum fo w ben jum Christenthume abertreten, gibt Gifenmenger E. 98 bie -Berachtung unb Berfluchung- an, welche bie Meberget men bei ihren Stammesgenoffen erwartet. In bem Copher amas eines befehrten Juben (36ny. 1548. 4.), Rap. 9, G. 115, 116 \$ es: "Die Juben nennen Denjenigen ober Diejenige, welcher ober me an ben gefenbeten Deffias glaubt, und beffen Bund und Gefes de nimmt, einen Refchummab ober eine Refchumebeth (ober & 181), womit fie fo viel fagen wollen, ale, baf ein folder Benfa bint Theil an bem ewigen Leben habe, und bag feiner Seele in alle Grie feit feine Berfohnung wiberfahre. Sie fpeien auch benfelben an, and nennen feine Rinber Dt amferim (oben G. 129 sub 16; G. 282 f.); fine Frau aber heißen fie Temoa venibba (eine Unreine, mit weibliche Reantsein Behaftete). Sie effen und trinten nicht mit ihm, und then ber felben in ben Bann, verfluchen ihn taglich Morgens und Abends beried in bem Gebete: Velammeschummadim al tehi thikva (oben S. 152-156). halten ihn für einen Din und Epifuraer (oben 6. 129 sub 19. 11) verachten ihn und Diejenigen, welche von feinem Geschlechte fint, et fi bann, bag er und feine Anverwandten fehr reich maren. Sie fteben if and nach bem Leben und erlauben fein Blut (ju vergießen), fo baff Demjenigen, welcher ihn tobtet, fur feine Blutichulb gehalten wirb, bag berfelbe feine Buge ju thun vonnothen hat, und es wird bemfelben fo aufgenommen, ale wenn er ein Opfer geopfert hatte. Es wird De felbe, nach feinem Tobe, auch gefegnet; Demjenigen aber, welcher an ber gefenbeten Deffias glaubt, wird geflucht (Beibes mit Spruchw. 10, 7). Und wenn ihm einige bofe Bufalle wiberfahren, fo freuen fie fich (unter -Anführung" von Richt. 5, 31) über feinen Fall, geben fein Geb m Sut preis und thun ihm Berachtungen und Berkleinerungen an, die 样

folgungen, vom Jahre 70 n. Chr. Geb. bis zum Jahre 1575-, enthalt, und est einem Cober ber Wiener hofbibliothet, mit Rückficht auf ein anderes ftript, von Dr. M. Letteris, Mitglied der aflatischen Gefellschaft in Balle und Leipzig u. f. m., mib ber beutschen morgenlandischen Gesellschaft in Halle und Leipzig u. f. m., mib telft Unterflügung der taiserlichen Atademie der Wissenschaften, herausgegeben und mit kritischen Roten begleitet wurde- Men. 1852. &; 14 Seiten Bor- und Nachwort mit Register, 177 Seiten Text).

find. Benn fle feiner Beidung thun, fo fagen fle: -- Sein wind fein Gebachtnis werbe ausgetilgt. Diefer Refc im mad aufere Cap poro fein (oben G. 126. 164. 176 and c. 246). Behe innb feiner Geele! Behe feinen Bater und feiner Mutter, weiche auferzogen haben! Behe feiner Mutter, die ihn embfangen, wehe feiheruneifter, der ihn das Gefet gelehrt hat!-- Und alle ihre Gen find gegen Denfelben zum Bofen und nicht zum Guten gerichtet.- Aus der eben augeführten Stelle glaubt Eifenmenger II. Ind die vierte Urfache, nemlich die augenscheinliche -Le ben eine bie vierte Urfache, nemlich die augenscheinliche -Le ben eine fechen- follen, ableiten zu barfen (cf. oben G. 174. 175 aud 1). Hierauf geht er zu ben feche -hinderniffen, seitens der 18ften, über, welche die Juden von dem Ueberritte zum Christens

me abhalten. Diefe find nach Gifenmenger II. 989-1005:

1. Die Glaubenefpaltung unter ben Chriften felber. 2. gottlofe und ärgerliche Leben vieler Chriften, welches butheils bie oben G. 129 sub 17; G. 138 sub 11. 14 angezeigten mitiden Benennungen ber Chriften, feitens ber Juben, herbeigeführt und in ber Amica colletio de veritate Religionis Christianae cum to Judaco (ein -freundliches Bwiegefprach zwifchen bem gelehrten duianer Bhiliph von gimbord und einem gebilbeten Juben." ba. 1687) G. 313 von bem jubifchen Opponenten ftart genug bevon Gifenmenger aber, im hinblide auf Datth. 18, 7 und 1. Cor. Be tief bebauert wirb. - 3. Der geringe Befehrungseifer Spriften ben Juben gegenüber, gepaart mit bem Dangel an bigen talmubiftifchen und rabbinifchen Renntniffen. : macht Gifenmenger (Il. 991) aufmertfam , wie bie gelehrten sectiten Raimund Martini und hieronymus de sanctá le, jener etliche 1000 Juben in Spanien und Afrita, barunter viele iblaen, biefer aber beren eine große Bahl in Italien jum Chriftenme betehrt haben, und wie burch bie Thatigfeit driftlicher Diffionare er bem Gothentonige Sife butus 90,000 Juben übergetreten feien. b. Die -allzugroße Freiheit" welche ben Juben in driftlichen bern gegeben wirb, und burch welche fie nicht allein zu großem ermuth und Reichthum gelangen, fonbern in ihrem falfchen Glauben noch mehr verhartet und bestarft werben- (II. 992).

•

"Diefe allguntofe Freiheit befteht aber er fili & barin, ihnen ben Sanbel mit allerhand Baaren geftattet. Diefe Leber nemlich unter allen, welche bie Renfchen gu treiben und womit fic ju ernahren pflegen, die allereinträglichte und naglichte, barnete aber auch bie allergemachlichfte, burch welche fie großes Welb und Git, mit geringer Dube und ichier in lauterem Duffiggange, jufammenfond pen und mobei fie die Chriften, fo viel ihnen immer möglich ift, fait der und gewiffenlofer Beife betrugen. Auf folde Beife leben fie bertif, effen und trinten und berühmen fich unter einander, bag fie große bem, bie Chriften aber ihre Rnechte feien, welche ihnen burch ihren fauern Cout Die Rahrung verschaffen muffen. Dag ber Sanbel am meiften eintrage, icht felbft ber Talmub, Tractat Jevammoth, Fol. 68, Col. 1. w et heißt : -- Ce ift fein folechterer Erwerb, ale ber Felbbau. - - Bent Bemand 100 halbe Orte (121/4) Thaler im Sanbel hat, fo tann er the Tage Fleisch und Bein genießen. Benn er aber 100 halbe Ort af ben Ader anwendet, jo fann er nur Salg und Gemufe effen ...

"I wei tens barin, daß ihnen erlaubt ift, Gelb auf Buder auszuleihen, auf welche Weise sie manchen Christen um alle seine hete und Guter bringen, selbe an sich ziehen, badurch reich und in ihrem inigen Glauben gesteift werben," für ben sie, hieher bezüglich, gerade in Pros. 28, 12 einen besondern Anhaltspunkt sinden wollen. Wir macht hier noch auf die ganze hieher gehörige Erörterung oben S. 309—300 aufmerksam, und erwähnen blos im Borbeigehen, daß Eisenmenger II. 992—994 die Ausschlichse und Rathschläge beibringt, welche zur Beseitigung des Judenwuchers, von Anton Rargarita (ber gant Bestiglaub, Quaternion J. II. Col. 2 bis IV. Col. 2) vorgelegt weden.

Der eifrige Convertite, welcher zeitweilig auch an ber Universitig u Wien, als Professor ber hebraischen Sprache, angestellt war I, be mertt zuerst, bag -bie Aufhebung bes Jubenwuchers ben Unterstaum an ihrem Gute nute nute und ben Juben an ihrem Gelenheile zuträgsch ware, und zeigt sodann bi: üblen Folgen bes Gegentheils: Dienes

<sup>1)</sup> Rinf, Gefchichte ber Univerfitat Bien, 1854. 8. 1. Band 1. Abetheilung C. 270, Anm. 324: -Der erfte, im S. 1533 bestellte, Professor ber hebreitichen Gent war Anton Margarith a, Sohn bes Rabbiners Camuel Margaint in Sensburg, früher Brofessor in Tubingen.- Bergleiche oben C. 126.

aber ben Juben ben macher galeft, werben die nur ve lenger ve ber, pochen baber mit irem halskarrigen nad und fprechen, Ep.wir biblienn pe noch beuttage bes aufferwolt vold gottes fein, ja feinn allerliebftes vold wie Ero 19. fteet, und ift nicht war, wie bie Chriften brechen got hab une verftoffen und verlaffen, ja bie Chriften, mieffen mes, felbe zeugnus geben bas wir bie rechte finder gottes, fe-Ben, mit bem bas fie vus muffig faren (futtern?), vub wie ber geben, barga alle ire oberfeit geben fich willigklich ba vufer biennftperfait, vnb betennen bamit bas fie Eamst iren vnberthanen frembblingen feinb, vnb nit gettes finber wie wir, auch alle bie von vne auff macher banblen, geben follichen gezeufnuß vber fich, wann b.ge if pe gewißlich war bas bie benebenung gotes vom wie her noch ftete an une ift wie got rebt Deut. 28 bu wirft vilen soldern leihen ic ... 3m weitern Berlaufe halt Dargarita bafur, bag. wenn bie Juden felber arbeiten mußten, -fo wurden fie erft recht erbennenn jr lange gefentnus vub gorn gotes, und gebenden, wie get es mmer gu, bas wir fo gar ein arm voldt feinb, nur mer bann alle anbere volder, wir haben fain Scepter, cohen (Briefter) und propheten, ja mit ein ainig borff ic." Dann apostrophirt er bie soberfaiten bie er: newlich in furgen zeitten Juben auffgenommen haben, vnnb welliches mich mof wundert, vund in ben levbigen mucher erlauben, und boch jre frumme Wriftliche vatter folliche Juden mit irem mucher auf irem gepiet mit woffer muhe und arbeit vertriben und verjagt haben, wolt gott bas ich mit follichen oberkeitten munbtlich reben mocht und in anzaigen mus merdlichen fcaben baraus in pren landen eruolgte, ich wil aber wils pot mit ber geit ein furt tractetlin von folichem ichaben in ber Chris benbeit ber von ber Juben wucher entfteet ichreiben, got geb einer Chriftiden oberfeit fein geift und gnab, ju foldem guten werd ben mucher ver Juben guuertreiben Amen .. An biefes Citat aus Dargarita matt Gifenmenger II. 994 ein anderes aus Gbenbemfelben (Qua= bernion 95. IV. Col. 1. 2), wo es zuerft heißt : "Wenn alle hymel und erbt= bergamen, und alle maffer auff erben mit fampt bem mor binten, alle holber ichrenbfeber, vnd alle jnnwoner bes erbtriche ichreiber veren, vnb forben alle tag und nachtt, auff bas allerfreundtlicheft, und renchten enttel, mare, flare, helle ichrifft wiber bie Buben und ir verstodte herze und prodierten in foldem schreiben ben waren Christianglauben, daß der Moschiach tommen were, der aller meuschen fünd mit
fich genommen hat, wurde man bennocht nit ain Juden zu Christenlichel glauben bewegen. Dann werden Wucher und Maffiggang als die zwei Haupthinternisse der Judenbetehrung bezeichnet, -welich gwad findwesach sehnd aller jeer verhertigkait vand plyndheyte-; endlich solgt die Behauptung: "Benu man aber mit den Juden handlet nach ynnhalt ber maledepung, Deut. 28. (5. Mos. 28, 15—68) und vor allen dingen, dise zwad obgemelten stud von juen nem, so wahs ich das sie in sie felbs geen wurden, und recht in die schrifft schawen, und die augen auftifun, und den Ecksistian aller Propheten grund recht ansehen, welchm spe vat jer vätter verworssen haben. Pfalm 118. Bund wurde dam ein Unten Christliche predig und ermanung mer nut an juen schaffen, dam all das obgemeltt vil schreiben."

Drittens und viertens haben bie Juben, nach Eifenmen ger II. 994, zu große Freiheit in ihrer (theilweise ganz antidriftism) Religionsübung, als: im Baue ber Spnagogen, in ihrem, oben 6. 150—173; 334—343; 357—361 u. a. m. a. D. theilweise beleuchten, Griftus: und chriftenthumsfeindlichen Gottesbienfte (cf. oben 6. 34. 40); eben so in bem Schreiben, Drucken und Behalten antidnischer Bucher, burch welche sie nin ihrem Unglauben und in bem hofte gegen bas Christenthum nur bestärft- werben.

Fünftens erblickt Eifenmenger II. 995 eine altzugeste Freiheit für die Juben in der Berwilligung eigener Richter, aus dem Stande der Rabbiner: eine Maßtegel, welche nothwendig zur Berachtung der christlichen Obrigkeit- und zur Selbstüberhebung der Inder achtung der christlichen Obrigkeit- und zur Selbstüberhebung der Inder Selbstüber muffe. Bergleiche diesfalls auch noch Das, was wir oben C. 265—267 auszugsweise aus Eisen menger gebracht haben. Diese führt aber II. 995. 996 hieher gehörig noch einen Ausseruch des Uriel Acosta, eines von zum Christenthume gezwungenen Aeltern geborenen und später zum Judenthume abgefallenen Selbstmörders, an. Er laufe (Exemplar humanae vitac. S. 353): -Unter vielen Dingen wundere ist mich über Eines, und es ist in der That zum Berwundern, über die Pharifaer, welche unter den Christen sich aufhalten und eine sogref Breiheit haben, daß sie auch Gerichte üben. Und ich kann mit Basterifagen, daß wenn Jesus von Razareth, welchen die Christen so seiner

often, hente gu Amfterhem probigte, und es ben Sperifiern wieber giffele, benfelben zu gelfteln, weil er eine wiber ihre Sagungen rebete und ihnen ihre heuchelei vorbielte, fo konnten fie foldes frei thun.-

Sechstens möchte Eifenmenger II. 998 bie -allzugrofe Boetheit- hieber rechnen, mit welcher bie Juben, wenigkens in Golland, abrudunige Chriften in ihren Religionsverband aufnehmen und befchneisden barfen, wie benn, mabrend feiner perfonlichen Anwesenheit zu Ansparban, im 3. 1681 -brei folde gottlose Bosewichter-, und barunter intbesonbere ein Stubent von Prag, tafelbit fich aufgehalten hatten.

Ciebentene fieht Gifenmenger l. c. in bem -Schabbete. gel- und ber -Chabbesgoja- (oben G. 128 sub 9; G. 164), ober in bem -Chabbesichefeg- und ber Schabbesichitga (cf. oben G. 130 mb . 27) eine ju große Erniebrigung ber Chriften und eine ju nabeliegenbe . Sethfaberhebung ber Juben, um fo mehr, als fich bas alte Riggachon 6. 248 nicht entblobe, ju behaupten, bag, nach Ifai. 60, 12, Chriften, welche ben Juben ihre Dienfte verweigern, bes Tobes fculbig feien, und ale er im 14. Rapitel bes 1. Theiles (cf. oben S. 121-123) biefe Selbftuberhebung mehr, ale jur Genuge, fowohl aus bem Salmub, als and andern rabbinifchen Schriften erwiesen habe. Bir tragen Die zu bem angeführten Rapitel einschlägigen Citate aus bem Talmub bier furg in bem Folgenden nach: Tractat: Chollin Fol. 91, Col. 2; Tractat: Beracoth Fol. 7, Col. 1; Tractat: Báva báthra Fol. 15, Col. 2; Tractat: Jevammoth Fol. 63, Col. 1; Tractat: Schabbath Fol. 67, Col. 1; Fol. 128, Col. 1; Tractat: Sanhedrin Fel. 37, Col. 1; cf. Fol. 5%, Col. 2; Tractat: Avoba fara Fol. 4, Col. 1. Die 14 martanten Citate aus rabbinifchen Schriften mogen bei Gifenmenger felber (I. 569-588) eingefehen werben.

Die fünfte Urfache, welche bie Betehrung ber Juben verhinsbert, fucht Eifenmenger II. 996—1005 in ber -Erhöhung und Beforberung ber Juben zu Ehrenamtern-, welche bie Justen zu ben ju bem Schluße verleite, baß fie Gott bennoch lieb habe, und baß ift zeitweiliges Unglud nur von ihrer eben so zeitweiligen Gottesvers Beffenheit und Gefegesuntreue herstamme. Im Uebrigen, meint ber Jube in Einborch's: Amica Collatio de veritate Religionis Christianao C. 103, -worden wir boch allezeit von Gott als Kinter gehalten und fin wir nicht allezeit so verachtet, baß nicht fehr viele Christen uns

beneiben follten. Brauchen boch fchier alle driftlichen Ronige unfete Leute jur Berrichtung ber vornehmften Dienfte, fo wie ber tarfife Raifer und ber Coad von Berfien fangnt allen ihren Untertinign es machen, fo baß fie Richts ohne bie Juben thun. Alle großen touis den Geschäfte, welche bafelbft burd ihre Gefandten gu verrichten fich, gelangen nicht anbere zu einem ermunichten Biele, ale burch bie Em mittelung ber Juben. Endlich genießen alle einzelnen Juben in ber Belt, entweder ihres Reichthumes, ihrer hervorragenden Dienftesftellung, ober anderer Burben halber, auf ber gangen Erbe Chre und Aufche. Bir brauchen jum Erweise Deffen nur anzuführen, bag bier, in Anter bam, bie Ronige von Spanien, Bortugal, Danemart, ber Berge wa hannover und andere Fürften bie ehrenvollen Stellen ihrer Reftenten gerabegu Buben anvertraut haben. Ge ift alfo unfer Golus, mat bet Beitliche anbelangt, nicht immer fo fdmerglich, wie er in Megypten mit wir find nicht erkaufte Goldlinge und bienen feiner Ration ; Gott be fcutt une vielmehr, ale feine Rinder u. f. m .- Rabbi Denaffe ben Berael gablt (Difveh Bergel. Amfterbam. 1698, 16.; Rap. 18. 16. 54 ff. Nr. 66-68) eine lange Reibe von angesebenen Juben und 36 binen auf, welche felbft einflugreiche Stellen bei Sofe beteibeten. S habe Benfeniba Abarbenel bie Gemalin bes Bergoge Cosmus we Medicie erzogen, Abraham Ralorne in Stalien bas größte Anfeie genoffen. Jafob Abnia die Statthalterftelle in Tiberias befleibet; ein Friede zwischen Sultan Selim und ben Benetianern fei burdeinen jubifchen Argt, ale turfifden Bejanbten, gejchloffen worben. gemb anus Straba berichte von einem jubifchen Bergog über feben 30 feln, Joseph Nafi; Samuel Pale ze sei als Gefandter bes Raifert 🕶 Maroffo im Saag gestorben; in Berfien habe vor Rurgen in Bube bie Begiereftelle befleibet, und eben befanden fich mehrere 3men am perfifchen Sofe in jo großem Anfeben, bag ber Bergog von Solfteis feinen Befandten benfelben befonbere empfehlen ju muffen geglaut habe. In Chochinchina follen die Juden eigene Faktoreien und 🐓 nagogen haben, und theilweife felbft tonigliche Rathe fein. - Storbe chai Deifel aus Brag fei von Raifer Ratthias zu einem großen herrn gemacht morben und habe beffen Bitichaft getragen .- Bar 6406 Schmils fei bei Raifer Ferbinanb II. in hohen Ehren geftanben. Dies fügt ber Ueberfeger bes Difveh Jerael, bag im Jahre 1870 ber 60

tan Solyman ben Juben Dofe's ben Jehuba Biberi ju feinem Befanbten bei ben Generalftaaten bestellt, und, nach beffen in Amfterbam erfolgtem Tobe, bem Sohne Jehuba Biberi biefen einflugreichen Boften anvertraut habe. Der ehemalige Jube Dofes Ruriel, fei, als hieronymus Runnez be Cofta, portugiefifcher Refibent in Amfterbam gewesen, Emanuel be Belmonte fei annoch fpanischer Beichaftetrager; -obwohl weber in Portugal, noch in Spanien ein Jude fich aufhalten burfe." Rabbi Daniel von Tole bo fei Rath bes Raifers von Marotto gewesen, und seine Sohne Joseph und Chajim haben in Solland und England ale maroffanische Gefandte fungirt. Ifaat Des fcheira habe als fchwebischer Gefchaftetrager in Samburg, Rabbi Elias Emmerich am brandenburgifchen Sofe ju Gleve hohes Unfeben genoffen. In bem gleichen Ansehen ftebe Rabbi Lipmann bei ben Bergogen und Fürften von Sannover. "Es fei überhaupt ichier fein fleis ner ober großer Furft ober Bergog, welcher nicht einen Juden gu fich tommen laffe, um mit bemfelben wegen feinen Unternehmungen und Beicaften fich ju berathichlagen; und fo liege es benn vor Aller Augen, baß eine besondere Borfehung über ben Juden malte, um die Berheißung in 3. Dof. 26, 44 ju bestätigen .. Der leberfeger ermannt fich ferner ju einem neuen Anlaufe, mit ben Borten : "Und mas foll ich erft von Denen fagen, melde burch ihre Belehrfamfeit und Beidheit groß geworben find; benn ihrer find Biele." Sierauf nennt er bie Leibargte: Rabbi Dofche bar Dajemon, bei Salabin, Ronig von Negppten; Pofes Amon, beim Gultan Bajazeth; Elias Montalto, bei ber Ronigin Franfreich's, Maria von Medicis; endlich bie hebraifchen Sprachlehrer bee Bicus von Mirandola und einiger Rarbinale und Bifchofe in Rom, z. B. Elias Rrentens, ber Student Elias, Rabbi Abraham be Balmis; David de Bomis, welcher bei B. Sirtus V. in hohen Ehren ftand. Der weitere Schluß bes Ueberfegere auf eine -innerliche Begierbe- ber Nichtjuben nach bem mofaifchen Gefete, als foldem, und auf ben befonbern Schut, welchen Gott ben Juben angebeihen lagt, und welcher fortan in 1. Dof. 49, 18 garantirt fein foll, ift naturlich nicht fo handgreiflich, ale bie Bahrnehmung, baß -ber große Ronig von Danemart und ber Bergog von Cavonen", mit "vie-Ien- andern "Fürften Italiene" "bie Juben lieben, weil fie burch bie Erfahrung und Erprobung miffen, baß in allen ganbern, mo Jeraeli= ten wohnen, großer Sanbel getrieben werbe."

Die fechete Urfache ber verhinderten Indenbefehrung, feites ber Chriften, findet Eifenmenger II. 1005 in der -Berlaffenheit ber etwa in Armuth ftedenben Betehrten in Folge verweigerter driftlicher Gulfe; ein Inftand, ber um fo fcwerer falle, als berief Befehrte gewöhnlich weber ein Sandwerf erlernt haben, noch die fcwere Arbeit gewohnt find, und ale die Juden viel für Urmen thun.

Rach dieser Aufgahlung ber Ursachen, welche ber Befehrung ber Inden sowohl von Seite ber Juden, als von Seite ber Chriften hinder lich find, will Eisen menger N. 1005—1028 bie Mittel vorlegen, -wie mit ben Juden zu versahren sei, bamit sie in größerer Anzahl, als bisher geschehen ift, sich bekehren mögen.

Bor Allem warnt er vor ber gewaltfamen Befehrung ber 30 ben, und gesteht icon bier (II. 1006), bag bies -vor Beiten fin und wieber- ber Fall gewefen fei. -Freundlichteit, Sanftmuth und Gebulb- fei im neuen Teftamente ale allgemeine Chriftenpflicht, alfo auch gegen bie Juden empfoblen und befohlen. Go in : Dattb. 5, 4: Galat. 5, 22. 23; 6, 1; Coloff. 3, 12, 13; 1. Tim. 6, 11; 2. Tim. 2, 24-26; Tit. 3, 1. 2; 3af. 3, 13. Papft Innoceng III. babe -in Rufftapfen feiner Borganger: Calirtus, Gugeniue, Aleran: ber. Clemens und Coeleftin, über bie besondere Bitte ber Buben felber, angeordnet, baf fein Chrift einen Juben wiber beffen Billen und mit Gewalt zur Annahme ber Taufe zwingen foll, -- ba bei Jenem ber mabre Blaube bee Chriften nicht vorans gefest werben fonne, ber wiber feinen Billen , ober gezwungen ju Taufe gebracht wirb. Gifenmenger citirt biefur Bulffer's - In merfungen gum "ninbijden Theriat-" C. 171 und verweist bann auf ein faft gleich lautenbes Defret Papft Clemene III. in ben Defretelen Gregor's IX. (5. Buch, 6. Tit., 9. Rap.) und auf eine abnliche Anert, nung bes 4. Concil's von Tolebo (can. 5. Dist. XLV.).

Bu ben nachsten Marginalien: "Es haben zwar vor Beiten viele Inden, wegen ber Berfolgung, ben driftlichen Glauben angenommen; fie find aber in ihrem herzen boch Juben geblieben. bringt er (II. 1008 -- 1034) webrere Belege aus bem Sch evet Jehuba, wo Fol. 29, Col. 2, Nr. 19: Fol. 31, Col. 1: Fol. 45, Col. 2: Fol. 46, Col. 1, Nr. 39; Fol. 59, Col. 2, Nr. 46. 47: Fol. 60, Col. 1, Nr. 48; Fol. 77, Col. 1 ber Uebrretritt ganzer Jubengemeinben in Folge von Iwang, zu Neapel, in Trani,

an Touloufe (1286), in Rom u. f. w. gemelbet, bagegen aber auch Fol. 23, Col. 1. 2, Rr. 11; Fol. 32, Col. 2, Mr. 27 ergablt wieb, mie 3. B. in Savopeu, Biemont, ber Lombarbei, in Sicilien und Sarbinien um 1490 gur Annahme bes Chriftenthums gezwungene Juben fpater auszuwandern verfuchten, ober insgeheim ben jubifden Gultus beibehielten, wie 3. B. in ber Brovence, wo berlei jubifchachriftliche Beiber bas Angunden ber Schabbeslampe und Die beffere Bestellung bes Tifches am Sabbath einfach bamit entschuldigten, bag ihre Mutter es auch fo in Uebung gehabt hatten. Roch anschaulicher werben biefe Magnahmen ber Gezwungenen Rol. 65, Col. 2 angeblich von einem. aus überzeugung, jum Chriftenthume übergetretenen Juben, Ramens Berforius, vor einem Ronige von Spanien auseinandergefest. Diefer erwahnt nemlich, wie ber Gouverneur von Seviglia an einem Sabbath von bem dortigen Inquifitor auf einen Thurm jener Stadt geführt wurde, wo ihm biefer von ba aus zeigte, wie, trop bes ftrengen Binters, aus ben Raminen ber ehemaligen Juben fein Rauch emporftieg, weil biefe eben noch ben Sabbath hielten. Dann ergahlt er von einem berlei Jubendriften in Spanien, ber Jahr aus Jahr ein nur ungefauertes Brod genoß, unter dem Bormande eines ichmachen Dagens ; ferner ,wie folche Jubenchriften in Felb und Balb, gwifden Bergen und in einsamen Thalern, am jubischen Neujahrstage, jum Schofarblasen (oben S. 165) fich fammeln ; wie fie im Bebeimen einen Schachter halten, die Befchneibung annehmen, ober gar fich felber befchneiben, bie Thora im Bfeffersade mitfuhren und allen andern jubifchen Gebrauden im Stillen fich unterziehen. Aehnliches findet fich auch in Lims bord's: Amica collatio 6. 102, wo ber Jude gegen ben gelehrten Arminianer behauptet, bag, trop ber langen Beit, welche feit ber Austreibung ber Juben aus Spanien (1492) und Bortugal (1496) verfloffen, bod noch im 17. Jahrhunderte bie Nachfommen ber gezwungener Beife num Chriftenthume übergetretenen Juben beimlich an ber Religion ihrer Bater balten. Er fagt nemlich: "Alle Rlofter ber Donche und Ronnen in Spanien und Bortugal find voll Juden; Die meiften Domherren, Inquifitoren und Bifchofe tommen von ben Juden her, und es find ihrer nicht wenige, welche in ihrem Bergen Juben find, und bie fich nur wes gen ben zeitlichen Butern, Die fie genießen, ftellen, ale wenn fie Chris ften maren, mahrend andere die Flucht ergreifen, um wieder Juden gu

werben. Sier (in Amfterbam) und in vielen andern Sinbern glit et Monde, welche bie Abgötterei (bas Chriftenthum) wieber verlafen haben, und zwar Augustiner, Francistaner, Jefuiten und Dominifann. In Spanien find Bifchofe und vornehme Monche, beren Actiera, Sed ber und Schwestern in biefer und in andern Stabten wohnen, auf baf fie die fabifche Religion behalten mögen-

Auf biese Daten baut Eifenmenger, welcher felber im Iche 1680 mehrere gezwungene Jubenchriften gesehen haben will, ber ale Bortugal nach Solland gekommen waren, um wieber Juben werber ptonnen, ben allerdings richtigen Schluß, daß -ber Zwang zum chriftiffen Glauben nichts nüge- (II. 1014). Dann urgirt er die -Liebe und finnablicheit- bei biesem Betehrungsgeschäfte nochmals, und zwar biefes Wal aus bem Corpus Juris canonici (can. 8. dist. XLV.), durch das Beibel Chrifti und ber Apostel, nach ben diesfälligen Belegen im neuen Schwmente. Er findet aber weiters hin gerade in der hinwegräumung der oben S. 503 bis S. 524 augeführten zehn "Ur sach en- den erften und nothwendigsten Schritt zur wirksamen Bekehrung der Juden, und bestet hierauf seine, theilweise höchst controversen, Rathschlage und Antrage.

Mit den ersten brei Antragen wird jeder Bernünftige einer standen sein muffen; fie lauten nemlich auf die Beseitigung a. der Glaubensspaltung, b. bes gottlosen Lebens unter den Cheipten und auf die Bestellung c. gelehrter, nicht nur in der spräsischen Sprache, sondern auch im Talmud und der gesammten rabbinischen Literatur wohl bewanderter christlicher Theologen; eine nach dem Muster und Vorgang des Raimund Martini: Pugio Mei; des Galatinus: de arcanis veritatis Religionis catholicae; des Philipp Mornaus: de veritate Religionis christianae adversus Atheos, Epicuraeos 2c. Eisen menger II. 1015—1017.

Controverfer Natur aber ift ber vierte Antrag auf bie moglight. Befdrantung ber allgu großen Freiheiten ber Suben:

1. im Sanbeltreiben. hier verwirft Gifeumenger (11017) zwar ben Borfchlag bes Georg Rigrinus: "Jubenfeind., G.
164, welcher aus ben Juben --- Schornftein: und Rloadenfeger, Bafetmeister und Schinder-- machen wollte, weil eine -- folche Arbeit ben zirblichen und wolluftigen Juben gar zu edlicht und ihrem Respect zuwert
fein wurde, ba fie fich einbilben, bas vornehmfte Bolt unter allen Bil-

feen und alle miteinander königliche Rinder und große Gerren zu fein. - We glaubt aber bennoch, daß fie, -um thr Brod zu gewinnen, das Feldbauen, Golz und Steine hauen, und andere schwere Arbeit thun- tonnsion; weil ihnen dann auch zugleich -ihr hochmuth vergehen- wurde, -bem fie nun so sehr ergeben find.-

- 2. 3m Bewuchern ber Chriften. Sieber citit Gifenmenger (l. c.) juvorberft bie im Jahre 1530 ju Angeburg aufgerichwe-Beformation guter Bolizei-, tit. 27, bes Inhaltes : "Rachbem in etlichen Ohrten im Reiche Teutscher nation Juben bie wucheren, und midt allein auff bobe verschreibung, burgen, und eigene unterpfand, fontern auch auff raubliche und biebliche guther leihen, burch folden wucher fie bas gemein, arm, nothburfftig, unvorfichtig vold, mehr bann. jemanbe genug rechnen fann, befdwehren, jamerlich und boch verberbent. Segen, ordnen, und wollen wir, bag bie Juden fo mucheren, von miemante im beiligen Reich gehaufet, gehalten ober gehandhabet werben; bag auch biefelben im Reich, weber fried noch geleit haben, und Umen an feinen gerichten, umb folche fchulben, mit was fchein ber wuder bedectt, geholffen werbe. Damit fie aber bannoch ihre leibesnahrung. haben mogen, wer bann Juben ben ihm lenden will, ber foll fie boch bermaßen bei ihm behalten, bag fie fich bes muchere, und verbottener wucherlicher fauff enthalten, und mit ziemlicher handthierung und handarbeit ernehren." Dann bemertt er (II. 1018) : "Bo ift aber ein Jube, welcher biefer Berordnung im Reichsabschiebe nachlebte? Gie überneb: men ja bie armen Chriften mit bem verfluchten Bucher fo fehr, bag fie thmen bas Mart aus ben Beinen fchinden, und betriegen fie in allen thren handlungen. So ift auch Reiner, ber auch nur bie geringfte Sanbarbeit thut, und man wird feinen Juben feben, ber auch nur ein Sheit Golg in feinem Saufe haut ober fpaltet; fonbern alle ihre Arbeit muß, ber driftlichen Religion gu Schanbe und Spott, burch Chris ften gefchehen." Beitere finbet Gifenmenger (l. c.) ben Jubenwucher im Biberfpruche mit bem Fluche in 5. Dof. 28, 43. 44. 64, welcher Matfachlich über bie nachdriftlichen Juben verhangt fei, und beruft fich auf bie gleichartige Auffaffung biefes Tertes in Ferb. De B: "Juben: geifel- 3. Theil, 5. Rapitel. Bergleiche oben 6. 309-320.
- 3. In dem Baue von Synagogen, in benen nicht nur Chriftus, ber Berr, taglich breimal graulicher Beife, im "Dlenus

Sebete-, hofel varif und El lo joschta (oben G. 334-342) ge lästert, und überdies in den Selichoth's und Rachfor's: Moled, Bel und Baal, Talui, Ishum ervah vesimmah, Rezer naafus und Rezer nitas (oben G. 349. 350 sud B. 9. 11; G. 355. 356 sud 20. 21. 22) genanut, sondern and die Christen-vielfältiger Beise verstucht- werden, wie aus dem 2. Rapitel des 2. Theiles seines -entdeckten Judenthums- (oben S. 150-178 hervorgehe. hieher citirt Eiseumenger (II. 1019 f.) noch ind besondere Brunnemann's Commentar zu dem Codox lib. 1. & 9. de Judaeis et coelicolis, wo es über die lex 11. heiße: Judaei jedentur ritus suos citra contemptum Christianae roligionis observes, alias amissuri permissa, nisi ad illicitis temporavorint. Deutsch: Den Juden ift besohlen, ihre Religionsgebräuche, ohne Berachtung der histischen Religion zu begehen, sonk sollen sie der erlangten Zugeständiste verlustig werden, wosern sie nemlich des Unerlaubten sich nicht enthalten-

- 4. In der Beröffentlichung, im Befen und Behalten antichriftlicher Religionsbucher und anderer berartiger Schriften, welche Gifenmenger (II. 1020) ganglich befeitigt wiffen wil, so wie er eine ftrenge Genfur und Controlle ber gesammten hebraifden Literatur, in hausern und Synagogen, bringlicht anrath.
- 5. In ber Bestellung eigener Richter, welche Freiheit Eisenmenger (II. 1021) als eine spocies dominii (= -eine Art von herrlichfeit+) ansieht, die sich, nach Bruunemann I. c. zur lex 15., mit dem Begriffe: subditi et servi imperii Romani (= -Unterthanen und Anechte bes römischen Reiches-) nicht vertrage. Wir tem men hierauf, rosp. auf die entgegengesette Ansicht, noch zuruck.
- 6. In der Profelhtenmacherei, da ja in der lex 18. Col. do Judaeis et coelicolis ohnehin verordnet fei: Si Judaeus pertrabere Christianum ad religionem suam ausus fuerit, proscribitur et sanguinis poonam sustinet. Deutsch: "Benn ein Jude sich erfühnt, einen Christen zu seiner Religion zu ziehen, so wird derselbe in die Acht erklint und büßt mit seinem Blute." Auch die Berhinderung eines Juden all dem übertritte zum Christenthume bezieht Eisenmenger (U. 1681. 1092) hieher. Bergleiche oben S. 174. 175 sub 1.
- 7. In der Ans und Aufnahme driftlicher Dienftboten welche Eifenmenger (II. 1022) wieber in birettem Wiberfpruche #

. **580** 

Muche in S. Mof. 28, 48-50 eradiet, unb gegen welche er fic bie Detretalen Gregor's IX. beruft, wo es im 5. Buche, & L 8. upb 18. Rapitel ausbrudlich beißt: (Rap. 8) Ad bese omni-Christianis, qui sunt in jurisdictione vestra, penitus interdicatis, si necesse fuerit, districtione ecclesiastica compellatis cosdem, ne Lacorum servitio se assiduè pro aliqué mercede exponent. #fc: - Neberbies follet ihr allen Chriften, welche unter Guerer Botligfeit fteben, ganglich verbieten, unb, wenn es vonnothen ift, mit Bider Strenge fie gwingen, baf fie ben Juben nicht ftanbig um Lobn - (Rap. 13. In no cent. III.): Inhibemus ergo districté, no nei de caetero nutrices vel servientes habeant Christianos, ne filii me fliis famulentur ancillae, sed tanquam servi á Domino reprop: in cujus mortem nequiter conjurarunt, se saltem per effectum ris recognoscant servos illorum, quos Christi mors liberos et illos vas offocit. Deutsch: -Bir verbieten anmit ernftlich, bag bie Juben Mide Saugammen ober Dienfiboten halten, auf bag nicht bie Rinber Freien ben Rinbern ber Dagb bienen, fonbern bag biefe, als t herrn verworfene Rnechte, ju beffen Tob fie fich lafterhafter Beife dworen hatten, fich wenigstens burch bie Wirfung biefer That als te Derer finden mogen, welche ber Tob Chrifti frei, fie aber zu dten gemacht bat." So fchrieb B. Innoceng III.!

Wir haben hier wohl toum nöthig, ausbrücklich zu bemerken, burch die im vierten Eisenmenger'schen Antrage aub 1—7 vormenden Citate Dassenige vom allgemeinen, kirchengeschichtlichen und leurechtlichen, und eben so vom allgemeinen, römischen und deutschen, is- und rechtsgeschichtlichen Standpunkte gerechtsertigt werde, was oben S. 16—18 vom speciell öfterreichischen Standpunkte gegen Herrn beiner Oppenheim und seine ungezogenen Angriffe auf Gerrn Schnele vorgebracht haben. Wir erklären und aber dadurch noch uswege als einverstanden mit dem vierten Antrage Eisen men wie, da wie und nicht mit einer politischen oder nationalösonomischen ge der Gegenwart zu befassen, sondern lediglich aus dem literarhisschen Geschichtspunkte darzuthun haben, wie das theoretische und aktische Judenthum, seit Christus die in unsere Leit herein, an une Phasen. Dessen die wesentlichte Schuld trägt, was Jungisrael einer Ungeberdigkeit, Entrüßung und Leidenschaftlichkeit, die an

Berferterwuth grengt, ben . Inbenhaf. nennt, inbem es burch ein foldes Borgeben zugleich mehr, ale jur Genüge, zeigt, wie wenig feine journaliftischen Korpphaen auf bas Gute, Bahre und Gerechte ihrer Sache und auf ihre eigenen Geschichtetenntuiffe vertrauen.

Den augenscheinlichften Beweis hiefür hat eben wieber ein, in bie zu Wien erscheinenbe nöfterreichische Beitung-, dd. 21. September 1856, Nr. 473, verirrter Artikel gegeben, welchen fast alle Bienerblibter, bie unter jubischem Einfluße fteben, borfeneiligst nachbruckten.

Die ursprüngliche Beranlaffung hiezu gab eine gelegenbeit liche, aber entichiebene Berufung auf bas Beugniß ber Gefdicht, bag im Mittelalter Christenfinder von fanatifchen Juden ermorbet wurben. Die eben ermahnte wofterreichifche Beitung" hatte nemlich, ans "Befth, 27. August" (1856), einen Correspondengartifel erflufte fatie fcher Farbung (cf. oben S. 376) gebracht, in welchem unter Anbern auch eine Dame von Stand formlich verbachtigt wurde, ale batte fie, welche boch "burch ihr foziale Stellung hiezu berufen gemefen ware,. ngar Richts beigetragen, um ben, (wie zwifchen ben Beilen zu lefen ift, fatholischen) Wolkswahn zu miberlegen- (!), baß ein vermiftes driftliches Dienstmadden, möglicher Beife, von feinem jubifden Dienstgeber nabgefchlachtet. fein tonnte, num bas Blut (bes nabgefchlad. teten" Dabchens) ju ber Einweihung einer (neuen) Synagoge ju be: nuben." Bu biefer Berbachtigung meinte nun bie . Biener Rirdengeitung", dd. 12. September 1856, Dr. 74, S. 590. 591, in einer An mertung ju ber vorermahnten, wortlich in ihre Spalten aufgenem menen, Befther Correspondeng juvorberft: "Ber bie Gefdicte fennt, weiß, baß Chriftenfinber von Juben oft -gefchlachtet -- worben fint; im Gangen, und ohne Rudficht auf obigen Berbachtefall, fann et alfo fein -. Bolfemahn... genannt werben, wenn man eine Theb fache, bie fich oft wiederholt hat, aufe Reue für möglich halt: fomit ift ber Dame tein Bormurf ju machen. Etwas Anteres mir es, wenn fie, ohne Grunbe, ben Berbacht gegen ben oben ergabl: ten Rall bestärft hatte; bas hat fie aber nicht gethan." Bierauf gitt bie "Biener Rirchenzeitung", jeboch ohne bie Quelle gu nennen, wert lich folgende Anmerfung aus: Ghillany, bas Jubenthum und bie Rritif (cf. oben S. 202), welche S. 121 bes genannten Buches fic finbet: ""Hebrigens vergleiche man über galle bes Rinbermorbes ren

ite ber Juben in Spanien, Franfreich, Deutschland, Stalien, Ungarn, len: Gifen menger entbedt. Jubenthum L. p. 169.; II. p. 820 ff. Soemann, bas ichmer ju betehrenbe Jubenherg, Gelle, 1609, p. f. - 6 au bi's jubifche Mertwarbigfeiten, Frantf. und Leipzig, 1718. ML, 4. Bud, 6. Rap. p. 115 f. (Ungarn); 7. Rap. p. 198 (Brant-6); 11. Rap. p. 198 (England); 5. Buch, 12. Kap. p. 467 ff. (3ta-1, Polen); 4. Thl., 4. Buch, 11. Rap. p. 110 ff. (Englanb). Fer-: ben jubifden Gefdichtefdreiber Joft, in beffen Befdichte ber smellten, Berlin 1820-28, 4. Thl. p. 228 ff. (Sprien, aus bem 5. 14.; 6. Thl. p. 266 (Bontoife, aus bem 18. 3abrh.); 6. Thl. p. B f. (Lincolm aus bem 18. Jahrh.); 7. Thl. p. 147 1c. Alle Bol= unter welchen Juben wohnen, im Orient und Decibent, Duhames wer und Chriften, haben biefe Befdulbigung gegen bie Juben ausgewden, und taum wird es eine beutsche Stadt von Bebeutung geben, itn ihren Annalen nicht ein ober einige folche Beispiele aufbewahrt. an barf nicht glauben, bag biefe alten Rachrichten fo febr entblogt n Beweisen für die Bahrheit bes Factums feien. ... Dann tnupft bie sannte -Rirchenzeitung" hieran noch bie Borte: "Im Gegentheile gen oft (wie g. B. beim Rnaben von Rinn in Tirol) noch heut gu ige bie fammtlichen Aftenftude vor." Enblich fcbließt fie mit ben orten Ghillany's 1. c. : -- Allerbings mogen bie Juben auch öfters bem Berichwinden eines Rindes unschuldig gewesen fein; aber bie ebracht ber angeführten Falle fallt ihnen gur Laft. --

Es läßt fich wohl nicht in Abrede ftellen, daß herr Dr. Bruner, der Redafteur der "Wiener Kirchenzeitung", in der eben vorges
hrten Anmerkung nicht mit einer bloßen "Behauptung" aufgetres
tik, sondern dieser in den beigebrachten Citationen eine gefchichts
de Unterlage gegeben hat, welche nicht einfach übergangen und ganz
er theilweise "todt geschwiegen" werden dars, da in ihr ja selbst
z jüdischer Geschichteschreiber als Beuge aufgerusen wird. Aber ges
be diese geschichtliche Unterlage ift es, welche der Berkaffer des Ciusags erwähnten Artitels, in Rr. 473 der "österreichischen Beitung",
ehr oder weniger umgehen möchte, obwohl er, unter dem speciosen
nehängschilde: "Ein Stück Mittelalter," mit der Kenntniß der
eschängschilde: Berade so renomistisch herumwirft, wie ein Wiener Labenjunge
tt seinen Analesten aus dem Feuilleton eines "Kreuzerblattes." Er

bleibt befibalb, mit acht jubifder Journaliftentattit, bei ben Ginganat worten ber Brunner'ichen Anmertung fteben, und führt felbft biele noch verftummelt und gleichsam ale eine abfolut baftebenbe -Bebauptung- por, indem er biefe folechthin ale -blutrunftig-, ale ein -bentales., . rothes Gefpenft einer verfcollenen Beit., als . traggenbe Stimme. bes .Bahnes- und ber .Berbummung., ihren Urheber aber als einen "Duntelmann« und "verfappten Schelm« bezeichnet, welcher mit "bemitlet benemerther Logif- und -theologifcher (!) Intention. - au einer alles genben Rechtfertigung bes Bahnwiges gelangen- und "bem Aberglauben fein gutes Recht vindiciren- mochte, mabrend er ngerechte Thranen auf bem Grabe ber Inquifition weine," und bagu fein Blatt ein Draan (?-!) ber Rirche nenne." Gine "Biberlegung" biefer "Bebaubtme" »wurde- ferner, nach bem Borgeben bes Berfaffere bes erwähnten Artifels in ber softerreichifchen Beitung, anur einen verlegenben Bweifel an ben aufgeflarten Beifte unferer Beitgenoffen verrathen- (ei, wie bfiffig ! Defhalb begnügt er fich, vor Allem bem "Jubenthume" = Glud ju wie fcen", bag es "feine beffern Begner habe," ale - ben "Bahn", bie "Befdranttheit" und die "Ausschließlichkeit", bagegen aber bie "Auffle rung. (!), bie "Ertenntniß. (?) und bie "Affociation" (!!!) unter feine =Bertheibiger" gable, obwohl Er felber "nicht fpeciell gur Bertretung einer Con feffion (noch pfiffiger!) fich berufen fuhle, " (ba er, natürlich, weber -- Jube, aa noch -- Chrift, aa alfo blos -- ein leeres - weißes Blattamis fchen bem alten und bem neuen Teftamente ift -- !), und obwohl er un ben "Bilbungegrab und bie (gegen bie Juben ?-!) wohlwollenbe Ger finnung ber Bevolferung Bien's nicht verunglimpft- (ei, wie buman!). "bie Stellung, welche Defterreich in ber Civilifation" (naturlie burd und in ben Juben!) einzunehmen ftrebe," nicht "compromittirt" - wife fen, und eben barum bie "Duntelmanner", "nicht unbebelligt an bas foone Licht bes Tages" herauslaffen, fonbern mit ben -bleiernen Goile tugelna (!!) ber "Erfinbung Gutenberg's. burchbohren mochte, um fe mehr, ale Lettere -icon hartere Ropfe burchlochert hatten- (Beber Bell ein - Davib!). Dann geht er in feinem ritterlichen Sinne gar ned fo weit, -eine im Beifte und in ber Intention erhabene (!) Ginrictung auf religiöfem Bebiete" (er verfteht barunter bas ofterreichifde Com corbat!) ber . Entftellung und gafterung. ber . Reinbe Deferreide. ju entruden, welcher biefe "Ginrichtung" vin ber öffentlichen Meinung.

unabwenbbar verfallen ware, wofern biefe "Feinbe- ("Bin ich es, Meifter ? = ; Matth. 96, 95) "bie angeführte Behauptung" = ale Mitwirflie dung ber prophezeiten Confequenzen, ale ben Beginn eines in foldem (!) Weifte reformirten Bolleunterrichtes barftellen fonnten.a (D, bet Rrotobilethrane! Am Enbe follten wir Chriften, bei biefem refore mieten Bolfeunterrichte, gar nicht mehr erwähnen barfen, bag bie Inben - unfern herrn und Erlofer, Jefus Chrifins, getreugigt haben!). Um aber bem Lefer bennoch ein Rufter ber "Spistugeln" und einen Begriff von ihrem Raliber, wie von ihrer ins Fleisch bringenben Schärfe gu geben, langt er Gine berfelben aus feiner weitergebleichten und gerriffenen Batrontafde bervor, nemlich, bie langft verbrauchte, aber immer wieber nen hervorgezogene Analogie zwischen ben "hexenproceffen" bes 17. (cf. oben €. 27. 29. 30) und ben "Jubenverfolgungen" bes 18. 14. 15. 16. Jahrhunderts. Diefe -Spitfugel- ift zwar fcon gang und gar und eben fo gewiß flumpf geworben, ale zwifchen ber greifbaren, obwohl von ben Juben zumeift beharrlich geläugneten, fanatifchen That bes Rinbermorbes und zwischen bem fanatischen, seiner Ratur nach faft rein innerlichen und pfychologischen, oft fogar mit Affectation gur Schau getragenen "Bahne" ber "Bererei," ferner als zwifchen bem religiofen Fanatismus bes mittelalterlichen Jubenthums und ber vorwiegenb proteftantifchen herenfurcht bes ungludlichen , in langjahrigen Religions. friegen verwilberten beutschen Bolfes weit mehr und weit größere Unterfchiebe, ale Rehnlichfeiten fich barbieten. Ja bie Logit bes Juben ift minbeftens eben fo "bemitleibenewerth", wenn er aus ber Unfoulb mander, ober, wie er felber "mahnt", aller Beren auch auf bie Unfculb, ohne Ausnahme, aller, bes Morbes an Chriftenfinbern angeklagten Buben foliegen ju burfen glaubt, ale es bie Logit bes Chriften fein foll, wenn biefer etwa von ber Soulb ber Juben an bem Tobe bes Sottmenfchen, Jefus Chriftus, auf bie haufig eben fo erwiesene, ale an und für fich leicht und vollig erweisbare Schulb eines ober bes ans bern Juben an bem Tode eines Chriftenfindes foliegen möchte, ober wenn er etwa, nach bem conftanten Rationalcharafter bes "allegeit wiberfpenftigen, .. prophetenmorberifchen .. ) Jubenvoltes, auch bie Bies

<sup>1)</sup> Bergleiche jur Rechtfertigung biefer Ausbrude bie oben G. 344 angeführten Stellen bes a. und n. Teftamentes. Db nicht etwa ber eben fo concorbatefreu-

bertebr einer einzelnen, in folder Beife inbifd-fanatifden, Untet fie "moglid" halt, ober felbe wenigstens nicht einfach in ben Bereich bet -Bolfemahnes- verbannt wiffen will, Bu bem Borweife biefer morberfffen "Spitfugela gefellt fich, neben ber eben fo bezeichnenben, ale ficher fier boch wirtsam erachteten Apellation an bie Gilfetruppen ber -Muffile rung. ber -Erfenninig- und ber -Affociation- in ber gangen Beit, ferner bes -Bilbungsgrabes- und ber ben Juben -wohlmollenben Go finnung in ber Bevolferung Biene'-, enblich ber, natürlich burch be Juben (!) vermittelten, -Civilifation- in gang Defterreich, noch ein tapfem Ausfall auf -ein vor hundert Jahren erfchienenes Bud von Gifer menger,- welches -wegen Unwiffenheit und Albernheit () langft verurtheilt- fein foll. Db ber tapfere -Spiglugeln- Dart bet mit -riefenmäßigem, - neunzehnjahrigem- -Fleife,- ans 180 jabi foen Buchern (oben G. 9. 10) ju Stande gebrachte -enthectte 3mben: thum- jemale in ber Sand gehabt hat? - Db er je wurdig ware, ben "unwiffenben- und "albernen- Gifenmenger in ber Renntuif ber fo braifden Sprache und bes rabbinifden Judenthumes bie Schuhriemen aufzulofen? - Endlich wie tonnte er es magen, gegen Gifenmenger mit folden Ehrenbezeugungen aufzutreten, wenn er hinter biefem einen Ghillany (oben S. 202) fteben fieht, ber mit allem Aufwande me berner Gelehrfamfeit Dasjenige, mas Gifenmenger felber (II. 227; cf. oben S. 200-202) in vieler Burudhaltung vorbringt , ju genere liffren und auf ein in ber That ichauberhaftes Pringip gurudgufahren trachtet? - Doch ber Belbenjungling ift mit ber Erlegung bes Gine Goliath noch nicht gufrieben; er wirft vielmehr bem gangen driftie den Mittelalter, ben Sanbichuh bin, und hullt fich far biefen Rampf in die fleibfame Tracht eines "Gefdichtsforfchers." Ein jabb foer "Gefdichtsforfcer"! Beld' anziehende Erfceinung! 🕮 einst Rabbi Jakob ben Dofathai in ber Morgenbammerung auf bem brei Meilen langen Wege zwischen Lub und Ono bis an bie fer fen burch ten Feigenhonig schritt (oben S. 465), fo lenkt ber im foe "Gefchichteforicher" in bie "verfuntenen Strafen ber Beltgefcicht" ein, und fieht ploglich "ichaubernb" an ber "Stelle (!), bie man umfel

bige, als confessionslofe Berfaffer bes Artifels in ter -ofterreichifchen Beitungbiefe biblifchen -Beilen- auch für -blutrunftig- und -wahnwibiserflaren wirb ? ----

end (!) bas Mittelalter nennt.« Soon matet er mit bleichen und verftorten Gefichtezugen, mit erftarrtem Gergen- bis an bie Rnice im -Blute," zwifden lauter "Scheiterhaufen" und "Schabelftatten," mitten burch Begelagerer und Raubritter, an unabsehbaren Reihen von Folter: bauten und nie endenden Auto da fe's vorüber. Burde ihm nicht bas auffladernbe Licht ber fich regenerirenben (!) Denfcheit leuchten-, er fame nie wieber herauf an bas rofige Licht bes Tages; er und feine agefdichtlichen Forfdungena blieben für immer verloren. Aber, Dant "ber reizenben Illumination ber Scheiterhaufen," fein itbifch-fpeculativer Inftinft hat ihn felbft auf biefer buntlen Bilgerfahrt á la Rabbi Gerson (oben S. 292—297) nicht gänzlich verlaffen; er hat zwei, besonders rentable, Entdeckungen gemacht; eine feuilletonistische und eine nationalofonomische. "Berge hoch liegt (nemlich im Mittelalter) Stoff ju Schauerromanen und nur etwas unaugenehm wirb ber Farbenreichthum burch bie übermäßige Berichwendung bes Blutrothen." Doch was thut Das? Die journalistischen Glaubensgenoffen lieben ja bas Blutrothe fur "Griminalgeschichten," und als weiland ober in spe "Brafidenten bemofratischer Bereine!" Und welche Musbeute fur "Arbeit und Rapital," fur "Berbienft und Bewinn" bietet erft bie Bahrnehmung, baß im driftlichen Mittelalter "bie Armuth ber Lanter" gerabe" burch ben Reichthum - ber Feiertage überboten murbe!" Und nun ift bie Brude fertig, welche ber "Geschichteforscher" bem Journalisten zu ichlagen hatte, ju ber eben fo "fraftigen," ale "entichloffenen" Feftnehmung ber Gingange ermannten "blutrunftigen Beilen einer hiefigen Beitfchrift», bei beren "Anblick man bie furchtbare Beit" bes Mittelaltere ("hufch! hufch! ben armen Tome friert!") wieber herauf beschworen glaubt." Der Journalift aber hat benn boch am Schluge feiner meifterhaften Bolemit, trop einer fieberhaften Gelbstermannung, ju fehr ber Bermuthung Raum gegeben, bag er fich wirtlich noch jur Stunde -vor bem Rumor ber Gefpenfter furchtet. und hinter biefem "Stud Mittelalter," hinter biefer -blutrunftigen" "Behauptung" nicht blos ein "Phantom", ober feis nen leibhaften Doppelganger, einen "vertappten", armen "Schelm," fons bern, in acht jubifchem Mangel an aller Courage, eine, über Racht hereinbrechenbe, "mittelalterliche - Jubenverfolgung" wittert. Bie batte er fouft felber fo "rumoren" fonnen, ber furchtfame Bafe in bem Funten fnifternten Budelbalge eines alten Raters, biefer thranenreiche Schulfnabe, ber fich, ob einer lebiglich angebrohten, und keineswegs wirklich zugemeffenen Ohrfeige, unter die Schützen seiner fammtlichen väterlichen und matterlichen Tanten, Großtauten und Urgroßtauten verischliefen möchte, dieser Falftaff, welcher sein Reffer an den Leichen duch eine andere hand erschlagener Feinde weht ?! — Ja, kleines, sederferit ges Männlein, wenn du den Teufel recht grimmig an die Wand malft, dann — kommt er! Und zwar um so mehr, als du dich gerade mit beinem Artifel als ächten Rachkommen — beiner vielversolgten -mittel: alterlich en- Borfahren erwiesen haft, wie dir schon aus den Uebersschriften der Kapitel: 10, 13, 14, 15 im ersten Theile des -entbediten Judenthums- klar geworden sein muß!

Ungefahr fo murben wir biefes rabbinifc =- mittelalterlide-Stud -journaliftifder Wegenwarta hinter bem - Spiffugel fanga begraben, wenn wir auch einmal jo aus bem Balbe berent fcreien mochten, wie aus ben jubifchen Tagblattern jest fo baufig und fo dorusartig hineingeschrieen wirb. Doch Gerr Dr. Letteris (eten S. 1 und 516, Anm.) Schlieft in sciner "Beitschrift für israelitifche Gul: tur-Buftanben, Jahrgang 1856, Dr. 40, dd. 29. September eben aus biefem Chorus ber Tagblatter auf ben nallgemeinen Anflange, melden biefes "Stud Dittelalter" ber "ofterreichifchen Beitung" bei Juben und Jubengenoffen gefunden habe, und beu er benn auch, ale lojales Dr: deftermitglieb, aus bem Refonangboben feiner "Gultur" (!) liebenten -Biener Dittheilungena wieberflingen laßt, nachbem er ibn mit bant und haar aufgenommen hatte. Ja er ift mit biefem Eribute ber Collegialitat noch nicht gufrieben; benn er ichreibt nun auch noch Barigtionen w bem "Stud Dittelalter", unter bem fpeciofen Titel : "Bur Gefdidte ber Jubenverfolgungen burch Schriftfteller im 19. 3abr hundert., welcher unwillfürlich an einen andern, oben S. 1 fcon aufgeführten, "Aushangeschild. ber "Wiener Mittheilungen« erinnert. Aus biefe Bariationen haben nallgemeinen Anflang. in ben Bienertagblat tern gefunden, und es verlohnt fich jedenfalls ber Dufe, ihren Zonen ju laufchen, um inebesonbere bas überrafchente Finale gu boren. Bir wollen beghalb mit gefpanuter Aufmertfamteit hinnehmen, mas ber Gie ferer fur nieraelitifche Cultur:Buftanten aus einer lebiglich bifferi fchen Anmertung in Dr. 74 ber "Biener Rirchenzeitung" ableiten will, obwohl er im Boraus befennt, baß hier - nemlich gegen gefchicht Itiche, guin Well felbft von einem fabifch en Schriftfeller gewährleftete, Daten — -logische (!) Granbe und bialeftische Ghrafelt (!!!) » » vor ober von bem »vergänglichen Tribunal ber Eintagefliege Journaliftit" (welch' rührende »Bekenntniffe einer schonen
Gelen!) » nicht ansreichen. Wir wollen zu ben Füßen des -deutschen Gelehten., des ngewissenhaften, rabbinisch gebildeten Schriftkellers, des Mannes aus dem »welthistorischen »Bolte, dem (man hore!) das Chriftenthum seine Entstehung (!) zu verdaufen hat, mit Andacht horen, wie Er seine »-Religion ber Liebe-», auf der "Grundlage (and) der jubischen Religion»: »Liebe beinen Rächken, wie dich felbft-», zu üben versteht. Sein Beitrag "zur Geschichte der Judenverfolgungen durch Schriftfeller (!) im 19. Jahrhundert" hebt mit ben

herr Dr. Brunner hat (Rr. 74 ber von ihm redigirten »Biener Kirchenzeitunga) uns neuerdings ben Beweis geliefert, wie schwer es ist, »bas tausendzüngige, augenlose Ungeheuera, wie Friedrich ber Große ben Aberglauben charakterisirt, siegreich zu bekampfen. Die tausend Arme jenes Ungethüms, um das Bild zu vervollständigen, wachsen nach, wie vor, brohend zum Grabe ber Bergangenheit heraus, wenn auch nicht mit Feuer und Schwert, boch mit Stahlsebern bewassnet, um wenigstens die schwarze Lintengalle von Zeit zu Zeit ber W a hrheit ins Gesicht zu sprigen.«

Gerabe so, nur vielleicht noch mit etwas mehr "Einten Galle", bes ginnt herr Rabbiner Oppenheim (oben S. 8. 9) seinen fritischen Gang. "Si focisti, noga, ost prima rogula juris" und: "Calumniare audactor; semper aliquid haorot" gelten hier und bort als Ausgangspunkte. Wir wiffen leiber nicht, bei welcher Fakultat herr Letteris sein Doktors Diplom erworben hat; die philosophische hatte sich aber zu einer solchen Acquistion gerade nicht besonders Glud zu wünschen, da ber herr Doktor weber in der "Logit", noch in der "Dialettit" eine besondere Starte an den Tag legt, obwohl er, aus dem naiven Geskändniffe von der Unzulänglichteit dieser beiden Schwester Künste, der Geschücke, zu urtheilen, manchmal Anwandlungen zu "los gischen Gründen" und "dialektischen Phrasen" haben mag, und jedens sals Schöpfer einer nenen "Bistis," ein Plähchen in der Ges

icoicte ber Bbilofophie beanfpruchen tounte. Bieber tannte man bante facilic nur ben religiofen -Aberglauben,- und mannte es mit bin auch fo, wenn g. B. ein Jube bes Mittelalters, aus irrigen migiofen Begriffen, einem Chriftentinbe bas Blut abzapfte; bisher get vorzugeweife bas Birfliche, bas Thatfachliche, bas Factum und ber vollgultige Erweis besfelben als -Bahrheit.- Rad Geren Dr. Leb teris aber verhalt fich bie Sache anbers. Das offene Auge far and ber bewußte Blaube an bie gefdichtliche Thatface, wie fur um an bie -Bahrheit- berfelben, inebefondere wenn biefe Thatfade i bem religiofen Aberglauben biefes ober jenes mittelalterlichen 3mbes wurzelt, ift ber eigentliche, ber naugenlofe Aberglauben und et beißt babei feltfamer Beife bennoch ber -Bahrheit- (!) -Tintes galle ine Beficht fprigen," wenn man, biefem eigentlichen "Aberglanben. nad herrn Dr. Letteris, frohnenb, ben religiofen -Aberglauben- eines mittelalterlichen Juben, als bofumentirte Thatfache, vormerft und bie fcreibt. Db bem Beren Dr. Letteris, über ber Freube an feiner nenen "bialektischen" Bestimmung bes "Aberglaubens," nicht etwa bas ironife Dilemma völlig entgangen ift, in welches ibn feine "Phrafe- von ben -Befprigen ber Bahrheit (!) mit Tintengalle- verwickelt bat !! -Dem fei, wie ihm wolle! Wir hatten bereite oben G. 484 Gelegenheit, auf die bundige Logif bes herrn Dr. Letteris zu verweisen. Rad ihm und feinen journaliftifchen Deinungegenoffen exiftirt nun einmel irgend ein aberglaubifcher, und in feinem "Aberglauben- fanatifor Jube bes Mittelalters nur fur ben "Aberglauben- bes Chriften, und ein von Juben ju Tobe tatowirtes, ein mit ber funftlichften Grau famfeit blutentleertes Chriftenfind hat es in ber "Bergangenfeileben fo wenig gegeben, ale - . Stahlfebern- zwifchen ben gebntaufen Ausläufen ber "taufenb Arme bes Ungethume", bas ber -Babrbeitnun blos "Tinte ine Beficht fprist!" Ja, es wird bei unfern beillefer Prefguftanden ber "Bahrheit" in ber That viel "fcmarge Tinte" galle ine Beficht gefprist;" aber nicht in ber "Biener Rirchenzeitungfonbern in ben großen und fleinen Blattern, welche von Juben un Jubengenoffen redigirt werben. Gerr Dr. Letterie nabrt aber, meben andern philosophischen Tugenben, die ihm inwohnen, auch eine gen befonbere "Beweisnellaubigfeit, fo bag er fcon mit ber Aumet fung in Mr. 74 ber "Biener Rirchenzeitung" aufrieben mar, und auf

e Belege gar nicht mehr achtete, welche herr Dr. Brunner in x. 78, am 26. September I. 3., also brei Tage vor bem Erscheinen vor. 40 - Wiener Mittheilungen, uber Anmerfung und gegen sichtschen Angriffe auf biese, nicht etwa aus bem bei ben Juben so übel undigen Eisenmenger, sonbern größtentheils aus Ghillany: Das Jubenthum und bie Rritif- beigebracht hatte. Es ware unter esen Belegen zuvörderft Einer gewesen, ber ein eigenthumliches Licht af bie Tatit ber jüdischen Presse bis in die jüngste Gegenwart hers fallen läßt. Ghillany schreibt nemlich in seiner Debitation von der Mitglieber bes rhein preußischen Provinzial Landtages, elche -1843 – für die Emancipation ber Juben kampsten-, unter uberm Folgenbes:

"36 habe in meiner Brofdure: ".Die Jubenfrage. aus bem ten Teftamente und aus rabbinifchen Schriften bie feindfelige Stelung ber Bebraer ju ben übrigen Denfchen nachgewiefen. Die Folge won war großes Gefchrei auf Seite ber Juben. Das Ablaugnen geht it Diefen Leuten bie ju einer unbegreiflichen Frechheit; felbft Dinge, elde bie gange Belt weiß, verneinen fie und fchieben fie Demjenigen, re fle von ihnen behauptet, ale gehaffige Berlaumbungen ju. Durch me folche gebeuchelte Entruftung erreichen fie bei bem Lefer wenigstens wiel, bag er barin einen Beweis fintet, ber Jude wolle nichts mehr on ben alten gehaffigen Borurtheilen feiner Ration wiffen, er fei in m Reugeit bavon gurudgefommen; ja man verargt es wohl auch bem berfaffer im Stillen, daß er biefe alten Befchichten, fur welche ber beuge Jube nichts tonne, immer wieber jum Borichein bringe. Und bas at, meine Berren, ift man eben in einem großen Brrthum, ber hauptichlich barin feinen Grund finbet, bag man ben Juben nur nach ber ionverfation in driftlicher Befellichaft beurtheilt unt bie Stimmen Gine Amer fur bie Befinnung ber Befammtheit, wenigftens ber Dehrheit immt. Bis heute ift diefe menschenfeindliche judifchenationale Deffiasoffnung ber Grundton aller offentlichen und Brivatgebete ber Gebraer; is beute ift biefes jubifche Beltreich bie Grunbftuge bes gangen Juenthums, bas heißeste Gebet Aller, bie in ihrem Bergen noch Juben nb; ja felbft bie aufgeflarten Leute unter biefem Bolfe, bie auf eine Raffe von Borurtheilen gegen die Emangipation zu verzichten bereit ab, wunfchen in ber Regel nur bie Rechte bee beutschen Burgere,

wollen aber eine gefonderte, burch bie gange Belt gufammenhangente jubifche Ration babei bleiben."

Diefem Belege folgen anbere aus ber nemliden Sarift Gfil lany's, mit ber vorausgeschickten Bemertung, bag biefer, als Rathine lift, fcon von vorne berein auf ben Boben ber -allgemeinen Summir tat- fich ftelle und auf ber -Rothwendigfeit einer (allerbings in feinen - Sinne) zeitgemäßen Reform bes Jubenthums- beftebe, Es boffe nemlich bafelbft S. 58: "In Berufalem befeinbeten fic bie Bietalet und Sabbucaer aufe Reußerfte. Die Ginwohner von Juba aufemmen fahen auf ben Galilaer herab; Jubaer und Galilaer wieberum web achteten bie Samaritaner bermaffen, baf fie feinen Biffen von tiet genoffen und feinen Trunt annahmen : wie nun erft ben eigenfic den Auslander! 36m (bem Richtjuben) zeigten fie, wie 3uvenal ergablt, auf fein Anfragen weber ben rechten Beg, nod einen Brunnen. Und boch ichreien bie heutigen Juben fortwäß rend fed in bie Belt hinein, tiefer bag gegen bie Richtjuben wire ihnen nur von boswilligen Berleumbern biefer Beit gugefcoben, be Stellen, welche man aus ihren rabbinifchen Schriften citirt, feien ver falfct und untergefcoben, ober auch, ber haß fei eben erft burd be Berfolgungen ber Chriften veranlagt worten !" Und S. 61 beift et: "3d habe in ber vorermahnten Brofcure nachgewiesen, bag fich in ber rabbinifden Schriften biefe feinbfeligen Grundfate auf bie neuern Bol fer fortgebilbet finden, und bag man bort namentlich unter ber Begeide nung ""Ebomiterau und "Amalefiterau ben Sag gegen bie Chriften verftede. Bas thaten bie Juben ? Alles aus Gifenmenger! fcrieen fie, und bamit follte wiberlegt fein. Bur Rechtfertigung ber Bahrhaftigfeit biefes von ben Juben fo viel gefchmabten Mannes fet ich hier ein Baar Gutachten über fein Buch ber. Ale biefes fleißigt und grundliche Bert, wie es nicht leicht ein 3weiter foreiben wir, wenn er nicht einen guten Theil feiner Lebenszeit an einen wiberlichen, ungenießbaren Buft fegen will, ale bas -ventbedte Jubenthum-- im Jahr 1700 faum ericienen war, hatten bie jubifchen Gelbfrafte and alfobalb einen Ronfiefationebefehl bei ben Reichegerichten erwirft; mit ber Beit aber fab man bas Unrecht ein, und ber Befehl wurde im 3. 1742 wieder aufgehoben. Das Buch wurde burch einige Orientalifen ber Univerfitat Salle gepruft und (Reubauer's Radricten von Theeler

m Thl. I. C. 147; Baumgarten's Gefdicte ber Religionsparteien i. 266) alfo begutachtet : -Das Bert enthalte gleiche Beweise von ranblicher Gelehrfamteit, Wahrheiteliebe und Freimuthigfeit; auch fei t får bie Regierungen und Spruchfollegien in vorfallenben jubifchen bedieftreitigleiten von einer um fo größern Bichtigleit, ba es überall uf bie Quellen hinweise und richtige Ueberfetungen aus ben vorzüge aten jubifchen Rechts- und Sitteulehrern enthalte. - Der berühmte wientalif, hofrath Tychfen, Brofeffor ber orientalifden Sprachen in betod, gab im Jahre 1787 bem Rammergerichte in Berlin folgenbes latadten: -Die von Gifenmenger aus flafficen jubifden Schriftftele gelieferten Ausguge find mit einer Treue geliefert und überfest, bie be Brobe aushalt. Da es für ein Berbrechen von ben Inben felbft chalten wirb, ihrer Rabbiner Ausspruche fur ungereimt ju erflaren, i tonnen fie es blos fich felbften jufchreiben, wenn vernünftige Lofer se Gift feinen Sonig , aus Unfinn feine Babrheit, aus Intolerang ing Tolerang aus Reindschaft und Sag feine Freundschaft und Liebe erausjugieben, auch mit bem beften Willen im Stante finbau 1). d bin nicht im Befige jener Urfunden, welche Gifenmenger citirt ; er ifrt jeboch überall bei feiner wortgetreuen Ueberfetung ben hebraifchen ext an, und Diemand hat ihm noch nachweisen konnen,

<sup>9 6. 58</sup> bemerft Shillanb; -Bas hat man nicht fortwahrend über biefen armen Gifen menger gefchimpft, ber ben jubifchen Buft burchgearbeitet unb bie fubifche Behafigfeit und Thorheit ben Deutschen in wortgetreuen, aus ben rabbinifden Schriften genommenen Ausjugen, unter Beifehung bee bebraifcen Textes, vorgelegt bat! Balb ift er ein bornirter Denfc, balb ein Betrager, balb ein Jubenfeinb - und Riemand bat ibn noch wiberlegt! Rann man Dehr thun, wie er, um Glauben ju verbienen, Dehr thun, als gum Beugniß ber Richtigfeit feiner Ueberfepung ben Tert in ber Urfprache beifigen ? bat er vielleicht ben bebraifchen Tert felbft gemacht ? Dber ift er ber elmige Renner ber rabbinifchen Literatur, ber biefe Behafigteit gegen bie Chri-Ren nachweist? Stimmen nicht Alle, Chriften und übergetretene Juben , in Ween Ausfagen und Citaten barin überein? Gi fo tommt bod einmal mit einem Buche hervor, bas aus bem Talmub und ben Rabbinen bie Liebe ber Buben fur nichtjubifche Bolter, bie Dichtigteit ber hoffnung auf einen befonbeten fubifden Staat barthut, bus ben Umgang mit ben Bewohnern bes Lanbes, Andanglichfeit an ihre Inflitutionen und Berfcmelgung in eine Ration ale talmubifche Borfdriften erbartet!-

baf biefer Sext verfälfct fei. Bobl aber haben bie 3mben in neuern gebrudten Ausgaben ihrer Schriften bie anftofigften Stellen ansgelaffen; was an und für fich febr loblich ware, wenn fie biefelben nur nicht haufig am Ranbe ober in Luden, welche man ju biefem Amede im Texte gelaffen bat, wieber beifchrieben. Gine Urfunbe ift mir jebes auganglich, einer ber wichtigften jest exiftirenben bebruifden Cobies. ber alles Das beweist, mas die Juben in Abrebe ftellen. Die Ramberger Stabtbibliothet befist ein im Jahre 1331 gefertigtes, vollatinb ges, mit großem Fleife von einem Juben gefchriebenes Grempler bet Machfor, welches wahricheinlich aus ber jubifden Synagoge weggenem men wurde, als man bie Juben i. 3. 1499 aus Rarnberg vertrieb. Die fes Manuscript enthalt noch bie alten Fluchgebete ber Inben gegen alle Bolter, welche in ben gebrudten Ausgaben fich nicht mehr finben. 3ch berufe mich, bezüglich ihrer Nechtheit, auf Balffer's: Theriaca Judaica (Norimb. 1681), worin fich Seite 352 ff. ein Mibrud bes Bebraifchen und eine lateinische Ueberfetung finbet." Beratife oben S. 166. 335. 338. 339 bas hieher Beborige.

An biefe Borbemerfungen folieft Ghillanh C. 62. 63 Gin gelnes aus zwei alten jubifchen Bebeten, von benen wir Gines oben S. 166. 167 mitgetheilt haben; bann führt er S. 64 bas offene De: ftanbniß eines sehrenhaften jubifchen Belehrten., &. Gifen berg (- Stet und Religion mit befonberer Rudficht auf bie Stellung ber 3eraeliten. Leipzig, 1844. S. 127) an, welcher gufolge -ber Talmub gwar in Rid ficht auf bas Berhaltniß ber Israeliten untereinanber bie reinfte Moral lehre, bag aber gegen bie Gojim (Richtjuben) -ber Jeraelite nach ben Talmub feinerlei Bflichten habe, ja ein Unrecht thue, wenn er Liebes pflichten gegen tiefelben erfulle. ... Bon ba ab, nemlich 6. 65-75 wil Shillany ben Beweis liefern, bag "bas heutige Jubenthum 1806 völlig basfelbe," bag "ber Beift ber öffentlichen und Privatgebete med ber namliche" fei, und bag "man (in biefen) nur bie anftogigften Gita gestrichen" habe, mahrenb "bie Bebete noch bie alten finb .- Die -Red weifen hiefur bringt er naus einer ber neueften Bufammenftellungen ter jubifden Chnagogengebete, betitelt: »-3sraelitifdes Gebetbus in hebraifcher und beutscher Sprache, geordnet und überfest von B Beibenheim in Robelheiman (Furth, bei Burnborfer und Commer. 1840), und zwar nach "ber bem Buche beigebrudten, von bem Rabbing

gefertigten Ueberfetung." Aus biefen Gebeten foll nun unwiberlegbar Folgendes hervorgeben: a. "Die Juben find bas ausermahlte Bolt." b. -Sie find ein einziges Bolf burch bie gange Erbe, und zwar bas machtigfte und hochfte ber Bolfer. c. "Gie erfennen feinen Ronig an, als ben Jehova." d. "Der gegenwartige Aufenthalt ber Juben unter ben Bolfern ift eine Berbannung, eine Strafe fur bie Gunben.a o. "Die Bolfer find unrein, gehaßt, und bie Juben werben Rache an ihnen nehmen." f. "Die Sehnsucht nach Wiebervereinigung fammtlicher Juben au einer felbftftanbigen Ration, ju einem wirklichen Ronigthum, beffen Sauptftabt Berufalem ift, bilbet ben Grundton aller öffentlichen und Brivatgebete ber Juben." g. "Diefes weltliche Konigthum, bas fich über bie gange Erbe erftrect, wird burch ben Deffine gegrundet, beffen Anfunft taglich bevorfteht." Enblich fchließt er S. 76 mit ben Worten : "So viel aus ben Bebeten ber Juben, wie fie heute noch überall, in ben Synagogen und ben jubifchen Familien, abgehalten werben. Die Befinnung biefer Stellen, bie ich hier angeführt, bilbet ben Rern bes gangen jubifchen Wefene, fie fpricht aus jeter Beile aller Gebete. Run frage ich ben Lefer, ob biefer Beift bier ein anberer ift, ale berjenige, welcher aus ben rabbinifchen Stellen bei Gifenmenger rebet, bie ich in meiner "Jubenfrage" aufgeführt habe? Man ift nur in neuefter Beit mit mehr Rudficht zu Werte gegangen, man lagt bie ftartften, bie gehaffigften Stellen weg; aber ber Beift ift noch gang unumwunden ber namliche: Befnechtung ber von Jehova unwerth geachteten, unreis nen Nichtjuben burch bas auserwählte Bolf in einem weltlichen, taglich bevorftehenben Deffiaereiche. Belde Stirne gehort nun aber bagu, wenn Leute, benen bies Alles auf's Benauefte befannt ift, welchen biefe Befinnung gleichfalls mit ber Muttermilch eingeflößt murbe, welche biefe Gebete felbft lange Sahre hindurch ju Saufe und in ben Shnagogen mitgebetet haben, ja in einer Beit, wo biefe Bebete gebruckt vor ben Augen ber gangen Belt liegen, welche Stirne gehört bagu, wenn folde Leute fich erfrechen fonnen, bie Berfaffer von Schriften, bie auf biefes in ber redlichften Abficht aufmertfam machen, vor ber Welt als undulbfame Finfterlinge und boswillige Berlaumder hinzustellen. Bahr= lich, bei folder breiften Ghrlofigfeit hat man Dube, bag man nicht bas gange Bolf verachtet!"

herr Dr. Brunner hatte (l. c.) in Mr. 78, S. 620, auch bie

## 544

Mittbeilung biefer "wortlichen" Auszuge Shillan b's want nemen jabifchen Bebeibuchern- verfprochen, und in Rr. 79, 6. 626. 627 bemit, bereits ben Anfang gemacht; er hatte aber auch foon in Rr. 78, 6. 421 amblf hiftoriter, resp. amolf Beugniffe für ben burd Inben verliben. Morb driftlicher Rinber aufgeführt, nemlich: ben alten Richene fdichteschreiber Sofrates, Sebaftian Runker, Johannes & Leut Cluver, Aventin, Tengel, Raber, Biegler, Anton be Bom finis, Thomas Cantipratanus, Matthias Liberinus, Meise. Rembter (cf. oben S. 177-189). Er hatte noch inebefonbere bet. -fatholifchen Blattern aus Tirol- Jahrgang 1853, Rr. 15 bas Bartinge thum Simon's von Trient entnommen, rudfichtlich beffen ber Brocef wiber bie jubifchen Morber in Rom felber revibirt unb all gerecht befunden murbe, worauf benn, auch fpater bie Canonifetion und Ginreihung biefes h. Anaben unter bie Bisthumspatrone erfolgte (cl. chm S. 184-186). Dann foließt er l. c. S. 623 mit ben Borten: -Bes nun jene Blatter, welche une eben fo grundlos, als icanblich burd bie. Aufnahme bes Artitele ber softerreichischen Beitung. befchimpft baben, thun werben, bas wird einen Beitrag jur Lojung ber Frage abgeben: Db bie Wiener Beitungeliteratur in ihrer faft burchaus antidriftliden Tenbeng fortbestehen fann, und ob ein driftlich: fatholifches Boll um theilmeife von total religionslofen und größern Theils jubifchen Liters ten ngegangelbanbelta werben barf, um nach Dr. Bruhl, in beffen, mit verftedten Angriffen auf alle positiven Religionen burchspickter, fprache an bie Raturforicher", ju reben (cf. basfelbe Blatt ber ate denzeitung). Der Rampf mit bem Freimaurerthum ift loegebrochen.

Bir muffen noch einmal unfere Befrembung barüber zu erfestenn geben, baß herr Dr. Letteris ben hier auszugeweise vorgeführen Inhalt von Nr. 78 ber "Biener Rirchenzeitung" ganz ignorirt het. Bei seiner offen zur Schau getragenen Furcht vor ber -terroriftischen Buversicht", mit welcher herr Dr. Brunner in ber berüchtigten Ummerfung "Anschulbigungen vorbringt," und welche "terroriftische Buversicht" ber Art ift, baß sie (man ftaune!) "die Aussehen bes Bobels (natürlich bes christlichen!) gegen eine von ber Regierung mit witterlicher Sorgsalt geschütte "Religionsgenoffenschaft" zur Folge haben fann," hätte er boch ber Begründung jener "Anschulbigungen" ein wenig auf ben Jahn fühlen sollen. Ja er hätte es einsach seinem journe

liftifden Collegen in ber -Donau- nachthun mogen, welcher icon einen Tag früher, namlich am 28. September 1856, in Rr. 226, bem Rore genblatte biefes judenfreundlichen Journales, in Ginem Sprunge über bie fammtlichen hiftorifden Angaben bes Brunner'fden Artifels hinweg bei bem eben vorgeführten Schluffage angelangt mar, um, an biefen allein fich haltenb, ben erstaunten Lefern zu verfundigen, baf in bem -pon Blut bampfenben Organe- Brunner's -ber Rampf gegen bie Freimaurer (sic!) losgebrochen fei," -weil ein Blatt endlich ben Sanbfouh aufzunehmen fich erfühnte, ben ber zelotifche -- Bubligift -- allwochents lid herausforbernd in die Arena ichleubert, weil ein Biener Blatt fic endlich einmal biefen undriftlichen und bem Berufe ihres Urhebers wahrlich nicht murbigen Sagauebruchen gegenüber jum Anwalte ber Sumanitat, ber gefunden Bernunft und ber mahren driftlichen Rache Renliebe machte." Schon aus biefen wenigen Beilen hatte Berr Dr. Letteris lernen fonnen, bag es mit ber "Feber" nale Baffe gegen einen Reulenhieb, ber nach bem Leben, nach ber moralischen Erifteng eines welthiftorifchen Bolfee geführt wirb," mit "logifchen Grunben" und -bialeftifchen Bhrafen," mit "Beitungeartifeln" gegen "einen hoffnunges vollen Jungling aus ber ehrsamen Schuftergilbe, ber einen harmlofen Burger auf öffentlicher Strafe mit Roth besubelt ober ihm einen Stein an ben Ropf mirft," noch nicht gang ab und aus fei. Er hatte vielmehr birect feben fonnen, welche Beweisfraft in .logischen Grunten. und -bialeftischen Phrasen. liegen muffe, wenn man eine Reihe von biplos matarifchen Belegen aus ben neueften jubifchen Gebetbuchern, ober Thatfachen, wie die von Imneftar im 3. 419, ober jene von Trient im 3. 1475, mit ber albernen Bemerfung wiberlegen gu fonnen glaubt, baß es -in Defterreich feit Denfchengebenten feine (?) Freimaurer, feine Logen mit bent bagu gehörenden Beheimbund-Firlefang gebe,. ober wenn man über ben Rirchenhiftorifer Gofrates, über Tengel u. f. m., enblich über Beugniffe, wie bie Bulle B. Sirtue IV. dd. 18 Juni 1478, binmeg, burch einen Ausfall auf eines fichern -Bofchius' ungarifche Chronit. und auf . Cebaftian Brand's Resmographie. Die Gefchichte fammt und fondere todtgefchlagen zu haben glaubt, obwohl man felber nicht einmal gemertt bat, bag man ben "Bofchius" mit "Anton Bon= finius. und ben Dichter bes "Marrenschiffes", Branbt, mit bem .teutiden Strabe und Ceran, tem auch im rabbinifden Jutenthume gar mohl bewanderten und eben fo ehrlichen Chroniften Geballing Minter verwechfelte! herr Dr. Betterie batte gegen folde Groftfaten e Biener Coufterbuben, gegen ben -mit terroriftifder Anverfict- au ten -Reulenhieb- bes -berbfnochigen- Rebattenes ber -Biener Si zeitung-, gegen biefen -Storer ber öffentlichen Stube- nicht fo fall' Forum bes Riefen Gefes- anrufen, fonbern benfelben frifdmat 4 Rragen nehmen,- und mir nichts bir nichts ber mittelalterliden derbeitebeborbe-, nemlich bem -Rothmanne mit feinen alabenben 9 Stredmafdinen und QuetfdeApparaten- überliefern tonnen, mu bem Runbe bes Gemarterten ju vernehmen, baf er felber -ein Rim Shetto- und -ein Großmeifter (?) vom Stuble- fei. 3a, er in burch eine folde Steigerung feines -Sthles- mit und neben bem w tugeln-Davib, wie mit und neben ber "Donau- = Blutbampfa = # nicht blos ju einem -Doctor ber Philosophie und (hebraifden) II logie,- fonbern zu einem -Anwalte ber humanitat, ber gefunden Ber nunft und ber driftlichen Rachftenliebe- potengirt, eben -well bet Styl ber Denfc ift. und weil Invectiven und perfonliche Befdie pfungen ber gröbften Art ein folches Diplom jumegebringen, wahren eine, mit Quellenangaben unterflutte, biftorifche Thefis -bie Beit ber feligen (im Jahre 1848 vornemlich von Juben cultivirien) Strafen-Literatur ins Leben ju rufen ftrebt!-

Doch herr Dr. Letteris hat schon biese Thefis für zuling lich befunden, um "gegen einen Mann, ber durch das Biederfäuen lingt verschollener und verlachter Berläumdungen die wehlthätigen, verschollichen Maßregeln unserer weisen und humanen Regierung zum Boffe aller treuen Staatsburger, ohne Unterschied der Confession, zu vandpfiren strebt; der statt echt religiöse Renschenliede, Gerechtigkeit und Milbe, nach den Worten der Schrift, zu üben '), die gefährlichken mittelaterlichen Lehren (?!) predigt, — den Wortsaut des Strafgesehbuches, all Antidot-, anrusen und seinerseits, ohne weitere "unfruchtbare Journalpolemis", "dem gerechten Ausspruche der gesehlichen Organe vertraumd voll entgegen sehen- zu dursen. Wir können mit ihm über diese, seine "terroristische Zuversicht- nicht rechten; und da, nach unsern Dastrhalten, die Borficht die Rutter der "Zuversicht- ift, so toum

<sup>9)</sup> Gin fabifcher Miffionsprediger, ein jubifcher Erereitienleiter fur tatholide Priefter! Etwas gang Neues unt Rares! Roch nie bagewefen!!

bie Borficht nur loben, in welcher herr Dr. Letteris gegen hift obe nicht mit -logischen Grunden- und -dialektischen Phrasen- aufa, sondern die diesfällige historische Wiberlegung einsach dem Staatesute (!) vorbehalten will, weil eine -Journalpolemis- mit Invectiven - Phrasen- jedenfalls -unfruchtbar- bleiben müßte, und zwar ges so -unfruchtbar, als die deslamatorische Berufung auf -unzählige exlegungen- der in Frage stehenden Brunner'schen Thesis, als ewige Geschimpfe gegen - Eisenmenger und Genoffen, als das jen auf -papstliche Bullen, welche Das teineswegs aussagen, man sie aussagen läßt, wenn sie auch, wie es dem Oberhaupte Rirche ziemt, die Juden gegen Verfolgungen zu schützen suchten, einen strengen Beweis für den angeblichen Mord eines Christenwerlangten. (Vergleiche oben S. 529 das hieber Gehörige).

Bir laffen bemmed ben Artifel bes herrn Dr. Letteris nach im weitern Bortlaute folgen, ba er ben vorurtheilefreien Lefer burch e gange Faffung und Tenbeng nur vollenbe von ber Ohnmacht jabifchen Gelehrten, ber Gefchichte gegenüber, so wie von ihrem glichen Mangel an allem Geschiede für einen ehrenhaften Rudzug zeugen kann und muß. Rur eine und die andere Note wollen wir und ir bem Terte erlauben. herr Dr. Letteris führt nemlich fo fort:

"Gegen folche Anschuldigungen, wie fie herr Dr. B. mit veriftischer Zuversicht vorbringt, welche bie Aufhehung bes Pobels en eine von ber Regierung mit vaterlicher Sorgfalt geschütte Religions : Genoffenschaft" ur Folge haben tann 1), reicht

Picht die -Anschuldigungen tonnen, sondern die -terroriftische Zuversichtbet diesen Anschuldigungen -kann- die Ausbehung des (Christen-) Bobels,micht etwa gegen ben -mit Grund- (oben G. 24. 28) nach seinem Sandel und
Bandel gehaßten -mittelalterlichen- - Juben,- sondern gegen die subliche -- Religions genoffenschaft--, als solche, - zur Bolge haben.- Wie subliche ih blim
Das gedacht, wie -human-, wie fein Das hingeschrieben ist! Am Ende,
wer wiederholen 28, bürsen wir Christen nicht einmal mehr sagen, daß
unser herr und Erlofer von den Juden getreuzigt wurde, wenn die bloße
Erwähnung bistorischer Thatsachen aus dem Mittelalter- eine Ausbetung des
-Bödels- gegen eine -- Religions-Genossenschaft-- nach sich zieht, oder wenn eine
Berufung auf historisches der Besubelung mit Koth- gleichtommt. Ja, consesequenter Weise mußten die Christen auch die vier hestigen Ervangelien auslie-

man mit logifchen Grunben, mit bielettifchen Phruffen unter Gegen einen Renlenbieb , ber nach bem Beben , nach ber met lifchen Eriften; eines welthiftorifcen Bolles geführt wirb. EM Feber nicht bie geeignete Baffe jur Gegenwehr 1). Benn de mmalvoller Minger ber ebrigmen Schuftergilbe einen Saumisfen ger auf öffentlicher Strafe mit Roth befabelt, ober ihm ch an ben Ropf wirft, fo fchreibt man teinen Beitung dirtibl benfelben, fonbern man nimmt einen folden Störer ber öffe liden Rube beim Gragen und überliefert ibn ber Cidenfall forbe jur gerechten Strafe. - Der Artifel bet Berra Dr. Bismit der bie Beit ber feligen Strafen-Riteratur int Reben In telli ftrebt 3), ift unferes Grachtens ebenfalls mehr geeinnet, wer bil Forum bes Riefen Gefes, als vor bas vergängliche Tribunal & Eintagefliege 3 ournalift it gebracht zu werben. Bir unterloffe es baber, bie ungabligen Biberlegungen, bie feit Sabrbunberten gegen bie unfinnigfte Berleumbung, welche je ber Jubenhaß, mit bem Bahnwige im Bunde, ausgeheckt, von christlichen und jib schen Gelehrten geführt wurden, abermals zu wiederholen"). — 🎎

fern, ba fie möglicher Beife ben Juben gefährlich werben tounten, und it -Comiebe bes Berberbens-, bie -lofen, leichtfertigen und verlogenen Minfid(oben S. 504. 505) bilbeten auch beut ju Tage noch teine hohle -Bhafe.

<sup>9</sup> Birb biefer -Renlenhieb- nicht gerabe aus ber Gefchichte biefes -welthiferifcen- Bolfes, und gwar eben mit ber - geber- gefthet?!?

<sup>7) -3</sup>ns Leben rufen-?!? — Bieber ains Leben rufen-?!? — I fe benn fcon gang und gar bes Tobes verblichen?! — Und wenn Leptent in Sall ware, wo blieben bann bie ungweibentigen Berbienfte um bie Tottenerwedung, welche fich in jüngfter Zeit bie Berfaffer ber G. 1 ff. w. G. 529 bis anher beleuchteten Biener Zeitungs-Artifel erworben haben? — Auch bie Befcheibenheit ihle enblich ihre Grenze finden!

<sup>2)</sup> Dod, bod! Auf eine -unfinnige Berleumbung-, auf bas immer nen fich abbreube Kind bes -Bubenhaffes- und bes -Bahnwibes-, gehort eine neue serlegung. Bielleicht gelingt es bech einmal! Das -Ungahlige- füngt jeben falls mit Eins an; ware nur einmal bie eine und er fie -Wierlegung- vollständig gefunden, so gabe fich dann alles Uebrige wie von selbft.

agen blos ben frn. Doktor ber Theologie Brunner — ber boch wel bie Geschichte ber Christenverfolgungen kennen wirb —: wie debe er einen Schrifteller nennen, ber die, in ber Borgeit m Christen von ben Romern angedichteten emporenden Berbrechen, whas sie 3. B. bei ihren Bersammlungen Denschen Brant leisch fen und schändliche Laster übten; daß sie den Brand ber Itabt Rom angestiftet haben 2c. « als unwiderlegbare historische acen zur Richtschnur und als Beweismittel für die Jehtzeit ansihren möchte? 1) — Gäbe es für eine solche Berirrung, für einen ihren krassen Unsinn wol eine andere gelindere Benennung, als: Wahnsmoder Menschaps? — Run lese Hr. B. nochmals seine eigenen Borte und spreche selbst sein Urtheil. Die von Hrn. B. angeführten lewährsmänner, Eisenmenger 2) und Genossen, waren bekanntlich

<sup>1)</sup> Und wir fragen binwieber: Ber bat bie -Romer ber Borgeit- mitunter verleitet, ben Chriften bie ermabnten emporenben Berbrechen -angubichten-? -Benn herr Dr. 2 ett er i & -bie Befdichte ber Chriftenverfolgungen fennt, - fo wirb er auch miffen, tag bie -Buben ber Borgeit,- wie an ben Chriftenverfolgungen aberhaupt , fo insbefonbere an jenen -Anbichtungen- immerhin auch einigen Antheil hatten. Ferner: Darf benn einem -Edriftfieller-, welcher eben fo unwiberlegte, ale -unwiberlegbare bifterifche Facta- anführt, obne fe pragmatijd ju beleuchten, auch fcon bie, jubifder Seite jo beharrlich abgewiefene, hiftorifd . pragmatifde Motivirung berfelben aus einem fpeetellen -Aberglauben- bes -mittelafterlichen Buten- angemuthet werben? - Genugt zur Motivirung folder Borgange nicht icon ber fanatifche Chriftenhaß, welcher im -Dittelalter,- theoretifc und praftifd nachgewiesen, vorliegt? - - Roch ferner : Wie tarf eine an Ort und Stelle, eine gur Stunde von Buftin bem Martyrer langft und glangend miberlegte -Anbichtung- mit bie jest noch un wiberlegten, theilweife fogar attenmafig vorliegenten Thatfachen, und gwar eben fo für, ale wiber bie Lete tern, parallelifirt werben ? - Barum bat herr Dr. Letteris nicht auch ju ben -Beren-Broceffen- und ju ber -Folterfammer- bie Buflucht genommen ? -Barum bat er felber lebiglich an -Bhrafen- fich gehalten, welche boch nach feinem eigenen Beftanbniffe -nicht ausreichen ?- - -

<sup>9</sup> Benn herr Dr. Letteris -Cifenmenger und Genoffen- fennen wurbe, to wurbe er vor ber Schonung Eisenmenger's gegen bie Juden, in causa bes Morbes chriftlicher Kinber burch Jubenhand, Achtung haben (cf. oben S. 199—202); bas -Fortalitium fidei- und bie -Bollanbiften- wiffen

nichts anberes, als die o Brunner ifene Zeit. Biefele Annte biefelbe Menfchenliebe, dieselbe Berfohnlichtet und biefelbe Annte niß der jüdischen Geschichte und Literatur! — Ein bentschie Annte niß der jüdischen Geschichte und Lieben jüdischen Geschichte und Lieben im herzen trägt 1) und nicht blos als Anshängesischen und Lieben im herzen trägt 1) und nicht blos als Anshängesischen Litelblatt seiner periodischen Anseindungen, warbe fich in unfan Lagen schamen, solche Namen nur zu neunen 1), geschweige bann fis auf ihre Antorität zu berufen, um ein Bolt, dem das Christenspunsiene Eintstehung zu verdanken hat, schmählich zu verdächtigen. — Warum eiter herr Doctor der Abeologie Brunner nicht die und befannten papstlichen Bullen, welche die Grundlosigseit biefer lind bürstigen Anklagen bis zur Eribenz erweisen? 1) Warum nicht be

hieher bezüglich noch gang Anberes und weit Mage ju erzählen. Und bad und Miemand fagen, bag biefe Lehtern die "papftlichen Bullen" nicht tennen der nicht achten. Herr Dr. Letter is fanbe fie auch in ber hofbilisthet!

<sup>1)</sup> Schon wieber die ftehenbe judische Miffonspredigt über bie "Religion ber Liebe"! Das Reform-Jubenthum tann fich bes laftigen Gefühles nie minimmer erwehren, daß die Liebe gegen ben Nichtjuden in dem herzen ber mittelalterlich-orthoboren Juden teinen Blat findet, und daß es felber bei feinen jugenblichen Ausstuge in die Welt biese himmelsgabe aus dem Baterhanfe auf nicht mitgenommen hat. Sie fieht ihm, als ein niederbrückender Borwaf, gegenüber, und da es, nach der Wäter Weise, aus Allem einem Gewinz zu ziehen trachtet, so ware es ihm eben auch recht, wenn die "Meligien der Lieber ihren Mantel über Alles zöge, was dem Juden Ra ch the il bringen dem.

Diebört der jüblische Geschichtschreiber 3 oft auch nuter die "Rangen, die ma

<sup>2)</sup> Gehört ber jubiiche Geschichtsschreiber 3 oft auch unter die "Ramen, bie main unsern Tagen auch nur zu nennen fich schamen sollte ?!" — Der gebet er icon unter die "Brunner" unserer Zeit, well er eine theilweise jemis vormültige "Geschichte ber Suben" geschrieben hat ?! — Ja, wenn das berm-Jubenthum mit ber Geschichte bes vorchristlichen und nachschillichen benthums bis an das 19. Jahrhundert heran ganz und gar brechen tonn!
Das ware ihm ein profitabler Bruch, wie teiner!

<sup>3) &</sup>quot;Warum eitirt benn herr Doctor" Letteris "bie weltbetannten bafflichen Bullen nicht, welche die Grundlofigfeit (natürlich aller) tiche blutburftigen Anflagen" Brunner's "bis zur Evidenz bemeifen"!? — der Dr. Brunner ift, unferes Wiffens, ein romiffch-tatholifcher Briefer, withm gilt ber Sat unbedingt als Wahrheit und Richtschunt: Nome benen, causs faile. Alfo nur hervor bamit! Nur moge herr Dr. Letteris frifer

bes Primas. Erzbischofs von Polen unter Ronig Stanislans August 1), welches bem Clerus unterfagt, eine berartige verleumberische Antage anzuhören? Warum gebenkt er nicht ber hochherzigen, von echt driftlicher Liebe burchtrungenen Worte bes ehrmurbigen, grundgelehrten Domherrn Beith, bie er zur Zeit ber Blutverleumbung von Damascus 2) in ber St. Stephanskirche zu Wien von ber

wohl überlegen, daß es eine natürliche "Bahrheit und Richtschnur" ber "gefunben Bernunft" gibt, welche für Juben und Christen, für Griftlich-"beutsche" und jübisch-"beutsche" "Gelehrte" die namliche Geltung hat. Sie sautet: Qui nimium probare vult, nib il probat.

<sup>4)</sup> Diefer Konig regierte von 1764 bis 1794 (!). Der fragliche "Primas-Erzbiicoop" behauptet in der Kirchen- und Reichs-Gefchichte Belens einen teinesmege ruhmlichen Blat. Freiburger Rirchen - Leriton VIII, 565.

<sup>7)</sup> Ueber bie ,,Blutverleumbung von Damascus" (chen &. 202-203) empfehlen wir herrn Dr. Betteris, nachträglich ober nochmale, bas Bert feines Collegen in ter affatifden Gefellichaft ju Paris, Achille Laurent, ju aufmert. famer Turchficht, Sein Titel lautet: Relation historique des Affaires de Syrie, depuis 1840 jusqu'en 1842; (Tom. II.). Troisième Partie contenant: La Procédure compléte dirigée, en 1810, contre des Juifs de Damas, à la suite de la disparition du P. Thomas et d'Ibrahim-Amarah, son domestique; les notes explicatives, les pièces juridiques et la correspondance officielle et privée relatives s cette procédure; et d'autres documents historiques et faits divers concernant égalment les Juifs. Par Achille Laurent, Membre de la Société orientale. (Paris, 1846, &.). Diefe Cdrift enthalt, nach einer "Parrete" auf 4 Seiten, ron &. 7-221 eine lleberfegung ber bereits oben &. 202 ermannten ,arabifden Aftenftude." Die hierauf bezüglichen "juribifoen Biegen," bann bie "officielle" und bie "Brivat. Corresponbeng" fullen bie Seiten 225-316. Die ,antern biftorifden Documente," Die Juben betreffent, folgen von S. 319-398. Buerft ein "Schreiben" im "PUnivers" über ben Ratechumen Ben . Doub (8. 319-324) ; bann binweisungen auf ben Rinbermort in Rorwich, in Bontoife, in Bincoln, in Trient u. f. m. (S. 325-328; vergleiche bieefalls oben 6. 181-186). Berner: S. 328 eine Stelle aus Damian Cornejo: Leben bee b. Franciscus. 1. Buch, 1. Rap. (Mabrib, 1721), ten Morb eines Chriftenfindes burch Jubenhand im 12. Jahrhundert ju Tole bo in Spanien und bie oben G. 181 beruhrten Motive zu folden Graufamteiten betreffent ; S. 329 ff. "Ausgüge" aus einem "3meiten Schreiben eines betehrten Rabbiners, dd. 20. Dftober 1826. Ben Baul Lubmig Bernhard Drach . Gr. Gregrabbiner ren Strafburg" (Baris, 1827) S. 27 und 300; S. 332-334 "Anfunbigung" eines Bertes von

Ranzel herab in großer Wersammlung gesprochen ? — Wir wieber holen es: gegen einen Mann, ber burch bas Wieberkanen längkt verschollener und verlachter Berleumbungen die wohlthätigen, ver söhnlichen Maßregeln unserer weisen und humanen Regierung zum Wohl aller treuen Staatsbürger, ohne Unterschied ber Confession, zu paralysiren strebt; ber, statt echt religiöse Menschenliebe, Gerechtigkeit und Milbe, nach ben Worten ber Schrift, zu üben, die gefährlichsten mittelalterlichen Lehren predigt und zwar in einem Blatte, welches seinem Titel nach bas Motto: » Liebe teinen Rähr

G. S. Agario, früher Abvolat bei bem Senate von Biemont, in welchen be "ben Juben jur Laft gelegten antifocialen Maximen unb Berbrechen" erleint und ber oben S. 190 gegen bie 3 ub en von Des ermabnte "Brocef uenerting vorgeführt werben foll;" S. 334-345 "Ausgüge" aus bem Berfe: "Begieten unter Dehmeb Ali, von Samont" (Barie, 1843. 2 Banbe in &) 1. Bent, 2. Buch, 3. Rap. "von ben Juben" 6. 364-380; 6. 345-348 aus einem "Somb ben mehrerer Juben über bie Omnipoteng ter Rabbinen im Drient (im "Eco tes Drients" dd. 18. April 1840) ; E. 349-360 "bie gegenwatti gen Buben und bie Ermorbung bee B. Thomas" (in bem Journale: Sub, 5. Juni 1840); S. 360-367 ein "Brief" aus Alexanbrien, da 15. Rai 1840 über bas Greignif von Damas tus (Bournal von Touloufe, 10. Juli 1849): S. 367 -- 377 "A u 6 g n g e aus einer Brochute : Lettres sur la question d'asure (Are, 1834, von B. L. Drach, Bibliothefar ber Propaganta), mit talmubifden w rabbinifchen Stellen über bie Bucher frage u.f.m.; S.378-393 "Andjage aus einem (1803) in molbauifder Cprache gefchriebenen, fpater (1834) tal Gib difche überfetten Schriftden eines Er-Rabbiners und Convertiten: "Der 119-fcon wieter von ben Juben befeitigte" (!) Auflage), in welchem bie "Reine ber Juben fur ben Bebrauch bee Chriftenblutes" vorgelegt werten; 6. 39-399 "Auszüge aus ber: Prompta bibliotheca bes Queius Ferrari, in welchen bie Juben und bie fie betreffenben, hieber geborigen Fragen aus bem Talmut mit anbern rabbinifchen Schriften beleuchtet werben. Diefe Details mogen, ment tinge und mehr ale jur Genüge, unfere oben 6. 202 ausgefprochene Beband tung rechtfertigen, bağ bie "Frage", in welcher herr Dr. Letteris un "Genoffen" gegen herrn Dr. Brunner, neuerlichft wieber und zwar in &m gemeffener Beife Bartei genommen haben, wenigftens "noch immer nicht vollig gelöst erfcheint, wie aus ber einfchlägigen, in unfert Tage bereinragenten Literatur erhellt." Die Thatfachen fieben ich über bie allfälligen und freciellen Motive ju benfelben mag man rechten

sten, wie bich selbstau — bie Grunblage ber driftlichen, wie ber jubischen Religion — an ber Stirne tragen sollte 1); gegen einen solchen Mann ift, wie gesagt, nicht eine unfruchtbare Journalpolemit, sondern der Wortlaut des Strafgesehbuches bas geeignete unfehlbare Antidot. — Auch foll, dem Bernehmen nach, der geehrte Borstand der Wiener israelitischen Cultus-Gemeinde die geeigneten gerichtlichen Schritte bereits deshalb eingeleitet haben, und wir sehen somit dem gerechten Ausspruche der gesehlichen Organe vertrauungsvoll entgegen.

Und so kehren wir abermals zu dem "unwissenden" und "albernen-Eisenmenger zurück, welcher II. 1024 f. den, wieder eben so controverssem, fünften Rathschlag ertheilt, daß den Juden, behuse ihrer schnellern Bekehrung, "von den Christen keine Ehrenämter gegeben und auch sonk keine Ehren erwiesen werden sollen." Als Motiv hiefür citirt er die Rapitelsüberschriften seines vorliegenden Werkes, und bedeutet, daß die Juden schon nach diesen, laut der Polizeiresormation im Reichsabschiede von 1530 (tit. 1, §. 5; cf. oben S. 527 sud 2) und laut der 1577 zu Franksturt ausgerichteten "Polizeiordnung" (tit. 1, §. 7) ihre "Ehrenhaftigskeit verwirkt" haben, und eben deßhalb in Jure, nach Gilhausen: Arbor judiciaria civilis, 1. Theil, Rap. 1, Nr. 72, als: personae infames, viles et abjectae bezeichnet werden.

<sup>9</sup> Man "predigt gefahrliche mittelalterliche Lehren," wenn man geschichtliche Thatsachen bringt; man verlett bie Liebe gegen bie Juben, wenn man eine Chriftin gegen bie Berdachtigungen eines Juben in Schutznimmt; man ift bem "Aberglauben," bem "Bahne" und "Bahnwihe" verfallen, man "verleumbet", man versundigt sich an einer ""Religionsge noffenschaft" im Sinne ber Gegenwart und ihrer Gefehestafungen, wenn man ben "Aberglauben" und ten Fan atism us einer großen Mehrzahl mittelalterlicher Juben theoretisch und praktisch für constativbar halt. Ja, bie Anhänger ber "Religion ber Liebe" waren im Mittelalter lebiglich "blutbürftig" und "blutrünftig;" bie Anhänger bes rabbanitischen Bollerhasse, aus eben bieser Zeitverlobe, bagegen waren lauter Engel ber Liebe und ber Sanstmuth, ohne kehl und Mackel, nicht einmal eines seinbseligen Gebantens fähig, "pures Golb, bas im Zeuer ber Trübsal nur mehr geläutert ist"?!

Ale fedeten Rathidiag für bie fonellere und wirt Befehrung ber Juben bringt Gifenmenger H. 1025 f., bas man a aum Chriftenihume betehrten Juben ju ihrem Unterhalte behatfild fe und bag man ju biefem Behufe ben in ber fattifden -Gotteelafters beharrenben Juben -Gelbftrafen- auferlegen folle, burd beren wie des Erträgnif bie - Defdummabim- erhalten, roop. får einen die lichen Gelbiterwerb befähigt werben tounten. Das Recht . beriet Gebftrafen ju verhängen, leitet Eifenmenger gleichfalls aus ber meler angeführten -Reformation guter Bolizei- vom 3. 1530, tit. 1, S. L. 2 und tit. 2, S. 1 ab, wo bie -Lafterung Gottes, ber Menfchelt Chill. ber Jungfrau Maria und aller Beiligen- unter Leibes- und Lobensftraft -verboten fei- ; ferner aus ber - Reformation guter Bolizei- vom Jahre 1548, tit. 3, S. 1, ans ber ju Frantfurt im 3. 1577 aufgerichteten -We lizeiordnung- tit. 8, S. 1, und aus R. Rarl's V. -peinlicher Gerichts ordnung. tit. 106, mit ber Bemertung, bag, nach Carpzovine i pract. crim. part. 1. quacet. 45. Rr. 55, auf Grundlage folder Reiche ordnungen bereits mehrere jubifche Gotteslafterer mit bem Sowett hingerichtet, und bag, nach bem Theatrum Europaeum IX. p. 906, col. 2, erft im 3. 1663 ein Jude ju Rrafan wegen Lafterung ber Gotte beit Chrifti gum Tobe verurtheilt worben fei. Er glaubt jeboch, baf biefe Reichsordnungen ichon im Sinblide auf bie anergogene -Unwifes beit- bes gemeinen Juben, gemilbert werben follten, und noch weit met nach bem Borbilbe unferes herrn und Erlofere, ber, trot ber Lafteres gen, welche er von ben Juben baufig (Matth. 9, 34; 12, 24; Mant 3, 22; Luf. 11, 15; Joh. 7, 20; cf. oben S. 345), und felbit nod # Rreuze (Datth. 27, 39; Darf. 15, 29) erfahren mußte, bennoch feit erftes Bort von biefem jum Bater um Bergeihung fur bie Juben ge richtet habe (guf. 23, 24). Als Entgelt für biefe Dilberung fcbiene if aber bie Berhangung von Gelbftrafen, zu bem oben angebeuteten Breck, gang in ber Ordnung. ,

An biefen fechsten Rathichlag ichlieft Eifenmenger (II. 1027 f.) endlich noch jenen auf bie ftrengste Beseitigung -aller Injurien, Beichimpfungen, Berachtungen, Berfluchungen, wie ber Gefahr an Leit und Leben, welche jubifche Tauflinge und Convertiten von ihren fethem Glaubensgenoffen zu beforffen haben,- und gegen welche ber Coden leg. 3. do Judaeis et Coelicolis ein gar icharfes Berbot bringe, bes Iv

haltes: "Judaeis volumus intimari, quod si quis post hanc legem aliquem, qui corum feralem sectam fugerit, et ad Doi cultum respencerit, sexis aut alio furoris genere (quod nund flori cognovimus) ausus fuerit attentare, mox flammis dandus est, et cum omnibus suis participibus concremandus." Deutsch: "Bit wollen, daß ben Juben tund ges than werbe, daß, wofern Jemand aus ihnen, nach diesem Gesehe, Einen, ber ihre verberbliche Secte verläßt und jum Dienste Gottes sich wendet, zu steinigen ober auf eine andere grimmige Beise anzugreisen sich erfähnet, berselbe alebald ine Feuer geworfen und mit allen seinen Ritsschuldigen verbraunt werden soll." Unter diesem Gesichtspunkte weist Eisen menger letztlich denn auch noch einmal auf das Birchath ham minim (oben S. 153—158).

Wir waren nun mit unserm Auszuge aus bem mentbedten Inbenthume" bei den beretten Schlufworten Eisen men ger's (II. 1028) angelangt, und hatten, unserm wiederholt gegebenen und anticipative sogar hin und wieder schon erfüllten Versprechen zusolge, nunmehr nicht blos un sere Stellung zu Eisen men ger noch einmal klar darzulegen, sondern auch insbesondere die Ausgabe des projectirten "jüdischen" Eisen men ger's, dem christlichen Bormanne desselben gegenüber, ins Auge zu fassen, die von Rabbi Formstecher oben S. 76 angedeuteten Sesichts- und Anhalts- punkte für ein men thecktes Christenthuma einer unpartheischen Prüfung zu unterwerfen, und endlich, im hinblide auf das uns vorgesteckte, oben S. 319. 529 kurz angedeutete Endziel, die von S. 72 unterbrochene Beleuchtung des von herrn Rabbiner Oppen heim angerusenen Werkes (vergleiche oben S. 66 ff.) wieder aufzunehmen.

Aber bas große, erft im Laufe ber Arbeit, und, wie uns icheint, zu Gunften biefer felber, fich herausstellenbe Digverhaltniß zwischen bem Auszuge bes 1. und jenem bes 2. Theiles bes Gifenmenger'ichen Berfes nöthigt uns, trot ber gelegenheitlichen Nachhilfe im Berlaufe uns ferer Schrift, ber Bollftanbigfeit halber, zu einer furzen Nachlese für einszelne Materien, bei welcher wir uns aber lediglich auf die Reihenfolge

und auf die Columnentitel ber Rapitel bes ernbestten Judintfams-; wie auf die Seitenzahlen unferes vorliegenden Auszuges, um fo mehr beziehen zu barfen glauben, als wir die vollftanbigen Ueberfchriften beseinzelnen Rapitel bereits überall wortgetren angegeben haben.

Bir bemerten femit nadträglid jum erften Shelle be-

Rap. 1: »Der Juben ungeziemende Lehre von Gott bet Bater. Dben G. 79-81.

Die -geiftliche Blindheit- und -Berftodtheit- ber 30 ben, welche nach Gifenmenger I. 1. 2 befonbere in 3fai. 6, 9, 16; 29, 10; 42, 18. 19 (cf. Matth. 15, 15) ausgesprocen ift, gilt bicken auch ale hauptfächlichfter Grund ber ungereimten Behauptungen Met Gott, ben Bater, beren außerfte Umriffe oben 6. 79. 80. 81 gegebet wurden und ad 1. fcon oben G. 408-410 eine befonbere Belenf tung erhielten. - Ad 2 (Gifenmenger L 5-7) gibt ber Salme, Tractat Avoba fara gol. 3, Col. 2, eine formliche Sage de Drbming für Gott, ben herrn. Die erften brei Stunden gehoren bem Stubins im Gefete, bie nachften brei bem Gerichte über bie gange Belt, bie britten brei ber Ernahrung berfelben und bie brei legten ber Unterfel tung mit bem Leviathan (oben G. 478), ober ber -Trauung von Rie nern und Beibern-, nach bem jerufalemitifchen Targum (oben 6. 300) ju ber Barafcha Saafinu; ober aber, feitbem er, nach ber Berftorung bes Tempels, bas Spiel mit bem Leviathan aufgegeben bat, ben -Unterrichte ber Schulfinder im Gefete," nach Sfai. 28, 9, wie bet Jalfut Schimoni Fol. 50, Col. 4, Rr. 316, jum Isaias will. 64 Gefehesftubium erftredt fic, nach Rabbi Denachem von Refanet (jur Barafca: Bajifchma Jethro Fol. 97, Col. 8) auf -alle 24 Bids bes Gefetes, ber Propheten und ber Sagiographen," alfo auf bie gant hebraifche Bibel und Er ift babei mit einem weißen Rode befleibet. W Mofes in ben himmel flieg (chen S. 95 ff.), ftubierte Gott eben bie 1 rafcha von ber rothen Ruh (4. Mof. 19, 1-10) unb brachte, nach Stat binenart, eine -Entideibung im Ramen Desjenigen vor, ber felbige gefaf hatte .- So fteht es in Rabboth, Bammibbar rabba, Fol. 224, Col. 1. gur 19. Barafca. Bei ber Racht ftubiert Gott -in ben feche Orbnungen ber Difcna- (oben S. 86; cf. Rabbi Menachem von Refanat 1. c.) Ad 3 (Gifenmenger I. 7-15). Rach bem Balfut Ruben!

gabol Gol. 150, Col. 3 fieht jeber irbifden hohen Soule eine überirbifche gegenaber, und biefe fubfumirt fich felbft wieder unter bie -Ate. bemie bes Firmamentes,- mit ben befonbern Aubitorien berühmter verforbener Rabbinen, 3. B. Rabbi Simeon ben Jochai, Rabbi Affra. Rabbi Gliefer, ober felbft ber Bropheten, ober unter bie oberfte .. Dims melofcule-, in welcher feine neuen Ginwarfe gegeben, fonbern bie, von unten tommenben, unlösbaren einfach gelöst werben, nad Bfalm 121 (122), 7. Vergleiche biesfalls bas Bal fut dabaf & Rol. 115. Col 4, Rr. 24 und bas Emet hammeled, 3. Borrebe, 2. Rap., Fol. 10, Col. 2, nach welchem Rabbi Ifaat Lurja (oben G. 92. 435-437. 499) auf feiner nachtlichen Edulfahrt von bienftbaren Engeln begleis tet wurde und biefen Racht fur Racht bie Schule bezeichnete, in wele der er figen wollte. Das Lehramt in ben himmlifchen Schulen vermale ten hinübergegangene Rabbinen (Talmub, Tractat Sanhebrin Fol. 92, Col. 1) und Engel, ale eben fo viele Contrapositionen ber irbifden Behrer. Go entfprechen dem Saufe bee Schammai und bem Saufe bes Sillel (oben 6. 95. 496) zwei Lehrer ber Bemara in bem Firmamente, nemlich Dichael (oben G. 131 sub 1; 135; 137; 139; 140; 233; 240 sub 1 und 10; 241; 431; 475; 477) und Gabriel (oben 6. 131 sub 1 : 139 : 140 : 233 : 240 sub 10 : 241 : 477) ; Uciel aber gibt mifchen Beiben ben Ausspruch .- Im Jalfut Rubeni gabol Fol. 159, Col. 3, Barafcha Binchas; im Othioth bee Rabbi Affiva Rol. 22, Col. 3; bei Rabbi Denachem von Refanat (Auslegg. b. 3 Bud. Mof. Fol 129, Col. 3, Parafca Bajifra) finden fich Schils berungen ber Borgange in ber Schule bee Firmamentes mit, nach Form und Inhalt parallelen, in ber Schule auf Erben maßgebenten, Bor: Entideibungen gu 4. Mof. 27, 1-11; 3. Dof. 24, 10. 11; 4. Mof. 15. 32 u. f. w. Dem Dofes murben hinter bem Borhange Gottes (cf. oben 6. 93. 94. 95) -gehntaufenb Geifter ber Beifen und Berftanbigen, bes Sonebriums und ber Schriftgelehrten gewiesen, welche ba fagen und ben Sinn bes Gefetes ber Schrift (Mifra), ber Difona (oben 6. 75. 86-99. 95), bes Debrafd (oben G. 74. 75. 76. 77. 442), ber Salacoth = "Enticheitungen"; cf. S. 76. 90), ber Saggaboth (= -@rjahlungen ;- cf. oben G. 75. 76. 90. 442), ter Schemuoth (= "Befdichten" vom ""Borenfagen ") und ber Tofephoth (= "Bufate- ju bem Salmub, von ben Schulern Rabbi Salomon Jarchi's)

erliarten und fagten, baf es ein Befchelb bis Blofes von bem Bi Sinai ware (!) .- Gott felber gibt täglich irgent eine Salaca, wet "Entideibung", wie aus Bob 37, 2, jufammengehalten mit Joffe EN bervorgeben foll; ja nach bem Talmub, Trartat Chagiga, gol. 25, Sich 2, richtet fich Gott in feinen Entfcheibungen aber fcwierige Fragen and ber Anficht ber Rabbinen (cf. oben G. 488). Ueber bie Stubita ber Teufel an ber boben Soule bes Firmamentes vergleiche oben C. MC Bei Rabbi Bechai' (Cab hattomach gol. 78, Col. 1) finbet fic fo genbe Angabe nach bem Salmub, Tractat Bava megia, Fol. 86; Gat 1: "Der Rabba bar Radmani las und borte, bas man in ber Wie bemie bes Firmamentes baraber mit einandet fritt, ab es unrein ffe wenn eine Blatter vor bem weißen haare tommt, ober ob es rein: Mi wenn, bas Saar vor ber Blatter fommt (of. 3. Dof. 13. 1-10). Entichelbung war zweifelhaft. Gott fagte, es fei rein; aber alle hebit Schulen bes Firmamentes fagten, es fei unrein. Darauf wurde gefragt, wer foldes entscheiben und ben Streit folichten follte. Es wurde bet Rabba bar Rachmani vorgefchlagen; benn ber Rabba bar Rachmant fagte : 3ch bin allein Derjenige, welcher bie Blagen (ben Ausfas) bet Menfchen verfteht; ich bin es allein, ber ben Ausfag ber Saufer (& Rof. 14, 83-57) tennt. Darauf wurde ein Bote nach ihm gefciat ber Engel bes Tobes aber fonnte ihm nicht nahe tommen, weil fit Mund vom Lefen nicht ftill ftanb (oben S. 141. 142). Unterbeffen fin ein Bind an zu wehen, und machte ein Geraufch in bem Riebe (bet Moraftes), fo bağ er (bar Rachmani) meinte, es fei ein Trupp Mein. Und es fagte ber bar Rachmani: 3ch muß fterben und werbe nicht bie Banbe bes Ronige abergeben werben. Als er nun farb, entidie er: Es ift rein. Da fam eine Stimme vom himmel und fprach: D bar Rachmani bift felig; benn bein Leib ift rein und beine Seele if in Reinigfeit aufgefahren .. Aus biefer Angabe folieft Gifenmenget I. 13, baß ngegen Gott fcharf bisputirt worben fei.- Aus bem Sent tate: Bava megia Fol. 59, Col. 1. 2 mochte er aber I. 14. 16 vollende ableiten, bag "Bott im Disputiren einmal fogar übertont" ben worben fei.- Der herr hatte nemlich einmal, um eine belacht bes Rabbi Eliefer zu bestätigen , über Aufforberung bes Lettern, eines Johannesbrobbaum 100 ober gar 400 Ellen von feinem urfprangte den Plage wegverfest, bann einen Flug rudwarts fliegen gemade,

und die Bande ber Synagoge zum Beifallnicken gebracht, endlich eine Bath Rol (= "eine Stimme vom himmel"; cf. oben S. 506. 509. 510) ertönen laffen. Aber die übrigen Rabbinen ließen weber den Bund berbaum, noch das Krebswasser, weber die vor dem Rabbi Elieser sich neigende Band, noch die "Stimme vom himmel" zur Begründung einer Halacha zu; ja Rabbi Zehöscha berief sich vielmehr, in Betress der Bath Rol und gegen dieselbe, in ächt constitutioneller Gesinnung und unter gleichzeitiger Anführung von 5. Wos. 30, 12, auf die magna Charta vom Sinai, wie auf ein seltsam verstümmeltes Bort der Krone in 2. Mos. 23, 2. Rabbi Elieser wurde in den Bann gethan, und Elias (oben S. 422) gab dem Rabbi Nathan über die Frage, wie Gott dieser rabbinischen Aussehnung gegenüber sich benommen habe, zur Antwort: "Ich schwöre dir bei deinem Leben, daß Er gesagt hat: ""Reine Kinder haben mich überwunden!"

Ad 4. (Gifenmenger I. 15 - 26). Für bie hieber gehörigen, sben S. 80 sub a und S. 478 angeführten Details mare noch bie talmus bifche Begrundung ber Thranen Gottes aus Berem. 13, 17 und 3fai. 33, 7 im Tractate: Chagiga Fol. 5. Col. 2, nachzutragen, und eine Barallelftelle fur ben Jammer Gottes im Tractate: Bava bathra Fol. 74, Col. 1, nach welcher ber Enfel bes Channa ben Berg Sinai allenthalben mit Storpionen umgeben fand, welche baftanden, wie weiße Gfel, und wobei er eine Bath Rol (oben S. 506. 509. 510. 559) borte: Debe mir, bag ich geschworen habe; nun ich aber geschworen habe, wer entbindet mich (Mi mefer li) meines Schwures ?- Gis fenmenger, welcher biefe Parallelftelle I. 20. 21 anführt, hatte bei Rabbi Rathan Spira (Megalleh ampffoth, 3. Dfan, Fol. 1, Col. 4) und bei Rabbi Begaleel (Ammubeha fchifa Rol. 57, Col. 1) in biefer Berlegenheit Gottes Rath gewußt; benn biefe Deifter in Jerael ergabe len von einem Engel, Ramens: Di, ber gwischen Simmel und Erbe fowebt, und Gott feiner Gibichmure entbinbet, nach 3ob 29, 2 (.Mi jittenéni. = "Ber wird mir geben?"). Co greift bas Rapitel von ber Gibesentbindung (vergleiche übrigens oben G. 267-285) felbft in ben himmel hinuber. - Ueber bie "zwei Thranen" (oben G. 80 sub b) beißt es im Talmub, Tractat Berachoth Fol. 59, Col. 1: "In ber Stunde, in welcher fich Gott feiner Rinber erinnert, bag fie unter ben Bolfern mit Schmerzen wohnen, lagt er zwei Thranen in bas große Meer fallen, beren Ctimme von einem Ende ber Malt bis an ban andern gehört wird, und dies ift das Erdeben.- Im Tractate Changig a Fol. 5, Col. 2 werben aus der dreimal wiederholten Begeichung des -Weinens- drei Ahranen Gottes abgeleitet, - eine wegen des athers die andere wegen des zweiten Tempels, - und die lette - wegen des athers vaeliten, welche aus ihrem Lande vertrieben find.- Edundefeldst ift auf und von -täglichen Ahranen Gottes über berierlei Lente- die Reda, nemlich: über Jene, welche -im Gesehe fludieren tönnten, und as nicht thun-; dann über Die, welche -darin nicht fludieren tönnten und as das ihnn-; endlich über einen -Borsteher, der sich über seine Gemeinde erhölte Rach den Rabboth Fol. 247, Col. 4, Pärascha: Beseht habteraft. hätte er auch geweint, als er mit einem Anse die Goele des Mass hinwegnahm (oben G. 141), und eben so, nach Bereschitt rabba Fol. 25, Col. 3, seben Tage vor der Gündsluth, laut 1. Mos. 6, 6.

Ad 5 bringt Eifenmenger (I. 26—30) bie rabbinifden Beweisführungen aus 5. Mos. 30, 3; 1. Sam. (Kön.) 2, 27; 2. Sam. (Kin.),
7, 23; Jai. 43, 14; 63, 1; Jerem. 49, 38, baß Gott ben Goine mit
ben Israeliten getheilt habe und annoch theile; ferner aus heh. Lie
7, 5, baß Gott aus diesem Golus nur burch die Buße ber Israeliten
erlöst werde. Die Auslegung dieser Stellen folgt natürlich dem so
bräischen Texte und verdreht auch diesen wieder, bis er Dus fagt, was a hieher fagen muß. Es find aber auch, nach Rabbi Channina, Sahn
bes Rabbi Abhu (Rabboth; echa rabbathi, Fol. 292, Col. 1) -700
Gattungen reine Fische, 800 Gattungen reine Heuschrecken, und Bigt
ohne Bahl mit den Israeliten gen Babel ins Elend gegangen und
eben so wieder zurückgefehrt, mit Ausnahme des Fisches Schibbata;- die
Fische (!) zogen nemlich durch den Abgrund hin und her, wie Rabbi
Jose durch Rabbi hona sagen läßt.

Ad 6 (Eifenmenger I. 30—35) finden fich die Details: 1. in Zalmub, Tractat Taanith Fol. 19, Col. 1; Fol. 23, Col. 1. hier fick ber Chonai, wie ein Bauberer, in einem felbstigezogenen Kreise und lift ben Regen in fo großen Trepfeu fallen, daß Ein Tropfen 6 Submedeierschaalen (= ein Log) füllt, und ber Regen dauert an, bis ber Stein der Irrenden- zu Jerusalem, bei dem verlorene und gefunden Sachen ausgerusen wurden, bebedt war. — 2. Den Beirath und Bir berspruch ber Engel bei der Schopfung des Menschen gründen die Rad-

und juntiche auf 1. Mof. 1, 26; auf Pfalm 84 (85), 11. Die Bersinssteinen ber Stite und ber Wahrheit, ber Gerechtigkeit und bes liebens treien sich für und wider ben Menschen gegenüber; die Wahrlie wird, ob ihres Wiberspruches, nach Dan. 8, 12, auf die Erde versunt, aber, nach eben jenem Psalm 84 (85), 12, über die Fürbitte der ngel, wieder in den himmel ausgenommen. Gott aber hält, nach Psalm 16, mit der eigentlichen Sachbewandtniß an sich (Radboth, Bereschlich 16a, mit der eigentlichen Sachbewandtniß an sich (Radboth, Bereschlich 16a, mit der eigentlichen Sachbewandtniß an sich (Radboth, Bereschlich 16a, mit der eigentlichen Sachbewandtniß an sich (Radboth, Bereschlich 16a, voll. 3, und eine Barallele in viellen Tehhilla Fol. 37, Col. 8, wo der barmherzige Gott and Mild gebeten wird, wein Loch unter dem Throne seiner Herrichtsleit ingenden. Radbi Ichanan hatte nemlich in 2. Chron. 38, 18, statt: hatte ihm gegraben (ein Loch gemacht) zu lesen empfohlen.

Ad 7 hat Eisenmenger (l. 34—37) bie Beweisstellen jum bell aus bem Talmub, Aractat Berach oth Fol. 61, Col. 1 (Vojiser bová — -es bilbete Jehovah-; hier find -zwei Iob in Vojiser-, folge | -zwei Raturen, bie gute und die bose, in Adam-!) und Fol. 32, Col. 1 tracht. Eine verdrehte Auslegung von Mich. 4, 6; Ierem. 18, 6; 4. 11, 19 (cf. 1. Nos. 8, 21) bient als Anhaltspunkt zu der gottess riichen Behauptung, daß Gott ein "Ursacher- der Sünde sei. Es aber auch nicht an Zeugnissen für die Freiheit des menschlichen ens (cs. oben S. 460); so z. B. bei Rabbi Levi ben Gersom, Ron. 17, 1 und im 3. Theile seines Buches: Milchamoth Abonái. den Is zer hará vergleiche übrigens noch oben S. 136. 227.

Ad 8 (Eifen menger I. 37—42). Im Jallut Schimoni, Mageliebern bes Jeremias, Fol. 168, Col. 2, Rr. 2025 ff. und ias, Fol. 48, Col. 4, Rr. 307, ftellt fich Gott felber 5. Mof. 15, 19, vengehalten mit 2. Mof. 4, 22 und Jerem. 27, 12 vorwurfsvoll der; dann ebenfo wieber 3. Mof. 19, 17; ferner 5. Mof. 23, 15 und 23, 30; 3. Mof. 19, 9 und Klagelied. 4, 11; 2. Mof. 28, 6 und 1. 13. Ebendafelbst, zum 1. Buch Mosis, Fol. 4, Col. 1, Rr. 8, läst t mit bem Monde in eine Erörterung über 1. Mof. 1, 6 ein, er ihn nicht zufrieden stellen kann, bestehlt er ein Kappara

(= "Guhnopfer") bargubringen, nach 4. Mof. 28, 15, wo --ein Gile opfer bem herrn- in ben Rabboth, Berefchith rabba, 5. 96 rafcha, Fol. 5, Col. 4, burch Kappara alai = -ein Guhnopfer fit mid. erflatt wirb. In ber Benebiger Ausgabe bes Salmub, Tracht Chollin, Fol. 60, Col. 2 finbet fich biefes: alai (= "far mid-), und Rabbi Bechai gibt fich, mit anbern Rabbinen, viele Dube, feine Theobigee gegen biefes Bortchen gu retten, mabrent bie Baeler mb Amfterbamer Ausgabe bes Talmub bie betreffenbe Stelle einfach anbeit. Außer bem Tractate: Chollin l. c. bringt auch noch ber Tracint: Schevuoth Fol. 9, Col. 1 biefe Berfürzungeangelegenheit, rudfictie welcher im Targum Jonathan (oben G. 380) ber Mont weit flagbent erfcheint, ba er ja ursprunglich -mit ber Sonne gleich groß erfchaffen war, und burch 21 Jahre, weniger 672 Theile einer Stunde, biefelle Große hatte, bis er nachtheilig von ber Sonne ju fprechen anbub () und beffhalb fleiner gemacht wurde .. Ja nach Rabbi Simeon ben Afai, welchem in 1. Dof. 1, 16 ein Biberfpruch gu liegen fchien, it wie fern hier von zwei .großen. Lichtern eines .großer., bas anbert "fleiner" genanut werbe , hatte ber Mond felber zuerft bie Bemerfung gemacht, bag -awei Ronige in Gine Rrone fich nicht theilen tonnen,. und ale ihm Gott ben freiwilligen Rudtritt angemuthet hatte, bie Bumuthung feineswegs für billig erachtet. Ja, er zeigte fich hierauf 🕪 fonbere ichwierig und wollte weber mit ber -Berrichaft bei Lag und bei Racht", noch mit ber Bestellung ale sieraelitischer Ralenbermacher,- ober ale Aboptivvater ber "Gerechten", welche nach ihm bas Brabifat: bet "Rleine", 3. B. Jatob ber fleine , Samuel ber fleine, David ber fleine, erhalten follten, gufrieben fein; und gwar nicht ale abfoluter - Lichthenba ja "bas Licht am hellen Mittag (!) unnothig fei," und nicht als Ralenbermann, ba in 1. Dof. 1, 14 biesfalls bie abfolutefte Gewerte freiheit ausgesprochen liege. Warum aber ber Mond bie Chre, wie weiland Julius Cafar in ben fammtlichen Raifern ber Rachwelt, fo # in allen Berechten feinen Ramen zu verewigen, ausschlug, bat ber Rabbi nicht ermitteln fonnen; es burfte jeboch nicht gang gefehlt fein, anzunehmen, bag er nicht blos a la Cafar es verfcmabte, ber 2 meite in Rom, rosp. ber "Rleine" unter ben "Größern" am himmel ju feit, fonbern bag er ber Erfte und Gingige, nicht etwa -in einem Dorfe-, for bern am gangen Firmamente fein wollte. Alle Unterhandlungen ger

folugen fich, aus ten oben G. 158. 159 angegebenen Menven, und Dfaniel (oben G. 241) wird ficherlich mit feinem Rlienten bie liebe Roth haben, obwohl biefer auf ber hochzeit Abams wieber tangluftig foien (oben G. 81) und auf ben funftigen Sang (oben G. 480) fic fremen mag, mofern ibm nicht bie Riecten (oben G. 188) inzwischen bie Brende verbittern, bis er endlich ju feiner urfprünglichen Starte jurudgelangt, welche aben G. 468 angebeutet ift. Das angeblich -ungerechte Gericht Gettes- motiviren bie Rabbinen, nach Rabbi Rofde be Mircabo (ju Pfalm 9, 2; Fol. 18, Col. 4), aus bem anbauernben Coins ber Juben, und im Talmub, Tractat Canhebrin Fol. 110, Col. 2, liest Gifenmenger (I. 41) in eine Erflarung bes Rabbi Gliefer (an 4. Pof. 14, 35, aufammengehalten mit Bfalm 94 (95), 11 und mit Pfalm 49 (50), 5) bie Behauptung hinein, bag Gott falfc gefchworen Sabe. Barum aber hat er nicht lieber ben Engel Di (oben 6. 555. 556) herbeigezogen, wenn er es nicht bei bem blogen Anthropopathismus bewendet erachten mochte? -

Ad 9 citirt Gifenmenger (1. 42-45) ben Talmub Tractat: Bana megia Fol. 87, Col. 1; ad 10 Birte Rabbi Gliefer, 38. Rap.; Baba lebered, Fol. 28, Col. 3. 4; Fol. 24, Col. 1, Barafda Bajde fdef; ad 11 und ad 19 ben Talmut, Tractat: Sanhebrin Fol. 39 Col. 1 und Fol 95, Col. 2; Fol. 96, Col. 1, mit hinweisung auf Die einfolagigen Bibelftellen, inwiefern nemlich , 4. Mof. 19, 11. 13; 31, 28 vorausgefest, aus 3fai. 40, 12 und 60, 12 folgen foll, bag Gott aicht mit Baffer, fondern mit Feuer reinigen mußte, und inwiefern in Sfai. 7, 20 ber Grund ju bem nachfolgenben albernen Dabrlein gefucht wird: "Der heilige und gebenebeite Gott fam, einem alten Manne gleich verftellt, ju Sennacherib und fprach ju ihm: Benn bu gu ben Ronigen vom Auf: und Riebergange geheft, um ihre Sohne wegaus fabren, was fagft bu ju ihnen? Da antwortete er 36m : 3ch ftebe auch beftwegen in Sorgen; wie foll ich es machen ? hierauf fagte Gott gu ifm: Gehe hin und verftelle bich. Er aber fragte: Bomit foll ich mich verftellen? Da fagte Gott ju ihm: Gebe bin und bringe mir eine Scheere, fo will ich bich fcerren. Sennacherib fragte : Bo foll ich fie herholen? Gott aber fprach ju ihm: Gebe bin in jenes Saus und bringe fie. Als er mun hingegangen war, fand er eine. Es famen aber bienftbare Engel. in ber Beftalt ftarter Renfchen, und mahlten Dattelferne. Da fagte er ju ihnen: Gebt mir eine Scheere. (Sie aber fogten zu ihm:) Majle ziwor eine Maaß Dattelferne, so wollen wir fie bir geben. Und er mahlte eine Maaß Dattelferne, ba gaben fie ihm bie Scheere. Dis er aber (zu Goti) zurück kam, war es finfter geworben. Da fprach Got zu ihm: Gehe hin und bringe Fener. Da ging er hin und bradte Fener. Als er es aber anblies, hatte fich Fener an feinen Bart gehing. Da ging (Gott) her, und schor ihm feinen Kopf und seinen Bart und sprach: Das ift Dasjenige, so geschrieben steht (Ifai. 7, 20): -- Ind ber Bart wird weggenommen werben. --

Ad 13 (Eifenmenger I. 45. 46) gilt Rabbeth, Berefcith rabba, 3. Barafca, Fol. 4, Col. 1 als Quelle; Rabbi Jehaba ben Simon bebugirt nemlich aus bem Imperfectum (1. Wof. 1, 5): - w wurde Abend, bag vor biefem biblifchen Abend fcon eine Ordung ber Beiten, und folglich auch ber Belten gewefen fei.

Ad 14 ftellt Gifenmenger I. 46-48 ben Brantmorgen ber Ge aus ben talmubifchen Tractaten: Berachoth, Fol. 61, Col. 1; Sal báth, Fol. 95, Col. 1; Eruvin Fol. 18, Col. 1. 2; Ribba fol. 45, Col. 2; ferner aus bem "Branbfpiegel," Rap. 34, Rol. 129, Col. 1; aus Birte Rabbi Eliefer, Rap. 12 und aus Rabbi Affinet Dthioth Fol. 6, Col. 2 gufammen. In 1. Dof. 2, 22 follen nacht Bematria alle bie Berrlichfeiten liegen, welche biefen Zag gierten, und aus Gjech. 28, 13, hebraifchen Textes, foll folgen, bag Abam gehn hochzeitehimmel bereitet murben, mabrent ein Ronig nur brei bate, und bag bie Engel mit Pauden und Pfeifen bereit ftanben. gar i andern Details biefer Rummer beruft fich Gifenmenger I. 48-51 of ben Talmub, Tractat Ta a nith Fol. 31, Col. 1; im Jalfut chabafa, 34 85, Col. 1 (cf. oben S. 237) und in ben Rabboth, foft bafdiris rabba, Fol. 272, Col. 4 wirb aus Dachanaim = -amei Beere-in 1. Mof. 32, 2 gefolgert, bag eine Dillion und 200,000 Engel vor 3al getanzt haben; nach bem Avobath haffobefc, 4. Theil, 1. In. Fol. 110, Col. 2 ftieg Rabbi Jochanan ben Sattai aus Refpect w Rabbi Gliefer's Rebe über ben Bagen Gzechiel's (Gred. 1. 15-11) von feinem Gfel berab, und ale fie beifammen unter einem Baume fein. fiel Feuer vom himmel, Engel tangten vor ihnen und Giner ans ihm bestätigte mitten aus bem Feuer bie Rebe Gliefers.

Ad 15 führt Gifen menger (I. 51. 52) aus bem Talmub, Tradat

berachoth Fol. 7, Col. 1, bie Beziehung von Isai. 56, 7 auf bas bethaus = ber nobere Tempela (oben G. 475), ben betenben bott und ben Inhalt feines Gebetes an, bas ba lautet: "Es fei ber Bille, bag meine Barmherzigfeit meinen Born überwinde, bag fie alle ieine Eigenschaften umwidle, bamit ich mit meinen Rinbern nach ber igenicaft meiner Barmherzigfeit umgehe und mein Bericht nicht nach Etrenge an ihnen verube- Ebenbafelbft wirb Fol. 6, Col. 1 ad 16 Bifenmenger 1. 52-54) aus Ifai, 62, 8, jufammengehalten mit 5. Dof. 3, 2 und Pfalm 28 (29), 11, auf die Tephillin (Gebeteriemen) lottes gefchloffen, auf welchen bie Gingangeworte von 2. Sam. (Ron.) . 23, gefdrieben fteben : -- Und wer ift, wie bein Bolf Jerael, ein einzig lott auf Erben ! ... Fur bas Talles fteben bie Rabboth, Schemoth ibba, 22. Barafcha, Fol. 128, Col. 1 ein, wo es heißt, daß Dofes, wie : aus bem himmel jurudfehren wollte (oben G. 94), vor Angft blinb sworben fei, bag bie bienftbaren Engel ihn gern umgebracht hatten, ogegen ihm Gott guerft ein fleines Thurlein unter bem Throne feiner errlichfeit geöffnet habe, mit ber Beifung in 5. Dof. 9, 12. Ale aber e Engel wirklich über Dofes her wollten, habe biefer ben Thron ber errlichfeit ergriffen, mahrend Gott fein Talles über ihn breitete. Die eitern, hieber gehörigen, Details finden fich im Talmud, Tractat Rofc afchana Fol. 17, Col. 2 und bei Dabbi Bechai ju 2. Dof. 34, 6.

Ad 17 anticipirt Eisen menger I. 54—56 bas einschlägige Thema 1. Rapitel bes zweiten Theiles (oben S. 144. 145) mit pantheizischen Ibeen des Rabbi Scheftel Horwiz: Schefa tal (Hanau, 512), Borrebe, Fol. 2, Col. 1. 3. 4, wo es heißt: "Die Seele ift ein Heil Gottes von oben herab. — Die Israeliten sind ein Theil lottes von oben herab und von seinem Wesen." Ferner wird daselbst ud Col. 4 der Sat: "Eine jede israelitische Seele ift in seinen (Gottes) ugen lieber und werther, als alle siedzig Bölter." aus 1. Mos. 46, 27, stammengestellt mit 1. Mos. 36, 6, dann aus 5. Mos. 10, 15 und 32, 9 egründet mit der pantheistischen Bendung: "Die Schrift will mit den Borzu: "-Des Hern Theil ist sein Bolk." sagen: Die Seelen der Bölker sind m den äußersten Kräften, den Kräften der Kel i soth (= "Schalen.", hülsen., oben S. 136); des wegen hat Er sie den obern Fürsten ausgetheilt 10 zum Erbe gegeben (oben S. 136). Die Seelen aber des israelitischen olles siesen her Von der Einsließung des gebenedeiten Gottes; ""des Herrn

Theil ift sein Bolt, ... sein Aheil eigentlich, seine Kinder eigenflich. Ferner (Col. 3): "Beil Gott selbst die Seele des Lebens in die Rafe bes ersten Menschen geblasen hat, so folgt, daß seine Seele aus Gotts Gubkanz sei ... — ein Theil Gottes von oben herad und von seinem Wesen, gleich wie ein Sohn von dem Wesen seines Baters ift. Radis heut seht mit dieser Anschung keineswegs allein da; denn Raddi Jeschis Schenb luchoth habberith Fol. 262, Col. 3; Raddi Uharon Schnack: Bischmath abam (Hanan, 1617), Rap. 1, Fol. 5, Col. 1; Fol. 7, Col. 1 und das Emet hammelech, Rap. 152, Fol. 121, Col. 4; Fol. 123, Col. 8; Rap. 18, Fol. 135, Col. 1 haben dieselbe noch mehr ausp bilbet, indem sie Geelen der Juden von den "zehn Schisch— — Gott) herleiten (Eisenmenger II. 9. 10), winwiesern im Emet hammelech Fol. 15, Col. 3 gerade hierand be unerschöfliche Leidenssähigkeit der verdammten Juden erschlossen wich

Ad 18 beruft sich Eisenmenger (I. 56—61) auf tas 38mm Schimoni, auf die Rabboth, Schemoth rabba, und auf Othisth Rabbi Affiva (oben S. 557) wo am lettern Orte aus Relat.

4, 4 gefolgert wird, daß Moses die Tora (= bas -Gefet.) samm ben Propheten und Hagiographen; die Chyffim (= bie -Sahngen.) ober die Halachoth und die Schemuoth (oben S. 557) und die Mischt (= -Rechte.) ober die Haggaboth und die Tose photh (oben S. 557) und die Photh (oben S. 557) empfangen habe. Rabbi Rosche bar Raje mon betont (More nevochim, 1. Theil, 70. Rap., Fol. 52, Col. 9) allerdings das Aenigmatische der Haggaboth, und will sie nicht - bed stäblich. ausgelegt wissen; eben so klagt er (Babo Mose, Fol. 144, 145; Commentar zu der Mischna, Tractat Sanhedrin Fol. 119, Col. 2.3 im Amsterdamer Talmut) über den Unverstand der an dem Buchten klebenden Rabbinen; aber vergeblich, wie oben S. 458. 459 zu we seben ist.

Kapitel 8: "Bon bem Talmub ber Juben." Dies S. 84-102.

\* Der jetige Bifchof von Paderborn, Dr. Konrad Martin, brudt fich in einer literarischen Anzeige über Dr. Abraham Geigers-Lehr: und Lefebuch zur Sprache ber Mischnah. In zwei Abtheilunger- (Breslau, 1845) in ber "fatholischen Zeitschrift für Wiffenschaft mit Kunft," 3. Jahrgang. Erfter Band (Köln, 1846) S. 392—460, 2046

einer furgen biftorifchen Ginleitung in ben Salmub, ben Inhalt bes Lettern betreffent, mit folgenben Borten aus: -Aus biefen beiben Be-Randtheilen, ber Difchnah und Gemara, befteht ber Salmub, ber befanntlich bei ben heutigen orthoboren Juben bas Anfeben einer gefete lich verbinblichen Religioneurfunde befitt. Aus einem boppelten Grunde ericeint es munichenswerth, bag auch ben driftlichen Gelehrten bas Berftanbniß bes Talmub mehr juganglich gemacht werbe, als bies fes bisher ber Fall mar. Erftens murben Diejenigen, welche in ihrer Gigenschaft ale driftliche Bolfevertreter heut zu Tage in ben Rammern fich fur bie Emancipation ber Juben faft beifer fchreien, burch eine mabere Ginficht in ben Charafter biefes jubifden Gefegbuches fich am beften bavon überzeugen tonnen, bag bie Ausführung eines folchen Gebantens fo lange eine moralifche Un möglichfeit bleibt, als jenes Buch bei ben Juben feine bieherige Beltung behauptet. - Denn abgefeben von ben mancherlei abenteuerlichen, grillenhaften und unfinnigen Beftims mungen, wodurch es fich bie Aufgabe fest, bie Sandlungeweise in ben verichiebenen Berhaltniffen bee menichlichen Lebene gu orbnen und gu regeln, abgesehen ferner von ben mancherlei falfchen Auslegungen, mos mit es ben Ginn bee A. E. oft bie in's Unfenntliche verunftaltet, fo wie von ben unverschämten Erbichtungen und groben Lugen, womit es gegen bas Evangelium und feinen gottlichen Stifter polemifirt, merben barin Grundfate geprebigt (bitterer Saf gegen tie Goim, b. i. bie Chriften, Verfolgung, Betrug und Uebervortheilung berfelben u. bgl.), welche unfern ethisch:focialen Anschauungen und Gefegen fcnurftracte auwiberlaufen, ja auf die ichnobefte Beife ihnen Sohn fprechen und am meiften geeignet maren, bie Grundlagen unserer driftlichen Staaten gerabezu umzufehren. - 3 meitens fonnte aber auch aus bem Salmub und inebefondere aus feinem alteften Bestandtheile, ber Difdnab, ein pofitiver Bewinn geschöpft werben, benn neben jenen fleinlich grillenhafs ten und abenteuerlichen Bestimmungen und Lebensvorschriften, neben jenen fabelhaften Entftellungen, trugerifchen Erbichtungen und jenen bie burgerliche Gefellicaft mit Bernichtung bedrohenden Grunbfagen, ents balt er eine Menge iconer Bebanten und finnbilblicher Belehrungen, fo wie einen noch wenig benütten großen Schat alter Sagen und alter-Mamlicher gefdichtlicher Rachrichten, woburch er fur ben driftlichen Gregeten einen unverfennbaren Werth befitt, wenn wir bas barin nie:

bergelegte althebraifche Sprachgut und ben baraus fit bas Stubien ber femitifchen Dialette ju erwartenben Gewinn auch gar nicht in Anfolag bringen wollen. Dazu mußte aber biefer gefunde Rern von ber franthaften und faulen Bestandtheilen juvor gefchieben und ber gefammt Stoff erft geborig geordnet und verarbeitet fein. Bis jur Stunde gleicht ber Talmub mehr noch einer rudis indigestaque moles, unb wen driftliche Gelehrte feine besondere Luft anwandelt, in biefen Angiattal hineinzubringen, fo braucht bas Riemanden gu wundern. Referent met fo gludlich, unter bem Beiftanb eines jungen Rabbiners, in biefe m erquidliche Statte eintreten ju tonnen; nichts befto weniger aber bet er harüber manden fauern Schweißtropfen vergoffen. Außer ben Soule rigfeiten und hinberniffen, bie bier von Seite bes Stoffes au ibernit tigen find, bat man es mit einer eigenthumlich entwickelten Spreche thun, beren Bortvorrath noch nicht einmal gehörig gefichtet und bie den gangen Umfange nach bis jest noch nicht auf bestimmte Regeln gurid geführt ift, fo wenig auch bie Leiftungen eines Burtorf und Surenbuft von une verfannt ober irgend wie verfummert werben follen .-

Dieses sachgemäße Urtheil über ben Talmub bilbet uns ben Ueber gang zu ber nachträglichen Erweiterung unseres Auszuges aus bem 8. Anie tel im erften Theile bes -entbeckten Jubenthums- (oben G. 84—102).

Das fdriftliche und munbliche Befet (oben 6. 85) finbet Gifenmenger I. 293. 297 in bem Talmub, Tractat Soablath Fol. 31, Col. 1 gemabrleiftet, wo bie -feche Ordnungen- ber Diffini mit rabbinifcheregetischer Beicheit aus Ifai. 33, 6 abgeleitet wettes. hier foll nemlich: Emunath (= -ber Glaube -- ) bie -Drbnung we ben Samen", ittecha (= "-beiner Beiten"") bie "Orbnung von ber Festagen-, Chosen (= -bie Starten-) bie -Orbnung von ben Bei bern-, Joschuoth (= --ber Errettnngen--) bie -Drbnung von ber Schaben-, Chochmath (= -- bie Beiebeit--) bie - Dronung von ben fo ligthumern-, Daath (= "-bie Wiffenschaften-) bie "Orbnung von ber Reinigungen" bebeuten (!). Bon ben hier einschlägigen Bibelbeweifen, welche bie Rabbiner fur bas ichriftliche und munbliche Gefet und f bie verschiebenen Beigaben bee Lettern aufftellen (oben 6. 93), = folgenber aus 5. Dof. 32, 13. 14 in bem Buche: Siphre, Bariff Saafinu (Menorath hammaor, Borrebe, ju ber angeführten Stelle) in nen : ""Er führte ihn über bie Soben ber Erbe-" bebeuten bie There 3 -Gefes vom Sinai. - bie fünf Bucher Mofis); -- und freiste mit bem Ginfommen ber Felber .. bebeuten bie Difra (bie . Schrift. Bibel); -- und ließ ihn Sonig von ben Felfen faugen- bebeuten Mifchna; -- und Del aus ben harten Steinen -- bebeuten ben Imub (= bie Gemara) ; ... Butter von ben Ruben, nub Dild von Schafen, mit bem Fette ber Lammer-" bebeuten bie Schluffe s Rleinern jum Großern, ober vom Großern jum Rleinern, und bie Affe vom Gleichen (a minori ad majus, a majori ad minus et a pari) auch bie Rechte und bie Antworten; "mit bem Rette ber Rieren Beigens ... bebeuten bie Salachoth (= Befcheibe), welche bas wiwert ber Mifra find. -- Und Du tranteft lauter Traubenblut -mien bie Saggaboth (= "luftige Ergablungen"), welche bes nichen Berg an fich gieben, wie ber Bein .- Ueber bie Difchna ifdnajoth) bemerft Gifenmenger (I. 294) baß -barinnen feine Rerungen ober andere ungebührliche Dinge ju finden en (!)." Die hebraifchen Ramen ber feche Sauptabichnitte barim; oben S. 86. 87) bes Talmub finb: 1. Seraim; 2. Doeb; Rafchim; 4. Mefifin; 5. Robafchim; 6. Tohoroth (Gifen: iger I. 295). Ihre Bebeutung fiehe gleichfalle oben 1. c.

Die einzelnen Tractate (Daffichtoth) gablt Bonaventura Daper wenthum- 549-553), in ber mobernen Schreibweife, fo auf:

I. Seder Seraim: 1. Berachoth, b. h. vom Segen, best die Borschriften über Gebete, Danksagungen ic. und enthält 9 Rasl. 2. Beah, d. h. vom Binkel; enthält Borschriften von den Aleln, die man den Armen beim Aernten laffen soll. hat 8 Rapitel. 3. De mai, d. h. vom Zweisel, enthält Widerlegung der Zweisüber Gebote Gottes ic. Umfaßt 7 Rapitel. — 4. Rilaim, Bersschung des Samens von mancherlei Arten und Gattungen; umst 9 Rapitel. — 5. Schebiith, das Siebente. Das siebente ix betreffend, wo man nicht saen und nicht ärndten durste. hat Rapitel. — 6. Trumoth, Gaben und Opfer, die man den iestern ic. bringen mußte. hat 11 Rapitel. — 7. Maaseroth, hend, der den der Behend, den der von ihrem Zehend Briesten geben mußten. hat 5 Rapitel. — 9. Challah, d. h. Rusn, den die Beiber vom Brobteige den Briesten geben mußten. hat

4 Rapitel. — 10. Orlah, b. h. Borhaut. So hießen bie Bann, bie noch nicht 4 Jahre alt waren, beren Frucht auch nicht gegefin werben burfte. Sat 3 Rapitel. — 11. Biccnrim, b. h. Erflinge, ie man in ben Tempel bringen mußte. Enthält 4 Rapitel.

Seber Seraim enthält alfo 75 Rapitel in 11 Tracinien.

II. Geder Moed: 1. Sabbath. Behandelt bie verfchiebenn Borfdriften über ben Sabbath und feine Feier und enthalt 24 Regul. - 2. Erubin, Bermifdungen. Behanbelt bie Berorbnungen Ma bas Busammenholen ber Speifen se., woburch eine Bermifdung entitt hat 10 Rapitel. — 3. Befachim, Dherfeft und feine gange Beit, nebft Berordnungen über bas Ofterlamm. Enthalt 10 Rapitel. -4. Schefalim, Seteln, wie groß und fower biefe Gebente fein foll 2c. Umfaßt 8 Rapitel. — 5. Joma, Berföhnungsfeft. 500 fdriften, die bei ber Feier biefes Feftes beobachtet werben maffen. die 8 Rapitel. - 6. Suffah, Laubhuttenfeft. Borfdriften aber i gange Feier besfelben. Umfaßt 5 Rapitel. - 7. Begah, Gi. Beriek bei ber Sabbathfeier g. B. Gier, bie am Sabbath gelegt wurben, # effen. Enthalt 5 Rapitel. — 8. Rofc hafchanah, Reujahr, feine Feier und fonftigen Bestimmungen. Sat 4 Rapitel. - 9. Thaanith Faften; wann und wie Fasttage gehalten werben follen. Enthalt ! Rapitel. — 10. Degillah, Eftherbuch. Borfchriften für bas 🗫 rimfeft, bei welchem die Degillah, ober bas Buch Efther, vorgelefen wirt. hat 4 Rapitel. - 11. Doeb, Raton, fleine Fefte, ober friet tage zwifchen ben großen ober Sauptfeften. Enthalt 3 Rapitel. -12. Chagigah, Feierung. Borfchrift, bag alles Mannliche jahrid breimal in Berufalem ericheinen muffe. Dat 3 Rapitel.

Seber Doeb enthalt alfo 88 Rapitel in 12 Tractaten.

III. Seber Rafchim: 1. Jebamoth, Schwägerin; Berichtit über bie Chaligah und über bas hetrathen ber Brubers-fire. Dat 16 Rapitel. — 2. Retubhoth, Cheverträge und heintste betreffend. Enthält 13 Rapitel. — 3. Ribbufdin, Cheverlöbniffe, nebst ben Borschriften über bie bescubern Ceremonien bei ber selben. hat 4 Rapitel. — 4. Githin, Chescheidung, und Seed briefe betreffend. Umfaßt 9 Rapitel. — 5. Redarim, von ben Gelübben und ben bazu erforberlichen Umftänben. Enthält 11 Rapitel. — 6. Nafir, bie Nafiräer, ihre Gelübbe, Bebingungen und Le

sweise betreffend, enthalt 9 Rapitel. — 7. Sotha, Chebrecherin, afen und Berordnungen über ben Chebruch. Enthalt 9 Rapitel. Seber Rafchim enthalt also 71 Rapitel in 7 Tractaten.

IV. Geber Mefifin: 1. Baba Rama, Erfte Bforte. dreibung jener Rachtheile, bie einem Anbern gugefügt werben. Ents t 10 Rapitel. - Baba megia, Mittlere Pforte. Sanbelt gefunbenen und entlehnten Sachen, von Pfanbern 2c. Enthalt Rapitel. - 3. Baba bathra, Lette Bforte. Betrifft ben San= bie Erbichaften, Succeffionen ic. Umfast 10. Rapitel. - 4. San= rin, Großes Gericht. Betrifft Gine und Rorperftrafen, Rich= Beugen, Beweife ic. Enthalt 11 Stipitel. - 5. Daccoth, blage. Betrifft forperliche Buchtigung, besonbere bie 40 Stode ige in 5. Mof. 25, 3. Enthalt 3 Rapitel. — 6. Schebhuoth, )fomwure. Ber und wie man fombren foll, nebft ben befonbern emonien ic. hat 8 Rapitel. - 7. Ebajoth, Beugen. Ber einen gen abgeben foll und fann. Umfaßt 8 Rapitel. - 8. Sarajoth, Rimmungen bei ben Berichten, wie Uebertreter eines Bebotes gu afen feien, Sat 3 Rapitel. - 9. Abobah Sara, Bogenbienft. befondern Arten von Gogentienft, Bestrafungen bafur ac. Enthalt lapitel. - 10. Aboth, Altvater. Ihre Tradition, wie fie ble= : feit Mofes Tob empfangen und fortgerflangt. Sat 6 Rapitel.

Seber Refifin enthalt alfo 74 Mapitel in 10 Tractaten.

V. Seber Robafchim: 1. Sebhachim, Opfer, Gebote bie Opfer, Opferthiere und Opferceremonien. Enthält 14 Rapitel. Chulin, Thiere, reine und unreine; welche bem Juden zu effen ubt fint. Hat 12 Rapitel. — 3. Menachoth, Abendopfer. Urseifres Entstehens und Borschriften bei Darbringung besselben. Enthält lapitel. — 4. Becharoth, Erstgeburt. Borschriften über die Erstgeund ihre Anslösung. Enthält 9 Rapitel. — 5. Erachin, Schäben migen Dinge, die man dem herrn zu opfern gelobte. Umfast 9 Rapitel. Temurah, Beränberung der Opfer; obes erlaubt sel, für ein btes Opfer ein anderes zu bringen. Hat 7 Rapitel. — 7. Meilah, ertretung der Opfergebote; wenn man die Opfer nicht auf die 2 Weise darbringt. Enthält 6 Rapitel. — 8. Rerithuth, Ausung der Seele in dem zufünftigen Leben, nebst Angabe der Sünden, sene herbeisühren. Hat 6 Rapitel. — 9. Tamid, Opfer, welches

täglich am Morgen und am Abende bem herrn bargebrucht werben mußte. Enthält 6 Rapitel. — 10. Mibboth, das Maß und bie Ausmeffung bes Tempels zu Jerufalem betreffend. Umfaßt 5 Kapitel. — 11. Kinnim, Refter; über die Opferung junger Bögel burch Arm. Umfaßt 3 Rapitel.

Seber Robafdim enthalt alfo 90 Rapitel in 11 Tractain. VI. Seder Zahoroth: 1. Relim, Gefäße und hantaf, fo wie ihre Reinigung betreffend. Enthalt 30 Rapitel. - 2. Dhaloth Satten- und Saufer-Reinigung betreffend, wann und wie folde fall finben foll. Enthalt 18 Ravitel. - 3. Regaim, Ausfah, Gutil Borfcriften jur Sicherung vor erblichen Rrantheiten in 14 Rapiteln. -4. Barah, rothe Ruh; warum, wann und wie eine rothe Ruh gestfici werben muffe, hat 12 Rapitel. - 5. Taboroth, Reinigung, welle bei einem Sterbefall vorgefchrieben ift. hat 10 Rapitel. - 6. Mil vaoth, Graben und Dafferbehalter jur Reinigung und jum Babes. Enthalt 10 Rapitel. - 7. Dibba, Unreinigfeit ber Beiber und te Reinigung von berfelben betreffent. Dat 10 Rapitel. - 8. IR adfor rin, Fluffiges, b. i. Getrante und feine Reinigung betreffen, 3. B. Wein 2c. Enthält 6 Rapitel. — 9. Sabim, Samenfluf 🕦 Rachtzeit und beffen Reinigung betreffend. Enthalt 5 Rapitel. -10. Tebul jom, Fruh am Tage foll man fich reinigen von allen Unreinen. hat 4 Rapitel. - 11. Jabaim, Banbemafden, 00 faß und Baffer, welches hiegu erforberlich ift. Enthalt 4 Rapitel. -12. Dfegin, Stiel ber Fruchte, wie fie burch Berührung anbem Fruchte verunreinigt werben fonnen. Sat 3 Rapitel.

Seber Tahoroth enthält also 126 Rapitel in 12 Tractates. Dazu famen in späterer Zeit 4 neue Tractate: 1. Sopherim, Schreiber und ihre Berrichtungen betreffend. Hat 21 Rapitel. — 2. Ebel rabbethe, die große Trauer betreffend. Enthält 11 Ropitel. — 3. Callah, die Braut und die heirath betreffend. Enthält 1 Rapitel. — 4. Derech Erez, Erbenweg, wie man hier leben soll. Enthält 11 Rapitel.

Der ganze babhlonische Talmub besteht also aus 6 Sanptifeile, 63 Tractaten in 524 Rapiteln ohne und aus 67 Tractaten in 571 & piteln mit ben 4 lesten Tractaten, welche aus spaterer Beit find.

Ueber bie Gemara foreibt Gifenmenger I. 295 : - Sie entitt

Disputationen über bie vorerwähnten Difonajoth, welche im ge-Lobten ganbe und in Babylonien gehalten wurden, und Decifionen ober Entideibungen über bie Difdna, worunter viele thorichte Fabeln, uns verfcamte und grobe Lugen, falfche Auslegungen und Berfehrungen bes Bortes Gottes, wie auch bie gafterungen, welche oben in ben fünf erften Rapiteln (bes - entbectten Jubenthums -) aus bem Talmub ans gezogen wurben, enthalten finb." S. 301 - 305 fucht Gifenmenger gu erweisen, bag Gott auf bem Berge Sinai fein munbliches Befet gegeben habe, inbem er juvorberft aus Barallelftellen, wie g. B. 1. Dof. 45, 21; 4. Dof. 4, 27; 5. Dof. 17, 6 auf ber einen, und wie 3. Dof. 27, 8; 4. Mof. 26, 56; 5. Mof. 17, 10; Spruchw. 22, 6; Amos 6, 5 auf ber andern Seite hervorhebt, bag in ber hieher angerusenen Stelle: 2. Dof. 34, 27 bie hebraifchen Borte: al pi nicht: - nach bem, ober: burd ben Dunb . \_ " munblich ., fonbern lebiglich: "nach ., alfo noch weit weniger ein " munbliches Befet " bebeuten. Eben fo wenig Anbet er 2. Dof. 24, 3. 4 beweisfraftig genug, inbem hier ausbrudlich von einem ngefdriebenen Borte Gottes . Die Rebe fei und aber: bies in 5. Dof. 4, 1. 2. 8; 12, 32 eine flare Befchrantung bes trabitio= nellen Momentes liege. Dann geht er auf geschichtliche Beweise über, welche in 2. Paralipom. 17, 9; 3fai. 8, 19. 20; 2. (4.) Kon. 22, 8; 23, 3. 4. 11; Josue 8, 34. 35; 5. Mos. 31, 9-12; 30, 10; 2. (4.) Ron. 17, 36. 37 gegen ben gottlichen Urfprung bes Talmub fprechen follen, indem er gleichzeitig bie Rarraim (Raraiten, Raraer), welche nur bie Rara (= "Schrift") annehmen und bie rabbinischen Sagungen und Lehren verwerfen (oben G. 89), ben Rabbaniten vorzieht, welche, neben ber Schrift, auch noch ben Talmub und bie Lehren ber Rabbinen für Gottes Wort erfennen (oben S. 74 ff.; 85 ff.; 93; 95 f.; 101 f.). Gifenmenger verfennt bier bie anberweitig aus bem alten Teftamente erkennbare Bebeutung ber Trabition und bie Bahr= beit liegt hier offenbar in ber Ditte, wie bereits oben S. 11 furg angebeutet wurde. Fur bie nachftfolgenben Marginalien oben S. 93 gieht Gifen: menger (I. 305. 306) aus bem Talmub an: Tractat Gittin Fol. 60; Col. 2; Avoba fára Fol. 2, Col. 2 (zu 2. Mof. 19, 17) und Schab: bath Fol. 88, Col. 1. Man bente fich Gott in ber Luft, ben aus feis nen Burgeln geriffenen, wie ein Spiegel in ber Sonne erglangenben Berg Sinai in ber hand haltenb. So paraphrafirt nemlich Jonathan

(oben 6. 380) bie angeführte Bibelftelle ! - Die himmelfahrt bes Mofes finbet fich in bem großen Jaltut Ruboni, Barafcha Mifchetin Rol. 107, Col. 2. 3. Für bie oben S. 91. 95 berührte Beitmeffung m 2. Mof. 34, 28 beruft fich Rabbi Bechai (Auslegg. b. 5 Bic. Mel. Fol. 116, Col. 1, Barafcha Tiffa) auf bie Debrafchim, und nach Birle Rabbi Eliefer, 41. Rapitel, ift 2. Sam. (Ron.) 22, 10 von einer Erhebung ber Spipe bes Berges Sinai in ben himmel binein an ver fteben (Gifenmenger I. 313). Gine Betonung ber Streitigfeiten awifden ben talmubiftifchen Rabbinen finbet fich im Talmub in ben Tractaten: Sóta, Fol. 47, Col. 2; Sanhébrin Fol. 88, Col. 2; Chollix Fol. 7, Col. 1; ihre hohere Einheit, als "Bort Gottes", ift in ben Trac taten: Eruvin Fol. 13, Col. 2; Chagiga Fol. 3, Col. 2 andge fprocen, und bie brei Confonanten in bem Ramen: De ofcheh beuten, nach bem Jalfut dabafd, Dr. 74, Fol. 114, Col. 1, vormarts un rudwarts gelefen (!), barauf bin, bag Dofes alle Streitigfeiten amifden Schammai und Gillel icon im himmel gelernt habe. Ueber bas Alter bes Befeges vergleiche oben S. 485 sub 3; bie "974 Alter" fint in Talmub, Tractat Schabbath Fol. 88, Col. 2, ben Engeln in ben Mund gelegt, welche bie lebergabe bes Befetes an Mofes verbinden wollten. Für bie übrigen oben S. 95 aufgeführten Darginalien auf Gifenmenger I. 316-325 berufen wir une nachtraglich auf bie talms bifden Tractate: Befachim Fol. 54, Col. 1; Rebarim Fol. 34, Col. 1; Fol. 39, Col. 2; Ribbufdin Fol. 82, Col. 1; 36ms Fol. 28, Col. 2; rudfichtlich ber Citate aus rabbinifchen Buchern mit fen wir auf Gifenmenger I. c. verweisen, welcher nun I. 325 f. biefe Anfchauungen über ben Beftand bes Befeges vor Mofes aus rabbin fcen Buchern und aus bem Talmub, Tractat Sanbebrin Fol. 97, Gol. 1; Tractat: A v o ba fár a Fol. 9, Gol. 1 (oben S. 405. 406) bringt Die Gefetesweisheit bes Rindes im Mutterleibe erhartet ber Talmi im Tractate Nibba Fol. 30, Col. 2 aus Job 29, 2. 3. 4 (!) mb lagt bem neugebornen Rinbe burch einen Engel ben Dund gertlopfen, bamit es bas gange Befet wieber vergefe, inbem er hingufügt, baf bet Rind befdworen werben muffe, ben Mutterleib zu verlaffen. Daf bet Talmub über ber Bibel ftebe, bezeugt jener felber in ben Tractaten: Báva mez fa Fol. 33, Col. 1; Erúvin Fol. 21, Col. 2; Chagiga Fol. 10, Col. 1; Ribbufdin Fol. 40, Col. 2. Die Autoritat ber

Rabbinen (oben 6. 74 f.; 96; 101) gewährleiftet ber Talmub in ben Cractaten: Sanhebrin Fol. 110, Col. 1; Fol. 131, Col. 4; Erde in Fol. 21, Col. 2; Fol. 63, Col. 1; Avoba fára Fol. 27, Col. 2, Lofephoth; Ribbafdin Fol. 36, Col. 1; Maccoth Fol. 24, Col. 1; 51ttin Fol. 62, Col. 1; Berachoth Fol. 64, Col. 1; Rethuvoth Fol. 111, Iol. 2. Die Berachtungswürdigkeit eines Ibioten (Am haaroz) ift im Lactate Befachim mit ben oben S. 96 angeführten Details ausfefprochen; in ben talmubifden Tractaten: Berachoth Fol. 62, Col. ; Chagiga Fol. 5, Col. 2 erzählt Rabbi Affiva, wie er in bem tifer, feinem Lehrer Jehofcha in Allem gleichformig gu werben, biefen uf bem Abtritte belaufcht habe, um bie rechte Art und Beife fennen u lernen, wie man die leibliche Rothburft verrichten muffe, und betailirt biefe rechte Art und Beife burch bie "Richtung gegen Ditternacht", urch bie -Leibesentblogung im Sigen, nicht im Stehen-, burch ben Bebrauch ber linten Ganba u. f. w. Den Raf Cahana lagt ber almub l. c. in gleicher Bif- und Rachahmunge-Begier unter bas thebett feines Lehrere fich verfriechen. (Gifenmenger I. 326-342).

Fur die oben S. 96-102 martirten Bunfte beruft fich Gifensenger I. 342. 343 ad 1. auf bas 1. Rapitel feines Bertes; ad 2. uf bie talmubifchen Tractate: Schabbath Fol. 55, Col. 1 (gu Ezech. , 6), Col. 2; 3óma Fol. 28, Col. 2; Chagiga Fol. 4, Col. 2; tethuvoth (Rabbi Channina) und widerlegt bie Behauptung von er Gunbelofigfeit einzelner Denichen theils aus bem A. I., theils aus abbinifchen Schriften. Die Sunbelofigkeit ber hieher namentlich aufs efthrten biblifchen Berfonen findet er (I. 343-346) in ben talmubis ten Tractaten: Bava bathra Fol. 17, Col. 1; Schabbath bol. 55, Col. 2; Fol. 56, Col. 1. 2) ju 1. Sam. (Ron.) 2, 22; 8, ; 1. Moj. 35, 22; 2. Sam. (Ron.) 11, 3. 4; 1. (3.) Ron. 11, 4. 5. behauptet, und widerlegt die jum Theil mehr ale widerfinnige Erklaung biefer Stellen aus ber Bibel felber. Den himmlifchen Reichsrath Bottes liest er (I. 347) in bem talmubifchen Tractate Canhebrin fol. 38, Col. 2, mahrend er aus ben Tractaten: Schabbath Fol. 56, Col. 1; Doëb faton Fol. 28, Col. 1 noch inebefondere gewiße atalififche Anschauungen ber Juben ableiten will, welchen gufolge bie Beisheit und ber Reichthum, bie Rinber, bas Leben und bie Mahrung on ben Bestirnen abhangig find, Fur ben "Bucher" beruft fich Gifens menger I. 348 auf bie oben G. 311 angeführte talmubifde Stelle, für bas -Raufcochen am Burimfefte- auf ben Tractat Et egilla gol. 7, Col. 2. inbem er gleichzeitig noch, wiber 2. Mof. 18. 21: 20. 2. 2. eine Erflarung bes Raf Acha aus bem Tractate Canhobrin Fel. 67, Col. 2 bringt, ber jufolge Bener unfchulbig ware, welcher ben Bolech alle feine Rinber opfern wurde, fintemalen in 2. Stof. 18, 90 unt von "beinem Samen", nicht aber von "allem beinem Camen bie Rebe fei. - Der narrifde Raf Aca!- foreibt Gifenmenger L. c. und bringt gleich barauf eine Stelle aus bem Tractate Steg Illa Fol. 18. Col. 1, aus welcher folgen foll, baf man "Bott nicht ungeftraft ju vid loben burfe- laut Bob 87, 20. Aus bem Tractate Canbebrin Rol. 101, Col. 1 fceint ihm bervorzugeben, baf es zwar eine gefährliche, aber bennoch erlaubte Sache bleibe, ben Tenfel um Rath au fragen. Das Gefdid bes Raf Bfaat, welcher von einem Ceberbaume verfdingen und »nur burch ein Bunber- von biefem wieber ausgefpieen worben. weil er ben Teufel am Sabbath confultirt hatte, fei nemlich ein mislides. Ja felbft in bem Schamir-Mabrchen aus bem Tractate Gittin (oben C. 475. 476) ift es feineswegs gebeuer; benn Afchmebai rade fin nach bem Tempelbaue an Salomon gar zu empfindlich.

Diefer begehrte nemlich eines Tages von Jenem Auffolus aber 4. Mof. 23, 22, mit ber Frage: "Das Bort: "-Starte-- bebeutet bie bienftbaren Geifter, burch bas Bort: -- Ginborn-- aber werben bie Teufel verftanben. Borin feib alfo ihr (Teufel) fürtrefflicher, ale wir ?-- Da antwortete Afdmebai: Rimm bie Rette von mir weg, und gib mir beinen Ring, fo will ich bir meine Fürtrefflichkeit weifen. Mis ihm nun hierauf Salomon bie Rette abgenommen und ben Ring gegeben hatte, ba verschlang er (Afchmebai) ihn (ben Salomon) und feste feinen einen Flugel (ober "Fug", wie im Daafebuch überfest wirb) an bas Firmament bes himmels, und feinen anbern Flugel (ober -Ruf-) auf bie Erbe und warf ihn 400 Deilen weit weg., ohne bag Jemand Etwas bavon mußte. Dann feste er fich in Salomone Beftalt auf ben toniglichen Thron, wie es im Daafebuch, 105. Rap. weiter beist; Salomon aber -bettelte fich vor ben Thuren- nach Jerusalem gurad, inbem er, im Sinblide auf feinen Bettelftab ober auf fein gerriffenes Reib Effle, 1, 3, und in Erinnerung an feine ebemalige Große Crite. 1, 12 beständig im Munbe führte. "Ale er nun (mit biefen

Borten) vor ben hohen Rath tam, fprachen bie Rabbinen : Bas mag bas fein; benn ein Marr bleibt nicht bei Giner Rebe beständig? Sie fragten alfo ben Benaja (oben S. 475, 476): Laft bich ber Ronig vor fich tommen? Er aber antwortete ihnen: Rein. Da fchidten fie ju ben Roniginen (mit ber Frage): Rommt ber Ronig auch ju euch? Unb fie entboten ihnen: Ja, er fommt. Da ließen fie (bie Rabbinen) ihnen (ben Frauen) binwieber fagen: Bebet Acht auf feine Fuße (benn bie guße ber Teufel find, wie Dahnenfuße). Die Roniginen berichteten hierauf wieber, er fomme in Pantoffeln, und habe ihrer gur Beit ber Unreinigfeit begehrt; auch habe er fogar bei feiner Mutter Bathfeba fclafen wollen. hierauf führten fie ben (wirflichen) Salomon berbei, gaben ihm einen Ring und eine Rette, worauf ber Rame (Schem hammphorafch; oben G. 363-371) gefdrieben ftanb. Ale nun berfelbe (Galomon) hineingegangen war und Afchmedai ihn gefehen hatte, flog er weg. Dbwohl aber biefes geschah, fo fürchtete fich Salomon bennoch vor ihm, und bas ift es, was (im hohen Liebe 3, 7. 8) geschrieben fteht.-

3m Emet hammelech, Fol. 14, Col. 4; Fol. 15, Col. 1 (12. Rapitel ber Borrebe bes Autore) fintet fich basfelbe Dahrchen mit einigen Beranberungen. Rabbi Raphthali ergeht fich zuvorderft in einem berebten Lobe auf bie Beisheit, welche Salomon von Afa und Afael taglich am Firmamente bes himmels empfing (oben G. 249 sub 9. 250; S. 253 ift ein anderer Ort hiefur angegeben), und auf bie Racht, welche Salomon, gufolge einer rabbinifchen Erflarung von 1. Baralip. 29, 23, über Engel, Teufel (!) und Menichen übte, fo bag jene geiftigen Befen ihm alles Nothige jum Tempelbaue berbeifchleppten, und Afchmebai inebefonbere ben Schamir ausfindig machte, wofur er er aber in Retten gurudbehalten murbe. Dann ergablt er bie Lift, mit welcher Afchmebai ber Rette los marb, und erflart es als eine gerechte Strafe Gottes fur bie breifache Sunte Salomone (5. Dof. 17, 16. 17), bag er brei Jahre betteln mußte. Rach biefen brei Jahren erbarmte fich Bett bes Salomon "megen feines Rnechtes David." "Und bamit bie Maama, bie Tochter bee Ronig ber Ammoniter, gerecht gemacht wurde und ber Deffias, ber Cohn Davits, aus ihm herfame; tamit er fic mit ihr verbande und fie mit fich in bas Land Israel brachte, fo ließ ihn Gott in bas Land ber Ammoniter gehen." In ber haupt: und Re-Abenaftabt tiefes Lantes, Dlaichtemem , fließ ber Munbfoch tes Ronigs bei einem Marttgange auf ben armen Bettler. Er zwang ihn bie eingefauften Borrathe in bie hoffuche ju tragen, wo es bem Ertonige beb fo wohl gefiel, bag er sum bie bloge Rofts in ben Ruchenbienft trat. Rach wenigen Tagen erhielt Salomon, ber nathrlich auch -in ber Rodtunft ein trefflicher Deifter- war, bie Erlaubniß, für ben Ammoniterting ein lederes Gericht ju bereiten. Die Folge hievon war, baf ihn nicht nur ber Ronig ju feinem Ruchenmeifter erwählte, fonbern bag and Die Tochter bes Ronigs, Rauma, fich über bie Maffen in ihn verliebte. Die Abmahnungen ber Mutter, ber Born tee Batere wurden Rumpf en ihrer Leibenschaft. Auf Befehl bes Ronigs in einer Bilbnis bem Gungertobe preisgegeben, tam bas liebenbe Baar in eine Seeftabt. Der Galle brachte bem hungrigen Beibchen einen iconen Sifc vom Martte beim, in beffen Dagen eben ber Ring, mit bem Schem hammphorafc lag, welchen Afchmebai weiland feinem Gebieter liftiger Beife abgenommen und als guter Teufel ins Meer geworfen hatte. Run hatte Salomen nathrlich wieber gewonnenes Spiel. Er eilte nach Berufalem, vertriet ben Afcmebai, beftieg neuerbings ben tonigliden Thron und feate fic bie tonigliche Krone auf fein haupt. Dann fanbte er Boten jum Ronige ber Ammoniter, mit einer Ginlabung an ben hof von Berufalem. Diefer war nicht wenig erstaunt, in Ronig Salomon feinen ebemaligen Ruchen meifter ju finden, und ale er vollende bie Ronigin, feine Tochter, am fichtig warb, -ale fie ihm bie Sanbe fußte, ba freute er fich febr und fehrte wieber beim. Die tagliche Schulfahrt Salomons gefcah nas bem Avobath haftobeich, 3. Theil, 19. Rap., Fol. 109, Col. 1 auf einem Abler in bie Bufte (oben 6. 253), ober in bas Firmament, wo Afa und Afaël, nach ihrem Falle auf Erben (oben S. 250), foweben, mußten, wie bas vorermante Emef hamm elech Fol. 5, Col. 4, in ber Borrebe, will. Bergleiche noch oben S. 577 bas hieher Geborige.

Eifenmenger beschließt ben Beweis ad 2 (oben S. 97) mit Stellen aus bem Talmub, welcher im Tractate Sota, Fol. 10, Col. 2, Gott "bei bem Leben ber Menschen schweren", und im Tractate Bee rachoth Fol. 33, Col. 2, "Alles in ber hand Gottes" sein läßt, "außer ber Furcht Gottes", welcher ferner im Tractate Chagiga Fol. 16, Col. 1, wie im Tractate Kibbuschin Fol. 40, Col. 1, aus bem Munde bes Rabbi Ita, bas: Si non caste, tamen caute, b. h. bas Saubigen "an einem fremben Orte," und "in schwarzer Bermummung" em

pfiehlt, und im Tractate: Sanhebrin Fol. 74, Col. 1, alle "Ueberstretungen" frei gibt, außer bec "Abgötterei, Hurerei und Blutvergießung". Er bringt aber auch viele jener Stellen bes alten Testamentes ober bes geschriebenen Gefehes, welche diesen rabbinischen Anschaungen im Tals mub schurstrafs wibersprechen. (Eifenmenger I. 362—364).

Ad 3 (oben S. 97) haben wir aus Gifenmenger (I. 364-124) theils bie talmubischen Tractate namhaft gu machen, in welchen bie oben S. 97-101 furg aufgeführten "Fabeln und gene vortommen, theile ben Inhalt ber Lettern ju ergangen. Ge gehoren nems lid guvorberft hieher bie Tractate: Sanhebrin, Fol. 38, Col. 1. 2 (oben S. 466), wo, unter Beziehung auf Bfalm 136 (138), 16 unb 2. Baralip. 16, 9, bie Erbe fur ben Leib Abame, fein . Sintertheil aus Afra von Agma" miteingeschloffen, jufammengesucht wirb; Berachoth Fol. 61, Col. 1 und Eravin Fol. 18, Col. 1, wo aus Pfalm 138 (189), 5 bas Doppelgeficht und bie Androgyneitat Abams abgeleitet wird; Chagiga Fol. 12, Col. 1 (oben S. 460. 461), me auch bie Sehfraft betont wirb, burch welche Abam, mit Bilfe bes am erften Schopfungetage erichaffenen Lichtee, von einem Ente ter Belt jum ans bern feben fonnte, und welche zeitweilig, aber in nicht fo große Ferne, auch Mofes befag, weghalb fein Antlig fo machtig erglangte; Jevame moth Fol. 63, Col. 1, ju 1. Doj. 2, 23, welcher talmubifchen Stelle Gifen men ger I. 373-375, mit ben gelehrten Convertiten : Sieronymus de sancta Fide (Contra Judaeos, 2. Buch, Rap. 1, S. 134), und Bicter a Carben ("Jubenbuchlein," 7 Rap.), nach bem Borgange tes Rabbi Salo: mon Jarchi, aber gegen Burtorf (Lexic. chald. talm. rabbin. sub voce: Karar) und gegen Rabbi Lipmann (Cepher Miggachon, Dr. 9), ben Sinn einer fleischlichen Vermischung Abams mit allen Geschöpfen unter-Rellt, über Das hinaus, mas oben S. 247 sub 2 angebeutet ift; Avoth Fol. 1, Col. 3, und Befachim Fol. 118, Col. 1, in Betreff ter Abneigung Abame gegen bie Tijchgefellichaft bes Gfele.

Für das Mahrchen von dem Riefen Og, welcher, nach dem Buche Beena ureena, Fol. 8!, Col. 1, ein Sohn des Teufels Schams diel mit einer Frau des Noah war, und im Sichon, dem Sohne der Frau des Cham, einen halbbruder hatte, führt Eisenmenger zuvörsderft den talmudischen Tractat Nibba an, wo unter Anderm Fol. 61, Col. 1, Tosephoth, erzählt wird, daß Abraham dieses seltene Riesenerems

plar auf feiner Tenne, mahrend bes Badens ber DRertuchen (!). Uga ober Daga genannt, gefunben und ihm von biefen ben Ramen De gegeben habe; nach ben Copherim Fol. 14, Col. 4, Rap. 11, beite ihn Rimrob bem Abraham jum Prafente gemacht. Rach einigen Babbinen war Dg ber -entronnene- Bote an Abraham in 1. Mof. 14, 18 benn in 5. Dof. 3, 10. 11 ift von einem übriggebliebenen Riefentonig, Dg, bie Rebe (!). Diefer war aber, nach Anbern, gerabe ber berühmte Inedt Abrahams, Eliefer, welcher burd ben Soem bammbbe tafd (oben S. 363-371) feine Rameele in bie Luft baunte und auf felbe fich ftellte, als ihn Laban aus Sabfuct tobten wollte; welcher ferner, wie aus 1. Dof. 24, 33 folgen foll, einer vergifteten Schuffel entging, aus ber fich aber Bathuel den Tob ag, ale er fich eben bas jus prime noctis bei feiner eigenen Lochter Rebeffa aumaffen wollte (346 fut dabaid Fol. 82, Col. 4, Rr. 49). Dg's vorfünbflutblides Leben ift in bem Tractate Ribba l. c. gleichfalls angebeutet; von feiner Leibesgröße mag man fich ein Bilb machen, wenn man in Pirte Rabbi Gliefer, 22. Rap., von ben Riefen gur Beit ber Gunbfluth liest, bag ihnen -bas Baffer bes himmels- nur bis an ben Sals reichte, und bag fie bas hervorbringen "bes Baffers aus ben Abgrundenmit ihren Auffohlen verhinderten, bis Gott biefes Baffer aus ber Liefe fo beiß machte, bag bas Fleifch biefer riefigen Fußsohlen gu fieben anfing und tie Saut berfelben fich ju verbruben unt abgufchalen begann, wie aus Job 6, 17 hervorgeben foll. Dg aber matete, nach bem Talmub, Tractat Sevachim Fol. 113, Gol. 2, fammt einem Ginborn. ftets an ter Seite ber ichwimmenben Arche, weil bafelbft bas Baffer nicht heiß mar. Das Ginborn aber muß von ber Battung gemefen fein, wie Jenes, bas, nach bem talmubifden Tractate Bava bathra. obwohl erft einen Tag alt, boch fcon fo groß mar, wie ber Berg Thabor, nemlich 40 Deilen ; beffen Galslange 3 Deilen betrug und welches ein Ropftiffen von anderthalb Deilen benothigte, und mit feinem hinter fic geworfenen Rothe ben Jordan verftopfte. Dber wie jenes Ginborn, mel des David, nach bem Debrafch Tillim Fol. 21, Col. 2, ju Bfalm 21 (22), 22, in ber Bufte folafent fant, fur einen Berg bielt und beftieg, um einen Beibeplat ju fuchen. -Als aber bas Ginhorn ermachte und aufftanb, ritt Davib barauf und reichte bie an ben himmel. Er fprach alfo ju Gott: Benn Du mir von biefem Ginborn berunterbufft.

fo will ich Dir einen Tempel bauen von 100 Ellen, wie bas born bes Einhorns (ob David bie Lange ober Dide bes hornes vermeinte, bleibt ungewiß). Da ließ Gott einen Lowen fommen, und ale bas Ginborn ben Bowen fab, ba erfchrad es vor ihm und legte fich nieber, und Davib tam wieber zu Boben. - Rach bem Targum Jonathan (oben 6. 380) gu 1. Dof. 14, 13 hatte fic Dg auf bas Dach, nach bem Jaltut Soimoni aber auf bie Leiter ber Arche poftirt und, nachbem er bei Roah ale Rnecht zu bienen versprochen hatte, von biefem bie tagliche Rabrung burch ein Loch ber Arche beraus: und jugefchoten erhalten. Gifenmenger bringt biefe Radricht mit einer ichelmifden Sinbeutung auf ben Talmub, Tractat Copherim, Fol. 14, Col. 4, Rap. 21, mo es von bem Riefen Dg heißt, bag -feine Speife aus 1000 Doffen und eben fo viel Studen von allerhand Gattung Bilbpret, fein Getrante aber aus 1000 Daag bestanben, und bag ein Tropfen feines Samens 36 Pfunde gewogen habe .- Allerbings ein fataler Gaft fur Bater Roah! In ben mehrerwähnten Tractaten: Mibba Fol. 24, Col. 2 und So: pherim Fol. 14, Col. 4, Rap. 21, wird ergablt, wie ein Rabbi, bas Soienbein bes Riefen Dg entlang, einem Reh brei Deilen weit nachgejagt habe; ferner, daß die Fußfohlen bes Dg-Gliefer 40 Deis Ien lang maren, und bag er ben Abraham in feiner hohlen Sand verbergen fonnte. . Ginmal haberte Abraham fo fehr mit Dg-Gliefer, bag biefem aus Furcht ein Bahn ausfiel; Abraham nahm ben Bahn, machte eine Bettlabe baraus und ichlief barin. Anbere fagen, er habe einen Seffel baraus gemacht und fei fein Leben lang barauf gefeffen." Ruch "baute er 60 Stabte, von benen bie fleinfte 60 Deilen hoch mar," wie aus 5. Mof. 3, 3-6 bervorgeben foll, nach ben Rabboth, Devarim rabba, Fol. 235, Col. 2, feste fich Dg in ber Morgenbammerung auf bie Stabt: manern von Ebrei (4. Dof. 21, 33; 5. Dof. 1, 4; 3, 1. 10. 1. 10); feine "18 Ellen langen Fuge" hingen bis an ben Boben berab und fein Leib bedte bie Rauer fo vollständig, daß Rofes glaubte, ber Riefe habe über Racht eine zweite Stadtmauer erbaut. Im talmubifden Tractate: Beracoth Fol. 54, Col. 2 beißt es: "Bas ben Stein angeht, welchen Dg, ber Ronig von Bafan, auf bie Israeliten werfen wollte, fo habe ich burch die Rabbala gelernt, daß er fprach: Wie groß ist das israe-Bittiche Lager? (Die Antwort lautete:) Drei Deilen. (Er:) 3ch will bingehen und einen Berg ausreißen, ber brei Deilen groß ift und benfelben auf fie werfen unt fie umbringen. Er ging alfo bin und rif einen Berg von brei Deilen aus und nahm ihn auf feinen Ropf. Gott aber ließ Ameifen auf biefen (Berg) tommen, welche ein Loch in bem felben bohrten, fo tag er (ber Berg) ihm (bem Riefen) bis an ben Sale (auf bie Schulter) hinabfiel. Alle nun er (ber Riefe) ben Sals aus bem Berge herausziehen wollte, wuchfen ihm bie Bahne auf beiben Seiten fo weit heraus, bag er bies nicht bewerfftelligen tonnte-. Ans Bfalm 3, 8, wo nach Rabbi Simeon ben Latifd nicht schibbarta = -ba gerbrichft-, fonbern schirbafta - -bu verlangerft-, in Bezug auf bie -Bafae ber Gottlofen. gelefen werben muß! Eben bafelbit wird ferner ergablt, baß Mofes ben fo geangftigten Riefen in nachfolgenber Beife erlegt babe: -Wie groß mar Dofes? (Antwort:) Behn Ellen. Er nahm (alfo) eine Art, welche gehn Glien lang mar, fprang bamit gebn Glien in bie bife und ichlug (in biefem Sprunge bie Art gerabe) in ben Rnochel ber Rerfe bes Riefen und brachte ihn um .- 3m Targum bes Jonathan fin bet fich tiefes talmubifche Dahrchen, mit ber Bariante von feche Reilen für Lager und Berg, und bem besoubern Umftanbe, bag bem Riefen, bei ben fo groß geworbenen Bahnen auch .ber Dund bin und ber madelte. Rad bem talmubifchen Eractate : Derech ereg fota, Fol. 20, Col. 3 (im Amfterbamer Talmut) mare DgeGliefer Giner von ben -Reun, welche bei ihrem Leben in tas Paradice gefommen find. (oben G. 141), und zwar, nach bem Jaltut dutafch Fol. 23, Col. 1, Rr. 51, weil er bei Sfaat in bem gang unbegrunteten Berbachte gestanben mar, als hatte er feine Begiehungen gur Frau Rebeffa migbraucht. Im jerufales mitifden Targum (oben C. 380) wirt ju 4. Dof. 21, 33 bemerft, baf Dg zu feiner eigenen Befchamung fo lange leben mußte, bis er bie Rinter unt Rindeefinter tee Abraham und ber Cara geichaut batte; er hatte tiefe beiten Gatten nemlich einmal, fpottifcher Weife, mit fco nen Baumen verglichen, welche an Wafferquellen fteben, aber feine Frucht bringen, Bergleiche: Gifenmenger 1. 3:0-392.

Der früher angezogene talmubifche Tractat: Copherim bes faßt fich l. c. auch mit Abraham (oben S. 97. 98) und bezieht but Stelle: Josue 14, 15 auf tiefen, indem er feine Riefengroße mit ter Sohe von 74 Menschen- bezeichnet, weßhalb er aber auch no viel verzehrte, und bafür wieber so ftart mar, als 74 Menschen. Nach bem 3altut dubafch, Fol. 17, Col. 1, Nr. 117, betrug -ein Schritt unferes

Batere Abraham brei ober wenigstens eine Deile." Der Aufenthalt bes Propheten Jonas in dem Bauche bes Meerungeheuers (3on. 2.1) war, nach Pirfe Rabbi Gliefer, Rap. 10, gerabe nicht fo unbequem. Jonas ift nemlich win ben Rachen bes Unthieres aufrecht bineingegangen, wie wenn Jemand in eine große Synagoge hineingeht; bie awei Augen bee Fifches waren gleichfam bie Fenfter, bie ihm bas Licht gegeben haben." Rabbi Deir jeboch ift (l. c.) ter Meinung, es fei eine Berle in ben Gingeweiben bes gijches gehangen, welche bem Jonas fo intenfiv geleuchtet habe, wie die Sonne am hellen Mittag, mittel beren Licht er Alles in bem Weere und in ben Tiefen feben fonnte, wie bie Schrift fagt : "Dem Gerechten ift bas Licht gefaet" (Bfalm 96 (97), 11). Fur die leuchtenden Berlen in ter Arche Noah's burgt ber Talmub, im Tractate Canhebrin Fol. 108, Col. 1. In ben Rabboth, Berefcith rabba, 40. Barafcha, Fol. 37, Col. 1, ju 1. Mof. 12, 14. fteht die gauge munbliche Berhandlung an ben Bollichranten bes Regops terlandes megen ber Rifte, in welcher Cara verborgen mar (oben S. 98). Abraham wollte Alles vermauthen, was bie Finangmachter in ber Rifte vermutheten, Rleiter, Golb, Geibe unt Berlen; aber er mußte bennoch bie Rifte öffnen, und fiche ba, "bas gange Regypterland wieberftrablte von bem Glange bee Antliges ber Sara .. Der Bericht über bie Starte bee Simfon fintet fich in ten Rabboth, Bajifra rabba, 8. Barafcha, Fol. 141, Col. 4, gu Richter 13, 25. Unfer guter Rabbi Berfon (oben S. 292-297) hat, auf feiner Reife turch bas land bes Ronige Dg, ein 80 Glen langes Grab gefehen, tas fur bas Grab tes Gem ausgegeben mart, und an ber Burg von Berufalem murte ibm ber vier Gllen lange Rudgrat eines Menfchen gezeigt. Für bie Thaten bes Riefen Afifa ift ichon oben G. 477 auf tie Quelle verwiefen; eben fo ichon 6. 479 fur bao Gi tee Bogele Bar juchne, fur feinen Doppelgan= ger Gis und fur bie fetten Ganfe. Der talmutifche Tractat: Bava bathra verburgt aber an bem angezogenen Orte, Fol. 73, Col. 3, die folgenten, oben G. 98 vorgeführten, Mahrchen bis ju tem großen Gifche, auf beffen Ruden Binfen wuchfen unt bezüglich beffen wir aus I. c. noch bie Motig beigufugen haben; "Wir meinten, es fei trockenes Land, Riegen aus, fochten unt fotten auf tem Gifche. Als es ihm jeboch gu beiß marb, manbte er fich um: und wenn bas Schiff nicht mehr bei uns gewesen mare, fo maren wir untergegangen." Ge finten fich aber l. c.

noch anbere Bunberfifche. So fuhr ber Rabba, bes Channa Entel, einmal brei Tage und brei Rachte lang zwifden ben beiben Floffebern bes aufwarts fdmimmenben Deerfisches, Gilbena, in einem abwarts fegelnben Schiffe, bas in ber Beit, in welcher man eine Pfanne Baffer warm macht, 60 Deilen hinter fich brachte, und bem von einem Reiter (1) abgefchoffenen Pfeile voraneilte (!). Und I. c. Fol. 74, Col. 1 ftredt ein Fifch feinen Ropf aus bem Deere beraus, an welchem bie beiben Augen, wie zwei Monbe, leuchten und aus ben beiben Rafenlochern zwei Strome, fo groß wie bie Flufe von Sura, emporfprubeln; bann tommt fogar ein gehörnter (!) Fifch, ber - Deerbock- genaunt, zum Borfchein, mit einer Angeigetafel an feinem Ropfe : 3ch bin Gines von ben fleinen Befcopfen im Deere; ich bin aber 300 Deilen lang und eben auf bem Bege vom Leviathan mich verfchlingen ju laffen. Diefer bebutirt richtig icon auf ber nachften Columne, und fampft mit bem Schor habbar (oben S. 478. 479). Der Lowe bes Balbes 3lai (oben S. 89) brullt in bem talmubifchen Tractate: Chollin Fol. 59, Col. 2. Der Lowe ift aber auch nicht umfonft bas Sinnbild bes Juba (1. Dof. 49, 9). Denn, nach bem Sepher bajafchar (Brag. 1668. 4.), Barafcha: Bajiggafch, trieb Juba blos burch sein Geschrei alle Aegyptier, welche Jofeph feinen Brubern nachgefdidt hatte, vor bas Saus bes Bharao jurud; ja ihre Flucht mar fo eilig, bag untermege Danche ju Grunde gingen. Bor bem Angefichte bee Jofeph brullte er aber fo ftart, baß gang Regopten vor feinem Gefchrei erbebte; baß alle Dauern in Negnoten und im gante Gofen vor tem Bittern bes Bobens einfielen und ber Ronig vom Throne fturgte; bag alle ichmangern Beiber in Regypten und im ganbe Gofen um ihre Leibeefrucht tamen. Ja nach ben Rabboth, Bereschith rabba, 93. Parascha, Fol. 84, Col. 4: Fol. 85, Col. 1 ward fein Gebrull fogar in Balaftina gehort, und veranlaßte feinen Reffen, ben Sohn bes Dan, Chufdim, nach Acappten ju eilen, um feinem Dheim brullen ju helfen (!). Die -große Rube-(oben S. 98) ift in tem Tractate: Rethuvoth Fol. 111, Col. 2, jugleich mit ter "Senfftaube" und bem "Rrautstengel" (oben S. 377) ermad: fen. Bom Titus ergählt ber talmubifche Tractat Gittin Fol. 56, Col. 2, bağ er im Allerheiligsten bes Tempels auf einer Thorarolle Ungucht getrieben und ben Tempelvorhang mit feinem Schwerte burchftochen habe, bis Blut aus tem Riffe hervorbrang; weghalb er tenn auch bie

-Made in feinem Gehirne- (oben G. 99) verbient habe. Die Affaire mit bem -Brobtorbe- (l. c.) ergablt ber Rabba felber im talmubifden Tractate : Bava bathra, Fol. 74, Col. 1, und auf ber nachften Columne glangt wieder ber munbermachtige -Ebelftein-, beffen Duplitat -am Salfe Abrahame- in bem nemlichen Tractate fcon Fol. 16, Col. 2 aufgeführt wirb. Für ben Belbenfonig David (l. c.) burgt ber Talmub, im Tractate: Moed faton Fol. 16, Col. 2; für bie -brei Rotten- in Babylon (l. c.) aber in bem Tractate: Sanhobrin Fol. 109, Col. 1. Die erfte Rotte wollte lediglich auf bem Thurme wohnen, fie wurde aber von Gott auf ber Erbe gerftreut; bie zweite wollte gegen Gott Rrieg führen, bafür marb fie in Affen, Teufel und Rachtgespenfter verwandelt (oben G. 249 aub 6); bie britte Rotte wollte Abgotterei treiben, aber Gott verwirrte ihre Sprache. Etwas anbers ift bie Sache von Menaffe ben Berael (oben 6. 147) gefaßt. Für bie - Große ber Stabte: Rom und Bippore- (oben G. 99) fteht ber Salmub in ben Tractaten: Befachim, Fol. 118, Col. 2; Degilla Fol. 6, Col. 2 und Bava bathra Fol. 75, Col. 2 ein. 3m Tractate Sanhes brin Fol. 109, Col. 2 fteben bie (oben G. 99) ermahnten Urtheile ber Richter von Coboma. Deben einem anbern, bie Schamhaftigfeit verlegenben, Urtheile eben biefer Richter, fteht bafelbft auch noch ber Ausspruch, bag, wer uber bie Brude gebe, 4 Bulben, wer aber neben ibr burch bas Baffer mate, 8 Gulben Brudenzoll ju geben habe. Und ale "narrischer" Einfall ber Sobomiter fteht weiter bin aufs gefahrt: ber Bebrauch bes Brofruftesbettes fur Reifenbe; ferner ihre verfehrte Mildthatigfeit gegen bie Armen, welche von jedem Ginwohner je einen Pfennig, aber, weber fur Gelb, noch gute Borte, Brob ober fouft Rahrung erhielten, fo bag fie bes Sungere fterben mußten, worauf bann Beber feinen Pfennig wieber holte. -Ale aber einmal ein Dagblein einem Armen Brob und Baffer vorfette, und bies offenbar warb, be-Rrichen fie basfelbe mit Sonig und ftellten es auf bie Dauer, bamit es von ben wilben Bienen gefreffen murbe." Bei Bochzeiten und Gafts malern nahm ber Gaft bem Gaftfreunde auch noch feinen Mantel und Rod weg. Auf biefe Sitten und Gebtauche ber guten Stabt Soboma befirt unn Eliefer (oben S. 100. 580) feine liftigen und luftigen Streiche. Als ihn ber Richter, wegen einer von einem Sobomiter erlittenen Berwundung gum Aberlaggelbe verurtheilte, verwundete er hinwieber ben

Richter burch einen Steinmurf an ten Ropf, und wies ben Sotomiter wegen bes ichultigen Aterlaggeltes auf fein nunmehriges Guthaben bei bem Richter an. Ale fie ibn aber in bem Brofruftesbette baben wollten, um ihm feine ju langen Fuße abgufchneiten , ichuste er ein Gelubbe vor, vermoge welchem er feit bem Tobe feiner Mutter in fein Bett fich legen burfe. Bei einer Bochzeit murbe ibm gar fein Brot gereicht. Ale ce aber gur allgemeinen Dahlzeit ging, feste er fich gu unterft an ten Tifd. Ueber bie Frage feines Rachbars, wer ibn geleben habe, ermieterte er: Du haft mich gelaten! Ale aber Diefer, aus Furcht feinen Dantel qu verlieren, entfloh, rudte Gliefer an feinen Blat und gab, fo vorwarts bringend, auf bie ftete in gleicher Beife erneuerte Frage bie nemliche Antwort, bis er enblich allein am Tifche Tag und tie gange Dabigeit gar machen fonnte. Der eben ermabnte Tractat : Sanbebrin bringt aber icon Fel. 95, Gel. 1 tas Dabroben von David und Jiebi (oben 6. 369-371). Die übrigen Ghren- und Dienfteofprunge ber Erte finten fich auf ter nachften Columne beefelben Foliums (cf. Tractat: Chollin, Fol. 91, Col. 2) und in mehrern rabbinifden Schriften Grmabnung (Gifenmenger I. 414-417). Lestere und bas Targum Jonathan haften benn auch fur bie Dienftwilligfeit ber Berge Thaber und Rarmel, wie fur ten Gilmarich Anglet's (Gifenmenger I 417 418). Für ben gebeimnifvollen Befpracheverfebr ber belebten unt leblofen Natur mit Gott, und ten Rabbinen, tann ber Raturmejen untereinander, wie er oben @. 100. 101 angebeutet murbe, verpfantet fich theile ter Zalmut in ben Tractaten : Copherim Rel. 13, Cel. 3, Mar. 16: Cúcca Fol. 28, Col. 1: Gravin Fol. 18, Cel. 2, gu 1. Def. 8, 11; Fol. 191, Gol. 2, eine Ausgeburt ber finnlichften Einbildungefraft eines alten Rabbinen; Chollin Fol. 7, Col. 1. 2: Sanbetrin fel. 100, Gel. 1; Fel. 103, Gel. 2, ein eiferfichnger Rabe und ein finnlicher Rabbi ; theils tie Rabbinen : Salemon Jardi, ju 1. Dof. 20, 5; 28, 11; ter Berfaffer tee Salfut dabafd Gol. 14, Cel. 1, Nr. 56; Fol. 26, Cel. 3, Nr. 40; Fel. 34, Cel. 2, Nr. 13; Rabbi Rathan: Aroth, Wel. 4, Col. 1 (Amsterbamer Talmut): 366 fut Schimoni, über tie Pfalmen, Fel. 102, Gel 4, Dr. 727; Rabbi Affiva: Othioth Fel. 19, Col. 2. 3, Gott umarmt ben Buchftaben: M, ber vor 3hm in feiner boppelten Geftalt, ale Anfange: und Coluf. buchftabe, fingt : Rabbi Biaaf Abubabh: Denorath bammaor, Fol. 54,

Col. 2. 3, Rup. 5, ber weinende Tractat bes Talmub ift ber Tractat Chagiga; Rabbi Abraham: Maján hachochma (Amsterbam. 1651. 4.) Fol. 2, Col. 2, ein neues Wunder bes Schem hammphorasch (oben G. 101. 123. 127. 140. 214. 248. 363—376. 383. 446. 475. 506.)

Ad 4. Bergleiche zuerft oben 6. 257. 258 bas talmubifche Citat. 3m Tractate: Befachim Fol. 110, Col. 1. 2 wird von ber soberften Berenmeifterin- eine Befdmorungeformel wiber bie Bauberinen vorgelegt. Sie lautet : - Barmer Dred (sit venia verbo) in gerbrochenen Rorben foll in euern Mund fommen, ihr Berenweiber! Bott gebe, bas bie Baare, mit benen ihr gaubert, euch ausgeriffen merben, und bag ber Bind tie Brofamen bes Brobes gerftreue, mit welchen ihr zaubert. Guere Gemarge follen gerftreut werben; ein Binb foll euern neuen Safran hinwegmehen, ben ihr in euern Sanben haltet (um ju gaubern). Go lange ale man mir vom himmel gnabig gewefen ift , und ich meiner verfcont habe, und ihr meiner felber gefcont habet, bin ich nicht unter euch gekommen. Run aber, ba ich unter euch gerathen bin, fo weiß ich wohl, tag euer Ditleib gegen mich erfaltet ift. Co ift auch mein Ditleit erfaltet, weil ich meiner felbft nicht verschont habe." Bas wohl unfer tapferer ... Spigfugeln ... .. David. (oben S. 530-536) und bie gellente ... Donauan : n. Blutbampfan : nBfeifen oben 6. 545. 576) gu biefen und abnlichen "Darrenvoffen. (Gifen menger 1. 425) im Talmub, wie g. B. l. c. Fol. 111, Col. 1; Tractat Gittin Fol. 69, Col. 1 fagen mag? - - Die wohl herr Dr. Betteris feine nagelneue Definition bes "Aberglauben &" (cben 6. 537-553) allem Dem anpaffen wirt, was Gifenmenger I. 424-429, größtentheils aus bem Talmut felber, hieher gehörig beigebracht bat, und wovon wir oben C. 101 einen bochft furgen Auszug gaben? - -Bir wollen, ihm und "Genoffen" gegenüber, jur Bervellftanbigung unferes tiesfälligen Auszuges nur noch auf bae, oben S. 255. 256 vorfommente, talmubifche Citat vom Schafriri (aber nebenbei wohl auch auf bas gauge 8. Rapitel im zweiten Theile bes mentbedten Jubenthums-) verweifen und fur bie abrigen Marginalien biefer Nummer (oben S. 101) bie talmubijden und rabbinifden Quellen anführen, nemlich: Tractat Befachim Fel. 12, Col. 2; Balfut chabafc Fol. 73, Col. 1, Dr. 19, Titel: Choli (aus bem talmubifchen Tractate: Rebarim). Rur bas bubice Recept jur Starfung tes Getachtniffes

muffen wir, ju Rus und Frommen aller gebachtniffdwachen Leute, aus bem Tractate: Segulloth ufemeoth mimmalad Rafiel (oben S. 97) etwas genauer vorführen. Es lautet bei Gifenmenget (I. 428. 429): -Ein Jeber, ber ba will, baf er bas Erlernte nicht ver geffe, ber fpreche, che er ift und ehe man ihm einen Becher mit Beit ober einem anbern Getrante einfchenft, folgenbe Berfe über fich: 36 32, 8; Sprüchw. 16, 1; Bfalm 50 (51), 13; Ifai. 26, 16; Pfalm # (51), 12; 3fai. 50, 4. 5; 2. Cam. (Ron.) 23, 2. Dierauf fpreche # alfo: Laffe es Dir gefallen, Du Gott Abraham's, 3faat's und 3ereel's, bag Du mir Dein Gefet eröffneft, und meine Augen und mein beq erleuchteft, in bem Ramen bes Batchiel, Raphael, Chuftel, bag biefelben mein herz eröffnen mogen, bamit ich in allen Lagen meines Lebent Richts vergeffe, von allem Demjenigen, bas ich gelernt habe und De mir zu lernen befohlen haft ; und bag es bei mir ftebe, bag ich alle Lege lerne, und bie Borte bes Befetes nimmermehr vergeffe. Amen. Gebenebeit fei Bott in Ewigfeit. Amen. Amen !- Die angezogenen Bibl ftellen find allerdinge icon; auch wollen wir weber über ben Batdiel und Chuffel, noch über bie eigentliche Intention biefer Gebeteformel rechten. Das Recept fommt aber auch erft in bem Rachfage: - Ge finb Einige, welche an bem Abenbe bes erften Tages im Monate Dai faften, und biefe Berfe auf ein Gi ober auf einen mit gutem Bonig gefneteten Ruchen ichreiben, und ehe Giner Etwas von allen übrigen Speifen ift, foll er biefe (Berfe) effen." Bu Rummer 4: Gifenmenger I. 424-129.

Ad 5. 3m Talmud, Tractat: Avoba fara Fol, 17, Col. 1, wird Rabbi Eliefer ben Dorbeja als ein Stlave ber unerstittlichsten Bolluft hingestellt, ber weber Geld, noch Rühe schonte, um ber Luft zu frohnen. Dann wird ein unflätiger Anlaß als Ursache seiner Rew und Bekehrung angegeben und bazu gleich wieber in einem bichterischichonen Klimar, welchem die Bilber in Isai. 54, 10; 51, 6; 24, 23; 34, 4 zu Grunde liegen, gezeigt, daß nicht so fast die Fürbitte Anderen, sondern zuvörderst nur die eigene und wirkliche Reue die Berzeihung et wirke. — Im Tractate Kidduschin Fol. 81, Col. 1 wird Rabbi Aktiva vorgeführt, wie auch er, von augenblicklicher Lust übermannt, dem Teusel auf einen Balmbaum nachklettert, weil ihn dieser in schoner Frauengestalt zu blenden und zu täuschen suchte. In ähnlicher Beise setzt Rabbi Mehr dem benfelben Phantome über einen Fluß nach und

balt fic bei biefem Bagnig blos an einem Schifffeile. Ja, er wagt es felbft nicht, mit feiner Tochter allein ju bleiben; gerabe wie Rabbi Tarpon, ber nicht allein bei feiner Sowiegertochter bleiben wollte, wegen ber Gefahr gur Gunbe. — Der Tractat 36ma gibt Fol. 18, Col. 2, nach Salomon Jarci's Auslegung, ber Enthaltfamfeit bes Raf und bes Raf Rachmani feineswegs ein ehrenbes Beugniß; er ftellt fie vielmehr als Rnechte ber libido vaga und ale öffentliche Chebrecher bin. Rol. 19, Col. 1 wirb Elias felbft als leichtfertiger Buftling, ja als Beiconiger ber Unteufcheit hingestellt (cf. oben G. 245. 492). Et Riegen auch hier wieber 3been ber Moral mit unlautern Bilbern einer uns gezügelten Ginbilbungefraft zu ben wiberlichften Rarrifaturen gufammen, und bie Bergerrtheit folder Anichauungen mußte unter gewiffen Borausfehungen nur noch icauberhafter anwachfen. Gine folche Borausfesung ift g. B. bie Lehre Salomon Jarchi's, jum Talmub, Tractat Sanbebrin Fol. 52, Col. 2, und ju 3. Dof. 20, 10, bag ber Rochri (oben S. 128 sub 8), ber Acher (oben S. 130 sub 38), ober ber Goi (oben G. 128 sub 9) "feine Che habe" und folglich bie angezogene Bibelftelle bier feine Anwendung finde; eine Lehre, welcher auch Dofde bar Rajemon (Jab Chafafa, 2. Theil, 2. Rap., Tractat von ben Ronigen und Rriegen, Dr. 2. 3) beipflichtet, indem er mit burren Borten behauptet, bag -bie Guthaer (oben S. 127 sub 3) feine Che haben .- Daß weinige talmubifche Lehrer Tobichlager gewesen," bebugirt Gifenmenger I. 434 aus bem talmubifchen Tractate Degilla Fol. 7, Col. 2, wo ergahlt wirb, wie ber Rabba bem Rabbi Gira im Burims raufche bie Burgel abgeschnitten und am andern Tage bas Leben wieber erbetet habe; ein Doppelexperiment, welchem fich ber Rabbi bas Sahr barauf nicht wieber unterziehen mochte. Ferner aus bem Tractate Shabbath Fol. 30, Col. 2, wo ber Rabbi und Rabbi Chija ale Gifts mifder figuriren. Die Bauberichopfungen bes Rabba, bes Raf Channina und bes Raf Dichaja, bee Rabbi Jannai, bee Rabbi Gliefer find im Zalmub, Tractat Sanhebrin Fol. 65, Col. 2; Fol. 67, Col. 2; Fol. 68, Col. 1 und im Rifchmath chajim, 3. Theil, 24. Rap., Fol. 136, Col. 2 gewahrleiftet, im Daafe = Buch Rapp. 161. 162. 171. 173. 174 aber auch für andere Rabbinen in Anspruch genommen, mit Scenen, Die fich in Regensburg, Maing unt Salzburg ereignet hatten. Abraham und bas Spnebrium fommen im Tractate Sanbebrin Rol. 91, Col. 1, burd

eine feltfame Auslegung von 1. Dof. 25, 6, und Fol 17, Col. 1 (oben S. 362) jum Baubererbiplome. Ale Freffer fint in bem tale mubifchen Eractate: Berachoth Fol. 44, Col. 1 -regiftrirt- : Der Rabbi Jochanan, welcher 30 Scheffel Dbft auf einmal verzehrte und feineswege fatt ju fein behauptete; ber Raf Abbu, welcher af, bis ibm bie Duden von ber ichweißglatten Stirne purgelten; ber Raf Ammi und ber Raf Afi, welche fo lange ichniausten, bis ihnen bie Saare ausfielen: ber Rabbi Schimon ben Lafifch, ber vor lauter Freffen geifteefrant wurde. Im Tractate Befachim Fol. 57, Col. 1 wird von bem Gour: mant, Jochanan ben Rarbai, ermabut, tag er 300 Ralber gegeffen, 300 Flaschen Wein geleert und 40 Scheffel Tauben, anftatt bes Rade tifches, vergehrt habe; zwar nicht allein, ober blos felbanber, wie Rabbi Salomon Jarchi will, aber boch als Batron einer -großen Frefferei-, wie Gifenmenger I. 440 glaubt. 3m Tractate Sanbebrin Rol. 94, Col, 2 wird biefelbe Portion njunger Tauben- tem Befach ben Remalja jugemuthet und im Tractate Bava megia Fol. 84, Col. 1 fteht bie Protuberang ber Fettwanfte bee Rabbi Jemael, bar Joje, und bes Rabbi Eliefer, bar Simeon, babin bezeichnet, bag ein Paar Dofen unter ihnen burchgeben fonnen, ohne bie Beine ber Rabbinen gu beruhren; ja bie Lettern behaupteten noch zubem, auf bie mahrhaft cynifche Bemerkung einer "vornehmen (!) Frau", rudfichtlich ibrer Impoteng, eben jo cynifch, bag bie Bauche ihrer Frauen noch bider feien. Bon Rabbi Gliefer wird l. c. Fol. 83, Col. 2 ergablt, bag er einmal einen Schlaftrunt genommen und viele Rorbe mit Wett aus tem Leibe fich habe ichneiten laffen, wobei bas Wett felbft an ber Soune nicht rangig mard und feinen Berlufttrager veranlaßte, Bfaim 15 (16), 9 auf fich anzuwenten. Ebenfo ließ er fich, nach l. c. Fel. 84, Col. 2, burch 60 Biehpflafter 60 Beden voll Blut und Giter abzapfen, und am folgenben Tage 60 verichiebene Feigengerichte vorfegen, um wieber gefund ju werben. Bon Rabbi 3emael's Trinffertigfeit gibt ber Tractat Befacim Fol. 86, Cel. 2 Beugniß; im Eractate Schabbath Fol. 67, Col. 2 fehrt ein Trintfpruch bes Rabbi Affiva bei jebem Beder wieber, welcher "ben Wein und bas Leben" ben Rabbinen und ihren Schulern vorbehalt. Den Safelfreuden bee Geiertages fpricht ber Trace tat Befachim Gol. 68, Col. 2 berebt bas Bort; bagegen finbet fic in bem Menorath hammaor Fol. 7, Col. 3, Rap. 1, eine ern: ftere moralifche Auslegung ju Spruchm. 13, 25. Aus bem Tractate

Bevam moth Fol. 98, Col. 2 glaubt Eisenmenger I. 443 herauslesen zu bursen, baß die hochachtung vor den Thorarollen bei den Rabbinen nicht immer besonders groß gewesen sei; im Tractate Berach oth Fol. 28, Col. 2 findet er l. c. eine ernste und, wie und scheint, hoch motivite Reußerung des Rabban Jochanan, ben Saccai, im Tractate Sanhebriu Fol. 81, Col. 1 und im Tractate Raccoth Fol. 24, Col. 1 eine vielsagende eregetische Thrane des Bewußtseins eigener Schwäche zu Ezech. 18, 21 und zu Psalm 14 (15), 5, wahrscheinlich in einer Reinen Anwandlung protestantischer Heilsgewißheit, fast mehr, als ankösig. Zu Nummer 5: Eisenmenger I. 429—444.

Ad 6 wollen wir nur auf bie unflathige Auslegung gu 1. (3.) Ron. 1, 1-4. 15 in bem talmubifchen Tractate Sanbebrin Fol. 29, Col. 1, und auf ben hieher bezüglichen Commentar bes Rabbi Salomon Sarchi aufmertfam machen, wo fogar bie Angahl ber Borte in Pere: 15 herhalten muß, um bie unguchtigen Phantafiefpiele bes Raf in hertomm= licher Beife zu begrunden. Roch obsconer und ungereimter ift bie Er= Marung Rabbi Jochanan's ju Richt. 4, 21 aus ber Parallelftelle in Richt. 5, 27 in bem Tractate Rafir Fol. 23, Col, 2, wo bie Tofephoth aus dem fiebenmaligen Borfommen ber Borter : "Rrummen", -Rieberfallen- und "Liegen" biefe ichmutige Erflarung noch ju erharten trachten. Gelbft David Rim ch i finbet ju Richt. 5, 26. 27 biefe werblumte Erklarung" und ihre Begrundung icon aus Richt. 4, 18 "uns gereimt. und "unwahr." Bu 4. Dof. 25, 6-18 finden fich im Trace tate Sanhebrin Fol. 82, Col. 2 und in bem hieher einschlägigen Commentar bes Rabbi Salomon; ju Richt. 13, 24; 16, 21 (mit Begiebung auf Job 31, 10) im Tractate Sota Fol. 10, Col. 1 die zugel-Tofeften Grorterungen. Die Grangen nicht blos ber Schambaftigfeit, fonbern felbit ber Schamlofigfeit überichreiten abnliche Beichreibungen in ben Tractaten Doëb faton Fol. 18, Col. 1, unb: Bava megia, Rel. 84, Col. 1; bann bie Auslegung ju 4. Doj. 24, 3. 4. 9. 15. 16; au Efther 7, 8 in bem Tractate Sanhebrin Fol. 105, Col. 1, unb in bem einschlägigen Commentare bes Rabbi Salomon Jarchi, wo Bis Ieam in eben fo verrudter, ale unflathiger Beife ber Beftialitat befchulbigt wird. Eben tiefer Tractat Sanhebrin hat Fol. 108, Col. 1 gu 1. Dof. 6, 12 eine ebenfo wiberfinnige, ale fcmupige Erlauterung und nach 1. c. Col. 2 fint mabrent bee Aufenthaltes in ber Arche nur ber

Sund, der Rabe und Cham unenthaltsam gewesen und beshalb aud, und zwar Letterer, in seinem (schwarzen) Sohne Cus, -an feiner Sautgestraft worben. Bergleiche hieher Eifenmenger I. 444—448.

Ad 7 citirt Eisenmenger I. 449. 450 Beweisstellen aus den talmudischen Aractaten: Berachoth Fol. 32, Col. 1; Schabbath Fol. 119, Col. 2; Sanhébrin Fol. 22, Col. 1; Fol. 110, Col. 2; Báva báthra Fol. 75, Col. 2; Erúvin Fol. 19, Col. 1; Ribba Fol. 73, Col. 1; Besachim Fol. 49, Col. 2; Sóta Fol. 13, Col. 2; Chagiga Fol. 14, Col. 1; Gittin Fol. 56, Col. 2. In dieser Beise vergewaltigte Bibelstellen sind: 4. Mos. 11, 2 (-nicht: -3u m, - sondern: -wider den herrn-); Isai. 26, 2 (-nicht: schomor omunsm = welches die Areue bewahrt-, sondern: schomorsn Amon = -welche Amen sa gen-); Czech. 48, 35 (-nicht: -daselbst, - sondern: -ihr Rame-); hoh. Lied 4, 3 (-nicht: deine rakkathoch = -Wangen-, sowdern: deine rekuthoch = -Leerheit-); habasut 3, 6 (-nicht: halichoth = -Gänge-, sondern: halachoth = -Sahungen-).

Ad 8. Der frühere Tob Joseph's, bes Bicefonige von Aegupten, wird im talmubifchen Tractate: Sota Fol. 13, Col. 2 aus feiner -herrichaft- motivirt. Ebenbafelbft Fol. 10, Col. 1 werben in 1. (3.) Ron. 15, 23 bie Schlugworte aus 1. (3.) Ron. 15, 15 erflatt, weil nem: lich Afa -ben Brautigam aus feinem Gemache, und bie Braut aus ihrem Brautbette jum Frohnbienste ausgehoben habe." Die oben S. 102 an: gebeutete Strafe fur Abraham ift im Tractate: Rebarim Fol. 32, Col. 1 ausgesprochen, und bafelbft nicht blos aus 1. Dof. 14, 14, fonbern auch aus bem Zweifel in 1. Dof. 15, 8 und aus 1. Dof. 14, 21 abgeleitet, inwiefern Abraham hier bie Borigen bee Ronige von Soboma um bie Belegenheit brachte, ben mahren Glauben angunehmen. Das Balfut dabafch lagt Fol. 69, Col. 2, Dr. 150 ben Abam, wegen hiram von Tyrus, Fol. 129, Gol. 1, Dr. 45, ben Dofes, megen bem "gemischten Bolf" in 2. Dof. 12, 38, geftraft werben; Fol. 91, Col. 3, Rr. 161 findet fich bie Ausbentung ju 1. Dof. 34, 2 (oben S. 102). Vergleiche hieher Gifeumenger I. 450-452.

Um Schlusse bieses Rapitels glaubt Eisenmenger 1. 452 f. Psalm 142 (143), 3; Rlaglieb. 3, 6 um so mehr auf ben Talmub answenden zu burfen, als bieser selber, Tractat: Sanhébrin Fol. 24, Col. 1, sich biese Subsumtion zumuthet, obwohl im Tractate: Ribbus

fchin Fol. 40, Col. 2 gesagt wird: "Der Talmud ift groß; benn er bringt gur Praris." Gine Behauptung, welche Gifenmenger I. 455 mehr im bofen und schäblichen Sinne verstehen will.

Rapitel: 9: "Der Juden vertehrte Auslegung ber beiligen Schrift." Dben S. 102-106.

\* Gifenmenger leitet I. 453 biefee Rapitel guvorberft mit ber, für feinen funftigen "jübifchen" Rachfolger gewiß hochft praftifchen Bemerkung ein, er habe "icon viele narrifche jubifche Auslegungen ber beiligen Schrift" vorgeführt, "bergleichen im neuen Testamente nicht bas Geringfte ju finden" fei, obwohl bie Juben ben Evangeliften und Apofteln, biefen -- unverftanbigen Leuten ..., vorwerfen, bag fie bie Schriften bes alten Teftamentes unfalichlich angezogen und verfehrt ... hatten. Dann allegirt er fur bie erften, oben S. 103 angebeuteten, Marginalfate, bie vericiebenen Befegesauslegungen betreffenb, bie talmubifchen Tractate: Canhebrin Fol. 34, Col. 1, ju Jerem. 23, 29; Copherim 16. Rap., Fol. 13, Col. 3, Amfterbamer Talmub, ju boh. Lieb 2, 4, wo das hebraifche Bort: Vediglo = "fein Banier" burch bie Bematria bie Bahl 49 gibt; ferner I. 454-458 bie rabbinifchen Autori= taten : Menachem von Refanat (Auslegg. b. 5 Buch, Dof. Fol. 61, Col. 2, Barafcha: Bajege Jaacobh; Fol. 98, Col. 2, Barafcha: Ba= ifichma Bethro gu 2. Dof. 20, 1); Bechai: "In 2. Doi. 24, 12 finbeft Du bas Wort: LehorothaM; bas L und bas M machen bie Bahl 70, bie übrigen Buchftaben geben burch Berfegung bas Bort: Thora = "Gefes. Alfo fann bas Befet auf 70 Manieren ausgelegt werben"; Jalfut datafch (Fol. 169, Col. 3, Rr. 24, aus bem Buche Bijoni Fol. 10): "Das Gefet bat feine Bunftationen ober Bofale, weil 70 Auslegungsmanieren möglich und in Rraft find;" Ifaaf Lurja (Saffavvanoth, Fel. 53, Cel. 2; Fol. 54, Cel. 1): "Die Summe ber Ceelen ift 60 × 10,000; tas Befeg ift bas Fundament ber israelitifchen Seelen, und es bat jeder Bere bes Befeges 60 X 10,000 Aus: legungen. Bebe Seele ift an fich felbft von einer Auslegung gemacht und es wird fünftig ein Jeber in ber Auslegung lefen, Die ibn trifft und von welcher feine Seele ericaffen ift u. f. m. .. : Rathan Spira (Degalle amnftoth Fol. 3, Col. 2): "Das Wort: Saraph bebeutet ein Gebeimniß, nemlich 60 × 10,000 Gestalten (3 = 60; R = 10,000: \$ = Barguphim = "Gestalten"), welche in ber Welt find in

Anschung ber 60 × 10,000 Buchstaben tes Gesets. Mithin hat auch jeter Buchstabe tes Gesets 60 × 10,000 Gestalten und 60 × 10,000 buchstäbliche Berständes. Die Stellen: 2. Wos. 20, 1 und 5. Wos. 5, 22 stempeln \*\*allen" Worte der Rabbinen zu \*\*Borten des herrus\*\*. (Rabbi Menachem I. c.) "Die Worte der Tradition sind dem Gesets gleich" (Talmud Rosch hasch and Fol. 19, Col. 1).

Bon ben "fieben Ertfreifen" handelt tas Emef hamme lech Fol. 179, Col. 4 unt Fol. 180, Col. 1 in einem eigenen Rapitel, aus welchem wir, jum beffern Berftanbniffe, tie Ginleitung gang berfegen wollen: "Die heiligen Welten umgeben einander fo, bag eine unter ter aubern, und bag ber Dabel ber Erte, Tebbel genannt, in ber Ditte ift. Auch befindet es fich, bag fieben himmel find, wie (Bachar. 4, 2) gefagt wird : -. lind fieben Giegrobriein (!) .... Gleichwie nun tie Fire mamente bas Obere umfreifen, jo umfreifen fie auch bas Untere und es find in ten fieben runten Rugeln bie Firmamente und in biefen bie fieben Erben. Es ift aber biefes Beheimniß Denjenigen, welche tie Grangen abtheilen, nemlich ben Sternfehern, nicht gegeben worben, welche alle fieben Rlimate ber Erte abgetheilt haben; fontern fie (bie porer: wahnten Rreife) find ein großes Bebeimnig von ben Bebeimniffen bes Befeges. Denn fie fint alle erichaffen jur ichmeren Strafe ber Gent: lofen, tie in Teufel, Geifter und Rachtheren vermantelt merten und ju ber britten Ordnung ter Teufel (oben G. 247 sub 1. 2; G. 249 sub 6) gehoren, bie ba fruchtbar find und fich mebren, wie bie Menichen und effen unt trinten und fterben; und fie find von ten feche Erben, welche unter une find, wie in bem Tractate Chagiga, und in bem Cobar, in ber Barafcha Bajifra, gemeltet wirt. Es fint aud bie fieben Erten übereinander, wie bie fieben Firmamente, teren Gines über dem Andern ift, und es werben biefelben von Unten an nach Aufwarts fo genannt." - Run folgen bie hebraifden Ramen ber fieben Erben und ihre Motivirung aus Bibelftellen, mit naberer Angabe ihrer Befchaffenheit (oben S. 103). In ber aunterften," finftern Erbe (Greg hattachtona; cf. oben E. 227 sub 7), welche Abam, aus tem Paradieje vertrieben, querft, jedoch nur auf die Dauer eines Cabbaths, beziehen mußte, -befindet fich gar Dichte, und fie bient im Geringften ju Richte; benn es find feine Fruchte barin, wie ber Mond Richts von fich felbft hat. Und ale Abam hineingefommen mar, überfiel ihn Furcht und Schrecken und eine fehr große Finfterniß. Die Rlinge bes fich \*\*wenbenden ... Comertes (1. Dof. 3, 24) erglangte an allen Eden und Enben biefer Erbe, fo bag Abam feinen Blag in biefer fant, um fich ju verbergen. Er murte am Borabente tes Cabbathe aus tem Barabiefe vertrieben, und er fag tarin ben gangen Gabbath bis gum Enbe beofelben und bachte an bas Bugethun. Aber ber heilige, gebenebeite Gott ließ ihn auf tie Abamah bringen; welche bie zweite Erbe von Unten nach Dben ift." Dies foll aus 1. Dof. 3, 23 folgen, weil bier biefes Bort vorfommt. Diefer Erbe leuchten Sterne und Planeten aus bem entsprechenben Firmamentefreife. Die Abfunft und bas Loos ber bortigen Riefen ift icon oben S. 237 sub 2. 3. lit. a. und S. 250 angebeutet. Das Emet hammelech fugt aber I. c. noch bei : "Sie faen Samen auf bie Erbe, welcher aufgeht, barnach breichen fie bie Frucht und effen fie. Es ift aber fein Weigen barunter, noch eine ber fieben Gruchtgattungen, beren halber bas Land Idrael's gerühmt wirb." Rain wurde nach bem Brubermorte aus biefer feiner Geburterbe in bie unterfte Erbe verwiesen und von ter Rlinge bes fich ... wentenben... Schwertes gleichfalls geveinigt. Diefes fell in 1. Dief. 't, 14 liegen, wo Abamah und Greg nebeneinanter fteben und tie Tobesfurcht Rain's -auf bas Bebeimniß ber Rlinge bes fidy wententen Schwertes teutet. (!). Als Rain an bie Buge tachten, fam er aus ber unterften Erte beraus und wurde fogar auf bie britte Erbe (Arfa) gebracht, bie gwar weber Beigen, noch bie "fieben Fruchtgattungen", aber Baumgarten bat. Die hier geborenen zweifopfigen Rainiten (oben S. 103) find "theils boch von Leib, theils flein; fie haben feine vollfommene und beständige Biffenschaft, wie bie übrigen Menschen, welche auf ber Tebhel mohnen. Sie find auch bieweilen gerecht und betehren fich von bem Bofen gum Buten; bieweilen aber wenten fie fich jum Bofen, um ben Dlenfchen, welche hier (auf ber Tebbel) fint, Schaben jugufügen. Unt fie fterben wie bie übrigen Denichen." "Adam blieb (nach bem Tobe Abele) noch auf ber Abamah, bis Geth geboren war; bann flieg er hinauf unb ging um brei Erben berum und flieg fo lange bis er in bie Tebhel fam, welche bie fiebente Erbe ift, auf ber wir wohnen, und welche bie bochfte unter allen ift. Und ale er heraufgestiegen mar, fam er beraus in biefe Belt, an bem Orte bes Tempels, welcher mit bem Ramen ber Derter genannt wirb, in benen Abam guver gewohnt batte." Diefes foll in ben Gingangeworten ju 2. Dof. 20, 24 ausgefbrochen liegen (!). -Ge bat alfo ber erfte Menfc brei Erben, nemlid: Ge, Reidia und Bija, überfprungen. - Die vierte Erbe: Ge ift nein febr großer und weitlaufiger Ort,- won ber Lange ber Bolle- (= Gehinnom; oben S. 227), -nahe an bem Orte bes Glementes bes brennenben Feuers," -bie Mitte ber fieben Erben-, -von welcher ein Streifen in biefe Tebhel und zwar in bas Thal bes Sohnes bie non's, nabe bei Berufalem, hervorgeht," wie aus 3fai. 31, 9 folgen foll (!). Diefe vierte Erbe ift, mit ber funften und fecheten, gum Aufent halte Derer bestimmt, welche ben Thurm ju Babel gebaut haben und -durch tas Bebeimnig ber Gilgul (oben S. 146 ff.) babin gebracht wurden, weil fie ben Thurm burd bie Rraft eines unreinen -- Ramens-gebaut haben," wie aus 1. Dof. 11, 4 hervorgeben foll (!). Die Bewohner ber Be leben win aller Berrlichfeit" und haben "Reichthum und föftliche Steine." - Wenn Jemand von der Tebhel, fei es durch bie Gib gul Refchamoth, fei es burd bas Berlangen nach Reichthum, babin gelangt, bem geben fie bavon .. . Bie verfteben auch bie Bauberei in vorzüglicher Beife, faen und pflangen Baume; aber es fehlen ihnen ber Beigen und bie fieben Fruchtgattungen." - "Die fünfte Erbe beift Refchia und es find bafelbft fleine und furge Deniden, welche in ber Afdfenas:Sprache (oben S. 165) ... Bwerge ... genannt merben. Sie haben feine Rafen, fonbern ftatt berfelben zwei Locher, burch welche ber Athem gebt, ben fie icopfen. Sie vergeffen alsbalt Alles, mas fie thun; befibalb wird auch tiefe Erbe Refchia = "Bergeffenheit" genannt. Denn bie Rafe bewirft bie Erinnerung (nach Ifai. 48, 9, hebraifcher Tert: ="Und um beines Lobes willen will ich beinethalben meine Rafenlocher verftopfen ..., b. b. beiner Gunbe vergeffen), weil bas Bebachtnig burd jene zu Allem wehet, was hiezu bienlich ift. Sie faen auch und pflanzen Baume, aber es mangelt ber Weizen und bie flebenartige Frucht. - -"Die fechete Erbe heißt Bija - bie "trodene" Erbe und es ftim: men Ort und Benennung überein. Die Menichen bafelbft fint ichon von Bestalt und Anfeben; fie fuchen und forfchen nach bem quellenden BBaffer und nach ben Fluffen. Sie geben auch mitten in bas Baffer hinein und fteigen bisweilen burch bas Waffer berauf in biefe Tebbel. Es ift unter ihnen mehr Glauben und Treue, ale unter ben anbern Renfchen ; und es gibt unter ihnen gar gutgefinnte Ginwohner und fie

haben großen Reichthum. Sie faen wenig wegen ber Durre, welche bas felbft ift, und pflangen Baume, aber fie gerathen nicht. Und es ftebt alle ihre Begierbe und ihr Berlangen bahin, baf fie bie Denfchen, welche von hier (von ber Tebhel) find, freffen mogen. Bon allen biefen Erben ift feine, in welcher die Ginwohner Brod haben, ale Die Denichen, welche hier find, weil die Tebhel bie oberfte von allen ift. Es findet fich auch ein turger Inbegriff und ein Gleichniß biefer (feche) Erben auf biefer Zebhel; biefe führt auch alle Ramen ber fieben Erben und ihrer Beschaffenheit und es mohnen barin verschiebene Menschen-, wie aus Pfalm 103 (104), 24 folgen foll. Die "Berichiebenheit" biefer Menfchen, wie fie oben G. 103 angebeutet ift, wirb in bem großen Baltut Rubeni Fol. 2, Col. 4 und Rol. 3, Col. 1 fo weit ausgefponnen, indem gleichzeitig ben 365 verschiebenen Menschenragen vornemlich biefe Tebbel, ale Aufenthalt, vindigirt wirb. Gar poffierlich flingt bie Beichreibung ber Zweifopfigen, resp. zweier zusammengemachienen Difgeburten. Gie lautet : "Einige haben zwei Ropfe und vier Banbe und Ginen Leib, Ginen Bauch und zwei Fuge. Wenn fie figen, fo fcheint es, ale wenn fie nur Gin Denich maren und Ginen Bauch und zwei Suge hatten. Bur Beit aber, wenn fie effen und trinfen, icheinen fie amei Menichen zu fein ; und wenn fie effen, fo ganten fie miteinander, und es fagt Einer zu bem Anbern : Du haft mehr gegeffen, als ich, und mehr getrunfen, ale ich." Das Schalfcheleth haffa bala lehrt Rol. 75, Col. 1. 2: "Man jagt, bag ber heilige gebenebeite Gott, nach ber Bertheilung ber Sprachen, viele Gattungen ungestalteter Denichen ericaffen habe, bie in viele Derter gerftreut fint, und ich will Dir einige berfelben melben. In Afrita find verfchiedene Menichen, welche mannliden und weiblichen Befchlechtes zugleich find und einanber befchlafen. In ber Rabe von Schthien find Menichen, welche nur Gin Auge, auf ber Stirne, haben. In Indien gibt es Leute, welche feinen Rund haben jum Effen und jum Erinfen. In ben inbifchen Bergen ift eine Gattung von Menfchen, welche Schmanze haben und feinen menfchlichen Gebrauch halten. Go ift auch eine Gattung, welche ben Leib eines Pferbes, ben Ropf eines Wibbere und ein fehr leuchtenbes Sorn auf ber Stirne hat. Es gibt auch eine Gattung Leute, welche brei Reihen Bahne, einen Menschenkopf und einen Lowenleib haben. Dan findet auch eine Art Menfchen, welche nur Ginen Fuß, aber eine breite Fußsohle haben

und tapfer laufen Ge fint auch Ginige, Die leine Gurgel haben, und beren Augen auf tem Rudgrate finb. Anbere haben ihren Leib voll Sourren , und Babne , wie bie hunde. In Schthien gibt es Leute, melde tie Geftalt ber Denfchen und Fuße, wie ein Pferb, haben und Sathre genannt merben. Go ift auch eine Gattung Leute , welche in Sommer in bie Geftalt eines Bolfes verwandelt werben, im Binter aber werben fie micher Menfchen und beten ben Blaneten Rars an und bringen bemfelben Menfchenopfer. In Libben gibt es Leute, welche ben Antlic tes Lichtes haffen, und Richts vom lebenbigen Thiere effen. Cs find auch Leute, tie nicht auf ihren Sugen geben; fie feben ihren Resf awifchen ihre Seiten und geben. In Methiopien haben Ginige feine Refenlocher, Anbere haben feine Dhreu, Anbere aber feinen Dund, fonbern nur ein fleines Loch und trinfen mit einem Robr. In ben Grangen gegen ben Mietergang ber Sonne haben Ginige fo große Dhren, bas fie ihren gangen Leib bamit bebeden. In ben Laubern in Arabien gibt es febr fleine Leute, beren Beiber gebaren, wenn fie funf Jahre alt find: wenn fie bas achte erreichen, fo werben fie alt, und es fuhren bie felben große Rriege mit einer Gattung von Rranichen, welche ihrer Biele umbringen. In Acthiopien ift eine Gattung Menfchen , welche in Boblen wohnen und nichte, ale Colangen effen. Gie fonnen nichte reben und haben bles eine ecoartige Stimme. Gifenmenger I. 458-467.

Wenn Gr. Dr. Letteris (oben C. 536—538; 544—553) in feiner Definition bes "Aberglaubens" noch Raum gelaffen hatte für solche "Bahrheiten", wie wir so eben aus rabbinischen Schriften vorzuführen die Ehre hatten, so würden wir feinen Anfand nehmen, bei ihm unter ber von ihm erfundenen Rategorie auch für solche "Bahrheiten" ein Blatchen auszuwirfen. Da wir aber die Gefahr, eine Fehlbitte gethan zu haben, faum würden vermeiden konnen, so wollen wir uns vor ber hand mit der Erflärung begnügen, daß uns diese jüdischen anstwissen int ter "Kindheit" zu liegen scheint, und daß sie seltsamer Beise auch hier wieder eine synchronistische Barallele mit ahnlichen wiffenschaftlichen Anschauungen auf driftlichem Boben einhalt, welche herr Dr. Letteris weber theoretisch, noch praktisch gelten läßt, wenn er sogar dem "mittelalterlichen" Juden die Fähigfeit des "Aberglaubensabsericht, um sie bei seinen driftlichen Beitgenossen um so dieser voranse

segen zu können. Ewig bedauerlich aber bleibt es, daß ber Anwalt ber "Rothhaute," "Gert Dr. Scherzer aus Wien," zur Zeit ber letten (32.) Raturforscherversammlung, mit bem obenerwähnten Hauptwerfe bes Rabbi Gebalja, noch nicht bekannt gewesen zu sein scheint, da er für seine Autochthonen-Sppothese einen historischen Anhaltspunkt in ber zweiten Menschenschöpfung, nach bem Thurmbaue zu Babel, gefunden und seine persönliche "kosmische Mission" nur um so glanzender abgesichlossen hatte (Vergleiche: "Desterreichischer Volksfreund." Jahrgang 1856, 23. 24. September. Nr. 220, 221).

Fur bie eregetische Ableitung ber fieben Firmamentefreife (oben S. 103), ihrer Mamen: Belon, Rafia, Schechafim, Sebbul, Daon, Dachon und Arabhoth (oben S. 490), und ber Schechatim-Muhlen (oben S. 103), welche im Bfalm 77 (78), 23. 24 angebeutet fein follen, fteht ber Talmub in bem oben S. 490 angeführten Tractate ein; fur Abam's Nachfommenfchau hat er bie Tractate Sanbebrin Fel. 38, Col. 2 unt Aroba fara Fel. 5, Col. 1 beerbert. Abam's urgroßväterliche Borliebe fur David wird im Jalfut dabafch Fol. 5, Col. 2, Dr. 53 und Fol. 7, Col. 1, Dr. 92 aus bem oben C. 103 ermahnten Bfalm-Berje bedugirt. Gine hieher gehörige und von Gifenmenger I. 468 betonte Auslegung von 5. Dof. 20, 19 finbet fich icon oben S. 502. Die oben S. 103. 104 berührten Salmubfiellen au Dice 4, 2 finden fich in ben Tractaten: Gittin Fol. 57, Col. 2; Sanbebrin Fol. 96, Col. 2. Bufolge bee lettern Citates hatte Rebufar-Aban gefeben, wie bas Blut bes Bacharias aufwallte. Er fragte also um die Urfache und erhielt jur Antwort, bag es Opferblut fei. Dun ließ er Opferthiere ichlachten, um zu feben, ob ihr Blut auch aufwalle. Aber bie Probe ichlug fehl, und ale er ben Juben brobte, "ihr Fleifch mit eifernen Rammen gu fammen, ba fprachen fle au ibm : Diefer ift ein Briefter und Brophet gemejen, und weil er ben Beraeliten bie Berftorung Berufaleme vorausgefagt hatte, fo haben fe ihn getortet. Sierauf fprach Debufar-Aban: 3ch will ihn fuhnen. Er ließ alfo die Rabbinen herbeibringen und über bem Blute bee Bropheten tobten; aber biefes wurde nicht ruhig. Da ließ er bie Rnaben aus ben Schulen fommen und brachte fie uber bemfelben um; aber es wurde auch nicht ruhig. Dach biefem ließ er bie jungen Priefter bringen und tobtete fie über bemfelben; aber es wurde noch nicht ruhig, und fo hatte er 94 × 10,000 umgebracht. Und als es noch nicht ruhig wach, ging er zu ihm hin und fprach: Jacharias! Jacharias! ich habe bie Beften unter ihnen umgebracht; gefällt es Dir, daß ich fie Alle tibten foll? Da ftand es alebald fill. Er aber gedachte in seinem Sinne, bef er Buße thun wolle und sprach: Ik es Diesen also ergangen, weiche nur Eine Seele umgebracht haben, wie wird es dann mir ergehen? — Und er ging hin, warf ein Teftament in sein haus und warb — ein Indengenoffe. (Eisen menger I. 468—470).

Far bie Auslegung ber anbern, oben G. 104 vorgeführten, Bilelftellen mogen bie rabbinifchen Quellen bei Gifenmenger L 470 - 478 unmittelbar eingesehen werben. Aus 4. Mof. 16, 4, und Jerem. 18, 22 will ber Talmub, im Tractate & anhébrin : Fol. 110, Col. 1 (unter gleichzeitiger bochft unguchtiger Deutung von Pfalm 105 (106), 16 und 2. Mof. 33, 7) und im Tractate: Bava famma Fol. 140, Col. 2, ben Borwurf bee Chebruches fur Dofes und Jeremias herleiten. Die fome Bige Erflarung ju 1. Dof. 39, 12 fteht im Tractate: Sota Fol. 34, Col. 2, und es muffen noch Spruchw. 29, 3 und 1. Dof. 49, 24 (cf. Bfalm 79 (80), 2) befondere berhalten, um bie fchamloje Ginbilbungs, fraft Derer -vom Saufe bes Rabbi Jemael" und bes Rabbi Jodanan ju ftacheln. Es ift baber fein Bunber, bag biefe Unflathigfeiten in bem Beena ureena Fol. 28, Col. 4, Barafcha: Bajehi miffeg, unter Bers fung auf Die "Gemara im Tractate Sota", bann in bem Ammubehe foiva Rol. 49, Col. 4 und Rol. 50, Col. 1 und in andern rabbinifon Buchern ihren nadteften Ausbrud fanben. (Gifen menger I. 473-476). Armer -jubifcher- Gifenmenger!

Die auf David bezüglichen Bibel - Gloffen- (oben S. 164) waren theils im Jalfut Schim oni, ju 1. Sam. (Kön.), Fol. 17, Col. 3, Nr. 124, im Mebrasch Tillim zu Pfalm 17 (18), im Sepher ben Sira Fol. 11, Gol. 1, theils im Talmub, Tractat Savhebrin Fol. 107, Col. 1. 2, zu finden. Belche Albernheit benfelben inwohne, mag aus Folgendem entnommen werden. Das Salbol Swmuel's ift vor allen ältern Sohnen Isai's gestohen, dem Haupte Davd's aber entgegengelausen. — Die Stadtmauer von Iedus (1. Chron. 11, 6) hat Joab dadurch erstiegen, daß er einen grünen Tannenbaum vor die selbe hinvosiirte, den Wirfel der Tanne zur Erde bog und bem David is die Band gab, sofort über diesen hinweg auf den Baum sprang und fo

baran hangend fich auf die Stadtmauer emporichnellen ließ. Damit aber auch David hinauffame, "verfürzte ber beilige und gebenebeite Gott (momentan) bie Dauer." - Beil in Dan. 2, 32 bas ... Saupt (resch. rosch) ter Statue von Golb ... war, und David in 2. Sam. (Ron.) 15, 30. 32 bie - Spipe- (rosch) bes Delberges erftieg, um Gott angubeten, fo hatte er Abgotterei im Sinne (!) ; fo will es ber Raf im Talmub, l. c. Col. 1. Eben biefer findet I. c. Col. 2 auch eine fechemonatliche Aussagfrantheit Davib'e, burch bie Busammenftellung von Bfalm 50 (51), 9. 14 und 118 (119), 79, ferner in bem Umftanbe, bag bie "6 Monate" Regierung geit in 2. Cam. (Ron.) 5, 5 an einem anbern Orte, nemlich 1. (3.) Ron. 2, 11, nicht gerechnet werben. — Der Borgang in 1. Sam. (Ron.) 26, 12 wird im Sepher ben Sira I. c. alfo gloffirt: "Bur Beit ale David ben Saul im Mittageschlafe fant, lag Abner vor ber Thure. Er hatte aber fein Saupt an bem einen Thurpfosten, und bie Fuße, in die bobe gepredt, an bem andern. Da fam David und ging unter Abuer's aufgerichteten Fußen hinein und nahm ben Bafferfrug. Ale er aber unter biefen Füßen wieder herausgehen wollte, ba ftrecte Abner biefelben aus und tedte mit ihnen ben David jo gu, baß fie wie zwei Gaulen auf ihm lagen. David aber bat ben herrn um Barmbergigfeit und fprach ; -- Rein Gott, mein Gott, warum haft Du mich verlaffen ? ... Pfalm 21 (22), 2. Und in bem nemlichen Augenblide gefchah ihm ein Bunber. Gott fchicte eine große Weepe, welche ben Abner in Die Fuge ftach; Diefer richtete bie fuße wieder auf, David ging heraus und lobte ben heiligen und gebenedeiten Gott." (Eifenmenger I. 476—479).

Pfalm 67 (68), 13 unb 2. Moj. 32, 1 (oben S. 103. 105) ift im Talmub, Tractat Schabbath Fol. 88, Col. 2 und Fol. 89, Col. 1; Igai. 6, 3 (oben S. 105) aber im Tractate Kibbuschin Fol. 31, Col. 1 so trefflich gloffirt. Eisenmenger fügt I. 481 noch eine Erflärung von 2. Mos. 21, 33 ein, welche wir schon oben S. 435 gebracht haben. Die Stelle: "Die Pflüger haben auf meinem Rücken geackert und ihre Furche lang gezogen," in Psalm 128 (129), 3, hebraischer Tert, gibt dem Talmub, Tractat Sota Fol. 11, Col. 2, Veranlassung zu ber oben S. 105 bunfel berührten Auseinandersehung, wie die Kinder der Istaas liten in der ägyptischen Dienstbarkeit zwischen Töpfen gezeugt, unter Apfelbäumen geboren, von Engeln mittelst Honig und Del beim Leben erhalten, in der Erde verborgen, von den Regyptern unwissentlich hers

porgeadert murten und, ermachien, in ter Gitern baus famen. 3m Ed pber bivre bajamim idel Mofde Rabbenu (Benetia, 1544. 8.) Rol 2, Col. 1. 2 fintet fic biegu noch tie Bemerfung , bag ber Sonig, melden tiefe armen Rinter gu effen befamen, ibren Saarmude fo beforbert babe, bag fie, bis an tie Anice in bie Saare eingebettet, in ber Grbe lagen. 3m Tractate Beradoth Rol. 26, Gel. 2 mirb turd eine Bafammennellung von 1. Def. 19, 27 unt Bialm 105 (106), 30 (cf. 4. Wei. 25, 7. 8); ferner von 1 Mof. 24, 63 unt Bfalm 101 (102),1; enblich aus 1. Moj. 28, 11 und Berem. 7, 16 (vajifga unt veal tifga) ericbleffen, tag Abrabam tas Mergen:, Biaaf bas Abenb: unt Jafeb bas Racht-Geber verfaßt babe. Die Gigenthundichfeiten bes Manna (eben C. 105) fine theile im Talmub, Fractat 36 ma Fel. 75, Col. 1: Rol. 76, Col. 1, theils in veridiebenen rabbinifden Schriften (bei Gi fanmenger'l 484 - 487) gloffirt. Den Mangel tes Stublagnaes bei ben Manna:effenben Jeraeliter ber Bufte bedugirt Rabbi Bedai (And legg, b 5 Bud. Dei, Gel. 53, Col. 1, Baraida Beidullad) minelf ber Gematria, nach tem Borgange alterer Rabbinen, ungefahr, wie bier folgt: Das Wort: mechysbas = "runt" bebeutet bie "213 Blieber-(bes menidlichen Leibes); tae Wort Danna beißt im Bjalm 77 (78), 25 lechem abbirim = "Bret ter Machtigen" = lechem schennibhla baabharim = "Brot, welches in tie Glicter verichlungen" = gang zu Fleifc geworten ift Daraus folgt, bag bie Beraeliten "feinen Stublgang gebabt baben. : tenn bie Speife, welche fie agen, ift in ibre 248 Glie. ber gegangen. Die "Aufbeltung" gu Bfalm 8, 3 (oben G. 105) finbet fich im Metrasch Tillim Fol. 9, Gel. 2. Die Frühreife noch ungeborener Rinter und einzelner Ganglinge (cl. oben @ 105 f , 574) wird an Jafeb aus 1. Mef. 25, 31 im Da o'r laten Fol. 15, Gel. 2, Baraica Toletoth nachgewiesen, in wie fern tas -beute- im bebraifden Terte ein Gefprach ber beiten Bruber im Mutterleibe bebeuten foll. Die Bir: fung ber Nameneveranterung auf bem Sterbelager (oben & 106) ift im Salmut, Tractat Moich baidana fel. 16, Cel. 2, gleffirt. Das Dabrchen gu 1. Dei. 15, 7 fintet fich im Chalicheleth haffa: bala fol. 2, Col. 1. 2 Bergleiche Gifenmenger I. 187-192.

Die Urface ber fo -verfebrten Auslegung ber beiligen Schriftfindet Gifen menger I. 492. 493 theils in Dem, mas er icon I. 1. 2 (oben C. 556) tiesfalls bemerft bat, theils in ten ftrengen Berboten bes Talmub, in Betreff bes Lesens frember, nichtjubischer Religionssschriften, 3. B. in tem Tractate Sanhetrin Fol. 90, Col. 1; Fol. 129, Col. 4 (cf. Jat hafafa, hilchoth Lvete cochasim umaffaloth Fol. 25, Col. 2, Nr. 2), und im Tractate Schabbath Fol. 116, Col. 1, wo die ... Crrettung ber Bucher ter Minim (cben S. 129 sub 19) vom Brande,... aus bem Ginflurze, bem Wasser und tem Berberbniß- als unzuläffig, und nur für die ... Borte ber Chachamin... als gebührend erachtet wirt, weil die Lettern ... Stupfruthen... bes ... Cinen hirten... cinen hirten... stupfruthen... bes ... Cinen hirten... cinen hirten

Nachbem wir zu Rapp. 10—18 im erften Theile bes nentstedten Jutenthums. bereits oben S. .. 10 ... 514 Einiges nachges holt und rudfichtlich bes llebrigen unfere Rarge S. 514 noch besonbers motivirt haben, so mangelt bier nur noch ein ileiner Nachtrag zu

Rapit el 19: » Non Dem, was tie Juden von tem Engel bes Tobes und von ten Totten lebren. Chen G. 139-144.

" Alle Bentant ju tem Bunberfinte Dicies (eben G. 140) bringt Gifenmenger I. 861. 862 nachträglich eine Stelle aus tem Buch= lein : Ben Gira (Gol. 2, Col. 2: Fol. 3, Gol. 3, Umfterbamer Ausgabe), welcher gufolge Beremige unmittelbar por feiner Geburt ben Bater um ben Namen befragte, ben er erhalt n follte, und, weil ihm, im Binblide auf fein prophetisches Amt, feiner ber vorgeschlagenen namen gefiel, nicht an tas licht ber Welt trat, bis Glias ten Santel mit bem Namen: Jeremias entschieben hatte. Und weil benn ber Apfel nicht weit vom Stamme fallt, fo mar auch Ben Sira feinem Bater Beremias (oben C. 600) in allem Dem abnlich. Er rechtfertigte aber auch fein außerorbentliches Auftreten am Tage feiner Geburt burch einen Mund voll Bahne, für bie er alebald Fleisch mit altem Wein verlangte, fo wie burch feine Fruhreife bes Beiftes, in ber er, ale ein einjahriges Rind, in bie Soule geführt fein wollte, unt mit einem Rabbi in ein weitlaufiges Befprach fich einließ. - Dem Tobedengel Sammael wird feine Dacht, ben Buten gegenüber, in ten Rabboth, Bajifra rabba, Fol. 151, Col. 1, Bárascha 18 und Bammit bar rubba Fol. 219, Col. 1, Párascha 16 verfummert. Fur bie Lift ber Tobesengel gur Befeitigung bes Lippenfpiels ihrer Beute (oben G. 141) burgt ber Talmub in bem Tractate Dace coth Fol. 10, Col. 1, mo ber Raf Chasba burch einen einfturgenben Balten ber Schulbede aus ber Saffung gebracht wirb, und in tem Tractate Soabbath, Rol. 30, Col. 2, wo bie Ueberliftung bes Davib fic findet. Der Tractat Bava bathra verburgt gol. 16, Col. 1 Die - Sede, uber welche ber Engel bes Tobes nicht herrichte- ; ber Tractat Derech ere & Fol. 20, Col. 3 bie "Reun, welche lebenbig ins Barabies famen." Bergleiche biesfalls bas 3 alfut dabafd Fol. 57, Col. 2, Rr. 48, wo Rol. 69, Col. 2, Rr. 149 auch bie "Dreigebn" (oben S. 141. 413. 414) auf: gezählt werben. Die Motivirung bes feligen hinganges ber "Dreizehn- und bas Dahrden von tem Rabbi Jehofcha ben Levi (oben 6. 141. 219-224 414) finbet fich auch, etwas veranbert, in bem Buchlein : Ben Sira Fol. 15, Col. 2; Fol. 16, Col. 1. Letteres ferner im Col bo Fol. 136, Col. 4; Fol. 137, Col. 1, Dr. 2. — Rabbi Denachem von Refae nat und Rabbi Bechai verburgen die oben 6. 141. 142 angegebenen Umftanbe gur Beit ber Sungerenoth ober Beft in ihren Auslegungen ber 5 Bucher Dofie zu ben Barafchen: Difcpatim, und Bo (Gifenmenger I. 871. 872). Die talmubifchen Tractate: Avoba fara Fol. 20, Col. 2; Jóma Fol. 20, Col. 1; Fol. 21, Col. 1; Berachoth Fol. 51, Col. 1; Fol 18, Col. 2; Fol. 19, Col. 1 (Rap. 1); S d ab b ath Fol. 13, Col. 2; Fol. 152, Col. 2 (Rap. 23) bilden bie Grundlage ju ben oben S. 142-144 vorgeführten rabbinifden Details. Die Rapitel: 1. 4-8. 13-17 im gweiten Theile bes Gifenmenger'ichen Wertes hangen mit bem 19. Rapitel bes erften Theiles mehr ober weniger nabe gufammen. Letteres verlauft fich bei Gifenmenger (I.) noch bie S. 896.

To sind wir benn auch mit ben, oben S. 555. 556 eingeleiteten, letten Nachträgen ju unserm Auszuge beim Ende angelangt und haben hier nur noch bas oben S. 555 versprochene Schluße wort Eisen menger's (II. 1028) vorzuführen, bas in seiner burchweg christlichen haltung auch auf die Absicht, welche der Berfasser des nent beckten Judent hum su lettlich haben mochte, ein günstigeres Licht fallen läßt und seine theils jubischen, theils christlichen Gegner zum Minbesten auffordert, bei ihrem Endurtheile eben so langsam, als umsichtig vorzugehen. Ein solches Wort der neieben sindet sich in Feiner Schrift, sei es bes rabbanitischen, sei es des modernen Judenthums; es ist aber auch ein Wort der wahren, der christlichen Liebe, von

welcher, bas Christenthum, ben Juben gegenüber, eigentlich und vorzugsweise ben Ramen ber "Religion ber Liebea trägt, einen Ramen, mit welchem bie jubischen Literaten uns Christen immer wieber verhöhnen, so oft wir bas Stillschweigen pflichtgemäß brechen und ihr wiberchristliches Thun und Treiben ans helle Tageslicht ziehen muffen. Wir haben uns diesfalls schon oben 3.382.533.537.546—553 naber ausgesprochen.

Wir geben also biefes Schlugwort in ber unveranderten Schreibart bes Berfaffers und feines Jahrhunderts. Es lautet:

"Bum beschluß biefes Werds, muniche ich von grund meines hergens, daß ber liebe Gott, (welcher, wie Deuter. 7. V. 6. und Psalm. 135. V. 4 zu lefen, bas Jubifche Bold vor alters jum Bold bes eigenthumbs, auf allen Boldern, bie auff ber erben seind, erwehlet, und auß ihnen ben Messiam und Erlöfer bee menschlichen geschlechts hatt tommen laffen, aber nachgebends fie megen ihres unglaubens, wie Rom. II. V. 20. geschrieben ftehet, auff eine zeit lang verworffen und verftoffen hatt, burch beren fall ben Bebben bas behl witer= fahren ift, wie Rom. II. V. 11. gelehret wirb,) fich ber blinden und verftodten Juben, beren Behl und Seeligfeit ber beilige Apostel Baulus Rom. 9. V. 3. 4. fo inbrunftig gewünschet hatt, in genaden erbarmen, die bede Mosis, welche vor ihren herpen banget, wegthun, ihnen, nach ber weiffagung Ezechielis cap. 36. V. 26. bas fteinerne bert auf ihrem fleifch wegnehmen, und ein fleischernes bert geben, ihren in geiftlichen tingen gant und gar verfinfterten verftand mit ben ftrablen feiner grundlofen gute und barmbertigfeit bergeftalten erleuchten, und bie wort bes gebachten beiligen Apostele Pauli, in ber Epiftel an bie Römer am 11. Capitel, V. 25. 26. an ihnen erfüllen wolle, baß fie Chriftum ben herren, alg ben von Gott im alten Testament verheissenen, und in der fülle der zeit gesendeten eini=

gen Hehland und Seeligmacher mit wahrem glauben ertennen, die troftreiche lehre des Neuen Testaments annehmen, und mit uns dem ewigen dreheinigen Schöpffer Himmels und der Erben, Gott Batter, Sohn und Heiligen Geist, in diesem vergänglichen leben, in einigkeit des glaubens, so dienen, das wir hier als brüder in Christo in auffrichtigem wandel mit einander umbgehen, nach diesem irdischen wesen aber alle in der ewigen Seeligkeit in unaufsprechlicher freude und herrligteit Gott steets loben und preisen mögen.«

Ein foldes Schlugwort follte wenigstens ein driftlidet, ein tatholifder Schriftfteller nicht gang überfeben!

Es ift nunmehr vollig an une, bas ofters und julest ober S. 555 gegebene Berfprechen einer nochmaligen flaren Darle gung ber Stellung ju lojen, welche mir urfprunglich icon oben Ø. 9—11, bann G. 73 unb G. 77—79 ju Gifenmenger eingenommen und im Berlaufe unferes Auszuges aus bem ber ruhmten Berte bes Lettern auch burchweg eingehalten haben, wic biefes theils aus unfern eigenen Meinungsaugerungen, theil aus ber Berbeigiehung frember und babei entgegengefester In fichten, a. B. oben G. 84. 158. 176. 217. 267-278. 304 sub a. 308. 315. 316. 321. 322. 341-343. 402. 456. 460. 514. 526. 529. 553, 566-568. 573. 591, jur Benuge bervorgebt. Diefe Stellung ergibt fich schon aus ber Aufgabe, welche wir un ferm Buche überhaupt gefest und eben fo flar, als wieber bolt, j. B. oben G. 319, 357 f., 447 f., 529 f., 549 Anm. 1, angebeutet und ausgesprochen haben. Besteht nemlich biefe Auf gabe lediglich in bem literar-hiftorifchen Rachweise, baf bie Jubenverfolgungen, vom driftlichen Mittelalter angefangen bis in die neuere Zeit herein, ihre erfte und hauptfachlichfte Ber anlaffung in ben afterreligiofen rabbanitifchen Anschauungen ber Buben, und in ber, auf ben Grund biefer Anschauungen gebanten,

fogialen Stellung berfelben gu ben Chriften, ober, mit anbern Worten, in bem theoretischen und praktisch en Jubenthume bes vierten Golus gefunden haben : fo fteht uns bas nent bedte Bubenthuma von Gifenmenger, mit feinem reichen, faft ausschließlich aus jubifchen Schriften aufbereiteten Inbalte, als Eines ber vorzüglichsten aus jenen Buchern gegenüber, welche Jahrhunderte hindurch, icon burch ihr bloges Borhanbenfein, bie Wahrheit unferer Unschauung von ben haupturfachen ber Judenverfolgungen befratigen und erweisen. Ochon ber Umftand, bag ein wentbedtes Jubenthum" in zwei biden Quartbanten aus nahe an 200 jubifchen Buchern gufammengestellt werten konnte, ichon bas Unbot von 12000 Bulben feis tens ber Juden, behufs ber Bertilgung bes »gefährlichen Buches« (oben S. 10), icon die vierzigjährige Konfietation und nachmalige Freigebung besfelben (oben G. 78), ichon ber in Preugen veranstaltete Nachdruck, wie bie große Berbreitung und eifrige Benütung beiber Ausgaben weisen auf die literarhistorifche Bedeutung ber Gifenmenger'ichen Arbeit. Der Lefer findet biefe Umftanbe gang genau angegeben in ber bereits oben G. 11 vorgeführten Schrift von Unton Theodor Bartmann, welche, aus bem Rirchen, und Schulblatte fur Medlenburg (von Rarften und Ochmidt) besonders abgebruckt, 40 Geiten umfagt. Bartmann hat bas hieber Bezügliche S. 5-12 felbft wieber aus ben, gleichfalls oben G. 11 erwahnten, "Bubifchen Dert. wurdigkeiten", von 3. 3. Schubt (Ih. I. Frankf. 1715. 4. S. 427-438; Ib. IV., erfte Continuation, ebend. 1718 6. 285-287; britte Continuation S. 4. 5) und einen wortgetreuen Auszug aus ben »vier bochft wichtigen«, von uns l. c. angebeuteten, Schreiben Friebrich's I. von Preugen gebracht.

Fir unfer Thema genugt ichon bas Borhandenfein eines folden Buches; jenes beifcht nemlich nicht fo fast eine kritifche,

als vielmehr eine lediglich historische Borlage Dessen, was in biesem enthalten ist. Unsere Stellung zu Eisenmenger, zu seinen Anschauungen, zu seinem Werke ist und bleibt demnach eine ledigslich historische. Dieses dient uns, gerade weil, und gerade so, wie es vorhanden ist, für den literars historischen Rachweis der Ursachen, aus welchen die Juden verfolgt wurden. »Allte und neue Bücher« gewährleisten diese Ursachen. Unter den altern Büchern dieser Art steht Eisen menger's nentbecttes Judenthum« mit Fug und Recht oben an; es verdient diesen Rang schon durch seinen Umfang, und durch seine aus jüdischen Duellen geschöpften Citate, wie durch die wortgetreue und spracktundige Vorsührung und Uebersehung der Lettern.

Bir glaubten unferer lediglich biftorifden Stellung zu Gifen menger teinen Abbruch ju thun, wenn wir zuweilen auf Meugerungen beefelben, wie 3. B. oben G. 202. 514. 524. 526. 549 Anm. 2. 605, hinwiefen , welche bas Berbammungsurtheil feiner jubischen und driftlichen Gegner theilweise zu lahmen geeignet maren, ober wenn wir oben G. 360 Unm. eine Parallele ju feinen Sunften und erlaubten. Wir glauben aber biefen lediglich biftorischen Standpunkt auch jest nicht im Mindesten zu verlegen, wenn wir bie jubifchen und driftlichen Gegner Gifenmenger's vor Allem noch an die Abficht erinnern, welche diefer bei ber Abfaffung feines Werkes hatte. Diefe Abficht geht beutlich und flar aus bem vollständigen Titel bes nentbedten Jubenthumes whervor, wie wir ihn oben G. 78. 79 gegeben baben. Gifenmenger batte es fich teineswegs jur Aufgabe gemacht, bie ehrmurbigen Ueberrefte ber mab: ren, von Gott geoffenbarten, Religion bes alten Testamentes. ibrer Dogmatit, ihrer Moral und ihres Cultus, die letten Erinnerungen an ben ihr einwohnenben gottlichen Erziehungsplan, bem gesammten Menschengeschlechte gegenüber, an ihren typischeprophetischen Charafter in und an bem nach echriftlichen Jubenthume aufzuzeigen und nachzuweisen. Er hatte es ferner nicht mit der theilweise poetisch-schönen und in culturhistorischer hinsicht zuweilen eben so überraschenden, als reichhaltigen Seite des Talmud und der ältern nabbinischen Schriften zu thun; ja er hatte es sich nicht einmal vorgesetzt, die, namentlich für den christlichen Eregeten positiv und negativ wichtige, bibliologische Ausbeute aus diesen Schriftwerten näher mit ins Auge zu fassen. Sein Zwed war lediglich ein polemischer; er wollte, ex prosesso und von haus ans, die Aurrikatur, die Schattenseite des nachchristlichen Indenthumes und geradezu nur diese und nur diese allein ausschen. ber sah vielleicht selbst von dem apsellein ausschen.

<sup>1)</sup> Belder "Reform": Jube ber Gegenwart vermöchte bie "Rarris faturen,. bie . Schattenfeiten. bes .nachechriftlichen. Jubenthume ernftlich ju laugnen ?? - 3ft nicht bas "Reformas Bubenthum felber brauf und bran, bie "Uebelftanbe" in ber Synagoge, in ber Schule und am Brivatherbe ju beseitigen ??! -Daß übrigene wir felbft, im Berlaufe unferes Auszuges aus Gifenmenger, eben fo mohl fur bie Lichte, ale fur bie Schattene Seiten bes nachdriftlichen Rabbanismus, wie bes, gegenwartig fo ungemeffen nach Anerkennung ringenben, Reform-Jubenthums ein offenes Auge hatten, erhellt aus unfern biesfälligen Aeußerungen oben S. 95. 139. 145. 172. 173. 211. 217. 227. 238. 239. 274. 290. 296. 297. 299. 308. 310. 325 sub 4. 327. 328. 340. 353. 362. 376. 382. 389. 417. 422. 424. 428. 429. 443. 459. 468. 469. 474. 483. 484. **500. 501. 514. 529. 530—553. 567. 568. 587. 588. 589. 590.** 593. 598. 599. 600. Gine vorurtheilefreie Brufung biefer Meußerungen wird unferm "Fur und Biber bas rabbanitifche und moberne Bubenthum" volle Gerechtigfeit gemahren muffen. Diefes Buch und biefe Neußerungen find nicht gegen bie Religion bes alten Zeftamentes, nicht gegen beren ehrwürdige Ueberrefte in bem Glauben und Leben, wie in ber Gottesverehrung, ber nachedriftlichen Juben, nicht gegen bie Juben, ale in verschiedenen driftlichen Staaten gebulbete, ober vollenbe gleichs

logetischen und irenischen Endziele feines polemischen Berfahrens ab, wenn man nicht etwa die zerstreut vortommenden Biberlegungen der dogmatischen oder ethischen Irrlehren bes nach driftlichen Jubenthums und das lette Kapitel bes zweiten Theiles seiner Arbeit unter biesen Gesichtspunkt stellen will.

Man mag beghalb mit Gifenmenger rechten, man mag fei nen fonberbaren Gefchmad, feine einfeitige Richtung, feine Selbftbefchrantung auf bas lebiglich polemische Objett antlagen; man mag in ber, von und wieberholt und namentlich oben . 529-553 naber gewurdigten, acht jubifchen Art und Beife an bem went bedten Jubenthume "Wichtiges "tobt schweigen" und an Rleines fich hangen , Laftiges umgeben, ober mit fauerfuger Diene baran herummadeln, »» Duden feigen und Kameele verschlucken . . (Matth. 23, 24); man mag es versuchen, Gifenmenger's Absicht zu verbachtigen, ibn gang ober bruchftudweise gu miberlegen, ober mit ben mohlfeilften Mitteln gegen ibn, als einen salbernen und unmiffenben. Dann, ju poltern, ibn gu laftern und ju fcmaben: man wird aber babei nicht umbin tonnen ju gefteben, 1. bag er, bei feinem Unternehmen, nur bem Befdmade und ber Richtung feiner Zeit folgte, bag langft vor ibm, bag neben ibm und unmittelbar nach ibm von nambaften drift. lichen Theologen, wenn auch auf erweiterter Grundlage, berfelbe Beg eingeschlagen murbe. Ja man wirb 2. hiebei noch gefteben muffen, daß Gifenmenger, auf bem von ibm abgeftedten Gebiete, feine Borganger fammt und fonbers an Grandlichfeit übertroffen und feinen Rachfolgern binwieber, mit bem aus ben jubifden Quellen felber aufbereiteten Materiale, ju manigfacher Belehrung gebient habe. Gesteht boch ber gelehrte und von ben

berechtigte -Religionegenoffen fcaft-, nicht gegen ibre for genannten politifden -- Errungenfchaften-- gerichtet!

Inden, steis wieder neu, gegen Eisenmenger angerufene »Ritter Meichaelis" in seiner "Beurtheilung" von Dohm's Schrift: "Neber bie bürgerliche Berbesserung ber Juden" (f. bieses Bertes 2. Theil. Berlin und Stettin. 1783. 8. S. 38): "Ich halte Gisenmenger's entbecktes Judenthum für ein gelehrtes, aus vielem Fleis und großer Belesenheit entstandenes Buch, und ich lerne daraus sehr oft, wenn ich nach-schlage".). Endlich muß 3. auch der flüchtigste Bergleich Deffen,

<sup>&#</sup>x27;) Bir wollen bier nicht -verfdweigen-, bag Dichaelis übrigens bem Sachwalter ber Juben, Dohm, "Recht gibt, in Dem, was biefer gegen Gifenmengere entbedtes Jubenthum fagt, barnach er bie Juben nicht beurtheilt haben will- ; ja bag Dichaelis I. c. S. 38. 39 fogar fortfahrt: -Aber babei ift es (bas -entbectte Jubenthum...) äußerst feinbselig und ungerecht, und wenn einer gegen eine ber brei im römischen Reiche eingeführten Religionen etwas bergleichen schriebe, fo wurde man es eine Lafterschrift nennen. Wie wenn einer ein entbedtes Bapftthum ober Lutherthum fchreiben, und mit Borbeplaffung bes Buten, wohl ber allgemein angenommenen Sate, und ber Biberfpruche gegen Brrthumer, alles auszeichnen wollte, was jemals irgend einem ber ichlechteften Schriftfteller entfahren, ober, was beim Disputiren unter Belehrten auch nur munblich eine mal gefagt ift? Bas man alebenn ben Catholifen foulb geben fonnte, baran boch ihre Religion unschulbig ift, weiß ein jeber: aber gewiß wir gutheraner murben eben fo folecht megfommen, und fo wenig im romifchen Reich Dulbung verbienen, als bie Dunfterifchen Bibertaufer. 3m Talmub finbet man bie Meinungen verschiebener Rabbinen über einerlen Sache angeführt, fie wiberfprechen und bisputiren oft mit einander, ba ift nun nicht gleich Alles, mas Gifenmenger aus bem Salmub buchftablich anführt, Glaube und Lehre bes gangen jubifden Bolfe, nicht einmal bes Theile, ber an ben Talmub glaubt (benn bie Raraiten nehmen ihn befanntermaffen nicht an), fonbern nur einiger Lehrer u. f. w. - Dan fleht, ber -Ritter- hat es bem guten Rabbi Formfteder (oben G. 72. 76)

was Gifenmenger aus jubifchen Bachern, jum Belege bes Chriftenhaffes bei ben mittelalterlichen Juben, beigebracht bat, mit ben njubenfeinblichen Aeußerungen im ventbedten Jubenthume-

gar leicht und bequem gemacht, und es ift nur ichabe, bag Di: da el is gleich barauf, l. c. S. 40-71, wie wir fpater feben werben. auf Dinge jurudfommt, welche Gifenmenger im 14. 15. 18. Ras pitel bee erften, bann im 3. 9. 11. 12. 14. 15. 18. Rapitel bes gmeiten Theiles weit umfaffenber, aber auch weit grundlicher, burchgeführt hat, und mit benen ber "Ritter Dichaelis- weber ben Danf tee Beren "Rriegesrathes", Dobm, noch jenen bes "Berrn Dofes Den bele fohn werbient hat, wie aus ben -Anmerfungen" bes Lettern l. c. S. 72-77, und fernerhin fowohl aus Dohm's Anmerfungen ju ber "Beurtheilung" bes "Ritters", als aus ter "Sauptidrift- bes gangen zweiten Dobm'iden Banbes S. 154--362 hervorgeht. Dan fieht aber auch weiter bin, bag ber -Ritter . biefen Danf burch feine Conbescenbeng ju bem Dohnt'ichen Urtheile über Gifenmenger nur hochft gerechter Beife verwirft hat, intem er bie obenermahnten ge bin Ravitel Gifenmenger's menigstens principiell fefthalt, aber gleichzeitig bie Bafie berfelben, nemlich bie Ro pitel 1 - 13. 16. 17. bes erften und 1. 2. 4-8. 10. 13. 16. 17. bes zweiten Theiles, furzweg und oberflächlich genug preisgibt. Dber ift es nicht bie bellfte, eines Dichaelis vollig unmurbige, Dberftachlichfeit, wenn er tie Beteutung ter Bebrautoritat. welche bie altern Rabbinen, trop ber gwijchen ihnen obwaltenben Wiberfpruche unter ben rabbanitifden Juben genießen, gang und gar überfieht, ober bie Rabbinen felber mit ben "ichlechteften Schrift: nellerna, ihr: aeros egy mit blogen "Diebutirubungen" ibentificirt; wenn er aus tem mentbecten Bubenthumen und feiner gangen An: lage, tros feines eigenen "Vernens" und "Nachschlagens", nicht berausgefunden hat, wie felbit Gifenmenger zwischen ber Difchna und Gemara untericheitet (oben S. 569, 573); ober wenn er ente lich, in ter unwiffenschaftlichften Weife, einem Werke, bas vorab nur Shattenfeiten hervorheben will, alle Berechtigung und Ehrens haftigfeit absprecht, mahrend vor ihm und ju feiner Beit fomobl orbie vollste Ueberzeugung gemähren, daß seifenmenger und Genoffen« unendlich weit hinter ben alten jubischen Lästermäulern zuruck sind; eine Ueberzeugung, welche sich schon vollkommen aus Dem herstellt, was wir oben S. 360 bemerkt haben.

Es tann in ber That nur eine gangliche Unbefanntichaft auf bem einschlägigen literar-bistorifden Boben, ober eine übelver-Rantene Conniveng gegen bieber geborige wiffenschaftliche Leiftungen einzelner jubifcher Gelehrter ber Reugeit bie Wichtigkeit ber fo eben sub 1. 2. 3 hervorgehobenen Umftanbe überfeben. Dagegen aber wird allerbings bas eben fo unverschämte, als perfide und ignorante, babei jeboch ftete maffenhaft operirenbe, jubifche Literatenthum ber Segenwart nur um fo beharrlicher und mit vollig gefchloffenen Augen an bem Umftande sub 1 vorübergeben, als es in dem andern sub 2 fich nur mehr angespornt findet, die Nummer 3 auch jest noch durch fein eigenes Thun und Treiben in ber edelhaftesten Beise zu bestätigen. Das Beile fur Beile nachgewiesene, und eben beghalb unanfectbare bebraifche Citat, mit ber nebenanftehenben richti. gen und treuen Ueberfegung, bei Gifenmenger ift es, was biefen bem Juben fo furchtbar und barum auch fo grimmig ver**bağt macht.** »»Respondit Pilatus: Quod scripsi, scripsiaa!

Wir wollen hier nur ad 1 etwelche altere Bucher vorführen, um aus benfelben zu zeigen, daß Eifenmenger in feinem nentbecken Judenthumea, weber etwas absolut Reues, noch etwas Bereinzeltes ober burchweg Falfches gebracht hat. Diese alten Bucher werben ber Wahrhaftigkeit und Richtigkeit seiner Anschauungen vielmehr und zumeist ein gutes Zeugniß geben.

thobore Juben, als getaufte und beschnittene Rationaliften bereits ben Rampf lediglich gegen bie -- Finfternif-- und gegen ben -- Aberglauben-- bes -positiven Christenthums- begonnen hatten ? !!

- 1. Bon bem, als Drudschrift wahrscheinlich altesten, antijsbischen Buche, nemlich von bem: Tractatus contra Judaeos bes Petrus Rigri, haben wir ben aussührlichen Titel schon oben S. 379 gegeben. Der Berfasser besselben, aus bem Prediger-Orben, nennt sich auf bem Schlußtitel: Baccalarius in Theologia sormatus Universitatum Montispessulani (Montpellier) in Francia, Salamanticae in Hispania, Friburgensis et Ingelstettensis in Alamannia situatarum. Er hatte die hebrässche Sprache zu Salamanca von einem Juden erlernt und lebte später zu Ofen in Ungarn, am hose des judenseindlichen Königs Matthias Corvinus. Vide: De la Serena Santander Vol. III. p. 204. Denis Suppl. ad Maitt, p. 793. Panzer Ann. I. p. 95. Ebert Vol. II. p. 203. Hain Vol. III. p. 506. Wolf, Biblioth. Hebr. T. II. p. 1115; T. IV. p. 296. Schellhorn, Amoenit lit. T. III. p. 133.
- \* Diefes Infunabel gablt 49 Blatter in 4. Es ift bem Bifdofe von Regeneburg gewibmet, wie aus ben Gingangeworten gu bem Titel hervorgeht. Diefer aber lautet beutich : -Abhandlung gegen bie unglanbigen Juben von ben Rennzeichen bes mahren Deffias Befu, bes Gefalbten, aus hebraifchen, mit lateinischer Druckschrift, fo gut ale möglich. wiebergegebenen Schriftterten gufammengeftellt . Die gange "Abbanblung. felbft ermuche aus feche, je brei Stunden bauernben Bredigten, melde ber Berfaffer im Jahre 1474, ju Oftern, unter freiem himmel, in Re geneburg vor bem bortigen Bifchofe, in Beifein vieler Bralaten, bes Stadtmagiftrates und einer ungahlbaren driftlichen Buborerichaft beiber. lei Befdlechtes, fo wie in Begenwart ber berühmteften Rab. biner aus gang Deutschland und vieler Juben (nominalissimis denique tocius Alamannie Judeorum Rabinis ac copiosa ejusdem secte omnis status et sexus multitudine) gehalten hatte (Fol. 1 a), Der 3beengang biefer Prebigten entwidelte fich aus Pfalm 117 (118), 22. 23: -- Der Stein, welchen bie Bauleute verworfen haben, ber ift zum Edfteine geworben. Bom herrn ift Das gefchehen, und es ift wunderbar por unfern Augen -- Diefer Stein ift Chriftus, ber Sohn Bottes; Die Bauleute find bie Schriftgelehrten und Pharifaer; ale Gafte in verbinbet Chriftus zwei Mauern, bie fich aus ten glaubigen Juben und Beiben erbauen -als wunberbares Berf bes herrn vor unfern Augen .-

Die erfte Rebe fest auseinander, daß Chriftus, ber Edftein, in seiner erften Antunft arm fommen wollte; in der zweiten wird die Gotte heit Chrifti bewiesen, auf Grundlage der Lehre von der Dreieinigkeit und jener von dem Sohne Gottes. Die dritte Rede zeigt, daß die Beit der Menfchwerdung des Sohnes Gottes schon vorüber ift; in der vierten Rede wird die Verwerfung des ungläubigen Boltes der Juden erklärt, und warum nur wenige Juden die Gnade des Glaubens erlangen. Die fünfte Rede weist nach, daß das alte Geset aufhören und daß ein neues Geset vom Ressias gegeben werben sollte. In der sech sten Rede endlich wird die Geburt des Messias von einer Jung frau aus der h. Schrift erwiesen.

Soon Fol. 6 b zeigt Digri, bag 3fai. 53, 9 auf bas Boll Serael feine Anwendung haben fonne, aus einer Charafteriftif ihres Thune und Treibene unter ben Chriften: "Tum quia pleni dolis ita ut pene neque verbum ex ore eorum sonet quod non fallacia septum sit. Usuris dediti omnes sunt. et ut plurimum supersticiosi cuncta excogitantes mala. Tum eciam quia corum doctores ut plurimum tenent, propter peccata propria, eos hac detineri captivitate, licet peccata illa occulta sint. Tum quia si neque sibi ingressum terre sancte (terre corporalis inhabitacionis Fol. 7 a) quod longe minoris est (quomodo) remissionem peccatorum ipsarum gentium -- quomodo denique adventum messie in mnndum, suis ut ita dicam demeritis mereri poterint?" Das heißt uns gefahr auf Deutfch: "Theile weil fie (bie Juden) fo voll ber Lift find, bag beinabe nicht Gin Wort aus ihrem Runde hervortont, bas nicht von einer Ralicheit umftrict mare. Dem Bucher find fie alle ergeben, und ale bocht aberglaubifch finnen fie nur Bofes. Theile weil ihre Rabbinen felber annehmen, bag bie Juben voll beimlicher Gunben find und fo ben gegenwartigen Golus verurfachen. Theils weil fie fich nicht einmal bie Rudfehr in bas gelobte Land bei Gott ermirten u. f. m. Fol. 7 a. b beißt es hieber gehörig weiter: "Ipsi namque cottidie pro destructione ac anichilacione Romani orant imperij quo capti tenentur. ac omnium nostrum quos infideles nominant ac inimicos suos. ut per quandam ipsorum oracionem que cottidie in synagogis corum dicitur. et in communi oracionum habetur libro qui dicitur tefilah quod interpretatur oracio et est talis: Velamschumadim — — sedim. In ista oracione primo postulant auferri spem ab hys qui baptismum

susceperunt. Secundo quod infideles sive heretici repente dispergantur, per quos discipulos jh esu nasareni intelligi volunt. Ut Rabi Elieser exponit, qui nazarenus ut asserit docuit discipulos suos pervertere verba dei viventis. Tercio orant quod deus destruat ac dissipet regnum romanorum quod nequiciosum nominant cajus tamen protectione vivunt Liquet igitur non eos orare pro gentibus sed contra gentes, et sic non obviant eis auxilium ferendo, sed pocius destructionem earum instantissime imprecando. Deutid: - Sie (bie Buben) beten taglich um ben Untergang und bie Bernichtung bes romifden Reiches, in beffen Befangenichaft fie leben; ferner unfer Aller, tie fie Unglaubige und ihre Feinde nennen. Go burd eines ihrer Gebete, bas fie taglich in ihren Synagogen fprechen und und bas in bem gewöhnlichen Gebetbuche vorfommt, welches Sephilla genannt wirb. Diefes Gebet lautet: Belamidumabim u. f. w. In biefem Gebete verlaugen fie querft, bag -Denen bie hoffnung genommen werbe, welche bie Zaufe empfangen haben ... (ben getauften Juben); aweitens bag -- bie Unglaubigen ober Reper (Minim) ploglich ger-Areut-" werben, unter welchen fie bie Junger bes Befus von Rage reth verftanden miffen wollen, wie Rabbi Gliefer auseinanberfest, wo er fagt: -- Diefer Ragarener hat feine Junger gelehrt, Die Borte bes lebentigen Gottes ju verbreben-u. Drittens beten fie, bag Gott bas -- Reich ber Romer -- breche und gerftore, welches fie bas -- gott o fenn nennen, obwohl fie unter bem Schute beefelben leben. Ge erhellt mithin, bag fie nicht fur, fontern wiber Die Bolfer beten, und bag fle mithin benfelben nicht mit hilfeleiftung entgegenfommen, fonbern vielmehr ihren Untergang fraftigft beraufbeichmoren. Collen wir unfere Lefer hier erft erinnern, bag Betrus Rigri, in ben vorgeführten Stellen, mehr ale 200 Jahre fruber bie Anfichten Gifenmenger's über ben Sang ber Juben jum Betruge und jur Falichheit (oben G. 124-127. 261-285, 299-309) und über ben Jubenwucher (oben S. 96, 128 sub 8. 309-320. 518-520. 527 sub 2) im Allgemeinen bestätigt, bag er auch für einzelne Details im wentbecten Jubenthume- über ben haß ber Buben gegen bie Chriften (oben G. 114-139. 144. 145. 150 -173. 174-209. 213-217. 320-343. 438-456. 510-514) ipes giell Beugniß gibt, fo g. B. fur Das, mas oben S. 131 sub 1; S. 188 sub 14; ferner G. 119. 120. 131. 153-158. 516. 517 . Welams fcumabim...; bann S. 129 sub 19 : S. 347 sub 5; S. 348 sub 7 "Minim."; S. 82. 396 "... Bolfeverführer..."; S. 150—173 ; S. 335 sub b. bis 341 : S. 358—351 vorfömmt?! —

Fol. 14 a heißt es: "Scriptores" (Judaei) - in omnibus fere locis ubi in textibus sacramenta fidei clara habebantur. aut vocales vel sillabas vel eciam integras dicciones obmiserunt vel addiderunt, ut sentenciam textus corrumperent." Deutsch: "Die (jubifchen) Buderabschreiber haben faft an allen Erten, mo in ben Stellen Be= beimniffe bes Glaubens flar ausgesprochen maren, entweber Bofale ober Splben ober auch gange Rebetheile meggelaffen ober bingugefest, um fo ben Ginn bee Tertes ju entftellen." Und Fol. 17 a beißt es gu 3fai. 9, 6. 7: "Respondent judei quod non scribitur in textu vocabitur sed vocabit - - Respondenus ad hoc hunc textum per eos citra tempus Jeronimi esse corruptum. Unde ubi tempore Jeronimi stetit vagikre .i. (id est) vocabitur mutaverunt non literas sed puncta et secerunt vagikra . i . vocabit, mutaverunt siquidem zere in gomez.i.e. in a. et hoc vix considerabile est in lingua hebraica quia si duo puncta collateraliter posita confluant, tunc fit singnum ipsius . a . quod prius significabant . e . Quod autem debeat poni vagikre . i . vocabitur et non vocabit probatur per textum kaldaicum." In tiefen Stellen ift bie Berfalfdung bes Schrifttertes, welche Gifenmenger ben Rabbinen, in bem befannten: "Lies nicht fo, fons bern fo-, wiederholt, 3. B. oben S. 487 sub 1 lit. d, vorwirft, gleichfalls behauptet und nachgewiesen. - Fol. 18 b heißt ee, bie Braerifteng ber Judenseelen und ihre Anwesenheit bei ber Gefengebung auf bem Berge Sinai (oben S. 145. 146) betreffenb: "Namque ut asserunt quando lex data fuit anime omnium prophetarum presentes erant anime quoque omnium iudeorum, quibus data fuit lex postea vero in generacione non ipse anime creantur sed ab inicio create corporibus noviter generatis infunduntur." Rol. 21 a heißt es über ben Bau bes (britten) Tempele burch ben Deffiae (oben G. 470): "Frustra igitur menciuntur sibi iudei dicentes quod Messias sit constructurus templum in jherusalem .- Fol. 22 a heißt es über Glias, ben Borlaufer bes Meffias (oben S. 422, 423): "Arguunt siquidem hoc ex textu (Malach). 4, 5. 6) Judei Cum per prophetam elijah .i. elias denunccietur venire ante messiam Elijah autem nondum venit igitur nec messias. Occasione

autoritatis hujus tempore to nitruorum ac fulgurum portas domorum aperiunt. quia et daniel in nubibus celi messiam describit venturum ut messie precedente tamen eliiah aditus pateat (bei einem Gewitter, bei Donner und Blis offnen bie Juben bie Thore ihrer Baufer, weil fie glauben, bag ber Deffias unter bem Bortritte bes Glias fomme!). - Fol. 24 b beruft fich Rigri auf ben gelehrten Convertiten Raimund Dartini (oben 6. 526) mit ben Borten: -- - socundum magistrum raymundum Martini ordinis predicatorum qui et maximus inter latinos habitus est. quippe qui et ante conversionem suam inter Judeos rabinus extiterat. conversus demum ad fidem christi duo magna composuit volumina contra Judeos scilicet pugionem christianorum ac capisterium Judeorum que parisiis Bononie ac salamantice habentur, ac communiter in kathalonia. - Sel. 25 b; 26 a ; 27 a werben Ginwurfe ber Juben gegen ben Reffias ber Chris ften aus Dich. 4, 1-3 und Ifai. 11, 1-10 vorgebracht mit ber Ginleitung: -Contra istum Articulum arguunt Judei probare volentes. non preterijsse tempus adventus messie. ymmo adhuc futurum esse ..., Primo quia non est adhuc visus mons domus domini super colles elevari sicut dicit propheta tempore messie suturum Secundo christiani qui messiam venisse asserunt non dicunt. Venite ascendamus ad domum dei jaqob, sed eanius ad domum petri vel pauli. Tercio quoniam tanta dicitur pax futura tempore messie quod spate concidentur in vomeres, et quod ultra gentes non prelientur simul. Nunc autem tanta sunt arma in mundo quanta nunquam fuere sed et proelia multiplicantur in terra ..... Jhesus nazarenus non legitur percussisse terram virga oris sui nec spiritu labiorum suorum interfecit impium. Item lupus non est visus habitare cum agno. Nec leo sicut bos paleas comedit. que omnia secundum sensum literalem exponuntur de tempore messien. Bemahrleiften tiefe Beilen nicht im Alls gemeinen bas Thema und bie fleißige Durchführung bes 13. 14. 15. Rapitels im zweiten Theile bes -entbedten Jubenthumes- (oben S. 343 -484)?! - Fol. 29 b bie Fol. 35 b ift bie Lafterhaftigfeit und ber Unglaube, wie bie Berwerfung ber Juben (oben S. 122. 344) aus 3 fai. 1, 1-18; 5, 1-7; 8, 11-22; 41, 27-29 und 42, 1; Jerem. 8, 14-17; 16, 19-21 und 17, 1 fraftig gezeichnet. In biefer meitlans figen Erörterung findet fich auch bie oben S. 379 vorgeführte Stelle,

beren unmittelbare Fortfesung Rol. 33 b alfo lautet: "Hoc scelus nofandissimum iudeorum maximam causam puto cur excecacio ac perduracio (Blindheit und Berhartung) in tantum a domino deo protrahitur. et extenditur licet multa falso zelo dei affecti sustineant quo non in merito. divina gracia illuminandi forent ac ad veram fidem christi vocandi. Subdit autem propheta penas pessimorum iudeorum christum ac matrem suam maledicencium et dicit etc. etc.= (3fai. 8, 22). 3x ber That eine Auffaffung bes Schidfales ber Juben, wie fie nur aus bem Munbe eines wirflichen Anhangers ber -Religion ber Liebe- toms men fann: Berael fomaht, mas es nicht fenut; es verwirft burd feinen falfchen Gifer bas beil in Chriftus und bleibt fo in ber Bermerfung, bis ber Bert fein Urtheil aufhebt! - Fol. 38 a ereffnet Rigri bas 6. Rapis tel von ber jung fraulichen Mutter Chrifti, mit einem hinblide auf bie -Läftermauler ber Juben- (-ut latrancium ac mordencium ora obstruere valeamus iudeorum.), und befraftigt fo bie tiesfälligen Rlagen Eifenmenger's vom Titelblatte bis jum Schlufworte feines Berfes;

Rol. 42 a. b ; Rol. 43 a beantwortet Digri bie Frage, mas rum die Juden, bei einer fo großen Daffe von biblifchen Beugniffen fur bie icon langft erfolgte Antunft bes Deffias, fur beffen Gottheit und Denfdwerdung und fur bie nabern Umftanbe feiner irbifden Erfcheis nung, bennoch in ihrem Unglauben verharren. Er hebt -unter ben vielen Urfachen- biefer hartnadigfeit befonbere folgenbe hervor: Prima est Natura qua quisque hominum suis afficitur parentibus unde et fidei perentum assentire omnis pene homo promptus est. Secunda victus. quia ab inimicis fidei educati existunt, quorum amicicie vinculo astricti mirum in modum in fidei christiane odium excitantur. Tercia institucio qua per a puero introductas consuetudines oraculis instituuntur. libro non oracionum sed execracionum insertis ut rogent quod neque deus permittat eos christianos fieri. in quo eciam libro benedicunt deum qui non fecit eos goim . i . christianos. qua asserunt christianos ydoletras esse, quod panem et vinum adorant in sacramento altaris et quia faciunt ymagines et similitudines creaturarum easque ut asserunt pro dijs colunt et isto perswadent mulieres ac pueros et in odium christienorum mirabiliter excitant. Quartum, studium, quia enim sacre scripture studio pretermisso, omnes talmud student, quem majoris dicunt autoritatis, quam sacram legem per moysen in scriptis datam.

quamque scripturam prophetarum. cujus quidem erroribus inbibiti ad sinceritatem fidei christiane intelligendam minus apti redduntur. Quinta est fortuna, quia enim eis permittitur ex questu usurarum vivere, ac christianos latenti tirannide exaccionari. quod eis tanquam christianorum inimicis valde solaciosum est. ideo bonis eorum delicate nutriti ocio, in sua permanent perfidia qua sine minime talia attemptare auderent. Sexta est infortunium quod eis ut in plurimum ex conversione accidit, si tamen vere convertantur aliqui, nam conversi spreti ab omnibus habentur omnique dignitate aut officio inhabiles. nominantur eciam iudei conversi qui pocius neofiti appellandi essent. nec mirum, quod communiter girofagi aut lusores aut mimi aut lenones efficiuntur. Septima ac ad presens ultima causa perfidie hujus gentis est. excecacio hujus gentis ac irremediabilis reprobacio, quia malivolencias et detractiones, maledictiones, mortesque per patres suos in verum messiam confectas ratashabent, regique suo ac deo maledicunt ut scribitur ysaie octavo. Quid amplius dicendum restat nisi quod dominus per prophetam Jesahjah . i . ysaiam eis dici voluit vj capitulo cum misterium sanctissime trinitatis revelatum accepisset (3fai. 6, 8. 9. 10). — Cum igitur generacio hec perversissima, per gracie subtractionem eorum requirentibus demeritis reprobata sit, non mirum si vel nulli vere vel pauci ad fidem christi convertantur. Nec opusculum nostrum hac spe duximus componendum quod multi iudeorum hujus motivo convertendi forent sed ut veritates fidei nostre sanctissime, efficacius in auribus tam rudis populi clarescant utque secrete eorum detractiones quas persepe, coram nostre fidei rudioribus contra sanctissimam fidem evomere norunt veris responsionibus ac objectionibus effracta retundantur, sicque sermo propheticus per Jesahjah . i . ysaiam xxviij capitulo dictus impleatur. et erit sola vexacio intelligere faciet, auditum scilicet iudeorum (3fai. 28, 19). Cum tam evidentissimas probaciones ad nostre fidei euidenciam ex proprijs ligwa ac voluminibus rationabiliter senserint adductas. « fiatque ut — — intellectus capaciores reddautur aliquorum. «

Deutsch: "Die erfte Urfache (bes jubifchen Unglaubens) liegt in ber Ratur, burch welche jeber Mensch zu seinen Eltern hingezogen wird, weßhalb auch beinahe jeber Mensch bereit ift, bem Glauben seiner Eltern beizupflichten. Die zweite Ursache liegt in ber Lebensweife,

inwiefern fie nemlich von Feinden bes Glaubene erzogen find, und, burch bie Banbe ber Freundschaft mit biefen verbunden, über bie Daffen jum Saffe bes driftlichen Glaubens aufgeftachelt werben. - Die britte Urface ift ber Unterricht, burch ben fie von Rinbesbeinen an in Sprie den geubt werben, bie nicht in einem Gebete, fonbern in einem mahren Fluch-Buche enthalten find und in ber Bitte beftehen, bag fie Gott nicht an Chriften werben laffe. In biefem Buche loben fie auch Gott, bag er fie nicht Goim, bas ift, Chriften (oben G. 128 sub 9) hat merben laffen. Sie behaupten nemlich, bag bie Chriften Bogenbiener (oben 6. 130 sub 31) feien, inwiefern fie Brob und Bein anbeten in bem Saframente bes Altares (oben S. 120 .121), und inwiefern fie Bilber und Gleichniffe ber Befcopfe machen und biefe, wie fie (bie Buben) behaupten, ale Gotter verehren (oben S. 115-119); fie reben biefe Behauptungen auch ihren Frauen und Rindern ein und erregen fie fo in hohem Grabe jum haffe gegen bie Chriften. (Bergleiche aur zweiten und britten Urfache oben S. 503-514). - Die vierte Urfache find ihre Studien, in wie fern fie nemlich, mit Sintanfegung bes Studiums in ber heiligen Schrift, allesammt ben Talmub ftubieren, bem fie eine bobere Autoritat beimeffen, ale bem beiligen Befete, bas une burch Dofes ichriftlich gegeben wurde, und ale ben Schriften ber Bropheten. (Bergleiche oben S. 89. 93. 95. 560-569. 573-575. 600). Es macht fie aber gerabe bas Ginfaugen ber Brethumer im Talmub minder tauglich zu bem Berftandniffe ber Ginfalt bee driftlie den Glaubens. - Die funfte Urfache bilben ihre Gludeumftanbe. Da es ihnen nemlich verstattet ift von bem Bucher zu leben und bie Chri-Ren burch eine heimliche Thrannei auf bas Meußerfte ju treiben, in ber fie, ale Feinde ber Chriften, gerabe ihren befondern Troft finden: fo futtern fie fich im Duffigange auf die bequemfte Beife von ben Gatern berfelben (ber Chriften) und bleiben fo in ihrem vorfatlichen Unglauben, ohne ben fie ja berlei Dinge zu unternehmen nicht magen mochs ten. (Bergleiche oben G. 518-520. 527 sub 2). - Die fechete Urs fache ift bas Unglud, bas ihnen meiftentheils aus ber Befehrung ermadst, wenn andere Ginige fich mahrhaft befehren. Denn bie (jubifchen) Convertiten find bei Bebermann verachtet und werten gu jeber Burbe ober Anftellung für ungeeignet gehalten. Man nennt fic auch noch -befehrte (getaufte) Juben", ba man fie boch vielmehr Reophpten nennen

follte ; und es ift fich tarüber nicht zu verwundern, bas fie gemeiniglich Lanbftreicher, ober Spieler, ober Romobianten, ober hurenwirthe werben. (Bergleiche oben 6. 524. 554 f.) - Die fiebente und vor ber band lette Urfache bee Unglaubene in biefem Bolle ift bie Berblenbung bee: felben und feine unbeilbare Bermerfung, in ber fie bie Diggung und bie Berlaumbungen, bie Beidimpfungen und bie Tobesvermunichungen ihrer Bater witer ben mahren Reffias bestätigen und ihren Ronig und Bott perhöhnen, wie bei 3faias am 8. Rapitel (21. Bers) gefdrieben fieht. Bas bleibt uns noch zu fagen übrig, ale, was ber herr burch ben Bropheten Isaias ben Juben fagen ließ im 6. Rapitel, ale biefer bas Bebeimnig von ber beiligften Dreifaltigfeit geoffenbart erhalten batte? - Da alfo biefes grundverfehrte Wefchlecht, burch bie Entziehung ber Snabe, in Wolge feines eigenen Digverbienftes verworfen ift, fo ift es fein Bunber , wenn nahegu Reiner oter nur Benige gum driftlichen Blauben fich befehren. (Bergleiche oben S. 514-517). - Bir baben auch biefes unfer Wertlein nicht in ber hoffnung verfaffen gu follen geglaubt, ale wenn burch felbes viele Juben gur Befehrung angeregt wurben; fontern bamit bie Bahrheiten unferes beiligften Glaubens um fo wirtfamer in ben Ohren eines fo unwiffenben Bolfes wiebertonen, und baf ihre geheimen Berlaumbungen, bie fie fo baufig vor ben Un: wiffenbern unferes Glaubens gegen tiefen heiligften Glauben felber aus: aufpeien wiffen, burch mahrhafte Witerlegungen und Ginmurfe gebrochen und gurudgewiesen werben, und bag fo bas prophetifche Bort bei Ifaias 28. Rap. (19. Bere) in Erfullung gehe: -- Coon tie Anfechtung wirb euch lehren, auf bas Bort zu merten-n, wenn fie nemlich bie augen: fceinlichften Beweise fur bie Wahrheit unferes Glaubens aus ihrer eigenen Sprache und aus ihren eigenen Buchern vorgeführt feben .-

Liegt nicht ichon in biefer Stelle ein gewichtiges Zeugniß fur ben erften Abichnitt bes 18. Rapitels im zweiten Theile bes Gifen, menger'ichen Werfes, wie wir bereits burch bie eingeschalteten Berweisungen auf unfer Buch (oben S. 502-529; 553-555) angebeutet haben?! Führt Nigri eine andere Sprache, als Eifen menger?!

Fol. 43 a schließt Rigri feine Abhandlung mit einem Burufe an ben Bischof von Regensburg, und auf ber nachsten Seite fügt er er folgende Bemerkung bei: "Probatos igitur articulos cum in presencis prenominatorum in septem sermonibus, quolibet tempus trium

horarum spacij occupante. non minus luculenter deduxissem. prenominate ecclesie prelatorum persuasus suggestionibus, publicam aut privatam ac in scripta redigibilem doctissimis Judeorum rabinis. omni securitate ac protectione per brachium seculare munitis. in dixi disputacionem quatuor aut sex mensibus aut eciam integro anno duraturam in presencia doctorum virorum qui veritatis cognoscende capaces essent eciam numerum Judeorum non excedencium. Dum itaque labentis anni revoluto circulo contra se propositis minime respondere nossent, eos tanquam a veritatis fidei probacionibus victos sicque falsitati erroris proterve adherentes publico sermone depinxi. Acta autem sunt hec In inclita civitate Ratisponensi. Anno domini millesimo CCCCLXXIIII. tempore paschali. Diefe Stelle weist, neben Anberm, insbesondere barauf bin, baß Rigri, über bobere Anregung, ben ge= lehrteften Rabbinen eine öffentliche, ober eine Brivatbisputation auf bie Dauer von 4-6 Monaten, ja bis zu einem gangen Jahre angeboten hatte, bei welcher bie Erörterungen felber vor einer gleichen Angahl urtheilefahiger driftlicher und jubifcher Belehrter und unter volliger Sicherheit und Beschützung bes jubifchen Antheile, feitene bes weltlis den Armes, ju Brotofoll genommen werben follten. Es melbete fich aber in ber anberaumten Frift nicht ein einziger Rabbiner, um auf die von Nigri vorgebrachten Contro: verepuntte Rebe und Antwort zu geben. Defhalb ermangelte Diefer aber auch nicht, win einer öffentlichen Rebe ein Conterfei ber Juben zu geben, wie fie einerseits burch bas Bewicht ber Bahrheit bes (driftlichen) Blaubene fich übermunben fühlen, und anberfeite bennoch unverschamter Beife an ber (bewußten) Falfchheit ihrer Brethumer feftbalten. In ber That eine verbiente Beleuchtung!

Fol. 44 a — Fol. 45 a gibt Nigri, in ber Form eines Anshanges, die hebräischen Titel ber einzelnen (hebräischen) Bucher ber Bibel bes alteu Testamentes, welche zusammengezogen ber Bahl (22) ber hebräischen Consonanten gleichkommen. Dann folgt, Fol. 45 b — 47 b, einem Berzeichnisse der hebräischen Bofalzeichen die Aufzählung und sowohl die sprachliche, als die mystische Bebeutung der vorerwähnten Consonanten; endlich der hebräische Wortlaut der zehn Gebote Gottes (2. Mos. 20, 1—17) sammt einigen nachträglichen messianischen Stellen (5. Mos. 18, 15—22; Ofec 1, 6. 7) mit beigefügter Ueberset-

jung. Beim erften Gebote Gottes nimmt Rigri Fol. 48 a Beranlaffung, ben Ginwendungen ber Juben gegen bie Bilberverehrung (-"Bil beren nbetung ...) ber Chriften ju begegnen, und zwar mit folgenben Eingangsworten: "Habent ex isto textu (2. Mof. 20, 4) hebrei quo contra christianum religionem latrent, quove potissimum simpliciores in perfidia sua retineant ac confirment, quia christifideles facere ymagincs senciunt easque adorare." An biefe Rechtfertigung ber driftliden Bilberverehrung ichließt Rigri l. c. bie weitere, bocht wichtige, weil für bie fatholische Transsubftantiationelehre fo flar zeugenbe Bemerfung: Nec pretereundum est quod christianos adolatrare false menciuntur in sacramento altaris ac panem et vinum adorare et ob hoc vino a christianis expresso minime uti volunt, quia inhibitum sibi asserunt dicto Psalmi xvj. (15, 4) - -. Hoc maximum crimen false cristi fidelibus inponunt, qui non panem et vinum in sacramento altaris adorant, sed verum deum et hominem christum, sub sacramentalibus speciebus veraciter contentum. Deutich: "Auch barf nicht übergangen werben, baß bie Juben lügenhafter Beife ben Chriften Abgotterei vorwerfen, ale wenn fie in bem Sacramente bee Altares Brob und Wein anbeten wurten. Aus tiefem Grunde weigern fich bie Buten auch, burch Chriften gefelterten Wein ju genießen, weil ihnen ties in Pfalm 15 (16), 4 ausbrudlich verboten fein foll. Es ift aber biefes eine boshafte Berlaumbung ber Chriftglaubigen, melde in bem Caframente bee Altares nicht Brot und Wein anbeten, fonbern ben mahren Gott und Menichen, Chriftue, welcher unter ben faframentalifden Geftalten mahrhaft jugegen ift." - Bebarf es hier noch eines Beleges fur Gifen menger's oben S. 120 unt 323-326 furg vorgeführte Beleud: tung ber bicefälligen jubifchen Anschauungen?! - -

2. Bon beinfelben Petrus Nigri ("Bruber Peter fcmarcz prediger ordens" Fol. 309 b) und bei dem nemlichen Berleger, "Conradus fenner von Gerhaufen in der kenferlichen stat Essling" (Fol. 321 a) erschien im Jahre 1477 in 4. ein Berk verwandten Inhaltes, 322 Blätter stark, unter dem Titel (Fol. 309 b; Fol. 316 a), Chochaf hamschiah das ist getülmeczt epn sternu dess Weschiah des gesalbten suns des himlischen vaters. Wirt genennt ein sternu des meschiah.

wann in vem gleich als in eynem sternn erscheindt die natur und bie wirdigkeit, der standt und das gancz leben dess Meschiah — ift gemacht allein aufz dem alten gesecz czu einer erclerung und bestetigung des kristlichen glaubens und czu einer besserung und bekeerung der armen Juden oder czu einer schendtung pre valschen glaubens und hat. xj. tractat. «

Die Fol. 310 a — 315 b biefem Werfe angehängte, hebräische Orthospie, zu welcher schon Fol. 8 a ein Beitrag sich sinbet, galt einst als ber erste beutsche Bersuch einer hebräischen Grammatif (Hoker, Bibl. Heilsbrunn. p. 212; vergleiche: Panzer, Annalen ber beutschen Literatur. Erster Theil. Mürnberg. 1788. S. 95 f.). Den Inhalt ber Schrift bezeichnet Rigri (ober: Schwarz) selber Fol. 3 a mit folgenden, nur in sprachlicher Beziehung in Etwas veränderten Worzten: "Ich habe gedacht zu machen ein Büchlein von ben Stücken bes christlichen Glaubens aus bem alten Gesetze witer die Irrung ber salsschen Juden, von den Stücken und Artiseln, in welchen wir zwieträchztig sind." Dann bezeichnet er l. c. ben Iweck tieses "Büchleins", in sechs Punsten, ungefähr so, wie der obenstehende Titel andeutet.

Ueber ben Greift biefes Werfes gibt fcon bie Ginleitung Fol. 1 a einen bochft befriedigenten Aufschluß. Es heißt nemlich bafelbft: -In aller lebung ber Bernunft ift bie gu preifen und gu loben, baß ein Menfch fich ubt ju lernen tie Dinge, welche guftehen feiner Seele Seligfeit; bag er mahrhaftiglich erfenne ben allmachtigen Gott, ohne alle Brrung ber Falichheit, und bag er ertenne Geinen Willen, welcher uns ericheint in feinem Befete, tas Er gegeben bat. Denn aus einer folden Erfenntnig wird ber Denfch erhoben gu einem befchaulichen Reben; aus biefem wird ber Denich geforbert und geschicft zu ber gotte licen Liebe und zu einer rechten hoffnung, bie wir gegen ben allmache tigen Gott haben follen." - Fol. 2 a, mit einem hochft vorwurfe: vollen Blide auf ben Sumanismus bes Mittelaltere: "Es ift ber Bille bes allmachtigen Gottes, bag wir lernen fein Gefet, und bag wir uns barin üben mit Berfen. Aber leiber lernen gar Benige in biefer Beit bie beilige Schrift. Und Biele (bagegen) lernen bie weltlichen Ranfte, bamit fie reich werben mogen und Luft befigen in biefer Belt, vornehmlich bie Dberften, welche fehr gelehrt fein foll-

ten in ber beiligen Schrift. Biber biefe rebet Gott burd ben Propheten 3faias in bem 33. Rapitel, 18, Bers. - Bie Biele letnen jestund Boeterei und Dichten, und Benige lernen bie Evangelien. Bie Biele lernen Jura, bas ift, bie geiftlichen und weltlichen Recht, fie miffaubrauchen, und Benige lernen die beilige Corift u. f. w. - -Rol. 3 a, bei ber 3. Urfache, burch welche Commary gur Abfaffung biefes Bertes bewogen wurde, bemerft er ausbrudlich, bag -bie falfden Buben gu Beiten beimlich, ju Beiten offenbar ben deiftlichen Glauben fcanben, inebefonbere vor einfältigen Leuten.« Er veraugt es aber Bol. 3 b auch inebefonbere -ben Bralaten ber driftlichen Rirde-, bas fie mamentlich in beutichen Lauben fo wenig fur bie Befehenng ber Juben thun. Gben fo fpricht folgende Stelle Rol. 4 b far bie eble Abfint bes Berfaffere: "Um ihren (ber Juben) geiftlichen Sunger gu buffen (an ftillen), habe ich bies Buchlein gemacht und nicht um fie an verfolgen; benn ich babe ibre Berfon lieb, nur ibre Berftodung und ihren Difglauben und ihre Boobeit haffe ich alle Beit. 36 thm auch nicht bas Bofefte, fo ich mochte (fonnte); ba in allen Saden bie Befcheibenheit zu preifen und zu loben ift. - - Dagu feht noch ju wiffen, bag ich mich nicht unterftanben habe, alle Brenngen ber Buben ju melben und auszureuten, fonbern nur bie gehn Brrungen (Rol. 5 a), welche fie haben wiber bie trefflichften Stude bes drift lichen Glaubene., nemlich wiber bie Dreieinigfeit Gottes, wiber bie Menfcwerbung bes Sohnes Gottes, wiber bie bereits erfolgte erfte anfunft bes Deffias "in großer Armuth", wiber bie Geburt bes Deffias von einer Jungfrau, wiber bie zweite Anfunft Chrifti -in faiferlicher Majestat-, wider die Wunder und die Erhöhung Christi; bann in Betreff ber fortbauernben Berbinblichfeit bes mofaifden Befetes, in Betref ber fortbauernben Ausermahlung ober, richtiger, ber enblichen Berwerfung bes israelitifchen Bolfes, in Betreff ber Ausermablung ber Beiben, in Betreff bes irbifchen Reiches, bas ber Deffias für bie Buben in Jerus falem und in bem gelobten ganbe ftiften foll '). = .

Alle biefe Gegenstände behandelt Somarg, nach einer turgen Aufgahlung ber Bucher bes alten Teftamentes Fol. 6 a.b), in 10

<sup>9</sup> Erinnert bas Alles nicht faft wortlich an bie Sanpt- und Columnen-Titel, wie an bie Rapitel-Ueberfchriften bes Gifen mengerfchen Bertes? -

Tractaten (Fol. 9 a — 281 a), von benen jeber mehrere Rapitel zählt. Wir muffen uns bezüglich bes nähern Inhaltes biefer 10 Tractate ganz auf Das beschräuten, was absolut hieher gehört.

So begegnet une ichon im 2. Rapitel bes erft en Tractates. Rol. 12 b, ein hinweis auf bie rabbinifche Anschauung von bem "Beirathe ber Engel bei ber Erichaffung ber Belt- (Bergleiche oben S. 560. 561); Fol. 14 a von ber "Erlefung bes Bolfes Gottes burch bie Engel .- 3m 3. Rapitel, Fol. 15 b, wird bie rabbinifche Begiehung ber Bfalmftellen 2, 6—13; 71 (72), 17 (vergleiche oben €. 383 sub 3; 384; 485 sub 7) auf David und Salomon erwähnt. Im 4. Rapitel, Fol. 19 b und Fol. 20 b, beißt es ju Spruchw. 8, 22-31: "hie fteht ju wiffen, bag bie Juden biefen Tert auslegen von ber Thora, bas ift von bem Befege, und fprechen, Bott habe bas Befeg erichaffen por ber Welt, ehe er himmel und Erbe geschaffen hat. Und bas Befes fei bei Gott gewesen, gleich ale ein funftreicher Deifter und Lehrer, als als ein Freudenmacher und ein Schimpfer ober Spieler vor Gott, und als ein Spieler in ter Welt, "beffen Freute es ift mit ben Sohnen ber Menfchen gu fein. ... Dawider will ich reben und bewähren, baß Das zu glauben eine Regerei ift und eine gedichtete Falfchheit ber Juben. Bergleiche oben S. 95. 212. - 3m 6. Rapitel Fol. 25 a.b unb Rol. 26 a.b heißt es ju 1. Dof. 18, 1-3: "In biefer Befchichte werben wir unterwiesen, bag wir Gott anbeten follen in ber Geftalt ber brei Berfonen, wie Abraham gang richtig gethan hat. Davon foll une nicht abwenden die Falichheit ber Buden, bie ba fprechen, bag brei Engel bem Abraham erichienen feien : Giner, ber ihn gefund machen follte von ber Rrantheit tes Edmerges ber Beschneitung; ber Anbere follte verfundigen die Beburt feines Cohnes Ifaaf und ber Dritte follte pertilgen bie Sodomiten und bie andern Statte." Dann wird auf bie mpftifche Bebeutung einer "Figur" hingewiesen, "bie ba gemeiniglich ftebt in ben jubifchen Buchern, nemlich in ber chalbaifchen Sprache, ans Ratt bes beiligen Ramens Gottes, mit vier Buchftaben = "Ihvh-(Bergleiche oben G. 383), und auch in ber jubifchen Bunge in ben Buchern in Spanien, tie ta viel mahrhaftiger find, ale bie Bucher un: ferer Juben in Deutschland. Diefe Figur ift ein Gigel ber heiligen Dreieis migfeit. Gie befteht aus einem halben Ringe und brei Buntten; lettere Reben in Form eines pyramitalen Dreieckes und werben gur Salfte von bem nach unten bidern Salbringe umgeben. Sie finbet fich auch in bem lateinifchen Tractate Rigri's, Fol. 14 a, nach ben -vier Buchfaben-Pol. 10 a; entlich ale -Signet Gottes- gwifden ben Ramen: -3 chovaund -Schabbai-, gur Berhutung einer buchbruderifden -Falfdung ober Schandung bes vorliegenben -- Stern's bes Deffias -- Rol. 309 b. Durch bie brei Stupflein (Bunfte) merben bebeutet bie brei Berfonen, und burch ben halben Ring wird bebeutet bas gottliche Befen. ---Die Fruchtbarfeit bes gottlichen Befens wird bebeutet burch einen balben Ring, ber brei Bunfte ober Stupplein umgibt. Denn in bem bal ben Ring ift ein Anheben (Anfang) und ein Enbe, woburch bie Orbe nung ber Berfouen (beffer) bebeutet wirb, ale burch einen gangen Ring, ber fein Anheben noch Ente hat, - wahrend bie Fruchtbarfeit bes gotte lichen Befens in bem beiligen Geifte fich verendet.- Unfere Juben in Deutschland haben biefe Figur abgetilgt in ihren Buchern ber jubifden Sprace. Beboch im Cargum - - finbet man biefe Figur unverfehrt anftatt bes allerheiligften Ramens Gottes.

Im zweiten Tractate, Rap. 1, Rol. 28 a bemerft Sowarg ju Dich. 5, 2, bag bie Juten alterbinge auch von einem "zweifachen" Musgange bes Deffias fprechen; beren erfler nach ber Geelen gefchen fei von emiger Beit ber (vergleiche oben G. 485 sub 7), und beren zweiter "nach bem Leibe" funftig und zu feiner Beit geschen werbe von Bethlehem, bei ber Geburt in tiefe Welt. Fol. 30 a.b (Rap. 2) macht er auf bie Falichung in Bachar. 12, 10 aufmertfam, welche wir oben G. 443 angebeutet haben, mit folgenben icharfen Borten: -Bu ber Befdliegung tiefee Spruches fprechen etliche falfche und lugenhaftige Buben, bag ce nicht geschrichen ftebe: ... Ilnb fie werben feben ju mir, ben fie burchftoden haben ..., fontern: ... fie werben feben gu ibm, ben fie burchftochen haben ... Und aus Dem wollen fie flieben und laugnen, baß Gott nicht von 3hm felber rebe, fonbern von einem Anbern, - -; bamit fie nicht fprechen muffen, bag Gott bie Denfcheit angenemmen habe. Dagegen antworte ich und fpreche, bag biefe falfchen Buben offen: bar lugen. Denn auf mein Gemiffen und auf tie driftliche Babrbeit fpreche ich Das, bag ich viele jubifche Bibeln gefeben habe und ich habe (etwelche) bei mir und febe (beren) taglich. - Und ich habe nie andere gefdrieben gefunden in einer Bibel, ale: vehibbitu elai = --ffe werben fehen gu mirau, und nicht: vohibbitu elaf = mofie werben feben ju ihman, wie ich fichtiglich bemabren und zeigen will einem Jeglichen, ber Das begehrt ju feben. Aber bie falichen Buten ichamen fich nicht, fo offenbar ju lugen, wie fie auch ju Beiten vor (bei) mir gethan haben und boch mit Scham überwunden worben find, wenn fie nicht mehr laugnen mochten (fonnten). Darum ift ihnen nicht zu glauben 1) .-Eine anbere, von und icon oben S. 617 vorgeführte, Falichung ju 3 fai. 9, 6. 7 wirb Fol. 32 a. b (Rap. 3) aufgebedt, und eben fo Rol. 32 a.b bie Beziehung biefes Tertes auf histias, ben Cohn bes Acaz, widerlegt. Fol. 35 a.b; Fol. 36 a.b; Fol. 37 a (Rap. 4) werben, bei 3fai. 48, 12-16 und Pfalm 73 (74), 2, bie feltfamen ans throprologischen Anschauungen ber Juben besprochen und vom Stanbpunfte bes Greatianismus witerlegt, über welche wir ichon oben S. 81. 105. 145. 146. 218. 565 sub 17 berichtet haben. Remlich, bag "bie Seelen aller Juben babei gewesen feien, ale Bott ber Berr auf bem Berge Sinai bas Gefet gab;" ja bag "alle Jubenfeelen im Anfange und vor ber Belt erichaffen wurben," aber bas feltfame linglud haben follen, daß fie "Alles wieber vergeffen, mas fie fonnten und mußten, fobalb fie in ben Leib gegoffen werben .. Sier nimmt bie Wiberlegung einen ironischen Auslauf in ben Worten: "Es ift befannt, bag wir anbern Bolfer ben Juben gleichformig find in ben wefentlichen Studen ber menfchlichen Ratur. Run prufen (finden) wir aber nicht, bag wir Etwas verftanben hatten, ehe wenn unfere Geelen in ben Leib einge= goffen und eingeschaffen werben. Unt barum mogen wir bas Bleiche ge-

<sup>\*) 301. 166</sup> a.b (6. Eractat, 4. Rapitel) bemerft Schwarz zu Bfaim 21 (22) und insbesondere zu ber finnverwandten Stelle im 17. Berse: -Diefer Pfalm mag allein ausgelegt werben von Christo bem Herrn, und nicht von bem Marbochai, wie ich bewährt habe in der -. Coffe auf ben Pfalter-. (301. 123 a.b.; im 4. Tractate, 7. Rapitel, erwähnt Schwarz noch eine andere Schrift aus feiner Teber: ... Bon der Gottheit bes Reinigs Meschiah...). Tabei fleht zu wiffen, daß die falschen Juben salichen Eert, und - ba etwa gestanden ift: Korse, wie ich geseth habe und welches gevolmeischt wird: ... sie haben gegraden,-... wie es benn auch heut zu Tage in ben alten Büchern steht — so schweißen sie: Koars, welches ist gebolmetscht: ... Alls chn leeb meyn hendt und mehn fues... Und also wollen sie sieben Christi bes hern Sinn ber heiligen Schrift, aus ber man bewährt das Leiden Christi bes hern, toffen habe und Küse bie falschen Juben und bie Seiben Christi bes hern, toffen habe und Kuse

benten, daß es ben Juben geschehe, die gemeiniglich um Richts weifer find (als wir), nemlich in guten Dingen, obwohl fie in ber Bosbeit und in bem Ertrachten neuer Funde, bie Chriften gu betrügen, liftiger fint, als wir Chriften. Fol. 38 b (Rap. 5) entwindet Schwarz ben Juben bie Einwurfe gegen bie meffianische Stelle Jerem. 23, 5. 6; cf. 33, 14. 15), welche fie aus 33, 16 zu machen pflegen (vergleiche oben S. 382 und 383 aub 2).

3m britten Tractate Fol. 44 n (Rap. 2; cf. Rap. 2, Tractat 5, Rol. 134 a) weist Schwarz auf bie zwei Deffiaffe ber Juben (oben S. 426-445), welche fie -lugenmerigt tichten- ; Fol. 47 a.b (Rap. 3) erwähnt er ben "ichirmmpuckler ber eriften" (Pugio Christinnorum) bes Raimund Martini (oben S. 526, 618) und bie angeblichen Ronigreiche ber Buben nuber tem rothen Meeren (chen S. 286-297). Bezüglich ber Lettern beißt es: -Dazu antworten etliche narrifde Juben, bağ ne noch baben Difcbrat Damim (cf. 1. Def. 49, 8-12) bas ift bas Gericht bes Blutes, und weltliche Gewalt über bem rothen Reere. Dawiter rete ich und fpreche, tag, wenn Das mabr mare, fo erführen es tie Chriften viel eber, ale bie Juben. Denn fie mantern viel weiter in tie Welt, nemlich tie Benetiger unt Genuefer und Rierentiner und ba tiefe bievon feine Runte baben, fo ift es vorausficht lich erlogen. Fol. 54 a.b : Fol. 56 a (Rap. 4) wirt Elias als Berlaufer bee Deffiae (oben G. 422 f 442, 617) angezogen, und Ralad. 4, 5. 6 von ber gweiten Anfunft Chrifti erflart: bann ber angebliche Bau tes britten Tempels burd ben Menias (oben G. 470, 617) beleuchtet. 3m 5, Rapitel bicfes Tractates, gu Dan. 0, 20 - 27, mirb Rol. 58 a - Rol. 68 a mieterholt auf tie betrügliche Rechnung tes "Berführere ter Juten," Rab Colomob, meldem leiter auch -Dife: laus von ber Benera gefolgt fei, bingemiefen. Fol. 64 a.b fommt bas Wort : iffaret = ngetettet mertenn befenbere in Betrachtung: Rol. 67 b und 68 a ereifert nich Som ang noch einmal über bie -Boigbeit- unt bie ngeiftliche Bodfart- ter Buten, melde -nicht wurbig finte bas fie ter ertpotem tregte, und bennoch aburch bre gebult bie fie baben on ber gefendnug. Die vergebung ber funt ber merlt verbienen- wollen (vergleiche oben S. 615 tas erfte lateinifche Citat) und zu einer felden flaren Prophezeiung, wie Dan. 9, 20-27 ift, nur mit -ehner freften und getichten lugenbaftigen antwurt fich bebelfen

muffen- 1). Rol. 77 b - 81 a (Rab. 7) finden fich bie Beugnife bes Sofephus Flavius fur Befus und feinen Borlaufer Johannes (oben 6. 354. 504), ferner Anbeutungen über Bar Chochba (oben 6, 407) und Rabbi Affiva (oben S. 283 f.), wie uber andere faliche Deffias: hoffnungen ber Juben, welche fie auf Dan. 12, 7-13 grundeten (oben 6. 411-413). Rol. 80 b werben tiefe Soffnungen auf bie Jahre 1290 und 1335 nach ber Berftorung bee zweiten Tempele begrangt, und gezeigt, wie feither ichon 116 und resp. 72 Jahre (bie 1477) verfioffen feien, ohne daß ber Deffias gefommen ift. Dann heißt es Fol. 81 a weiter: "Run haben fie feine Soffnung mehr, aus feiner Schrift. Jeboch geben fie fich felber eine Soffnung in Dem, bag etliche lugenhafte Juben ihnen vorgesagt haben, nachtem Conftantinopel ten Chriften abgewonnen fein werte, fo merbe auch ber Deffias fommen. Und Das bepartt ihre hoffnung, und fie meinen, wenn ber Turfe bas romifche Reich gerftort habe, was, wie fie hoffen, binnen furger Beit gefchehen foll, fo foll auch ber Deffias fommen ..

Bon besonderer Wichtigfeit fur unfern 3med erscheint ber

<sup>1) 3</sup>m 5. Tractate, Rap. 5, gol. 14i a -- 145 b geigt Schwarg, bieber geborig, wie ber verfluchte Berführer ber Buten," Rab Schlomob, Die Stellen: 2. Mof. 4, 22 und 3fai. 41, 8 alugenhaftigliche auf bas angebliche Beltverfohnungeverbienft ber Juben beziehe, welche tafur bei ber Antunft bes Meffias .bie Guter ter Chriften und aller andern Gojim befiben werten- (oben G. 411-456). Rol. 145 b bebt er befontere bervor: Dbmobl es mahr ift, bag fie (bie Juten) manigfaltig ju Beiten werben gestraft. Gie leiben bas jeboch nicht unschulbig, fonbern um ibrer Bosheit willen: barum, bag fie betrugen bie Leute unb verberben bie ganber und befchagen bie ganber mit Bucherey bud nmb ber beimlichen morbt willen als beun nun funtlichen ift. bud barumb fo leiben fie foliche verbolgung Bud nicht bn. fonlbigtliden." Dann entruftet fich Somary I. c. über bie Frechheit, mit welcher Rab Chlomob aus Mai. 53, 9 bie Worte : ... Er hat feine Bosheit gethan und feine Betrugerei ift gewesen in feinem Munbe-- auf bie Juben begiebt, intem er fcreibt: Das bas balfch feb bon ben Buben bas beegengt die ganeg werlt. wann es ift tein bofer liftiger geitiger. vulenfcher. bufteter bergiftiger cjorniger bochfertiger betrig. licher fcheutlicher vold welichs tehnem glauben helt ben Benten ben alfo verr als fie bas muffen thun ben glanben buber ben Renten gu balten .. In ber That fein befonbere guter Leumund ber Juben im 15. Jahrhuntert aus tem ... comparatio fittlichen. Gefichtepuntte foben S. 71. 72)!

fünfte Tractat. Cowary zeigt bafelbft in febelt Rabitoin ant ben Bropheten Jefajah und Jeremiah, bag ber Meffine in feiner erfen Anfunft ein armes, buffenbes Leben fabren wollte, um und von bit Erbffinbe ju befreien. Im 5. Rapitel biefes Aractates wiberlegt :: bie Ginwenbungen, welche bie Juben, nach Rat Schlomet, gegen the driftliche Auslegung von Jef. 59, 18-15 und 53, 1-12 echeben, is bem fe biefe offenbar meffianifche Stelle falfolich auf bas fübifde Sul beziehen. Im Berlaufe biefer Biberlegung beift es nun Rol. 147 & "Die achte Urfache, bag biefer Text unmöglich von ben falfden 3me verftanben werben moge, ift (erhellt barans), baf ber Zert von ben Rnechte Gottes fpricht, -- wie er willig gewesen ift, als er gefchiegen und gemufcht (attritus) worben, und wie er entgegnet hat ben Gaubernie, ihnen zu helfen und williglich für fie zu bugen. Das Alles mag # Richten verftanben werben von ben falfchen Juben, weil fie nicht wille lich leiben und bugen um ber Bolfer Gunbe willen. Ja fie wollen wif einmal, baf Gott ber herr ihnen (ben Bolfern) ihre Gunben vergit, und bitten tagliche Rache ("roch") über bie Bolter, nem lich wiber bas romifche Reich und wiber bas driftlige Bolt, unter beffen Schut und Schirm fie leben gnabiglif mehr ale fie verbienen. Das erfcheint aus einem Bebet bas fie taglich fprechen und beten wiber bie Chriften und bas gefdrieben fteht in bem Buche Tephilah ber tagligen Bebete. In biefem täglichen Bebete, nachbem fie gebetet haben fie bas Saus David's und fur bas Bolf Jerael und fur bie Alten w Berael, und bag ber Deffias foll fommen, barnach beten fie wiber bie Chriften und fprechen : Lamschummadim u. f. w ... - 306 148 a. b : "In biefem Webete begehren bie falfchen Juben vier Dinge. 3m Erften, bag ben Betauften fei feine harrung; bas ift, bag fie beireget werben in ihrer hoffnung, die fie haben ju ihrem Gott. Sierin funbiger ft (bie Juben) tobtlich wiber bie bruberliche Liebe; eber follten fie begehrn baß Gott fie (bie Chriften) befehre ju einem rechten Glauben und ine ihre Sunden vergebe, wie die Christen thun, die ba auch bitten fit bie Buben und fur bie Beiben, bag fie Gott ber Berr erleuchte und befehrt. Bum Anbern beten fie wiber bie Hamminim, bas ift wiber bie Refet ober wiber bie Beiffer, bas ift wiber bie Briefter ber Chriften, welche fle nennen Reger und Berführer bes Boltes im Glauben; woburd f

ligen und icanben bie wurdige Priefterschaft. Bum Dritten bitten fie wider alle Chriftenmenschen, welche sie nennen Feinde des jubischen Bolfes. Bum Bierten bitten fie wider bas romische Reich, unter beffen Schirm und Schutz sie gnabiglich figen. Und es ift zu merken, daß wenn Einer ein Ding will ganz vernichten, so macht er es zuerft hart, darnach so zerbricht er es, barnach zermuscht er es, und zulest zere freut er es. Und so — bitten fie (bie Juden) wider bas römische Reich, baß ihm also thue ber allmächtige Gott. Aus welchem wir mögen mers ten ben Reid und ben haß, ben sie haben zu ben Christen. 1).

3m zweiten Rapitel bes fechsten Tractates .. bemabet. Som arg, -bag ber Deffias, Chriftus ber Berr, follte bemahren mit Bunbermerfen, bag er Gott ift und Denfa, und bag feine Brebigt und Lehre mahr fei." Diefe "Bemahrung" ift genommen aus Jefajah 35, 3-6 und 42, 1-8. Am Colufe berfelben fügt Sowarg Rol. 157 b; Rol. 158 a.b hingu: "Wiber biefe bemahrliche und wahrhaftige Bemahrung reten bie falichen Juben und fprechen: Beiduah Sanofri hat Bundermerte gewirft; aber er hat fie gewirft in ber Rraft bes heiligen Ramens Bottes (schem hammefaresch), bas ift in ber Auslegung und in ber Erfenntnig bes heiligen Namens Gottes, welder vier Buchftaben hat; tiefe find: Job, Be, Bau, Be, welche in unferer Bunge biefe vier Buchftaben bebeuten : 3 hu h. Und fie fprechen, ber Ronig Schlomoh ober Calomon habe ben beiligen Namen Gottes vermauert und verborgen in ein ftarfes Gewolb. Dann habe er bavor gefest icone Kelabim nehoschet, bas ift, zwei Sunbe ober Lowen von Erg ober Rupfer, ju bewahren ten Ramen Gottes. Diefe ehernen Bos wen haben biefe Eigenschaft (gehabt), bag wenn ein Denfch wollte eins geben ober brechen in jenes Bewolbe, und wollte ftehlen ober lernen bie Auslegung bee heiligen Namene, fo fchrieen bie ehernen Lowen und fo erichrad ber Dieb (immer) fo fehr, bag er vergaß bie Auslegung bes beiligen Ramens. Aber Zefchuah ober Jefus mar fo gefcheib,

<sup>&#</sup>x27;) Obwohl wir ber hieber gehörigen, tateinischen Barallelstelle oben S. 615. 616 bereits baselbft eine bentiche llebersehung und die nothigen Verweisungen auf Eisenmenger, resp. auf unsern Auszug aus biesem, beigefügt haben, und obwohl in bem Nächstolgenden längst Befanntes wieder vorkommt, so wollten wir die deutsche Faffung des ehrlichen Schwarz, wegen ihrer eigenthums lichen Frische, boch nicht ganz übergehen.

bas, als er binein fic batte verfehlen unb gelernt bie Auslegung bes beiligen Ramens, ba forieb er biefes auf ein Bergament, fonitt finten feinen Baben auf, unb ver barg bie Schrift binein. Und als er beranstam, und wollte flieben, . ba fdrieen bie ehernen Lowen; ba fiel er (Jefus) nieber, und vergaf wieber Die Auslegung bes beiligen Ramens Gettes. Er ging je bod bein in feine Berberge, fonitt feinen Baben wieber auf, nahm ben beiligen Ramen beraus, und lernte ibn wieber auslegen. Diefe Auslegung bes beiligen Ramens war fo fraftig, bas ber Denfc, ber ba fonnte auslegen ben beiligen Ramen, Alles, was er thun wollte, (auch wirflich) ju thun vermochte. Darum that Befus Burbergeichen in ber Rraft biefes beiligen Ramens Gottes, und machte bie Labmen gefund, und reinigte bie Ausfahigen. Und machte bie Bogel, -von Lehm ober Erbe gemacht, lebend und fliegenb. Und machte, baf ein Dubiftein, welchen hunbert Ranner taum bis jum Deere fchieben tounten, auf bem Baffer fowamm. Defigleichen ging er auf bem Meere. Dagu flog er in ber Luft. Dit biefen Beiden betrog er bie Barigim, bas ift, feine Junger, welche fie (bie Juben) nennen : Barigim, bas ift: Shalte, und : bie anbern Leute (oben S. 130 sub 38). Bie er a ber ver gaß bie Auslegung biefes Ramene, und wie er wurbe ge fangen und getobtet, und bie Umftante, von benen bie fal iden, verfluchten Buben fprechen, bas will ich nicht offenbaren. Denn esift fo groß, bages bie Luft vergiften murbe, gu re ben und ju boren, womit fie (bie Juben) unaussprechlich und aber alle Mafen wiber bie gange Ratur und wiber alle Bernunft icauben Chriftum ben herrn, ben Sohn bee allmachtigen Gottes. Biber biefe erbichtete Luge, mit ber bie Juben sich und ihre Rinber betrügen, und bie fie gang lich glauben, will ich reben und bemahren, baß fie falfch ift.

In der Widerlegung biefes eben so albernen, als gottesläfterlichen Rahrleins berührt Schwarz Fol. 160 b auch noch ben Umftand, daß nach der "Dichtung der falschen Juden" Jesus "in der Kraft
bieses Namens zwischen himmel und Erbe flog; und ein Anderer, welcher auch kannte die Auslegung des Namens, der flog mit ihm und
Aberwand ihn u. s. w. Und so stelen alle Beide auf die Erbe, und da
fingen ihn die Juden, und banden ihn und tödteten ihn. Ferner Fol.



176 b ben Umftanb, baß nach ber Dichtung und Lüge ter falfchen Juben-, -bie ba fprechen, baß ber Leib Chrifti aus bem Grabe gestohlen worden sei durch einen Gartner, und baß darum seine Jünger ein Geschrei gemacht haben in der Welt, als wenn er auferstanden ware.Dann führt Schwarz, an dem zulest erwähnten Orte, Watth. 28, 11—
15 vor, aus welcher Stelle diese ngedichtete Lügen sattsam erklart wird.
Fol. 177 a schließt Schwarz dieses Kapitel (es ift das sechste im sechst en Tractate) mit den Worten: "Die andern Lügen, welche die versluchten stinkenden Juden hie dichten in dieser Naterie, will ich versschweigen, darum, daß sie zu groß sind; denn solche Lügen, die vertreis ben und fälschen sich selber."

Bir haben hier nicht erft nothig, besonders auf die gemeinschaftliche Quelle diefer Judenlügen, nemlich auf bas Buchlein: Toleboth Befcu (oben S. 505 ff., wo bie andern Berweisungen notirt find), zur Rechtfertigung Eifenmenger's binguweifen.

Im achten Rapitel tee fiebenten Tractates "beantwortet" und ventlost. Gomary bie Brrungen ber falichen Buten, welche fie haben wiber bas Opfer bes neuen Gefetes." Er leitet feine Antwort Rol. 214 b; 215 a mit folgenden Worten ein: "Aus großer Roth habe ich muffen große, beimliche und verborgene Dinge bes driftlichen Glaubens melben und auslegen nach meiner findlichen Rraft (Fol. 206 a -214 b; im 6. unt 7. Rapitel, tie von ter Transsubstantiation handeln). Durum, tag alle bie Menfchen, welche horen zu Beiten bie falichen Juten giftige Rebe treiben wiber bie Burbigfeit biefes beiligen Saframentes, mogen vernünftige Antwort geben .. - Die Ehrfurcht vor bem allerheiligften Altarefaframente verbietet une bie feche ngiftigen Reben" ber Buten gegen tiefes anbetungewurdige Geheimniß ber Liebe unferes herrn und Seilantes bier nach ihrem gangen Bortlaute aufzuführen, ba felbe wohl nur in einem apologetifchen Werte, wie es ber "Stern bes Deffias" ift, am Plate fein tonnen. Es moge bem driftlichen Lefer genugen, bag, nach Fol. 215 a. b, in biefen feche -giftigen Reben. ber Juben sub 1. 2. 4. 5 ter Leib Chrifti und ber Bes nuß beefelben im allerheiligften Saframente, auf Die blobefte und ernbefte Beife und in ben gemeinften Ausbruden rein phyfifch, resp. gang thierifch aufgefaßt wirb. Es mußte hiernach .. ber Leib Chrifti ichon langft aufgezehrt fein , auch wenn er bie Große eines Berges gehabt hatten"; abgesehen bavon, baß --ein großer Mann unmöglich unter einem kleinen Stücklein Brod geborgen sein konne. -- Auch warbe hiernach w-ber Gott ber Christen zu Zeiten verbrennen, erfaulen ober von ben Burmern gefressen werbena", wahrend die Christen selber als -- Morter und Schünder ihres Gottes-" am Tische bes herrn erscheinen mußten. Sub 3 werben die "Brods und Bein-Anbeter-" schlechthin ber -- Absgötterei-" beschulbigt; sub 6 wird die Consekration, als -- dem Mensschen absolut nicht möglich." hingestellt 1).

Ad 5 heißt es Fol. 218 a buchftablich und wortlich :

"Bum fünften fprich ich bas ob zu czeiten aufz schulbt ber menschen aber on als geveer verprant wurd bie gestalt best brots ober bie gestalt best wenns ober wurd verseert Richt barumb wirt verseert bas naturlich weesen bes leibs cristi bes herrens Das ift war. bas eyner ber ein vneer an thet biser gestalt bes brots willigelichen vnb boeszhaftigklichen bas bise vneer geschoch bem sun Gottes. Also wir viel lesen 2) von ben Jüben bas sie haben

<sup>1)</sup> Daß folde -giftige Reben- aus bem Munte ber Juben auch in neuefter Bert noch nicht verschwunden fint, haben wir oben G. 61-63 ein Zeugniß vorgeführt.

<sup>2)</sup> Ge Etwas ift auch zu lefen in ber Brojdpure: "Ausfuhrlich- und Eigentlicher Bericht, ber Bunter vollen Histori Belde fich, Balt nach Anfang teg bresgebnten Chriftlichen Saeculi, oter Sabrebuntert, in unter Defterreich gu Cornenburg in eines Jubene Behaufung allta Dit tem Allerheiligft. unb hochwurdigften Gacrament beg Altare, bat jugetragen; unt bernach im Saft 1305. burch munterbahre Schidung Gottes geoffenbaret, wie auch fowehl bamablen, ale folgenter Beit, mit bauffig. unt berrlichen Bunter-Beichen ift bewebret worten. Hunmehre bas fünffte mabl in ten Drud gegeben burd bie BB. GG. Patres S. Augustini Ortens. Bei tem heiligften Blut in Corneuburg. Bien. 1721. 8. Geiten VIII unt 105. Mit Drudbewilligung ter Biener Univerfitat rom 13. Mai 1718. - Berner in ter Edrift: - We fchichte ber munter. baren bodbeiligen Softien in ter beiligen Grabeefirche gu Deggenberf. Bon Aaver Magl, Stattpfarr-Rooperator qu St. Peter in ber Altftabt Straubing. Deggenborf. 1828. 8. Geiten VI und 111. In ber erften Schrift S. 9. 10, in ter zweiten &. 25-29 werben mehrere Beifpiele -fanatifcher Berunehrung ber beiligen Softien, ober bee Grobnleichname- burch Buben vorgeführt und bie Autoren eitert, aus welchen biefe Beifpiele genommen find. Ueber ben hoftienraub ven Deggenborf hatte übrigens ichon Behann Sartorius Arens. perger, Dechant und Pfarrer in Deggenborf, im Jahre 1604, ju Straubing,

gekaufft von den einfeltigen frawen das facrament der gestalt des brots und haben das gesoten oder geproten oder geproten oder geproten oder geproten oder geproten oder geproten ist geschehen das es gesplut hat als czü paris in franckreich darumb auch sie vertriben sindt worden ausz gancz franckreich, und ein solich plut ist nicht das natürlich und verkleert plut cristi, sunder allein ein wundersam plut Welichs got erschaft czü einem wunderzeichen seins missgeuallens.

Bergleiche hieher bas Einichlägige oben S. 624 und bie bafelbft portommenben Berweifungen auf unfern Auszug aus Gifen menger.

An ber Spige bes achten Tractates won ber Verwerfung ber Juben burch ben allmächtigen Gott- prangt ein holzschnitt, ber übrigens schon bem ganzen Werfe vorgebunden erscheint. In einer gothischen halle fichen fich brei Christen und brei Juden, Lettere burch ben schwarzsgelben Ring auf ihrem Rleibe erkennbar, gegenüber. Die Beweisführung bes ältesten Christen, eines Priesters, macht auf die brei Juden sichtlich tiesen Eindruck. Während ber Relteste unter diesen den Worten bes Priesters fampsesbereit folgt, scheint der zweite in ängstlicher Spannung dem weitern Berlaufe des Gespräches zu horchen, indes der dritte nachbensend von der Gruppe sich abwendet. Es ift aber auch ein ernster Tractat, dessen Thema schon der heilige Apostel Paulus im Römerbriese, 11, 7—11, so ergreisend stizzirt hat (oben S 73). Im 1. Rapitel "bewährt" Schwarz die "endliche Berwersung bes ganzen hauses Israels" aus Isa. 1, 1—9; 5, 1—7; Fol. 237 b — 238 b sett er, im hins

ein Buch in 4. herausgegeben. Das Factum felber fallt in bas Jahr 1337. Das flittirt für feinen Bericht, außer Sartorius, noch Aventin (Annal. I. VIII.), Ablzreiter, 2. Th., S. 56; Illrich Onforg, Schebel u. m. A. bei Defele (Scriptor. Bavar.) P. I. p. 372; P. II. 507. 542. 655. Dann finden fich in beiben Schriften Berufungen auf gleichzeitige und öffentliche Ilrtunden, Beugen-Berhore-Brotofolle, Ablafbriefe von Bapften und Bischofen u. f. w., welche mit tiefen Thatsachen mehr ober weniger zusammenhangen.

<sup>7)</sup> Ber benft hier nicht unwillfürlich an bie Definerin zu Enne- unt an bie Rotis, welche wir oben G. 28 aus Colager beigebracht haben ?!

blide auf Eged. 20, 6, bas Gleichnif von bem Beingarten und feiner Berftorung naber auseinander und folieft mit ben Borten: -Mub berum find bie Juben, welche bei une find, vertrieben aus biefem Garten, nicht eine gute Frucht Gottes, fonbern Difteln und Dorner. - Mehnliches folgert er Rol. 240 a (& Rapitel) ans Mai. 48, 1-8; bann zeigt er im 3. Rapitel Rol. 242 a - 246 a bie -Urfachen ber erften Bertner fring ber Juben- in bie affprifche und babblonifche Gefangenichaft: 1. bloffer Lippenbienft, 3fai. 29, 13. 14; 2. Sang jum Gobenbienft, - Jerem. 2, 26-28; 7, 16-19. 30. 31; 3. Prophetenmord (cf. oben 6. 344), 2. Gebr. 9, 26; 4. Anhanglichfeit an falfde Bropheten, Jerem. 23, 13. 14; 3fai. 59, 5; 5. gangliche -Schaffigfeit- bes Bolles, Berem. 5, 1. Diefe erfte Bermerfung ber Juben ift eine -enbliche- und "gangliche" geworben far bie 10 Stamme (nach Dfee 9, 1. 15-17; 1, 6. 7; 3fai. 49, 5); bagegen eine -zeitweilige- far Juba unb Benjamin (Rap. 4; Fol. 246 a - 247 b). Aber auch Juba und Benfer min find -verworfen von bem allmächtigen Gott; benn fle baben verfomaht und verworfen ben Defchiah, Chriftus, ben Berrn- (Rap. 5). nad 3fai. 8, 11-22; 28, 16-22. Diefe Berfcmabung bat bie geiftlide -Blindheit- ber Juben nach fich gezogen; -bas fubifche Bolt - wird bigiglich begehren bes Defchiah und wird merten, bag es umfonft barret. Es wird gornig werben und wird fluchen Chrifto bem herrn - -; fo wie benn es mahr ift, baf fie Chriftum ben Gerrn verfluchen, und icanben über alle Menfchen, wie mir befannt ift. (Fol. 250 b; cf. oben S. 344-403). - 3m 6. Rapitel biefes Trace tates (Fol. 253 a - 256 a gibt Schwarz sfünf Urfachen an, was rum julest auch Juba und Benjamin vertrieben und verworfen wurden von bem allmächtigen Gott .. Diefe find : 1. ihre Untreue an bem alten Befete, nach 3fai. 33, 7. 8; Berem. 11, 9. 10. - 2. Ihre Bermetfung ber Lehre Chrifti, nach 3fai 49, 1-6, jufammengehalten mit 5. Mof. 18, 15. 18. 19; 3fai. 41, 27-29 und Jerem. 31, 31-40. -3. Die Rreugigung bes herrn. - 4. Ihre anbauernbe Freube über biefe, und 5. - weil fie verfluchen und ichanden ben mahrhaftigen Defchiah, Chriftus, ben herrn und feine murbige Mutter Maria- (Rol. 255 b). Darum erfüllt fich bie Beisfagung : Dalach. 1, 10. 11. - 3m 7. Rapitel "bemahrt" Somara (Fol. 256 a - 257 b), bag in ber Beit, als Chriftus getommen ift, nach ber Bahrfagung ber heiligen Propheten,

gar wenige Juben bekehrt werben follten burch bie Lehre Christi, und daß der meiste Theil ungläubig bleiben sollte." Er führt hieher an: Isai. 4, 2. 3; 49, 1—6; 65, 8. — Im 8. Rapitel gibt Schwarz (Fol. 257 b — 260 b) "drei Zeichen der Berwerfung der jest lebenden Jusden- an. Diese sind: 1. "ihre Zerstreuung in die ganze Welt und ihr andauernder Golus." Hiefür ruft Schwarz 5. Mos. 4, 26. 27 an, zussammengehalten mit 2. Esdr. 1, 8 und Pfalm 124 (125), 3. — 2. die gänzliche Ermangelung eines Propheten in solch langer Zeit, da doch die "Bewahrung Israel's in dem Propheten" (Diee 12, 13) ein Zeiz hen der Gnade und die "Berstegelung des Gesichtes und des Propheten" (Dan. 9, 24) ein Zeichen der Ankunst des Messias ist. — 3. Die zweitausendhörige, gänzliche Verwaisung des königlichen Stuhles David's.

Im neunten Tractate erweist Schwarz (Fol. 260 a - 264 b) in brei Rapiteln, aus 1. Dof. 49, 10; 3fai. 2, 2. 3; 11, 10; 42, 1-4; 44, 1-5; 45, 22; 49, 1-6; 51, 4. 5; 54, 5; 59, 19. 20; 65, 1; Dfee 1, 8-10 (cf. Rom. 9, 26); Berem 16, 19-21, "bie Berus fung und Ausermahlung ber Bolfer ber Beiben, aus welchen ber Des fciah, Chriftus ber Berr, Die driftliche Rirche gefammelt hat, wie wir feben auf biefen heutigen Tag." - 3m gehnten Tractate (Fol. 264 a - 281 a) zeigt Schwarg, bag unter bem gelobten ganbe, in welches ber Deffias uns einführt, ber himmel verftanben, bag biefer Ginfuh= rung bas Bericht und bas Enbe ter gangen Welt, Die Berftellung eines neuen himmele, einer neuen Erbe und eines neuen himmlifden Berus falem's vorhergeben, bag Letteres nicht burch bas Licht ber irbifchen Sonne, fonbern burch bie Rlarheit ber Alles befeligenben gottlichen Majeftat erleuchtet und von in ber That vollfommenen Denfchen, unter ber emigen Berrichaft Chrifti, bewohnt fein wird. Es verfteht fich von felber, bag biefe chriftliche Efchatologie bie einschlägige rabbis nifche Anschauung von ben 4 letten Dingen (oben G. 139 - 150; 209 - 259; 343 - 502) volltommen aus bem Felbe fchlagt, resp. bie eben fo feltsame, ale merkwurdige Karrifatur, welche hier an ben phantaffereichen Bilbern ber altern Rabbinen jum Borfchein fommt, in ein eigenthumliches Licht fest. Es finden fich aber bei Schwarz L. c. noch mehrere fpezielle Belege fur bie Tuchtigfeit ber biesfälligen Gifen menger'ichen Auffaffung rabbinifcher Anfichten. Schwarz fiellt nemlich ben Lettern juvorberft Joh. 18, 3, ale Aufang bes wewigen Lebens-, gegenaber; bann erweist er aus Joel 9, 81. 98 unb 8, 1-3 (of, Luc. 21, 25 - 36); ben richtigen Begriff bes Beltgerichtes; aus 3fai 30, 19. 20. 25 21, 19 - 23 bie driftiche 3bee ber Belterneuerung ; aus 3fai. 65, 13-25 bas ibeale Bilb bes neuen bimmlifden Berufalem's, welches aus Ebelfteinen (3fai. 54, 11-14) geifte ger und geiftlicher Art erbaut wirb, wie in 3fai. 54, 17 angebentet if. und welches Chriftum felber jur Maner bat (Bachar. 2, 4. 5; 3fei. 96, 1. 2). In ber That ein himmelhober Unterfchieb zwifden bem rebbinifden Reu-Berufalem (oben C. 467-489) und bem himmlifden Bernfalem ber Propheten ber alten Beit und bes einzigen Propheten im nemen Bunbe! Diefer Unterfchieb Rellt fich aber noch weit mehr heraus bei ber driftlichen Betrachtung, bag bas neue (himmlifde) Berufalem -nicht mit ber Rlarbeit biefer leibmäßigen Sonne, fonbern mit ber Rlarbeit ber gottlichen Dajeftat erleuchtet wirb., wie biefes Comar; aus Sfat. 60, 1-21; 33, 17 barthut (cf. oben 6. 462. 463). 3a er fleigert fic neuerbings bei ber Betrachtung ber Bollfommenheit ber Burger tes himmlifden Berufalem's, welche nur burd ihre Gerechtigfeit (3fai. 60, 21), nach ber Auferftehung bes Bleifches (Gjech. 37, 12-14), babin gelam gen, ewig leben (3fai. 65, 13-25), und nach ihrem biesfeitigen Ber bienfte in verschiebenen Graben felig find (Dan. 12, 3) , nicht in finnlichen Benuffen (3fai. 64, 4; 30, 20), aber in wechfelfeitiger Frenbe aber und mit einander (Sophon. 3, 8. 9), unter bem Ginen Ronig David : Chriftus, (Dice. 3, 5), im himmilifchen Lanbe ber Berbeis fung (Eged. 37, 25; Bef. 58, 13. 14). Gin Bilt von bem Glude ber himmeleburger, welches fich unendlich abbebt von bem rabbinifden Jubenglude im Reiche bes Deffias (oben S. 456-484) und im Barabiefe (oben 6. 217-227)! - Ge finben fich aber im gehnten Tractate noch einige anbere, hieber geborige Belege fur Gifenmenger. Go beißt es 3. B. Rol. 271 b (in etwas feltfamer Auslegung von Sfai. 65, 15): "Es gefchieht auf ben beutigen Tag, baß bie Chriften foworen und fprechen: -- Babe ich Das gethan, fo halte mich für einen Buben !--- Fol. 275 b und 276 a (ju 3fai. 60, 10) macht Schwarz auf: mertfam, bag bie . Cohne ber Auslander- bie . Cohne ber Beiben- find, -welche Recharim (oben S. 128 sub 8) genannt werben. - - Rol. 279 a fteht : - Es ift offenbar, bag bie Juben falfchlich lugen, bag fie nach ber Auferftehung werben effen von bem Scor habbar, bas if,

von bem wilben Ochsen, welcher ba in ber Belt umgeht, wie fie bichten, und von ben großen Ballfichen bes Deeres. (oben 6. 478-483).

Den oben 6. 626. 627 aufgezählten und fpater naber beleuch= teten gehn Tractaten folgt Fol. 282 a - 308 b ein eilfter Tractat -wiber bie einschlägigen Ginwurfe ber Juben." Diefem ift ein finniger Solgidnitt vorgebrudt, ben feierlichen Gingug Chrifti in bie Stabt Berufalem barftellend, gleichsam ein Botiv-Bilb bes Berfaffers, welcher mit feinem Buche an bem Thore ber Stadt fniet. Der Tractat felber wirb Fol. 282 a mit folgenben Worten eingeleitet: - Nach (trop) allen Diefen flaren Spruchen ber beiligen Propheten, mit benen bie gange Bahrheit bee driftlichen Glaubene trefflich erklart und gefestigt wirb, find etliche verftodte Juben, Die fich flug und weise fchagen in ihren Augen. Diefe wollen einen gerbrochenen Safen mit Baft fliden, bas ift, fie wollen bem verworfenen Weichlechte ber Juben von bem allmachtigen Botte geben eine Soffnung aus ihrer falichen Lehre, bag fie (bie Juben) allein find bie ausermablten Denichen von bem allmachtigen Gott, bie ba allein haben einen rechten Glauben, mahrend alle (antern) Bolfer, vornehmlich bie Chriften, einen falfchen Glauben haben und betrogen werben, wie fie (bie Juben) fprechen. Darum gehort Das ju einer Befoliegung biefes Buches, bag ich melbe bie trefflichften Argumente, welche fie haben wiber ben driftlichen Glauben, und (bag ich) fie entlofe mit vernunftiger Antwort." Diefe "Delbung" und "Entlofung" widelt fic ab in 8 Rapiteln. 3m 1. Rapitel Fol. 283 a - 287 a mirb ber Borwurf ber "Abgotterei" jurudgewiesen, "mit welchem fie (bie Juben) falfchlich bie (ihre) armen Frauen und bie (ihre) armen Rinber betrus gen, welche ihnen ganglich glauben. Und biefer Betrugung geben bie Buben einen Glang und fprechen alfo: Gott hat bie Abgotterei verbos ten - - , welches Berbot bie Chriften nicht halten; benu fie machen Bilber ihrem Gotte und beten an einen gefreuzigten Denichen, ben Befus, und machen Bilber andern Menfchen, dem Beter, bem Baul, und bem Johannes, und bem andern Denfchen und beten fie (-bas Golb, Gilber und Solg-) an." Bur Begrundung führen fie an : 2. Mof. 20, 1-5; 5. Dof. 5, 6-9; 3fai. 40, 17-21. 25. 26. "Dazu fprechen bie falfchen Juben, bag bie Chriften Abgotterei treiben in Dem, baß fie anbeten brei Gotter, welche Gotter fie nennen: ben Bater, ben Sohn und ben heiligen Geift. (oben S. 344-403. 509. 510. 556-566).

Diefem Bormurje gegenüber untericheibet Sowary zwifchen "Aubetung. und "Berehrung" (karpeia, dorkeia, unegdoukera); bann zeigt er ben Berth und bie 3medmäßigkeit ber driftlichen Bilber und fchlieflich erflart er bie brei gottlichen Berfonen in ber Ginen gottlichen Ratur unb Befenheit. 3m 2. 3. 4. Rapitel, Rol. 287 b - 299 b, beleuchtet er bie wier Ginmurfe, welche bie Juben aus 3fai. 2, 1-4 gegen bie ichon erfolgte Aufunft bes Deffias beibringen, und aus welchen bie brei letten bereits oben 6. 618 furg angeführt murben. Der erfte beruht auf bem Ausbrude: -In ben letten Tagen- in Ifai. 2, 2. Dann Die zwei Ginwurfe aus 3fai. 11, 1-9, welche vornehmlich auf bie Berje: 4 und 6. 7 gegrundet werben; ferner tie trei Ginmurfe aus Bfai. 66, 10-24, welche Rol. 297 b fo formulirt werben: 1. aus 3fai. 66, 10 foll folgen, bag -bie Buben follen gefattigt werben mit bem Trofte bes irbifchen Berufalem's-; 2. aus Sfai. 66, 17 aber, bag -tie Bolfer in bem Feuer gestraft merben, weil fie Comeinefleisch und Daufe und andere unreine Dinge gegeffen haben :" 3. aus 3fai 66, 19. 20. 24 enblich, baß "bie Boller in ber Beit ber Anfunft bes Deffias bie Juten mit großen Chren und Freuden in bas gelobte Land fuhren werben, worauf tiefe ben Untergang ber Beiben feben werben. - Weil aber biefes Alles noch nicht gefches ben fei, jo fei auch ber Deffiae noch nicht getommen. An tiefe Ginmurfe reiht er im 5. Rapitel. Rol. 200 b - 302 a bie Brrungen etlicher ungelehrter Juben in Betreff tee neuen (traten) Tempele (cf. Gged. Rapp. 40 bis 48), welchen ber Dieffias in Berufalem bauen foll, ferner in Betreff bes Gog und Magog (cf. Gjed Rapp. 38. 39)., melde "3rrungen", wie alle in ben frubern Rapiteln beleuchteten Ginwurfe, fammt und jondere auf jener finnlichen und ertifden Auffaffung bee Deficas und feines Werfes beruhen, tie mir aus Gifen menger oben G. 424 -484 ffiggirt haben. 3m ... Ravitel, -witer bie Berung ber Juben über bie Rraft und ben Fortbestand bes alten (mojaifden) Befeges", Fol. 302 a - 503 b, welche fich auf Malach. 4, 4-6 ftupen will, berührt Somary tie rabbinifche Anichauung von ber Wietertunft bes Glias (oben S. 422 423) und widerlegt fie, wie ichen oben S. 617 ermabnt ift.

3m 11. Tractate find übrigens noch besonders wichtig bas 7. und 8. Rapitel, burch ihre Analogie ju Allbefanntem bei Eisen menger. 3m 7. Rapitel nemlich zeigt Schwarz, bağ die Juten fich vers geblich auf bie heilige Schrift berufen, um zu "bewähren (zu beweisen),

baß fle ohne Sunde mogen haffen bie Chriften und ftellen nach ihrem Leib und But, und Bucher von ihnen nehmen, wie fie benn auch thun (Fol. 303 b)-, fo zwar, daß fie bie Chriften -nicht allein wiber Recht beißen mit bem Wucher, welches noch leiblich mare, fonbern fie freffen auch bie armen Denfchen und ganber und gente, wie wir feben. (Fol. 306 a). Schwarz geht hier ohne alle Umichweise von ber Boraussetzung aus, bag bie Juben aus 5. Dof. 7, 1. 2; 13, 1-18 ben Chriftenmord fur erlaubt anfehen, weil -auch bie Chriften Bojim find und Abgetrerei treiben. ; ferner weil .bie Chriften ben Juben rathen, jum driftlichen Glauben fich ju befehren." Eben fo legt er ihnen, in Betreff bee Buchere, 5. Mof. 23, 19. 20 birect in ben Mund und beruft fich in Betreff bee Thatfachlichen einfach auf bie -tagliche Erfahrung." Bergleiche oben S. 510-514 und bie bort vorfommenden Bermeifungen, bann G. 174-203 und 309-320. Er wie berlegt aber auch bie, ben Buben untergestellte, Auffaffung von 5. Dof. 7, 1. 2 gerate mit ben nemlichen eregetischen Grunden, mit welchen altere unt neuere jubifche Schriftfteller Diefen fdweren Borwurf von ihrem Bolle meggumalgen ftreben. Gben fo zeigt er, baß 5. Dof. 23, 19. 20 auf tie Chriften feine Unwendung haben burfe; ferner bag ber Bucher in Gged. 18, 3 und Bfalm 14 (15), 5 abfolut verboten ericheine. Dann foliegt er biefes Rapitel mit ben Worten: "Alle Wucherer werben ewig verbummt und fommen nimmermehr auf ben heiligen Berg Gottes; nicht allein bie Juben, fontern auch tie falfchen Chriften, und bie untreuen und unverschamten Berren und Gurften, welche ihre Lande wider Gott und Recht befchaten und verberben burch bie Buben, und nehmen ber Bucherer But miter Gott und Recht und verbummen ibre Seele und ihrer Erben Seele, welche nicht mogen (burfen) folch falfd gewonnen But befigen und erben, fontern fie fint vor Gott ichulbig, Das wieber zu geben ben Menfchen, von welchen tie Juben Das gewuchert haben."

3m 8. Kapitel "rebet" Schwarz "vom Talmub" und feinen "Buchern", "in welche fie einstechten mancherlei Regerei und schänden Chriftum ben herrn, und feine wurdige Mutter Maria und bie driftsliche Rirche." Dann fnupft er hieran bie Bemerfung, bag bie Juben ben Talmub für "beffer und ebler" erachten, als bas geschriebene Gefet Mosis (Fol. 308 a), und bag fie ihren Kindern nach ben fünf Buchern bes Moses nicht bie Propheten in bie hand geben, "aus benen fie möchten be-

fehrt werben .- fonbern ben Zalmut, -bamit fie geftarft werben in ihrem Difglauben- (Fol. 307 b). Seine Anficht vom Talmub ift feineswegs eine gunftige ; er halt ihn aus 2. Dof. 34, 27 für gang unberechtigt, wen: bet Jerem. 8. 8 auf ibn an, und nennt ibn ein -verfluchtes Bud, welches bie driftlichen gurften nicht follten leiben in ihren ganben, fonbern mit Bemalt follten fie biefe Bucher verbrennen, ale benn etwan burch bas Concilium ift georbinirt worben .. - Enblich gibt Schwarz in biefem Rapitel, Fol. 308 b; Rol. 309 a, und zwar analog zu Gifenmenger II. Rap. 18 (oben S. 502-524), wie früher fieben (oben S. 619-622), fo bieber -acht Urfachen- an, warum -bie Juben nicht befehrt, und von bem allmachtigen Gotte erleuchtet merben ;- obwohl fie -fo viele und flarlice Sorift finden in bem Gefete und in ben Bropheten und auch in ihrer Bunge- (in anbern jubifden Buchern). Diefe Urfachen fint: 1. -Beil ein jeglicher Denich von Ratur aus geneigt ift, in bem Glauben feiner Meltern zu fterben, um ber naturlichen Liebe willen. 2. 2Beil fie (Die Buben) von Jugent auf in Reib und haß gegen bie Chrie ften und gegen ben driftlichen Glauben erzogen werten, welchen Reib fie nicht leicht ganglich von fich fchieben tonnen. 3. Weil fie von ihren Rabbinen betrogen werten, welche bem gemeinen Bolfe vorgeben, bag bie Chriften Abgotterei treiben, Bilber anbeten, bie Gottheit theilen und bas Befen Dofie haffen. 4. Weil bie armen Juten (von ihren Rabbinen) verführt werben, burch bie faliche Lehre bee Buches Talmub, in welchem biefe über bie Dagen fcanblide Dinge lefen und lehren, womit fie Bene betrugen in bem vorgenommenen Difglauben und (wobei fie ben "armen Juben") rathen, baß fie nicht lernen follen bie Bropheten, burch welche fie jum driftlichen Glauben befehrt werben möchten. 5. Weil es manchem Juben gar fo wohl geht, bag er mit Bucher fich nahren fann, was ihm nicht giemlich mare, wenn er ein Chrift murbe. Sierin giehen fich Furften und herren große Coult gu, welche ben Juben ben Ruden halten. 6. Beil manchem Juben, wenn er fich befehrt, Alles genommen wird, was er (burch Bucher) erworben hat. In Diefem (Buntte) follten bie geiftlichen Bralgten boch vernunftiger Beife bispenfiren und (bem Befehrten) einen ebenen (gehörigen) Theil tiefes (burch Bucher erworbenen) Gutes als ein Almofen laffen. 7. Beil viele Buben ben Chriftenglauben nicht fennen, ba er ihnen nicht geprebigt wirb. hierin verfündigen sich die geistlichen Bralaten, ba ohne Zweifel viele Juden bekehrt wurden, wenn sie ben driftlichen Glauben wüßten und erkennten. 8. Beil (bie Juden) in ihrer Bernunft und in ihrem herzen verftodt und verblendet find, so daß sie ihre Bosheit nichts Guetes thun läßt, und daße sie vom Meffias Nichts hören wollen, wie Gott durch den Bropheten Jesajah im 6. Rapitel spricht, als er ihm seine Glorie und die heimlichkeit (das Geheimnis) der Dreieinigkeit und feiener Menschwerdung gezeigt hatte- (Jsai. 6, 8—10).

Dem aufmerksamen Leser wird schon oben bei bem Schluscitate aus bem 7. Rapitel und hier neuerdings in Ursache 5. 6. 7. die offene Sprache am Ende bes 15. Jahrhunderts nicht entgangen sein, welche aus dem Munde der Besten in jener verhängnisvollen Beit ertonte und auf dem vierten lateranensischen Concil ihr Echo sand. Beter Schwarz gibt übrigens schon Fol. 3 b — Fol. 4 b (oben S. 626) die sub 7 ausgeführte Ursache zugleich als Grund an, warum er den "Stern bes Messias" ausgehen ließ. Daß er sich hiedurch bei gewissen Leuten den Ehrentitel eines "Borläusers der Reformation" erworden, wosern er sich nicht über die Transsubstantiation Fol. 206 b — 214 b und über die Bilderverehrung Fol. 286 a und b so fatholisch ausgesprochen hätte, versteht sich von selber. Bergleiche diessalls J. F. Reimmanni Biblioth. pug. 359. Das vor uns liegende Eremplar ift Fol. 208—210 am Rande mit gistigen Marginalnoten eines alten Galviners beschrieben.

3. Fortalicium fidei contra iudeos saracenos aliosque christiane fidei inimicos. conscriptum per quendam doctorem eximium ordinis minorum. Anno domini M. cccclix. in partibus occidentis. Anno incarnate deitatis 1594. impensis Antonij koberger. Nurmberge. impressoria arte consummatus hic liber (Fol. 1 a; Fol. 289 b). 289 Blätter in 4. Deutsch: "Bollwerk bes Glaubens gegen bie Juben, Saracenen und andere Feinde tes christlichen Glaubens. Geschrieben burch einen berühmten Lehrer des Minoriten-Ordens, im Jahre bes herrn 1459, im Abendlande. Gebruckt zu Rürnberg, 1494, in 4. Auf Kosten bes Anton Koberger, Bürger daselbst. Vide: Notitia historico-literaria de libris usque ad annum 1479 impressis in

Bibliotheca ad SS. Udalricum et Afram Augustae extestibus. Aug. Vindel. 1788. 4. Pag. 16. — Bbert l. 622.

. Bevor wir auf biefes hochft merfwarbige Buch naber eingehen, feben wir uns veranlagt zu erflaren, bag felbes nicht nur burch bie auf bem Titel erwähnte Beit feiner Abfaffung, fonbern auch ale Drudforift in einer altern Strafburger Auflage (um 1472), unfere oben G. 614, 1. Beile von Oben, ausgesprochene Bermuthung entfraftet. Das Rem lice ware übrigens auch noch mit bem "Dialogus, qui vocatur Sertinium Scripturarum» (Rom, eirea 1471. Straßburg, eirea 1472; hier 215 Blatter in Fol.), mit bem beutfchen . Tractate von ben Clauben an ben Deffias wiber bie Buben- (Rarnberg, Friez Grest ner. 1474. 46 Blatter in Fol.), mit bem .- Tractatus de indoorum et christianorum communione et conversatione ac constitutionem super hac re innovatione (Strafburg. Martin Flach. circa 1475. in Aol. 15 Blatter), mit ber "Epistola, quam misit Rabi Samuel Israhelita oriundus de civitate regis Morochorum ad Rabi Ysaac magistrum Sinagoge que est in subiulmeta in predicto regno In asse domini domini M. Sed translata de Hebreo vel de Arabico in latinum per fratrem Alfunsium boni hominis hispanum ordinis predicatorem quam translationem fecit Anno domini MCCCXXXVIII tempore postificatus domini benedicti pape, XII. Sequitur epistola quam misit Poscius Pilatus Tiberio Imperatori Romano" (27 Blatter in 4. Dabrichein lich in Ulm gebruckt bei Johann Benner (amifchen 1473-1484) und mit mehrern andern Infunabeln ber Fall. Echon bie bieber geborigen Berufungen bes "Bollwerfes" auf anbere und altere Autoren find geeige net, unfere oben vorgebrachte Bermuthung ju wiberlegen. Unter biefen Autoren ragt, neben Betrus Alphonfus, Dicolaus Epranus u. f. w., : gerade ber Berfaffer bes "Dialoges zwifchen bem Juben Saulus mit bem Chriften Baulus", welcher in bem "Scrutinium Scripturarum" bet erften Theil bilbet, bervor, Sein Name ift : Baulus & S. Maria, Bifdel von Burgos und fpater Patriard von Aquileja. Er bieg fruber Sals mon Levi, betehrte fich im Jahre 1390 mit feiner Frau und brei Gohne zum Chriftenthume, und befleibete zeitweilig bas Archivars und Rangler amt für Caftilien und Leon. Der vorermahnte beutfche "Tractat wier bie Juben- ift nach Inhalt und Form von einem gleichramigen latei nifden Tractate bes Ricolaus Lyranus abhangig, und ber -Trectatus de iudeorum etc. conversatione beruft fich Fol. 12 anf eine Abordnung bes beiligen Johannes Cap iftranus, burch B. Difolaus V. im 3. 1447, behufe ber Erneuerung und Biebereinführung ber canonifchen Borfchriften über ben Bertehr mit ben Juben. Bergleiche hieber bie vorbin angeführte: Notitia historico-literaria Pag. 13, 34, 115, 164. Bon bem "Senbichreiben bee Rabbi Gamuela, erichien bei -Safpar Sochfeber ju Murenberg. icon im Jahre 1498 eine beutfche Meberfepung, unter bem Titel: "Gin epiftel Rabbi Samuelis bef Juben. barinn er angangt vub bewerlich vernicht bie oben vub unfruchtbarn hoffnung ber Juben, tie fpe haben von Deffia, Das terfelbig noch fomen fol. Auch ein Epiftel Bontij Bylati von ber voftenb Chrifti unfere feligmacherg." Ge find 23 Blatter in 4. Die Rudfeite gibt ben oben vorgeführten lateinischen Titel beutsch. Auch eine andere beutide leberfegung biefes Genbichreibens aus bem Jahre 1778 (Roln und Franffurt. 8. Seiten VI und 120) ift une ju Befichte gefommen. Sie führt ben Titel: "Der Jute bei feiner Befehrung, ober Rabbi Samuels Rernhafte Beweife bes truglichften Irrthums bereu Juben in Beobachtung bes Mofaifchen Gefapes und Erwartung bes gufunftigen Beffias .-

Der Berfaffer bes "Bollwertes" hieß nach Barthon (Adpend. ad Guil. Cave p. 177; cf. Notitia literaria u. f. w. pag. 16) Alphone Spina; Bolf und Dubin riethen auf Thomas Barbarienfis. Das Buch fcheint übrigens ichon burch feinen Titel gang bagu gemacht, jebem glaubigen Juben einen mahren Schreden einaufagen. Ge beginnt mit einer 9 Blatter farten Inhaltsanzeige, Auf Diefe folgt, ale Ginleitung, ein aus lauter Bibelterten muffvifch gufammengefet tes Bebet bes Berfaffere, bas mit einer Rlage über ben traurigen Berfall bes tatholifchen Glaubens in bem narmen Spaniena enbet, -in weldem, fo wie es am Enbe ber Welt belegen fei, fich auch bie Sefe aller Feinde Gottes gefammelt habe: ber Reger, ber Jube, ber Saras gene, ber Teufel." Heber bie Juten heißt es insbesoudere: "An bie treulofen Juben, welche Deinen Ramen laftern und unerhörte Graufams feiten im Beheimen verüben, benft beinahe Riemand unter Deinen Glaubigen; benn ihre Gefchente haben bie Augen ber Rich= ter und ber Borftanbe im Rlerus und im Bolfe geblentet .ale Motto hat er Bfalm 60 (61), 4 gewählt und bem Gangen ein -Rriegebild- vorausgeschickt, auf welchem ein .- Bollwert mit funf Thurs men, in feiner Bier und Ausruftung," bas er fe "Sauptbud- feines Berfes verfinnlicht. "Reger, welche Laufgraben eröffnen und, über unwegfame Blage bin, bie Burg ju brechen verfuchen," geben bem gweiten Sanptbude ben Inhalt; und eben fo -Juben, mit ihren Abzeichen, verhallt und in Retten-, bem britten; eine "Schlacht zwischen Saragenen und Chriften- bem vierten; "Teufel, von Engeln gefturgt", bem fünften In ber Ginleitung jum erften Sauptbuche wird biefe oberfte Gintheilung bes gangen Bertes in abulicher Beife wieberholt. Es befteht nembis bas "Bollwert bes Glaubens" aus "funf" -unüberwindliden Thurmen-, ober "Dauptbuchern-, von benen icon bas erfte in feiner britten Betrachtung- viel bieber Beboriges barbietet, obwohl eigentlich erft bas britte hauptbud -von bem Rriege ber Juben gegen ben tatholifden Glauben, von ihren Graufamteiten und von ihrer Bosheit- haubelt (Fol. 1. 2). Bir wollen befhalb biefer britten Betrachtung bes erften Buches, welche fich von Fol. 7 bis Fol. 13 erftredt, wenigftens einige Aufmertfamfeit ichenten.

Sie ist won bem Abel und ber herrlichkeit bes katholischen Glaubens- überschrieben und zeigt in 6 Abtheilungen: 1baß Christus ber Sohn bes lebenbigen Gottes, 2. daß ber Glaube an Christus älter, 3. beständiger, 4. ebler, 5. nüglicher und vollkommenen, als das Gesey Moss, endlich 6. daß das Gesey Moss jest fein Geses mehr ist, sondern aufgehört hat, ein Gesey zu sein.

Die erste bieser Bahrheiten ift bas Fundament der criftlichen Religion; barum find Juden und Sarazenen so sehr feindlich gefinnt gegen bieselbe. Dafür spricht insbesondere der Eiser, mit welchem die Juden, in ihrer Blindheit, a. den Gottmeuschen und b. seine Janger verfolgten und tödteten. Die lette (6.) dieser Wahrheiten aber such der Berfasser dahurch zu erhärten, indem er nachweist: a. daß die Inden jeht kein Geseh mehr haben; b. daß die Beschneidung, deren sich die Juden fortan bedienen, sie nur immer mehr dem Borne und der Berwerfung Gottes blosstellt. Ferner c. daß das Judenthum des alten Ihramentes, nach 1. Kor. 10, 11, überhaupt nur einen blos zeitlichen Cheraster und mit diesem einen blosen "Schatten-" der kommenden "Fülle der Zeiten-", etwas lediglich Borbilbliches (-"Haec ommin figura contingedant illis"), zu unserer Belehrung, und eben so etwas lediglich Sinnbilbliches, zu unserer Zurechtweisung, in sich trägt (--script

ad correctionem nostram--); d. baß alle Prophezeiungen an Sefus Chriftus fich erfüllt haben.

. Ad c. weist ber Berfaffer juerft bie Begiehungen bes "Bors bilblichen- im Jubenthume nach: 1. auf bas zu Blaubenbe, auf bie driftlichen Blaubenemahrheiten von ber Ginheit und Dreis perfonlichfeit Gottes, von ber Menschwerdung, ber Geburt, bem Beben und Banbel, ber Lehre und Bredigt, bem Leiben, ber Bollen= fahrt, Auferftehung, himmelfahrt und zweiten Anfunft Chrifti, von ber allgemeinen Auferftehung, von bem ewigen Leben ber Auser= wahlten nach bem Tobe und von ber Ginheit ber Rirche; 2. auf bas zu Deibenbe, nemlich bie fieben hauptfunben und bie Uebertretung ber gehn Gebote; 3. auf die Bosheit unserer geiftlichen Feinbe; 4. auf die Rraft und Birtfamteit ber fieben beiligen Saframente, ber fieben Baben bes heiligen Beiftes, ber fieben Daupttugenben, ber fieben geiftlichen Guter, nemlich: ber Rraft bes Rrenges und bee Leibene Chrifti, ber Tugenbhaftigfeit unb Furbitte ber feligften Jungfrau Maria, ber Rraft und Gewalt ber Rirche im Bebete, Der Furbitte ber Beiligen Gottes im neuen Teftamente, ber Dirtenforgfalt ber Stellvertreter Chrifti, ber gottlichen Unabenerleuche tung und ber Babe einer nuchternen Betrachtung bes Denichen, mobei er betrachten mag bie beilige Bahl: Sieben in ben Boblthaten Chrifti, in ben Freuden der Mutter Maria, in ber Blutvergießung Jesu, in ben Orbnungen ber Beiligen im himmel, in ben Plagen am Enbe ber Beis ten (3oh. Offenbar. Rapp. 15. 16), in ben Qualen ber Bolle, in ben Baben ber Blorie, welche bie Musermahlten erwerben burch bie Berfe Der Barmherzigfeit. Sierauf zeigt ber Berfaffer, wie bas "Sinnbilbe liche" im Jubenthume bes alten Testamentes fich barftellt an ber geitlichen Bestrafung ber Gunte in ber Urzeit, in ber Batriarchenzeit und in ben Tagen bes Boltes Borael, welche Beftrafung eine emige murbe für ben Chriften. Demnach finden fich biblifche Sinnbilber gottlicher Strafen ju unferer Burechtweisung in Betreff ber hoffart, bee Reibes, bes Bornes, bes Beiges, ber Tragheit, ber Unmagigfeit, ber Bolluft, ber Abgotterei; jur Burechtweisung folechter Fürsten, Pralaten, Priefter. Ja es gibt hiefur und hinwieber noch überbies im alten Teftamente auch eine große Angahl beiliger Borbilber fur bie lebung aller biefen Sunben entgegengefesten Tugenben.

650

Ad d. bemerkt ber Berfaffer guvorberft, baf bie altteftament lichen Brophezeiungen von bem fommenben Deffias auf bie Beit feir ner Anfunft, auf feine Abstammung, auf feine Bleichformigfeit mit Dofes bem Gefetgeber, auf feine Geburteftabt, auf feinen Ramen, auf bie ihm bewiesene Berehrung, auf feine arme und bemuthige Lebensweise, auf feinen fchimpflichen Guhnungstob, auf bie Gunbe ale Ut fache biefes Tobes, auf feine glorreiche Urftanbe und himmelfahrt, auf bas zeitliche Gnaben: und ewige Simmele:Leben feiner Glaubigen, wie auf bie zeitliche und ewige Berwerfung feiner Begner fich beziehen. In ber Durchführung bee Beweises, bag alle Brophezeiungen von bem tommenden Meffias in Jefus Chriftus erfüllt feien, beruft er fich vielfaltig auf ben Salmub und auf die eigenthumlichen Anschanungen ber Juben. Ueber ben Talmub felber bemerft er Fol. 25, Col. 2: -Db wohl in biefem Buche viele wichtige und abscheuliche Dinge und Rete reien gefunden werden, welche nicht blos wider bas evangelische Bejet, fonbern felbst witer bas Wefen Gottes, wiber bas gefdriebene und no turliche Gefet laufen und fomit gerügt zu werben verbienen: fo bient es bennoch baju, gegen bie ungläubigen Juben, bie icon beichehene Anfunft bes Meffias burch bie eigenen Autoritaten ihrer Rabbinen baffe thun, wie bas mit vielem Blude bei ber Disputation ber Fall mar, welche vor Papft Benedict XIII., in Gegenwart mehrerer Rarbinale, Bralaten, Doctoren ber Theologie und vieler anderer achtbaren Berie: nen, im Jahre 1412 mit jubifchen Gelehrten gehalten murbe .. Wir fin ben auch in ber That, bei ber fluchtigften Durchficht, eine weit großere Angahl talmubifder Stellen, nach benen bie "Antunft bes Deffias- um bie Beit vor ber Berftorung bes zweiten Tempele gefchehen foll, ale felff bei Gifenmenger. Es moge hier bie Erflarung genugen, bag wir in bem "Bollmerfe bes Glaubens", 3. B. Fol. 25-30, außer ben oben S. 379. 380. 403. 405-408. 413. 414. 416. 417 ffiggirten Daten, noch mehrere andere berlei Erorterungen über bas "Bann- und "Bober" ber Anfunft bee Deffias angetroffen haben. Ruch findet fic wieberholt, g. B. Fol. 28, Col. 2; Fol. 29, Col. 2, ein hinmeis auf ben "Dialog" bes Convertiten Betrus Alphonfus, Leibargt bes Ronigs Alphone von Spanien, um 1106 n. Chr. Beburt, nuber ben fatholijden Glauben," fo wie auf einen andern Convertiten, Ricolaus Epre nus (oben S, 630 u. 646). In Betreff ber "Abstammung bes Def

von Juda urgirt ber Berfaffer, nach 5. Mof. 18, 15, insbesonbas hervorgehen besselben aus ber "Mitte" ber Sohne Jafob's, "Mittler" und "Friedensfürst;" in Betreff ber "Achnlichfeit Chrifti Moses, bem Gesetzeber", macht er aber auch ausmerksam auf bie guge bes neuen Gesets vor bem alten.

Wir fiehen nun bei dem dritten - Sauptbuche- des "Bollwerkes., bes die Blatter 77-185 umfaßt und, wie wir ichon oben bemerks-von dem Kriege der Juden gegen den katholischen Glauben, von Brausamkeiten und von ihrer Bosheit. überschrieben ift. Es gers in zwölf Betrachtungen., welche eine Fulle historischeintesuter Notizen in fich bergen, und es ift nur ichabe, daß wir uns ihier wieder fast nur auf eine bloße Inhaltsanzeige dieses Buches feiner zwölf Abtheilungen beschränken muffen.

Der Berfaffer betrachtet in ber Ginleitung zu biefem (3.) Buche "Angriff ber Juben auf bas Bollmert bes fatholischen Glaubens", ben "Rampf eines Blinden wiber einen Sehenden"; er handelt nach in ber erften Betrachtung: Bon ber "Blindheit ber en und ihrem nebelhaften Wiffen; " von ben "Urfachen" und -Beilbarfeit. Beiber (Fol. 77. 78). 3m Berlaufe ber Auseinanberng beruft er fich auf einen Tractat bes Magiftere Bernard Dli= ius: "Biber bie Blindheit ber Juten " (Fol. 77, Col. 2); ferauf tie Ausflüchte ber niegigen gelehrten und ungelehrten Buben ., ern man ihnen ben Sinn einer meffianischen Stelle eröffnen ober Evangelien in bie Sanbe geben will. Fur Jene find nemlich bie phetien ... verfiegelt ..., und Diefe ... fonuen bie Bucher nicht lefen ... 3fai. 29, 11. 12; Dan. 12, 9; Fol. 78, Col. 2). Schluflich fommt Berfaffer auch auf bas icone Charfreitagegebet ber fatholifchen be fur bie Befehrung ber Juden (Fol. 78, Col. 2). Aus ber Bibel men in Betracht: Sophon. 1, 17; Beieh. 2, 21; Rlaglieb. 4, 14; . 8, 16; Dan. 12, 9; Luf. 4, 16-21; Offenbar. 3oh. Rapp. 5. ; 3fai. 6, 9. 10; 29, 10-14; Luf. 7, 32; lauter hochft berebt= e Stellen, welche Dehmuth und Schauer erweden.

Bu ber zweiten Betrachtung: "Bon ber feltsamen Verwandtsift ber Juben, nach ber Lehre bes Talmub" (de iudeorum parenex talmuth doctrina; Fol. 79) bieten Antaf 2. Mos. 32, 12; 5. 38, 5; Pfalm 77 (78), 8; Ratth. 12, 39; 17, 16; Luf. 9, 41. Bibliotheca ad SS. Udalricum et Afram Augustae extantibus. Aug. Vindel. 1788. 4. Pag. 16. — Bbert I. 632.

. Bevor wir auf biefes bocht merfwarbige Buch naber eingehen, feben wir uns veranlagt zu erflaren, bag felbes nicht nur burch bie auf bem Titel erwähnte Beit feiner Abfaffung, fonbern auch ale Drudfdrift in einer altern Strafburger Auflage (um 1472), unfere oben 6. 614, 1. Beile von Dben, ausgesprochene Bermuthung entfraftet. Das Remlide mare übrigens auch noch mit bem "Dialogus, qui vocatur Serutinium Scripturarum- (Rom, circa 1471. Strafburg, circa 1472; Sier 215 Blatter in Fol.), mit bem beutfchen - Tractate von bem Clauben an ben Deffias wiber bie Juben- (Rurnberg, Fricg Greufwer. 1474. 46 Blatter in Fol.), mit bem -- Tractatus de inde orum et christianorum communione et conversatione ac constitutionem super hac re innovatione (Strafburg. Martin Flach. circa 1475. in Mol. 15 Blatter), mit ber "Epistola, quam misit Rabi Samuel Arabelita oriundus de civitate regis Morochorum ad Rabi Ysasc maunistram Sinagoge que est in subialmeta in predicto regno In anno domini domini M. Sed translata de Hebreo vel de Arabico in latinum per fratrem Alfunsium boni hominis hispanum ordinis predicatorum quam translationem fecit Anno domini MCCCXXXVIII tempore poutificatus domini benedicti pape. XII. Sequitur epistola quam misit Poscius Pilatus Tiberio Imperatori Romano" (27 Blatter in 4. Dabricein: lich in Ulm gebruckt bei Johann Benner (zwischen 1473-1484) und mit mehrern anbern Infunabeln ber Fall. Econ bie bieber geborigen Berufungen bes "Bollmerfes" auf anbere und altere Autoren find geeige net, unfere oben vorgebrachte Bermuthung zu widerlegen. Unter biefen Autoren ragt, neben Betrus Alphonfus, Nicolaus Lyranus u. f. w., : gerabe ber Berfaffer bes -Dialoges amifchen bem Juben Saulus und bem Chriften Baulus-, welcher in bem -Scrutinium Scripturarum- ben ,erften Theil bilbet, bervor. Sein Rame ift : Baulus a S. Maria, Bifchof von Burgos und fpater Patriard von Aquileja. Er hieß fruber Salomon Levi, befehrte fich im Jahre 1390 mit feiner Frau und brei Gobnen gum Christenthume, und beffeibete geitweilig bas Archivar: und Rangler: . unt fur Caftilien und Leon. Der vorermabnte bentiche "Tractat wiber bie Buben- ift nach Inhalt und Form von einem gleichnamigen lateis nischen Tractate bes Ricolaus Lyranus abhängig, und ber -Trac6. 145); taun Creatianer, benen bie Erfchaffung ber Seele mit ber phyfifchen Beugung bee Menichen gujammenfallt; Andere, welche eine beftanbige Trennung ber Seele von bem Leibe in jener Belt, wieder Anbere, welche bas Beifammenfein Beiber behaupten; Anbere, welche fich ben himmel gang finnlich, ale Effen und Trinfen und Rinberzeugen (oben S. 494), und ale zweitaufenbjahrigen (oben 6. 456. 457) Le viat hane ball (oben G. 478-483) mit urweltlichem Bodelfleifch (oben S. 478) und bito Beine (oben S. 479) vorftellen; ferner Andere, welche biefe Freuden geiftig nehmen (oben 6. 481-484); Solche, welche gar teine, Andere, welche eine allgemeine Aufer-Rehung bes Fleisches lehren; wieder Antere, welche alle Beraeliten, fofort Antere, welche nur bie gerechten Braeliten; noch Anbere, welche auch bie gerechten Nichtjuben ber Auferftehung theilhaftig erflaren (eben S. 486-488); Solche, welche bie Auferstanbenen wieber, Andere, welche fie nicht mehr fterben laffen (oben S. 494. 495); Solde, nach welchen auf bie Auferftehung bas ir bifche, Anbere, nach welchen bann bas himmlifche Baratiefe e-Leben eintritt (oben S. 217-227. 494. 495); Colde, welche nur ben Ramen, nicht aber bie Ans funftegeit bes Deffias prophezeit fein laffen, und Colche, welche bie be-Rimmte Zeitangabe behaupten (oben S. 416—418); Solche, welche biefe Beit noch nicht vorübergegangen meinen, Anbere, welche bies zwar ans nehmen, aber glauben, bag ber Deffias, wegen ber Gunbhaftigfeit ber Buben, nicht gefommen fei ; noch Anbere, welche ben Dieffias gur be-Rimmten Beit gefommen und geboren fein laffen, aber nicht als Erlos fer, ober boch noch nicht ale Erlofer, eben wegen ber Gunden, weghalb er weber die Juden, noch Andere wirklich erlost habe; Ginige laffen ihn noch niemals geboren fein, Andere halten fich fur Beife, und ftehen au gar feiner biefer Deinung 1), noch Anbere combiniren bie entgegen=

<sup>9)</sup> Das ift offenbar icon ber Standpuntt bes heutigen -Reform-Bubenthums nach ber Anicauung bes -Berfaffers ber Buben in Defterreich- und feiner -Conforten- (oben S. 72), auf welchem Standpuntte man fich flets freudig brüftet, bag bie Buben, teine -fpmbolifchen Bucher- haben, bag bie -Meffia 8- Bbec- und bie -Buten - Emancipation-, bas -neuere Bubenthum- und bie -achte Bernunft-Religion- volltommen fich bedenbe Bechfelbegriffe feien (oben S. 70. 72), bag bie Religion bes alten und bes neuen Teftamentes, bas vorchriftliche Bubenthum und bas Christenthum, nur bie Borftufen ber

men, in feiner Bier und Ausruftung. bas er fe -bauptbud. feines Bertes verfinnlicht. "Reger, welche Laufgraben eröffnen und, aber unwegfame Blage bin, bie Burg ju brechen verfuchen,- geben bem gweiten Sauptbude ben Inhalt; und eben fo -Juben, mit ihren Abzeichen, verhallt und in Retten-, bem britten; eine »Solacht zwifden Saragenen und Chriften- bem vierten; "Teufel, von Engeln geftargt", bem fanften. In ber Ginleitung gum erften Sauptbuche wird biefe oberfte Gintheilung bes gangen Bertes in abulider Beife wieberholt. Es beftebt nemlic bas -Bollmert bes Glaubens- aus -fanf- -uniberwinbliden Thurmen-, ober -Bauptbuchern-, von benen icon bas erfte in feinet britten -Betrachtung- viel hieher Beboriges barbietet, obwohl eigentlich erft bas britte hauptbuch -von bem Rriege ber Juben gegen ben fatholifden Blauben, von ihren Granfamteiten und von ihren Bosheit- handelt (Fol. 1. 2). Bir wollen beffhalb biefer britten Betrachtung bes erften Budes, welche fic von gol. 7 bis gel. 4 erfrect, wenigftens einige Aufmertfamteit fchenten.

Sie ift -von bem Abel und ber herrlichfeit bes tathe lischen Glaubens- überschrieben und zeigt in 6 Abtheilungen: 1. baß Chriftus ber Sohn bes lebenbigen Gottes, 3. baß ber Claube an Chriftus alter, 3. bestänbiger, 4. ebler, 5. nüglicher und vollkommener, als bas Gesey Mosis, entlich 6. baß bas Gesey Mosis jest kein Geses mehr ift, sondern aufgehört hat, ein Geses zu sein.

Die erst e biefer Bahrheiten ift das Fundament der driftlichen Beligion; darum find Juden und Sarazenen so sehr feindlich gefinnt gegen dieselbe. Dafür spricht insbesondere der Eiser, mit welchem die Juden, in ihrer Blindheit, a. den Gottmenschen und b. seine Jänger verfolgten und tödteten. Die lette (6.) dieser Bahrheiten aber sucht der Berfasser daburch zu erhärten, indem er nachweist: a. daß die Juden sehr seine Geseh mehr haben; b. daß die Beschneidung, deren sich die Juden sorten bedienen, sie nur immer mehr dem Jorne und der Bervwerfung Gottes blossellt. Ferner c. daß das Judenthum des alten Tenkamentes, nach 1. Kor. 10, 11, überhaupt nur einen blos zeitlichen Charafter und mit diesem einen blossen "Schatten." der sommenden "Fälle der Zeiten.", etwas lediglich Borbitbliches ("Haoc omnin in Ligura contingedant illis."), zu unserer Belehrung, und eben so etwas lediglich Sinnbilbliches, zu unserer Jurechtweisung, in sich trägt ("serripta

finbet nich hier Fol. 82, Col. 3. 4 bas talmubifche Citat oben S. 349 sub 7, und ju bem Ramen: Panbira (oben G. 82 sub 19. 354. 355. 373. 391. 392. 401. 402) noch bie Bemerfung tes Johannes Da= mascenus (l. IV.) gu Buf. 3, 24, bag Levi ber Bater bee Banthera, biefer bee Barpanthera, tiefer bee Joachim mar, von welchem Anna bie Raria geboren hatte. - 2. "Das Gefen Dofte ift nicht aufgehoben, alfo noch zu beobachten." Die icharffinnige, aus ber Bibel felber gefcopfte Biterlegung tiefer Thefis, nach Alanus (Libr. Quadripartit. III. cap. 3), fintet fich Fol. 83, Col. 1. 2. - 3. "Die gottliche Sant: tion bes alten Bundes ift nicht gurudgenommen worben. Fol. 83, Col. 3. 4. Abermalige Berufung auf Alanus und am Schluffe bas Cpiphonema: "Die Juben haben tein Opfer, teine Opfer= gabe, feinen Propheten, feinen Ronig, feinen Tempel, teinen Opferaltar, und, was brauchtes lange bie Ginzelnheiten alle aufzuzählen, auch bas Gefet ift (bei ihnen) größtentheile aufgehoben. " - 4. "Die Befchneibung foll ewig bauern ". Fol. 84, Col. 2. 3. Feine Diftinction gwi= fden ter leiblichen und geiftlichen Befchneitung. - 5. "Das neue Befes, welches ten Sabhath aufhebt, ift nicht von Gotta. Fol. 84, Col. 3 - Fol. 87, Col. 4. Ju ber Widerlegung finben fich mehrfache Berufungen auf ben Talmub, auf rabbinische und chriftliche Bucher; fo g. B. Fel. S5, Col. 1. 2 auf ten Tractat Biga (Jom tob; cf. oben G. 570 sub II. 7); auf ten: Debrafch Tillim, gu Pfalm 74 (75), 11 (oben G. 122); auf ben : Pugio fidei P. III. dist. III. c. 11. Chentafelbit (Col. 2. 3) wirt, jum Beweife, bag "ber Teufel ben Buben ben Sabbath und tie Befdneibung wieder eingerebet habe, nach: bem beibe von Gott aufgehoben gemefen", aus bem talmubifchen Tractate: Maila (Sevuzbhaë; cf. chen S. 571 sub V. 7), bae Mahrchen von Berordnungen ber Malduth hareschaa (oben S. 133 sub 14) gegen ten Cabbath, gegen bie Beichneitung ber Juden u.f. w. vorgeführt, beren Burudnahme ein vertleibeter Jube guerft liftiger Beife, und fpater ein anderer, mit Silfe bes Teufele Bentammalhon, bewerfstelligt batte, indem biefer, ben Juben gulieb, in bie Tochter bee Raifere fuhr und von bem Rabbi fid, austreiben ließ, um fo biefen Fürften ben Juben gu berbflichten, welche nun, an ber geöffneten Schagfammer vorübergebend, mit ber Berreiffung ber genannten Berordnung fich begnugten. Diefen Be-

Ad d. bemerft ber Berfaffer guvorberft, baf bie altteftament liden Brophezeiungen von bem tommenben Beffias auf bie Beit feb ner Anfunft, auf feine Abftammung, auf feine Bleichformigfeit mit Mofes bem Gefetgeber, auf feine Geburteftabt, auf feinen Ramen, auf bie ihm bewiefene Berehrung, auf feine arme und bemuthige Lebentweise, auf feinen ichimpflichen Guhnungetob, auf bie Gunbe als Um fache biefes Tobes, auf feine glorreiche Urftanbe und himmelfahrt, auf bas zeitliche Gnabens und ewige himmels-Leben feiner Glaubigen, wie auf bie geitliche und ewige Bermerfung feiner Gegner fic begieben. In ber Durchführung bes Beweises, bag alle Brophezeinugen von bem tommenben Deffias in Jefus Chriftus erfüllt feien, beruft er fic viel faltig auf ben Zalmub und auf bie eigenthumlichen Anschaunngen ber Juben. Ueber ben Talmud felber bemerft er Fol. 25, Col. 2: -Die wohl in biefem Buche viele wichtige und abiceuliche Dinge und Regereien gefunden werben, welche nicht blos wiber bas evangelifche Gefet, fonbern felbft wiber bas Defen Gottes, wiber bas gefdriebene und na tarliche Gefet laufen und fomit gerugt ju werben verbienen: fo bient es bennoch bagu, gegen tie unglaubigen Juben, bie fcon befchene to tunft bes Deffias burd bie eigenen Autoritaten ihrer Rabbinen bafm thun, wie bas mit vielem Glude bei ber Disputation ber Rall mer. welche vor Papft Benedict XIII., in Gegenwart mehrerer Rarbinale, Bralaten, Doctoren ber Theologie und vieler anberer achtbaren Berfes nen, im Jahre 1412 mit jubifden Gelehrten gehalten murbe .- Bir fin ben auch in ber That, bei ber fluchtigften Durchficht, eine weit größere Anzahl talmubifcher Stellen, nach benen bie -Ankunft bes Deffias- um bie Beit vor ber Berfterung bes zweiten Tempele gefchehen foll, ale felbe bei Gifenmenger. Es moge hier bie Erflarung genugen, bag wir in bem "Bollwerfe bes Glaubens", g. B. Fol. 25-30, außer ben oben 6. 379. 380. 403. 405-408. 413. 414. 416. 417 ffiggirten Daten, noch mehrere andere terlei Erorterungen uber bas "Bann" unb -Bober- ber Antunft bes Deffias angetroffen haben. Auch finbet fic wieberholt, g. B. Fol. 28, Col. 2; Fol. 29, Col. 2, ein Sinweis auf ben "Dialog" bes Convertiten Betrus Alphonfus, Leibargt bes Ronigs Alphone von Spanien, um 1106 n. Chr. Geburt, - über ben fatholifden Glauben,. fo wie auf einen anbern Convertiten, Ricolaus Lyras nus (oben 6, 630 u. 646). In Betreff ber abftammung bes Refe

Sinne erfullt wurden (cf. oben S. 426-484). Es finben fic bier im -Bollwerte- Berufungen auf bie fpirituellere Auffaffung bes -Rabbi Rofes, bes Aegyptiers. = Maimonibes; auf bie Magifter: Betrus . Alphonfus: Dialog. tit. 9 und Paulus, Bifchof von Burgos: Dialogus, distinct. 4, capp. 1. 2. 3; auf ben talmubifchen Eractat: 36ma -über bie funf Unterschiebe zwischen bem erften und bem zweiten Tempel" (wobei eine Witerlegung ber rabbinifchen Meinungen über ben Bau eines britten Tempels cf. oben G. 470-474); endlich auf bie: -Collectura historiarum". Das Alles Fol. 91, Col. 1 - Fol. 95, Col. 2. - 17. "Jefus Chriftus ift nicht ber mahre Deffias, weil 3fai, 30, 26 (cf. oben S. 463 sub 6) nicht eingetroffen ift .. Das Lacherliche einer materiellen Auffaffung biefes Schrifttertes wird aus Betrus Alphonfus (l. c.) nachgewiesen. Rol. 95, Col. 2. 3. 4. - 18. 19. - 3 e fus Chris ftus ift nicht ber mahre Deffias, weil bei feiner Anfunft und bis Jest bie Prophezeiung in 1. Dof. 49, 10 noch in Rraft ift, oter weil fie langft (feit ben Daffabaern) icon entfraftet war." Die erftere Fiction, bağ ben "Sauptern ber Emigration in Babylonien« bas "Gericht» noch auftebe, wird, gegen -Rabbi Dofes, ben Megyptier," nach Magifter Baulus (Dialog. distinct. 3, cap. 2) factifch und rechtlich abgewiesen; bie andere Fiction wird ungefahr fo, und mit Berufung auf ben Talmut, wie oben S. 380 sub 3, nach eben biefem Magifter 1. c. beleuch= tet. Fol. 95, Col. 4, - Fol. 97, Col. 1. - 20. "3cfus Chriftus ift nicht ber mahre Deffias, weil er nicht ... in ben Bolfen bes Simmele- (Dan. 7, 13) gefommen ift. In ber Beleuchtung biefes Gins wurfes, welcher burch bie driftliche Unterscheibung gwifden ber erften und zweiten Anfunft Chrifti fattfam gelost wird, bezieht fich bas "Bolls wert" auch auf bie Fiction "zweier Deffiaffe" (oben G. 434-444), welche er in Chriftus, bem "vermeintlichen" Sohne Joseph's und wirtlicen Nachfommen David's, befeitigt glaubt. Fol. 97, Col. 2. 3. -21. -Jefus Chriftus ift nicht ter mahre Deffias, weil bie Bertfcaft ber Romer noch fortbauert." hier beruft fich bas "Bollwert", im hinblide auf Dan. 7, 7 (Fol. 97, Col. 3), juvorberft auf ben Das gifter Alphonfus (Liber Bellorum Dei tit. 13), bei welchem alle, oben 6. 127 sub 2. 5.; 6. 129 sub 17; 6. 131—134 sub 1. 2. 5. 7. 8. 11— 14. 27. 28; S. 151-153. 164. 165. 166. 167. 169. 171. 418-421. 440. 441. 442. 448. 449. 450 - 456 verfommenben, Benennungen unb BeEs wird hiefür die talmudische Fabel im Tractate Jevammoth, Fol. 63, Col. 1, zu 1. Mos. 2, 23 (oben S. 579 ad 3), vorgeführt und zuerk aus der talmudischen Leibesgröße Adam's (oben S. 460), dann aus dem bles zwölfstündigen Ausenthalte Adam's im Paradiese (ob. S. 466) widerlegt. Dagegen aber wird den Juden, welche an dieser talmudischen Fakel bennoch seschalten möchten, kurzweg gezeigt, wie sie bemnach nicht blos die Estlin und die Sau für ihre Stiesmütter, sondern auch die bestieslischen Mißgeburten jeder Art für ihre Geschwister halten müßten. Aublich wird, unter Hinweisung auf das oben S. 247 sub 3. 4 Arwähnte, noch serner erschlossen, daß, dem Talmud zusolge, des Teusels Großmutter ebenfalls ihre Stiesmutter, die Schlange aber ihr Stiesvater und die Teusel ihre Brüder wären, und daß hiedurch Joh. 8, 44 und Pfalm 57 (58), 5; 139 (140), 4 eine erhöhte Bedeutung erhielten. In der That, eine eben so kurze, als bündige Beweissührung!

Die britte Betrachtung: "Bon ber Berfchiebenheit ber Juben in Glauben und Deinung- (Rol. 79, Col. 4; Rol. 80, Col. 1. 2) beruft fich wieber auf ben Convertiten B. Alphonfus (Lib. Proel. Dei, cap. 33), und es werben bemnach folgende Glaubent und Meinungeverschiebenheiten ber Juben vorgeführt: Rabbiner (Mak baniten) und Pharifäer, welche an ben Talmub glauben; Carrainer (Raraer, Raraiten), welche fich nur an bie Bibel halten (oben 6. 89. 573); Sabbucaer (oben G. 153), welche bie Fortbauer ber Seelen nach bem Tobe nicht annehmen; Andere, welche gwar biefe fort bauer behaupten, aber bie Belohnung und Strafe in jener Belt laugnen; Cuthaer (oben G. 125. 127 sub 3. 165. 174. 348. 488 sub 8), welche aus bem ganbe Gutha in bas gand Samaria gefommen find, und bafelbft aus Furcht vor ben lowen jum Gefete ber Juben fich befehrten, aber theilweise, nemlich die - Samaritaner-, von ben Buben fur Reger gehalten werben; Decubiliner, welche gebn Ber fonen in Gott behaupten; Anbere, welche zwei Subftangen in Gott annehmen, ben Lehrer = Bott, und ben Schuler = Datraton (oben S. 213 ff.); Andere, welche bie Seelenwanderung lehren in Denfcen (nach bem Gefchlechte), in Landthiere, Bogel, Schlangen, Fifce, Sterne , Raubthiere ("ein Ueberbleibsel pythagoreifcher Lehren"; oben 6. 146-150); Andere, welche an bie emige, wieber Anbere, welche an die urgefcopfliche Praerifteng ber Seelen glauben (oben

behauptet " Die Biberlegung (Fol. 102, Col. 1 - Fol. 105, Col. 3) ftüst fich, ausgehend von einer eregetischegrundlichen Auslegung bes Ausbruckes: Globim (1. Dof. 1, 1), auf Betrus Alphonfus . (Dialog. tit. 6), welcher in ber "Unterrebung gwifchen Betrus und Dofes" unter Anberm auch altteftamentlich biblifche Andeutungen und Ginnbilber ber Trinitat vorführt, g. B. bie brei Anopfe in ben Schaufaben (4. Dof. 15, 38-40; 5. Doi. 22, 12); bie brei Segnungen (4. Dof. 6. 22-26) und bie Erhebung ber erften brei Ringer jeber Sand bei bem Borte: ""Der herr." in biefen Segnungen; bas breimalige: ""Beilig." in 3fai. 6, 3. Dann bringt bas "Bollmert" noch einige Sinmeifungen auf Ternarifches in bem Debrafch Tillim ju Bfalm 49 (50), 1, wo bie brei "Mibboth", nach Spruchw. 3, 19. 20; 2. Dof. 20, 5; Jofue 22, 21. 22, hervorgehoben werben, burch welche Bott bie Welt gefchaf: fen hat; ferner in Berefchith rabba gu 1. Dof. 1, 1, und Rap. 162, we hieher gehörige Ausspruche bes Rabbi Gliefer und bee Rabbi Simeon verfommen; endlich in ber Rabbala, melde bie Welt burch ben unfterbe liden Gott mittelft ber -Rrone, bee Berftanbee und ber Berrichaft. ge= fdaffen fein lagt. Schluglich beruft fich tae "Bollwerf" noch 1. auf bie naturlichen Philosophen .: Abam, welcher burch brei Ringer Gottes gebilbet, und um bie eine Rippe verfurzt worten fein will:" Abraham, welcher Ginen von ben Dreien anbetete (1. Dof. 18, 2, 3); Blato (VII, libr. Platonicorum; cf. S. Augustin. Civ. Dei X. 19; Confess. VII. 9); Aristoteles (de coelo et mundo I.); Hermed Termegistus (Linconiens. part. greg. cap. XXXIII); Mesfulapius (lib. de interrogation.); Borphyrius (cf. S. Augustin, Civ. Dei X. 23); Blutardus, welcher, über einen Drafelipruch, Die Ramen ber brei gottlichen Berfonen auf Golbblattchen geschrieben und bamit Stirne, Dund und Bruft belegt haben foll; 2. auf tie "fieben freien Runfte": "Die Grammatif, welche von brei Berfonen: 3ch, Du, Er handelt; Die Logif mit Subjeft, Bratifat und Copula, wie mit Oberfat, Unterfat und Schlug; Die Rhetorit mit bem Rebenden, Angeredeten und ber Rede; die Geometrie mit ber Lange, Breite und Sobe; Die Dufif mit ihrem Afforbe aus Tener, Quint und Oftav; die Arithmetit mit ihren Bargahlen: 12.8.6, welche in ihren Aliquoten, nemlich bei 12:1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 bie Grundzahl überfteigen, ober bei 8:1 + 2 + 4 = 7 hinter biefer auruchtleiben, ober bei 6:1 + 2 + 3 = 6 biefer gleichkommen; bie

Aftronomie mit bem Aufgange, Riebergange und ber Bewegung ber Bestirne; 3. auf bie Raturphilosophie mit ihren Grundpringipien: Materie, Form und Mangel; 4. auf bie Detaphpfit mit ihrem Ginen Befen und ben brei Qualitaten: Ginheit, Bahrheit, Gute; 5. auf bie Belt in ihrem Ternar ber überhimmlifden ober vernünftigen, ber bimmlifden und irbifden Befdopfe (Beifter, Simmeletorper, vier Glemente mit ihren Formen: a. bie vernünftige Ratur in brei Abftufungen, nemlich tie obere : Thronen, Cherubim, Seraphim (ale Bieberfchein ber Dajeftat, Bahrheit und Liebe Gottes), Die mittlere: ber einzelne Engelgeift, bie untere : ber Denichengeift mit bem Ternar bes Gebachtniffes. Berftanbes und Willens, welcher nach St. Augustin noch eine lange Reibe von Analogien mit ber gottlichen Trinitat barbietet; b. bie fim mele for per mit ihrem Umfreis, Umlauf und Ginfluß, barunter noch insbesonbere bie Sonne mit Rorper, Licht und Barme; c. Die Elemente, namlic bas Feuer mit Licht und Darme, bie Luft mit Barme und Feud. tigfeit, bas Baffer mit Raffe und Ralte, bie Erte mit Erodenbeit und Ralte) ; 6. auf ben beiligen Auguft in (Quaestion. 83, - Gett if bie Liebe; er wollte, founte und mußte fich felber in bochfter Beife mitgutheilen.); auf Duns Scotus (Sentent. I. dist. 2. quaest. 3); gegen mehr, ale brei Berfonen, St. Thom as (Summa contra Gentiles VIII. 36). - 24. "Die Chriften find Abgotterer, weil fie bas Saframent bes Altares anbeten und bie Bilber verehren. (Rol. 105, Col. 3 - Fol. 108, Col. 1). hier findet fich Fol. 105, Col. 4 aus Nicolaus von Enra ("in Tractatu contra Judaeum nequiter arguentem.) Die Doglichfeit ber Transsubstantiation (oben S. 624, 635-637. 645) auch burch Analogien nachgewiesen, g. B. in 4. Dof. 20, 7-11; 1. Mof. 19, 26; 2. Mof. 3, 2; 16, 4-36 (cf. Beieh. 16, 20); 1. (3.) Ron. 19, 11-14; in ben alten Uebersegungen gu Bfalm 71 (72), 16, wo ftatt: ""firmamentum" auch: ""frumentum" gelefen wirb; in bem hebraifchen Texte einiger hanbschriften von 1. Ron. (Sam.) 2, 35. 36, wo, nach bem Beugniffe eines gelehrten Convertiten, ber leberfetung: "-nummum argenteum et tortam panis .. fubftituirt merten mußte: in calice argenti et in placentula panis» (Fol. 94, Col. 2. 3). 💵 Betreff ber "Bilberverehrung" werben bie Anschauungen bes Thomas von Aquin (III. dist. 2) und bee Robert Solcot, jum Buche ber Beisheit, 58. Rapitel (feiner Abhandlung), vorgeführt, von benen bie Les

tere ftrenger unterscheibet; ferner wird ber uralte, in die erften driftlichen Jahrhunderte hinaufreichende Gebrauch der Bilder betont, und dabei bemerkt, daß die Menschwerdung des Sohnes Gottes selber das Berbot bes "Bildes und Gleichniffes" in 2. Mos. 20, 4 modifizire. Nach einer Digreffion über die Geschichte des Bilderstreites im Morgenlande, wie über deffen conciliarische Entscheidung durch die unsehlbar lehrende Kirche, findet sich hier noch Fol. 108, Col. 1 die Streitfrage, ob man aftrologische Bilder gebrauchen durfe, um durch sie Krankheiten zu heilen, nach St. Augustin und St. Thomas, verneinend beantwortet.

Die fünfte Betrachtung (Fol. 108, Col. 2 - Fol. 124, Col. 4) widerlegt ben "Rrieg ber Juden wiber ben fatholifchen Glauben", melden fie "burch 24 Ginwurfe aus ben Evangelien" führen. Das -Bollwert. folgt hier großentheils bem eben ermahnten Tractate bes Rico: laus von Epra "wider bie boshaften Ginwurfe ber Juben." Diefe lauten : 1. "Jefus Chriftus ift nicht ber mahre Deffias, weil in feinem Geichlechteregifter (Matth. 1, 3. 5. 6) funthafte Weiber vortommen-(Fol. 108, Col. 1 - Fol. 109, Col. 4). Das "Bollmert. entgegnet gu= nachft biblifch, g. B. mit David, ale Gunder, und mit Jofiae, ale Cohn und Bater von Guntern; bann beleuchtet es 1. Def. 38, 6-30 (aus ber Deffiashoffnung ber Isracliten); 3of. 2, 1-24; 6, 22. 23; Ruth Ravr. 1-4. Fur bie Ehrbarfeit ber Bethfabee (2. Ron. (Cam.), 11, 2-5) bringt bas "Bollwerk" eine feltfame rabbinische Auslegung ju Spruchw. 31, 1-3. Diefer zufolge hatte namlich Bethfabee ihrem neuvermählten Sohne Salomon am erften Brautmorgen feine allgus große Sinnlichfeit vorgeworfen, melde ihn bie Stunde bes Morgen= opfere verschlafen ließ, fo bag bie Mutter in bas Brautgemach treten mußte, um bie Tempelichluffel unter bem Ropftiffen bes jungen Ronigs hervorzulangen (!). — 2. "Die Christen fint unrein, weil fie Schwein= fleifch effen. (Fol. 110, Cal. 1. 2; cf. oben S. 129 sub 30; 130; 320 -- 334). Sier wird Rabbi Dofche Sabarfan vorgeführt, welcher ben Benug bes Schweinfleifches nach ber Anfunft tes Deffias, laut Bfalm 145, 7, für erlaubt erflart; mithin find bie Chriften nur in ihrem Rechte! - 3. "Jefus Chriftus ift nicht ber mahre Deffias, weil in feinem Befchlechteregifter feine beilige Frau vortommt. (Fol. 110, Col. 2 - Fol. 113, Col. 1). 3ft benn Maria, bie Rutter Jefu, nicht eine heilige Frau und Jungfrau jugleich? - Sat nicht icon ber Broweis fucht ber Berfaffer bes "Bollwertes", Fol. 85, Col. 4, noch burd bas talmubifde Dabrden ju icarfen, welches, ju 2. Dof. 32, 2, im Tractate Schabbath, bem Rabbi Affiva in ten Rund gelegt wirb. Diefem zufolge batte nemlich ber Teufel am Schluffe ber -10 Tage- ben Juben ben Tob Mofie enblich baburch eingerebet, bag er ihnen ben angeblichen Sarg bes Dofes in einer Bolfe zeigte (oben G. 105. 601; ju 2. Sof. 32, 1); und zwar bas Alles nur in ber Abficht, bie Inben gum Gogerbienfte ju verleiten. Unter Berufung auf 1. Dof. 2, 3 Rebt Fol. 85, Col. 4, aus Berefchith rabba (Fol. 10; Col. 3, Barafcha: 11), ber feltfame Beweis bes Rabbi Affiva fur bie Beiligung bes Sabbathe aus ter biesfälligen Beschaffenheit bes Fluffes Sabbatjon (oben S. 290) und aus ber von Turnus Rufus an feinem Bater erprobten Erfahrung, baß Berftorbene am Sabbath nicht citiet werben fonnen, weil fie ban Rube haben (oben S. 232). Diefem Beweise folgt fofort Rol. 86, Col. 1. 2 eine Biberlegung bes Sabbatjonmabrchens aus tem Stillfdweigen ber driftlichen Seefahrer, beffen Bruch tie Juben icon einzuleiten maßten, wofern Etwas an ber Sache mare; bann eine aftrologifcheregetifde Biberlegung ber gangen Thefie aus ber Schrift bes Convertiten, 30 hannes Ballisoletanus; De Concordia Legum tit. IV. c. 8. 10. Auch ber "Pugio fidei", tas "emige Evangelium bes beiligen Bernarbus- und ber Convertite Betrus Alphonfus: "Liber Bellorum Dei contra Judaeos secundum opiniones Thalmuta fomnien hier an tas Bort (Fol. 86, Col. 2 - Fol. 87, Col. 4). - 6. - 3efus Chriftus ift nicht ber mahre Deffias, weil er nicht am Enbe ber Bei ten gefommen ift- (Fol. 88, Col. 1-3). In ber Biberlegung tiefer Thefis findet fich eine Berufung auf die Talmutftellen oben G. 404 sub 2 lit. a und S. 405. - 7. 8. 9. 10. 11. Jefus Chriftus ift nicht ber mahre Deffias, aus ben oben S. 618 und 642 angegebenen Grunben, für welche, außer ben bier angeführten Bibelftellen, noch inebefondere 3fai. 2, 2-4 betont wird (Fol. 88, Col. 4 - Fol. 91, Col. 1). Die Biberlegung beruft fich unter Anberm auf Alanus (Libr. Quadripartit. III. cap. 9) und auf Betrue Alphonfus (Dialog. tit. 9). -12. 13. 14. 15. 16. Befue Chriftue ift nicht ber mahre Ref fias, weil 5. Dof. 30, 1-5 (cf. Gged. 39, 28); Jerem. 3, 17 (cf. Pfalm 121 (122), 3); Bachar. 6, 12—15 (cf. Czech., Kapp. 40—48); Berem. 23, 5. 6; 3fai. 53, 10 nicht im buchftablichen und materiellen glauben bie Juben gegen bie Gottheit Chrifti aus Datth. 3, 16; 4, 2. 3. 7 argumentiren ju burfen ; benn -wer ben ... Beift Bottes .. erft in einem Alter von 30 Jahren empfangt, mer ... Sunger leibet.a, mer das -- Bort ... nicht aus feinem eigenen, fontern ... aus bem Dunbe Gotte &... fommen lagt, und ... Gott, feinen herrn ... nicht berfuchen will, ber ift nicht Gett" (Fol. 115, Col. 2 - Fol. 117, Col. 2). Bir halten une bei ber Biberlegung biefer Ginmurfe nicht auf, und wollen auch zu bem 10. evangelischen Ginwurfe ber Juben, aus Datth. 5, 33-37, wodurch bas mofaifche Moral-Gefes in Betreff bes Gibes aufgehoben fein foll, aus ber einfchlägigen Biberlegung bes "Bollmerfes-(Fol. 117, Col. 2 - Fol. 118, Col. 2) nur zwei Beugniffe miter bie Buben anfuhren, welche aus bee Convertiten Bierounmus de sancta Fide -Abhandlung über Talmubfpruche," Rap. 3, und aus bes Convertiten Magifter Johannes Ballifoletanus oben C. 656 citirter Schrift: de Concordin Legum, Titel 4, Rap. 7 genommen finb. Der Erftere legt bem Col-Ribre : Webet (oben G. 267 sub 1 bis S. 280) allerbinge bie Bebeutung unter, welcher bie meiften altern driftlichen Gegner ber Juten fich angeschloffen haben; ter Unbere beruft fic auf bie oben G. 276. 280 ermabnte Form ber Gidesentbinbung, und erblict in bem Col = Nitre = Gebet wenigstens eine große Berfuchung für ben Juben jum Meineibe ( ex hujusmodi occasione Judaei sunt faciles ad jurandum et nullum observant penitus juramentum; a cf. ofen S. 281-284). Er bemertt ferner, gur Warnung, bag bie Juben beim Gibe ber Mentalreftrictionen fich bedienen und belegt biefe Bemerfung mit einem bloben Beispiele in bem Talmud, wo ein jubifcher Agent eines boben Berrn burch einen Gib fich verpflichtet hatte, eine lebertretung bes Lettern ju verschweigen, biefe aber boch ausplauderte und, hieruber jur Rebe gestellt, einwendete, er habe nur gefchworen, bag er Bott bie ermante Nebertretung nicht anzeigen werbe. (cf. oben G. 284, 285). - 11. und 12. foll, aus Matth. 5, 38-43, "bas evangelifche Gefet nicht mabr fein, weil es bas Befet ber Berechtigfeit aufhebe und weil es auf Die Feindesliebe bringe (!); . 13. aber mare "Jefus Chriftus nicht mahrer Gott, weil er bie Beobachtung bes Sabbathe abichmachte,laut Datth. 12, 1-13, und 14. nicht Gins mit bem Bater, weil er ja bem Bater Geftanbniffe ju machen hatte," nach Datth. 11, 25-27 (Fol. 118, Col. 2 - Fol. 120, Col. 4). - 15. "Jefus Chriftus ift

giebungen ben Buben in ben Dund gelegt werben. Gine biesfällige Begiehung von Rlaglieb. 4, 21 auf Rom, burch Rabbi Salomen, wirb befonbere betont; eben fo Fel. 97, Col. 4 bas -taglide- Gebet: Lammeschummadim, mit ber Bemerfung, bag bier -nach Rabbi Calomen und nad Rabbi Dofee., unter ten ... Regern .. .. tie Souler bes Ras garenere ... verftanben werben. In ber Biberlegung nach Alphonfus (Frl. 97, Gel. 4 - Fol. 99, Col. 4) wird auf Nicolaus Lyranus, Rabbi Ufua ben Levi hingewiesen, und, bei bem furg vorher eingetretenen Falle Conftantinopel's, bemerft, bag bie -jegigen- Juben (Judaei moderni, um tas Jahr 1459) -nach einer dalbaifden Gloffein Rlaglieb. 4, 21 unter: -- Bud-- Griechenland und unter: -- Chom --Couftantinopel verfteben wollen, und bag fie bie Erfullung biefer Brophezeiung, nach Rabbi Abraham, bar Chija, gerade auf bas 3ahr 1458. ober bas Jahr ber Belt 5218 angefest hatten (cf. oben 6. 404. 416. 417). Seltfamer Beife find bier wieber gerade jene Beweisgrunde jur Biberlegung einer thatfachlichen, aber irrigen Begiebung bes Austrudes: ".. E bo man auf bas -romifche Reich- verwendet, welche Rabbi Lipmann und beffen . Conforten., in ber Bergangenheit und in ber Gegenwart, ju Martte bringen mochten, um die Thatfache biefer rabbinifden Begiehung gu bestreiten (!) - 22. "Befue Chriftus ift nicht ber mabre Deffias, weil bie Chriften (insbefondere gegen 2. Mof. 20, 7) behaupten, bag Gr Gott fei." Die Wiberlegung (Wol. 99, Col. 4 - Fol. 102, Col. 1) ftust fid. wie bei Gifenmenger chen S. 382-384, auf biblifche, aus bem alten Teftamente vorgelegte und theilweise felbit von Rabbinen anerkannte Grunde fur bie Gottheit bes Meffias, 3. B 1. Mof. 24, 2. 3 (!); 3 fai. 9, 6; 25, 9 (von Betrue Alphonius, Dialog, tit. 8, ten Juben besonbere entgegen gehalten!); 51, 16 (mit 5. Dof. 18, 18); 40, 5; Baruch 3, 36-38; Rich. 3, 2 (cf. oben S. 333 sub 2; B. Alphonius betont 1. c. insbefontere bie Anteutung beiber Raturen Chrifti in biefem Terte); Bfalm 44 (43), 7. 8. Dann wird, nach B. Oliverius, Tractatus contra caecitatem Judaeorum, cap. 8 foben & 651), bie Rethwendigfeit eines got te menichlichen Erlofere, aus ber Große feiner Berfohnungsaufgabe und aus ber Schwere ter Bermerfung nachgewiesen, welche über feine Dorber erging. -- 23. "Das evangelische Gefet ift nicht von Gott, weil ce eine Dreibeit ber Berfonen (inebefondere gegen 5. Dof. 6, 4)

Bott mit tem Bater und bem beiligen Beifte, ba Er allein und nicht biefe mit ihm in ben Schoof ber Jungfrau niedergeftiegen. finb. Sier unterscheibet bas "Bollwert" zwischen einer ngeiftigeraumlichen Beranbes rung- (motus localis) und zwischen einer neuen Wirfung- (in ber Jungfrau), welch Lettere eben biefe -Berbindung ber gottlichen und menfchli= den Ratur in Giner Berfon- ift, fo, bag biefe -Berbinbung- in ihrer "Bewirfung" (effective) von allen brei gottlichen Berfonen jugleich abhangig bleibt, aber bennoch auf die zweite gottliche Berfon fich "befchrantt," nub baß .. terminative nur ber Cohn Gottes Menfch geworben ift. (Fol. 123, Col. 4 - Fol. 124, Col. 2). - 23. "Jefue Chriftue ift nicht Gott, ba er in ber Schrift nebeneinander ale ber -- Gefenbete -und ale ber ... Senbenbe ... erfcheint. (30h. 9, 18, und 15, 26). Die Löfung biefes Ginwurfes hangt naturlich mit ber Glaubenelehre von ben "Bes giehungen ber brei gottlichen Berfonen ju einanber- gang enge gufams men (Fol. 124, Col. 2. 3). - 24. Der lette evangelische Ginwurf ber Buben witer bie Gottheit Chrifti ift aus bem ... Buche bes Gimon Cephas ... genommen, wo Jefu bie Worte in ten Mund gelegt merben: -- Siehe ber Satan fucht mich aus ter Sand bes gerrn, um mich ju tobten: und Er wird mich nicht in bie Sand tes Catans geben .... Diefe an und fur fich gang unverfänglichen Worte finten fich weter in ben Briefen bes heiligen Betrus, noch fonft wo im neuen Teftamente, und Mifolaus Epranus hat recht, wenn er (cf. oben G. 661) foreibt : "Des Juben Falichheit erhellt auch baraus, weil er feine Ginwendungen mit einer feinen Luge gefchloffen hat- (Patet etiam Judaoi falsitas per hoc, quod objectiones suas apto mendacio terminavit). Diefe weltbefannte -Judenpragis. ift namentlich in bem Toleboth 36fdu, in tem alten und neuen (Lipmann's) Riggachon, in ber Disputation bes Rabbi Jechiel, im "jubifchen Theriaf" u. f. w. (oben S. 82, 83, 350-379, 385-393, 503-509, 510-514) ja im Talmub felber (oben G. 97-102; 393-402; 579-593) nieberges legt, und wiederholt fich jur Ctunde noch, wie oben G. 530-553, und nicht nur aus bem "Teufel in Bien" und bem "Figaro" (cf. Jahrgang 1857, Mr. 2, "Bucherangeige"), fonbern aus ber gefammten Jus ben-Journaliftif in Deutschland und Defterreich, leiber, mehr ale gur Benuge, ju erfeben ift. Die altere und neuere antichriftliche Bolemit jubifcher Rabbinen rechtfertigt aber bie Formulirung ber . Ginwurfe. in

Aftronomie mit tem Aufgange, Diebergange und ber Bewegung ber Gestirue; 3. auf bie Raturphilosophie mit ihren Grundpringipien: Raterie, Form und Mangel; 4. auf tie Detaphpfit mit ihrem Ginen Befen und ten brei Qualitaten: Ginheit, Bahrheit, Gute; 3. auf bie Belt in ihrem Ternar ber überhimmlischen ober vernünftigen, ber bimms lifden und irbifden Befdopfe (Beifter, Simmeleforper, vier Glemente mit ihren Formen; a. bie vernunftige Ratur in brei Abftufungen. nemlich tie obere : Thronen, Cherubim, Seraphim (als Dieberichein ber Rajeftat, Bahrheit und Liebe Gottes), Die mittlere: ber einzelne Engelgeift, bie untere : ber Denichengeift mit bem Ternar bes Gebachtniffes, Berftanbes und Willens, welcher nach St. Augustin noch eine lange Reibe von Analogien mit ber gottlichen Trinitat barbietet; b. bie Simme 16 for per mit ihrem Umfreis, Umlauf und Ginfluß, barunter noch insbesonbere bie Conne mit Rorper, Licht und Barme; c. tie Elemente, namlic bas Feuer mit Licht und Barme, bie Luft mit Barme und Reuch. tigfeit, bas Baffer mit Raffe und Ralte, bie Erbe mit Erockenbeit und Ralte) ; 6. auf ben beiligen Auguft in (Quaestion. 83, -Gott ift bie Liebe; er wollte, founte und wußte fich felber in bochfter Beife mitgutheilen-); auf Duns Scotus (Sentent. I. dist. 2. quaest. 3); gegen mehr, ale brei Berfonen, St. Thomas (Summa contra Gentiles VIII. 36). - 24. "Die Chriften find Abgotterer, weil fie bas Saframent bes Aitares anbeten und bie Bilber verebren. (Fol. 105, Col. 3 -- Fol. 108, Col. 1). hier findet fich Fol. 105, Col. 4 aus Ricolaus von Epra ("in Tractatu contra Judaeum nequiter arguentem.) Die Dioglichfeit ber Transsubstantiation (oben S. 624, 635-637. 645) auch burch Analogien nachgewiesen, g. B. in 4. Def. 20, 7-11; 1. Mof. 19, 26; 2. Mof. 3, 2; 16, 4-36 (cf. Beich. 16, 20); 1. (3.) Ron. 19, 11--14; in ben alten Ueberfegungen ju Bfalm 71 (72), 16, wo ftatt: --- firmamentum -- auch: --- frumentum -- gelefen wirb; in bem hebraifchen Texte einiger Sanbichriften von 1. Kon. (Sam.) 2, 35. 36, wo, nach bem Beugniffe eines gelehrten Convertiten, ber Ueberfegung: --nummum argenteum et tortam panis ... fubstituirt werben mußte: in calice argenti et in placentula panis« (Fol. 94, Col. 2. 3). Su Betreff ber "Bilberverehrung" werben bie Anschauungen bes Thomas von Mquin (Ill. dist. 2) und bee Robert Bolcot, gum Buche ber Beisheit, 58. Rapitel (feiner Abhandlung), vorgeführt, von benen bie Lebe

Sonnenftrahl, welcher burch bie Fenfter einbringt, bie Erichaffung Abam'e. ber Stab Done, Shlaugen verzehrend, bie murgellos blubenbe Ruthe Maron's, ter ohne Roblen brennente Dornbufd, tas burch Salg verbefferte Baffer in Bericho (4. (2.) Ron. 2, 19-22). - 3. "Der Tob Chrifti ift fein Guhnungetob fur bie Erbfunbe, ba Er nur nach feiner menichlichen Natur fterben fonnte, welche bie Erb funde überhaupt nicht fuhnen fann," und 4. "ift nicht gerabe ber Um= Rand, bag mir Menichen jest noch an ben, in ber Schrift bezeichneten, Folgen ter Erbfunte leiten, ein Beweis fur bie Ungulanglichfeit biefer Guhnung ?" (Fol. 127, Col. 1 - Fol. 128, Col. 1). Die Lofung ad 3 bei St. Thomas (l. c. 34. argum.). Ad 4: Die Folgen ber Erbfunte (1. Dof. 3, 17-19) bestehen fort, ju unferer Bleiche formigfeit mit Chriftus, wie tiefes im 8. Rapitel tes Romerbriefes fo erhaben ausgesprochen liegt; ju unferer Selbftvergeistigung, jur Debe rung unferes Glaubens, jur Starfung unferer hoffnung (St. Thomas 1. c.). Ja Die Strafe Abams erbt fich naturnothwendig an unferer leiblichen Seite fort (Betrus Alphonfus: Lib. bellor. Dei, tit. 35) und tie vollige Aufhebung ber ewigen Strafe geht billig jener ber zeitlichen poran; jener werben wir burch Chriftus ichen jest und einzeln in ber Taufe enthoben, tiefe erforbert eine allgemeine unt vollige Aufhebung am Enbe ber Beiten und fie mirb une in ber Aufernichung bee Fleisches ju Theil, wie ber 1. Rorintherbrief im 1. Rapitel fo icon barthut (cf. 3fai. 49, 10; Dffenb. Joh. 7, 16. 17). - 5. und 6. "Die Genugthunng Chrifti ift unvollstänbig; benn bie Chriften haben noch andere Beilemittel nothig, 3. B. Die Saframente, und Die Dacht bes Teufels besteht noch fort; beun die Denschen fundigen, wie früher" (Fol. 128, Col. 1. 2). Die Antwort bei St. Thomas-l. c.; ber Ginwurf lost fich ichon in ber Betonung ber Freiheit bes menschlichen Willens, ber fich eben fo wohl fur bie glaubige und liebende Ginigung mit Chriftue, wie fur bie Sunbe enticheiben fann, fo lang ber Menich auf Erben manbelt. - 7. -Die unfreiwillige Tobtung ber Junger Jefu tragt einen Biberfpruch in fich; benn fie verträgt fich weber mit ber Gerechtigkeit Gottes, noch mit ber Dacht bes Teufels, und bie Juben haben burch die Rreugigung Chrifti nur den Billen Gottes und Chrifti erfullt. (Fol. 128, Col. 2. 3. 4). Die Antwort gibt Betrus Alphonius 1. c. ungefahr fo : Die Apoftel gaben, ale Blutgeugen für Chriftus,

## 668

ihr Leben eben fo freiwillig bin, wie Chriftus fur bas beil ber Belt; Die Schuld ber Juben an und bei ber freiwilligen Selbft bingabe bes Gottmenfchen bleibt aufrecht, weil fie in einer boshaften und graufamen Gefinnung wurzelt. Sie morbeten ben Schulblofen, ben Bunberthater, beffen Bunber nicht bloge Straf-Bunber find, wie bie meiften Bunber im alten Testamente, fonbern Bunber ber Liebe und Menfchenfreundlichfeit, welche nur vollige Boswilligfeit verfennen fann. - 8. und 9. "Jefus Chriftus ift nicht Gott, ba er ortlich begrangt lebte im Schoofe ber Jungfrau, ju Bethlebem , Ragareth u. f. m." Ja bie neunmonatliche, ortliche Begrangung im Schoofe ber Jungfrau hatte zeitweilig bie gange Belt ber Gottheit gang ober theilweife beraubt" (Fol. 129, Col. 1 — Fol. 130, Col. 4). Die Antwort ad 8 bei Magister Johannes (de Concord. legg, tit. 1. cap. 16) zeigt scharffinnig , wie auch bas alte Testament bie Gottheit, fcheinbar, forperlich und ortlich begrangt, wenn es vom -- Auge Gottes u. f. w .-rebet; ferner wie auch bie ungelehrten Juten gum richtigen Berftante niffe folder Affomobationeftellen geführt werben muffen und ber Bleffen ihrer Meifter benothigen. Dann forbert er von ben gelehrten Juben, baß fie vorerft bie driftlichen Dogmen de communicatione idiomatum und de unione hypostatica wohl ftubieren mogen, um nicht gar fe blobe Einwurfe zu machen. Dabei beruft fich Magister Johannes auf bie Schrift eines Juben wider ben driftlichen Glauben, unter bem Titel: "Buch bes Streites Gottes" (liber litis Dei), als meldem gerate bie Renutniß biefer driftlichen Dogmen ganglich mangle. Ad 9 fant querft auf 2. Dof 20, 24; 24, 15--18; 25, 8 bingemiefen merten, me nicht nur eine ortliche Begrangung, fonbern, bie Gleichzeitigfeit gu 2. Dei. 20, 2's vorausgefest, auch eine zeitweilige Theilung Gottes ausgesproden icheint. Magifter Johannes aber ichreibt I. c. tit. 51. cap. 27. baß bie Rabbinen ju Baruch 3, 24. 25 bemerten, wie Gott bier von feinem "Orte" fpreche, ber eben fo in ber Welt fei, wie er biefelbe über: fcreite; ferner beruft er fich barauf, baß fie bie Schechina Gottes (oben S. 473. 510) eben fo im Raume fein, ale biefen überfcbreiten laffen, und bag im Salmub ein Briefter vorgeführt merbe, welcher ein Schaubrod, bas in ein Grab gefallen mar, hervorholte, ohne bie Ber: unreinigung zu beachten. Endlich ichließt er mit ben Worten : "Benn bie Juten berlei geiftige und geiftliche Dinge (im Chriftentbume) fo

nehmen wollten, wie fie find, fo murben fie bem driftlichen Glauben nicht folde "... Unmöglichfeiten ... und obwohl unter ihnen etwelche Gelehrte find, benen diefes Berständniß nicht abginge, so konnen sie sich hiezu boch nicht entschlie= Ben, wegen ber üblen Angewöhnung und Wiberfpanftige feit, in ber fie von Rindheit auferzogen find, - - unb gwar um fo weniger, weil fie ein "hartnadiges und gantifches Boltun find, wie Dofes vor feinem Sinfcheiden noch bezeugte- (5. Dof. 31, 27). - 10. und 11. "Das Gaframent bes Altares ift unmöglich ber mabre Leib Chrifti, ba Chriftus a. nur significative = -finnbilblich. fo wie g. B. in 1. Ror. 10, 4 Chriftus auch finnbilblich ber ""Fels"" (2. Dof. 17, 6; 4. Dof. 20, 11) genannt wird, und mithin nicht realiter = "Birfliches" bezeichnend gefagt hat: "Das ift mein Leibun. ja ba er vielmehr noch ausbrudlich in Joh. 6, 64 ... Fleifch ... unb -Beift ... einander gegenüber gestellt hat. ; ba ferner b. bie Transfubs fantiation -ale ein Wunder bem Auge nicht entzogen fein barf, um eben ale Bunter ju gelten" (Fol. 130, Col. 4 - Fol. 132, Col. 3). Die fpigbartigen "Borlaufer" ber reformirten Abendmahlolehre (cf. oben S. 645) mogen fich allerbinge, jur Rraftigung ber Ginwendung sub 10, auch noch auf ihre "fußen Brobe" jum Befach berufen, welche in ber That nur ein Rachbild bes ungefauerten Teiges (2. Dof. 12, 34. 39) beim Auszuge aus Megypten maren. In ber Wiberlegung beruft fich bas -Bollwert" vor Allem auf die "wahre fatholische Tradition"; auf die oben S. 658 sub 24 angebeuteten Grunbe; auf eine Beleuchtung bee Einwurfes aus Joh. 6, 64 bei Thomas von Aquin (Summa contra Gentiles, Lib. 4, cap. 68); auf eine Beleuchtnng ber Analogie in Joh. 15, 1-6 bei St. Augustin (Lib. Quaestion. 67), wo bas: "Bhr bie Rebaweige ... allerbinge figurlich genommen werben muß, nicht aber bas: -- Belder fur euch bargegeben wird.", und bas: ". Beldes fur euch vergoffen wirdau in Lut. 22, 19. 20; auf ben Dagifter Johannes (De Concord. Legg. tit. 3. cap. 4), welcher feine ernfte Burudweifung biefer jubifden Ginwurfe mit einem Sinblide auf Sprudw. 26, 4. 5 und auf 1. Dof. 15, 6 eröffnet und ben "jubifchen Beifen" ihre "zweis felfuchtige" Eregefe ber Bunber bes alten Teftamentes vorhalt ("glosantes per nomina equivoca et false, ut extorqueant sensum textus logis"), bie im fcbreienbften Gegenfate gu bem "feften Glauben" unb

nicht mabrer Gott, weil er fich wiberfpricht und unbeftanbig ift- (Mol. 190, Col 4 - Fol. 121, Col. 1). Derlei angebliche Biberfpelice. 1. 8. zwifden Datth. 8, 4 und 9, 13, cf. 12, 7; bann zwifden Matth. 8. 4 und Luf. 8, 39; 12, 8; cf. Matth. 10, 32 werben burch gang analoge Gegenfate im alten Teftamente aufgewogen, 1. 9. burd 1. Stof. 8. 91 und 3fai. 1, 11-14, weil beiberfeite bie gofung auf ber hand liegt, gerabe fo, wie fur Datth. 5, 16 und 6, 3. - 16. - Die brei gettliden Berfonen find nicht Giner Befenheit und Billenseinheit, weil, nach Batth. 12, 31. 32, -- bie Gunben wiber ben heiligen Geift- nicht, woff aber bie --wiber ben Gobn nachgelaffen werben --. Die Lofung liegt and hier wieber auf ber band (Fol. 121, Col. 2 - Fol. 122, Col. 2). - 17. -Befus Chriftus ift nicht mahrer Gott, weil feine Se rabeln bem flaren Ausspruche feiner allgemeinen Erlofungewilligfeit . wiberfprechen-; fo 3. B. in Matth. 13, 10-15 unb 18, 14 (gal. 192, Col. 2 - Col. 4). - Chen fo infipib ift ber 18. Ginwurf: -3efus Chriftus ift nicht mahrer Gott, weil er gebetet hat-, g. 28. Bath. 36, 36, und 19. -weil er traurig war und fich fürchtete-, nach Math: 26, 37, 38 (Rol. 122, Col. 4 - Fol. 123, Col. 2). Das -Bollwert- fallett hier bie Biberlegung mit ben Borten: -Beil ber Jube nicht gu unterfcheiben weiß zwijchen bem Sinnen- und Geiftesleben (inter senson et intollectum) ber menfolichen Ratur Chrifti: barum macht er einen fe laderlichen Ginmurf .- Und icon fruber (Col. 1) bemerft es: - Furcht, Soreden und bergleichen eignen allerbinge ber gottlichen Ratur feineswege und fonnen bochftene metaphorifc von ihr ausgefagt werben; ebenfo war in ter menfchlichen Ratur Chrifti fein hoheres Seelenleben vom erften Augenblide ber Empfangnif lautere Erfenntnif und im Genuffe ber hochften Freudigfeit bes Bollens. Bas aber bas untere Seelenleben betrifft, welches an ben Leib gebunden ift und in welchem Jefus in bem Stabium ber irbifden Banberfchaft fich befand (in qua fuit viator), ba waren Furcht, Schreden, Leiben jum Berfe unferer Erlofung nothig um feine leibensfähige Ratur außer 3meifel ju ftellen." - 20. -30 fus Chriftus ift nicht mabrer Gott, weil er, nach Datth. 21, 18-21, an einem unfruchtbaren Feigenbaume Beigen fuchte, und hierauf bemfelben fluchte, ba er ihm boch feinen Schaben gethan-, und 21. -weil er, nach Datth. 28, 18, bie Gewalt von einem Anbern empfangen batte-(Fol 123, Col. 2-4). - 22. - Jefus Chriftus ift nicht Gin

Beiber (13.) in ben Bestalten bes Brobes und Beines; aus ber Incongrueng bes großern Enthaltenen gu bem fleinern Enthaltenden (14.); aus ber Simultaneitat bes Leibes Chrifti auf verschiebenen Altaren (15.); aus ber Gebundenheit ber Bestalten an bas Wefen bes Brobes und bes Beines, und fomit aus der Coerifteng zweier Substangen unter ben Geftalten (16.); aus ber Bergehrbarfeit und Berftorbarfeit (17.), wie aus ber Brechbarfeit (18.) und ganglichen Abnahme ber Geftalten (19.); bann hinwieber aus ber Untheilbarfeit und Unverlierbarfeit bes Bangen in ben einzelnen Theilen (20.); ferner aus bem Wiberfpruche, baß Gott gur Erbe falle (21.), obne fich zu erheben, und bag Er von Unreinen berührt werbe (22.); daß Er in ben Dagen eingehen und verbaut merben tonne (23.); endlich aus ber gahllofen Biederholung Gines und Desfelben Bunters (24.) gehören hauptfachlich auf bas eigentlich fatholifchetheologische Bebiet und fint bier, mit befonderer Ructficht auf bie gablreichen und gumeift eben fo munderbaren Sinn: und Borbilber im alten Testamente, nach ben bemahrtoften Scholaftifern bes Mittels alters, 3. B. Dune Scotus, Sugo und Richard von St. Bictor, Frang be Marenis, Betrus be Tharantaffo, Johannes Ballifoletanus, und vornemlich nach tem ehrmurdigen Berfaffer bes fo iconen Symnus: Lauda Sion Salvatorem, bem beiligen Rirchentebrer Thomas von Aquin, be= leuchtet, gelost und wideriegt. Wir muffen ben Lefer lediglich auf bas Fortalitium felber und auf andere hieher eintaglichere, begmatifche Lehre buder verweisen und ihm biebei ten iconen Epruch bes beiligen Bregorius (l. c.) ins Gebachtniß rufen : "Erwas Anteres ift Das, mus ju feben, und etwas Anteres Das, was zu glauben ift; gefeben merben bie Bestalten, geglaubt mirb bie Wahrheit bes Leibes und Blutes Chrifti !- Und bagu noch jenen bes beiligen Augustinus: "Salte baran feft, bag alle Doglichfeit von Gott famint, und ce wird bir nichte unmöglich icheinen, wie bei Gt. Lufas 1, 37 gefchrieben fteht!" Beim 24. Ginwurfe wirt noch inebefonbere auf ben Magifter Johannes: Liber de Concordia Legum tit. 3. cap. 4 hingewiesen, wo berfelbe ben Juben aus bem Talmud vorhalt, wie es nur burch ein tagliches Bunder geidehen fonnte, "bag bie gebrangt im Tempel ftebente Menge fic gang unbeengt fublte, fobalb fie fich budte," unt "baf Gin Cherub bee Allerheiligften fo viel Flachenraum einnahm, wie bas Allerheiligfte felber, und bağ tennoch zwei Cherubim tajelbit Plag fanten. (Fol. 140, Col. 2).

ten fünften, nach Nicclaus Epranus, geordneten "Betrachtung" tes "Bollwerfes" volltommen, wenn auch in berfelben um eine zweimalige, indicecte Berufung auf jubifche Bucher (Fel. 119, Col. 3; Fol. 122, Col. 3) vorfommt. Was aber noch inebefenter ten an und für fich ganz unbegründeten, Borwurf bes Anthropopathiems sub 5—9; 14—20 betrifft, so findet er sein volles Nequivalent in den rabbinischen Anschauungen von Gott bei Eisenmenger I. 1. Rep. (oben S. 79—81; 408—410; 556—566).

Die "fechete Betrachtung von bem Kriege ber Juben wider ben fatholischen Glauben burch Einwurfe, welche ber Ratur erb nemmen find und bem Gesche Chrifti 24 phyfische Unmöglichfeiten aufburten- (Fol. 121, Gol. 4 — Fol. 141, Gol. 1), wird mit ben Worten eingeleitet: "Wie ber Teufel taufend Bege zu schaben hat, so auch die Juben, seine Kinder (cf. oben S. 652). Nachtem fie in ben zwei frühern Angriffen, aus bem mosaischen und dem evangelischen Gesehe, schmählich zurückzeschlagen find, als Leute ohne Geseh, so wenden fie sich zu bem Spiegel ber Natur und führen 24 physische Unmöglicheiten auf wider unser Bollwerf bes Glaubens, um selbes, wo möglich, zu erftürmen. Aber wie könnte die Fliege burch ihren Flügelschlag den hellen Sennenschein verdunkeln?- Diese Un möglich feiten- lauten:

1. Bott fann nicht verunreinigt, folglich nicht Menic merten. (Fol. 124, Col. 4 - Fol. 125, Col. 4). Antwort: Wirb ter Sonnenichein verunreinigt burch bie Wegenftante, bie er beicheint, und wie ftelt in Jerem. 31, 22; im boh. Lieb 4, 7; 2, 2 gefdrieben? - Bas bebeutet bie unbeflectte Empfangnig, und warb Gott verunreinigt, als er aus tem Dornbufde rebete (2. Dof. 3, 5)? - Gilt Bachar. 9, 9 nicht auch tem Juten ale meffianische Stelle (oben S. 380. 381 sub 7 und 14)? - 3ft im Pfalm 115 (116), 10-19 nicht bie Gelbfterniebrigung bes Beilantes bonibar ausgesprochen und anerfannt? - 2. "Der Beib Chrifti ift nicht gleich bem unferigen, wenn er ohne Buthun bee Dannes gebiltet murte. (Fol. 125, Col. 4 - Fol. 127, Col. 1). Die Ant wort theilweise bei Ct. Thomas (Summa contra gentiles l. 4., c. 44) und bei Ariftoteles über ben flofflichen Antheil ber Mutter an ihrem Rinbe; ferner theilmeife bei Betrus Alphonfus (Dialog. tit. 7), ju 3fai. 45, 8-10; 66, 9; bei Alanus (Lib. Quadripartit. III. cap. 55); bei Dionpfius Areopagita (De divin, nomm.). Sinnbilber: ber

-Bollwertes . gang unwillfurlich ber innere Bufammenhang aufgebrangt, welcher gwifchen ben haufigen Bweifeln, Ginwendungen, Ginwurfen, Schmahungen und Lafterungen ber Juben gegen ben Dits telpunkt bee katholischen Rultus, bie hochheilige Guchariftie, und zwischen ben baufig vorgekommenen, und jumeift unwiderlegbaren, fanatifchen Berunehrungen beiliger Softien burch Juben im Mittelalter obwalten mag. Liegen nicht ichon in Joh. 6, 53. 61-72 fattfame Andeutungen jenes rein auf bie Sinnlichkeit beschränkten Verständniffes, welches ben Juben ebensowohl auf bem Boben bes eigenen vaterlichen Glaubens und bei feinem gangen weltlichen Thun und Treiben, als ines befondere in ber Beurtheilung fremder Religionsanschauungen begleitet ?! - Und wenn nun vollends, an bem religiosnationalen Separatismus und an bem eben fo ungemeffen eiteln, ale ungerftorbaren Bahne einer noch andauernden Bevorzugung und Diffion bes weiland -ausermable ten Bolfes Gottes" großgezogen, bie beispiellos heftige und ichmahfuche tige Polemit ber mittelalterlichen Rabbinen wiber bas Chriftenthum und feinen Gultus bie unwiffende Menge und ihre eben fo große, als aberglaubifche Reugierbe öffentlich und heimlich ftachelte, wer mochte ba noch an bem geitweilig hervorbrechenben Fanatismus ber Lettern zweifeln, um fo mehr, wenn, bei ber nur auf Roften ber driftlichen Bevolferung, fich mehrenben Behabigfeit bee Lebene, ju jener aberglaubifchen Reugierbe auch noch ter nationalcharafteriftische Uebermuth fich gefellte? - Und mare es fo gang und gar ein bloger Bufall, bag ber altefte Bertheibiger ber gottesbienftlichen Berfammlungen ber Chriften, Juftin ber Marthrer, auch die altefte Controvereichrift wiber bie Juben, bas "Gefprach mit bem Juben Tryphon", gefchrieben hat, welches, wenn es auch auf jene Versammlungen Bezügliches nicht vorbringt, bennoch, wie Dobler (Batrologie I. 206) fcbreibt, ".. bie feind= felige Stellung oftere berührt, welche bie Juben von Anfang gegen bie Chriften einnahmen" und ebenfo "bie niebern Runftgriffe ber Juben, bie Chriften allenthalben verhaßt ju machen, wie ihre Ginwurfe, jur Beftreitung ber driftlichen Lehre, hervorftellt. ?! -

Die siebente Betrachtung über bie "Grausamfeiten ber Judent 1. gegen ben mahren Deffias, ihren Gott und herrn, 2. gegen fich felbft und 3. gegen bie Chriften" (Fol. 141, Col. 1 — Fol. 151, Col. 1) wird mit einem hinweise auf alt heibnische Grausamfeiten eingeleitet, "benen

ibr Leben eben fo freiwillig bin, wie Chriftus fur bas Beil ber Belt; bie Sould ber Juben an und bei ber freiwilligen Selbt bingabe bes Gottmenfchen bleibt aufrecht, weil fie in einer boshaften und graufamen Befinnung wurzelt. Gie morbeten ben Schulblofen, ben Bunberthater, beffen Bunber nicht bloge Straf: Bunber finb, wie bie meiften Bunter im alten Teftamente, fontern Bunter ber Liebe unb Menfchenfreundlichfeit, welche nur völlige Boswilligfeit verfennen fann. - 8. unt 9. -Jefus Chriftus ift nicht Gott, ta er ortlich begrangt lebte im Schoofe ber Jungfrau, ju Bethlebem , Ragaret u. f. m. Ja tie neunmonatliche, ertliche Begrangung im Schoofe ber Jungfrau hatte zeitweilig bie gange Belt ber Gottheit gang ober theilweise beraubt- (Fol. 129, Col. 1 - Fol. 130, Col. 4). Die Ante wort ad 8 bei Magister Johannes (de Concord. legg. tit. 1. cap. 16) geigt icharffinnig , wie auch bas alte Teftament Die Gottheit, icheinbar, forperlich und ortlich begrangt, wenn es vom -- Auge Gottes u. f. w .-rebet; ferner wie auch bie ungelehrten Juten gum richtigen Berftante niffe folder Affomobationeftellen geführt werben muffen und ber Glof: fen ihrer Deifter benothigen. Dann forbert er von ben gelehrten Juben, baß fie vorerft bie driftlichen Degmen de communicatione idiomatum und de unione hypostatica wohl ftubieren mogen, um nicht gar fe blobe Ginwurfe gu machen. Dabei beruft fich Magifter Johannes auf bie Schrift eines Juben miter ten driftlichen Glauben, unter bem Titel: "Buch bee Streites Gottes" (liber litis Dei), als meldem gerate bie Renntniß biefer driftlichen Dogmen ganglich mangle. Ad 9 fant querft auf 2. Dof 20, 24; 24, 15 -- 18; 25, 8 hingemiefen merben, mo nicht nur eine örtliche Begrangung, fonbern, bie Gleichzeitigkeit zu 2. Mof. 20, 2's vorausgefest, auch eine zeitweilige Theilung Gottes ausgefpro: den icheint. Dagifter Johannes aber ichreibt I. c. tit. 51. cap. 27. baß bie Rabbinen ju Baruch 3, 24. 25 bemerten, wie Gott bier von feinem "Drten fpreche, ber eben fo in ber Welt fei, wie er biefelbe über: foreite; ferner beruft er fich barauf, baß fie bie Schechina Bottes (oben S. 473. 510) eben fo im Raume fein, ale biefen überichreiten laffen, und bag im Salmud ein Briefter vergeführt merbe, welcher ein Schaubrod, bas in ein Grab gefallen mar, hervorholte, ohne bie Ber: . unreinigung zu beachten. Gublich ichließt er mit ben Borten : "Benu bie Juten berlei geiftige und geiftliche Dinge (im Chriftenthume) fo

bie Relche ale Tifchgerathe fur fich und ihre Rinber migbrauchten, fonbern bag Giner aus ihnen fogar ein golbenes Rrucifir und ein reich mit Golb und Ebelfteinen befestes Evangelienbuch mit anbern berlei Gegenständen in einem Sade in feinen Abtritt marf, um bas Alles ben Augen ber foniglichen Beamten zu entziehen. - - Rach ber Bertreibung ber Juben feien ihre unbeweglichen Guter fur ben toniglichen Fictus eingezogen, ihre Synagogen ober Schulen aber gereinigt und in driftliche Rirchen umgebaut worben, bamit bort nun Chriftus von Rierus und Bolf gelobt murte, wo Er fruher burch ben Dunb ber Juben gelaftert worben mar. - Die 3. Graufamfeit ber Juben ift gleichfalls aus Bincentius Dagnus (l. c. Cap. 53) herüberges nommen. Es hatten nemlich bie Juben um biefelbe Beit in einem frangofifchen Stabtchen einen Chriften falfchlich bes Diebftable unb Morbes beschulbigt, und, mit Ginwilligung ber bestochenen Orteberrfcaft, gegeifelt, mit Dornern gefront und gefreuzigt. Dafur erfchien aber auch R. Bhilipp, auf bie Rachricht von biefem Frevel, ploglich in bem Stabtchen, ließ bie Juben gufammenfuchen und 8's aus ihnen verbrennen. - Sub 4 wird ergablt, wie ein Jube einem Scharfrichter gehn Rronen in Golb fur ein Chriftenberg bot, indem er aus felbem ein Beilmittel bereiten ju wollen vorgab. Der Scharfrichter praparirte wirflich bas Berg eines Geviertheilten, aber auf Andringen feiner Frau vertaufchte er biefes mit bem Bergen eines Schweines und gab es bem Buben. Diefer vergrub bas Berg in weitem Relbe, und merkwurdiger Beife traten balb nachher auf biefem Plate gahme und wilbe Schweine in großer Renge jufammen, welche fich mit ber hochften Buth wechs felfeitig tobteten. Auch hievon hatte ber Ronig wieber gehort, und bem Juben erflart, bag, wenn er wirflich ein Chriftenberg babin vergraben hatte, fo mußten alle Chriften ber gangen Proving, wie bie Schweine umgebracht werben. Run aber biefes nicht ber Fall mar, fo mußten alle Suben jenes Oftes mit ihrem Leben fur ben Aberglauben ihres vom Benter betrogenen Religionegenoffen bugen. Der Berfaffer bee "Bollwerfes" ergabit Diefes finnlofe Mahrlein mit ber Bemerkung : "3ch habe oft und von mehrern glaubwurdigen Leuten gehort, bag fich biefes fo in Frankreich juges tragen haben (?!?). Dann ergeht er fich in einem Ausfalle wiber ben Aberglauben ber Juben feiner Beit, welche gegen bas gottliche Gebot (8. Mof. 20, 27; 5. Mof. 18, 10. 11) gerabe bie hier fo fchwer verbem streuen Befenntniffes ber Chriften ftebe. Dem ad 11 aus bem wuns berbaren Stabe Mone und ber eben fo munterthatigen Arche bes Bum bes (2. Mof. 2, 2-5 u. a. m. a. D.; Josue 3, 3-17: 4, 7-11 u. a. m. a. D.) vorgeführten Ginmurfe wird mit einer Unterfcheibung bes Magiftere Baulus (Dialog, tit. 3. cap 5) zwifchen ben finnenfälligen Bundern jur Erzeugung und Beftartung bes Glaubens und zwifden bem eigentlichen .mysterium fidei-, bas eben burch feine Berborgenheit bas Glaubeneverbienft erhohen foll, geantwortet. Bu ben Lestern gabit ber gelehrte Convertite und Biicof, im Sinblide auf Joh. 20, 29, felbft bie Auferftehung Chrifti, bann bie jungfrauliche Geburt Rariens und inebefondere bas bochheilige Saframent tes Altares, welches eben gur Erhöhung unferes Glaubeneverbienftes ein Geheimniß bleibt (of. Thomas pon Aquin: Summa contra Gentiles lib. 4, cap. 63). Dabei aber will bas "Bellmert" bie Bunter feineemegs in Abrebe fiellen, welche -nach bem Beugniffe einiger altern Gefdichtebucher. vor und fur beftimmte Berfonen an bem bochbeiligen Saframente, g. B. unter ter Form einer lieblichen Rinbedericheinung, ober ber Sichtbarfeit bes Leibes und Blutes, fic ereignet haben; es führt vielmehr aus tem Magifter Joh annes zwei birette Beugniffe an, benen gufolge ber Grofvater bes Lettern, .ein febr gelehrter Renner bee Beiopee., in ber Minoritentirche ju Ballabolib (-in valle Oleti.), bann eben fo feine eigene Gattin einer folden munterbaren Erfdeinung gewurdigt murben. Den Schluß bilbet eine Berufung auf ten beiligen Gregorius (Hom. paschal.) und ein Sieb auf tie Blotigfeit tes Ausspruches: "Ich glaube nur Das, mas ich febe unt greife." - 12. Die philosophischen Begriffe: motus localis unt conversio alterias in ipsum find auf bas Saframent bes Altares nicht anwenbbar, weil fie ebensowohl bem ... Sigen gur rechten Sant Gottee..., ale ber Simule taneitat mehrerer Defopfer u. f m. miberfprechen; banu weil Richte in ein bereite fruber Borbanbenes vermantelt werben, und weil umgefehrt ein ichen fruber Borbanbenes nicht neuerdinge einen Anfang nebmen fann, mas bei bem Leibe Chrifti in ter Deffe ter Fall mare, ba er im Schoofe ber Jungfrau gebiltet und nun im himmel fein foll. (Fol. 132, Col. 3 - Rol 134, Col. 1). Die Antwort auf biefe, wie auf bie sub 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. formulir: ten -Unmöglichkeiten" (Fol 134, Gol. 1 — Fol. 141, Gol. 1): aus ber Trennung bes Leibes und Blutes, ober aber aus ber Duplicität

ber Relch bes neuen Testamentes allerbings für ben befehrten Juben bie Genesung von bem väterlichen Fluche" (Matth. 27, 25) bringen würde, gerabe so, "wie die Taufe für die aufrichtigen jüdischen Kateschumenen" (!). — 6. Die "Brunnenvergistungen" in Deutschland im Jahre 1345 (oben S. 177), für welche bas "Bollwert" (Fol. 144, Col. 3) sich einsach auf die "Chronifen der Räpste und Raifer" bezieht.

Benauer wird biefe G. Braufamfeit ber Juben wiber bie Chriften bei Magl (oben S. 636 f., Anm. 2) l. c. S. 17-20 behandelt, wo er, and noch in anderer Beziehung hieher gehörig, alfo fchreibt: "Das Bolf ber Juben, welches bem Schwerte ber Romer entgangen war, gerftreute fich in ber gangen Welt, und man findet feinen Welttheil, feine Proving und felbft feine Stadt, wo fich nicht Juben anfiebelten. Bwar wiesen bie Juben von Regensburg bei einer Berfolgung 1348 einen Brief von ihren Brudern aus Balaftina vor, bem gemaß fie ichon feit ber erften Berftorung bes hierofolymitanifchen Tempels in Deutschland anfaffig gemefen feien; aber biefer Brief, welcher bie Juben icon als fo alte Befannte Deutschlande angibt, verbient nicht vollen Glauben. Auch Oftrofrant (?) ergablt, bag bie Juben 1477 bei bem Raifer Friedrich III. burch gultige Beugniffe bewiesen haben, bag fie icon 2806 Jahre juvor (alfo 1329 Jahre vor Chriftus) in Regensburg anfaffig gewefen, ba Regensburg noch Ingermansheim ober Germansheim geheißen habe (!). Siehe hieruber Ostrofranc, tract, de Ratisb. metrop. bav. Judeorumque persec. Vind. 1519. Die Juben muchfen wie in ben übrigen Staaten Deutschlanbs, fo auch in Babern nach und nach zu einer ausehnlichen Menge heran, und fo wie fie gahlreich murben, feben wir fie auch allenthalben gehaßt und verfolgt. Chemale baten fogar viele Ctabte um bas Brivilegium, Juben aufnehmen zu burfen, und balb nachher baten fie fich wieber von ben ganbesfürften ale Onate aus, feinen Juben ferner bulben gu muffen. Die Sabfucht und ber fcanbliche Bucher: Geift ber Juben, ber ihnen jeben Betrug und jebe Lift erlaubte fo wie auch ber biefem vermahrlosten Bolte gang eigene Fanatismus und eingewurzelte Aberglaube machte fie guerft ben Städtern und ben Landbewohnern, balb aber auch ben gurften und herren, geiftlichen fomobl, als weltlichen, verhaßt und fie stunden burch ihre eigene

Dann merben Fol. 140, Col. 3. ju Joh. 6, 35. 41. 51, in 3. Dof. 21. 6. 8. 21. wo im bebraifchen Terte, ftatt: --feines Gottes --, überall: -fein Gott ... ftebe, Barallelftellen gefunden, welche eben fo auf bas tunf tige Opfer bes neuen Bunbes hindeuten, wie Def. 8, 26. 27. 28; 23, 11 und Malach. 1, 11. Am Schluffe biefer (6.) Betrachtung (Fol. 140, Col. 4) wird bem Dagifter Johannes (l. c.) folgenbe munberbare Begebenheit nachergablt : "Bevor ich, fcreibt ber genannte Dagifter, bie Lehre von tiefem Sacramente annahm, habe ich lange und oft gezweis felt und haufig barüber mit einem Brovinciale ber Minoriten in Ballabolib, Ramens Bruber Lupus be Famufto, gefprochen. Diefer mar ein fehr gelehrter Dann; aber mein Beift beruhigte fich nicht bei feis nen Beweisen. Da faftete er anbachtig und betete unablaffig ju Gott, baß Er mir eine flarere Ueberzeugung über biefen Bunft einfloffen moge. Als ich nun in einer Racht im Schlafe lag, ba fah ich im Traume . einen Dann in weißen Rleibern, welcher mein Saus, wie ber Mont, mit bellem Lichte erfüllte. Auf meine Frage, wer er fei, autwortete er mir: -- 3d bin Ambrofius, ber Bifchof von Dailand .-- Dann fprac er: -. Biffe, bag mein Berehrer, ber Brovingial, Gott fur bich gebeten bat, bag Er bich murbige, über bae hochheilige Sacrament bich vollig ju überzeugen und bir beinen Zweifel bieefalle gang zu benehmen. Diefes Beheimniß wird in ber That jum Bebachtniffe bee Beilandes gefeiert; bu aber nimm es anbachtig an, und glaube; benn es ift in Wahrheit fo befchaffen. . Durch biefe Worte murte mein Berg in Etwas berubigt. In ber barauf folgenden Racht fab ich eine Dunfelheit über ben gangen Erbfreis ausgebreitet, und bie Juben fragten, ob mohl biefe Dunkelheit von einer Sonnen: ober Mondesfinfterniß herruhren moge. Dann fürchteten fie fich Alle, und verftedten fich unter meine Rleiber. hierauf aber ließ bie Dunkelheit allmalig nach, und ich fah eine uberaus icone Sonne in ihrem Lichte und in berfelben eine Frau mit eis nem fehr iconen Rnablein; von bem Antlige bes Rnableine ergog fic bas hellfte Licht. Und ich bat um bie Auslegung biefes Befichtes und es murbe mir bie Antwort : -Bor ber Anfunft biefes Rinbes lag bie gange Belt in Finfterniß, und bas Licht, welches von ihm ausgeht, bat bie gange Belt erleuchtet. ... Bon nun an maren alle Zweifel von meinem Bergen genommen; ich pries Gott mit 1. Sam. (Ron.) 2, 1. 2.-Es hat fich une bei biefer 6. Betrachtung im 3. Buche bes

Rlug-Baffer ju gebrauchen (Joann. Aventini Annal, lib. 7) .- Bir abergeben bier bie ausführlichern Belege Dagl's ad 2 und 3 feiner Thefis, und bemerten blos, bag er (S. 20-25) ad 2 -aus fehr vie-Ien, von bemabrten Schriftstellern ergablten Beifpielena nur bie -vorzüglichsten" — 18 an ber Bahl - anführen wollte. Es finden fich barunter mehrere, von Buben ermordete, Chriftenfinder vorgeführt, beren wir fcon oben Ermahnung thaten. So g. B. Richard von Baris (oben 6. 186 sub 3) nach Robert Gaguin; Wilhelm von Norwich (oben S. 181 f. sub 1) nach Schebel's allgemeiner Chronif, mit ber Bemertung, bag, nach Bolybor. Birgit. l. XVI., Die Juden in berfelben Stadt am Charfreitage 1235 ein Chriftenfind, bas fie burch ein volles Sahr ju biefem Brede ernahrt hatten, abichlachten wollten, aber an ber Ausführung biefes Anschlages verhindert und unter R. Eduard 1. aus bem Reiche verbannt murben; bie funf Chriftenfnaben aus Fulba (oben G. 181) nach Trithe mine; tas vorbin sub 5 ermabnte Datchen von Forchheim, nach Thomas Cantipratanus; Wernher von Wefel (oben G. 184), nach tem alten remijden Martyrologium ad diem 19. mensis Aprilis; tie (oben G. 178 und 181) aus ten Sahren 1282, 1286 und 1345 angeführten Dundener Anaben nach Aventin und Raber L. c.; Simon von Trient (oben S. 178. 184-186) nach Cabellius, Bolaterranus, Palmerius, Philippus Bergemenfis, Nauclerus, Cebaftian Munfter, tem romifchen Martyrologium ad diem 24. Martii, aus Sartorius, cap. 3, p. 39-45; ber Anabe aus Rrafau (chen S. 187), nach Sartorius, p. 49; ber Knabe Dichael Biscuharter aus Cappenfelb (oben G. 179. 182), nach Gartorius p. 52. Andere hat Dafl aus Sartorius (oben S. 636 f. Anm. 2) enmommen; fo 3. B. bas 1331 ermorbete Rnablein bes Burgere Frei, in Ucherlingen, welches an 300 theile verbrannten, theile ermurgten Juben geracht wurde; bas 1380 ju Sagebach in Cdmaben geraubie und ermordete Christentind, beffen Tob bie Erdroffelung mehrerer Juten im Rofen= bubler: (Burger:) Thurme ju Comabifch: Sall nach fich jog; ein ante: res Krafauer Kind aus bem Jahre 1460 mit barauf ausgebrochener Bubenverfolgung; bie zwei von bem, im Jahre 1514 zu Salle in Sachfen por ber St. Morigburg , auf tem jubifchen Leichenader bingerichteten, Buben Pfefferforn geftohlenen Chriftenlinder, von benen er bas Gine ben - Juben verfauft und felbft mitgemartert hatte (Gartorius p. 48. 49).

Ferner bezieht fich Dafl, mit Sartorius, noch inebefonbere auf Dr. Ed's - Jubenbuchlein- (oben S. 182), bas im Jahre 1541 erichienen mar, und in welchem querft ber oben S. 179 und 182 ermabnte Chriftenfinbermorb von Regensburg ausführlicher befdrieben wirb. Siebzehn Buben murben bes Berbrechens angeflagt. Dan hatte bie Gebeine ber getobteten Rinder in bem Saufe bes Juben, Jofel, gefunden und bann auf bem Rathhause aufbewahrt, bis bie neue Rapelle gu unferer lieben Rrau, genannt gur iconen Maria (bie heutige Neu-Bfarre), fertig murbe. Darin fieht man die Bebeine ber gemarterten Rinber (fcreibt Dr. Ed) und ift bie Beschichte ober Inschrift babei, wie folgt: - Sier in biefem Schrenn liegen egliche Bebeine ber Chriftenfinder, fo bei ben Jubes allhier in ben Rellern eingegraben gefunden worben fennb. Durch fe wurde bas unichulbige Blut gemartert; und ift bie faiferliche Statt Regensburg gebrangt in große Dub und Roth. Colches Gebein it erfunden worden und ausgegraben als man gehlet nach Chrifts Bebut 1476 Jahr." Unmitteibar an biefes Gitat fnupft Dagil G. 24 bie Be merfung: "3d übergebe bie Chriftentinber-Morbe, welche von Juten, begangen wurden: im venetianischen Friaul 1480 (nach Bermann Schebel: allgemeine Chronif ad ann. 1480); ju Engen in Schraben, wo ein Stein vom Bahre 1495, ben 7. Rov., gefunden murte, ter tie noch unverwesene Leiche eines, nach ber Infdrift bes Steines per 20 Jahren, burch bie Juben gemorbeten Rinbes bebedte; ju Berlin 1500: au Berben 1509; zu Brandenburg 1509, und wofür fie tie verbiente Strafe empfangen hatten. 3ch ergable nur noch jene, welche Dr. Ed und Sartorius als ju ihren Beiten gefchehen miffen. Dr. Ed ergahlt namlich in feinem angeführten Judenbuchlein Folgen bes: Als er im Jahre 1503 von Roln nach Freiburg im Breisgen feiner Studien wegen gewandert, fei auf einem Ginobhof unter Las genbenglingen ein Rind verloren gegangen, welches nachber ein Bauer in einem Solze tobt und ermorbet gefunden. Der Bater tiefet Rinbes fen balb barauf bes Diebstahls wegen ju Buchen in bie Frobw vefte gelegt worden, und ale man ihn auch bee verlornen Rinbes me gen befprach, habe er anfange nichte bavon wiffen wollen. Der Leid: nam bes Rindes fei ihm aber vorgehalten worden, und als biefer reichlich ju fcmeißen angefangen, bat er ohne peinliche Frage befannt, bag er fein vierjahriges Rind zwepen Juden von Balte

firch um 10 Florin verfauft habe, nachbem fie ihm vorber versprochen. es follte bem Rinbe am Leben fein Schaben gefchehen, ba fie ihm nur einiges Blut abzugapfen gebachten. Diefen Bater hat Dr. Ed gu Buchen felbit hinrichten gefehen (cf. oben S. 187). Sartorius erzählt enblich aus feinem eigenen Biffen: ". Erft neulich vor wenig verwichenen Sahs ren, ale 1573, ift ju Berlin ben 28. January ein Jub gericht worben, Leopold genaunt, fo von einem Bettler ein Rind erfauft, anbern Juben abergeben, fo mit ihme Paffione gespielt (gemartert) fo lang und hart bif fie es ertobtet ... (Sartorius, p. 53).. In einer Anmerfung (S. 25) fügt Daßl zu biefen Auszugen noch bingu: "Ueber bie Chriftenfinber-Morbe vergleiche man aus ber neueften Beit: ".. Bas glauben bie Juden? Gin Lefebuch von Th. Fr. Dertel, t. b. Bfarrer und Lotals Schul-Infpettor ju Lenfercheim im Regart-Rreife. 1823. VIII. 198 G. 8. Doch biefes Schriftchen marb balb unterbrudt." - Ad 3 gahlt Dagt 6. 25-28 acht Beispiele "fanatischer Berunehrung ber heiligen foftien- auf. Remlich: bas fpater vorzuführenbe Greigniß von Baris, 1290, nach Johannes Berjon, Raucler, bem "Bollmerf" und Sartorius; jenes von Brestau, 1460, nach Heinricus, Speculum mag. Exempl. 148, dist. 10. exempl. 2; jenes von Bruffel, 1369, nach bem Rarthaufer Dietrich Loer; jenes von Sternberg, in Medlenburg, 1427, nach Raucler lib. 3. Chron. und Johannes Bocerus: Lib. 2 de Orig. et rebus gest. Ducum Megalipolit, (Diefer Bocerus hat barüber auch fehr gute lateinische Diftichen verfaßt); jenes von Paffau, 1477, nach Sartorius p. 77; jenes von Salle in Sachfen, 1514, ("ber oben (S. 679) ermahnte Jude Bfefferforn fahl brei geweihte Boftien, burchstach eine bavon, fo baß fie blutete; bie andern zwei verfaufte er an andere Juben.); jenes von Rno be lauch und Spantau, unter herzog Joachim von Brantenburg, nach Sartorius p. 67; jenes von Bachageto in Bolen, 1556. Die driftliche Dienstmagt Dorothea Laczesta verfaufte ihrem jubifchen Dienftheren bie in ber Rommunion empfangene heilige Softie, welche in ber Synagoge graulich verunehrt, an ben Juben und ber Dagb mit bem Feuertobe geracht murbe. "Diefe Geschichte bezeugen ber bamals in Bolen anwesende papftliche Legat, Alois Lipomani, in einem öffentlich beglaubigten Schreiben, und Roverus Pontanus, Rer. memorab. lib. 5." Wir fehren nach tiefer Abschweifung zu bem "Bollwerte- gu-

rud, welches (Fol. 114, Col. 3) als 7. - Graufamteit ber Juben- bas Raftum von Enne (oben 6. 23-30) vergeichnet. Der Berfager bes "Bollwerfes" bat es aus bem Munbe eines Defterzeichers ("vie quidam illarum partium.), Arnolbus be Alemannia genannt, vernommen, welcher -Augenzeuge- war von ber -Berbrennung- bet 300 (!) Buben- und -bes Beibes- (von Enne), -welches burch bie Straffen ber Stadt (Bien) gefchleppt und von Schmieben mit glubenben Bangen gezwickt murbe. - Er fest aber biefes gaftum, ohne Angale einer Jahresjahl, in bie Regierungsperiobe -Raifer Friebrid's- (III) und ftellt es mit einer, -um bas Jahr 1420 (!)-, -qu Bien, eine Stadt Deutschlanden, erfolgten "Ermorbung breier Chriftenlinder burd Juben- jufammen; eine Bufammenftellung und Bezeichnung bee bame ligen herrn von Bien, welche bem Berichte bes fpanifchen Mondes, ber auf einer munblichen Mittheilung grunbet, allerbings bas Mertmal ber Ungenauigfeit und theilweise felbft bes hellen Irrthumes aufbrudt, ohne befihalb benfelben gang zu entfraften. — Die 8. - Graufamteit-(Fol. 144, Col. 3 - Fol. 145, Col. 1) murbe in Pavia von einem fubifchen Argte, Damens Dagifter Cimon von Antona, an einem driftlichen Rnaben verübt. Der Berfaffer tes "Bollwertes" hat tiefe win gang Italien offenfundige Gefchichte" wim Jahre . 1456- in bem Minoriten = Convente ju Ballatolib naus tem Diunte eines jubifden Convertiten, Emanuel, tes Cohnes eines berühmten jutifchen Argus aus Benua, Mamens Calomon", vernommen, ale er benfelben ju ber gewiffenhaften Beantwortung ber Frage aufforberte, nob es mabt fei, baß bie Juden Chriftentinder tobten und opfern, wenn fie folde haben tonnen, und ob er hievon ein bestimmtes Wiffen, ober vielleicht get eine perfonliche Erfahrung erlangt habe- (si scivit determinate, vel vidit). Der Convertite fenut biefen Rall nur aus ber Ergablung fo ner Meltern und anberer Buben. Diefer gufolge hatte Simon von tona ein gestohlenes vierjahriges Christenfind von bem ibm befannte Diebe in Bermahrung befommen, und temfelben fofort in feiner Bo nung ju Bavia ben Ropf vom Rumpfe getrennt. Dabrend er biefen in ein Rebengimmer trug, brang ein großer Sund in bie Ctube, in melder bie Unthat verübt worben war, nahm ben Ropf in feine Schnauze und entfloh auf die Strafe. hier murbe ihm die Beute von Shirren abgejagt, und als biefe ju ihrem Entfegen ben Ropf eines Rintes erfannt

hatten, die blutige Spur bis in die Bohnung des Juden versolgt. Aber bieser hatte, als er bei seiner Rudtehr in die Stude ben Kopf nicht mehr vorsand, bereits Reißaus genommen, durch Bestechung das Meeressuser zu gewinnen, und auf einem Schiffe in die Türkei zu entstiehen gewußt, und so fanden die Sbirren nur mehr ben Rumpf des Kindes.

— Hatte der Couvertite diese Geschichte nur vom Hörensagen, so wußte er dem Bersasser des "Bollwerkes" die 9. "Grausamteit" (Fol. 145, Col. 1—3), zu Saona, "eine Tagreise von Genua", an einem zweis jährigen Christentinde von sieben bis acht Juden verübt, als halb uns freiwilliger Augenzeuge, zu erzählen. Die Erzählung lautet, aus dem "Bollwerke" (Fol. 145, Col. 2.3), wörtlich ausgenommen und übersetz, also:

"Als ich in einer Ctabt, bie unter ber Berrichaft ber Genuefer fteht und Caona heißt, anwesend mar, bamit ich bie Detelung eines Chriftenfindes mit angeben mochte, ba fuhrte mich mein Bater in bas haus eines Buten, mo fich fieben ober acht Juten gang in ber Stille versammelt hatten und bei forgfamft verschloffenen Thuren burch einen bechftfrafrigen Gib zu einem lebenstänglichen Stillschweigen über alles Das, was fie bier thun und feben murten, verbanden. Ja fie gelobten, viel eber ben Lob zu leiben, ober fich felber zu tobten, ale Etwas bies von einem Lebenten zu verrathen. Dun wurde ein Chriftentint, beiläufig in bem Alter von zwei Jahren, bereingebracht und nadt auf bie Coufe fel gelegt, teren man fich bei ber Befdineitung zu bedienen pflegt. Bier von ten anwesenten Juben begannen nun tie Marter in folgenber Art und Ordnung. Giner hielt bas Rind beim rechten, ber antere beim line ten Arme; ber britte ftrectte ben Ropf bes Rintes in bie Sobe, fo baß felbes unter ihren Santen tie Geftalt eines Wefrengigten befam. Run machte ber Bierte fich ans Wert, inbem er bem jo jurechtgelegten Chris ftentinde einen Pfropf rauchenben Werges in ten Danb ichob, bamit es nicht fdreien konne. Dann nahm er etliche ziemlich lange eiserne Rabeln und fließ fie in graufamfter Weife unter bem Bauche und in ben Beichen bes Rintes gegen ben Oberleib ju, fo baß fie, wie ich nicht ameife, burch bie Gingeweite bis zu tem Bergen bes Rindes trangen. Bubem ter gottlofe Bube fo tas Rind, burch bas Ginfdieben und Berausziehen ber Dateln, wiederholt und ichnell verwundete, floß bas warme Blut bes Rinbes fehr reichlich in bas ermabnte Befag. 216 ich biefen hochft graufamen Borgang erfah, ergriff mich ber Schreden; Soulb in jo allgemeinem bofen Rufe, bag man fie nicht nur eines tobtlichen Sages gegen bie gefammte Chris ftenheit für überwiesen bielt, fonbern auch jeben Fre vel und jedes Berbrechen icon barum auf ihre Rede nung fdrieb (cf. Lipoweln, Befdichte ber Juben in Bapern). Ren egte ihnen bie Bergiftung ber Brunnen und bie gefiffentliche Berbreitung ber Beft aus blogem haße gegen bie Chriften gur Laft. Rerner flagte man fie an, taf fie bie Rinter ber Chriften raubten und fauften, tenfelben bas Blut abgapften und fie totteten, in ber aberglaubischen Absicht, fich baburch allerlei vermeintliche bochft-fraftige Mittel ju verichietenen besontere gebeimen 3meden ju verichaffen. Ueberbieß beschuldigte man fie fanatischer Berhohnung und Lafterung Befu Chrifti bei ihren Gebeten in ben Synagogen, mogu fie fid confecrirte Doftien ju verfchaffen fuchten. Am Chluffe bes XIII. bis jum Anfange bes XVI. Jahrhunderte murten fie auch biefer brei Bunfte an mehrern Orten Deutschlande und Bolene, Franfreiche, Englande und Italiene theile burd Beugen, theile burch eigenes, freiwilliges ober gezwungenes Gingeftanb. niß, theile auch burch Ergreifung auf frifcher That überwiefen und amar: 1. ber Bergiftung ber Brunnen und ber baburch verbreis teten beabsichtigten Anftedung. Robert Baguin in feiner Befdichte ber Frangofen ergabtt une im 6. Buche, bag tie Juten unter Ronig Philipp 1320 alle Ausfäßigen mit Belo bestachen, um fie zu bewegen, burch gang Franfreich tie Brunnen zu vergiften. Bu Bitry in ber Proving Rarbonne murbe tiefer Unichlag querft entbedt, und tie Anftifter fowohl, ale bie Thater mit bem Feuer bestraft. 3m Jahre 1335 hatten bie Buben ju Coftnig am Bobenfee unter Bijchof Ulrich III. von Bfefferhart ein gleiches Chidfal (Stumpfine, Chronif); fo auch im Jahre 1345 (ober wie antere wollen 1348) ju Benafelb im Gliaß, mo ce tie Ertappten felbit befannten, tag fie alle Brunnen Deutschlante, bom beutschen Meere an, bis an bas weliche Webirge, ju vergiften verabrebet hatten (Maueler, Vol. 2, generat. 45). In eben biefem Jahre wurten fie am Cacilientage ju Augeburg verbrennt, begigleichen ju Mordlingen, Eflingen, Ulm, Comabifch : Sall, in andern Orten in Somaben, mo man fich gezwungen fah, bis nach Bertreibung ber Juden alle Brunnen ju verichlagen und nur bas aufgefangene Regen: und eilaufig vier Jahre vor feiner Befehrung zugetragen habe. Es fanb nithin biefe (9.) Graufamfeit im Jahre bes herrn 1452 ftatt...

Ale 10. "Graufamfeit ber Juben wiber bie Chriften" wirb Fol. 145, Col. 4; Fol. 146, Col. 1 vorgeführt bie teuflifche Lift eines wifchen Schmiebes zu Tavara, "auf bem Gebiete bes Lubwig von Mmança, im Ronigreiche Raftilien," beffen Cohn eines Berbrechens halwer hingerichtet worben war. Um ben Tob besfelben ju rachen, ftellte ber Schmied wahnfinnig und flopfte bei Tag und bei Racht unter Malidem Winfeln mit einem Sammer an bie Sausthuren, bis man amablig feines Benehmens nicht mehr achtete. 3m Gebeimen aber dmiebete er eine große Angahl von Thurriegeln und Fugangeln. Als g mit biefen fertig mar, machte er bie Thurriegel und Fugangeln mit einen gewohnten Sammerichlagen an ben einzelnen Thuren feft; bann Anbete er bie Saufer an. Die Ginwohner, burch Rauch und Feuer gepedt, mußten nun entweber in ben Saufern jammerlich zu Grunbe geben, weil fie nicht heraus tonnten, ober wenn fie bie Thuren erbros ben hatten, fo fielen fie in die Fußangeln. Die Folge biefer Unthat par, bag fürder fein Bute, bei Lebenoftrafe, bas Beichbild von Tavara jetreten burfte; und ale bennoch ein Jube mit bem Spottrufe: "Ein Bube in Tavara !- bie Barriere eben fo eilig überschritt, als er mit wem hohne: "Ein Jube außer Tavara!" wieber gurudfehren wollte: ba purbe er unvermuthet ergriffen und verbrannt. Seitbem ift es in biefer Begend üblich, die Juden mit bem genannten boppelten Spottrufe ju werhohnen. - Die 11. "Graufamfeit" hat ber Berfaffer bee "Bollmere 56. (Fol. 146, Col. 1. 2. 3), als er im Jahre 1454 in Ballabolib Bredigten über ben Ramen Jefu hielt, aus bem Dunbe zweier faubwurdiger Danner, nemlich bes oben sub 8 ermahnten Bifchofe wn Lugo, meines Mannes von großer Gelehrfamfeit und Bewiffenhafe tateit- und eines Dienstmannen bei Diego von Menboga, Ramens Roberich, gleichfalle wein ebler und gotteefurchtiger Berr." Diefe haben im ergahlt, wie zwei Juden auf bem Gebiete Ludwig's von Almança in Chriftenfind ftahlen, ihm bas Berg aus bem Leibe riffen, und ben Beidnam oberflächlich auf einem Felbe vergruben; wie bann bie Leiche son hunden hervorgewühlt, gerriffen und einem berfelben von etlichen birten ein Arm fammt ber Sand bes Rindes abgejagt wurde, mahrenb pie Juben ju Saufe bas Berg bes Rinbes verbrannten, und bie Afche,

Remer begieht fich Dagl, mit Sartorius, noch inebefonbere auf Dr. Ed's "Jubenbuchlein- (oben S. 182), bas im Jahre 1541 ericienen war, und in welchem querft ber oben S. 179 und 182 ermahnte Chriftenfinbermorb von Regeneburg ausführlicher befdrieben wirb. Siebzehn Buben murben bes Berbrechens angeflagt. Dan hatte bie Gebeine ber getöbteten Rinber in bem Saufe bes Juben, Jofel, gefunben und bann auf bem Rathhaufe aufbewahrt, bis bie neue Ravelle ju unferer lieben Frau, genannt gur iconen Maria (bie heutige Reu-Bfarre), fertig murbe. Darin fieht man bie Gebeine ber gemarterten Rinber (fcreibt Dr. Ed) und ift bie Beschichte ober Inschrift babei, wie folgt: - hier in biefem Schrenn liegen egliche Bebeine ber Chriftenfinder, fo bei ben Jubes allhier in ben Rellern eingegraben gefunden worben fennb. Durch fte wurde bas unschulbige Blut gemartert; und ift bie faiferliche Statt Regensburg gebrangt in große Dub und Roth. Colches Gebein it erfunden worten und ausgegraben als man gehlet nach Chrifts Geburt 1476 Jahr .- Unmittelbar an biefes Citat fnupft Dagl G. 24 bie Bemerfung: "3d übergebe bie Chriftenfinber-Morbe, welche von Juben. begangen wurden: im venetianischen Friaul 1480 (nach hermann Shebel: allgemeine Chronif ad ann. 1480); ju Engen in Somaben. wo ein Stein vom Bahre 1495, ben 7. Nov., gefunden murbe, ter bie noch unverwesene Leiche eines, nach ber Infdrift tes Steines per 200 Jahren, burch bie Juben gemorbeten Rinbes bebedte; ju Berlin 1500; gu Berben 1509; zu Brandenburg 1509, und mofür fie bie verbiente Strafe empfangen hatten. 3ch ergahle nur noch jene, welche Dr. Ed und Sartorius als zu ihren Beiten gefchehen wiffen. Dr. Ed ergahlt namtich in feinem angeführten Jubenbuchlein Rolgenbes: Als er im Jahre 1503 von Koln nach Freiburg im Breibaan feiner Studien wegen gewandert, fei auf einem Ginobhof unter Law genbenglingen ein Rind verloren gegangen, welches nachher ein Bauer in einem holze tobt und ermorbet gefunden. Der Bater biefes Rinbes fen balb barauf bes Diebstahls wegen zu Buchen in bie Frohnvefte gelegt worben, und als man ihn auch bes verlornen Rinbes wegen befprach, habe er anfange nichte bavon wiffen wollen. Der Leide nam bes Rindes fei ihm aber vorgehalten worben, und als biefer reichlich ju fcmeißen angefangen, hat er ohne peinliche Frage befannt, baß er fein vierjahriges Rind zweben Juden von Balbe

warum es fur bie Chriften nicht rathlich ift, Argeneien ber Juben gu gebrauchen .- Der Berfaffer beginnt mit einer Rlage über bie Rachlaffige feit ber Chriften in ber Aneignung mebiginischer Renntniffe und über bie Blindheit weltlicher und geiftlicher Berren, in welcher biefe bie -folangenartige Schlauheit" und bas -fuß einschmeichelnbe Befen ber Buben fich jo fehr gefallen laffen, -bag faum Giner unter ihnen ift, ber nicht einen folchen Teufel von Jubenargt bei fich hatte- (qui non Imbeat penes se diabolum iudeum medicum), inbes aus ben niebern Stanben unter ber Sand bes judifchen Argtes auf einen Genesenben fünfzig Getobtete fommen. und "bie Jubenargte fich untereinander bruften, recht viele Chriften aus bem Bege geraumt zu haben ... Dann gibt er bie -brei Urfachen., nach Dagifter Alphonfus, ber felber Mrgt und Jude mar (Lib. Bell. Dei, cup. 44). Diefe find; 1. Der itbifche Argt tennt nicht, aus eigener Erfahrung, bie Ratur, bie Gigene fcaften, Die Raglichfeit ober Schablichfeit aller Speifen. 2. Fehlt ihm noch weit öfter, als bem driftlichen Argte, bie Gottesfurcht, wie bies felbft rabbinifcher Seite laut ausgesprochen wird (cf. oben S. 204, sub 3), und Sabsucht ober Ruhmsucht ftehen ihm oft hoher, ale bie Rranten. 3. Aber auch ber gotteefurchtige jubifche Argt ift, ale Rabs banite, bem Chriften gefahrlich; benn ale biefer ift er, nach Ragifter Alphonfus, ein Reind bes Lebens, ber Befundheit, bes Bermogens bes Chriften; ale biefer barf er feine Liebe ju ben Chriften tragen (oben S. 542) und ber Chrift forgt hinwieber nicht pflichtgemaß fur fein leibliches und geiftiges Bohl, wenn er fich bem jubifchen Argte vertraut, wahrend ber rabbanitische Jude von einem Chriften weber Argenei nehmen, mod frifirt ober geschoren werben barf, mahrend berfelbe mit bem Chriften weber eine Bemeinschaft pflegen ober auch nur allein bei ihm fteben foll (cf. oben S. 203-209). Der Ragifter ift fogar ber Meinung, bağ man ben Juben gerabe burch bie Befeitigung ber jubifchen Merzte einen geiftlichen Liebesbienft erweise, weil fie bann eher gur mahren Selbfterfenntniß und gur Erfenntniß Deffen gelangen, mas ihnen, als eine ausschließliche Frucht bes evangelischen Befeges, wesentlich mangelt, -nemlich bie Liebe, bie Demuth und bie Bescheibenheit." - Die 14. - Graufamteit ber Juben- erftrectt fich nicht blos auf die Rranten, fonbern auch auf die Befunden in ber - "Giftmifcherei" (Fol. 147, Col. 4, Fol. 148, Col. 1), wegen ber fie von "ruchlofen Chriften" (!)

bei ihren -vom Teufel eingegebenen Blanen- gefucht werben. Diefer geborig ergablt ber Berfaffer bes -Bollwertes- einen -nene Ren-Fall auf ben -gothischen Felbern- in Raftilien, wo bem Ritter Johann be Bega fein habfuchtiger jungerer Bruber burch einen jabifden Arg pon Almeira einen Gifttrant bereiten ließ. Als aber ber Berfuch felb folug und ber Brubermorber feine Coulb und feinen Ditfoulbigen. - ben Juben - geftanb, nahm fich biefer burch Gift bas Leben. Der jungere Bega aber "buft jest als Mond im Benedictinerflofter # Ballabolib." Bei biefer Gelegenheit zeigt ber Berfaffer noch insbefonbere, wie gefährlich an Leib und Geele, für Rirche und Staat, ben Farften, Magnaten und Bralaten ber Berfehr mit ben Juben fet. Bum Beweife Deffen bezeichnet er bie angebliche unbeilvolle Stellung bes Raifert (Claubius?) ju Simon Magus, ber Raiferin Belena ju ben Juben in Berufalem; in bamale noch verzeihlicher, untritifcher, Singabe an bie Dictung von bem romifchen Concil im Jahre 315 unter Bapft Gol vefter I., bei welchem 75 Bijchofe mit 12 jubifden Gelehrten und 100 jubifchen Brieftern bisputirt batten! Dann zeigt er, wie unglucklich Ronig Betrus von Caftilien burch zwei Juben geworben mar, von tenen Gine, Abenfarfal, ihm bie Nativitat gestellt und bie Groberung Jerufalems vorgefpiegelt, ber Andere, Salomon Levi, ale oberfter Schasmeifer folimm gewirthschaftet hatte; ferner, wie Ronig Alphone, von ben 30 ben, mittelft einer jubifchen Daitreffe, burch funf Jahre verblenbet und migbraucht murbe (Chron, Didaci Campidocti). - Die 15. "Graufamfeit ber Juben" athmet nach bem "Bollwerte" (Fol. 114, Col. 2 - Fol. 149, Col. 2), aus ben . Bebeten, in welchen fie tip lich ben Untergang ber Rirche Chrifti und ber driftlichen Furfit erfiehen." Unter biefen Gebeten hebt bas "Bollwerf" vornemlich viet hervor: a. Jenes am Burimfefte, 14. Februar (oben G. 96. 168). bei bem fie "Topfe in ben Synagogen gufammenfchlagen und balei fprechen: ".. Die Saman gerichlagen wurde, fo moge auch bie Serridel ber Chriften fonell gerichlagen merten ...; b. Jenes, tas fie im Be übergehen an einer driftlichen Rirche (cf. oben S. 117 sub 11. it. 4) aus Spruchw. 15, 25 formuliren; c. Jenes, bas fie nach Jeren 50, 12 im Borübergeben an einem driftlichen Gottebader fpreden: -Befchamt foll euere Dutter fein, verftogen Die, fo euch geboren; benn bas Enbe ber Chriften ift ber Burman (oben 6. 127); d. tel

-- Lammefdummabim-a, weldes bier, nach hieronymus do sancta Fide, in bem Buche, bas er auf Befehl bes Begenpapftes Benes bict XIII. verfaßt hat, Tract. II., cap. 5; bann, nach Magifter Alphonfus (Lib. Bell. Dei, cap. 44), mit ben Bemerfungen vorgeführt wirb, welche icon oben G. 153 ff. vorfommen. Der Berfaffer bee "Bollwertes" vers ichweigt babei feineswegs ben nalten Runftgriff" ber Juben, bie Begies bung biefes Gebetes auf bie Chriften ju laugnen (cf. oben S. 158); er beruft fich aber babei auf eine biesfällige Dieputation bes Dagifters Alphonfus mit mehrern gelehrten und angesehenen Juben, in Wegens wart bes Ronige Alphonfus, und bringt (Fol. 148, Col. 3, 4) bas in Rolge Deffen erlaffene fonigliche Berbot, dd. Ballabolib 25. Rebruar 1374, nach feinem gangen Bortlaute. Sofort melbet er, wie, nach Das gifter Johannes: Liber de Concordia Legum, tit. V., cap. 10, auf ben hintritt biefes Ronigs bie Juben jenes Gebet wieber aufgenommen hatten, weghalb biefer gelehrte Convertite, über foniglichen Befehl, in ber Stadt Burgos, vor bem Ergbifchofe Gomes von Telebo, neuerbings bisputiren unt ben Inhalt biefes Gebetes eiblich ermeifen mußte. Dann heißt es Fol. 149, Col. 1 noch weiter: "Dag bie Juben biefes Bebet noch heutzutage beten, mag ein unverwerflicher Beuge aus ihrem Stamme, ber Bifchof Baulus von Burgos, bezeugen. (Dialog. dist. 5, cap. 7; hier wird nemlich ber Ginn biefes Bebetes auf Die "Berftorung bes romifchen Reiches, ber Rirche Chrifti und feiner Glaubigen bezogen und, wie oben S. 658, abermals bemerft, bag Rabbi Salomon und Rabbi Mofes bie ... Schuler bes Nagareners ... verfteben!). .. Magifter Alphonfus aber fchreibt (l. c.): "Die Juben beten, baß Gott ben Buben nicht verschonen moge, welcher einem Chriften ober Beiben Berlorenes gurudfielltan. Und weiter unten beutet berfelbe Dagifter auf bas -Befel varit = Richte und Gitelfeit" in bem "Dlenu: Bebete" (oben 6. 334-343). - Die 16. "Graufamfeit ber Juben" (Fol. 149, Col. 2 -Rol. 150, Col. 1) zeigt fich in ben driftenfeindlichen "Behrfagen bes Lalmubismus. nach Magister Alphonfus (l. c.), welcher Spruche citirt, die fich größtentheils auch bei Gifenmenger I. 588-630 (cf. oben 6. 123-137), aus bem Talmub und anbern rabbinifchen Schrifter gewiesen, finden. Sie lauten: "Statt: ". Wie fcon ift biefer ' fprich: ""Bib ihm feine Baftlichfeit auf Erben !"" - " Chriften ober Goi Etwas ju geben verpflichtet ift, ber fof'

ich tonnte nicht mehr binichauen und verftidte mich fur furze Reit in einem Wintel bes Saufes. Da fam mein Bater ju mir, und rebete mir über Berichietenes intem er mit febr angelegentlich auftrug, feinen lebenben Menichen je Etwas von Dem ju entbeden, mas ich bereits ge feben hatte und noch feben murte; ja, bag ich lieber fterben ober mis felber erflechen moge, ale Grwas hievon zu verrathen. Ale ich nun mit ibm an ben Drt gurudfehrte, mar bas Rind fcon tobt. Sie warfen nun ben Leichnam in eine fehr tiefe und buntle Sentgrube, bie in bem felben Saufe mar. Dann fonitten fie verfchiebene Fruchte, nemlis Mepfel, Birnen, Safelnuffe und anbere, bie bei ber Sant maren in außerft fleine Theile und vermengten biefe mit bem Blute bee Chri Rentinbes in ber befagten Schuffel. hierauf agen alle anwesenten Buben von tiefem ichredlichen Gerichte; auch ich af von tiefem Blute, Mis ich aber bavon gefoftet hatte, fo erfaßte mich eine folche Alteration, baf ich weber an biefem noch an bem folgenden Tage Etwas geniefen fonnte, und bag ich meine Gingeweibe berauszugeben mabnte, vor lauter Edel. Sehet, ich habe Gud getreulich Alles ergablt, wie ich es gefehen habe, und felbft, bag ich von dem Blute bes genannten Chriftenfindes ge noffen haben. - Bu biefer Grzählung fest ber Berfaffer bes "Bollmerfes-1. c., Col. 3. 4. mortlich überfest, noch Folgenbes bingu: "Das Alles und noch Anderes bat ber vorermabnte Jutenjungling, Manuel, vor mir unt por bem ehrmurbigen Bater, Bruber Betrus Bela, bamals Quarbian bes obgenannten Baltaboliber:Conventes, ergablt, unt gmar gum Deftern, bevor er getauft murbe, und eben fo, nachdem er getauft morben mar, in ber Rirche bes beiligen Jafobus in ber genannten Stabt, wobei er ben Damen: Franciscus erhielt. Dies Alles murbe por bem bodwir bigen Bater in Chriftus und herrn, Don Garria te Boamonte, Bifof von Lugo (Lucentina), feinem Taufpathen, vor tem ehrmurtigen Don Bebro Basques, Defan ber Rirche von Compostella, und vor mehrern anbern angeschenen geiftlichen und weltlichen Berfonen, und por bem öffentlichen Motar ber Aubienga bes Ronigs unt Sefretar bes porge nannten Berrn Bifchofe, Bebro Martino be Guetaria, wieberholt; bann wurde burch eben tiefen Sefretar bie gange Ergablung ber beiben Ralle gu Protofoll gebracht, gesiegelt und in bem mehrgenannten Convente jur Erinnerung an eine folche Unthat hinterlegt. Der Jüngling aber erflarte, bag fich bas vorbin Ergablte in ber genannten Stadt (Saone)

Lammefdummabiman, weldes bier, nad bieronymus do nota Fide, in bem Buche, bas er auf Befehl bes Begenpapftes Benes 2 XIII. verfaßt hat, Tract. II., cap. 5; bann, nach Dagifter Alphonfus ib. Bell. Dei, cap. 44), mit ben Bemerfungen vorgeführt wirb, melde on oben G. 153 ff. vortommen. Der Berfaffer bee "Bollwertes" vers weigt babei feineswege ben alten Runftgriff" ber Juben, bie Begies ng biefes Gebetes auf bie Chriften ju laugnen (cf. oben S. 158); beruft fich aber babei auf eine biesfällige Disputation bes Dagifters Iphonfus mit mehrern gelehrten und angefehenen Juben, in Gegens urt bes Königs Alphonsus, und bringt (Fol. 148, Col. 3. 4) bas in Age Deffen erlaffene fonigliche Verbot, dd. Ballabolib 25. Februar 74, nach feinem gangen Bortlaute. Sofort melbet er, wie, nach Das Rer Johannes: Liber de Concordia Logum, tit. V., cap. 10, auf ben intritt biefes Ronigs bie Juben jenes Gebet wieber aufgenommen tten, weghalb biefer gelehrte Convertite, über foniglichen Befehl, in ber tabt Burgos, vor bem Ergbifchofe Gomes von Telebo, neuerbings Sputiren und ben Inhalt biefes Gebetes eiblich erweifen mußte. ann heißt es Fol. 149, Col. 1 noch weiter: "Dag bie Juben biefes ebet noch heutzutage beten, mag ein unverwerflicher Beuge aus ihrem tamme, ber Bifchof Baulus von Burgos, bezeugen. (Dialog. dist. 5, p. 7; hier wird nemlich ber Sinn biefes Bebetes auf bie Berftorung s romifchen Reiches, ber Rirche Chrifti und feiner Glaubigen bezogen th, wie oben S. 658, abermale bemerft, bag Rabbi Salomon und abbi Dofes bie ""Schuler bes Magarenere" verfteben!). "Dagifter Iphonfus aber ichreibt (l. c.): -Die Juben beten, baß Bott ben aben nicht verschonen moge, welcher einem Chriften ober Beiben Berrenes gurudftelltan. Und weiter unten beutet berfelbe Dagifter auf bas Defel varif \_ Richte und Gitelfeit" in bem "Dlenu: Bebete" (oben . 334-343). - Die 16. "Graufamfeit ber Juben" (Fol. 149, Col. 2 al. 450, Col. 1) zeigt fich in ben driftenfeindlichen "Behrfagen bes almubismus. nach Dagifter Alphonfus (l. c), welcher Spruche ntet, Die fich größtentheils auch bei Gifenmenger I. 588-630 (cf. oben . 123-137), aus bem Talmub und anbern rabbinifchen Schriften nachwiesen, finden. Sie lauten: "Statt: ". Bie fcon ift biefer Chrift.", rich: "Bib ihm feine Gaftlichfeit auf Erben !"" - "Ber einem briften ober Goi Etwas ju geben verpflichtet ift, ber foll es ihm nicht geben!" (cf. oben S. 299-309). - Der einen Chriften ober Goi ju Tifche labet, verurfacht, baß feine Rinber in bie Gefangenicaft gerathen. (oben 6. 334). - "Wer von bem Brobe bee Chriften ober Goi genießt, ber hat nicht ben Befdmad bes Brobes- (cf. oben 6. 320-327). - "Gin Chrift ober Goi, welcher einen Juben folagt, ift bes Tobes foulbig." - "Ein Chrift ober Goi, ber im Gefese fte biert, verbient ben Tob, weil bas Befes nur bem Baufe Jafobs gegeben ift- (oben S. 176 sub g). - Die Beheimniffe bes Befetes bur fen feinem Goi geoffenbart werten .- - "Es ift Gunbe von einem Boi Almofen angunehmen, bamit er nicht etwa eine Bergeltung von Gott empfange und nicht zu Grunde gebe." - "Es ift weber Trem noch Dahrheit unter ben Gojim, nicht einmal im Grabe!- - Den beften Boi folage tobt!" (oben S. 176 sub i; S. 302). - Rach biefen Spruchen wird Fol. 149, Col. 2 bemerft: -Dieber gebort auch, was hieronymus de sancta Fide am Ente feines Buches anführt, nem lich ein Spruch bes Rabbi Simeon, Sohn bes Rabbi Joachim: -- Ran muß ben beften Chriften tobten, und ber beften Schlange ben Ropf ger treten! ... Und Rabbi Salomon erflart, bag Rabbi Simeon hier unter bem -beften .. ben frommen Chriften verftebe. Gbenfo mirb in Abota fara befohlen und fo meinte auch Rabbi Dofes, ber Aegyptier, in bem Buche: de mada, bezüglich "Bener, welche ber Lehre bes Beidu hannogeri folgen, wenn man fie in Tobesgefahr fieht, fo muß man fie tobten, und wenn fie bei einem Brunnen fint, fo muß man fie binab: ftoffen und einen Stein auf bas Loch bes Brunnens legen, und menn eine Leiter in bem Brunnen fteht, fo muß man biefe heraus gieben, tamit nicht etwa Giner baran herauffteige 1)." - Dann wird Fol. 149, Ccl. 3 wieber mit Spruchen fortgefahren: "Es ift Gunte, einem Chriften eine Befitung um irgent einen Breis ju vertaufen." - -- Auch ein Thier barf an einen Chriften nur um einen weit hohern Breis vertauft met ben, als es werth ift." — "Ein chriftlicher Berbrecher muß auch auf bas Beugniß eines Einzigen fterben." - "Gine israelitische Frau ber geht eine große Gunbe, wenn fie ein driftliches Rind ftillt; benn fie

<sup>\*)</sup> Wir geben biefes, fo wie wir es im "Bollwerte- 1. c. finten, und receeies ben Lefer im liebrigen auf Das, mas oben C. 173. 174 biesfalls vortemm! und ferner auf Das, mas wir oben S. 176 unt 302 bemerkt baben.

ftillt es jum Bogentienft . - "Gben fo wenig ift es erlaubt, bag eine Chriftin ein jubifches Rind ftille, weil fie es etwa erftiden fonnte; bas rum foll es nur unter Aufficht gefchehen." - "Gin Chrift, ber ben Sabbath halt, ift bee Todes murbig; felbft, wenn er biefen an einem anbern Tage ber Boche halten murbe." - Auf biefe Spruche folgt L c. weiter: "Gben fo wird es ben Juben im Talmub ausbrudlich befohlen, baß fie ben Gojim, inebefondere ben Chriften, allen Schaben gufügen follen; benn biefe werben ichlechtweg fur Abgotterer gehalten. Sie fagen auch, bag ber Jube frei und ohne alle Gunbe bie Guter ber Chriften an fich giehen tonne, und es ift ein fehr ubliches Bort unter ben Juben, bag ein Rechnungsfehler, ben ber Jube bem Chriften gegens abet macht, erlaubt und nicht funbhaft fei." Dann wird noch auf anbere Rniffe hingewiesen, burch welche bas Recht bes Chriften verfum= mert und bas Unrecht bes Juben bemantelt werben barf (cf. oben 6. 299-309; 265-267), benen jufolge j. B. ber Jube fich an bas jubifche Recht halten mag, wenn es ihm gunftig ift; umgefehrt aber an bae'nichtjubifche Recht. "Wenn aber beibe ihn im Stiche laffen, fo mag er au Intriguen (cavillationes) Buffucht nehmen; benn es ift erlaubt, ben Chriften um fein Gelb zu bringen. Dagegen aber ift es bem Juben -unter ber Strafe bes Bannes verboten, wiber einen Juben ju Bunften eines Chriften Beugniß ju geben." Finbet fich ber erfte Rniff in einem rabbinischen Buche, und ber zweite im Talmub, Tractat Sanbebrin, felbft: fo enticheidet Rabbi Jemael, bag man bem Goi weber brei Tage vor, noch brei Tage nach bem Fefte beefelben, noch an biefem Tage felber eine Schuld gablen barf, und in Uebereinstimmung mit ihm lehren noch andere Rabbinen, bag man bem Chriften überhaupt feinen Liebesbienft erweisen foll, am allerwenigsten am Festage felber, weil biefer ein "allntergang" und ""Schrecken" fei (oben G. 121 sub 1 und 3). "Gie fprechen auch ten Juben frei, welcher einen Chriften belugt, ober ihm einen falfchen Gib ichmort" (oben G. 280-281 sub 2. 3). Fol. 149, Col. 4 heißt es: "Und ber Rame eines Chriften ift unter ihnen fo verhaßt, fur fo unrein und giftig erachtet, baß fle jeden noch fo fcmablichen Gegenstand mit bem Namen : "driftlich" bezeich: nen, g. B. meinen Rachttopf, ben Geftant u. f. w. (oben G. 126-131). Dann fteht l. c. weiter: "Et quod pejus est, docent, quod Jesus fuit fornecinus in muliere immunda, judicatus in altero mundo, missus in

## 692

immundicie ferventi hominum= (oben S. 283 f.; 354 f. sub 18. 19; 357 sub 25; 373; 379; 391 f. sub 8. 4. 5; 399-402; 506; 339 sub 2: 83; 238; 352 sub 15; 378; 387; 397). Dazu wirb noch bie Benennung : - DR am fer" angeführt. Aber auch bie Benennungen : - @ up lajon., in ber oben S. 393 f. Anm. erdrierten Bebeutung; Charja (oben 6. 351 sub 13; 357 sub 25; 504; 509); Teméa (oben 6. 19 sub 28; 516; mit Beziehung auf Maria) ; Gebel varif (oben 6. 334 f.; 350 sub 10) mit ber gematrifden Deutung bes: varit (oben 6. 336 sub a) auf Befus und bes: Bobel auf ben Roran; Tauth (oben 6. 347 sub 5); Gallachim (oben 6. 115. 118. 119. 378. 519) = -Tresquilados"; Schefagin = "Schlangen" (oben S. 130 sub 37) tommen vor. Fur die jubifden Benennungen ber hochheiligen Gudarifie (oben S. 120), beren Berlafterung, parallel ju Dem, mas oben S. 511 f. vortommt, ohnehin im "Bollmerte" (oben S. 660 sub 24; 6. 669-673 aub 10-24) genauer gewürdigt wirb, findet fich Fol. 147, Col. 4 noch bie traurige Uebersetung: "Vocant panem sacratum panem venenosum." Auch bie oben S. 345 sub 5 angebeutete Auslegung bes Ramens Jefu ift I. c. in ten Worten ausgesprochen: "Item de Jesu faciunt signum, quod ostendit hebraice, quod ejus nomen sit mortoum et sua memoria." Bom Rreuze Chrifti (cf. oben G. 117 f.) wird gejagt, baß es im Bebraijden auch "Char = res scissa- und -Bo hena = abominatio beiße. "Einen Brediger beißen fie Jolali = -Beller"; tic Tonfur bes Brieftere Corha - messaturan; ben Rreitag Scintafel = "de saborrido"; einen Refttag Chogga (oben S. 121 sub3) = "Quebranto." Das "Bollwert" ichlieft Fol. 150, Col. 1 fein Referat nber biefe Details ber 16. "Graufamfeit" ber Juden mit folgenden Bow ten: "Alle biefe Lehren finden fich in bem Talmud nach ben Lebrern ihres Bolfes. Und obwohl bie Chriften bie Berren ber Juten fint und alles Diefes miffen, ba ihnen nemlich tiefe fdredlichen Dinge, Graufam feiten und Brrthumer ju Dhren fommen : fo vergelten fie boch nicht Bofes mit Bofem; ja fie beten vielmehr fur fie (bie Juben), baß Gott ben Schleier von ihren Bergen megnehmen und fie jum mabren Gles ben führen moge. Giebe, wie flar ein Jeglicher bie Lehre ber Chriften und ber Juben erfennen fann, und wie jene fromm, biefe aber grass fam ift." - Die 17. - Graufamfeit ber Juben- zeigt fich in bem - BP der, burd ben fie bie Chriften berauben- (Fol. 150, Col. 1 - Fel. 151,

Col. 1). Das Bollwerf beginnt hier mit ben Worten: "Reine Feber versmag es zu beschreiben, wie vielsach die Wege und Bedrückungen der Juden in der Eintreibung der Mucherzinsen sind, da sie in diesem Stücke nicht Menschen, sondern weit wahrer Teusel genannt werden müssen. So hat es sich herausgestellt, daß ein Jude in der Stadt Jamora für Zehnstausend an Zinsen Sechzigtausend empfangen hat. Sie halten nemlich ihre wucherischen Contracte von Geschlecht zu Geschlecht sein, so daß nicht nur die ackerdautreibenden Landleute, sondern auch mehrere Ruapspen und Ritter von ihnen gleichsam gesangen gehalten werden, und zwar nicht blos durch Contracte, sondern auch durch Eide. Dem Bauer schlieft kein huhn aus dem Ei, das nicht schon dem jüdischen Mucherer verschrieben wäre. Könige und Fürsten aber, welche derlei Mucher weit mehr begünstigen, als verhindern, sind in großer Seelengefahr. Hierauf wird Fol. 150, Col. 2 in mehrern Citaten aus dem kanonischen Rechte auf die Restitutionspsicht solcher Machthaber hingewiesen.

Bum Schluge biefer fiebenten Betrachtung bringt bas "Bollwert" weinem jeglichen Chriften gur Warnung, bamit er fich vor bem Bertebre mit Juben huten, aus - Ariftoteles: nin iiij. libro de secretis secretorum ad Alexandrum- (!!!) ben Grunbfat: "Nunquam speres in homine, qui non credit legem tuam" = "Sete nie beine hoffnung auf einen Denfchen, ber nicht beines Glaubene ift." Diefer "Grundfat- ift aber bei bemfelben Ariftoteles (!) burch ein hubiches Dahrchen von amei Reifegesellen, einem Magier und einem Juden , beleuchtet. Bener ritt ein Daulthier, bas er bag futterte, und bem er alle feine Reifes nothwendigkeiten auflub; ber Jube aber ging ju gufe nebenher und hatte weber Rahrungemittel noch fonft Etwas bei fich. Unterwege famen fie auf ihre beiberfeitige Religion ju fprechen. Der Jube fagte: "3ch glaube, bag Ein Gott im himmel ift, ben ich anbete, und von Dem ich mein Seelenheil und einen Lohn erwarte fur mich und fur alle Die, welche meine Religion und meinen Glauben haben. Dagegen ift mir erlaubt, bem Andereglaubigen fein Leben, fein Gelb, feinen Freund, fein Beib, feine Aeltern und Bermanbten zu nehmen; und es liegt ein Fluch barauf, wenn ich bem Anbereglaubigen Bort halte, wenn ich fein Leben frifte, wenn ich feiner ichone." Der Magier ichilberte hinwider feine Religion als eine Religion bes "Bohlwollens gegen Alle ohne Unterschied bes Glaubens, ale eine Religion ber Billigfeit, ber Berechtigfeit, ter

Barmbergigfeit, ber Berfohnlichfeit-, fury ale eine -Religion ter allee meinen Denidenliebe-, um in ber Sprace eines jubifden Literaten ber Begenwart ju reben. hierauf bemerfte ber ichlaue Jute: -Aber Du geigft ja tiefen Glauben nicht in Deinen Berten, fonft liegeft Du mid muben und hungerigen Dann nicht neben Dir ju Sufe einhertrippeln, mabrend Du gefattigt und ruhig auf Deinem Thiere figeft!- Der Der gier fand biefe Bemerfung richtig, flieg ab, fpeiete und tranfte ben 3m ben, hob ihn auf fein Maulthier, und ging felber nebenber gu gufe. Als aber ber Jube fich feft in bem Cattel fühlte, gab er bem Thiere bie Sporen und fprengte bavon. Run gingen bem armen Magier bie Augen auf und je lauter er fchrie: "Reite boch langfamer; ich fomme Dir fonft nicht nach., befto mehr eilte ber Jube, inbem er bem Magier bohnifch gurief: "3ch habe Dir ja meinen Glauben fruber erflatt; ich will Dir benfelben nun auch im Berte zeigen!- Dem Dagier half fein Bitten und Fleben; ber Jube verschwand vor feinen Bliden mitten in einer Wiltnif. Da wandte fich ber Berlaffene gum himmel, baß Bott feinen Glauben wiber ben Juben rechtfertigen moge; und fiebe ba, nach einem furgen Bege traf er ben Juben auf bem Boten, mit gebrodenen Beinen und arg verwundet; bas Maulthier aber fand rubig neben ihm und freute fich feines wiebergefundenen herrn. Das Bitten und Bleben war nun an bem Juten, ber feinen Glauben burch jenen bes Dagiers befiegt erflarte, und fich fo lange mit bem -altererbten Baterglauben" enticulbigte, bis ber Dagier ihn wieder auf bas Thier lub und bei Leuten feines Blaubens unterbrachte. Liegt nicht in biefem Dahrchen, außer ber ariftotelischen Moral, vor ber Sand wenige ftens in bem erften Theile besfelben, auch noch eine Allegorie ber Befcichte tee Mittelaltere bie in tie neuefte Beit berein ?! -

In ber achten Betrachtung (Fol. 151, Col. 1 — Fol. 163, Col. 4) weist bas -Bollwerf- ben Juben, beziehungsweise bem Talmub und andern rabbinischen Schriften, in sechs "Grörterungen- (passus) eine lange Reihe von Thorheiten (fatuitates) nach, welche 1. wider die Liebe, 2. wider bas Geset ber Natur, 3. wider die Bollsommenheit Gottes, 4. wider bas Geset Mosis und wider die Propheten, 5. an und für sich unmöglich find, ober 6. auf ter falschen Messasshoffnung beruhen. Das Bollwerf- scheint hier zuweilen etwas start aufzutragen und öfters nicht bas Richtige zu treffen. So follen sich 1. bie Thore

heiten wiber bie Lieben in ber allgu fubtilen talmubifchen Unterfcheis bung friegeln, in wie fern nicht blos bie Rinber ihren Aeltern fluchen ober biefelben folagen, fonbern bie Juben überhaupt fogar Gott laftern burften. Das "Bollwerf" findet es j. B. fonberbar, bag, nach bem Tractate Sans hébrin und nach Rabbi Mofes, tem Aegyptier, bas Aufheben ber Sand wiber Gines ber Aeltern nur bann bestraft werben foll, wenn eine Beule burch bie Dighandlung entftanben ober Blut gefloffen ift, und bag nur jene Bermunichungen ichulbbar maren, in welche ein Gigenname Gottes aufgenommen wird (Fol. 151, Col. 1. 2). - 2. Ale abnliche Subtilitaten -wiber bas Gefen ber Ratur" merben (Fol. 151, Col. 2 - Fol. 152, Col. 1) aus ben talmubifchen Tractaten: Sanhebrin, Chulin und Challah, bann aus Rabbi Salemon und Rabbi Dofes, bem Aegyptier, gewiffe cafuiftifche Untericheibungen in Betreff bes Morbes und Tobichlages, ber Sobomiterei u. f. w. begeichnet, Die mir bier theilmeife icon aus Brunden ber Ehrbarteit ubergeben muffen, abgefehen bavon, bag Gifenmenger hiefur feine Barallelen tarbietet. - 3. "Thorheiten wiber bie Bollfommenheit Bot tesa werten Fol. 152, Col. 1 - Fol. 155, Col. 1 hauptfachlich fünf erortert. Diefen zufolge mare Gott a. ein forperliches Befen (cf. oben S. 408-410). Das "Bollmert" beruft fich hier abermals auf den Magister Alphonfus (Dialog. tit. 1), ber fich hinwieber an ben talmubifchen Tractat: Berachoth anhalt, wo von bem . Saupte und tem Arme Gottes., und zwar unter ben nachfolgenden Details bie Rebe fei. Gott tragt auf bem Saupthaare eine Buchfe, bie mit einer Sonur zugebunden ift, fo daß ber Rnopf ber Schnur rudwarts am Saupte festgemacht fage. In ber Buchfe aber find vier Blatter Papier, auf welchen bas Bob ber Juben verzeichnet ift. Gine ahnliche Buchfe, mit bem nemlichen Juhalte, tragt Gott auch zu oberft auf bem linken Arme. Fur biefe Anschauung werden von ben Juben 2. Dof. 33, 23 und Ifai 62, 8 vorgeführt. In ber Wiberlegung biefer "Thorheit" wirb auch auf bie Gebetefrene Gottes und auf ben Metatron (oben S. 123. 243) hingewiefen. Das Alles Fol. 152, Col. 1-4. - b. Gott mare nur gegen Beften, weil bie "nanbetenben Sterne" (2. Gebr. 9, 6) bort untergeben. Die -aftrologifche- (!) Biberlegung aus bem lebiglich relativen Often und Weften finbet fich Fol. 152, Col. 4 - Fol. 153,

Col. 4. Daran folieft fic c. bie Biberlegung ber -thorichten Behand tung, baf Gott taglich einmal, nemlich bei Connenaufgang, gernie werbe, weil bann bie Ronige ber Bosheit ihre Diabeme auffegen und ble Conne anbeten,- aus einer phyfio pathologifchen Erflarung bes Bornes, welcher gufolge ber Anthropopathismus noch Marer werben foll. Dei biefer Biberlegung wirb auch noch barauf hingewiefen, bag anbere Rabbinen ben Born Gottes nur jenen Objecten gegenaber entflehen laffen, an benen Er fich nicht rachen fann, und bag wieber Anbere be hanpten, wie blos Bileam (4. Mof. Rapp, 29-24) bie Morgenftunden bes gettlichen Bornes wiffe. d. Auch bie tagliden -zwei Theinen Gettes- (oben C. 80 sub b; C. 559. 560), welche wie -Sterne fonuppen- vom himmel fallen, finben, fammt ihrer Sternidnuppen form, Fol. 154, Col. 1 eine wiffenfchaftliche Biberlegung. Die -Mo fuchen ber Thranen Sottes, feines Lowengebrulles, feines beftigen Stampfens auf die himmelsvefte, feines Tanbengegirres, feines Roofe füttelne, Banberingene und Behflagene. find, wie oben L. c., mit bem Sefonbern Umftanbe angegeben, bag ein Rabbi biefes Behllagen einmal in einem bichten Gebufche gebort habe. Ebenfo wirb, wie oben 6. 81. 564. 565 ad 15, aus bem Talmub ber Juhalt bes Bebetes Gottes aus gegeben (Fol. 154, Col. 1-4). e. Die fünfte hierher gehorige -the richte- Behauptung ber Juben bezieht fich auf bas unvollenbete Belt ed gegen Rorben (oben S. 253). An biefe -funf Thorheiten wiber bie Bollfommenheit Gottes . reiht bas Bollwerf Rol. 155. Col. 1 -Rol. 156, Col. 8 noch andere talmubifche und rabbinifche Ungereimt beiten, wiber bie Bolltommenheit Gottes, an benen es fofort bie Beleibis gung hervorhebt, welche fle wiber Gott in fich ichließen. So wirb am vorberft auf bie feltsame, ben Gogenbienft entschuldigende Cafuiftit im Talmub (oben G. 576) ju 3. Dof. 18, 21 bingewiefen, ber gufolge ein Bater fein Rind bem Molech perfonlich, nur nicht burch bie Sanbe bes Priefters, und hinwieder Zebermann feinen Bater ober Bruber, nur nicht fein eigenes Rind opfern burfte. Ferner auf bie Erflarung einer anbern, bieber gehörigen Stelle besfelben talmubifden Tractates, bei Rabbi Se Iomon und Rabbi Dofes, bem Tegyptier, nach welcher bie Bilberanbetung -aus Liebe ober Furcht- nicht foulbbar fein foll. Sobann wirb biefer talmubiftifchen Cafuiftit bie fower bestrafte -Liebe- jum Gogen aus 4. Mof. 25, 9 und bie -Furchtlofigfeit- ber brei Bunglinge im Feuerofen (Dan. 3, 16-18) entgegengehalten. Beil bie Juben bas Lichterangunden in ihren Saufern am . Befte ber Lichter- (Bofephus Flavius, Antiq. XII. 11 zu 1. Maff. 4, 48-60; Thomas Aquinas und Card. Sugo zu 2. Maff. 1, 19-23; nach ben Rabbinen, als Erinnerung an bie angebliche wunderbare Ausbauer bes Lampen-Deles in einem vom hoben Briefter verflegelten Flafchden eingeführt, Dayer, Jubenthum 524. 525). und bie Feier bes -Burimfeftes. (von Marbochai und Efther, jum Andenfen an ben Fall Daman's, Efther 9, 15-32, eingeführt und fpater mit ber Ablefung ber einschlägigen biblifchen Ergablung, oben S. 570. II. 10, und bem talmubifch obligaten Raufchchen, oben S. 96. 576, verbunden) in bem öffentlichen Synagogengebete von einem Befehle Bottes ableis ten, obwohl im mofaischen Befete Richts bavon vorfommt: fo ift bas -Bollwert- (Fol. 155, Col. 3) ferner ber Deinung, bag bie Buben fich Gott gleich halten .; eine Deinung, bie allerbinge ichwer begrund. bar ift, mahrend hingegen bas "Burimfeft" mit feiner Lefung und ber Rame: "Saman" unläugbar von jeher eine eben fo willfommene, als nahe Beziehung auf ben vierten Golus barboten (cf. oben S. 130. 168. 169). Sierauf folgen (Fol. 155, Col. 4 - Fol. 156, Col. 1-3) eine ausführliche Darlegung ber talmubifden Stellen, welche bie abfolute Lehrautoritat ber Rabbinen aussprechen, wie oben G. 74-77; 79 sub 3; 95; 96; 101; 556-559 ad 3; 574; 575; 594 naher zu lefen ift; bann jene Ausspruche, bie von ber ungemeffenen Gitelfeit ber Rabbinen Beugniß geben, in wie ferne fie fich nicht nur auf die Bath-Rol (oben C. 510 lit. b. 3) berufen, fondern auch fonft noch gar fehr überheben, wie 3. B. Rabbi Simeon ben Jochai, ber burch feine Tugenb (-per bonitatem snam.) beim jungften Gerichte alle feine Beitgenoffen, und in Berbins bung mit Rabbi Jonathan ben Ufiel bas gange Menfchengefchlecht fuhnen zu fonnen vorgibt, ""wofern er wollte" ("in libro Tuca cap. III."), ober wenn ber Raba, Entel bes Channa, am Singi ben Jammer Gots tes (oben S. 559) gehört haben will, welchen Rabbi Salomon felbft wieber auf ben Golus ber Juben bezieht (nach ber hebraifchen Faffung von 3fai. 63, 9; cf. oben S. 560 ad 5); ferner eine betaillirte Angabe alles Deffen, mas fouft noch oben S. 80. 478. 559 über biefen Jammer, 6. 556 ad 2 über bie Tagesorbnung und G. 80; 274 Anm.; G. 563 ad 9 über bie Lugenhaftigfeit Gottes, S. 80 sub 8; S. 561-563 ad 8 über beffen Streit mit bem Monbe, S. 80 u. 563 ad 12 über

Sottes Berunreinigung und Bieberreinigung im Feuer (-dichtur it nucida (Ribba?) in capi, quod incipit hamopoles, quod deus stat sedendo, et facit venire aute se omnes guttas sperme exeuntis a quecunque homine israel dicendo quod quoniam diminutum fait ilai sporma generabitur justus ex eo.- Fol. 156, Col. 2. 3), G. 81. 564. 565 ad 16 über bie Bebetefleitung bes herrn aus bem Talmub ange führt wurde. Schluflich wird bem Talmub, Tractat Berachoth, lette Rapitel, noch nachgefagt, bag er Gott neibifch fein laffe , inwiefern & bie funf iconften Deniden, feine eigenen Gefcopfe, nemlich ben Gam fon in feiner Starte, ben Sant in ber Schonheit frines Radens, bet Abfalon in feinen haaren, ben Ronig Bebedias in feinen Augen, bet Afa in feinen guffen- ju Grunbe gerichtet habe. - 4. Die - Crocte rung ber Thorheiten und Bretfimer ber Juben wiber bas me faifde Gefet und miber bie Brobbeten- (Rol. 136, Col. 3-Fol. 157, Col. 4) weist querft auf bie Erflarungen gu 1. Def. 1, 1, in Birte Rabbi Gliefer, welchen jufolge ber himmel aus ben Lichte bes Rleibes Gottes, bie Erbe "de muo" (mucore?) unter bem Threm Bottes (oben S. 94. 95. 574) gefcaffen und fo ber . Anfang aus Richt. in Frage geftellt mare; ju 1. Dof. 1, 5, wie oben G. 564 ad 13 (cf. G. 81) ermahnt wirb. Sebann wird bie Behauptung in bem teb mubiiden Tractatt: Avoba fara, Rap. 1, bag gur Beit bes Defis fein Bolf bas Befet Bottes annehmen werbe, aus 1. Dof. 49, 16; Bachar, 2, 11; 3fai. 11, 10 wiberlegt. Ferner wirb an bem Salmi gerügt, bag er von gerechten und beiligen Rannern ber Bibel bie m wurbigften und icanblichften Dinge aufgablt, fo bie oben S. 97; 247 sub 2; 579 ad 3; 652 angebeutete fleischliche Luft Abams; bie gwip fpaltige rabbinifche Auslegung von 1. Dof. 9, 24, ber aufolge Red burch Cham entweber entmannt ober fobomitifch gefcanbet worben wart, und bie im Tractate Joma von ben Rabbinen ale, nach beiten Seiten hin, wahr angenommen wird; gegen 1. Pos. 18, 19 und zu 1. Sch 25, 5. 6 bie Auslegung ber "Gefchenfe" in Bere: 6 mit: "Unterricht in ber Bauberei-, wie oben S. 102 sub 5; 362; 589; 590 ad 5 angebent ift; die Barallelstelle aus bem Tractate: Chulin zu ber oben S. 16 und 600 angebeuteten talmubifden Auslegung von 1. Dof. 39, 6-12, mi ber wir unfer Buch übrigens eben fo wenig befieden wollen , als wir bie, oben S 591 ad i angebeuteten , unfathigen Auslegungen ber Tractate:

Sanbebrin, Rafir, Chulin u. f. m. aus tem "Bollwerfe" bers uber zu nehmen gebenten, ba auch biefes, ber Schamhaftigfeit halber, furz fein zu muffen glaubte '). Wir wollen hier einzig bas volle tommen gerechte Urtheil bes "Bollwerfes" (Fol. 157, Col. 3) über die zügellose Phantafie ber talmubischen Rabbinen an ben angeführten Stellen, mit ber gebührenben fitte licen Entruftung, herfeten: Ecce turpissimi luxuriosi, in quo involvunt linguas suas! " Bir wollen aber babei auch bie fo pras tentiofe jubifche Theologie ber Begenwart, und resp. ben, von Rabbi Formftecher in Ausficht gestellten, fünfe tigen jubifchen Gifenmenger allen Ernftes aufforbern, Die mweisen. Borfahren, gelegneten Andenkenen, wenn nicht direkt, boch wenigens indirekt, nemlich a simili (im Chriftenthume) rein gu mafchen! - Die Die Berunglimpfung ber Berechten und Frommen bes alten Teftamentes, fo wirb, am Schluffe biefer "Grorterung", bem Salmub umgefehrt auch bie Sympathie fur bie -Cunter ber Bibel. vorgeworfen, g. B. fur Ruben (1. Dof. 35, 22; cf. 1. Moj. 49, 4; 1. Baralip. 5, 1), für Ophni und Phinees (1. Cam. (Ron.) 2, 22), fur bie Cohne Camuel's (1. Cam. (Ron.) 8, 3), für David (2. Sam. (Ron.) 11, 3. 4. 15; 12, 9. 13), für Salomon (1. (3.) Ron. 11, 4. 5. 6. 7). Bergleiche hieher oben G. 96 sub 2; 6. 575 ad 2. Ein hinmeis auf tie ichauerliche Schriftverbrebung bes Rabbi Salomon ju 3. Dof. 10, 1. 2, welche ten Dofes ter Bergiftung burch Raucherwerf beschulbigt; bann auf bie im Tractate Schab-· bath iculblos erflarte Solibaritat Dehrere an einer Gunbe, "weil bas

<sup>1)</sup> haben die oben C. 468. 469 Anm. naber bezeichneten "Geroen-, die mit ben "Philiftern-- an und für fich so große Aehnlichteit haben, ben Accent, welchen die altere "Boltswirthschaft- auf die "Boyn lation- und die neuere auf die "Arbeit- legt, vielleicht gar aus ber talmubisch-rabbinischen Gregese zu Richt. 16, 21 entnommen, und werben sie nicht, in vielleicht allzu naher Zeit, erfahren muffen, daß dem in sensu literali "gebunden mahlenden- Simfon bereits -- die hare wieder zu wahsen anfangen-, und daß er, wahrend fie, unter dem eben so bald, als jammerlich verhallenden Gejohle ber Altien- Greißler-, bei dem industriellen "Dagon-Bestellen- figen, bereits die "beiben Saulen- des Altars und bes Thrones machtig schuttelt, auf benen das -- einftürzende Gebaude-- bis jest sicher geruht hatte (Richt. 16, 22-30)?!

Befet nur in singulari pon Einer --fünbigenben Geele--, nicht abn von mehrern fpreche-, ichließt biefe "Grörterung." - S. Bahrideinlid als Begenftud ju ben oben G. 666 angeführten -- Unmöglichteitenbeingt bas -Bollwert- Fol. 157, Col. 4 - Fol. 169, Col. 3 eine lange Reihe neben fo thorichter, als laderlichern, ja gang und gar au umage lider- Behauptungen ber Juben. Sieber gebort a. bie talmebifde gabel von ben -Soluffeln zu ben Coaten Roracie. (com 6. 448), benen (Fol. 158, Col. 1) eine, allerbings fehlerhafte, aritimetifde Berechnung ber Laftibiere und Rameelführer gu ben auf fo viele Soluffel entfallenben -Riften-, als Biberlegung, entgegengrfielt wird. Wenn nemlich "minbeftens" feche "-leberne" Coliffel auf Gie Bfund und "feche Centner" (!) auf Gin Rameel angenommen werben, fo tragen 300 Rameele 1 Million unb 80 taufenb Schluffel. Benn fer , ner ju jedem Schluffel Gine Rifte und für je zwei Riften Gin Ramed ge rechnet wirb, fo find für 1 Dillion und 80 taufend Riften wieber 540,000 Rameele nothig, welche, je Ginen Bachter auf zwei fo reis bepadte Thiere berechnet, nicht weniger als 270,000 Bachter nothig beben. Das "Bollwert" muß fich biefe Berechnung vielleicht "gerichtlich me beriren- und die "Rameele" in "Maulefelinen" verwandeln laffen; et wird fich aber, ber Schnelligfeit halber, bie Anfertigung biefer Correction in ber berühmten Stadt Bither ju erwirfen fuchen, wo 160,000 Lehrer bas Rechnen lehren und 64 Millionen Schüler basselbe lernen (oben S. 168)! b. -Als die Sohne Jafobs die Leiche ihres Baters zu der Goble im Thale Mambre trugen, begegneten ihnen Cfau's Sohne gleichfalls mit ber Leiche ihres Baters, und es entftand ein Streit um bie Grabesftelle. Da beftieg Dan einen Berg und ichleppte auf feinem Ropfe einen Stein von folder Große herbei, bag er bamit bie gange Schaar Gfau's batte gubeden fonnen. Bei feiner Rudfunft aber faub er beibe Saufen bereit friedlich und einig; er warf beghalb feine Laft in bas Deer, welches burd ben Riefenstein ploglich überfluthend zwei Stabte vom Ufer binner fegte, welche erft nach langer Beit wieber, auf Befehl Pharao's, von ben Beraeliten aufgebaut werben mußten." An biefes Dahrchen reiht bes "Bollwert" (Fol. 158, Col. 2, 3) bas Dahrchen von Da's Steinwafe und wie biefer Riefe von Dofes erlegt wurde (oben 6. 140. 581 582). Sierauf folgen (Fol. 158, Col. 3 - Fol. 159, Col. 1) c. unb 4 bie Dahrchen, -wie Dofes im himmel ben Engeln, gur großen

Rrende Gottes, bas Befet abrang" (oben G. 94. 574), und -wie Rabbi Jehofcha ben Levi liftiger Beife ine Parabies fam und bis zur Stunde bafelbft verbleiben barf, weil er, laut Brotofoll, in feis nem Leben nie falfch gefchworen hat" (oben S. 141. 219-221. 222). e. -Bie bie verftorbenen Juben , bei ber Anfunft bes Deffias, wieder auferfteben und neuerbinge auf Erben wohnen werben; wobei auch gar Bieles von ber Auferstehung (nach ber Anficht ber Juben) ermahnt wirb- (Fol. 159, Col. 1 - Fol. 161, Col. 3). hier fehren bie Ibeen wieber, welche oben S. 432. 458. 484-495 aus Gifenmenger ffiggirt wurden. Fur bie Auferftehung in ber angegebenen Beit foll bems nach vor Allem 5. Dof. 32, 20 burgen ; fur bas irbifche Bieberleben aber 1. (3. Ron.) 17, 22; 2. (4. Ron.) 4, 32-37 (oben S. 494). Dann wieber: 3fai. 26, 19 (und : 3fai. 26, 14 ?); Dan. 12, 2; Ged. 37, 12-14. Bei ber Biberlegung ftellt bas "Bollwerf" unter Anberm bie Frage, welcher Ronig und welcher hohe Briefter aus ben Auferftans benen bann wieber ins Amt treten, und, wie es mit bem Borrange ber Batriarchen, bee Dojes und ber übrigen Propheten beichaffen fein werbe. Dann wird auf bas fortbauernbe Rinberzeugen und auf bie enorme Fruchtbarteit ber Beiber (oben G. 466) hingewiefen und babei bie fabbus caifche Frage in Datth. 22, 23-28 mit Fug und Recht aufgeworfen, biefer aber eine neue, national = ofonomifc, geographifc, ftatistifc, agronomifc, induftriell, handelspolitifch und biplomatifch gleich wichtige Frage über bie Sterblichfeit ober Unfterblichfeit ber taglichen Reugeburten beigefellt. f. "Wie bie Juben unwurdige Dinge von Gott fpreden, nebft andern judifchen Thorheiten. (Fcl. 161, Col. 3 - Rol. 162, Col. 3). hier wird zuerft auf ben "Bann" hingewiesen (oben S. 80 unb 563 ad 10), in welchen Gott fich von ben neun Brubern bes agprtis fden Joseph's, in Abmefenheit und an ber Stelle bee Ruben, einschließen ließ, bamit bem alten Jafob feine prophetifche Dittheilung über bas wirfliche Schicffal feines geliebten Sohnes gemacht wurde; bann wirb aus bem talmubifden Tractate : Schabbath ermahnt, -wie Mofes ben herrn auf bem Berge Sinai nicht grußte, ale er ihn bie Buchftaben bes Befetes malen fah, weil ihm Gott bei biefer Arbeit ale fein Diener eridien", und -wie Bfaat bem Berrn vorrechnete", bag er und ber Berr, nach 2. Mof. 4, 22, in bie Baterichaft Berael'e fich theilen muffen, unb baß deductis deducendis für jeben Ieraeliten höchstens 12 Jahre ber

Berantwortlichfeit übrig bleiben , welche er und Gott leicht, ju gleichen . Theilen, auf fich nehmen fonnten, bamit beim Gerichte fein Jube ber bammt werbe, Run fommen : bie berühmte Disputation (oben 6. 79 sub 8 und 556-559 ad 3), und bie Tagesordnung Gottes (eben 6, 556 ad 2). Ueber bie Rachtorbnung bes herrn wirb noch inelle fonbere ber talmubifche Aufschluß gegeben, bas Gr, auf einem auferf fonellen Cherub reitenb, bie 18,000 Belten befichtige, bie Er gefdefen bat; auf bie Frage aber, mas Gott vor ber Erfchaffung biefer Bet gethan habe, fommt bie Antwort, Er habe fich mit Schaffen und Beftoren bie Beit vertrieben. Auch bie "Leviathans : Mablgeit" und bet -urweltliche" Tafelmein (oben 6. 478. 479) finden Ermahnung; ferner bie brei Unenthaltsamen in ber Arche (oben G. 591. 592); bas 24 über bem Saupte noch ungeborener Rinder und ber Bergeflichfeiteffla bes Engels bei ihrer Beburt (oben S. 95. 574); bie Borfunbfintflid feit bes Riefen Dg (oben S. 580); ber Lowe bes Balbes 3lai (oben S. 98. 584); ber große Frofch mit Schlange, Rabe und Baum (oben S. 98); ber große Gifch bes Rabba (oben S. 98. 584); ber Bogel Sie (oben S. 98. 479); tie Brobforbgefdichte bee Rabba (oben S. 99. 585), ju welcher Rabbi Salomon's gelehrte Bemerfung beigefest wird: -Glaubet ja nicht, bag ber Raufmann ben Rabba bis an bas Ente ber Belt geführt habe; benn bie Reife borthin bauert 500 3abre; nein, er führte ihn auf einen fo boben Berg, bag er von bort ben himmel greifen fonnte." Das "Bollwert" foliegt Fol. 162, Cel ! biefe Citate mit einer hinweisung auf bie mehrermahnte Schrift tet hieronymus de sancta Fide (Tractat. 2.), und auf bie Entfichung, Gintheilung und Brarogative tes Talmub vor ber Difra, wie auf bet Lehransehen ber Rabbinen (oben S. 84-91, 93. 566-575). - 6. Die "thorichte Deffiashoffnung (oben G. 343. 344. 403-438) bet Juben. wird im "Bollwerfe" Fol. 162, Col. 4 - Fol. 163, Col. 4 unter einem breifachen Befichtepuntte erörtert. Es wird nemlich a. guerf im Allgemeinen auf die "Deinungeverschiebenbeit" bingewiefen. welche unter ben Juben in Betreff ber Anfunft bes Deffias obmalit Einige unter ihnen fragen weber nach ber Urfache, noch nach ber Dauer ihres jegigen Golus; fie leben, bem an feiner Beilung vermei feluben Rraufen gleich, nicht blos in trager, fonbern in vorgefcater Unwiffenheit (cf. oben G. 651), ober aber fle ichieben ben Grund ibres

Bolus auf die Gunben Gingelner ober ihrer altteftamentlichen Bors altern, g. B. ber Anbeter bes golbenen Ralbes in ber Bufte. Dann wird b. die Berichiebenheit ber rabbinifden Beitbestimmungen für bie Anfunft bes Deffias erörtert. hier werben nun bie verschiebenen Beitangaben aufgeführt, welche wir bereits oben S. 403 sub 1, lit. c. (Rabbi Jose); S. 407 (Affiva; Bar Chochba); S. 405 ("Die vom Saufe Glia"); S. 40's sub 2. lit. a. (ber Raf) vorgelegt haben. Dann wird bas oben S. 416 ermahnte Berbot angeführt und auf Rabbi Saabias (chen S. 416) verwiefen, ber feiner Beit ben Deffias noch nicht gefommen fein ließ und bie Beit feiner Anfunft babin berechnete, baß fie gur Beit ber Abfaffung bes "Bollwertes" icon über 40 Jahre vergeblich verfloffen ichien; ferner auf Rabbi Dofee, ben Regyptier. "biefen zweiten Dofes-, ber, von feiner oben G. 416 vorgebrachten Anschauung abweichenb, ben Juben in Afrifa bas Jahr ber Welt 4874 als Antunftejahr bes Deffias bezeichnete; ebenfo auf Rabbi Dofes Gerundi (= Mofche bar Nachman), auf Magifter Salomon, auf Rabbi Levi ben Gerfon (cf. oben S. 417), welche bas Jahr ter Welt 5118, als Jahr bes Beiles proflamirten; endlich auf zwei franische Juben, welche bas Jahr ber Welt 5055 (1295 ber driftlichen Beitrechnung) ins Auge faßten. Den Schluß biefer 6. Erörterung bilbet c. bas oben 6. 412, Anm. 1 ergahlte Biftorden, welches jeboch von bem "Bolls werten in bie Stadt Limoges verlegt wird (nut narrat Cesarius.).

In ber ne unten Betrachtung über bie "vier hauptsachlichsten Jubenvertreibung en" (Fol. 164, Col. 1 — Fol. 170, Col. 1) wird 1. auf bie "Bertreibung aus bem heiligen Lande" und zwar nach Johannes von Salisbury (Policraticus lib. 2) in vier Punkten naber eingegangen. Diese berühren a. bie "Beichen, welche ber Berfidsrung Jerusalems vorausgingen" (Fol. 164, Col. 1—4). hier wird, außer einer zwölftägigen (!) Mondessinsterniß, ber Bericht bes Jossephus Flavius (Bell. Jud. VI.) über den schwertähnlichen Kometen, bie häusigen Brande, die seltsame nächtliche Erleuchtung bes Altars und bes Tempels, die ein Lamm wersende Opferkuh, die von sich selbst offene, außerst schwere Tempelthure, die Rriegsheere in der Luft, die nächtlichen Stimmen im Tempel, die unablässigen, durch keine Marter vers kummenden prophetischen Ausruse des Ananias dar Jesu vorgeführt. b. Die "Roth der Belagerten, die hartnäckige Bosheit der Juden, ihr

Enbe und bie Gate bes Titus- (Fol. 164, Col. 4 — Fol. 166, Col. 1). Sier fommt bie betreffenbe gewichtvolle und erfchatternbe Ginleitung bes Johannes von Salisbury und ein Auszug aus bem einfallgigen Berichte bes Bofephus Flavius. Das auferft gahlreich befach Dfterfeft jur Beit ber Erfturmung, bie barte Belagerung und bie berif felbe entftanbene furchtbare hungerenoth und Thenerung, Die fatale Bur ber Reichen und bie graufame Blunberungefucht ber Armen, bie Auf lofung aller Familienbanbe, bie ungludlichen Ausfalle aus ber Stat Die Leichen in ben Strafen, bas Entfeten bes Titus über bie Leichen baufen werben, nach ber befannten granenerregenben Goilberung bet fibifden Schriftftellere, ergablt und ale ein furchtbares Strafgericht Co tes hingestellt. c. Ginen eigenen Bunft bilbet (Fol. 168, Col. 1. 2.8) bie -Mutter, welche aus hunger ihr eigenes Rind tobtet und ift, fo baf felbft bie Freibeuter barob fich entfeten ," nach ber eben fo berebet Darftellung bee Jofephus Flavius (l. c.), welchem d. auch bie "Ball ber Gefangenen, Getobteten und Sungere Geftorbenen- (Fol. 166, Gol.) - Fol. 167, Col. 2) entnommen ift. Durch Sunger unt burd bas Somet famen um Gilfmalhunderttaufenb. Die iconften Junglinge murben fit ben Triumphaug in Rom, Die uber 27 Jahre fur bie Bergwerte Megpe tens, fur ben Circus u. f. m., Die unter 17 Jahren fur bie Stlaverei be ftimmt; ihre Bahl wird auf 90,000 angegeben. So fcbrecklich, fo bud ftablich murbe bie Beiffagung Chrifti (Datth. 24, 1-28; Rart. 18, 1-23; Buf. 19, 41-44; 21, 20-24) an Jerufalem und ben Inbet erfüllt; die driftliche Gemeinde aber jog, laut ber Beifung bes bert, nach Bella. Wer benft bier nicht an Raulbach's ichauerlich fcene Bilb ber Berftorung Jerusalems, aus welchem -ber Gottesfriebe ber neuen Religion wie ein milber Frühlingefonnenftrahl berore geht- (Mlgog, Rird, Gefd, 1844, S. 107) ?! - 2. Beror ber Berfafe bes -Bollwerkes" (Fol. 167, Col. 2 — Fol. 168, Col. 3) auf die -Bev treibung ber Juben aus Franfreich (1306 [1290?]; cf. oben 6. 674 sub 2; S. 675 sub 3. 4) und ihre brei Urfachen. übergeht, beleuchtet er mol bie -Ausflüchte ber Juben in Spanien. (cf. oben G. 677), beren Boralten jur Beit ber Rreuzigung Chrifti langft in Spanien gemefen maren, res Standpunfte ber Lebenbigfeit ober vielmehr Unlebenbigfeit ihres Glaubent, welche fie von ber burch Chrus wieber möglich geworbenen Rudfehr nad Berufalem abhielt und bem Berbachte aussett, baf fie zeitweilig bem Gopen

enfe hulbigten. Ueber bie -Urfachen- ber an Ginem Tage in gang ranfreid vollzogenen Gefangennehmung ber Juben (Joann. de Podio. st. Collock.) legt ber Berfaffer bes -Bollwertes- einen in Briefesform gefaßten , theilmeife thetorifc ausgeschmudten, fdriftlichen Bericht r, ben er von einem -eben fo gelehrten, ale freundlichen Donde bes ruhmten Rlofters ju Clugny in Fr n reich-, bet beffen Aufenthalte u faftilifden Goflager, erhalten haben will (Fol. 167, Col. 3 - Fol. 18. Col. 2). hier wird bas obe: 6. 637. 681 angebeutete gacm eines hoftienraubes ausführlich erzählt, und babei bemertt, bag es gang Franfreich offentunbig fei, weil es in vielen Rirchen Franfreich's Bilb ober Schrift bargeftellt vortomme, und weil fogar -bie Jahsaahl ber Judenvertreibung, beren er fich eben nicht erinnern tonne, if Die Ofterferge gefest werben. Die Ginleitung ber Ergablung lauter: In ber Beif, ale bas fomutige, ju feiner ewigen Somach allen Bols en von Gott überantwortete Jubenvelt bas Reich bes allerdriftlichften bnigs ber Franken verpeftete, trieben Biele (Juben) nach ihrer Ges sonbeit und öffentlich Bucher." Dann folgt ein formlicher Dialog ifchen bem jubifchen Bucherer und bem armen Chriftenweibe, bas fein rpfanbetes Sonntagefleib fur bie Ofterfeiertage beraus haben wollte, i biefer Belegenheit burch ein Gelbverfprechen geblenbet, bem Juben te heilige Softie ju bringen verfprach, und biefes gottlofe Berfprechen d wirflich erfullte. Der Jube, im Befite ber hoftie, marf biefe in ein efaß voll heißen Baffere und Deles, unter einer eben fo frevelhaften, s neugierigen Apostrophe an ben verborgenen Gottmenfchen. Und fiebe , über bem Befage ericbien ein überaus liebliches Rnablein, welches t Jube vergeblich in bas fiebenbe Baffer ju tauchen versuchte, und s feiner Band ftete entwich, fo bag er felbes nicht gu berühren verpate. Bahrend ber Jube fo mit bem Rnablein rang, famen feine inder berbei, und als fie bas Bunder faben, holten fie bie Dutter, ib eilten bann auf bie Gaffe mit bem Rufe: "Uufer Bater will ein anbericones Rind in einen Topf fiebenben Baffere ftogen!" Da liefen aben und Chriften herbei und Biele fahen bas Rnablein. Als aber r Bifcof von Baris bavon borte, fam er mit feiner Weiftlichkeit gleiche Me in bes Juben Saus Sier fand er in bem flebenben Baffer eine Mig reine und unverlette Boftie, tie er in Begenwart bes Boltes is bem Befage nahm und proceffioneweise in die eben neu eingeweihte Rirde bes beiligen Johannes in Baris trug, wo felbe noch heutzutage feierlich aufbewahrt und taglich ju Chren bes allerheiligften Altarejo framentes eine heilige Deffe gelefen, am Grunbonnerstage aber ein besonders feierliches hochamt abgehalten wird. Der Bube, fein Bei und feine Rinder wurden gefänglich eingezogen. Die Lettern beftätigten Die wunderbare Erfcheinung fowohl vor, ale nach ber Laufe, bie fie begehrt hatten. Dur ber Jube blieb hartnadig. Ale er gum Fenertobe ausgeführt wurde, verlangte er unterwege ben Salmub, -weil ibn bis fer por bem Tobe fchuten werbe." Der Talmub murbe berbeigeholt, und bem Juben auf bem Benferfarren in bie Band gegeben. "Da led ten bie Flammen bes Scheiterhaufens ploglich nach bem Juben und nach bem Buche und verwandelten Beibe augenblidlich in Staub und Afche." Der Berfaffer bes "Bollmertes" fcreibt (Fol. 168, Col 2.1) gu biefem offenbar legenbenartigen Berichte bes Monches aus Glugny: -Bas nun an Diefem fein, und ob es wirflich bie vornehmfte Urfache ber Jubenvertreibung aus jenem Konigreiche gebilbet, ober d bie (oben S. 675) ermannte wechselseitige Berfleifdung ber Comeine, ober aber bie gleichfalls tafelbft (oben S. 675) angezogene Dernen fronung biefe fo harte Strafe herbeigeführt haben moge: fo Biel bleibt ficher, bag biefe und mehrere anbere Berbrechen biegu beitrugen. Gine ausbrudliche Urfache ber allgemeinen Jubenvertreibung mar nach Bis centius (oben G. 674) ber Rinbermord. Un biefe Bemerfung fnupft er noch ein hochft naives Siftorden: -An ber Grange von Raftilien und Navarra hatten Juben ben Boll gepachtet. Als nun eines Taget ein frangofischer Ebelmann, auf einer Ballfahrt nach St. Jago ti Compostella, Diefe Bollgrange überschritt, murbe er von tiefen Juben auf bas peinlichfte vifitirt; namentlich follte er fur jeten Goltbuchftaben in feinem Gebetbuche eine besondere Bebuhr entrichten. Darüber in Ben gerathen, gab er Ginem biefer Juben eine Dhrfeige, bie er alebalt gu ruderhielt. Best jog er bas Schwert, um ben Juben gu tobten; aber ta tam ein Saufe bewaffneter Juben berbei und machte ibn mebrlos. Mie er nun barüber nachbachte, warum ihm Gott burch tiefes ehrlofe unt nichtewurdige Bolf eine folche Schmach habe gutommen laffen, ba et innerte er fich, daß er, trop ber allgemeinen Bertreibung ber Juten ans Franfreich, biefe auf feiner Berrichaft noch immer in Cous genommen und beibehalten hatte. Die gerechte Strafe Gottes hierin erfennent,

gelobte er, im Falle einer gludlichen Beimfebr, ferner feinen Juben mehr auf feinem Gebiete zu bulben. Er vollzog fein Belobnif auch in ber That; benn er brachte alle Juben mit bem Schwerte um, beren er habhaft werben fonnte." - 3. fur bie . Bertreibung ber Juben aus England. bringt ber Berfaffer bes "Bollmertes" (Fol. 169, Col. 4 - Fol. 169, Col. 4) meine boppelte Urfachen, beren "Erfte er in einem \* Buche von etlichen Wunbern -- gelefen hat -. hier wird namlich weits laufig erzählt, wie zu Lincoln in England bas zehnjahrige Sohnlein einer armen Witme, Namens Alphons, welches eine befonbers Schone Stimme befaß, und auf feiner allabenblichen Beimfehr von ber Schule und resp. von ber Belle eines verwandten Orbensmannes, ber ihm gu effen gab, burch bie Baffen und Stragen, nach Anabenart, mit beller Stimme und gang anbachtig, bie icone Antiphone: "Alma Redemtoris" fang, bie es in ber Rirche gehort und erlernt hatte. Der Beimweg führte ben Rnaben unter andern auch durch eine Baffe, in welcher Juden wohnten, Als nun ein Jube, neugierig, mas mohl bicfer tagliche Befang bes Rnaben bebeute, Gingelnes aus bem Terte fich gemerft und hieruber von einem Chriften erfahren hatte, bag er ein Lob ber Mutter Gottes enthalte, fo fcmiebete er mit mehrern andern Juden ben Blan, bas fangreiche Rind gelegentlich ju ergreifen und in einem abgelegenen Saufe zu totten. Der Blan murbe ausgeführt und bem armen Ruaben nicht blos bie Bunge nach rudwarts aus bem Munte, fonbern auch bas Berg aus bem Leibe geriffen. Aber bie Dutter Gottes hatte ber Leiche, welche julest in eine fehr tiefe und übervolle Sentgrube jenes Saufes geworfen worben war, einen foftbaren Stein in ben Dund gelegt, und nun ertonte bas -Alma Redemtoris- burch vier Tage und Rachte unaufhorlich und babei noch weit lieblicher und heller aus ber Grube. Ingwifden hatte bie arme Bitme ihrem hartvermißten Rinde vergeblich nachgeforfct, bis fie endlich am vierten Tage auch an bem ermahnten Saufe vorüber fam und ben Befang ihres Rindes borte. Die Leiche wurde gerichtlich erhoben, mit iconen Rleibern angethan, und auf Befehl bee Bifchofe von Lincoln in bie Rathebrale übertragen, mahrenb ber Gefang bes tobten Rnaben fortan bauerte. Nachbem aber ber Bifcof bas Bolf jum Gebete ermahnt hatte, bamit burch bie Furbitte ber feligsten Jungfrau ber Schleier über bem Bebeimniffe biefer fingenben Rnabenleiche geluftet murbe, ba erhob fich ploglich ber Rnabe

pon und auf ber Tragbafre, nabm ben foftbaren Ciein and bem Stunde. und ergabite, beitern und froblichen Augefichtes, was ihm bogognet fic. und wie ihm bie gettliche Mutter ben Gbeiftein in ben Bund gelegt babe. Dann nabm er von bem Bifcofe und foiner Wenter gleitiffen. Abifdieb, übergeb ihnen ben toftbaren Gieln, und erbffnete Beiben mid inebefonbere, wie er mit ber feligften Jungftau in ben Simmel geftillen fei. Rachtem er fich alebann mit bem Beiden bes belligen Rrenges besoldnet, und auf ber Tragbahre juredigelogt hatte, lebete bie Gedt in ben Simmel gurfid; ber Leidnam aber wurde in ein marmorems Cab gelegt, aus welchem fo lange toftbare Stalattiten getröpfelt haben follen: bis in Lincoln eine abicheuliche Reporei entftanben war. Der Richt femer Stadt aber lief Gericht aber bie Juben halten nach felbe mis feinem gangen Beiche vertreiben. Rach biefer, bier blos turg fligiteite Legende, welche mit ben oben G. 183 aub 2 getieferten Daten wenieftens einigermaffen gufammenhangt, bietet ber Berfaffer bes -Boltmerles-(Fol. 169, Col. 3. 4), -aus aiten englifden Chronifen-, als -3 meite Urfade ber Inbenanstreibung aus England- wieber eine Begenbe, bas Inhaltes: Diefes Abnigreid titt fortrolifrent burch Rrieg, Sunger und Beft; fein Ronig forfcte bei ehrwarbigen Dienern Gottes nach ber Urface biefer gottlichen Deimfuchungen. Die frommen Manner ertiteten nach langerm Faften und Beten, baf bie Juben bes Lanbes burd ihre großen Gunben baran Schulb feien. Da zwang ber Ronig alle Juben, bie Taufe ju empfangen; aber bie Leiben bes Laubes nahmen nicht al, fonbern ju. Ueber erneuerte Anfrage bes Ronigs bei ben -Dienern Bottes-, erflarten biefe, Die Cache habe burch bie gewaltfame Jubenbefebrung nur noch folimmer werben muffen, weil biefe & dein driften burd ihre folangn Runfte, Mittel und Wege faft alle Memter bes Reides in ber Ranglei und im Gerichtshofe (in colomo et virgo) en fic gebracht und die mahren Chriften gleichsam ju ihren Stiaven gemacht hatten. Run fuchte ber Ronig fein Reich von biefen -Schlangen- in folgender Beise zu volnigen. An einem bestimmten Lage berief er alles Boll an bas Ufer bes Bogess ins Freie. hier aber hatte er zwei Pavillond und in beren Mitte feinen Thron aufrichten laffen. Gin Bavillon erhob fich mehr landeinwarts mit einem Altare, auf welchem ein Erne ciffe fant; ber anbere war hart an bas Ufer bes Reeres hingebant, mit einem Tifche, auf welchem bie Thora lag. Der König feste fich auf

n Thron und rief alle Judenchriften vor ko, mit lauter Stimme und mudlicher Diene fie anredend: --Ich habe euch Alle veranlaßt, Chrisund ihr habet dies freiwillig hingenommen. Aber seit seer Besehrung fieht es noch trauriger aus in meinem Reiche, und isleicht liegt darin die Schuld, daß ihr nur ungern Christen geworden d. Sehet hier in diesem Pavillon liegt die Thora der Juden; hier in nem steht das Areuz Christi. Run wählet das Eine oder das Andere de eilet ihm zu.-- Die Scheinchristen freuten sich sehr über das königs de Bugeständnist und liesen sammt und sonders mit ihren Weibern der Abnere der Thora zu. Im Pavillon wurden sie nacheinander ersosselt und in das Weer geworsen. So ward jenes Königreich frei von n Juden und von den Landesplagen.- Der Bersasser schließt biese gende 1) mit den bedeutsamen Worten (1459!): - Wögen die Spanier

<sup>3</sup> Bir fint naturlich weit entfernt, biefen, fo wie mehrern anbern, von tem Berfaffer bes .Bollmertes., vornemlich in bie 7-12. -Betrachtung- aufgenommenen Ergablungen, burdweg und nach allen Ginzelnheiten, eine gefdicht. liche Glaubwurtigfeit jugufdreiben. Unfer Standpuntt ift nemlich, wie wir fon wieterholt bemerften, teineswegs ber hiftorifchetritifche, fondern ber lebiglich literar-hiftorifche, auf welchem Dppenbeim's Bormurf (oben 6. 34) nicht mehr bie Beltung hat, welche er und . Conforten- beanfpruden. Bo es fich nemlich, wenn auch nur bruchftudeweife, boch allein um ten Beweis hanbelt, bag ber Bube, vom erften Sahrhunderte ber drift. lichen Beitrechnung angefangen, und mehr ober weniger bis in bie neuefte Beit berein, burch fein ganges Thun und Treiben, in Theorie und Braris, tie bauptfadlichfte Soult an bem haffe und ber Berachtung trage, welche ibm leiber überall und bei allen Bolfern ber Grbe, unter bie er fich eingebrangt bat, oft fogar in bem bitterften Dage ju Theil geworben ift : ba bat auch bic -alte mabrebenhafte Chronit mit ihren Bunbern und Beiligengefchichten, Berlaumbungen und Borurtheilen-, ba bat felbft bie Legenbe noch einigen Bertb. Ja bie Buthat ber Chronit, ja bie Legenbe ift in ben menigften Fallen burchweg nur erjunden ; fie bat meiftens eine gefchichtliche Unterlage und reflectirt jebenfalls, wie im Spiegel, bie allgemeingultige Unichauung ber Beit, in ber fie entftanben ift. Finbet fich aber gubem noch in ben Unichauungen verschiebe. mer Beiten eine gemiffe Ibentitat und Beftanbigfeit, wie biefes in &befon-. bere in Betreff ber Buben ber Sall ift, fo gemahrleiftet biefe 3bensitdt und Beftanbigfeit bie einzelnen, wenn auch Sahrhunberte auseinanterliegenben Unfchauungen nur noch weit mehr; ja fle gibt biefen gerabegu ein eben fo großes, ale unlaugbares Gemicht. Geren Sprenheim's Tirabe von ber -Befdicte bes Bubenhaffes unt ihren Phajen- bort auf eine bloge Tirabe ju

aufeben, ob unter ihnen micht auch eine abuliche Laubesplage befiche, und ob fle nicht in Ginem fort wachfe !- - 4. Sar bie -Bertrettung ber Juben aus Chanien- beruft fich bas .Bolimert- (fol. 169, Cd. 4 - Rol. 170, Col. 1) auf bie -fpanifchen Chroniten- und auf fet . -Archiv Des Brubers Johannes Aegibins von Jamora. Diefe eigefite von bem Gothentonige Sife butus, ber von 616 an burch 8 3abre in 6 Monate regierte, bag er ben Juben in Spanien nur bie Bahl ibfchen ber Annahme bes driftlichen Glaubens und zwifchen ber Ausmet berung gelaffen habe, indem er fich auf Philipp. 1, 18 berief. Er bint bie Rirche ber beiligen Leocabia (oben 6. 674) in Tolebo und lingt bafelbft begraben. Reunzig Jahre fpater fam Bitiga an bie Regierung welcher bie Juben in Spanien wieber guließ. Er warb, nachbem er Me Regierung rühmlich begonnen hatte, ein Colibatofturmer und Sciemaille, babei hochft graufam. Bon Roberich, beffen Bater Theofreb er gellent hatte, entihront, enbete er fein Leben, gleichfalls geblenbet, in Corbete. Das .Bollwert. leitet feinen Unftern von ber Jubengulaffung ab.

Die zehnte Betrachtung ergeht fich (Fol. 170, Col. 1 — Fel. 173, Col. 2) über weilf Bunber, welche Gott an ben hartnädigen Juben, zu beren Befehrung, gethan hat. Diese waren -nach ben "Chronifen ber Raifer und Bapfte": 1. 3m Jahre 419 -verfdwite bet bas Taufwaffer wieberholt, als ein Jube getauft werben sollte, ber

fein, wenn man fich einmal ernftlich und reblich bie Frage vorlegt, wie und mober es benn tomme, bag bie -Religion ber Liebe-, welche in ba That tiefen Ramen nicht blos mit vollem Bewußtein tragt, fonbern and fich mabrent verwirtlicht, feit ihrem erften Eintritte in bie Menfchengefdufte bal Bubenthum, fo wie es feitbem mar unb ift, negirt bat, negtt an negiren muß. Sat ter Bubenhaß, eingeftanbener Daffen, eine - eididte, fo bilbet fich nothwendig und unabweislich bie biftorifd-pragmatifde Aufgabe und Funttion fur ben Juben, wie fur ben Chriften, ben Gauptub fachen biefer hiftorifchen Continuitat nachzuforfchen, und ber Referminte wenigstens hat feine historifch-pragmatifche Aufgabe burdaus nicht gelie. wenn er in ber -Religion ber Riebe- und bei beren Betennern nicht blet bie ober Gine Danpt., fonbern bie alleinige Urfache bet -Jubenbaffet- gefenben zu haben meint. Seine Gefchichtsanichanung ift um fo mangelhafter w unrichtiger, je frecher und perfiber er ben Thatfachen aus bem Bege get je einscitiger und ausschließlicher er bem nach-christlichen Indenthume burch -alle Phafen einer Gefdichte- ben heiligenschein um bas haupt fest!

bie Taufe nur bes zeitlichen Gewinnes Salber verlangt hatten (Impp. Theodos, jun. et Honor, ; Innocent, I. Pp. (?). - 2. 3m Jahre 452 (Imp. Arcad. (?); Sixto III. Pp. (?) -fuhrt bet Teufel, in ber Beftalt bes Mofes, viele Juben in bas rothe Decer, wobei bie Reiften jame merlich ertrinfen .. . . . 3m Jahre 587 (Imp. Justinian. (?); Polag I. Pp.) »ichießt ein Jube einen Pfeil auf ein gestohlenes Chriftusbilb, bas ibn nunmehr mit feinem Blute befpritte und bas er vergeblich verbarg, weil bie Chriften, ben Blutfpuren folgend, es fanden und ben Juden fteinigten." - 4. 3m Jahre 588 (Imp. Justinian. (?); Vigil. I. Pp. (?) hatte -ein Jubentnabe mit feinen driftlichen Befpielen in einer driftlie den Rirche bie beilige Rommunion empfangen; er wurde beghalb von feinem Bater in einen brennenben Dfen geworfen, aber unverfehrt bervorgezogen. -Die Frau, beren Bilbnig ber Rnabe in ber Rirche gefes ben, hatte, nach feiner Erflarung, mit ihrem Dantel bie Feuerflammen von ihm weggefachelt! ... - 5. 3m Jahre 758 (Imp. Constantin V.; Paul. I. Pp.) "hatte ein Chrift in Sprien in feiner frubern Diethwohs nung ein Crucifix an ber Wand vergeffen. Die Wohnung wurde balb barauf von einem Juben bezogen, ber bas Bilb nicht beachtet hatte, und erft burch einen Glaubenegenoffen auf felbes aufmertfam gemacht wurde. Der Glaubensgenoffe verbachtigte ben Juben aber auch bei ber bortigen jubifden Gemeinbe bes beimlichen Chriftenthums; bie Juben versammelten fich vor bem Diethehause, fanten bas Bilt, folugen ben armen Bewohner und fliegen ihn halbtobt aus ber Synagoge. Dann traten fie bas Rreugbild mit Fugen, und wieberholten an ihm ichimpfe licher Beife bas Leiben bes herrn. Als fie aber bie Seite mit ber Lange öffneten, ba floß reichlich Blut und Waffer heraus, bas fie in ein Befaß auffingen und voll Erstaunen in die Synagoge trugen. Kranke, welche mit biefer Fluffigfeit berührt wurden, genafen. Diefes Bunber bewog die Juden gur Annahme bes driftlichen Glaubens. Der Bifchof jener Stadt, Berito genannt, fammelte bie Fiuffigfeit in Chryftallgefaße und ließ nun ben Chriften fommen, ber bas Bilb von feinen Reltern ererbt haben wollte, nach beren Ausfage es -von Nicobemus angefers tigt, nacheinander an Gamaliel, Bachaus, Jafobus und Simon gefoms men und bis jur Berftorung Berufalem's (!) bafelbft geblieben unb hierauf nach Berito gelangt mare .. Die Juden verwandelten nun ihre Synagogen in Rirchen, und feitbem hat die Sitte überhand ge-

nommen, nicht blos bie Altart fontern auch bie Rirden felber zu confecriren. Begen biefem Bunber hat bie Rirche auf ben 10. Rovember Die Erinnerung an bas Leiben Chrifti gefest und in Rom ift eine Rirde erbaut worben, in welcher ein Gefaß mit jenem Blute aufbewahrt unb hievon ein eigenes goft begangen wird- (???). - 6. -Ein Jube ber geichnet fich mit bem beiligen Rreuggeiden und ftellt fich bieburd vor bem Teufel ficher." Die Auseinanderfegung biefes Bunbers finbet fic nad bem "Bollwerte- bei Gregor b. Gr. (Dialog. L. 3). Der Jube hatte at 6 ber Conversation ber Teufel, beren unfreiwilliger, aber burd bas über fich felber mehr aberglaubifch, als glaubig gezogene Rrenggeichen gefeiter Beuge er nachtlicher Beile in einem verfallenen Apoffotempel gewesen mar, bie große Seelengefahr bes Bifchofe Anbreas von Kondi vernommen, biefen gewarnt und bann von ibm bie Zaufe empfqugen. - 7. . Gin Jube verwundet ein Rreugbilb am Salfe und wird mit Blut besprist .. Defhalb bes Morbes beschuldigt, ergablt er ben Borgang und wird getauft. Das Munber hat fich in ber Sophienfirche ju Conftantinopel zugetragen; ber Jube hat bas von ihm mifhanbelte Bilb vor Schreden in einen Brunnen geworfen, aus bem es, nach feinem Beftanbniffe, wieber hervorgezogen und neuerbinge jur Berehrung aufgestellt murbe. "Die Bunbe am Salfe fieht man noch bie jum heutigen Tage." So hat ber Berfaffer bes "Bollwerfes" in bem Buche: Flores Sanctorum gelejen. - 8. 3m Jahre 1243 (Imp. Frideric. II.; Honor. Pp. (?), unter Ronig Ferbinand von Raftilien, hatte ein fpanifcher Jube, beim Steinsprengen, im lebenbigen Felfen ein Bud mit holgernen Blattern, von ber Große eines Pfalters, gefunden, worin bebraifd, griechifd und lateinisch bie brei Weltalter von Abam bis gum Antidrift verzeichnet fanben. Un ber Spige bes 3. Weltaltere fant : "Der Sohn Gottes wird geboren aus Maria ber Jungfrau und leibet für bas beil ber Menichen." Das lefend glaubte ber Jube und fein ganges Saus. Es ftanb aber auch in bem Buche, bag felbes -unter Ferbinand von Raftilien gefunden werbe- (!). So hat es bas "Boll's werta -aus ber Chronica Martiniana .. . 9. Der Berfaffer bes "Bolls werkes- hat in ber Domfirche ju Segovia ein Bilb gefehen, welches barftellt, wie eine Jubin falichlich bes Chebruche angeflagt, burch ihren " Mann von einem Felfen gefturgt, Die Mutter Gottes anruft, von biefer beim Leben erhalten und getauft wirb. - 10. "Rreuglein auf ben Rleis

bern ber Juben. (oben 6.654) im Jahre 1295, unter Konig Ferbinanb von Rafilien, nach Alphonfus (Lib. Boll. Dei, cap. 27). Gin Jube in Avila und ein anderer in Aplion hatten ihren Glaubenebrübern auf einen bemimmten Lag biefes Jahres bas Enbe bes vierten Golus vorhergefagt. Biele glaubten, thaten Bufe und gingen an biefem Tage in weißen Rieibern zur Spnagoge, und fiehe ba, fie hatten Alle Rreuglein auf ihren Rieibern. Der Dagifter Alphonfus bezeugt eiblich, bag er folche Rleiber gefeben babe. Ce befehrten fich aber nur Benige jum Chriftenthume; Denn bie Rabbinen erflarten bas Gange als Blendwerf bes Teufels. Ragifter Johannes (De Concordia Legum tit. IV., cap. 5) hat bie Radricht von biefer Thatfache noch aus bem Munbe von Augenzeugen; es waren feither beilanfig 40 Jahre verfloffen. Gin papftlicher Runtius hatte gu feiner Beit an Ort und Stelle mit ben fubifchen Augenzeugen, bie geborig beeibigt worben maren, ein Protofoll aufgenommen, und er, Ragifter Johannes, bezeugt fein Wiffen von biefem Bunber gleichfalls unter einem Gibe. Bifchof Baulus von Burgos (Dialog. cap. 4), wels der beilaufig 60 Jahre nach biefem Greigniffe gur Belt fam, hatte gu feiner Beit Die Thatfache von ben -Rreuglein- oft von alten Leuten ergablen gebort, und wundert fich nur, bag bie Bralaten ber Rirche, welche ju jener Beit lebten, hievon in ihren - Befchichten" feine Dels bung thun. Er erflart fich aber biefes Stillichweigen -aus ber Dacht ber Juben gu jener Beit, welche bei Ronigen, bei geiftlichen und welts lichen Fürften in fo hohem Ansehen ftanben, bag fie burd ihre Rante Das Auffeben verhindern fonnten .- (Sed tevera hanc admirationem tollit á me excessivus iudeorum status in illis temporibus, tantum enim locum habebant cum regibus et principibus terre tam ecclesiasticis, quam secularibus, quod hoc potuerunt cavillationibus suis impedire). - 11. -3m Jahre 1455, ale Ronig Johannes unter ber Bormunbichaft feiner Mutter, Ratharina von Raftilien, regierte, faufte ein fübifder Argt gu Segovia von einem gelbgierigen Rufter an ber St. Facundusfirche biefer Stadt eine confefrirte Goftie. Er trug fie in bie Synagoge und warf fie mit etlichen andern Juben wiederholt in flebenbes Baffer; aber bie Softie ichwebte vor ihren Augen immer wieber in bie Bobe. Diefer munberbare Borgang jagte ben Juben großen Schreden ein; fie murben beghalb einig, bie beilige hoftie in ein feibenes Buch ju legen und in bas beilige Rreugflofter ber Dominifaner in jener

Stadt ju tragen. Sie führten ben Befdluf aud aus, bracten bie beilige Softie mit großer Beimlichfeit und Borfict bem Brior bes erwahnten Conventes und ergablten ihm ben munberbaren Borgang. Rachbem bie Juben fort maren, rief ber Brior feine Ditbruber gufammen und trug bas bods beilige Saframent mit aller Chrerbietung auf ben Sochaltar feiner Rirche; bann hielt er mit feinen Ditbrubern Rath, mas fie mit biefer beiligen Softie thun follten. Rad manderlei Borfchlagen murbe ein uniculbiges Rnablein, bas im Rlofter erzogen wurde, berbeigerufen. und mit ber beiligen hoftie communicirt. Ge ftarb aber bierauf am britten Tage. Der Brior fab fid nun in feinem Gewiffen aufgeforbert. ben Borgang bem Bifchofe ber Statt mitzutheilen. Diefer, Berr Johannes be Dterbefillas, ein ftrenger und eifriger Berfecter bes tatholifden Glaubens, erftattete ber eben in Segovia anwesenben Ronigin hierüber Bericht. -Run murbe über ben vorliegenden Fall eine ftrenge Unterfudung eingeleitet. Dan ermifchte etliche Juben, bie fich bei bem Antaufe ber ermabnten beiligen Softie betheiligt hatten. Unter biefen mar Giner, welcher Don Dapr bieg und Argt bes Ronige Beinrich, bes Bates bes obermahnten Ronigs Johannes, gewesen war. Diefer wurde auf bie Folter gelegt und gab nicht nur bie obgenannte Uebelthat mit ben an bern gu, fonbern er erflarte noch gubem, bag er ben Ronig Beinrich getottet habe. Defhalb murten er und tie Andern burch bie Ctatt ges ichleift und lettlich gliedweise gerftudelt. Die Synagoge aber, in welcher Benes geschehen mar, murte in eine Rirche umgestaltet und bie Frohnleichname.Rirche genanut, ju welcher nun bie gange Stadtbevolferung alljährlich am Frohnleichnamstage, jum Anbenfen bes eben ergablten Bundere, in feierlicher Brogeffion bingieht, wobei bann auch eine Rebe an bas Bolf gehalten wirb. Weil aber ber ermabnte Bifchof Johannes tiefer Sache fich fo eifrig annahm unt, in ter Meinung, bag hinter ben 3uben noch großere lebelthaten fteden mochten, auf eine weitere Unterfuchung brang, fo bestachen bie Juben, aus Furcht vor weitern Entbedungen, ben Tafelbeder bes Bifchofe mit Gelb, bag er feinen beren vergiften moge. Nachdem ber Tafelbeder bas Geld empfangen hatte, jo tam er eines Tages jur Effenszeit, als ber Roch eben eine Sauçe bereitete, in bie Ruche, und fuchte benfelben, unter bem Bormanbe eines eilhabenben Befcaftes, vom Berbe ju entfernen. Dann marf er fonell ein Gift in die Saugiere und ging bin fur feinen herrn ben Tifch gu

beden. Als nun ber Roch jurudtam und bie Schuffel rattelte, um bie Sauce gar ju machen, ba fpristen jufallig einige Eropfen beraus und einer bavon benette bie Sanbe bes Roches. An ben benetten Stellen zeigten fich augenblidlich brennenbe, giftige Blafen; und ber Roch eilte verwundert jum Bifchofe und ichrie: Es moge boch Riemand von Dem effen, mas in ber Ruche bereitet mar; benn er glaubte, es fei Alles vergiftet. Bei ber hierauf eingeleiteten Untersuchung fiel ber Berbacht auf ben Tafelbeder, weil er ben Roch aus ber Ruche gelodt hatte. Er wurde gefoltert, mar geftanbig und erlitt, bem weltlichen Berichte ausgeliefert, ben Tob ber Biertheilung. Auch viele Juben mußten fterben, andere entflohen .. Der Berfaffer bes "Bollwertes- foliegt biefen Bericht (Fol. 178, Gol. 1. 2) mit ben Borten: Diefes habe ich oft und von Berfchiebenen gehort; aber inebefontere hat es mir ergablt ber bode wurbige Magifter Martin von Corbova, bes Auguftiner Orbens, bem es, wie er behauptet, als einen wirklichen Borgang, ergablt hatte ber Bruber Johannes be Canalenas, bes Brediger:Drbens, mels der jugegen mar, ale bie Juben bem ermannten Prior ben Leib bee herrn brachten, und mahrend alles eben Bemelbete vorfiel."

Die eilfte Betrachtung -uber bie Berbinblichfeit, welche bas fanonifche und bas burgerliche Gefet, ferner bie foniglichen (= foniglichessvanischen) Berfugungen ben (nachechriftlichen) Juben auferles gen-, erstreckt fich auf acht Bunfte (Fol. 173, Col. 2 — Fol. 180, Col. 1).

Bevor wir die Stigirung diefer (11.) Betrachtung vollziehen, empfehlen wir den "jubischen Gelehrten der Gegenwart-, und ihren, jedenfalls zu höftichen, driftlich en Bewunderern auf dem talmus bistisch efritischen Gebiete, ferner dem, fich selber und Andere mit der Burde eines "Afademifers" fronenden, historischestritischen (?) Dilettantismus ein lediglich einläßlicheres Studium der in diefer (11.) "Betrachtung" des "Bollwertes" in naivuter Weise allegirten Geseschellen ). Sie datiren zum Theile aus einer sehr frühen Beit, wie ein flüchtiger Blick in die "Conciliengeschichte, nach den Quellen bearbeitet von Dr. C. J. hefelen (Freiburg I. 1855. II. 1856) darthut. Schon die Synode zu Elvira im Jahre 305 oder 306 hat drei auf den Bersehr mit Juden bezügliche Canonen, nemlich: 16.

<sup>1)</sup> Bergleiche biesfalls auch oben 8. 34; 35; 36-38; 46 Anm.; 47; 52 Anm.; 57 Anm.

49, 50 Berr Dr. Befele macht hiegu I. 148 bie triftige Bemertung: Bu Spanien maren bie Buten icon in ben erften Sahrhunberten nach Birifii Beburt fo gablreich und machtig geworben , bag fie Berfuche zur Indaiftrung bee gangen ganbee magen gu burfen glaubten. 3weifelhafs ton Dentfteinen ju Folge hatten fie fich icon jur Beit bes Ronige Ser lomo in Spanien niebergelaffen; aber viel wahrfcheinlicher ift, baf fle est etwa hundert Jahre vor Chriftus aus Afrika nach ber byrenaifden Salbinfel berübergetommen finb, wo fie balb ju großer Babl und Bebeutung gelangten und bie Profelptenmacherei gang energifch betrieben (3 of V. 13. 17). So tam es, bag bie Synobe (von Elvira) eine Berordnung für nothig erachtete, bag fein driftlicher Gutsbefiger fein Relb son Juben fe gnen (Can. 49) laffen burfe. Richt minber fat fich bie Sonobe veranlaßt, ben Beiftlichen und Beltleuten allen nabern Umgang mit ben Juben (Can. 50; "cibum sumere cum Judaeis") und nament-Md bie Berheirathung mit benfelben (Can, 16) gu verbieten, und es unterliegt teinem Zweifel, bag bamals viele Chriften in Spanien in hohem Grabe jubaifirten, wie auch Joft (a. a. D. S. 32-34) entichie ben behauptet .- Begen tas -Jubaifiren- ber Chriften fpricht aud bie Spuode von Laobicea (zwifden 843-381) im 16. 29. 37. 38. Canon (Befele I. 736. 742. 744), inwiefern ben Chriften bas -Duffigfein am Cabbat-, bie "Theilnahme an jubifchen Feften- (-an ihrem Frevel-, can. 38), bie Annahme -jubifder Feftgefdente-, inebes fonbere ber -ungefauerten Brobe- verboten wirb. In ten minbeftens aus bem 4. ober 5. Jahrhundert batirenten, fogenannten apoftolie fden Canonen verbietet ber 64. (63.) Canen, melder nad Drey (Conftitutionen unt Canonen ber Apoftel. Tubingen. 1832. S. 244 unb 404) und Befele (I. 794) febr alt und ben Constitut, apost, H, 61 entnommen ift, ben Chriften, Rlerifern und gaien, ben Befuch einer jubifchen Synagoge, num ju beten (!) .; ber 70. (69.) ift mit bem 38. und 39. Canon von Laodicea gleichlautend (Dren I. c. S. 410; Befele I. 796); ber 71. (70.) verbietet "Del in bie Synagogen ber Buben ju bringen, ober an ihren geften gampen angugunden- (Sefele c.). Die Synobe von Chalcebon im Jahre 451 verbietet bie Beis rath mit Juden, außer biefe laffen fich taufen (Can. 14; Sefele II. 499. 500). Die Sunche von Agte im Jahre 506 verordnet (Can. 34): -Benn Juben fatholifch werben wollen, fo muffen fie, weil fie

fo leicht wieder jum Gefpieenen jurudfehren, acht Monate lang im Ratechumenat bleiben, bevor fie getauft werben burfen. Rur wenn fie bem Tobe nabe tommen, burfen fie bie Taufe fruber empfane gen. (Bgl. c. 93 De consecr. Dist. IV.). - (Can. 40): -Rlerifer und Laien follen an ben Dahlzeiten ber Juden nicht theilnehmen .- Sefele bemerkt hiegu II. 638: -Das Gleiche bat bie Synobe von Bannes im Jahre 465 c. 12 nur ben Rlerifern verboten, f. S. 574. Bei Grae tian fteht unfer Canon. ale c. 14. Causa XXVIII. q. 1." Das nemliche Berbot wird von ber Synobe ju Epaon im Jahre 517 (Tit. 15) fo formulirt: -An ben Dablgeiten ber Juben barf auch ber Laie nicht Theil nehmen, und wer es einmal gethan, barf mit feinem Rlerifer mehr fpeifen- (hefele II. 664). Die zweite Synobe von Drleans im Jahre 533 fcreibt vor (Can. 19): -Rein Chrift barf eine Jabin heirathen und umgetehrt. Ift eine folche Berbindung bereits geschloffen, fo muß fie aufgelost merben, bei Strafe ber Ercommunication- (Befele IL 736). Die Synode ju Clermont in Auvergne im Jahre 535 verorbnet (Can. 8): - Juben burfen nicht ju Richtern über eine driftliche Bevolferung bestellt merben- (Sefele II 740). Die britte Synobe von Orleans im Jahre 538 fdreibt (Can. 13) vor: - Wenn Chris ften Stlaven von Juben find und etwas, mas ber driftlichen Religion auwider ift, thun follen, ober wenn ihre herren fich berausnehmen , fie wegen eines von ber Rirche ichon erlaffenen Bergebens ichlagen ju wollen, und biefelben flieben wiederholt gur Rirche, fo foll ber Bifchof fie nicht herausgeben, wenn nicht ber Werth bes betreffenben Stlaven erlegt wird (als Pfund, bag ihm nichts gefchehen folle). Chriften burfen nicht mit Juben fich verebelichen, auch nicht mit ihnen effen. Ferner (Can. 30): . Bom Grundonnerstage an vier Tage laug burfen bie Juben nicht unter ben Chriften erscheinen- (Befele II. 754. 756). Die vierte Synobe von Orleans im Jahre 541 verorbnet (Can. 30): -Benn ein Chrift, ber eines Juben Sflave ift, jur Rirche ober zu irgenb einem Chriften flieht, mit ber Bitte, bem Juben abgefauft gu werben, fo foll bieß geschehen und bem Juden nach gerechter Taxation ber Shaben erfest werben .- Ferner (Can. 31): - Benn ein Jube einen Brofelpten, Abrena genannt, jum Juden macht, ober Ginen, ber gum Chriftenthum betehrt ift, jum jubifchen Aberglauben verleitet, ober feine driftliche Stlavin fich (ale Beib) beigefellt, ober Ginen, ber von drifts

Hifen Meltern geboren ift, unter bem Betfprechen ber Freiheit unm Inbenthum verführt, fo foll er mit Berluft feiner (fammtliden) Gilesen Befraft werben. 3ft ein von Griftlichen Meltern Geborener rum Inben Mume apoftafirt, und hat er bie Freihelt unter ber Bebingung, Jube m Bleiben, erlangt, fo gilt bief nicht; benn Derfenige barf nicht frei bieben, beider, von driftliden Meltern geboren, ben jabifden Gebranden aufangen will- (Befele II. 760. 761). - Diefe nicht über bie erfte Balfte bes & Geiftliden Jahrhunberts beran reichenben Daten tenngeichnen beufild gening bie eben fo haufigen, als verfchiebenartigen Berfnice einer Des gewaltigung ber Chriften burch bie Juben. Rach unferm Daffirfallien hatte auch ber wirfliche (ohne Bweifel driftliche) Berfaffer bes Erten Buches in bem Berfe: Die Juben in Defterreid- weite gethan, får feine ngelehrte Forfdung- biesfalls eine breitere und grante ficere Bafis ju fuchen, ale es nach C. 83. 91. 92. 102. 103 bes eben erwähnten Bertes ber Fall ift. Bum Dinbeften hatte er von bem. tim l. c. S. 106 fo -wichtig- fcheinenben, Sage: - Sie follen feint neuen Soulen machen, und follen bie alten nicht faft gieren- im Cades Juris (ex. c. c. fudei ij. c. consuluit citirt das -Bollwerf- Rel. 178. Col. 4) einen richtig ern Gebrauch gemacht. "Doch: De mortais uit, uit bone! Der -febr achtbare und competente- Sanblanger bes -Berfaffets ber Juben in Defterreich - gehort (ja) nicht mehr (?) ben Lebenben an., wie uns biefer (herr -- 3. Bertheimer -- ? - Bgl. -Biener Dit theilungen. 8. Jahrg. 19. Dft. 1856. Rr. 43. S. 169, Sp. 1) in ber Borrebe- S. XV verfichert. Dem Allem fei übrigens, wie ihm wolle! Der Berfaffer bes "Bollwertes" fteht wenigftens ale Theologe und als Canonift bee 15. Jahrhunberte auf feftem Boben. Das aber, was et als hift orifer vom . borenfagen- ober aus alten . Chronifen u. f. w ... vorbringt, reicht fur unfern Beweisgang noch volltommen aus, und barfte, bie Ehrlichkeit bes Ergablers vorausgefest, burch feine burchgangige Raivitat und Frifde, wie zeitweilig burch feine biplomatarifde Genauigfeit manchem Rritifer mitunter boch etwas in bie Quere fahren.

In ber eilften Betrachtung wird also 1. gezeigt, -warum es ben Juden gestattet sei, trot ihrer seinbseligen Gestunung, unter ben Christen zu leben- (Fol. 173, Col. 2. 3. 4). Die Antwort lautet: a. wegen ber Berpsichtung bes Christen zur Rächtens und Feindesliebe, wie es bei Matthaus 5, 43—48 geschrieben fieht, und wobei Christus in Bers:

bie gegenfagliche rabbinifche Unfchauung feiner jubifden Beitgenoffen t nadten Borten bervorhebt und ale einen bireften Biberfpruch au Rof. 19, 18 fennzeichnet; b. jur Beftatigung ber driftlichen Dahr= t aus ihren Buchern bes alten Teftamentes, bie auch unfere Bucher b (-Capsarii et librarii nostri sunt!"); c. jur Offenbarung bes Michen Strafgerichtes, bas fie felber über fich herabgerufen haben latth. 27, 25; 1. Dof. 4, 14. 15; 5. Dof. 28, 64-68; eine furchtre Barallele!); d. zu unferer oftern und wirffamen Erinnerung an unenbliche Boblthat bes Leibens Chrifti (Effli. 29, 20!); e. bamit Beisfagung bei 3faias 10, 22 (cf. Rom. 9, 27. 28) und 65, 8 am ibe ber Belt erfullt werbe. - 2. "Bon ben fieben Studen, welche ben ben, nach bem canonifden und burgerlichen Rechte, unter ben Chriften Rattet find. (Fol. 173, Col. 4 -- Fol. 174, Col. 1). Memlich: a. bie obachtung ihrer Religionegebrauche, infoweit felbe bas Chriftenthum bt herabsegen (oben S. 528 sub 3); b. Riemand barf ihre Synagos s als Baft befuchen; c. fie turfen ihre alten Spnagogen ausbeffern, er nicht erweitern ober ungewohnlich verschonern; d. ben Juben barf n ben Chriften feine Unbilb jugefügt, ihre Synagoge und Bohnung bt beschäbigt ober verbrannt werben; e. am Sabbath barf ein Jube bt besucht, aber auch an seinen übrigen Feiertagen barf er nicht gestört b ein Jubengrab, unter bem Bormanbe bort etwa vorfindlichen Gel-5; nicht verlett werben; f. bie Juben burfen ihr Gigenthum, wie bie reiften, verlaufen ; g. fie burfen jum fatholifden Blauben nicht geungen werben (oben S. 524). Das -Bollwerf- belegt biefe Bunfte etall mit ben einschlägigen Gefetesftellen. - 3. -Bon ben breizebn tiden, welche ben Buben verboten find- (Fcl. 174, Col. 1. 2. 3). mlich: a. jebe Selbftuberhebung, Selbftrache und Anmagung gegen iriften; b. bie Bestellung eigener fubifcher Richter aus ihrer Ditte, gegen fle jeboch por bem driftlichen Richter auch fubifche Schiebsbier mablen burfen (oben S. 520 f. sub 5); c. bie Rlagführung und ngenicaft gegen einen Chriften ; d. bie Bratenfion eines Brivilegiums, Ides ben Juben von ben öffentlichen gaften (Steuern) loszabit; ber Bau neuer Spuagogen (oben S. 520 sub 3. 4); f. bas Ereinen in Reftfleibern mabrent ber Charmoche (-iu diebus Lamentanis et dominicae Passionis") ; g. bas Deffnen ber Thuren und Fenfter t Charfreitag ; h. bie Erwerbung eines driftlichen Stlaven burch Rauf, Schenfung ober Erbichaft, fo wie beffen Befdusibung; und gwar letjere unter Tobesftrafe; ferner bie Aufnahme einer driftlichen Diente magb ober hebamme in bas bans bes Inben; Chriften, welche felde Dienfte nicht verlaffen, verfallen ber Ercommunication; bagegen ift. Beb. arbeit für ben Juben bem Chriften erlaubt (oben 6. 521 anb 6; 320. 529 sub 6. 7); i. die Steinigung eines Convertiten (aben & 174 sub 1; 516; 517; 594; 554; 555); k. die Befchneibung eines Chriften unter ber Strafe bee Berluftes allen Gater und bei emiger Laubetnete weifung (oben C. 521 aub 6); L bie Belleibung eines Schutti Amtes (oben G. 521. 558); m. bie Aufnahme driftider Ammen, Der aben C. 529 vorgeführten Gefegesftelle (Rap. 13. Innocent. III.) folit bas -Bollwert- (Fol. 174, Col. 2. 3) noch folgenben Baffus vorant: "Unde dicitur es, co, c, etsi indees. Accepimus etiam quod indei facinat christianes filiorum suorum nutrices, et qued non tantum dicesa, sed ettem nephandum est cogitere cum in die resurractionis deminico illas recipera corpus et sanguinem christi cantingit per triduum autoquam illos lacteut qued lac mammillarum effundere faciunt in latrinam. Alie incure contra fidem catholicam detestabilia et inaudita committuat: pregier quae fidelibus est verendum ne divinam indignationem incurrant com eos perpetrare patiuntur indigne quae fidei nostre confusionem indacunt. - n. Die Che mit einer Chriftin, und bie Fortfegung berfelben mit ber jum Chriftenthume übergetretenen Frau, wofern ber Mann nicht and Chrift wirb ; ferner bie Ergiehung ber Rinber aus einem folden Chebanbe im Jubenthume. Auch hier find alle Buntte mit ben einfolde gigen Gefenesftellen belegt, ein Berfahren, bas sub 4, 5, 6 biefer Betrade tung ebenfo wiederfehrt. - 4. - Dem Chriften ift es in feche Studen ver boten, mit bem Juben ju verfehren- (Fol. 174, Col. 3 - Fol. 175, Col. 1). Remlich: a. bei ihm ju effen, ober ihn ju Gaft ju laben, und bei ihm ju wohnen (oben 6. 207. 208. 320-327. 333-334. 343); b. einen jubifchen Argt gu rufen, ober Argenei von ihm gu nehmen, mit Juben gemeinschaftlich ju baben (oben G. 203-209); c. einer Jubengemeinicaft ober einem einzelnen Juben etwas teftamentarifc ju vermachen (außer um einer offenbaren leiblichen Roth ju fteuern. Gleese Guilielmi); d. einen Buben ober eine Bubin ju ehelichen (bas Alles unter fdweren Rirdenftrafen); o. ebenfo ift es bem neubefehrten Jubendriften verboten, mit feinen frubern Glaubenegenoffen in naberm Berfehre an bleiben, und f. bie getauften Sohne und Tochter jubifcher Aeltern muffen von biefen getrennt und in ein Rlofter ober gu driftlichen Leuten gur Grgiebung gebracht werben. - 5. "Der Jube fann rechtlich ju fünf Studen verhalten werben. (Fol. 175, Col. 1-4). Remlich: a. freiwillig ober felbft burch Drohitngen gezwungen, jum Chriftenthume übergegangene Buben muffen, wenn fie wieber apoftafirt haben, jum driftlichen Glauben gurudtehren; b. Juben haben zwar nicht ein Stolgebuhren-Aequivalent, aber ben Brabialgebent und fene Giebigfeiten an ben driftlichen Rierus zu erftatten, welche auf Saufern und Realitaten haften (ff. de consi. L. formam. S. si vero quis. -Ex, c. de terris unb: de usu quanto; vergleiche oben G. 19. 20); c. ein Jube muß wohl ben Chriften, als Beugen wiber fich, anertennen, nicht aber ber Chrift ben Juben (cf. oben 6. 965 f. lit. a. und b.); d. Juben und Jubinen follen beständig eine von ber driftlichen verschiebene Rleibung tragen (oben S. 12. 16. 17. 34. 68); e. Juben find gur Wiebererftattung von Bucherzinfen verpflichtet (of. oben S. 309-320; 518-520; 527 sub 2; 621; 643; 644 sub 5. 6; 692 f. sub 17). - 6. "Auf bie Gottesläfterung eines Juben wiber Chriftus und auf bie Berführung eines Chriften gum Jubenthume find burch bas firchliche und bas burgerliche Recht fchwere Strafen gefest. (Fol. 175, Col. 4). — 7. Bon Fol. 175, Col. 4 — Fol. 178, Gol. 4 ergeht fich ber Berfaffer bes "Bollwertes" in ben, auf bas ta: wonifde Recht begrundeten, Berordnungen ber Ronige : Seinrich II., 3. hannes I., Beinrich III., Johannes II. von Raftilien miber bie Juben, und berührt babei bie Berfolgungen, welche fie in Spas wien unter Ronig Beter, Beinrich II. und III. ju erbulben hatten, 3. 8. in Sevilla, wo ein Brediger in ber Demfirche bie Jerthumer ber Suben, ihre Frechheit im Santel und Mantel, ihren Synagogenbau wiber bie fanonischen Gefete fo icharf angegriffen hatte, bag ber Tumult wiber fie bafelbft anfing und binnen furzer Beit in gang Spas nien, auf bie balearischen Infeln und über bie Byrenaen binaus fich verbreitete. Die vorhin sub 5 lit. d.; sub 3 lit. l. und b. ermannten fanonifden Borfdriften murben mit aller Strenge burchgeführt und bie Bormunbichaft bes jungen Ronigs Johannes III. traf noch anbere Bortehrungen wiber bie Juben, Am 20. Janner 1412 erschien ein Ebift in 24 Artifeln, burch welches, unter fcweren Strafen, verorbnet wirb,

bas bie Buben (bas Ebift erftredt fich übrigens auch ausbrudlic a bie Saragenen): a. in einem abgefonberten Biertel (circulus, Chetto mit Rauern und blos Einem Thore) wohnen, und b. weber bas Gefchaft eines Apotheters, Chirurgen ober Argtes ausaben, noch Brob. Bein, Getreibe, Del, Butter ober anbere Chwaaren verlaufen ober ein Speifehaus halten; c. bag fie von bem Empfange ber Laufe meber ale gezogen, noch verhindert werben; d. bag fie weber mit ben Wriften feifen, noch der ift liche Rnappen, Dienftleute, Ammen, Rnechte unb Mante, Felbarbeiter, Gartner, hirten, in ihren Saufern ober in ihren Raden (felbft nicht einmal am Sabbath), bei ihren Felbern und heerben an Rellen, bag fie ferner mechfelfeitig bei Ehrenaufzügen, Sochzeiten, Begrate niffen nicht erscheinen, und bag bie Juden nicht Bathenftellen bei deife lichen Taufen verrichten; o. bag tein Jube bei toniglichen ober Brivatgefällen, Bollen u. f. w. unter was immer für einem Titel angeftellt werben und öffentlich Baffen tragen foll; f. bag fein Jube im Ghetta. auf ber Gaffe, in Buben ober in feinem Sanfe von ober fur Chriften Speifen und Getrante taufen und vertaufen barf. Ferner wirb g. bes Inben jebe Civil- und Criminalgerichtsbarfeit abs und jebes biesfällige Brivilegium gurudgenommen; bie driftlichen Richter follen jeboch in Ge vilftreitigfeiten fur bie Sitten und Gebrauche ber Juben billige Radfict tragen. Eben fo wird ihnen h. und i. verboten, fich, ohne befonbere fonigliche Erlaubniß, wechselseitig ju besteuern, ober neue Aufe unb Umlagen unter fich auszuschreiben und ju repartiren, ober aber berlei ungefehliche Steuern und Umlagen ju bezahlen; k. Chriften in ibren Rrantheiten gu besuchen, ihnen Argeneien ober Sprupe gu bereiten, mit ihnen gemeinschaftlich Baber zu nehmen ober ihnen Badereien, Trantlein u. f. w. ju fchicken 1. Chriftliche Frauenspersonen, fie mogen verbeirathet, ledig, ehrbar ober unehrbar fein, burfen bas Jubenviertel weber- bei Tag noch bei Nacht befuchen, m. Der Rame: Don ober Donna barf einem Juben ober einer Jubin nicht beigelegt werben. Sub u. und o. wird ben Juben und Jubinen binnen 10 Tagen eine bestimmte Ropfbebedung und Rleibung vorgefchrieben und bei ber Lettern p. noch inebefonbere alle Bracht unterfagt. Ihren Aufenthalt betreffenb, wirb q. ben Juben nochmals bie Ueberfiebelung aus bem Ghetto, unb r. ben Mittern und Knappen bie Aufnahme flüchtiger Juben in ftanbige Bohnung verweigert. Eben fo ift ben Juben s, bas Abrafiren ober Ber-

irzen bes Bartes, t. bie Aufnahme driftlicher Arbeiter in ben Tagbn fur Relbs ober Sausbienfte, u. bie Betreibung bee Barbierens, abftubenhaltens, Bleichens, Schmiebens, ber Bagnerei, ber Schneiberei, r Fleifchauerei, v. ber Sanbel mit Schuhen, Stiefeln, Manteln unb thern Rleibungeftuden, bas Bechfelgefcaft und ber Saufierhanbel mit el, Sonig und andern Efwagren unter und fur Chriften verboten. de Lettern erhalten w. fur bie Angeige eines Juben, ben fie bei ber ebertretung Gines ber porbin aufgeführten Berbote getroffen haben, n Drittel bes Strafgelbes. x. Lanbesflüchtige Juben verwirken ihr bermogen und ihre Freiheit. y. Bon ben auf a - v. und auf x. gesten Strafen wird weber biebenfirt, noch an benfelben geminbert. -, "Die Juben im Ronigreiche Raftilien« (Fol. 178, Col. 4 - Fol. 90, Col. 1). Sier erhebt fich eine furchtbar berebte Rlage, rosp. Anage wiber Pralaten, Fürften und andere herren, welche "burch ben mgang mit Juben, und beren haufige Gefchente ichon in ben Abgrund funten und vollig unempfindlich geworben find gegen bie Stimmen r Brediger und gegen bie Seufzer ber Armen; ja, welche blind georben find und nach Bunft urtheilen, und fo ben Glauben und bie itten bes Bolfes verberben — — ... Wir wollen bas Rachftfolgenbe ar in ber Driginalfprache bes "Bollwertes" (Fol. 179, Col. 1) citiren Ex hoc et tirranica rabies continue crescit in regno a stucijs et conilijs iudeorum qui ad hec et similia invenienda inter steros homines prompti sunt. Et, quod vereor calamo scriere, juxta sententiam Pauli ad Romanos primo (Rom. 1, 26, 27), ""dati reprobum sensum" multi de populo, qui immaculatus hactenus erat, ceciderunt »»in passiones ignominiae«« »»masculi in masalos turpitudinem operantes ««» in cum usum, qui contra aturam est«», laudantes se per vicos et plateas crimen essimum commisisse, ut - - eis repentinus veniat interitus, cut et judicia terribilia deus fecit per diluvium generale (1. Mos. 6, -13), per pluviam ignis sulphuris super "has civitates" (1. Mof. 9. 24. 25), per occisionem tribus Benjamin et destructionem omnium terum civitatum (Richt. Rapp. 19 und 20) et per destructionem ispaniarum igne et gladio tempore Roderici ultimi Gottorum egis, quia peccata carnis turpissimi regis Vitise sui praedecessoris, ui Judeos introduxit in regno, et pactum regis Rodericj

sui successoris circa filiam vol uxorem comitis Juliani, facrout potisima causa exterminii Hispaniarum ut colligitur ex Chromes generali Hispanie et ex Collecturio historierum fratrie Johannie de Pedias Mit bem Bunide, baf Gott eine folde Bezachtung ber Cananen, wie ber Gefahren, in welchen Spanien fomebe, nicht nenerbinge frafen moge, führt er weiter eine Aeugerung bes Bantes Junocena III. in bellen Schreiben an bie Bifchofe von Seus und Paris (Regers de Indecie, o. Et al Judoos) an : - Dimohl bie driftliche Liebe bie Juden, welche ihr eigene Schuld einer fortwährenben Sflaverei unterworfen bat, aufnimmt und ihnen bas Bufammenwohnen (mit ben Chriften) geftattet : fo burfen fe boch nicht unbantbar gegen uns fein, fo bag fie ben Chriften bie Sulb mit Comad, und bie Freundlichfeit mit Berachtung vergelten, fie, welche, gleich. fam aus Barmbergigteit ju unferm Bertebre jugelaffen, uns jene Bergele tung zuwenben, welche nach bem gemeinen Sprichworte bie Rane im Sade, bie Solange im Bufen unb bas gener im Sonofe thren Beberbergern ju ermeifen pflegen- (ut roddant Christianis pen gratia contemoliam et de familiaritate contemum, qui tanquem misericorditor in nostram familiaritatem admissi nobis in illam retributionem impendunt, quam juxta vulgare proverbium mus in pera, serpeas in sinu et ignis in gremio suis consueverunt kospitibus exhibere). Dann weist er auf bie gludliche Lage ber Juben in Spanien (-sustentantur tanquam domini in isto regno-), im Begenfage ju ber Lage ber Juben in Franfreich und England, und inebefonbere unter ben Dube mebanern. -Babrend bie verabideuungewurbige Sabfucht driftlider gare ften fie (bie Juben) bes zeitlichen Gewinnes halber bulbet und ihnen nicht nur gestattet driftliche Stlaven ju halten, fonbern auch bag burd ihre übermäßige Begunftigung bes Buchers bie Chriften ausgeranbt werben, fo find bie Juben unter ben Saragenen Anechte und Stlaven, ju ben niebrigften und gemeinften Dienften verurtheilt, und nur unter ben fdwerften Bebingungen jum Aufenthalte bei benfelben jugelaffen. Das geringfte Bergehen ober bie minbefte Schmahung gegen bas Gefes bes Bropheten wird furchtbar an ihnen geahndet- (Fol. 179, Col. 2). Das angebliche Attentat bes Rabbi Abraham de la Capa in bem Beiligthume ju Detfa, welches bie Berftorung von 400 Synagogen. barunter auch jener von Tolebo, nach fich gezogen hatte, und bie bam face jabifden Berunehrungen bes hochheiligen Sacramentes fommen

. 0.5

gleichfalle gur Sprache. Bezüglich ber Lettern heißt es (Fol. 179, Col. 3): • Morribilia commiserunt (Judaei) in regno isto: specialiter circa sacramentum corporis Domini Jesu Christi: et committunt cum illud possunt vel furarj vel à cupidis emere Christianis. Non sufficeret liber magnus capere corum crimina circa hoc." Sicrauf folgt: "Sed dixi at excecatis prelatis et principibus aliisque quorum interest intendere punitioni eorumdem: quantumcunque haec vel alia gravissima crimina committant oblatis muneribus seu mammona sue iniquitatis expertus sum de eis nullam fieri ultionem: imo cum accusantur ab aliquibus omnes supradicti et communiter in eorum insurgunt favorem. In hoc ergo regno non... captivitas cum ipsi terrae pinguedinem edant et bona: non laborant terram nec cam defendunt, sed malitiis et astuciis suis labores christianorum devorant." So geht es l. c. (Col. 3) noch langer fort; wir laffen biefe Stelle hier gefliffentlich unüberfest, Da wir weiter unten einer berebten Umichreibung berfelben, aus ber Feber eines gefinnungetuchtigen Convertiten, vom Jahre 1848, begegnen.

Dem aufmertfamen Lefer wird auch hier bie icharfe Sprache nicht entgangen fein, welche wir bereits oben S. 645 beleuchtet haben. Win Blid in Dr. Befele's Schrift über ben Carbinal Rimenes, 2. Auft., G. 256 ff. wird übrigens biefe Sprache vollständig erflaren (cf. oben S. 715 ff.). Bir ichließen uns bier einem Auszuge an, welchen 9. G. Bayerle in feinem Schriftchen: "leber bie Inquisition im Allgemeinen, und bie fpanifche Inquifition inebefonberen (Duffelborf. 1851. 8. S. IV und 51), S. 19 .- 32, aus biefem, mit Recht gerammten Berte verfaßt hat. Diefes verweist zuvorberft auf bie oben S. 715 angebeutete fpanische Synobe von Elvira, bann auf bie 3. von Tolebo, und aif bie gewaltfame Befehrung ber Juben unter ben alten weftgothischen Rouigen (oben 6. 710), gegen welche bas 4. Concil von Tolebo im Jahre 633 einschritt, inbem es jeboch gleichzeitig bie Rudfehr ber "jus bifden Scheindriften" anordnete, und fur bie Butunft ben getauften Juben feben Umgang mit ben ungetauften verbot. Dann heißt es ungefahr wortlich : Jene jubifchen Scheinchriften, welche heimlich ihre alten Bebrauche fortbewahrten, suchten im 7. Jahrhunterte mit Silfe ber Saras ienen ben driftlichen Thron ber Weftgothen zu fturgen und ein fpanis foes Bernfalem ju grunben. Ihr Plan wurde von Konig Egica gerftort; ale aber bie Mauren im 8. Jahrhunderte Spanien wirflich eroberten,

gelangten bie Juben bafelbft balb wieber ju Reichthum, Racht, Ginfing und Memtern, hatten blubenbe Schulen und Afabemien in Corbova (icon feit 948), Tolebo und Barcelona, gahlten namhafte Gelehrte und gelangten in Spanien ju einer Bebeutung und Bilbung, wie nie in einem anbern Theile Guropa's. Ale fpater bie Chriften bas Lant von ben Rances auruderobert hatten, betrachteten fie auch bie Juben als ihre geinbe. Bapfte, wie Alexander II. und honorius III., und fpanifde Bifdofe riethen jur Dagigung; fie verlangten aber auch von ben Beberriden ber wieber driftlich geworbenen Ronigreiche in Spanien, bag bie 3mben fein Regiment über Chriften ale ihre herren, Obrigfeiten ober Richter führen burften. Deffen ungeachtet treffen wir immer wieber Buben in öffentlichen Remtern; oft waren fie auch bie Aergte, Saushofmeifter, Bermalter und Schapmeifter ber Ronige und Granben; fie hatten eigene Richter und wurden nach besondern Rechten und Gefeten, oft jun Ractheile driftlicher Gegenparteien, beurtheilt. Sie hatten fogar mande Brivilegien vor ben Chriften voraus; fo burften fie 1. B. nur auf ans brudlichen Befehl bes Ronins verhaftet werben. Ja wir treffen foget jubifche Finanzminifter und Gunftlinge ber Konige, welche eigentlich bie Bugel ber Regierung führten. Bieberholt brangen baber icon im 14. Jahr hunberte bie Cortes und bie Concilien auf Beschränfung ber großen Betrechte ber Juben und einzelne Bolfsauflaufe zeigten bie allgemeine Stime mung bee fpanifchen Bolfes gegen biefe gefährlichen Fremblinge. Doch viel gefahrlider, ale bie wirflichen Juben, waren bie jubifden Scheindriften, bie Bubaiften, beren Bahl feit ber Judenverfolgung am Enbe bes 14. 3abr hunderte ungeheuer jugenommen hatte. Babrend nemlich Bene einen gro-Ben Theil tes Rationalvermogens und bes fpanifchen Sanbels an fic riffen, bedrohten bie Lettern eben fo fehr bie fpanifche Rationalitat, wie ben driftlichen Glauben, indem biefe verfappten Buben einerfeits in eine Menge geiftlicher Aemter, felbft auf bifcofliche Stuble, fich eine folichen, andererfeite ju boben burgerlichen Chren gelangten, in alle abeligen Familien hinein heiratheten, und alle biefe Berhaltniffe fammt ihrem Reichthume bagu benügten, um bem Butenthume ben Sieg über bie fpanifche Rationalitat und ben driftlichen Glauben ju verfcaffen. Die unter folden Umftanben von ben wirflichen und vertappten Juben brobente Befahr erheischte außerorbentliche Borfehrungen. Bu ben Lettern gehörte, ben verfappten, uicht ben wirflichen, Juben und Sara-

genen gegenüber, bie fogenannte fpanifche Inquifition, bie fich als folde von ber firchlichen fehr unterfcheibet, und, ale fie balb gu Staatezweden migbraucht wurde, bie wieberholte Digbilligung ber Bapfte, g. B. Sirtus IV., fich jugog. Nach ber ganglichen Bertreibung ber Mauren aus Spanien im Jahre 1492 folgte auch bie berühmte Austreis bung aller Juben, bie fich nicht taufen ließen. Das bezügliche Cbict vom 31. Marg 1493 ftellte ben Termin auf ben 31. Juli beefelben Jahres. Der andauernbe, hartnactige, beimliche Jubaismus (cf. oben S. 525). bie unermubliche jubifche Profelhtenmacherei, welche es nicht nur auf ben Rudfall ber Jubaiften, fonbern auch auf ben Abfall ber driftlichen Spanier, abgefeben hatte, bie bebrohliche Anhaufung bes gefammten Rationalreichthumes in ben Sanben ber Juben, mehrere ubel angebrachte Bewaltthatigfeiten und Rachenbungen berfelben (vergleiche oben S. 192-194 bas Marthrium bes Betrue von Arbues), bie Berftummelung von Crucifiren, Die Berunehrung confecrirter Softien, und ber ichwere Berbacht ber Rreuzigung driftlicher Rinber, Die Jubenemeute, welche am Frohnleichnamsfefte 1485 in Tolebo wiber bie Chriften ausbrechen follte, endlich bie Feftigfeit bes gefürchteten Großinquis fitors, Torquemaba, hatten biefe ftrenge Magregel hervorgerufen, fo bag wiber fie felbft bas Anbot ber fur bie bamalige Beit ungeheuer großen Summe von 30,000 Dufaten bei Ronig Ferbinand Richts fruchtete. Das Glend ber Berbannung trieb manche Juben neuerbings nach Spanien gurud, wo fie bie Taufe naturlich eben fo annehmen mußten, wie Jene, welche fich hieburch gleich Anfange im Lanbe erhalten hatten. Es feste fich aber eben fo naturlich ber heimliche Judaiemus und bas Befcaft ber Staateinquifition in Spanien nur neuerdinge fort, und wir begegnen in Bezug auf Jenen nicht blos ber oben S. 525, 526 ermabn= ten Behauptung in Betreff bes 17. Jahrhunberte, fonbern nach bem Berichte eines Reisenben ber Lonboner Bibelgefellschaft, Georg Borrow, aus bem Jahre 1836, gabe es noch gegenwartig verfappte Juben in Spanien. - Die anberweitigen Ausschreitungen ber fpanischen Staateinquifition und ihre politischen Motive gehören nicht mehr hieher; fie find aber felbft von Protestanten, wie Rante und Leo, in ihrem richtigen Lichte gewürdigt (Baperle S. 36. 37). Une erübrigt bier nur noch, ben Blid bes Lefers auf bie ichweren Beschulbigungen wiber bie driftlichen Obrigfeiten gurudzulenten, welche wir oben aus bem "Bollwerte"

angezogen haben. Unter folden Ginbruden von Thatfacen, wie fie bie fpanifche Befchichte aufzuweisen hat, erhalten benn allerbinge aud bie auffallenden Begunftigungen ber Juben in anbern ganbern, wie 2. B. die "Jura Friderici Bellicosi (!) Judaeis in Austria data-(Bergleiche: "Die Juben in Defterreich" I. 35-44), eine wefentlich am bere Motivirung und bie fpatern Jubenverfolgungen, von bem -Briefetobten. (l. c. S. 73 ff.) angefangen, finden in ber naiven Grtiarung 1. c., @ 82-95, trop ber biplomatarijden Aufmugung (1. c. 6. 95-169), noch feineswege ihre vollftanbige biftorifd pragmatifde Dar ftellung. Der -rothe Faben- (l. c. S. 82) ift nicht zuerft, einfeb tig und ausschließlich von ben -firchlichen Anfichten. angefett und am allerwenigsten fo blobe, wie l. c. S. 102, 103 ber Anfdein geboten wird, gebreht, fofort aber vom aromifchen Rechte- und von bem -Stabte mefen ... ftart gezogen und bis in unfere Tage forige fonnen worben-! Es handelt fich beim "Faben-Anfpinnen- por Allem um ben Stoff ju bem "Faben"; biefen aber hat ber Rational darafter und bie Relitensanfdauung bes nach driftliden Buben von jeher nicht blos geliefert, fonbern auch felber angefponnen und theilmeife fogar eben fo arotha gefarbt, wie fpater Die Louch-Juftig ber driftlichen Stabtes unt Laubbewohner. Es ift ferner feineswegs eine völlig neue, faum vor etwa zwanzig Jahren und in Defterreich, vielleicht jogar in Wien, zuerft gemachte Entbedung, bag bie Juben vor bem 13. Jahrhunderte faft in allen ganbern Deutschlands bes ngenoffen ichaftlichen. Berbanbes und befonberer Brivilegien fich zu erfreuen hatten (cf. oben S. 677 f.), und mit ber blogen hiftorifchen Burudweifung bes romeniftifchen Begriffes : "Servus Camerae" ober mit ber nationalofonomifden Beleuchtung bes "Stabtemefene" aus ber "driftlichen (sic! l. c. S. 92) Bewinnsucht- ift bie ngebeime Weichichte ber Juten in Deutschland und Defterreich. (l. c. S. 83) eben fo wenig erflart, als bie gebeime Geschichte bes nim erften Buchen bes genaunten Werfes nenthaltenen hiftorifchen Theiles- aus bem oben (S. 718) angebeuteten -belle buntel. ber "Borrebe" (S. XV), bezüglich feiner Berirrung unter -bie Buten in Defterreich..., fo flar hervortritt, bag man nicht ftete von Meuem fragen mochte: -- Bas ift boch bem Sohne bes Ris begegnet? Bit wirklich auch Saul unter ben Bropheten ?! " Bergleiche 1. Sam (Ron.) 10, 11. 12; 19, 23. 24; aber auch 2. Sam. (Ron.) 1, 24! -

bert Dr. Muer, Brofeffor am f. f. afabemifchen Gomnaftum u Bien, hat in ber Beitschrift für bie gefammte Theologie, herausegeben von ber theologischen Fafultat zu Wien. . Jahrgang 1852 (4. Bb. . Oft.), S. 56-105 eine eben fo grundliche, ale milbe, saumeift nach laffifden Quellen bearbeitete" "Darftellung bes Lebens und Treibens ber buben in Rom ungefähr 100 Jahre vor und 100 Jahre nach Chrifti Beburt- gegeben, welche, trot ihrer Dilbe, bennoch unfere Behaups ung von bem . Stoffe. ju bem vorhin erwähnten ...rothen gaben... ereits aus fo fruber Beit mehrfach und hinlanglich rechtfertigen mochte. Boon in Cicero's Rebe pro Flacco, aus bem Jahre 59 vor Chris me, wird, Rap. 28, auf "I u ben haufen" hingewiefen, "welche gumeien in ben Bolfsversammlungen tobena und in diefen, ale ples sifice Burger, gerade burch ihre "Angaht, wie burch ihr Bufamnenhalten Biel ausrichten." Es wird babei bem Rlager, galine, utter vorgeworfen, bag er bie Procegverhandlung wider Flaccus gerabe n bie Rabe bes Bubenquartieres, jenfeits ber Tiber, nan bie Stufen ier aurelifchen Salle- und bes jubifchen Arobelmarttes verlegt habe, im etwa bie Juben, im Intereffe ihrer aftatifchen Bruber, ju einer Gindadterung bes Angeflagten und feines Bertheibigere aufzumuntern. Sicero »will" beffhalb nur "mit gebampfter Stimme reben" und "nicht olber" ben Juben "Gelegenheit geben" wiber ibn ju "toben" (Auer, . o. S. 59. 60). Bei ber Bertreibung ber Juben aus Rom, unter R. Liberine, um bas Jahr 19 nach Chrifti Geburt , in Folge ber Betrus jereien, welche fich etliche ichlechte Buben, unter bem Scheine ber Bro-Antenmacherei, einer vornehmen Romerin, Fulvia, gegenüber, ju Schulen tommen liegen, murben, nach Sacitus, 4000 fraftige Danner aus wer jubifchen Bevolferung Rom's, ale Solbaten, auf bie ungefunde Infel Sarbinien gefchickt ( et si ob gravitatem coeli interiissent, vile lamnum (!)". Cf. Sueton, cap. 36, Tiberius. Bei Auer l. c. G. 78. 79). In bem Ebifte, welches R. Rlaubius, im Jahre 42 nach Chriftus, m. Gunften ber Juben erließ, wird biefen befonbere eingefcarft, "fich refceiben ju benehmen, und frembe Religionen nicht ju veridtena. Zacitus, welcher ben Juben überhaupt nicht grun ift, beglettet (hist. V.) biefes Gbift mit einem hinweife auf bie "Babfucht" ves Claubius ("avaritia Claudianorum temporum"), wie auf bie "Betedung. ber Juben ("jus omptum"). In Folge biefer taiferlichen Gunft hatten fich, nach Dio Caffius (Auer l. c. S. 83), Die Buben, binnen gebn Jahren , in Rom win fo großer Menge- festgefest, baf fie, ohne große Unruhe ju erregen , nicht mehr einfach aus ber Stabt gewiesen werben fonnten .. Der Raifer -vertrieb fie befthalb (um 53 nach Chriftus; cf. Ap. Gefc. 18, 2) auch nicht gerabezu aus Rom; er verbot ihnen aber, bie in ihren Gefeten vorgefdriebenen Berfammlungen gu halten". Aus ber Beit von 68-100 nach Chriftus bemerft Dr. Aner (l. c. S. 90) juvorberft: "Ale Claubine bie Juben auswies, wurben and bie Jubenchriften mit ausgewiesen; als jene unter Rero guruckfebrien, burften auch bie Jubenchriften wiebertebren. Benn wir von nun an bie Juben und Chriften in biefen ichweren Beiten unterfcheiben wollen, fo bietet fich uns von Seite ber Chriften fein anderes Mertmal bar, als bie fanfte und ruhige Ergebung in ihr Schickfal, wie wir es beim Branbe Rom's gewahren. Die Juben machen fich anberfeits fennbar burch ihre Rlugheit und Gewandtheit, burch ihre Betriebethatigfeit ned allen Richtungen, fei es bismeilen auch auf eine unrebliche Beife. Burben bie Juben verfolgt, fo tim es nar' ekonyr nur bie Juben in ber deaonopa; bie Brofelpten traf cs nicht. Burbe ein Chrift verfolgt, fo machte man feinen Unterschieb, ob er ein Romer, ein Grieche, ein Gal lier ober ein Jube fei. Die Juden konnten fich in tiefen und in ben folgenden Zeiten ihre unbeirrte Griftenz und bie Erlaubniß, hanbel zu treiben, erfaufen; ber Chrift burfte öffentlich nicht anerfannt werben, und tounte nur inegeheim, wie wir aus Blinius' Briefen an Trajan erfahren, feinen religiofen Pflichten obliegen. Der Jube fing an ein Gegner bee Chriften ju werben; und ber große Saf gegen bie Juben entlub fich nach und nach, mahricheinlich nicht ohne Ditwirfung ter Juben, auf tie Chriften. 1). Dann weist Dr. Auer I. c. S. 90-99 auf bie harten Juben : Berfolgungen unter Befpaffan, Titus und Domitian, ferner auf Ginfchlagiges in Juvenal's Satyren, g. B. wie bie Jubinen zeitweilig auch mit "Dahrfagerei" fich befaßten. G. 100 gibt er ben Bint bes Tacitus, bag bie blutichanberifche Berenice, bie Tochter

<sup>1)</sup> Bir ermahnen hier nachtraglich jur 1. Unmertung, oben S. 549, bie - Anbichtungthpefteifcher Mable betreffend, bag Drig en es (lib. VI. contra Celsum) erklart, -biefe Befdulbigung gegen bie erften Chriften fei zuerft von ben 3 ub en erhoben worben-Bergleiche : Ghilland: Das Jubenthum und bie Kritif. S. 141. 142 in ber Anmertung gegen Lowen flein's Belaftung ber chriftlichen Abenbmahlsfeier.

Agrippa's, des altern, Königs von Judia (Ap. Gefch. 25, 13—27; 26, 1—32) und zeitweilige Concubine des Titus, ihr Bohnungsrecht im faiserlichen Balaste von dem habsüchtigen Bespasian durch schweres Geld erkauft habe ("soni Vespasiano magnisicontia munorum grata"). In der "Schlußsbemerkung" S. 103—104 endlich zeigt er, wie gerade "die Juden gegen ihren Billen" mit ihrer zähen und undeugsamen Zudringlichkeit", in der sie sich "in den weitgelegensten, seindlich gesinnten Städten seststen Spnagogen gründeten und Bersammlungen hielten", den ""Beg des Herrn bereiten" und die "Belt religion des Christenthums" mit "andahs nen" halsen, wie sie zu dem "erhabenen Dome" des Lettern das "Gerüsten, und als zeitweiliges Obbach desselben ihre eigenen "Synagogen" und "Bets häuser" (ngooseixas) hergeben mußten. Nach dieser Abschweisung

fteben wir nun bei ber zwolften und letten Betrachtung im 3. Buche bee "Bollwertee", welche bie Frage von ber enblichen Bes februng ber Juben" (Rol. 180, Col. 1 - Rol. 185, Col. 3) unter acht Gefichtepunften behandelt. Der 1. Gefichtepunft (Fol. 180, Col. 2 - Fol. 181, Col. 2) gibt "vier binlangliche Urfachen (causae satis efficaces) an, warum fich bie Juben gegenwartig nicht bes febren. Diefe find : a. ber Gigennut ber Rabbinen, welche fich bes "lies ben Brobes halber", "an allen Orten, ju allen Beiten und in allen Soulen. (Fol. 180, Col. 3) lieber mit bem eintraglichen, rechtlichen und liturgifden, ale mit bem bogmatifdemoralifden Inhalte bee Talmub beschäftigen, und fo bas Bolt hieruber in Unwiffenheit laffen; b. ber Dangel einer gefunden Gregetif und Gregefe ber beiligen Schrift, inwiefern bie Rabbinen bei ben oft fich wiberfprechenben altern Erflarungen einzelner Stellen einfach ftehen bleiben, und weber ben Contert beachten, noch bie anscheinenten Biberfpruche zwischen ben einzelnen Bibelftellen zu lofen fuchen ; c. bei einzelnen Juben bie ungeorde nete Liebe ju ihren Frauen, Rinbern, Aeltern, ober ju bem leichten Bucher-Erwerbe ("Im Talmub heißt es: ""Gine Frau fprach zu einem babichen und angenehmen Rabbinen: Dein Antlig ift, wie bas eines Soweinheerbenbefigere ober eines Bucherere ...!); d. ihre von Rinbesbeinen an getragene Borliebe fur ben Talmub. - 2. und 3. "Db und wie conversionsluftige Juben zu taufen find. (Fol. 181, Col. 2. 3. 4)? - Antwort: Ja, nach forgfältiger Brufung ihrer Motive und nach gehöriger Unterweisung in bem driftlichen Glauben, Goffen und Lieben: ferner unter Beobachtung aller fanonifden Borfdriften. - 4. . Di ein Jube, jur Taufe gezwungen werben barf- (Fol. 181, Col 4 -Fol. 182, Col. 1)? - Antwort: Ein unmunbiges Rind nicht gegen ben Billen feiner Reltern, nach St. Thomas; bagegen felbes, wie ein Er machiener, nach Dune Scotus. - 5. Der Rudfall ine Jubenthumwird nach alten fpanischen Befegen mit bem Feuertobe beftraft ; nach einem "Reverfe ber Jubendriften ju Tolebo, ausgestellt an ben Ronig Sifte bus, dd. 12. Cal Martij, anno sexto, quo Vos regnastis- mit ben Feuertobe ober burch Steinigung (Fol. 182, Col. 1-4). Das -Bell wert- bemerft biegu: "Bollte man beutzutage mit ben Subaiften alfo verfahren, fo maren ungahlige Scheiterhaufen nothig!- - 6. - Bie bir Juben ben Antichrift aufnehmen werben" (Fol. 182, Col. 4 - Fol. 183, Col. 2). hier werben niehr bie altern driftlichen Anfchanungen vom Antidrift (oben S. 429. 430), ale bie jubifden (oben S. 426-428) aufgeführt und betont; boch fliefen auch Beibe in einanber. Rach jenen ift er aus bem Stamme Dan (laut 1. Dof. 49, 17. 18 und Offenb. 306. 7, 5-8, wo Dan fehlt), und in Befit genommen vom Teufel, foor im Mutterleibe ober bei ben Jahren ber Unterfcheibung. Benn er auf tritt, fommt Jerael hinter bem faepifchen Deere, hinter ber gewaltigen Aleranbermauer , aus ten beiben Lagern bes Gog und Dagog herver (oben S. 438 -442), wo ce jest ungefahr fo jugeht, wie hinter bem Sabbatjon (oben G. 293. 294). Es wird fich mit ihm vereinigen, bann anbere Juben an fich und gegen Berufalem gieben. Das Rriegsglud bes Antichrifts und bie blinde Deffiashoffnung ber Juben werben fic wechselseitig flugen. Unt lagt fich Jener ju Gunften ber Juben befchneis ben und führt er ihnen ju Liebe bie öffentliche Sabbathfeier ein, fo wirb er auch in ter Rirche Gottes auftreten, driftlichen Sinn heucheln und bie Sonntagefeier erhoben. - 7. "Wie bie Juben feben merben, baf ne vom Antidrift betrogen find. (Fol. 183, Col. 2 - Fol. 184, Col. 2). Elias und Senoch werben noch vor bem Antichrift gu ben Juben fommen, gegen Diefen und fur ben mabren Chriftus vor Jenen prebigen, nach Malad. 4, 5. 6; Offenb. 3oh 11, 1-14. Der Antidrift wird nicht lange regieren (Dan. 12, 11; Datth. 24, 22) und von Chriftus, burch ben Sauch feines Munbes, auf bem Delberge getobtet werben (oben S. 430). Dann folgt bie gangliche Befehrung Bergels nach 3fei. 10, 20-22; 30, 18; Sabatut 2, 8; Dfee 3, 3-5. Aber

awijden biefer Beit und bem Beltgerichte verfließen 40 Tage und bierauf noch eine unbestimmte Beit. Die Anhanger bes Antichrifts laffen es fich wohl fein, trop des Todes ihres Führers; doch plöglich tritt ihr Untergang ein, und nun ift lauter Friede und bie Berrichaft bes Teue fele ericeint gebrochen. - 8. "Db bie Beit bes Antidrifte mit Siderheit bestimmt werben fonne- (Fol. 184, Col. 2 - Fol. 185, Col. 3)? - Die Antwort bei St. Augustin (De Civitate Dei, XVIII. c. 52) lantet, im hinblide auf Ap. Gefc. 1, 7, verneinenb; es hat aber auch unter ben Chriften berlei faliche Propheten gegeben, g. B. Arnalb von Billanova, welcher auf bas 13. Jahrhundert, ein "großer Reise-Prediger», melder auf 1410, ein Parifer, welcher auf 1378 bie Beburt (und auf 1408 bas öffentliche Auftreten) bes Antichrifts anfeste, bie fich naturlich Alle geirrt haben (Bergleiche bieher oben S. 416-418). Es gibt aber boch anenn Beichen ber balbigen Anfunft bes Antichriften nach bem Beuge niffe ber Schrift : a. Dan. 12, 1 und Matth. 24, 7. 21. 22; b. 2. Theffal. 2. 3 -11 (cf. S. Aug. de Civ. Dei XX. 19 und Franc. Maronis: Flores ad h. l.); c. Matth. 24, 12 und 2. Tim. 3, 1—8; d. 2. Tim. 4, 3. 4; e. Dan. 3, 38; f. Czech. 7, 12; g. Offenb. Joh. 8, 1 ("Das Wort Bottes verftummt !-); h. 1. Tim. 4, 1. 2; i. Offenb. 3oh. 12, 6.

Es unterliegt nach Dem, was wir von S. 645 bie bieber aus bem .Fortalitium Fidei" vorgebracht haben, wohl feinem 3meifel, bag bie Charafteriftif bes rabbanitifchen Jubenthums, wie fie von Gifenmenger unternommen murbe, feinesmege neu ift, fonbern in fehr vielen Bunften ichon um volle 240 Jahre fruher gerabe fo ausgesprochen vorliegt, wie fie bei ihm fich finbet (oben S. 610-613). Bevor wir jeboch von bem Fortalitium ganglich Abichieb nehmen, muffen wir noch über bie Gigenthumlichfeiten bes vierten und fünften Buches Giniges bemerten. Es tann immerbin angenommen werben, bag in ber Schilberung bes "Rrieges ber Saragenen wiber ben fatholifchen Glauben", 3. B. in ber 9. Betrachtung über bie hundert und acht und funfzig, mit phy-Ricen Baffen geführten, Rriege eine ober bie andere dronologische ober facilide Unrichtigfeit unterlauft, ober bag in ber Schilberung bes "Rrieges ber Teufel wiber ben fatholifchen Blauben", 3. B. vornems lich in ber 5., 9., 10. und 11. Betrachtung theilweise Anschauungen und Bestimmungen g. B. über ben Spiritus familiaris, ben Incubus und Succubus, Die Beren u. f. w., ferner über bie Dacht, Die Befigungen

und Ericeinungen bes Teufels in leiblichen Formen n. f. w., bie und ba mit gar feltsamen Siftorden unterspidt, vorwalten, von benen bie nenere Theologie in materieller und formeller Begiehung vielfaltig um gang nimmt. Diefe Anschauungen und Bestimmungen fteben jeboch noch himmelweit über ben einschlägigen rabbinischen Anfichten von bem Lew fel (oben S. 246-259); ja fie geben ber jubifchen Satanologie (oben S. 259) zuweilen auch noch ein ftartes Dementi, fo g. B. Fol. 283, Col. 3, wo bie oben S. 246-249 sub 1-8 vorgeführte urfpringliche und fucceffive Teufeleichopfung birect verworfen wirb. Das -Bollmetiift eben in ber Ditte bes 15. Jahrhunderts gufammengeftellt worben und es fallt, wie alle theologifchen Schriften, theilweife unter ben for oben S. 353 angebeuteten Befichtspunft ber natürlichen und gefcicht lichen Entwidlung ber menichlichen Erfenntniß. Es zeichnet fich aber babei auch noch vor ber gesammten Theologie ber rabbanitifchen Juben burch fein unentwegtes Festhalten an ben erhabenen Bringipien ber ein gig mabren, weil driftlichen Theobigee, fo wie an ber Lehre bet Bater und Rirchenlehrer aus; ja, man wird felbft bie vorbin angebeuteten Parthien besfelben, fo namentlich bie 9. Betrachtung über ben Rrieg bes Teufele feit Chriftus bis gum jungften Tage, nicht ohne vieles 3m tereffe burchgeben und im Allgemeinen nicht umbin fonnen, ben aus gebreiteten hiftorifchen und theologischen Renntniffen bes Berfaffere ift autes Recht widerfahren zu laffen. Bu unferm Thema gehörig, bemerten wir folieflich noch, baß Fol. 275, Col. 2, wo von ber -Gewalt bee Teufelen bie Rebe ift, bemfelben gang unbebenflich bie maller größte-Dacht -über bie nachdriftlichen Juben" eingeraumt wirb, und baß bafelbft bie rabbinifche Behauptung ju 2. Dof. 8, 18, nach melder -bet Teufel über Begenstanbe, bie fleiner ale ein Berftenforn finb, feine Dacht" hatte, vom Standpunkte ber driftlichen Theobigee treffend wi berlegt ift. Die ermahnte Bergewaltigung ber nachdriftlichen Juben burch ben Teufel wird von bem Convertiten Nifolaus Epranus ju Matth. 12, 43-45 erörtert und bilbet fo einen allerbings wirkfamen Gegenfat ju ber rabbinifchen Lehre über bie Abstammung aller Richte juben von Sammaël (oben S. 123-139. 144. 145).

Die brei Inkunabeln, welche wir von S. 614 angefangen bis hieber in gebrangtefter Stiggirung vorführten, muffen, bei ber

schon zu weit vorgeschrittenen Didleibigkeit unseres Buches, allerbings genügen, um ben S. 610 und 614 sub und ad 1 ausgesprochenen Sat zu erhärten. Es läge uns aber noch manches altere Buch vor, aus bem wir Eisenmenger's ventbedtes Jubensthum« zu beleuchten und beziehungsweise auch zu rechtscrtigen verz möchten. Außer ben, S. 618; 630; 646 f.; 656 f.; 660 ff.; 674—681, vom »Bollwerke bes Glaubensa allegirten Schriften bie Missen in chronologischer Absolge vorerst aus bem Jahre 1505 bie »Missen bes gelehrten Neuchlin, in Betracht, in welcher bie Frage, »warum bie Juben so lange im Elenbe sinda, aufgeworfen

<sup>9</sup> Der Berfaffer bes "Pagio Fidei- fdrieb in ber zweiten Salfte bes 13. Sahrhunterte. Auch ber Carthaufer Porchetus citirt biefes Wert in feiner Schrift: "Victoria contra Judaeos"; ber Minerit Betrus Galatinus aber jog Beibe in feinem oben S. 526 ermannten Buche fleißig aus. Die erfte Ausgabe bes Pugio ericien burch Jofeph be Boifin ju Baris 1651, bie zweite burch Johann Benebict Carpgov in Leipzig und Frantfurt 1687; ber Lettern bat ber Berausgeber feine bochft fchatbare : Introductio in Theologiam Judaicam et Lectionem Raymundi aliorumque ejusdem generis auctorum und eine Abhantlung tes befehrten Buben hermann beigefügt. Das Capistrum Judaeorum fcheint noch ungebrudt gu fein. Freiburger Rirdenlerifon II. 370; IX. 48. - Bon Nicolaus von Epra, einer fleinen Stabt in ber Normanbie, († 1340), verbient, außer bem oben S. 646. 660 ff. angeführten Tractate auch noch inebefonbere bie, fpater von Baulus von Burgos (oben S. 646 f.) überarbeitete, Poftille hieher gehorige Ermaf. nung. Freiburger Rirchenlexifon VI. 688-690. Won ber oben 6. 689 (cf. 650) ermahnten Schrift bes Convertiten Sieronymus a sancta Fide, exiftirt ein Abbrud Tomo IV. (XXVI.) Biblioth. SS. Patr. Gine Separatausgabe ericien 1552 in Burich in 8. unter bem Titel: Adversus Judaeos Libri duo. Im erften Buche wird ben Juben ans ihren eigenen Schriften bie Bahrheit bes Chriftenthums erwiefen; im zweiten find in 6 Rapiteln jene talmubifchen Stellen gefammelt, welche a. gegen bie Liebe, bie Demuth und bas Maturgefet; b. gegen ben Dienft Gottes und feine Bolltommenbeit; c. gegen tas mofaifche Wefet ftreiten, jugleich d. mit ausbrudlicher Angabe ber Thorheiten, ber feltfamen Cafuiftit, ber Lafter und Brrthumer, welche im Talmub enthalten finb. Dann folgen e. jene Stellen, welche ben fatholifchen Glauben und unfern beren und Erlöfer Bejus Chriftus laftern. Schluglich folgt i. eine reifliche Ermagung bes Schabens, welcher ben Chriften aus bem Bertehre mit ben Juben ermachst. Bergleiche: Bagenfeil: Tela ignea Satanae, in tem einleitenben Genb. foreiben 3. 75-78; Cosmann, Jubenhers, 2. Huft. 6. 255-257.

und dahin beantwortet wird, daß bie Berfolgung ber Juben unr eine gerechte Strafe fur bie Chrifto jugefügte gottellafterliche Riffethat fei, bie fich in ber Berftodtheit ber Inben immer wieber erneuere und die Strafe erft aufhoren laffe, wenn fie ihre Sanbe und Jefun ertennen murten, mobei ben Juben, welche (von Reuchlin) beleft fein wollten, bas Unbot freier Berpflegung gemacht wirb. Siermf verbienten bie Flugschriften Grmahnung, welche Rendlin's viel gefcmabter Begner , Johannes Pfeffertorn (bothafter Beife oft verwechselt mit bem gleichnamigen Berbrecher, oben S. 679. 681), ein Jude von Geburt, aber im Jahre 1504 getauft, und »Bermefer bes hoben Spitals in Coln, gelegen bei St. Urfel-, feit 1507 in beutscher Sprache, und von Anbern größtentheils auch ins Lateinische überfest, hatte ausgeben laffen, und burch welche er feine frubern Glaubensgenoffen anfangs mit Dilbe zu Griftianifiren suchte, bann aber, wie es icheint, burch gefährliche Berfolgungen gereitt und im Ginklange mit ber allgemein gegen fie berricbenben Stimmung, bie obrigfeitliche Gewalt bireft jum Ginfchreiten wiber bie gemeinschädlichen Brrthumer, ben craffen Aberglauben, ben grund fatlichen Chriftenhaß und die betannten beimlichen Grauel berfelben heraussorberte. Dr. Jörg sagt im Freiburger »Kirchenlerifona, bem wir biese Rotig entnehmen, IX. 236. 237, wortlich:

"Richt so weit sich verirrent, wie Luther, ber, noch in seinen letten Lebensjahren auf einen Bernichtungefrieg gegen bie Juben finnend, ben herren ans herz legte, ihre Shnagogen anzugunden und bis auf ben letten Stein zu vertilgen, ihre haufer zu zerftoren, ihre Baarsschaft an Silber und Gold mit Beschlag zu belegen, ben Rabbinen bei Tobesstrafe bas Lehren zu verbieten, und, wenn bas nicht helfe, alle Zuben wie tolle hunde auszujagen (cf. oben S. 34), begehrte Pfefferforn, bem bie Erfahrungen, welche man fast im ganzen Abenblande über die Gemeinschältichkeit bes jubischen Wesens gemacht haben wollte, jebensalls naher lagen, vorerst Wegraumung ber hindernisse, welche bie Bekehrung ber Juben saft unmöglich machten. Um ihrer Lästerung für-

. autommen, burfe man bie Juben nicht -- alfo frei figen laffen -- ; man maffe fie vielmehr veranlaffen, von ihren Buderhandeln, mit benen fie bas Blut ber armen Unterthauen aussaugten, abzuftehen und gleich ben Chriften mit Arbeit ihren Unterhalt ju gewinnen. Bor Allem aber muffe man bebenten, bag bie Juben gar nicht mehr Mofaiften, vielmehr burchaus Thalmubiften, =- Reger bes alten Teftamentes und beghalb bes Berichtes nach bem Gefen Dopft foulbig ... feien. Wenn bie Rabbi prebigten, fo thaten fie es aus bem Thalmub, von bem bie Juben bielten, bag --ihre vorbern Rabbi aus gottlicher Ginfprechung und voll ber Gnabe Gottes bieg Buch gemacht-, in bem fie nicht allein ben Chris ften ju Schmach und Lafterung, fonbern auch wiber Mofes und bie Bropheten fich und ihre Rinder ubten von Jugend an, -- barum fie benn alfo verhartet und verblenbet murben-a. Der Thalmub fei ber Berführer ber Juben, ben muffe man ""bon ihnen nehmen und ihnen nichts weiter laffen, benn allein ben Text ber Bibel; ungezweifelt nach folder Sanblung wurben fie einen anbern Sinn und Gemuth an fich nehmen - . Auf biefe Thatfachen geftutt, welche gerabe im Sabre 1509 ein anberer getaufter Jube, ber greife Briefter Bictor von Carben, aus bem bestehenben Religionswefen ber Juben in feinem Opus auroum ac novum á doctis viris diu expectatum etc., einer Biberles gung ber Juben allein aus bem alten Teftamente (id quod inauditam est), ausführlicher enthullte (judeorum mores et errores, qui hactenus nobis ignoti fuere) hatte icon ber jungftverftorbene Bredigermond Beter Schwarg bie Berbrennung bes Thalmub geforbert (oben S. 379. 614-645), und Pfefferforn's Anficht, ber ben Juben ihre Befehrung ermöglicht, und nur bie Sartuadigen enblich verbannt, beren Rinber aber driftlich erzogen wiffen wollte, fann noch gemäßigt icheinen, nach ben Borgangen in Regensburg, Coln, Augeburg, Rottenburg a. b. T. Strafburg, Nurnberg, Ulm, Norblingen, Speier, Eflingen, Reutlingen, Colmar 2c. 2c., wo man überall, trop ber ftarfen von ben Juben in bie Rentfammern fliegenben Gefalle, ba biefe "boch nichts anberes feien, benn Blut und Schweiß ber frommen Burger und anberer gemeinen Chriften ..., bie Sache ... furz und gut gemacht, bie Juden verjagt und bie Synagogen vermuftet ... hatte, und zwar mitunter gerabe auf Antreis ben von Leuten, welche nachher, wie bie Brediger Deutschlin in Rottenburg und Submapr in Regensburg, ju ben eifrigften und confequenteften

1

Anhängern Luthers gehörten. Ober nach Dem, was jüngft in Michniberg felbft, wo, nach einem 1521 von ber Lanbschaft veramlasten Boder aller jäbischen Darlehen bei Strafe ber Confiscation, 1528 bie Juden als --nagende Wärmer und dem gemeinen Manne ganz verbeilich-- zum zweiten Male aus dem Lande gesagt wurden, was --nulfh in der Mart--, was in ganz Frankreich, was in Spanien duch der großen Begründer der Compluienserpolygoite (Cardinal Zimenes), hie hauptsächlich wegen der heimlichen Proselhienmacherei goschen wen, deren anch Pfesseron die Juden beschuldigt, unter denen er solle --wohl Bierzig-- tennen gelernt haben will, die, als Christen gebonn und getaust, sich hatten beschueiden lassen.

Rachbem im Jahre 1507 ber "Inden pflegel" erfife nen war, in welchem von den Juden verlangt wurde, baß fie som Wucher vermeiben, mit Arbeit ihr Brod gewinnen, zu gebährlichen Beiten in die Predigt gehen, um das Wort Gottes zu horen, und zu dem Allem die Thalmubischen Bacher abstellen« sollten, folgte

a. im Jahre 1508: -Jich bebf ain bachlein ber inden peicht= (18 Blatter in 4. mit 5 holgfonitten. Augeburg, Jörg nabler). Der Charafter ber Flugschrift ift in ben mit ber Titelgeile verbunbenen Berfen icon ausgesprochen : "In allen orten vinbt man mich leicht -Bil newer meren feind mir wol befant - 3ch will mich prapien in alle lanbt - Ber mich loft bem wünsch ich hapl - Doch bas ich ben iuben nit (!) werbe gu tapl. - Das Buchlein bat 6 Rapitel, von benen bas 1. bie -Borbereitung jur jubifchen Beicht- und bas 2. bie -fleine und große Beicht, mit gaften und Abfolution- erflart, worauf im 3. ber Grund vorgelegt wirb, -wefhalb- Pfefferforn biefe Auseinanderfetung gegeben hat. 3m 4. Rapitel wirb -ber große Schaben und bie Schande- erwogen, welche ben Chriften -aus ber Gemeinfcaft und Gefellichaft mit ben Juben- erwachsen, inbem biefe -arger, als ber Teufel- finb, in wie fern fie nicht nur burch ihre -heuchelei und Brofelhtenmaderei- mehr "driftliche" Seelen verberben, ale ber Teufel, fonbern auch noch überbies bie Chriftenheit mit ihrem "Bucher" bebraden, Chriftus (-Tolui-) und Maria, bas bochheilige Saframent, bie Beiligen Bottes laftern und verfluchen, bie driftlichen Bottesbaufer befdimpfen u. f. w. Das 5. Rapitel enthalt eine unterthanige und benathige Bermahnung an bie driftlichen Furften und anbere Stanbe, velche bie Juben behaufen, beschirmen, beherbergen u. f. m. ; mit einer Mttern Rlage uber bie Roth, welcher bie driftlichen Unterthanen burd sen Bucher ber Juben ausgesett werben, über bie vernachläffigte Schirms sogteipflicht gegenüber ber Rirche, über bie allzu großen Freiheiten ber Inben überhaupt und über bie außerorbentliche Bevorzugung ber Reis bern unter benfelben. 3m 6. Rapitel wird endlich bie Urface ermittelt, barum fo viele Juben, obwohl fie in ihrem Bergen bem Chriftenthume geneigt fint, bennoch in ihrer jubifchen Beife bleiben". Die Saupturfache legt in bem öffentlichen ober heimlichen Rudfalle fo vieler jubifder Bonvertiten, welche nur aus zeitlichen Beweggrunden bie Taufe begehrt jatten, weghalb eine große Borficht bei ber Annahme gum Ratechumenate tothig ift. Borrebe und Schlug biefer Flugfdrift zeigen ein tiefreligiofes, briftliches Gemuth und einen reblichen Gifer fur bie Befehrung ber Juben. Die Rapitel 4-6 find allerbinge icharf gehalten; fie geben aber ud, fo wie Rapitel 1. 2. 3 (zu Ginfchlägigem oben €. 163-167; 302. 134-343), icon nach ihrer flüchtigen Inhaltsanzeige, mannigfache Details ber Auffaffung und Anschauung bes nachdriftlichen Jubenthume, benen vir auch bei Gifenmenger und andern Borgangern beefelben begegnen.

b. Am 3. Janner 1509: "IN difem buchlein vindet Jer ain entlichenn fürtrag wie die blinden Juden pr Oftern halten vnnd befünderlich wie das Abentmal jeffen wirt, Weiter würdt aufgetruckt das die Juden teger ienn des alten und newenn testaments, Defhalb fue fcul: via fenn des gerichts nach dem gefat Wonfi- (14 Blatter in t., mit einem Titelholgichnitte. Augeburg). Diefes Buchlein hat 5 Rapitel, son benen bas 1. (in zwei Theilen) "fagt, wie und auf mas Beit bie Buben ihre Oftern halten"; bas 2. (in brei Theilen), "wie bie Juben bre Oftern effen, inebefondere bie Oftertuchen." Sier weist Bfefferforn pieberholt und ausführlich auf bie fymbolische Bedeutung ber jubifchen Dftern, fo wie auf Details, bie wir auch bei Gifenmenger finben (cf. oben 169-171). 3m 3. Rapitel zeigt Bfefferforn aus gehn Buntten, saf bie Juben burch ihre jegige Ofterfeier, burch ihren Rapporo, burch bren Bucher, burch ihren Unglauben, burch ihre erbichteten Gebote a. f. w. wiber biesfällige Borfdriften im mofaifchen Befege, g. B 5. Dof. 4, 2, handeln, befhalb "Reger" an ihrem Gefete find, und, nach bem Beisviele in 4. Dof. 15, 39-36, Die Steinigung verbienen. 3m 4. Rapitel wird bie -fcalfhaftige Boflicfait ber Juben- ben Chriften gegenüber gefchilbert', und gurften wie Stabten bie Gefahr lichfeit ber Juben ju Bemuthe geführt. Bevor ber Jube am Morgen fein Saus verläßt, berührt er allerbinge anbachtig bie Defnfah en ber Sausthure, welche aus einem Bergamentblatte, mit 5. Dof. 6, 5-19 und 11, 13-21 befdrieben, befteht, bas in einer Blechtapfel verfoloffen, ju einer bobe von zwei Dritttheilen ber gangen Thure, an bem rechten Gintrittspfoften ber Lettern befestigt wird (Maber, Jubenthum 443. 444); aber braugen ift er icon einem . Stragenrauber-, einem -Bachtelhunde-, einem -fich tobt ftellenden hungrigen guchfe- gleich. und fuct bie Roth, bie Gitelfeit und ben jugenblichen Leichtfinn bes Chriften wucherifch auszubeuten. Das 5. Rapitel ift eine -Bermahnung an alle Chriften und befonbere an Jene, welche Johannes beifen (30h. 19, 25-27), bie Juben nicht unter fich zu leiben, weil fie Jefun Chriftum und feine gebenebeite Mutter verfluchen . Richt etwa, baf fie "ben Tob ober bie Bertreibung ber Juben" verlangen, fonbern inbem fie an ihre betreffenden Obrigfeiten fich wenben, und von biefen bie -Anfe hebung bes Jubenwuchers, bie Bertilgung ber falfchen jubifden Buder und bie Beilepredigt an die Juben begehren«. Es lehrt ferner, wie man allfälligen Ginwendungen ber Obrigfeiten begegnen fonne, und empfiehlt in bem Falle, ale bie driftlichen Dbrigfeiten ("vileicht burch gifft vib gab fo fle von ben Juben nemen.) ihren Bitten nicht willfahren, junachft bas Gebet vor Gott und bie Bermenbung vor anbern Chriften: herren. Im Uebrigen meint Pfefferforn, bag es -nach feinem fleinen Berftanbe- gerabe nicht fo gefehlt mare, wenn man ben Juben ihren Buchergewinn abnehmen, ju Gottes Ehre verwenden, ihre Rinder drife lich erziehen und erwachsene taufwillige Juben liebreich aufnehmen wurbe, bagegen bie Anbern ale alte, ichelmige Sunben geben ließe. Er unterwirft aber am Schluffe auch biefes Buchlein bem Urtheile ber Rirde.

c. An bem nemlichen Drudorte, Tage und Jahr erschien:

"ICh bin ain Buchlinn der Juden veindt ift mein namen — Ir schalkhait fag ich vnnd wil mich des uit schamenn — Die lang zept verborgen gewest ist, als ich thun bedeutenn — Das wil ich pet offenbarn allen Eristen leuten — Dann ich bin mit pren hebraischen schrifften

wol (?) verwart, Und bem verferten gefchlecht die warhait mit gefpart. (11 Blatter in 4. mit einem Titelholgichnitte: Chriftus am Rrenge; von feinen Sandwunden fallen Rreuglein (cf. oben S. 712 sub 10) auf bas Rleib eines fnieenben Dannes). In ber Borrebe ers Mart Bfefferforn, bag er in ben brei Theilen biefes Buchleine: 1. -bie Unehre, Comach und Schanbe" entbeden wolle, "fo bie Juben taglio Gott, Maria, seiner hochwürdigen Mutter und allem himmlischen heere anthun. Sier werben nun bie ichimpflichen Benennungen Chrifti foben 6. 350 sub 11. 352 sub 15 und 356 sub 22; 354 sub 18), ber Ruts ter Gottes : Theluja (cf. oben S. 119 Terefa tholia = "Ave Maria" Cloden); Sona (?); Temea (cf. oben S. 692), ber hochheiligen Enchariftie (oben S. 120), ber driftlichen Briefter (oben S. 115 sub d.), ber Relde (oben S. 120), ber Rirchen (oben S. 116 sub 6), ber Apos Ret und Junger Chrifti (oben S. 84, 504 sub 4), ber lateinischen (Rirdens) Sprache (= bie "unreine" Sprache) aufgeführt, und ber aberglaubifche Sag bes Juben gegen bas Rreug Chrifti ermabnt, in meldem er gufällig freuzweife liegende Strobhalme auf bem Boben gertritt, und an einer driftlichen Rirche vorüberzugeben ober eine Rirchenorgel gu horen fürchtet, weil bann Gott fein - Gebet burch 30 Tage nicht erhoren werbe. Dann folgt bas befannte Bebet: Belammefdummabim (oben 6. 516) und bas Gebet bei ber großen Beicht, ahnlich bem erften Bebete oben S 159; ferner bas "Scheb willfomma (oben S. 126), bie Sorge fur ben Rofcherwein (oben S. 324. 325 sub 3) und ber Chris Ren-Rapporo (oben S. 126. 164. 517). - 2. "Wie bie Juden burch ihren Bucher gand und Leute verberben". Sier wirb, wie oben S. 316-820, ein fehr fprechenbes Bild jubifcher Bucherpraris vorgeführt, mit einer weitlaufigen Auseinandersepung, wie liftig ber Jube bie Binfen gum Rapital ju ichlagen und am Enbe, bei ber Unguverläffigfeit bes Inbeneibes (oben S. 267-285), ben Chriften auch noch um fein Bfanb an betrügen weiß. — 3. "Wie bie Juden burch ihr falfches Gut, bas fie in ihren Anliegen (Intereffen) überschwänglich ausgeben, bie Chriften au ungottlichen und undriftlichen Sanbeln reigen; enblich wie fie mir (Bfefferforn), ber ich tiesfalls flarlich berichtet und getreulich gewarnt bin, nachftellen, um mich ju ermorben und ju vertilgena. Bier werben als sungottliche und undriftliche Sanbela bezeichnet: a. bie Rechtevers brebung in Rolge jubifcher Bestechung (oben G. 259-265); b. ber

Abfall zum Unglauben; c. ber unkeusche Berkehr zwischen Juben und Chriften. Dann weist Pfesserorn auf die heimlichen Anschläge der Juben wider sein Leben, und auf die wider ihn ausgestreute Berläumdung, als schriebe er nur für Geld und ohne innere Ueberzeugung wider die Juden. Bur Constatirung dieser innern Ueberzeugung zeigt er die eben so irrthümliche, als vergebliche Messachosfnung der Juden aus Bacher. 9, 9; Dan. 9, 26; Isai. 1, 11—15; Jerem. 31, 31. 32. Die flare Ersenntnis dieses Irrthumes, die Ruge und Bedeutungslosigseit des allfällig wieder hergestellten Tempeldienstes der Juden, die Bortresslichen des Christenthums in Lehre und Gultus haben ihn zur festen christlichen Ueberzeugung gebracht. Schlüßlich entschuldigt er sich, daß er in seinen Flugschriften sich "so scharf und grob- ausgedrückt habe, weil es die Wahrheit und Wichtigkeit der Sache also zu sordern schene; übrigens will er dadurch den schuldigen Gehorsam weber gegen die christliche Obrigkeit, noch gegen die Kirche verlett haben.

Diefe Flugschriften Pfeffertorn's batten, trog ihrer wiffenfchaft lichen Werthlofigkeit, eine ftarke Wirkung nicht verfehlt. Ihr Ber faffer wurde im Jahre 1509 von R. Maximilian I beauftragt, bie Bucher ber Juben einer gemischten Commission vorzulegen, bamit bie driftenthumsfeinbliden "Odmabbuchere bavon ausgeschieben murben. Er nahm fofort bie Bucher ber beiben » Ergfpnagogen« in Frankfurt und Worms unter amtlichen Berschluß, und begab fic, mit einer Empfehlung ber Dominitaner in Roln, ju bem ebemaligen Generalanmalte berfelben, bem gelehrten Reuchlin, nach Stutt. gart, um beffen competenten Rath bei feiner Aufgabe gu erholen. 3m Jahre 1510 erschien ein neues Mandat, welches bie Untersuchung ber fübifchen Bucher bem Churfürsten von Roln, auf Grunblage einschlagiger Butachten ber vier erften teutschen Universitaten, barunter Roln, und ber Gelehrten: Soogstraten, Bictor von Carben und Reuchlin, übertrug. Pfeffertorn mochte nemlich bem in ihn gefesten Bertrauen nicht genügt haben, was ihn jedoch nicht abhielt, 1510 eine neue Flugschrift auszusenben: » Wie taiferl. Majeftat bem 3. Pfefferkorn vollmächtigen Gewalt gegeben hat, ben Juben alle fal-

foen Bucher ju nehmen. Befonbere Reuchlin trat in feinem »Rathichlage« an ben Churfürften für die Beibehaltung ber jubifchen Bucher auf, ba fie fur polemischapologetische Zwede nothig, und ba bie, ohnehin nicht gablreichen, eigentlichen » Schmabbucher« von ben Inden felber icon abgethan feien; ba bas "Belammeschummabim" fich gar nicht auf die Getauften beziehe, und »ba die Juden nur in tleiner Babl im Reiche figen, und mehr bereit feien, ben Leuten ju bienen, all ihnen Schaben zu thun« (!). Diefer » zu jubenfreundliche « »Rathichlaga tam, gegen bie Absicht bes Berfaffers, in Druck unb wurde von Pfeffertorn 1511 im »Branbfpiegel«, als eine Frucht jubifder Beftechung hingeftellt. Der » Branbfpiegela rief Reuchlin's »Angenspiegela (1511) hervor, welchen die Juden alsbald in gang Deutschland verbreiteten, mabrend ber Raifer am 7. Oftober 1512 ibn verbot, und Pfefferkorn ben "Banbspiegela (1512) und bie ∍Sturmglodea (1514) = »Sturm über und wiber bie treu. lofen Juden, Sturm über einen alten Gunber, Johann Reuchlin, Buneiger ber falfden Jubena losließ. Auch bie Rolner Univerfis tat trat 1513 gegen Reuchlin auf, erntete aber von biefem eine maflofe Erwiberung. Der Streit wurde immer unerquicklicher und gelangte ju einer Tragweite, bie in ber bamaligen Beit bochft efabrlich mar. Bir erinnern ber Rurge halber nur an bie Schlagworter: Boogstraten, Frang von Sidingen, Ulrich von Butten, Rpistolae obscurorum virorum u. f. w., ba ber Streit felber nicht mehr bie ber gebort, nachbem er gang und gar auf bas Gebiet bes altern humanismus binübergezogen und nebft biefem jum Begmeister bes keineswegs »jubenfreundlichen« Evangelisten von Bittenberg gestempelt war. Rur bas Gine wollen wir, zur Beseitigung aller Difverständnisse, noch bemerten, daß Reuchlin's »Rath. folage, in wie fern er einfach bie Beibehaltung bes Salmub betraf, olfo im Principe, felbst ju Rom Bertheibiger fanb.

An Reuchlin und Pfefferkorn reihen sich chronolo-

alid, mit und neben anbern, bie Berfuffer jener Schriften, welche mit oben fcon, nach ihren haupt Siteln, vorgeführt und im Berlinf anferes Buches auch bftere citiet haben, nemlich: Bictor von Carbell (oben 6. 119. 174. 204 f. 579); Pargarita (oben 6. 194 154, 158, 205 f. 268 f. 279, 336---386, 345 f. 518---290£ Selnetter (oben S. 115); Des (altefte Auflage ber nathen. geifel- 1598; ofen 124. 130. 154. 164, 170. 215. 364: 302. 382. 386. 345. 371. - Arliefte Anflage bed - Subelle fpiegella 1601; oben C. 80t f.); Burtorf (oben 电 地 154---158. 279. 388. 335 f. 346. 352. 356. 257. 411: 579); Embben (oben S. 115. 117. 121. 170. 365); Comab (oben G. 115. 116. 147. 121. 127. 130. 151. 215. 260. 264. 363. 316—319. 824. 336. 845. **354. 37**1); Sona (oben G. 116, 117, 119, 121, 126, 130, 200, 207; 246. 260. 261. 262. 279. 302. 332. 336. 354. 27t f.3+ 23 fiffer (oben G. 116. 166. 335. 238. 279. 245. 346. 352. 355. 356. 524. 542); Bagenfeil. (oben S. 83. 116. 180); á Bent (oben &. 178. 412); Bleibtren (oben G. 117); Philipp von Limbord (oben G. 517. 521. 525); ber Berfaffer bes "Bubenfpieffesa (oben G. 279); Diefenbad (oben G. 174); @ d mib (oben G. 278, 333); G. Diarinns (oben 6. 526); Bosmann (oben 6. 178. 531). Die 20 weilen bochft martanten Sitel bezeichnen gumeift auch fcon ben Standpunkt und ben Inhalt biefer Schriften, von benen wir nede. traglich nur Ginige noch mit etlichen Borten berühren wollen. unter gleichzeitiger Angabe etwelcher anberer Bucher und Werfe. welche von une bis fest noch nicht erwähnt worben find.

1. Margarita eröffnet gewissermaffen ben Reigen jener Schiftfteller, welche, bis auf Bonaventura Daber herab, mit mehr ober weniger Glud und Ausführlichfeit, bem driftlichen Lefer bie religiöfen Gebeanche und Ceremonien ber heutigen Juben auseinenberguschen efuct haben. Er gibt Duaternion M. I. Col. 2. 3 ben Inhalt rimes Buches mit folgenben, bier nur orthographifch veranderten, Borm an: - Gier findet man flarlich und grundlich alle Geremonien unb Bebrauche ber Juben, mitfammt ihrem gangen Bochengebete, barin fie Me Tage 100 Lobsprechungen ju Gott thun. Das Alles mit ber Juben igener Sorift und Buchern bezeugt, nemlich wie fie fich in ihrem Effen mb Seinten, und mit ihren Gefdirren halten, wie und wann fie faften, tinber beschneiben, Ghe machen; auch wie und wann fie fich tauchen, bre Reiertage halten, wie fie mit ihren Tobten umgehen, auch wie fte eichten u. f. w. Auch was auf ihre Aerzte und Gibe zu halten, und woor gegen einen Chriften; von ihren Rrantheiten und Laftern, wie fie Salten, fo es gewittert; auch wird ein wenig gezeigt, was bie Ras wie fet und ber große heilige Rame Gottes, welcher - -- auf beutich er Rame von ben vier Buchftaben genannt wirb. Auch was auf fron Salmub zu halten sei, was fie für Geremonien in ihren Rirchen aben, als mit befondern Rleibern, Lichterbrennen; wie und wann fie id bewegen, auch gar buden; wie, wo und wann fie Chriftum mitammt allen Denen, bie 3hm anhangen ober glauben, verfluchen und verpotten. Auch wird ein Wenig angezeigt, gegen ihren Bucher und Dafingang. Auch julest ein tleines, gutes, mahres, fchriftliches Argument sther ihren Glauben und ihre Soffnung ber Bufunft ihres erbichteten Bofdiach und Erlofere, und gegen ihre Wieberheimfuchung und Berammlung gen hierusalem. Sonbern bies Alles wird mit biefem Argunent umgeftoffen und erhalten, bag fie in Ewigfeit alfo in ber Befange if gerftreut und verworfen, allen Bolfern gum Spotte und Erempel ein muffen nach 5. Dof. 28, 15-68". Diefen Inhalt hat Margarita we brei Abidnitte: bie "Geremonien", ber "Buben Betbuch" winn, bie "Grunde wiber ben gangen Glauben ber Inben- ver-Fellt. In ber boppelten Borre be findet er gerade an ben Geremonien ind Gebeten ben Ausspruch bes Apostels (Rom. 10, 9; Tit. 1, 14) betatigt; bann ermahnt er bie Berleitung ber 100 Lobfprechungen aus i. Peof. 10, 12, wo bie Juben, ftatt ma = "was", meo = "100" im -Alphabet Atbafch., cf. oben S. 352 sub 16) lefen. Ale Quelle ies erften Abichnittes wird junachft Sepher hammigvoth bezeiche tet, worin bem Juben eine "Drbnung und Regel gegeben wird, wie er ich verhalten foll vom Auffteben am Morgen bis jum Nieberliegen am Abenb : beim Antleiben und Bafden, beim Morgengebete in und außer ber Synagoge, ju Tifche, beim Abenbs, Rachte und Schlafgebete-. Die "Sabungen" biefer jubifchen Tagesorbnung bieten Margarita burd ihre Rleinlichfeit und Neugerlichfeit, welche ben Juben felbft auf ben Abtrit begleitet, und in ber That oft hochft lacherlich wird, Anlag ju bittere Ausfällen. Auf biefe Tagesorbnung folgt bie Befdreibung ber fübifden Reft und Reiertage. Diefe find: ber Sabbath, ber Reumond, Befat = Dftern, Bfingften, Neujahr, ber lange ober ber Berfohnungstag, bas Land huttenfeft, bas Ginweihunges ober Channutahfeft, bas Burimfeft. Diefer Feftfalenber enthalt 4 Golgichnitte aus Pfefferforn's -Jubenbeicht-(oben S. 738), welche bas Schofarblafen (oben S. 165), bie Ueberant wortung ber Gunben an bie Fifche im Baffer ober an ben ftreichenben Bind, ben Sahnen . Capporo (oben S. 164), bas Segensprechen ber Briefter am langen Tage, neben ber Bufgeiffelung barftellen. Die aller binge jum Theil aberglaubifchen, und großentheile bem blogen, aufer lichen Geremoniel verfallenen Gigenthumlichfeiten ber bauslichen, wie ber Synagogen-Feier aller jubifchen Fefte, ben Sabbath mit eingefolofe fen, fo wie bie rabbinifden Bestimmungen über biefe Gigenthumlichfeiten bieten bem Berfaffer auch hier wieber reichlichen Anlag jum Tabel '). Bir mogen über ben Schattenseiten biefes Gultus bie ursprungliche biblifche Begrundung und die recht oft ansprechende topifche Bedeutung um fo weniger überfeben, ale hierin wenigstene eine indirette Rechtfertb gung bee, von rabbanitischen und rationaliftischen Juden, wie von Brete ftanten, fo oft verhöhnten fatholischen Gultus liegt, und als in dem all

<sup>1)</sup> Margarita schreibt Quaternion Q. I. Gol. 1. 2 :- De Juben schreiben vonn ainem Rabi, Rabi Jehuba Chofit genent, ben fie für gant haplig helten von Speir bürtig gewesen, vnd zu Regenspurg gewonet und gestorken engeneblich, ba man gezelt hat, Tausent Jar, Der hatt gelert was ain Jude thun sell, bas er andechtig bete, und Got jn erhöre: Remlich, er soll mit gebucktem hand steen, unnd solle die babbe groffe zehen an seinen süffen aln wenig in der ette steden, boch nit fast, bas er nit vere werd im gepet, und so er solliches thut, tan er sein bert stevssig, vnd andechtig zu got richten-. Und in ter Marginale selft Margarita hier bei, nur orthographisch verantert, wie folgt: "Tiesem Rabi some ben sie große Lügen zu, wie er Tobte erweckt habe, wie er gewußt babe, und haben auch die Juden des weiten Deutschlands eine Walfahrt gegen Regentburg gehabt, von wegen, daß sie auf dem Grabe diese Steben beteten.

Ritus fo oft bie ichonften Antnupfungspuntte gum tiefern Bere ber altdriftlichen Liturgif geboten finb. In abnlicher Beife Margarita nunmehr bie Fasttage ber Juben, ihr Effen, und es babei mit ihren Gefchirren halten; ferner wie fie ihr Bieh n und entabern (mit einem Ausfalle auf bie Jubenargte; cf. 205-207), wie fie Dochzeit machen und ihre neugeborenen 1 befchneiben; wie fie bie Thora in Chren halten und wie fie mit nien, Sterbenben und Tobten umgehen. Run geht er auf ben icher über (oben G. 518-520); bann auf bie Scheibebriefe, Bettelei, auf bie Rrantheiten und Lafter ber Juben. In bem von ber Bettelei finden fic, neben einer furgen Erflarung diebenen Gemeinbeamter bei ben Juben, auch hinweise auf terreichisches aus bem Anfange bes 16. Jahrhunderts. Arme and Gerim (= Fremblinge = jum Jubenthume abgefallene ) erhalten guweilen Bettelbriefe, mit benen fie -on welfclanb, Merhern, Bolen und Repfen- gieben und insbesonbere -ins nba, wo es "gar reich Juben" hat. Margarita hat mabrenb ufenthaltes in Ungarn brei Berim gefehen, von benen Beber au, Bregburg und Dfen gegen 100 ungarifche Goldgulben que gebracht hat, abgesehen von Dem, mas ihnen gu Gran, in ifenburg und Totis ju Theil wurde. In Brag, mo viele Juden nber find, muffen ihre Armen gar viel leiben. Sie gehen am und alle Feierabenbe in die Saufer, um Brod und vom Tifche liebenes zu betteln. Und wwenn fy alfo vor ben heufern betlen, , nit wie vnfere ichuler, haifchen auch nit vmb gotewillen wie etler, fonbern fcreven fcnap u. f. w. (Quaternion R. 2; III. Col. 1). In bem Rapitel von ben Laftern ergablt irita bie nachfte Beranlaffung jur Jubenvertreibung in Regense i Lebzeiten feines Baters; ce hatte nemlich ein reicher Jube, Bolf, feine Glaubenegenoffen beschulbigt, bag fie ben Stabt. inn Rorbect einen "Saman" (oben G. 130) geheißen batten, irch ihr Biertel ritt (l. c. IV. Col. 1 ff.). Bum Schluffe bes gangen tes von ben Ceremonien, welcher Quarternion 28 .- R. wird noch auf bas Berhalten ber Juden bei Gewittern binges oben S. 617. 618) und angezeigt, wie fie fich auf ben Schut ufah (oben G. 740) verlaffen; bann folgt ein furger Bericht

aber bie Religioneblicher ber Juben. - Der gwoelte Abfchultt beingt (Quaternion 2. II. Col. 1 - 3. III. Col. 1) bas -Bethadlein ber Juben- bentich, aus bem -fie alle Lage in ihrer Shungoge beite und fingen., mit gleichzeitiger Angabe ber biebei vortommenben Cenimonten, uemlich bes Stehens, Cipens, Sapfeus, Bacteins und Ballens, bes breimaligen Rudwaristretens, bes Sichteranganbens, ber Almener Umfreifung, ber Tempelbienftes : Berfleigerung, rasp. bes Bechies ber Aborg-Erhebung, Aufwidelung und Buwidelung, ber fenten Cegent fprechung, ber Richtung bes Angefichtes beim Gebete gegen Jetufahm, femer ber Gebetelleibung : Talles und Tephillin, bes lauten und fille Betens und Singens, bes taglio fanfmaligen Schemone Gere-Geleit mit feinen 18, resp. 19 Artifeln (Belammefdummabim oben 6. 184-188), bes Rabbifche (oben G. 238; hier: -Rabefche-) und bes Diene Bebetes (oben S. 886-388), ber 79 Engelnamen unb Betfe (ef. sta S. 365. 366 bie Erflarung bes Schem hammphorafc) u. f. w. Bei biefer Uebers und Auseinanderfetung tommt Margarita auch auf Berfdiebens ju fprechen, mas fich in bem nach driftlichen Gultus ber Juben, ale wiber driftlich darafterifirt, fo ber Ausbrud: Ebomiter (oben 6. 512-514), bie vorbin angebeuteten Gebete : Belammefdummabim und Dlenn; ferner auf eine turge Erflarung bes Schem hammphorafc, bes - Seite grammaton's": Behova, ber Rabbala und ber "Bilpul -Disputation ber Talmubicouler über bie Buchftaben im Terte ober Commenter biefet belligen Buchtoloffes, von beren Beftigfeit bas driftliche Spridwert über ben "Barm in ber Jubenfchule" wohl gum Theile herftammen mag. - Der britte Abichnitt von ben "Grunben wiber ben @lauben bet Juben- (Quaternion 3. III. Col. 9 - b. IV. Col. 1) faft gunachft bie beiben erhofften Deffiaffe und ihre Anfunft (oben 6. 438 -484) ine Muge. Dargarita glaubt, bag biefe talmubifch-rabbin fche Anschauung erft nach Chriftus fich gebilbet habe, um bie Juben bei ihrem Glauben zu erhalten, und bag fie parallel laufe mit bet gleichfalls alten Berlafterungen bes mabren Deffias in bem fo feltenen Buchlein: Toleboth Jefchu, welches er felber noch nicht gefehr hatte (Quaternion R. II. Col. 2). Sofort ftellt er bie rabbinife und driftliche Auslegung jener Bibelftellen nebeneinanber, welche von ben Chriften, ja theilmeife auch von ben Juben, als meffianife befauptet und von ben Chriften burdmeg auf Jefus von Rezerts

bezogen werben, hierauf folgt bie oben S. 263 f. angeführte Stelle und, von Quaternion a. III. Col. 1 bis b. I. Col. 2, eine Rams haftmachung ber Erofigrunbe, welche bie Juben in ihrem langen Golus fich felber einsprechen. Sie troften fich nemlich 1. ihres Buchers und Duffigganges, und berufen fich babei auf Spruchw. 29, 7: -Der Beiche ift ber herr bes Armen, und wer zu leihen nimmt, ift ber Stlave bes Darleibere .; 2. ihres Belbes, nach Dice 8, 10 (cf. oben G. 263); 2. ber nunmehrigen (1530!) Freundlichfeit und Annaberung ber Chriften; 4. ber Berheifung Bottes an Die Batriarchen; 5. ber Bufunft bes Reffias und 6. ber Bieberfunft ber wrothen Jubena, bas ift ber gehn Stamme hinter bem Sabbatjon (oben S. 286-297), von welchen fte . flaine Bebreifche und teutsche buchlin baben, barinnen in gar vil lugen und merlin fchreiben. Margarita widerlegt alle biefe Etoftgranbe, und inebefonbere ben mahrchenvollen sub 6. Schluglich bringt und widerlegt er (Quaternion b. II. Col. 1 - III. Col. 1) ben -vornehmften Troftgrund" ber Juben, welchen fie felber "ben gulben affenn-" beißen von bem bebraifchen Anfangeworte: "Af- = naber" in 3. Dof. 26, 44 und 45). Wegen biefen -golbenen Affen- meint nun margarita, bağ er in 5. Dof. 28, 15-68 gar nicht zu fpuren fei, weil 3. Dof. 26, 44 nur auf bie babylonifche Gefangenschaft, 5. Dof. 28, 15-68 aber auf ben, nie enbenben, vierten Bolus fich beziehe. Auf ber vorletten Seite (Quaternion b. IU. Col. 2) fteht eine eben fo ahnungevolle, ale ernftliche Bermahrung bee Berfaffere gegen bie Feind. feligfeit ber Juben, welche -vber bifem buchlein vaft grifgrammen und bie geen (Babue) beschlieffen und peiffen werben, wie bann ir brauch, wenn - wil ichwere puncten barinnen wiber fo verfaffet feinba, unb in welcher Margarita von ben Juben nicht blos bas -mechtig vil erbichten" und verringern" = Berlaumbung feiner Berfon, fonbern auch bas "gang vaft verfluchen", (wo "fain ftund im tag hingeen wirt", in ber ich nicht -mer fluch vonn juen einnemen werbe, bann ich hare auff bem haupt habe"), ja fogar "vil Rabtichlagen, wie vnnb mas weg fpe mich gar vmbrechten", erwartet. Veritas odium parit!

Bevor wir in biefen "furgen Bemerkungen" über bie oben S. 744 erwähnten Schriften weiter fahren, muffen wir, aus Anlas ihrer hronologischen Abfolge, auch noch bie Stellung Luther's (oben S. 34. 736) zu ben Juben genauer ins Auge faffen, um fo mehr, als

bie gahlreichen proteftantifden Gegner ber Juben, g. B. Burtorf nach ber Borrebe jur -Jubenfdule-, Johannes Ruller im -Jubaismus. a. v. D., Bagenfeil in bem einleitenden Senbidreiben gu ben -feurigen Bfeilen bes Satans- (Tela ignon Satanae) und bier neuer bings in ber -Diberlegung ber Gebachtnifverfe bes Rabbi Lipmanna. m. D., Goemann, "Jubenherge, in ber Ginleitung und im Berlaufe feiner Schrift a. v. D., fich gern und oft auf guther berufen. Bir for nen zwar vom fatholischen Standpunfte und bei ber befannten bef tigfeit Luther's, befonders in feinen letten Jahren, ferner bei bem Umftanbe, bag feine Flugschriften wiber bie Juben in jene Beit fallen, in welcher er noch einmal ben gangen Grimm, ben er gegen bie alte Rirche im Bergen nahrte, in zwei Schriften gufammenfaßte, nemlid: -- Schrift wiber bie 32 Theologiften ju Bomen-" unb : -- Das Bapftijem ju Rom vom Teufel gestiftetau (Freiburger Rirchen lerifon VI. 671. 672), auf bie gleichfalls maßlofe Befdimpfung ber Juben 1. in bem "Buchlein von ben Juben und ihren Lugen- (1543); 2. in Benem -vem Schem Samphoras, und vom Gefdlechte Chriftia; 3. in bem "Briefe witer bie Sabbather" ; 4. in bem "Briefe an ben Juben Jefel gu Rosheim. an und fur fich fein absolutes Gewicht legen : es bleibt aber bennoch une befritten, bag guther an mehrern Orten feiner Werfe bie miterfinnigt rabbinifche Eregese meffianischer Stellen mit Blud befampft, und in ben eben angeführten Blugidriften witer bas theoretifde unt praftifche Bubenthum feiner Beit nur bie Unichauung alterer, gleich: zeitiger und fpaterer fatholifder Schriftfteller bestätigt. Difolaus Zel: netter, Profeffor ber Theologie in Leipzig, bann Sofprebiger unt Generalfuperintentent ju Bolfenbuttel, welcher unter ten lutberifden Theologen einen hervorragenten Plat einnimmt (Dollinger, Re formation II. 331 -- 349), hat bie vorermannten vier Schriften Luther't, wie oben S. 115 angebeutet murbe, ju Leipzig 1577 in 8. neu aufgelegt und mit einer Borrebe begleitet, in welcher bie Bebeutfamfeit beriel: ben für bie driftliche Bevolferung von "Sanbeleftabten. () beier: bere hervorgehoben wirb, ba hier abie Juten und Jubengenoffena, bie aux getauften- und bie getauften- "Juben (= bie meigennunigigen., merifurie foen & Namenschriften) fich zu einander "gefellen", mit einander um tie Wette rennen und laufen gum Bucher treiben, Partit machen, unt ter: gleichen undriftlichen Sanbeln, bie bem Deutschland ben Garane

aden und bem gage ben Boben ausftoffen werben. (!). t bem sub 3 bezeichneten Briefe werben bie zwei Fragen behanbelt, d ber Deffias icon getommen fein, und nob bas Gefet Doffs ewig eiben foll-. Der Brief sub & erflart bem Juben Befel, dd. "Bittenrg, Montage nach Barbara 1537", warum er (Luther) ihm eine riftliche Farbitte an ben Chuefürften von Sachsen versagen muffe '). t bem sub 1 genannten Buchlein ermabnt Lutber unter Anberm, # einmal brei gelehrte Juben ju ihm nach Bittenberg gefommen ien, win ber hoffnung einen neuen Juben" an ihm "ju finden", ""meil"" und andere Brofefforen in biefer Univerfitateftabt ... Sebraifd au lefen ifingen -- Als er fie aber beim "Texte" festhalten wollte, "entfielen-: ihm unter allerlei Ausfluchten, und ichimpften hinterher mader auf # - Tolui- Chriftus 2). Ferner findet fich in biefer Sorift sub 1 ein jetrener Rath und Unterricht für evangelifche Pfarrer und Brediger, ie fie ben Juben gegenüber ihres Amtes pflegen follen . Sosmann ingt biefen "Rathe, resp. biefe "Borte voller Geift und Augen" im Bubenherg", 2. Aufl. S. 50-61 ber Ginleitung. Buther beruft fic er, wie anterwarts, ofters auf Nicolaus be Lyra, Raimund Martini ib Baulus von Burgos, und wieberholt alle jene Bormurfe, elde ben Juben ju feiner Beit gemacht wurben. Befonbere emport

<sup>9)</sup> Diefen Bingidriften Luther's hat Selnetter (5.) noch beigegeben: "Berzeichniß und turzer Auszug aus eitlicher hochgelehrter, auch vieler anderer gottfeliger Manner und Erfahrener ber hebraifden Sprache Beschreibungen von den
erschröcklichen Gotteslästerungen wider unsern herrn Christum, die Jungfrau
Maria, wider alle Christen und weltliche Obrigseit, so von den Juden täglich
geübt werden-. hos mann, "Judenherz", 2. Aust. S. 11—17; 23—50 d. Ginl.

2) Luther glaubte sich übrigens auch durch einen gedungenen Judenarzt, Michael
von Wosen, am Leben bedroht. "Etliche Bischöfe außerhalb (!) des römischen
Reiches- sollten dem Jud:n 1000 Gulben für die hinwegräumung des "Dottorsversprochen haben (Matthessius Conc. 14, hist. Luth. pos. 115 b. seq. —

Reiches- sollten bem Juben 1000 Gulben für bie hinwegraumung bes -Dottorsversprochen haben (Matthe fius Conc. 14, hift. Luth. pag. 115 b. seq. — Schubt II. \*168. 169, §. 6). Rur Schabe, baß ber er fte verdachtige Jube, welder bei Luther einsprach, ftatt --gelber--, ganz warnbriefwidrige fcwarze hatte, welche noch schwarz blieben, nachbem fie mit scharfer Lauge gewaschen worden, und daß ber zweite verdachtige Jube erft sieben ober acht Jahre spate jutter zu Luther tam, wo dieser ben -Barnbrief- bereits verloren hatte, und barum halb aus Angft nach Torgau sich zuruckzog, worauf ber Giftmischer ganz ertlatlicher Weise auch wieder verschwand! Bergleiche Schubtl. e.

geigt er fich über bas eben fo unverfcamte, als hartnadige -Baugnenber Juben, welches nur burch ihr "Lugen" über bie angebliche "Bielgotterei- ber Chriften überboten werbe. Die Synagogen find ibm - Tenfelonefter. ; bie Schriftauslegung ber "befdnittenen Beiligen., bas ift, ber Rabbinen gilt ihm als neitel Bahnfinn, Blindheit und Rafereis. Der Bucher betreffend, unterfcheibet er "mofaifche" Juben, welche fich allesfalls auf 5. Dof. 23, 19. 20 berufen tonnten, und -Juben bes Retfere-, welche feit ber Rreugigung Chrifti befteben (cf. Duller, 30 baismus, S. 1465 f.). - In ber Schrift sub 2 befdreibt guther unter Anberm ein Steinbilb an ber Bfarrfirche zu Bittenberg, in weldem eine Cau ausgehauen ift, Ferfeln und - Juben faugenb. Sinter ben Someine fieht ein Rabbiner, bas rechte Bein besfelben aufhetenb, unt -unter ben über fich gezogenen Birgel gudenb-. Luther gibt bem Bilte burd eine jubelnbe Berfehrung ber Borter: Schem Sam; boras in: "Scham Baperes" eine fo unflathige Deutung, bag wir fie nicht überjegen wollen. Uebrigens erinnert biefes Bilb in Wittenberg theilmeife an ein Gemalbe, welches fich ehemals in Franffurt a. D. unter tem nun at: gebrochenen Brudenthurme gegen Cachfenbaufen befant, oben ten leid: nam bes heiligen Rnaben Simon von Trient fo barftellent, wie er noch jest bei St. Beter in Trient ju feben ift, mit zwei Jufchriften (cl. oben S. 178. 179. 184-186). Unten im größern Felbe "figet ein Bute, mit feinem Schabbeebeckel, bie Brille auf ber Rafe, mit Rragen und Mantel, worauf tae gelbe Ringlein genaht ift, rudlinge auf einem großen Schwein und halt ben in die Bobe gezogenen Schwang, anftatt eines Baumes, in ber rechten Sand. Unter tem Schweine liegt ein Jutenjunge. an ben Bigen faugent; hinter bem Thiere fniet ein alter Bute, melde - - . Doch wir wollen 3. 3. Coubt's (- Jutifche Merfmurtigfet ten. II. 256-259) bis jur Mengfilichfeit genaue Beichreibung nicht weiter fortführen und hier nur noch bemerten, bag bas übrige Pericual biefer eben fo edelhaften unt roben, als ichimpflicen Allegoric aus einer ftattlichen Jubin, bie Borner eines großen Bodes haltent, und auf bem gehörnten Teufel, in Judenfleibung, besteht, welcher feinen Bud bem reitenten Buten gumentet, mabrent er ten Anicenten bei femit unfaubern Labung foftguhalten icheint. Diefes Bilt murbe noch 1677 und 1705 gegen vergebliche Ginfprache ber Juten erneuert unt hairmit hundt von Rabowely hat bem 1. Bante feiner Gutenidule

welche 1922 erschienen ift, eine Rachahmung besselben, als Titelkupser, vorgesett. Es war bem Mittelalter eigen, in ber Berehrung fraftig, in ber Berachung berb sich zu zeigen. Was mußte ber mittelalterliche Jude an bem Christen verbrochen haben, wie tief mußte er in ber allgemeinen Achtung gesunten sein, daß ein solcher Spott über ihn erging und Jahrshunderte langen, ämtlichen Schutz fand! — Bergleiche hierüber Ten zel:

Monatliche Unterredungen ad ann. 1705 p. 273, gegen Wagenseil, ber bekanntlich in seinen spätern Schriften, und hieher gehörig insbessondere in seinen Benachrichtigungen (Leipzig, 1705. 8.) S. 181, eben so verdächtig, als aussallend, zum Bertheibiger der Juden sich auswarf.).

<sup>1)</sup> Am 16. September 1705, wenige Tage vor feinem Tobe (er ftarb am 9. Dt. tober 1705), prafibirte Bagenfeil einer Gireularbisputation an ter Sod. foule ju Altborf, welche in bem Brogramme (Rurnberg. 4.) .De Judacis- überidrieben ift und zu ben 23 Dieputatione-Thefen noch 10 Eneuerpa bringt, bie in ber That nicht blos eine .Bugaben, fontern theilmeife wirklich vom .llebermage- fint. Es heißt boch bie -Jubenfreundlichfeit-, fei es auch felbft in bem, von Bagenfeil fortan pratentirten , -Befehrungeeifer- ju weit treiben , wenn man fich ju Behauptungen, wie bie nachfolgenben, fortreißen lagt: 1. Non probat se nobis illorum Christianorum institutum, qui Judaeos certis notis in vestibus è reliquis mortalibus sese distinguere cogunt [lauft benn bie "Bubenfleiber. orbnung- nicht neben abnlichen Borfdriften für ben Burgerlichen, ten Bauer,' ben Dienftboten, ben Rriegemann, ben Livreebiener u. f. w. einber und muffen berlei Berordnungen nicht immer und überall aus ben Umftanben und ber Richtung ber Beit beurtheilt werben, in ber fie gegeben finb? - Ginb biefe -Christiani- nicht gerate Bapfte unt Concilien, Carbinal . Legaten, wie Dico. laus von Gufa, welcher um bas Jahr 1451 in Deutschland bie gelben Ringe auf ber mannlichen, und ben blauen Streifen bei ber weiblichen Jubenfleitung anquorbnen begann (Soubt I. 272; II. 243-247); ferner Raifer, Ronige und Fürften ?]. - 2. Uti nec eorum, qui tesseras lusories ab iis extorquent [Chemale beftant, nach Schubt II. 277-280, in Deutschland unter bem gemeinen Bolte bie allertinge tabelnemerihe Unfitte, einem auf ber Strafe betroffenen Juben, mit einer gemiffen Rebeformel, einen "Pafc (= = brei) Burfel" abzuforbern, und ein .neues Rractatlein und Befdreibung tes Funbaments aus beil. Schrifft Unfere herrn 3Efu Chrifti, bag er ber mabre, gerechte und icon tommenbe Deffiae, Gribfer und Seeligmacher febe, und feines anbern, ale bie Buben thun, ju erwarten haben. hingegen wird angezeigt ben großen Brrthumb und Tehler Jubifder Leligion, und ihres noch erwartenben und hoffenben Meffid. offentlich in Trud verfertiget und befchrieben burch Bilbelm Fortunat, Freb-Medicum, gebohrnen Buben, nun aber jest burch bie allerhochfte

Die Rederei mit ber Abbilbung einer Sau, jum Mergerniffe ber Juben, ift übrigens ichon uralt, ba bereits auf Mungen ber romifchen Raifer

Onab Dittes, ein getauffter Chrift ju Marggraffen Baben- (1639, obne Ingabe bes Drudortes, 5 Bogen in 4.) bringt bieber geborig auch einen .furgen und tuftigen Spaß, wie man einen Juben auff Bebratich anipreden und würffel abforbern foll- (!)]. - 3. Falsum est , Judneos Christiano sanguine mysteria facere [Bir vermeifen ben Lefer auf unfer Buch , oben G. 174-183; 529-552; 673-694 u. a. m. a. D.]. - 4. Falsum est, quendam Judacum inmortalem, inde à Christi passione, ejus testem, per Orbem terrarum circumambalure [Muf ben -emigen Buben- tommen wir fpater noch gurud.]. - 5. Falsom est. quod vulgo plerisque videtur, Judaeos Christum Servatorem nostrum in Synagogis assidue conviciari se blasphemiis proscindere, Itemque Christiano Magistratui maledicere [Schon ber b. Sieronbmus ichreibt (Tom. I, Epist, 65, ad Panmachium et Oceanum f. 229, edit. Plantin.) : "Si expedit odisse bomines, et gestem aliquam detestari, miro odio aversor circumeiros, usque hodio enim persoquente Dominum nostrum Jesum Christum in Synagogis Setanzes. Bu Deutfo: - Bent man Menfchen haffen, und ein Bolt verabicheuen barf, fo bin ich mit auferorbentlichem Saffe gegen bie Befdnittenen erfult; benn fie verfolgen bie auf ben heutigen Zag unfern herrn Befus Chriftus in ben -- Synagegen bes Satans .. (Offenb. 3ob. 2, 9). Ja Bagenfeil citirt felber auf ber mein Seite feiner -Denunciatio Christiana - biefen heiligen Rirchenvater, -ber, wie befannt lid, unter allen Altodttern, ber hebreifden Sprach am beften, wie auch ber Juben Sitten und Bebrduche am meiften erfahren gewefen-. Er allegirt nemlich, and ber Rolner-Ausgabe vom 3. 1616 Opp. 8. Hieronymi ju Rap. 40 bes Sfaias, die Bette: "Christus bonus paster posuit snimam suam pro evibus suis et contempsit em, qui abominationi est genti Juda e e rum, cui ter per singulos dice sub nemiet Nazarenorum (ift verbrudt und muß Nasareni heißen) maledicant in Syngogis suiss. Ferner bie Borte ju Rap. 52 besfelben Bropheten: - (Juden # Synagogis) diebus ac noctibus blasphomant Salvatorem . Und bierquf fafrt Begenfeil I. c. fort: -Begen Befchaffenbeit ber gefolgten Beiten, gibt mi Rabanus Haurus, fo in bem IX. Seculo bas Erg-Bifthum Daint vermaltet, und 856. geftorben, in feinem Libre contra Judaeos (cf. oben 6. 17 bie Anmerfung) pag. 300 biefe Angeigung: Audiat paulisper religiosa sanctitas vestra, que nefandis atque inauditis blasphemiis et conviciis (Judaes) Dominum nostrum Jesun Christum et Christianum ejus populum irrideant et subsamment. - - Es folget nach vielen porbergebenben p. 333: Persuasum est eis, et studiose apad ees de servatur, quod nulla corum oratio apud Deum possit esse accepta, nisi in ca Deminum nostrum Je sum Christum maledicant. Rhabanus Maurus, ber gelehetefte Mann bes 9. driftlichen Jahrhunberts, begte alfo bie Uebergengung, bes Bie Buben feiner Beit ihr Gebet nur bann für gottgefällig hielten, wenn fe Demfelben Schmabungen gegen Chriftus ausftiegen- ; Bagenfeil citiett

Bespafian und Litus, welche Berufalem zerftorten, eine Sau mit Fertein fich finbet (Jac. Oisolii Thosaur. select. numism. antiq. Am-

ihn, und verfteht fich binterber qu bem Epimetron, bag ben Juben bie Somd. bungen wiber Chriftus in ihren Spnagogen falicblich jur Laft gelegt merben ?! -]. - 6. Nec minus falsum est, Talmud Judaeorum ex meris impie dictis, nugis ac fabulis esse consarcinatum. Quin nos, post Sacras Literas, Talmud omnibus, quotquot extant, libris praeferimus. Alfo -nach ber Bibel ift ber Talmut bae vorzüglichfte Buch ber Belt-! - Das fann man von einem driftlichen Praeses disputationis und von bem frantifden Belbentinbe bem Respondone M. Anbreas Beber, -aus helbburg-, noch mehr verlangen ? -Die apoftolifden und bie Rirchen-Bater exiftirten für bie exaltirten Jutenfreunde qu Altborf naturlich niemale !?! ]. - T. Similiter falsum est , Judacos armos posteriores pecudum, quos Christianis vendunt, prius aqua immunda inquinare, et foedum in modum conspurcare (Um fo portrefflicher wirt alfe tem gelehrten Brofeffor und feinem Schuler bas beim jubifchen Fleifcher getaufte Sintertbeil gemunbet baben, ba fie mit apobiftifder Gewißheit mußten, bag ibr Lieferant barauf meber je gepist, noch gespudt habe! - Uns murte übrigens noch im laufenten Jahre von einem, turch feine bervorragente Stellung in ter Gefell. fcaft und fonft in jeber Beziehung glaubwurdigen, Manne mit aller Beftimmt. beit verfichert, bag ein jubischer Gleischlieferant in Mabren, Jahre hindurch und bis in bie neuefte Begenwart herein , bas Fleifch, welches er einer geiftlichen Communitat taglich ju liefern hatte, fruber von feinem boffnungerollen Cobnlein besubeln ließ.]. - 8. Immerito Christiani de Judneorum usuris querimur, cum earum causa magna simus Mllerbings , in wie fern bie Chriften fich ben Jutenwucher immer wieber auf's Neue gefallen laffen!|. - 9. Endem prope ratio beptizatorum Judaeorum a christiana fide apostasiae; nam et in hanc immerito tantopere invehimur, cum similiter ipsam valde promoveamus [Marbinge, in wie fern wir bie Beweggrunde ihres Gintrittes in bie Rirche nicht immer ftreng genug prufen, und ihnen biefen weit mehr erleichtern, ale - nach Bflicht und Bewiffen erfdweren!]. - Das 10. Epimetron gebort, ftreng genommen, nicht mehr bieber: Die 23 Disputationethefen find faft ausschlieflich aus bem Stant. puntte bes romifden und bes tanonifden Rechtes aufgefaßt, ba Bagenfeil nicht blog tie erientalifden Sprachen lehrte, fonbern ale Orbinarius auch ter Rechtsfacultat angeborte. Die 4. Disputationsthefis ift gegen Chriftian Reubaur in Bremen gerichtet, welcher bie Berweifung ber Juben auf noch unbemobnte Infeln beantragt batte. Die 6. Disputationethefis, welche ben Juben Achtung per bem Chriftenthume, Rube und Befcheitenheit, Bermeibung bee Buchere und ber Berführung einfältiger Chriften gum Jubenthume empfiehlt, mare auch ben gegenwartigen Juben, befonbere ben Journaliften und Literaten in ihrer Mitte, jur oftern und ernftlichen Erwägung anzurathen. Die 21. Thefis wiber bie Taufe ber Jubenfinder, gegen ben Billen ber Reltern, batte ein

Abend : beim Aufleiben und Bafchen, beim Morgengebete in und aufer ber Spungoge, ju Tifche, beim Abende, Rachte und Colafgebeten. Die "Gabungen" biefer jubifden Tagesorbnung bieten Margarita burd ihn Rieinlichfeit und Meußerlichfeit, welche ben Juben felbft auf ben Abirit. begleitet, und in ber That oft boch laderlich wirb. Anlas ju bitten Ausfällen. Auf biefe Sagesorbnung folgt bie Befdreibung ber fabifden Befte und Feiertage. Diese finb: ber Cabbath, ber Reumond, Befad = Dftern, Bfingften, Reujahr, ber lange ober ber Berfohrungetag, bas Sante hattenfeft, bas Einweihungs- ober Channufahfeft, bas Burimfeft. Diefer Beffalenber enthalt & Bolgionitte aus Pfefferforn's - Jubenbeich-(oben C. 738), welche bas Schofarblafen (oben S. 165), bie Ueberant wortung ber Canben an bie Fifche im Baffer ober an ben ftreidenben Bind, ben habnen Gapporo (oben S. 164), bas Segensbrechen ber Priefter am langen Tage, neben ber Buggeiffelung barftellen. Die alles bings jum Theil aberglaubifden, und großentheils bem blogen, angen liden Geremoniel verfallenen Gigenthumlichfeiten ber baneliden, wie ber Synagogen-Feier aller jubifden gefte, ben Sabbath mit eingefdlof fen, fo wie bie rabbinifden Beftimmungen über biefe Gigenthumlidfeiten bieten bem Berfaffer auch bier wieber reichlichen Anlag gum Sabel 3 Bir mogen über ben Schattenfeiten biefes Gultus bie urfprunglide biblifche Begrundung und bie recht oft ansprechenbe typifche Bebeutung um fo weniger überfeben, ale hierin wenigstene eine indirette Rechtfertb gung bee, von rabbanitifden und rationaliftifden Juben, wie von Brote ftanten, fo oft verbohnten fatholifden Gultus liegt, und als in bem alt

<sup>\*)</sup> Margarita schreibt Quaternion & I. Col. 1. 2: -De Juben schreiben vonn ainem Rabi, Rabi Zehnba Chostt genent, ben fie für gant haplig halten von Speir bürtig gewesen, vnd zu Regenspurg gewonet vnd gestorben ongenedlich, ba man gezelt hat, Tausent Zar, Der hatt gelert was ain Inde thun solt, das er andechtig bete, vnd Got jn erhöre: Remlich, er soll mit gebucktem haupt keen, vnnb solle die bahde grosse zehen an seinen süssen die nebes in die erbe steen, vnnb solle die babe grosse zehen an seinen süssen, vnnb solle die babe grosse zehen an seinen süssen in wenig in die erde steen, vnnb solle die babe grosse zu er sich ben soll saße, vnd er nit vrre werd im gebet, vnnb so er solliche thut, kan er sein hert siessen, vnn anbechtig zu got richten. Und in der Marginale seit Margarita hier bei, nur orthographisch verdndert, wie sollse "Diesem Rabi schreben sie große Lügen zu, wie er Tobte erweckt habe, wie er gewußt habe, was man in der ganzen Welt gethan, wie Gott sein Gebet allgeit erhört habe. Es haben auch die Juden bes weiten Deutschlands eine Walfahrt gegen Regentburg gehabt, von wegen, daß sie auf dem Grabe diese Inden beteren.

Unter ben Begnern ber Juben, welche fich auch auf guther berufen haben, mare aus ber zweiten Galfte bes 16. Jahrhunberts, neben Anbern, noch Marcus Lombardne ju ermahnen. Bon ihm erfoien nemlich bei Samuel Apiarius in Bafel 1573 (65 Blatter in 4.) ein "Grunbtlicher Bericht Bnb Erflarung von ber Juben Sanblungen vund Ceremonien, ichelten und fluchen wiber unferen Berren Befum Chriftum und feine Rirden: jren vbelthaten bie fie alle tag wiber bie Chriften hanblen, auch ben vnmenschlichen Bucher, ben fie brauchen, wiber Gott und bie welt, ja wiber bie natur felbft. Der gangen Chris ftenheit zu einer warnung, ben Juben aber zur befehrung vnnb abftebung folder mighandlung .. Wie aus einer Andeutung auf Blatt 17 b. und Blatt 59 a., ferner aus einer Ergablung auf Blatt 23 b. 24 b. hervorgeht, mar ber Berfaffer ein jubifcher Convertite und im Jahre 1571 noch "faiferlicher Sofbiener"; er hatte fich aber, wie er im Gingange ju feiner Debitation an Burgermeifter und Rath ju Bafel ichreibt, feit 1572 bafelbft hauslich niedergelaffen. In eben biefer Debitation beruft er fich auf bie jungfte hinrichtung eines Juben, Namens Lupold, ju Berlin (8. Janner 1573), welcher -wegen feiner miffethat und Thrannen, bie er wiber bie Chriften gethan und geubt hate, bem faiferlichen Gerichte verfallen mar 1). Rach ber "Ginleitung an ben driftlichen Lefer" hatten es bie Juben -burch ben Teufel zuwegen gebracht, bag ihnen Alles noch fo fein von Statten geht, was fie vornehmen, und bag wir Chriften alle noch gugner von ihnen gescholten werben, wenn fie icon mit zwanzig Runbichaften übergeugt (überwiesen) find". Dann folgen Ruittelreime, in beneu es von ben Buben unter Anderm, mit bloger Beranderung ber Orthographie, aber wortlich heißt: "Betrachtet ber Juben falfches Berg; es ift fur mahr vor Gott

vie Juben in bem "wahrhaften Bekenntniffe ber Diener ber Kirche zu Butich- (Burich. 1545) und in einem Schreiben an Bucer dd. 8. Dez. 1543 (Def, Leben Bullinger's I. 404 ff.). Er bemerkt nemlich unter Anderm, daß Luther's -fchweinisches, kothiges Schemhamphorasch-, "dieses edelhaft schmutige Erzeugnis-, eher von einem "Schweinhirten", als von einem "berühmten Seelenhirten-geschrieben- zu sein schein. Bergleiche: Dollinger, die Reformation und ihre Wirtungen. 3. Band. (Regensburg 1848. 8.). S. 262. 263.

<sup>1)</sup> Diefer, ein Arzt, hatte nemlich ben Churfurften von Branbenburg, Joachim II., burch einen fonell wirtenben Schlaftrunt vergiftet (Schubt I. 386. II. 391).

aber bie Religionebader ber Juben. - Det aw eite Abfduft being (Quaternion 2. II. Col. 1 - 3. III. Col. 1) bas -Betonglein ber Juben- bentich, aus bem -fie alle Lage in ihrer Spnagoge beine und fingen., mit gleichzeitiger Angabe ber biobei vorlommenben Commonien, nemlich bes Stehens, Sigens, Sapfens, Badeine und Ballens, bas breimaligen Rudwartstretens, bes Sichteramanbens, ber Almenter Umfreifung , ber Tempelbienftet : Berfteigerung , rosp. bes Glechtet bet Thora-Grhebung, Aufwidelung und Buwidelung, ber letten Cogent fpredung, ber Richtung bes Angefichtes beim Gebete gegen Berefichen. ferner ber Gebetetleibung : Salles und Lephillin, bes lauten und fillie Betens und Singens, bes taglich fünfmaligen Schemone Gore-Gebeles mit foinen 18, roop. 19 Artiteln (Belammefdummabim oben G. 184-186), bes Rabbifde (oben G. 238; bier: -Rabefde-) unb bes Diem-Gebetes (oben G. 338-338), ber 79 Engelnamen unb Berfe (ef. dies 6. 365. 366 bie Erflarung bes Schem bammbberafch) u. f. to. Bei biefte Ibber- und Andeinanberfegung tommt Matgarita auch auf Berfdiebemb ja fpreden, was fic in bem na d driftliden Cultus ber Juben, als wibeb deiftlid darafterifirt, fo ber Ausbrud: Chomiter foben G. 549-541 bie vochin angebenteten Gebete: Belammefdummabim unb Dlenni ferner auf eine turge Erflarung bes Schem hammphorafd, bes - Zette grammaton's": 3ehova, ber Rabbala und ber "Bilpul" Disputation ber Talmubichuler über bie Buchftaben im Terte ober Commentar Diefet beligen Budtoloffes, von beren Beftigfeit bas driftlide Spridwet aber ben "garm in ber Jubenfdule" wohl gum Theile herftammen mag. - Der britte Abidnitt von ben "Grunben wiber ben Glauben bet Juden- (Quaternion 3. III. Col. 9 - b. IV. Col. 1) faft gunacht bie beiben erhofften Deffiaffe und ihre Antunft (oben 6. 438 -484) ine Auge. Margarita glaubt, baf biefe talmubifch-rabbinifoe Anfchauung erft nach Chriftus fich gebilbet habe, um bie Juben bei ihrem Glauben ju erhalten, und bag fie parallel laufe mit ben gleichfalls alten Berlafterungen bes mahren Deffias in bem fo feltenen Buchlein: Toleboth Jefou, welches er felber noch nicht gefeben hatte (Quaternion R. H. Col. 2). Sofort ftellt er bie rabbinifche und driftliche Auslegung jener Bibelftellen nebeneinanber, welche von ben Chriften, ja theilweife auch von ben Juben, ale meffianifde befauptet und von ben Chriften burdweg auf Befue von Ragareth

heißen soll, fintemalen fie nicht Juben find, sondern Talmubiften". Jum Beweise Deffen beruft fich Marcus Lombardus zuvörderft auf die höchft markante Stelle in der Offenbarung Johannis (2, 9), in welcher Chrisftus dem Engel von Smyrna schreiben läßt: "Ich fenne Deine Trübsfal und Deine Armuth, aber Du bift reich und wirst gelästert von Denen, die sich Juden nennen und es nicht find, sondern eine Synagoge des Satans" 1). Dann aber verwahrt er sich seierlich dagegen, daß

<sup>1)</sup> Allioli bemerkt zu biefer Stelle: -Dag bie Juben bie Rirche zu Smprna verfolgten, erhellt aus ber Gefdichte ber Marthrer-. Es ift eine eben fo folaue als alte Tattit ber jubifchen Bertheibiger bes Talmub, bag fie, um ben Lettern von feber Berunglimpfung bes Chriftenthums, resp. unferes herrn und Erlo. fere, bes Gottmenfchen Jefus Chriftus, weiß zu mafchen, fortmabrend auf bie geringe Ausbreitung und ben Berfolgungs . Buftanb ber jungen driftlichen Rirche hinweifen, von welcher in jener Beit, bie ben Salmub an bas Licht brachte, bie Juben taum Urfache gehabt hatten, irgenbwie Rotig ju nehmen. Es hat fich ferner an ber Diege bes Broteftantismus feltfamer Weife, neben bem alten, aber neu abjuftirten, ju benfeinblichen, auch ein jubenfreund. liches Fahnlein gebilbet, bas fich burch continuirliche Refrutenquebebungen in ben Schulen bes biblifc-philologifchen, wie bes hiftorifchen Dilettantismus, zeitweilig felbft unter Ratholiten, auf ben Beinen zu erhalten fucht und gerate burch bie Saft, mit ber es feines Amtes maltet, ben Berbacht auf fich giebt, bağ es, wenn nicht immer und nach feiner gefammten Ropfgabl durch Belb beftochen, bod wenigftens burch ten hafer ber literarifden Gitelfeit geftochen fei, ber bereite ju biefem Behufe mohlorganifirten - Jubencompagnie- blinblings und gutmuthig nachzutreten, als wenn ihm eine besonbere Chre baraus erwuchfe, mofern es bem jubifchen Trommelfell mit ber blobeften Sanftmuth gu folgen trachte. Ja, es nimmt biefes gelehrt fein wollenbe gabnlein noch überbies bie rabbinifche Berficherung von ber Gleichgultigfeit ber Juben gegen bie driftliche Rirche ber alten Beit, bann von ber ausbundigen Eugenbhaftigfeit aller Juben im Mittelalter, und vollenbs von ber flupenben Gelehrfamteit, wie von ber -Miffion- bes Reformjuben ber Gegenwart (cf. oben G. 653, Anm. 1) mit einem Befühle fo reuiger Anbacht bin, bağ es fich vor lauter Bufeifer nicht ausweiß. Diefem fahnlein wollen wir aus bem Schreiben ber Rirche von Smbrna, einem ber achteften und ebelften Dentmale ber alteften driftlichen Borgeit, einige Stellen in Erinnerung bringen, welche felbes von feiner Dreb. frantheit, wo moglich, beilen follten. Es batirt biefes Schreiben aus ber anbern Balfte bes zweiten driftlichen Sahrhunderts, in welcher auch die Difchna bes Talmub ju Stante fam (oben S. 86), und berichtet ber Rirche in Bontus bas Martyrium bes b. Apofteliculers und Bifchofs Bolbfarpus, welcher unter R. Mart Aurel zwifden 164-168 nach Chriftus für Diefen, ale ein Greis von

bie gabireiden proteftantifden Gegner ber Juben, 4. 8. Burterf nad ber Borrebe jur -Subenfchule-, Johannes Maller im - Jubaitmus- a. v. D., Bagenfeil in bem einleitenben Genbichen m bet -feurigen Bfeilen bes Catund- (Tela ignen Satunge) und bier neuti bings in ber -Biberlegung ber Gebachtnifverfe bes Babbi Lipmanna. m. D., Soemann, -Jubenherg-, in ber Ginleitung und im Berlaufe feiner Schrift a. v. D., fich geen und oft auf Luther berufen. Wie fo men zwar vom fatholifden Ctanbounfte und bei ber befannten Schtigleit Luther's, befonbers in feinen letten Jahren, ferner bei bem Um fanbe, baß feine Flugfdriften wiber bie Juben in jene Beit fallen, fi welcher er -noch einmal ben gangen Grimm, ben er gegen bie alle Rirde im Bergen nabrte, in zwei Schriften gufammenfaste, memlid: -- Schrift wiber bie 39 Theologiften ju towen-- und : -- Das Babfiffen m Rom vom Zeufel geftiftet ... (Freiburger Rirdenleriton VI. 671. 672), auf bie gleichfalls maglofe Befdimpfung ber Juben 1. in bem »Baclein von ben Juben und ihren gagen- (1548); &. in Jenem -von Soem Samphoras, und vom Gefdledte Chriftia ; 3. in bem » Briefe wier bie Cabbather- ; 4. in bem -Briefe an ben Juben Befel gu Rosheim- an und fur fic tein abfolutes Gewicht legen : es bleibt aber bennoch um befritten, baf guther an mehrern Orten feiner Berte bie wiberfinnige rabbinifde Eregefe meffianifder Stellen mit Blud befampft, und in ben eben angeführten Flugschriften witer bas theoretifde unb praftifde Jubenthum feiner Beit nur bie Anfchauung alterer, gleich geitiger und fraterer fatholifder Schriftfteller bestätigt. Rifolaus Gels metter, Profeffor ber Theologie in Leipzig, bann Sofprebiger und Generalfuperintenbent ju Bolfenbuttel, welcher unter ben lutherifden Theologen einen hervorragenden Blat einnimmt (Dollinger, Reformation II. 331-319), hat die vorermannten vier Schriften Luther's, wie oben 6. 115 angebeutet wurde, ju Leipzig 1577 in 8. neu aufge legt und mit einer Borrebe begleitet, in welcher bie Bebeutfamfeit berfelben für bie driftliche Bevolferung von . Sanbeleftabten- (!) befonbere hervorgehoben wirb, ba hier -bie Juben und Jubengenoffen-, bie -nue getauften- und bie -getauften- -Juben (= bie -eigennutigen-, -epifuris fden & Ramensdriften) fich zu einander -gefellen-, mit einander um bie Bette rennen und laufen jum Bucher treiben, Partit machen, und ber gleichen undriftlichen Sanbeln, bie bem Deutschland ben Garans "Auslegung bes Schem hammphorafch" fich behelfen, obwohl es ihnen bei ihrer Gelbmacht, nach menfchlicher Berechnung, langft ein Leichtes gewesen mare, bie beilige Stadt Jerusalem wieber ju gewinnen und ben britten Tempel aufzubauen. Unter folden Umftanben urgirt Darcus Lombarbus bas 5. und bas 30. Rapitel bes Isaias und Dice 1, 4-11, ben Talmub und bie jubifchen gafterungen betreffent aber Bictor von Carben, Luther und Margarita. Den Berufungen auf gewiffe jubenfreundliche Stellen im Romerbriefe fest er aus eben biefem anbere gegenüber, welche es flar erfennen laffen, bag Baulus, .menn er erft mit talmubiftifchen Juben ju thun gehabt hatte, er wohl heftiger über fie gethan haben murbe, bann ber Luther und Andere- (Blatt 7 a.). -3m gweiten Rapitel zeigt Marcus, "bag bie Juben gafterer, Schinder, Spotter, Berachter und Feinde bes Berrn Chrifti find , mehr benn alle anbern Seften, und beghalb auch feinbfeliger gegen bie Chriften, bann bie Turfen". Diefes Rapitel umfaßt 15 Blatter (7 a. - 21 b.) und allegirt Bieles, bas une langft aus Gifenmenger befannt ift, g. B. bas alte Rizzachon, Toleboth Jeschu, Charja, Hefel varif, Olenu, Tolui, Jimach fdemo vefichrono, Gojim, Defdummat, Scheb willfemm u. f. w. Dabei finben fich mitunter intereffante Rachrichten, Die wir bis jest noch nicht porgelegt haben, g. B. wie der Jude ben Namen "Jefus" gum Rinderfchres den gebraucht und auf ben "Biberruf bes Schimpfes" bringt, wenn er "Jefus" genannt wirb, ober wenn ber oben S. 758 ermannte Chriftoph Manbel von Dfen an R. Ferbinand I. fchreibt, wie es zugehe, bag ber Turfe also überhand nehme in Ungarn. Die "Ursache" liege nemlich barin, weil "bie faiferliche Rajestat fo Biel jugebe in Ungarn, Bohmen, Mahren, Schleffen und Defterreich, bag bie Juben fo öffentlich Bucherei und Berratherei in feinem ganbe treiben .. Ferner, -wie bem Turfen Riemand bas Land habe tonnen zeigen, nemlich Ungarn, außer bie Buben., fo wie auch wim Jahre 1571 bie venebifchen Juben ben Turten auf bie Infel Copern geführt hatten, weghalb benn auch bie Benetianer bie Juben aus ihrem Bebiete vertrieben haben", ein Beifpiel, welches, auf ben Manbel'ichen Brief, auch R. Ferbinand I. befolgen wollte; aber "bie Juben von Brag fauften fich mit einer großen Summe Gelbes wieberum ein- (Blatt 8 a. und 9 b.). Johannes Romanus (in einer einschlägigen Schrift aus bem Jahre 1521), Bictor von Carcum (Car: ben), Johannes 3faat von Roln (in feinem "Senbichreiben an bie Juben zeigt er fich über bas eben fo unverschamte, als hartnadige -Laugnenber Juden, welches nur burch ihr "Lugen" über bie angebliche "Bieb gotterei- ber Chriften überboten werbe. Die Spnagogen finb ihm - Tenfelenefter. ; bie Schriftauslegung ber -befcnittenen Beiligen., bas ift, ber Rabbinen gilt ihm als reitel Dahnfinn, Blindheit und Raferein. Den Bucher betreffent, unterscheibet er -mofaifche- Juben, welche fic allenfalls auf 5. Dof. 23, 19. 20 berufen tonnten, und -Juben bes Repfere-, welche feit ber Rreuzigung Chrifti befteben (cf. DRuller, Jubaismus, S. 1465 f.). - In ber Schrift sub 2 befchreibt Luther unter Anberm ein Steinbild an ber Bfarrfirche ju Bittenberg, in meldem eine Cau ausgehauen ift, Ferfeln und - Juben faugent. hinter tem Schweine fieht ein Rabbiner, bas rechte Bein besfelben aufhebend, unt aunter ben über fich gezogenen Birgel gudenba. Luther gibt bem Bille burch eine jubelnte Berfehrung ber Borter: Schem Sam; boras in: -Scham haperes- eine fo unflathige Deutung, bag wir fie nicht überfegen wollen. Uebrigens erinnert biefes Bilb in Bittenberg theilweife an ein Gemalbe, welches fich chemals in Frantfurt a. D. unter bem nun abgebrochenen Brudenthurme gegen Cachfenhaufen befand, oben ben Leid: nam bes heiligen Rnaben Simon von Trient fo barftellenb, wie er noch jest bei St. Beter in Trient ju feben ift, mit zwei Inschriften (cf. oben S. 178. 179. 184-186). Unten im größern gelte -figet ein Jute, mit feinem Schabbestedel, bie Brille auf ber Rafe, mit Rragen und Ran: tel, worauf tas gelbe Ringlein genaht ift, rudlings auf einem großen Sowein und halt ben in die Bobe gezogenen Somang, anftatt eines Baumes, in ber rechten Sand. Unter tem Schweine liegt ein Jutenjunge, an ben Bigen faugent; hinter bem Thiere fuiet ein alter Jute, welcher - - .. Doch wir wollen 3. 3. Schutt's (-Jubifche Mertwurtigfet ten. II. 256-259) bis jur Mengftlichfeit genaue Befdreibung nicht weiter fortführen und bier nur noch bemerfen, bag bas übrige Berfenal biefer eben fo edelhaften und roben, ale ichimpflichen Allegorie aus einer ftattlichen Jubin, tie Borner eines großen Bodes haltenb, und aus bem gehörnten Teufel, in Judenfleibung, besteht, welcher feinen Blid bem reitenten Buten guwentet, mahrent er ben Ruicenten bei feiner unfaubern gabung festzuhalten icheint. Diefes Bilt murbe noch 1677 und 1705 gegen vergebliche Ginfprache ber Buten erneuert und hartmig hundt von Rabowety hat tem 1. Bante feiner "Bubenfoule", Betrüger, welche nicht allein burch ben graulichen und unmenfolichen Bucher viele Chriften aussaugen, sonbern auch mit falfcher Dunge, Rleinoben und falfcher Baare viele Chriften bescheißen .. Behn inhalts volle Blatter, in benen manche schwere Beschulbigung an ben Tag tritt. Rach einer einleitenben Berufung auf Czech. 22, 2; Dich. 6, 10—12; 2. Mof., Rap. 22; 3. Mof., Rap. 25; 5. Mof., Rap. 23; Gjech., Rap. 18; Bfalm 14 (15) geht er an bie Entfraftung bes Ginwurfes, welcher ben Jubenwucher burch bas Beispiel ber Chriften unb burch bie vorgebliche Unentbehrlichkeit ber Juben für Sanbel und Bewerbe beschönigen mochte, inbem er auf bie geheime Ratur biefes Ginwurfes hinweist. Es gibt namlich Chriften, -welche mit ben Buben heimlich lachen und Bewinn von ihnen haben, ober fonft ihren Bucher burd fie treiben, welche ben Jubenfpieß entlehnen und felber gern bamit ftechen; fie find aber nicht viel beffer, ale bie Juben .. - - Und gulest ift noch ein Jeber verborben, ber es mit ben Buben verfucht hat-; ja es waren "viele Erempel zu erzählen von großen Raufleuten, Berren und Burgern, bie über ihren Gewinn mit ben Juben fich hinter ben Ohren fragen., ba fle -zu Bettlern worben find (!)" (Blatt 22 b. ; 23 a.). Solcher Beis fpiele bringt Marcus Combardus zwei, barunter Gines, bei welchem er felber eine Rolle spielte, inwiesern er am 21. August 1571 burch ein Beleit von 25 faiferlichen Bellebarbieren und burch energisches Aufpflangen bon 25 ichwarz gefarbten, und umgefturzt angezundeten Bachefergen in ber Spnagoge einen Juben von bem freiwillig angebotenen falfchen Gibe jurudichrecte und fo einem betrogenen bohmifden Junter wieber au feinem Gelbe verhalf. Dann beruft er fich auf eine Bredigt, bie er in bem nemlichen Jahre am faiferlichen Soffager gehort haben will, und welche besonders die Blindheit und Beftechlichfeit ber "Amtleute", ja felbft ber "Briefter und Brabifanten" icharf mitnimmt, 3. B. in ben Borten: "Das Silber und Golbichmier hat ein gutes Jahr; es binbet Danchem bie Banbe und flopft ihm bas Maul, bag er lagt, mas er thun foll, und fcweigt, wo er reben foll : ""qui dat pocuniam Summis"" = ""Der ben Großen (ober auch: wer in Summen) Belb gibt, ber macht wohl g'rab, mas frumm ie ... (Blatt 25 a.). Dazu fommt bann noch, bag fich bie Buben "bei ber Oberfeit fo meifterlich einschnuren, biegen und fomuden, Die Roderei mit ber Abbilbung einer Can, jum Mergerniffe ber Juben, ift übrigens icon uralt, ba bereite auf Mingen ber romifchen Raifer

Gnab GDties, ein getaufter Gjeift ju Margeraffen Baben- (1630, ofne Engabe bes Drudortes, 5 Bogen in 4.) Stingt Biefer gehitig auch einen -furgen und luftigen Spaf, wie men einen Juben auf Gefetifch anfprechen und würffel abforbern foll- (!)]. - S. Falren est, Judeces Chairtiene senguine upsteria facere [Bir vertueifen ben lefer auf unfer Buch , sben G. 174-200; 529-552; 673-694 M. G. M. G. D.]. - 4. Poloum on, quendem Jackeum inmortalem, inde à Christi passione, ejus tertem, per Othem terrarum electronistics [Auf ben -ewigen Juben- tommen wir fpater noch jurud.]. - S. Felen est. qued vulge pierisque videtur, Judaces Christum Servatorem noctrum in Syangegis assidue conviciari se blasphemiis prescindere, Remque Christiane Megistratui malediore [Coon ber f. hieronymus foreibt (Tom. 1. Epist. 65, ad Pmmachium et Oceanum f. 229, edit, Plantin.) : «Si expedit edicos homines», et guntan aliquem dotestari, miro edio aversur circumeiros, usque bedio caim persoqu Dominum seetrum Josum Christen in Synagogis Satunes. 32 Dentfc: - 28:02 man Menfchen haffen, und ein Boll verabichenen barf, fo bin ich mit angerorbentlichem Saffe gegen bie Befchuittenen erfallt; benn fle verfolgen bie auf ben bentigen Sag unfern herrn Jefus Chrifus in ben -- Chnagegen bes Cataus- (Offenb. 30h. 2, 9). 3a Bagenfeil citirt felber auf ber meien Beite feiner -Donnaciatio Christians - Diefen belligen Riechenvater, -ber, wie befannt lid, unter allen Altoditern, ber Gebreifden Sprach am beften, wie auch ber Juben Sitten und Bebrauche am meiften erfahren gewefen-. Er allegirt nemlich, aus ber Rolner-Ausgabe vom 3. 1616 Opp. 8. Hierenymi ju Rap. 40 bes 3falas, bie Borte: "Christus bonus pastor posuit animam suam pro ovibus auis et contempsit can, qui abominationi est genti Juda e e rum, cui ter per singulos dies sub nomine Nazarenorum (ift verbrudt und muß Nazareni beißen) maledicunt in Synagogis suis-. Ferner bie Borte ju Rap. 52 besfelben Bropheten : . (Judaei in Synagogis) diebus ac noctibus blasphemant Salvatorem -. Und hierauf fabrt Bagenfeil I. c. fort: . Begen Befchaffenbeit ber gefolgten Beiten, gibt uns Rabanus Maurus, fo in bem IX. Soculo bas Ery-Bifthum Maint vermaltet, und 856. geftorben, in feinem Libre contre Judacos (cf. oben 6. 17 bie Anmerfung) pag. 300 biefe Angeigung: Andiat paulisper religiosa sanctitas vestra, quan nefendis atque inauditis blasphemiis et conviciis (Judaei) Dominum nostrum Jesum Christum et Christianum ejus populum irrideant et subsament. - - Es folget nach vielen vorhergebenben p. 333: Persuasum est eis, et studiose anud cos abservatur, quod nulla corum eratio apud Doum possit esse accepta, misi in an Dominum nostrum Je sum Christum maledicant. Rhabanus Maurus, ber gelehrtefte Mann bes 9. driftlichen Sahrhunberts, hegte alfo bie Uebergengung, bas -bie Juben feiner Beit ihr Gebet nur bann für gottgefällig hielten, wenn fie bet bemfelben Schmabungen gegen Chriftus ausftiegen- ; 28 agen feil citizte

oben S. 177; S. 636 Anm. 2; S. 680; S. 181 sub 1; S. 183 sub 2; S. 174 sub 1; S. 184—186 sub 1; S. 674 sub 2 und S. 675 sub 3. 4; cf. S. 704 ff. sub 2 u. a. m. a. D. angebeutet haben. Dabei fehlt es nicht an einem Rataloge ber verschiedenen Jubenaus= treibungen im Mittelalter und an wurzigen Rraftstellen Luther's wiber bie Juben. Wir wollen bie icharfen Ausbrude bee Marcus Lombarbus nicht wiederholen und nur feine Schlußbemerfung gu biefem Rapitel betonen, welche bahin lautet, bag man gu feiner Beit bie Juben erft recht fennen gelernt habe, aus ihrem Benehmen gegen bie Chriften unter turfifder Dberbereichaft; ein hiftorifder Fingerzeig, welcher alle Beachtung verbient. - Das fünfte Rapitel zeigt an, wenn die Juben unter ben Chriften ichon follen gehalten werben, wie man fie benn, nach Gottes Befehl, bem weltlichen und geiftlichen Rechte nach halten folle" (Blatt 43 b .. = 50 b.). hier burchfreugen fich Sinweisun= gen auf biblifche Texte, welche bie Bermerfung Jerael's und ben Fluch, ber auf ben nachdriftlichen Juben laftet, jum Inhalte haben; ferner Rlagen über ben unbilligen Schut, ber ihnen von ben weltlichen "Dberfeiten", rein bes geitlichen Gewinnes halber, gemahrt wirb; bann Rlagen über bie erniebrigenbe Rnechtesftellung ber Chriften ben Juben gegenüber; enblich Borfclage gur Unicablichmachung ber Lettern, welche ihren ngraulichen Bucher, ihre Schinberei und Gremplerei fo unverhindert üben, babei muffig und wie Ebelleute einhergeben, ja auf hoben Bengften reiten und mit bem Schweiße ber armen, ja faft ber armften Chriften Bracht und allen Duthwillen treiben", welche nicht blos "fon= berlicher Brivilegien fich erfreuen., fonbern ben "Dberfeiten" als "Gins faufer und Mergte, ale Boftlaufer, Runbicafter und Cpaber bienen-, welche fich felbft ale "Ruppler und Surenfuhrer" gang "meifterlich" ngebrauchena laffen (Blatt 44 a. - 46 b.). Dabei erzählt Lombarbus, wie vor "wenig Tagen- (es "ift nicht ein Jahr"), alfo noch im Jahre 1572 ein Jude für einen Gbelmann einen neuen Prabifanten aufgetrieben habe 1). Dann geht er (Blatt 47 a. - 50 a.) auf bie Bebingungen bes geiftlichen und weltlichen Rechtes über, unter welchen ben Juben geftat=

<sup>9</sup> Soubt bringt 1. 560 biefelbe Thatjache, als -im Jahre 1569- gefchen, aus G. Rigrinus (-Jubenfeind-, Rap. 6, S. 153 f.). Letterer fehlt uns leiber.

stelodam. 1617. 4. Tab. XVI. Nr. 11. pag. 80. 85) unb ba R. Sar brign, nad Gufebine (Chronic.), über einem More ber von ibm wieber erbanten, nunmehr Melia Capitolina benannten, Stadt Bernfalem ein marmorenes Schwein hatte einfagen laffen. - Um aber wieber auf Buther jurud ju tommen, fo finbet fic in berfelben Schrift sub 2 ber eben fo befannte, ale harte Unefpruch: "Gin Sabe fiedt fo voll Abgotteren und Bauberen, ale nenn Ribe Saare haben, bas ift unenblich und ungahlig, wie ber Tenfel, ihr Gott, voller Lagen ift. Ferner ergablt Luther, wie bie Juben im Jahre 1541 ju Dfen in Ungarn, ben Chriften jum Spotte, eine Rage gefrenzigt (!) haben, und nad Datthefine (Conc. 14. über bie hiftorie guther's) ermahnte ber Reformator noch in ter letten Predigt vor feinem Enbe gur Bertreibung ber Juben (vergleiche Sonbt. I. 116. II. 315. \* 54). Bir befoliefen unfern Bericht über bie Stellung Luther's ju ben Juben, mit ber, wie une baucht, bocht fachbienlichen Bemertung, bag Gifen menger fic nie birett auf Luther's Schriften wiber bie Juben beruft, und fo weit mehr Laft beweist, ale felbft Bagenfeil und andere feiner Borganger, als Sosmann, Soubt und anbere feiner Rachfolger ).

Jahrhundert fruber ben , ale humanift und Jurift gleich gefeierten, Dr. Wied Bafrus in Freiburg jum Gegner gehabt (Soubt 1. 181. 182). Bie bod bier bie Eprache bes Epimetrum's, felbit bie nur problematifche Lofung besfelben, tas ift, tie Lofung in utramque partem, vorausgefest, fo feltfam abflide gegen tie flare unt fefte juriftifche Thefis! Gerate wie tie eben fo mene, als abstracte Glaubeneprebigt ber heutigen Rationalofonomie von bem einfaden Babripruche ber Geichichte und bes Rechtes fich abbebt, ober wie ibr gleifnerifches und bitter troftlofes Evangelium ben ber eublofen Rapitalifteung ber Arbeit befeelter und unbefeelter Mafchinen jeben Augenblid burch bas unvertilabare Bemuftfein ter perfonlich-Attliden Burte in jeglichem Menidenfinte Lugen gestraft wird! - Doch wir thun felbft biefen furifitiden Thefen noch ju wiel Ehre an, in wie fern Gine berfelben, bie wir ihres obiconen Inhaltes megen nicht naber bezeichnen, in folder gaffung nur von ber maß- und giellofenen -Jutenfreundlichfeit- vorgelegt werben tonnte. Die edelhaft graufame Beftrajung eines geilen Brager Buben murte übrigene aus Schubt II. 297-355, wenn auch nicht gerechtfertigt, bod binlanglich motivirt, erflart und beleuchtet, unt tie fichtlich nur auf Gelat und Scantal berechnete Thefie batte ihrem Bertheibiger ohne 3meifel bie Schamrothe in bas Antlit jurudgeführt, bie leiber in feinem, von Bagenfeil mitunterzeichneten, Programme vermißt wirb.

<sup>1)</sup> Mit großer, übrigens aus ber Stellung Luther's zu ten Schweizern leicht er-Matbarer, Scharfe außert fich Bullinger über Luther's Schriften wiber

Leuten, welche ber Jube burd falide Sanbidriften, burd beimliches Gelbleihen u. f. w. ju Grunde richtet; (14.) wie "bie Juben fich mit unferm abgestohlenen Gute einfaufen und jufdmieren- und fo (15.) -ju ber Chriften Schaben und Schmach aufgepflanzt werben-, ba fie fie bod (16.) von Bott in bie -Befangenschaft und Dienstbarteit getrieben und verfauft find., weghalb es aber (17.) nur billig mare, bag fie bloe zu gemeinen und unehrbaren Arbeiten -unter ben Chriften bis an ben jungften Sag- verwenbet murben, anftatt (18.) bag ihnen "im Chriftenthume ber ichreckliche Bucher vollig gefest und geordnet ift -. Dag in biefen 13 Rapiteln bie "Chriftenblutzapfer" nicht glimpflich wegtommen, mag fich ber Lefer leicht benten, obwohl ber Berfaffer, nach bem Schlufworte (Blatt 58 b. - 60 a.), "biefes Buch nicht aus Reib und Saß, ober um es ten Juben ju leib ju thun" gefdrieben haben will, ba fein -berg" vielmehr -brennt" für feine "Bruber", Die "heiligen Israeliten", und ba er mehr ichulbig ift, ale ein anderer Chrift auf Erben- gur Bekehrung ber Juben eine Apologie bes Christenthums aus bem alten Teftamente und - bem Talmub ju verfaffen und bas neue Teftament in bas Bebraifche zu überfegen (!). In ber That ein Berfprechen , bas Rraft erforbert und beffen Erfüllung burch bie vorliegenbe Schrift gerabe nicht besonders gemahrleiftet und fichergeftellt wird.

Bon ber eben vorgelegten Schrift bes Marcus Lombarbus haben wir aus dem Jahre 1702 (ohne Angabe bee Drudortes, 196 Seiten in 12.) eine, wie aus ber Weglaffung lutherischer "Rraftstellen" und aus ber fatholischen Pfalmengahlung hervorgeht, von einem Ratholifen veranftaltete Ausgabe, unter bem Titel: "Judifcher Schlangenbalg: Dber Ausführlich und eigentliche Beichrenbung Der Jubifchen gafterungen, welche fie taglich wiber Chrifto bem SErrn, feiner hochgebenebenes ten Rutter und bie gante Chriftenheit in ihren Schulen und anbern Orthen ausstoffen. Darben ihre Betrugerenen, luftige Practiquen, fo fie wider bie Chriften thun, enthalten. Jedermann ju boch nothwendiger Barnung und Rachricht in ben Druck gegeben". Der Rame bes ur: fpranglichen Berfaffere, feine Berhaltniffe und Borfage, wie fie oben in ber Debifation und Borrebe, bann im 3. Rapitel und im "Befchluffe" theile angebeutet, theile ausgesprochen vorliegen, find hier einfach übergangen. Der Ueberarbeiter gibt fo feine Ausgabe wenigstens inbirett für eine Originalarbeit aus; zubem wird bas eigene Erlebniß bes Dar: ens Lombarbus im 3. Rapitel G. 71 einfach mit ben Borten eines leitet: - Es hat ein gewiffer herr vor 100. Jahren eine Siftori beforie ben, welche fich im Ronigreiche Bohmen zwischen einem Juben und Web mann bat zugetragen . Sieber als Buthat erfcheint aber 6. 72. 74 eine "Borm bes Jubeneibes .. Das fo fehlerhafte -Bergeichniß ber Ramen und Bacher u. f. w. uift weggelaffen; bas erfte Rapitel führt einfach ben Titel; -Bie bie Juben von Gott verwarfen find- und bringt, nach einer ber gen und murbigen Ginleitung, G. 4 ben nur orthographifc veranberten Text bes Originals von Blatt 5 a. angefangen. Die Ramen einzelne Soriftfteller, Die hebraifchen Borter und fehlerhaft gebrudten Jahre gablen find aus bem Originale auch in bie Ueberarbeitung unverknbet abergegangen. Buweilen icheint ber Ueberarbeiter fogar ben Ginn bei Originals nicht einmal richtig verftanben ju haben, fo 3. 8. 6. 40, we er ben Sat bes Driginals' (Blatt 14 b.): "Es fagen Etliche, Ragen gebet gebe nicht gegen himmel. auflost: . Es fagen zwar etliche burd bie Finger febenbe Ragen, bas Gebet u. f. m. Rur ber oben erwähnte Festfalenber ift rectificirt und ben Anittelreimen bie und ba eine nem Aufmutung gegeben. Die Schriftterte aber find forgfältiger augeführt und zuweilen durch paffenbere erfest. Das 4. Rapitel bes Driginals if in zwei Rapitel (4. und 5.) abgetheilt und bem zweiten (5.) bie befen: bere, aber unverftanbliche Ueberfdrift gegeben : "Bas Urfachen mehr, wie (wir?) bie Juben aus bem ganb von uns austreiben follen, und wie fie icon oft vertrieben worden- (6. 118). Der -Schlug- bee Driei: nale ift ale 20. Rapitel überfchrieben. Bu Rapitel 14 (13 bes Driginale) ift bem "Schlangenbalg- ein höchft fprechenber Titel-Rupferftich verge: fest. Im hintergrunde behnen fich, von ber untergehenden Sonne to leuchtet, halbireisformig, ein Ritterschloß, eine Stadt und ein Dorf. 3m Borbergrunde pflügt ber Teufel, in ber einen Sand bie Beitiche, in ber andern bie Bflugichaar haltenb, aus einem tief ausgefurchten Acer groß und fleine Dungen, Schaalen, mit Ebelfteinen verzierte Becher unt Relde, prachtvolle Leuchter, Ringe und anderes Gefdmeibe bervor. M den Pflug find, burch ihr Coftum leicht erfennbar, ein Chelmann, ein Burger und ein Bauer gespannt; auf bem Pfluge aber fist, wieber burd feine Phyfiognomie, burch Baret und Rragen fenntlich, ein Jube, web der burch fein Gewicht bie Bflugichaar nieberbrudt, unb, mit bem fie

ŧ

ger auf bas feltfame Gespann weisenb, gang behaglich fomungelnb bie Borte aus bem Dunbe foidt: "Das ift mein Ader unb Bfug-.

Rur etliche Jahre nach bem agrundtlichen Bericht- bee Marcus Lombarbus ericien, ohne nabere Angabe bes Drudortes, ein Buchlein verwandten Inhaltes, unter bem Titel: "Bare beschreibung ber Juben guten Tugent und wolthaten gegen ben Chriften, Go ein guter Freund bem anbern gur warnung vor Ihnen, gufdreibet. Selbes umfaßt 16 Blatter in 4.; auf bem Titelblatte fteht ein Solgichnitt, mit ber Beifdrift: "Der gelb Gedl., einen Buben barftellenb, welcher auf feinem Oberfleibe, linfe an ber Bruft, bas befannnte Abzeichen ber Buben, ben ichwarzgelben Ring, in ber rechten Sand einen gefüllten Belbbeutel, in ber linken einen Stock tragt. Diefe Flugidrift ift 2 a -Dem Eblen, und veften Bauln Grunmuller g Strebffa Dbriften Landts. probierer, im Ronigreich Behmen, meinem gunftigen herrn- jugerichtet und tragt 16 b. bie Jahredzahl 1581. 3m Gingange 2 a. b. melbet ber Berfaffer von einem Rechtshandel, ben er felber gegen zwei Juben, wegen feines Sohnes, vor Bericht anhängig hat, und rudfichtlich beffen er mit bem Gerichte nicht befonbere gufrieben icheint. Dann belegt er 3 a. ben Sas, bag bie Juben "Junge Leuth, noch ben ber Eltern leben. burch Gelbautragen, burch ben Rath bei Raufleuten Baaren auf Rrebit zu nehmen, burch wucherifche Binfenforterungen, burch beimliches Ginverftaubniß mit ichlechten Chriften u. f. w. -verberben-, mit bem Beifpiele eines -Jungen menfchen von Bilfen-, -viel feiner Junger gesellen und Burgeretinber, nicht allein bie ju Brag, fonbern auch in ben umbligenben Stabten, ale Roniggras, Sas, Leitemeris und anbern Stabten-, eines Burgerefohnes von Breelau, und zeigt, wie fe (bie Juben) ben jungen Leuten, -bie mas von jren Eltern gugemars ten haben., .fo lang und fo viel nachfchleichen, bie fie mit jnen gu reb fommen- u. f. w. hierauf weist er 4 a. b. auf ben "Bub herfman Soffeda; -ber hat einem Jungen Burgere Son gelieben, Bieronds awangig Taler, ber hat ihm Gunbert barfur verschreiben muffen, Dehr hat er eim anbern Jungen menfchen beb viergeben Jahren alt, Reun und zwantig Schock gelieben, barfur bat er ihm muffen verschreiben Bwey hundert und achgig Schod und bargu ein hohen And fcweren, bas ere niemandte fagen wollen. Die Manipulation ber Juben mit bem -Befoneibena und "Schnellena ber Dungen, wie mit bem "Ausbrennena man Das, was er hier gegen bie Juben vordeingen muffe, von ben -cechten, alten Juden-, sondern nur von den — wir wollen seine Schimpfittel nicht wieder geben — von den nachtiftlichen und in die gange Belt zerhreuten Juden verstehe, die in ihrem wiederholten und lettlich schon 15 Jahrhunderte andauernden Golns ihre präxogirte Wikammung von Abraham dem Fleische nach, den Ismaeliten und Edemitern, und allen andern Böllerstämmen gegentber, welche die Beschwidung beibehalten haben, nicht zur Genüge geltend machen können, abgesehen davon, daß sie von dem Glauben Abrahams, von dem levitischen Gesehe, von der Beligion ihrer Altväter in vielen und wichtigen Stücken ganz und gar abgesallen sind, und, ohne Priesterthum, ohne Propheten und Lönigthum, ohne Tempel und Opfer, mit dem -verlogenen- Talmud und der

86 Jahren, ben Fenertob erlitt. Im 12. Abfdnitte biefes Schreibens wirb ergaft, wie ber Proconful burch ben herolb ausrufen last, baf Bolptarpus als Weif fich befannt habe. Da mifchen -bie Juben, welche in Smbrna mohnen. ihr Gefdrei in ben Buthausbrud bes beibnifden Bobels , welcher ben . Bater ber Chriften- erft vor bie Lowen, bann in bas fener geworfen willen mill Und wie, nach bem 13. Abfchnitte, ber Broconful bas Leptere genehmigt, ba fin es in ber Bollemaffe wieber tie -Juben, welde ben beibnifden Bibel gang vorzüglich und mit ber ihnen eigenen Raffinirtheit und Bebentigteit unterfiuben- (μαλιςα Ιουδαιων προθυμως, ώς έθος αύτοις, είς ταυτα ύπυργουντων). Bunterbarer Beife verschont jeboch bas Teuer ben beiligen Bifchof; ber Genter muß bingutreten, um ihn burch einen Rolbenftog auf tie Bruft ju tobten. Da find es, nach bem 17. Abidnitte biefes Berichtes, wieber -bie Buben-, welche, im Bunbe mit bem alten -Feinbe, Reiber, Schufte und Gegner ber Gerechten- (mit bem - Tenfel-), -brauf und bran finb-, bag tie Chriften bie Leiche tes Beiligen nicht er halten follen (υποβαλλοντων και ένιοχυοντων Ικδαιων, οί και έτηρησαν, μελλοντων ήμων έχ τυ πυρος λαμβανειν). Bie nun, lant bem 18. Abidnitte, ber machebabenbe Offigier fiebt, bag ber 3ant um ben Leidnam bes Martyrers von ben Buten ausgegangen ift (ider our o έκατονταρχος, κεντυριων, των Ιουδαιων γενομενην φιλονεικιαν), fo lapt er biefen mitten in bas Feuer werfen und verbrennen-. Bergleiche: Ruinart, Acta M. M. edit. Galura (Mugsburg. 1802. 8.) Tom. I. pag. 58. 72. 73. 75. 87. 88. 90. 91. 92. Liegt nicht auch hierin wieber ein effatanter Beweis für bie -Continuitat- gemiffer -& datten feiten- im jubifden Rationaldarafter, welche wir wiederholt, 3. B. oben 6. 709 f. in ber Anmertung, betont haben ?! -- einem Blide auf bas Ameisengetriebe in ber Brager Judenftadt fommt ber Berfasser ichließlich auch noch auf verschiebene Borschläge, wie bem Elenbe, welches ben Christen burch die Juden bereitet wird, am zweckmäßigsten begegnet werben könnte, bevor -ste uns Christen gar zu Rarren machen- und -uns, flatt ihrer gelben Ringlein, vollends gelbe Rarrentappen aufsehen- (Blatt 15 a.). Wie Schubt (-Jüdische Wertswürdigkeiten- I. 218) erwähnt, hat ber -alte heffische Theologus- M. Georg Rigrinus (oben S. 526. 744. 765 Anm.), dieses Sendschreisben seiner Austage des -Judenseindes-, Franksurt, 1605, in 8., voranz geschickt, und Schubt selber kommt wiederholt auf den eben so heftigen, als schwer anklagenden Inhalt dieser böhmischen Flugschrift zurück.

Am Schluffe bes 16. Jahrhunderte begegnen une, hieher gebos rig, noch bie Ramen Gilb. Beneb. Genebarbus, D. Deshufins (-Bericht von einem Juben, ber bie Tauffe zuerft betrieglich gefuchet, und bod burd Gottes Bericht munberbarlich jur erfenntnis feiner Gunben tommen .. Leipzig. 1596. 4.; cf. Schubt II. 172), Aegibius Sunnius (Calvinus judaizans. Opp. Tom. 2. Wittenberg. 1593. 8.; cf. Soubt I. 525). Gine gang vorzügliche Ermahnung verbient aber ber Leibargt R. Ferbinande I. und Profeffor ber hebraifchen Sprache an ber Sochicule ju Bien, Baul Weidner. Diefer, ein jubifcher Rabs biner, hatte fich im Jahre 1538, mit feiner Frau und vier Rindern taufen laffen und feit bem Jahre 1560 burch wiederholte Bredigten und Disputationen in Brag mehrere Juben gum Christenthume befehrt. Es ericien von ihm im Jahre 1562 ju Wien, bei Raphael Gofhalter in 4 .: -Bin Sermon, ben Juben ju Brag anno 1561 geprebigt, baburch auch etliche Berfonen jum driftlichen Glauben befehrt worben- (Voëtius, Tom. II. Disput. Select. pag. 115; Dr. 3oh. Muller, Judaismus, Borrebe und 1. Register; Schubt I. 247. 446 f.). Dr. Joh. Duller macht aber an eben angebeuteter Stelle auch noch auf Lubovicus Carettus aufmertfam, wein berühmter Debicus ju Barif, hat bem Inbenthumb abgefaget, ift ein Chrift worben, vub hat eine Bermahnung an feine Bruber, bie Juben, gefdrieben, anno 1553". Und zu bem Jahre 1568 ermannt er l. c. ben "gelahrten Juben", Rabbi Elchanon (Pauli), welcher . nach empfangener Taufe ju Cheim in Bolen ein Buch geforieben, barinne er aus ter Juben Cabbala erweiset, Jefus von Ras gareth muffe ber mabre Deffias fennu. Bagenfeil, welcher ben ans

pon Beilar-, Coubt II, \* 231), & endlin (in feiner -Miffie-, oben G. 785 f.), Luther, ber gelehrte Convertite -herr Doctor Lubwig ans Babua-. Baulus von Burgos, Ricolans Lyranus gelten ibm als Bemabremanner für bie Lafterungen ber Juben wiber Chriftus und feine Religion. Aus ber -Diffive" Reudlin's bringt er Blatt 11 a. bis 19 b. bas Schlufwort, welches fich freilich recht feltfam von Dem abfeit, mas ber -gewaltige Bebreus- fpater ju Gunften ber Suben unternemmen hatte (oben G. 743). Dine nabern Bufammenhang folgen (Blatt 15 b. - 17 a.) zwei jubifche Gaunerftreiche: Der eines fabifchen Arates in Manden, Ramens Sirfd, welcher einer tobtranten Dame ibr Betideft herauslodt und nach erfolgtem Lobe berfelben eine falide Saubur funde produgirt, beren Betrag einfaffirt, aber, von Ginem ber zwei geprellten falfchen Beugen verrathen und auf fürftlichen Befehl mit algehadten Sanben topfunter, zwifden zwei hunben, an ben Galgen gebangt wirb. Dann ber eines Brager Juben, welcher bei mehrern bobmifden Landpfarrern fich einfdmeidelt, unbemertt bie Rirdenfolaffel in Bacht abbruct und burch eine wohlorganifirte Rircheurauberbanbe mit nachgemachten Soluffeln in ben Befit ber Rirdenfcate gelangt, Anf Blatt 17 a. beginnt ploglich eine Befchreibung ber jubifchen Reft, un Feiertage, mit bem Safttage gur Erinnerung an bie Berftorung bes erften und zweiten Tempele, hierauf: bas "breifigtagige Reft bes borner blafens., bas Reujahr, ber Berfohnungstag mit ber Fifch= unb Sahnen: Geremonie, bas Laubhuttens, bas Chanuffahr, bas Burims, bas Dfter: und Bfingftfeft, bas geft ber Reumonte und ber Sabbath, mit theil weise gang ierigen Reduktionen biefer Festgeiten auf ben allgemeinen burgerlichen Ralenber. Ausfalle wiber bie Amtleute, welche von ben Juben, unter heimlichen Bermunichungen bargebrachte, Renjahregefchente annehmen, wiber bie Grauel, welche fich bie Juben bei bem Rleifaver: taufe und bei bem Trinten und Effen mit Chriften erlauben, wiber bas gebeime Einverftandniß ber Juden mit bem bamaligen Erbfeinbe ber Chriftenheit -in Ungarn, beim Benetianerfriege und ber Infel Cypern wegen., wiber bie Profelytenmacherei und allgemeine . Schinberei und Bucherei- berfelben, und eine verscharfte Berufung auf bie beutigen Tage noch giltigen paulinischen Stellen: Titus 1, 10. 11 und Willipp. 3, 2 folleffen biefes Rapitel. — "Das britte Rapitel (auf Blatt 22 2. — 38 a.) zeigt an, daß bie Juben in beutscher Ration find Landschinder und titanischen Bibliothet; ein anderer Rabbi Elifa, aus Rom, unter lemens VIII., zeitweilig sogar Bischof von Forli; Alphonsus Reosiptus, welcher Rabbi Joseph Rimchi's: Milchamoth Hasschem =-Bella Domini-; eine Streitschrift gegen Petrus Alphonsus, von welsem oben S. 650 u. a. v. a. D. die Rebe war) zu widerlegen suchte. aulus Joseph, früher Rabbi zu Posen; Paulus Staffelsteiner, erfasser einer "wahrhaften Widerlegung der großen Verfälschung des L. Pfalmes durch jüdische Lehrer" (Rürnberg. 1536); Hieronymus m Bologna; Iohann Baptist Iona, aus Rom, ein Freund und Beitzusse Wagenseil's, so wie Louis de Compiegne zu Paris.

An ber Schwelle bes 17. Jahrhunderts ftoffen wir auf ein Schrifts en, beffen Titel wir bereits oben S. 301 f.: 744 angeführt haben '). Wir

<sup>1)</sup> Der öfterreichifche Reichshiftoriograph, Dr. Friedrich Onrter, bietet uns aus Diefer Beit auch noch einen anbern . Jubenfpiegel- in feinem . Bbilipp gang, Rammerbiener Ratfer Rubolphe II. Gine Criminal-Befchichte aus tem Anfang bes fiebzehnten Jahrhunberte. Aus archivalifchen Acten gezogen- (Schaffhaufen. 1851. 8. Seiten X und 233), in wie fern er -einen gemeinen Juben- une vorführt, -ber hinter ber Daste bes angenommenen driftlichen Glaubens aus jeber bentbaren Bortommenbeit, in bie er fich einzumengen mußte, feine Brocente herauszupreffen verftand, und in unbemeffenem Einfluß und Unfehen nichts weiter als bas ausgiebige Mittel ju biefem 3med ertannte- (S. X). "Bei ber Ueberfiedlung aus Innebruck nach Prag (um bas Jahr 1601) hatte --bas Bubel -- (S. 5) feine gefammte Debfeligfeit auf einem Rarren mitgebracht. (8. 7) und -am 1. Juni 1608- murbe er verhaftet, ale -ber taiferliche Rath, bes Dberftlanbidgermeifteramte . Bermalter, Mauthner zu Stein, Stabthaupt. mann gu Rrems, Pfleger ber fürftlichen Burg gu Innebrud, Boftmeifter und Boller am Rollman, herr zu Dberinglingen bei Augeburg, Ditglieb ber bohmifchen Ritterfchaft und erfter Rammerbiener bee Raifere, Bhilipp Lang von gangenfele., .er, ber Allgewaltige, an ben, in Angelegenheiten bei bem Raifer, Erzberzoge und Erzberzoginen fich gewentet, mit welchem Burften im Briefwechfel geftanben, an ben Sproflinge ber anfehnlichften Befdled. ter aus ber mannigfachften Beranlaffung fich gewenbet, um beffen Bunft bie fremben Botichafter gebublt, vor bem bie oberften Gefcaftemanner und bie bochften hofmurben fich gebeugt, auf beffen Bint Rathe und Berichte geachtet, ber über alle Stellen am Sofe, im Lanbe und bei bem Geere nach Belieben gefchaltet, ber über Butritt und Abmeifung bei bem Raifer unbebingt verfügt, vor bem bei bloger Beforgnig einer Diggunft Beber um Chre, Sabe und Leben gegittert- (S. 1). Er hatte fich binnen 6 Jahren -ein Bermogen von mehr ale 300,000 Gulben, alfo weit über eine Million nach jetigem Gelbmerth., gefam.

lernen aus ber Debifation beefelben, bag ber Berfaffer, Dr. Ernft Ferbinand Ses, um bas Jahr 1580 Chrift geworben ift und 1598 bie "3w

melt (S. 182) und feinen altern Cobn im Jahre 1606 in bie alte Bartigerfamilie 3mbof gu Augeburg verheirathet, bei welchem Anlaffe er -in ber Trumfenbeit bee Bludes und ber Allgemalt- bas Sochzeitsmabl -in ber Burg ju Brag- mit fürftlicher Bracht feierte und zu bemfelben, -neben ben vornehmften Burbentragern bes Grzhaufes, manche ber anjebnlichften Gurften bes Reides, wie ben Churfurften von Goln und ben Grabifcof von Salgburg, ben Martgrafen von Burgau, ben furften von Siebenburgen einlub. (S. 13). Gurtet hat bas Thun und Treiben .biefes Menichen. ber .burd Frechheit unt ein Bebaufe ber niebertrachtigften Dittel feine Allmacht- geitweilig -qu ftugenmußte (S. 2), bei meldem -von allen Laftern, mit benen er behaftet mar, be Sabfucht ben Mittelpuntt und bie Triebfeber bilbete, welche formabrent feine gange Bermorfenheit in Bewegung feste- (C. 182. 183), aus -mehr als gmeitaufend archivalifchen Aftenftuden- beleuchtet (G. VI) und bie Rummern ber Inhaltsanzeige betailliren binlanglich bas Webahren einer -Berfonlichteit, in welcher alle Riebertrachtigfeit ber Gefinnung und jete bentbare Schlechtigfeit ber That nach einem weiten , ja bem weit möglichften Dafftab fich vereinigte-(S. IV). Bir wollen bier nur Ginige Diefer Rummern anfahren, 3. 2. (7.) . wie Lang für feinen Gobn geiftliche Guter an fich bringt-; (12.) -Lange Santel mit Aubiengen und Unterfdriften bes Raifers-; (15.) - Langs gewinnreiche Gingriffe in ten Rechtsgang-; (16.) -bes Felbmarical Rufmorm hinrichtung-; (19.) -Lange Betrügereien bei Antaufen bes Raifere.; (20.) -Lange Erpreffungen ben Sanbeleleuten -; (21.) - Lange Belbmucher -; (22.) - Lange Ungucht und Ruppelei-; (23.) - Anfchulbigung auf Bauberel Wiftmifcherei-. Befonberes Licht aber bie Stellung, in welche -- bas Jubel -- fic emporgefcwungen hatte, gibt (5.) - 2008 Briefvertehr-. Gegen feine ehemaligen Glaubenegenoffen zeigte er fich leb freundlich, balb feinblich, je nachbem es fein Bortheil erheischte. onrter bemerft in biefem Ginne (8. 156. 157) : - Auf Bolbmacherei , Giftmifderei unb füblifche Reigungen murbe bie Unterfuchung (wiber gang) ebenfalls gefibrt - Ge traten Beugen auf, welche Bauberbucher in hebraifcher und lateinifchen Sprache und in feltfamen Schriftzugen bei ihm gefeben hatten. - - And ba waren wieber Buben, befonbere einer Ramene Seligmann, feine Go bulfen. Durch biefen verschaffte er fich bas Banberbuch, Sigilium Solomoni genannt. Er benühte ferner ale Baubermittel Bebbel in hebraifder Sprade-Bas aber biefer Schrift Burter's, überhaupt und hieher geborig ned in befonbere, einen bebeutenben Werth verleiht, ift, baß fie -Beftrebungenber Buben burch gang Deutschland jur Renntniß bringt, auf beren Sper bisher noch tein Forfcher getommen ift. (S. VI). Es beift nemlich S. 90 146 95: "Im Jahre 1603 fanben fich Juben aus fammtlichen Reichefreifen in Frantfurt jufammen, mit bem Borhaben, alle driftliche Gerichtbarteit, ba vor berbengeiffel- (oben S. 744) herausgegeben hat. Beil aber bie Letiere ben Uns willen ber Juben heftig erregt und ihr vergebliches Bochen auf gewiffe fais

felben ber Rame Gottes geschmabt werbe, sowohl in burgerlichen, als in peinlichen Sachen abzulehnen und ein neues Jubenrecht im Reiche anzurichten, welchem fein Jube fich entziehen burfe-". Diefem gemaß follte fein Rechtefpruch einer driftlichen Obrigfeit, und ginge er felbft von bem Raifer aus, gultig, ftraffallig berjenige fein, ber ein driftliches Urtheil nachfuche. Ber biefer Satjung zuwiter hanble, ben treffe emige Comach, Bann und Nechtung, welchem nach Berlauf von breißig Tagen Berbammniß und Berweifung folgen muffe, fo tag Riemand mit einem folden effen, trinten, handthieren , fich verheirathen, und fturbe er, für ihn beten burfe. Die Buben bestimmten Worms, Frantfurt, Briebberg, Bulba und Bungburg ale bie Ortichaften, an beren feber ein Berichteftuhl von ihnen und fur fie aufzurichten fei. Um biefes Alles aufrecht gu halten, ware allen Juben im Reich eine immermabrenbe Steuer aufquerlegen, ein gemeinsames Merar mit Bezeichnung ber Legftatten einzurichten, fel burd bie Rreisrabbiner in Berbindung mit Ausschuffen wegen Dunge, Rleibung, Bein, Brob, Fleifc, Banterottirern und anteren Cachen, Die fie fur gut finben möchten, Berfügung zu treffen, bas burch biefe Bestgefeste mit Ginrichtung einer gemiffen Boligei unter ftarter Strafe ju hanbhaben. Wer immer biefes Juben. recht nicht annahme, fei ale Berrather ju behandeln. Rach brei Jahren muche ber Anfchlag ruchbar - ein Bericht ber faiferlichen Beheimen. unb hofrathe ertlatte bie Juben bes Majeftateverbrechens foultig, worauf Rutolph bie brei geiftlichen Churfurften mit ber Unterfuchung beauftragte. - Das Original ber Berbindunge-Urfunde ber Juben fiel ... auf ber Juben Bebenber-Stube .. ju Frantfurt, fammt einer Ueberfeftung und mit mehreren Unterfchriften, ben Commiffarien (ber Churfürften) in bie Banbe. - - Auch bie Brager Juben waten in ber Cache verflochten. Giner ber vornehmften aus ihnen, Bergel Geizvogel, hatte fich ebenfalls zu Frantfurt eingefunden, worauf biejenigen in ber faiferlichen Refibeng bie Ginführung einer felbftfanbigen Gerichtsbarfeit und bee angeordneten Bannes zuerft anftreben wollten. - - Aber bie Juben unterließen (nach einer Rlage bes Churfurften von Roln in einem Brief an Lang) nichts, nm bie taiferliche Commiffion ju nichte zu machen, - - fammtliche Buben gegen biefe gu ermuthigen, - - bie Birtfamfeit berfelben gu vereiteln. - - Um bie Cache nieberzuschlagen, fantten bie Franffurter Juben einige aus ihrer Mitte nach Brag, riefen biefelben, bamit es weniger Auffeben errege, balb wieber ab und erfetten fie burch andere. Es ift auch glaublich, baß fie biejenigen Dittel anwenbeten, beren Birtfamfeit in fritifden Augenbliden fie jeberzeit und gar zu gut fannten. Der Churfurft flagte Lang: fie (bie Juben) machten beffen fein Sehl, Die mainzifden Brauftragten mit 16-20,000 Gulben ... gefcmiert ... zu haben . - lleber ben Berlauf ber begonnenen Untersuchung wiffen wir nur fo viel, bag ferliche Beivilegien hervorgerufen habe, fo wolle beg nun mit bem -3m benipiegel. jur Sant fein, aus welchem Buben und Chriften erfeben mogen, wie wenig bie Erftern biefe Brivilegien verbienen, und wie fach gemaß er felber bie "Bubengeiffel" geflochten habe. Rach feiner Anficht ware es gerechter und beffer, wenn bie -Fürften und herren. bas Beifpiel ber bie Chriften fo hart verfolgenben Turten - allerbinge in driftlider Beife - befolgen und jebes gebnte Bubenfnablein fur ben driftliden Belehrtens ober Rriegerftanb ergieben murben. Dur fo mochte ter Drud bee Jubenwuchere, welcher jo ichwer auf bem driftliden Burger lafte, allmalig befeitigt werben fonnen. Da es ibm aber nicht guftebe hierin belehrend vorzutreten, fo wolle er wenigftene Beiftliche und Beltliche jum Bebete fur bie gurften und herren ermahnen, bamit Gott fie erleuchte, bag fie in rechter Beife ber burch bie Juben verurfachten Roth ihrer driftlichen Unterthanen fleuern mogen. Auf bie beredtfame Debifation folgt ein Bort an bie gutherzigen Lefer-, in welchem bef. dd. "Friglar. Anno 1601", ben Juben noch eine "Fewerige Ruthe-, neben ber "Beifel", in Ausficht ftellt. 3m erften Rapitel (S. 1-6) bes -Spiegele- zeigt er nun bie brei Urfachen, aus welchen er bie -Jubensaffel" gefchrieben habe, und welche jum Theil fcon in ber Inhaltsaugate biefer Schrift (oben S. 772) angebeutet finb. Gine befonbere Betonung et Balt, neben ben befannten Rlagen über bas gottesläfterliche und felbfe füchtige Thun und Treiben ber Juben, bas Benehmen berfelben gegen jum Chriftenthume übergetretene defchummabim . - 3m ameiten Rapitel (S. 7-17) wird ben ehemaligen Glaubensgenoffen ein 2006 facher "Spiegel" vorgehalten, in welchem fie bas Benehmen ber Chriften gegen bie Juben, und hinwieber jenes ber Juben gegen bie Chinen betrachten mogen. Co Beben fich bier nemlich bie religiofen Anfchaund

fie, wie so Manches, was in jener Zeit mit raschen Gifer begonnen wart, ein spurloses Ende nahm. Zwar wies der Kaifer die Sache dem Reichespoffistel. Johann Wenzel, zu, und sehte noch eine besondere Untersuchungs-Commission nieder. Wir tennen aber von den Ergebnissen derselben nur Ragen, das die Juden die taiserlichen Besehle zu hintertreiben wagten. Auch des Churstuken von Coln — der die Strafgelder der Juden im Auge und deshalb auch Land Witwirtung nachgesucht hatte — Nachfolger und Resse. Ferdinand, beschwetz sich über die großen Kosten, die ihm durch diese Sache waren veranlass und an denen ihm bisber und nichts sei erseht worden.

gen beiber Theile gegenüber, und mahrend bas Gebot ber Rachstenliebe bas Benehmen bes Chriften regelt, befiehlt bas rabbanitifche Jubenthum gerabezu ben Bolferhaß. Unter mehrmaligen Berufungen auf Rigrinus, ergablt Beg fobann, wie er, ale Jubenfuablein, mit anbern Alteregespielen icon auf bie Antunft bes Deffias fich gefreut babe, wo fie bie Christen, nach ben hunderten -hargen", bas ift nume bringen" werben, Seite 10, wo fich auch bie oben S. 302 angezogene Stelle findet. Den Schluß biefes Rapitels bilbet, wie bei bem erften und ben vier folgenben, eine einbringliche Ermahnung an bie Juben, in welcher Matth. 18, 8 und Ezech. 18, 14-17 mit Emphase citirt werben. In tem britten Rapitel (S. 18-36) wird ben Juden querft **ber E**sel bes Messias (oben S. 423) und die rabbinische Auslegung von 1. Dof. 28, 12-17 bitter vorgerupft, bann aber auch in ben acht Geb ligfeiten (Matth. 5, 1-10) eine neue "Simmeleleiter" bargeboten unb sproßenweise ausgelegt. — Im vierten Rapitel (S. 37-110) wird auf etwelche feltfame Bibelauslegungen Rabbi Bechai's bingewiesen, bann eine altteftamentliche Begrundung ber driftlichen Dreieinigfeitslehre und eben fo eine Erflarung ber zwolf Artifel bes apoftolischen Blaubensbefenntuiffes versucht; biefes Alles aber mit weit weniger @c. foid und Orbnung, ale man bei einem Doftor ber Medigin vorausfegen burfte. Unter ben Berufungen auf Rabbinifches tommen bier gu bemerten: 1. Die Anführung etlicher Strophen aus einem hebraifchen Liebe, von benen wir Folgende anzeichnen: (3.) "Juben, Chriften, Beis ben gebenft baran, bag Gott, ber Berr feine Bestalt gewann; Richt fehrt euch an ber Rarren Bahn. Sallelujaha. - (4.) "Gott ohne Ges burt, ohne Roth und Tob, ohne Fleifch, ohne Blut, ohne Bein, ohne Brob, Bohl Dem, ber ben Glauben hat. Sallelujah .. - (5.) Dreis gehn und Sechehundert Gebot, Bogu Er une verbunden hat; Bir find fein Bolf, Er ift unfer Gott! Sallelujaha. - (7.) "Rechter Glaube ift nirgenbe ju fuchen, ale unter ben Juben in ihren Buchern; unreche ter Blaube, ben mag man verfluchen. Sallelujaha (S. 40-43). -2. Das Beheimnig ber Bahl: Behn (S. 56-62): "Dit gehn Borten ift bie Welt erichaffen; gehn Geschlechter find von Abraham bie Roah; gehnfach ift Abraham von Gott gepruft; gehnerlei ift ben Bie tern in Aegypten wiberfahren; zehnerlei Beichen find im Saufe bes Tempele geschehen; gehnerlei hat Gott ber Berr burch gehn Borter beicaffen gur Befpergeit bes Gabbath's, nachbem alle Dinge vollenbet maren, nemlich: ben Dlund ber Grbe; bas Munbloch bee Brunnene; ben Mund ber Gfelin; ben Bogen (hier nicht ber Regenbogen; fontem ber Bogen Gfau's 1. Dof. 27, 3); bas Danna; ben Stab; ben Burm (vergleiche oben G. 477 bas Citat aus Birfe avoth); bit Schrift (Thora) und bas Schreiben; bie (fteinernen) Tafeln (2. Def. 31, 18). Bu biefen letten Behn fegen Ginige noch bie Teufel feben S. 246 sub 1), bae Grabmal Dofie (oben S. 259), ben Bibber Abrabame (oben G. 163) und ben Bann, burch welchen bie anbere Bann gemacht werben (cf. oben G. 80 und G. 563 sub 16). - 3. Die Rage über bas Lugenbudlein: Toleboth Jefdu (G. 80. 81). Seite 94 glaubt Seg wein wenig aus ber Daterie greifen und von ber (blog außerlichen) Anbacht ber Juben ein wenig idreiben gu mif fen .. Er ichilbert biebei ben .frommften Juben im gangen ganbe Beffen., ben Buben 3faat, welcher in bem Saufe feines Batere eingutebren, unb, mabrend anbere Juben fpielten ober ichmatten, mit gar viel außern Geber ben fein Bebet vorzunehmen pflegte. Wenn er fo bie Augen balb gum bim mel wentete, balb feufzte und an bie Bruft flopfte, fo ftellte er ploglic wie we bie Frage an bie Spieler : "Wer hat jest gewonnen ober verloren ?" -Und balb barauf an die lebrigen : "Baft Du Deinen Sammel, Deine Schafe, Deine Ralbfelle verlauft?" - "Saft Du ben Gojim befoum: melt?" - Seite 96 ff. fuhrt Des etliche jubifche Reujahregebete, S. 101 ff. bie Fifche und Sahnen Beremonie, fo wie bas Suhnepfer eines einzelnen Juben an, welcher am langen Tage fortan auf zwi Pfirfich:Rernen ju fteben und am Abende biefelben ale Caproro (oben S. 164) in die Bobe ju werfen pflegte, mit einigen icarfen Ausfallen auf bie blos außerliche und pharifaifche Bugweife ber Juben. Bum 11. Artifel bes apoftolischen Glaubensbefenntniffes citirt Des 6. 106 f. aus Birte avoth, Rap. 2, ein rabbinifches Beugniß fur bie Auferftebung bee Fleisches und municht allen Juben fofort bas -mabre --emie Leben .... Das fünfte Rapitel (S. 110-136) ift überfdrieben: "Der Juben Spiegel, worin foll aus ber Juben eigenen Buchern und ber Rabbala grundlich erwiesen werben, bag Jefus ber rechte Reffiel wab Schlangentreter fei u. f. m. bier nimmt beg von 1. Dof. 3, 1 (S. 110--117) Beranlaffung, etliche rabbinifche Erflarungen über ten Bezer hara, Satan und Sammael (oben S. 136) zu berühren,

:

aus welchen hervorgeht, bag bie Schlange bes Barabiefes ber Teufel war; bann verlegt er fich (S. 119-128) bei 1. Dof. 3, 15 auf bie Auslegung mittelft bes Rotarifon's und ber Gematria (oben S. 345), indem er herausbringt, bag in ben bebraifchen Borten: "gwifchen ihrem Samen- liege: -Jesus, ber Sohn einer Jungfrau-, wobei er gleichzeis tig aber auch die orthographischen Mangel feines tabbaliftifchen Runft-Rudes burch abnliche Somachen rabbinifcher Rabbaliftit zu berten fucht. Ferner indem er bas Bebraifche: ""3d will Feinbichaft fegen" in: -Befus, ein Befaß guter Salben- verwandelt, und unter bem ... Samen ber Solange-", nach 3fai 1, 2-4, feine jubifchen Beitgenoffen ver-Reben zu burfen meint, welche beffer thaten, ben alten Bropheten Jefaias -bei Repf. Dapestat zu verclagen-, als bie -xj. ober xjj. Bogen Bappiere ber -- Jubengeißel -- (S. 128). Schluglich bringt er noch nachricht über bie fabbaliftifche Conftruction bes Schem hammphorafc (oben S. 365. 366) und gablt S. 135 bie "72 hoben Ramen Bottes" auf. In einem Anhange (S. 137-164), welcher ten Titel: "Befchluß" unb: -Bon ben Juben und ihren Lugen. fuhrt, im Regifter aber als .6. Rapitel- bezeichnet wird, nimmt Beg ben Beweis, bag Jefus ber mahre Schlangentreter fei, neuerdings auf. Er legt babei bas Sauptgewicht auf Matth. 11, 2-6 und zeigt aus Lufas, 1. und 3. Rapitel, wie Johannes, ber Taufer, und, nach verschiebenen Stellen bes alten Tefta: mentes, auch bie Propheten ftete Biberfpruch bei ben Juben erfahren haben (cf. Luf. 7, 18-35). Dann rekapitulirt er bie hauptfachlichften meffianifden Stellen bes alten Bunbes und wendet Bachar. 5, 1-4 gerabezu auf ben Talmub, Matth. 21, 33-46; 20, 1-16 aber mit feinen altteftamentlichen Barallelftellen, nach ber Analogie in Bers: 45, auf bie heutigen Juben an. Bang gulett (G. 164 ff.) weist er auf eine Form bes Jubeneibes, wie er einem Chriften gegenüber (oben 6. 285) geleiftet werben foll. "Der Jube foll auf einer Schweinshaut Reben und die Thora vor fich liegen haben. In biefe foll er feine rechte Sand legen, und bem, welcher mit ihm ben Gib vornimmt, nachfpres den, wie folgt: "-Ilm foldes But, bas Du nicht habeft, noch wiffeft, noch in Deine Bewalt je gewonnen, noch Reiner Deiner Chehalten unter bie Erbe vergraben habe, noch unter bie Mauern verborgen, noch mit Schlöffern befchloffen, bag Dir helfe ber Gott, ber gefchaffen hat himmel und Erbe, Thal und Berg, Laub und Grafer, und bag Dir

belfe bie Che, bie Gott felber fdrieb mit feiner Sand und fie gab Bern Monfi auf bem Berge Sinai, und bag Dir bie funf Bucher Dopfi nimmer beifen, ift ee, bag Du bie Dinge wiffeft ober habeft ober in Deine Bewalt genommen. Du muffeft Dich alle befdiegen, ale auch ber Ronig von Babylon thate, und fo ber Schwefel und Bech auf Det nen Sale rinnen muffe und regnen, wie es über Goboma und Gomorthe geregnet hat, und foll Dich bas Bech überrinnen muffen, bas gu Babplen überrann zweihunbert Dann ober mehr, und fo Dich bie Grbe überfallen und Dich verichlingen, ale fie thate Dathan und Abiron, und Deine Grbe nimmer fomme gu anberer Erbe und Dein Gries nimmer tomme gu bem anbern Griefe und in ben Bahren herrn Abrahams, fo haft Du mabt und recht. Und foll Dir helfen Abonai, Du haft mahr, beg Du gefdme ren haft, und fo Du muffeft aussehig werben ale Roema und Jeft (Ram man und Giegi), es ift mahr, und fo ber Schlag Dich muffe angeben, ber bas Israelitifche Bolf anging, ba fie durch Meghptenland fuhren. Es ift mahr, bef Du geschworen haft, und bas Blut und ber Flach immer an Dir wachsen muffe und nicht abnehme. Das, fo Dein Gefolecht fich felber munichte, ba fie Befum verurtheilten und marterten und fpre den alfo: ... Sein Blut fomme auf une und auf unfere Rinber --! G ift mabr, beg helf Dir Bott, ber Dopfes ericbien in einem brennenben Bufch, ber boch blieb unverbrannt. Es ift mahr, bas Du gefdworen haft bei ber Seele, bie Du am jungsten Tag vor bas Gericht bringen mußft, burch ben Gott Abrahams, Raafs und Jafobs. Es ift wahr, bef helfe Dir Gott, und ber Gib, ben Du gefchworen haft. Amen --.

Bermiffen wir in ber eben vorgelegten Schrift von hef, ber fich ein Mal fogar auf Luther's Judenbuchlein beruft, eine umfaffeinet talmubifderabbinifche Gelehrsamkeit, wie er benn selber S. 135 flagt, bas er wenig jubifche Bucher habe: so begegnet une in feinen, von une schon mehrsach (cf. oben S. 744 bie nabern Citate; S. 750) angeführten Schriften mit ben ausgebreitetften, diesfälligen, Renntniffen

2. ber altere Burtorf, gewöhnlich -Burtorf Bater- genannt, welcher um die hebraifche Bibel, ihre Grammatit und Leritograbie mannigfache Berdienste fich erwarb. Wir befaffen uns hier blof mit ber erften Auflage seiner "Synagoga Judaica", beren, oben S. 74 fing angebeuteten, Litel wir vollständig nachtragen. Er lautet: -Synagoga Judaica: Das ift, Juben Schul: Darinnen ber gang Jubifche Glaub

und Glaubene vbung, mit allen Geremonien, Sagungen, Sitten unb Gebrauchen, wie fie bei ihnen offentlich vnb heimlich im Brauche: Auß ihren eigenen Bucheren und Schriften, fo ben Chriften mehrtheile unbefandt unnd verborgen find, mit vermelbung jebes Buche ort und blat, grundlich erflaret : Jtem Gin Aufführlicher Bericht von ihrem gutunff= tigen Deffia : Sampt einer Difputation eines Juben wiber einen Chriften: barinnen ber Chriftlich Glaub befchirmet, und ber Jubifch Unglaube wiberleget und ju boben gefturget wirb. Jest erftmale ber gangen Chris ftenheit zu gut an tag gegeben, Durch M. Johannem Buxdorfium ber Sebraifchen Sprache Professorem ju Bafel. Getruckt ju Bafel, Durch Sebastianum henricpetri. (1603. 8. Seiten XX und 730). Schon bie porreben Burtorf's nan ben driftlichen Lefern beutet auf beffen pofitiv : driftliche Auffaffung bes Jubenthums feit ber Berftorung bes aweiten Tempels. Bibelftellen, wie 5. Mof. 28, 15-68; 32, 15; Ofee, 13. Rapitel; 3fai., 29. Rapitel; 42, 20-28; 3erem. 2, 30; 7, 24. 25; 8, 1-22; 11, 10; ferner 2. Cebras (Mehemias) 9. 25; 2. (4.) Ron, 17. und 25. Rapitel, bie letten Propheten: Saggaus, Bacharias und Da= lacias gelten ihm ale Mantiffe fur Die Blindheit und Bergenshartigfeit ber Juben, bie fich icon vor und zur Beit Chrifti und ber Apoftel in ber talmubiftifchen Schmagermeise geltenb gemacht hatte, welche ber heilige Paulus 1. Tim. 1, 3-7; Tit. 1, 10. 11 mit aller Scharfe brandmarft und charafterifirt. "Damit aber nun une Teutschen auch einmal fund und wiffend fein mochte, ob bie Juben (im 17. Jahrhuns bert auch) einen fo beiligen Banbel fuhren, und auf bas Befet Mofis fo ftart und eifrig halten, und ob fie (wirklich) bas allein verftanbige, beilige, reine und gerechte Bolf Gottes find, wie fie ben außerlichen Schein führen und beffen einen Ruhm haben wollen., will Burtorf -aus ben eigenen Buchern" ber Juben barlegen, mas eben ber Titel feines Buches gefagt, ben Chriften gur Marnung, ben Juden aber gur Leben bringenden Gelbsterkenntniß, Die ja am Ende nur barin besteht, baß fie Chriftus erfennen. Bon ben 36 Rapiteln ber "Juben Schul" hanbelt bas erfte (S. 1-94) über bie "Artifel bes jubifchen Glaubens, bie Saltung ber gehn Webote, bie Urfache bes Unglaubens ber Jubena. Die Einleitung ju biefem Rapitel bafirt wieber auf 3fai. 29, 13. 14 und behauptet, bag ber vermeintliche Gottesbienft ber nachdriftlichen Juben nichts, benn Beuchelei und Falfcheit, und bag ihre allerverftans

digften Rabbanim ober Schriftgelehrten nichts benn Unwiffenheit und großer Unwerstand, sonberlich in ber Erkenntniß Gottes und ber Austegung bes göttlichen Wortes und baß unter bem gaugen Bolle nichts, benn erschröckliche Berstockung und Halsskarrigkeit sei, in allem bosen Bambel und Wesen, obwohl sie nichts besto minder sich noch als das rechte und auserwählte Boll Gottes berühmen und ausgeben, auch für sein Wort und seine Ersenntniß einen starfen Eiser tragen, als Die, welche vollkommentlich an Gott glauben und mit echtem, wahrem Bertrauen Ihm, allein vor allen andern Bölkern, anhängen. Dann solgen die breigehn Glaubensartifel nach der Formulirung des Mittlern aus brendrig ahl ber großen Mosesseilelt zu werden pflegen und in die ser Busammenstellung schon hinlänglich das Biel der "Miffien- Iungeisrael's signalissen 1). Diese drei großen Mosesmänner sind nemtlich, nach

<sup>1)</sup> Die Mofee-Trilogie ber heutigen -Reform -- Juben erinnert unwillfarlich a bie Bunfenifche 3bee ber driftlichen Rirche mit bem fueceffiven Brimate in Apoftel : Betrus (Ratholicismus), Baulus (Proteftantismus) unb Jehame (maurerifcher Rationalismus, unter bem fpeciofen Titel: -Rirche ber Butunft-); nur baß fie naturlich in ben Augen ber Juben noch bober ftebt, als bie Sife ber personificirten preugischen Union aus Theologie und Diplomatie. 3m Othe ber 1848 horten wir einem jubifchen Mitarbeiter bei einem großern Biener Bournale ju, wie er mit hoher Gelbftbefriedigung bie vorerwahnten beita Erilogien noch ju folgenber Boteng erhöhte und einigte: a. bas alte Jubenthum. foll heißen: bie Religion bes alten Teftamentes; b. bas Chriftenthum; c. bas meberne Jubenthum, ale abfolute Bernunft-Religion (oben S. 77. 653). Rur Sout. bağ ibm fcon Duhameb, burd feine Bropheten-Erflogie: Mofes, Chriftus und felber, ben Borfprung abgewonnen hatte, fo wie bem glaubens- und getfiebermanbten Beros ju Magbeburg, melder dd. 27. Mary 1857 [Per. 15. ad. 6. 2mil. 6. 193 bis 195 ber -allgemeinen Beitung bes Jubenthums-, biefes -unpartenfon Organes für alles (!) jubifche Intereffe-, -herausgegeben von Rabbiner Dr. Entwig Bhilippfon in Magbeburg, redigirt von R. Rabe-], in einem -leite ben Artifel- über ten -Beruf bes Jubenthums in ber Rengeit- mit baren Borten ertidtt, bağ es -nur als ein zweiter Berluft ber Selbiffanbigfeit gefeben werben tonne, wenn man zwei Sahrhunberte nach bem Berlufte te Rationalfelbftftanbigfeit (Berftorung Berufaleme, anfing, Die Sabung erf bem Bapiere ju firiren (Difona), Coriften auf Soriften ju baufen, welche alle bie auf bie Schriften ber Rabbinen bet vorletten Jahrhunderts unbebingte Geltung theils vindicit erhielten, theile fich vinbicirten; wenn man von jener Beit an it

sem neueften Jubenevangelium, bas fich vor allem rubmt, weber fym-

immer frifc blubenbe und Fruchte tragenbe bede ber Satung und religiöfen Sitte ju einer fleinernen, immerfort erhobten Dauer machte, welche guft unb Licht immer mehr abhielt-. -- Bebarf es noch eines flarern und abicoasigern Bruches zwischen bem rabbanitischen und bem "Reform -- Jubenthume einer entichiebenern Bermerfung bes Salmub, als in biefen Beilen ausgefproden wirb ?! - Und ift es fich gu munbern, wenn ber jubifche Beros weiterhin für bas -Jubenthum ber Reugeit- ben -pofitiven Beruf- fcftftellt -bie Gemiffenefreiheit ale Thatface gu erftreben und b Berwirtlidung, auch ohne alle Religionsmengerei, ju erweifen-, -feinen (bes neuern Jubenthums) geiftigen Inhalt zu entfalten unb ju flaren, innerhalb ber gangen Menfcheit gu lebren und gum Gemeingnt ber Menfcheit gu machen-?!? - Dber wenn er, mit befannter jubifcher Rubmrebigteit und Gitelfeit, ten Anfang tiefes .pofitiven Berufes- guvorberft barin erblidt, -bag ein Jube Minifter bes norbameritanifden Brafibenten wirb, ein anberer Juftigminifter bes Ronige von Sollanb gu werben ablehnt, ein Bube Borb.Mayor von Bonbon mar, bag bie turtifchen Buben .-avec empressement -- (!) ju ben gabnen bee Sultane fich brangen, unb Sir Mofes Montefiore jubifche Muller und Seibenguchter für Berufalem fucht- ; wenn er begeiftert ausruft : . Gehet bin und gablet bie Babl ber Buben, bie in Biffenicaft und Runft fich auszeichnen; gebet bin und boret bas Bort, wie es von ben Rangeln Beraels ertont-!! - ?! - Rann es überrafchen, wenn er, mit ber burg er lichen Emancipation ber Buben nicht gufrieben, auch bie politifche ale ein -Recht- forbert, ober wenn er ben -altglaubigen- - Buch-Rabenverehrern. (blos unter Chriften, ober unter Chriften und Juben?) ent. gegenwirft: - Ihr feib irre, ber Rampf gwifchen ber jubifchen Unichauung unb ten ihr gegenüberstehenden Anfchauungen ift noch lange nicht zu Ende, noch lange nicht abgefchloffen und tott. Subren wir nur Gines an. Die drifilich-bogmatifche Anfchauung hat ihren Gruntftein in ber Erbfunte, in ber Inficirung jeber gebornen (?) Menfchenfeele von ter Erbfunde und ber baburch bebingten Erlofung burch einen Dritten (!). Die jubifche Anfcrauung fieht biefer gerabeju entgegen , und auf bem Schriftwort beharrent : 1. Dof. 3, 2? (Barum nicht auch auf bem Schriftworte beefelben Rapitele: 1. Dof. 3, 5 - ?!? -), wie auf bem Schriftwort: 2. Dof 34, 6. 7, und auf ungahl.gen anbern Schriftworten, welche lehren, bag Rene, Buge und Befferung tie Berfobnung Gottes und bie Tilgung unferer Gunbhaftigteit bewirten - bie iftbifoe Anfchauung, bağ burch ben ... Cunbenfall -- ber Denfchengeift eine bobere, geiftige Stufe erreicht bat , bag er geiftig gelott (ein -geiftig losgelotter Menfchengeift- ?! - In ber That ber Eregete à la Bechai wird noch übertroffen von bem Segeling!) und frei geworben im Bewußtsein bes Guten

lernen aus der Debitation besfelben, bag ber Berfaffer, Dr. Eruft Ferbinand Heg, um bas Jahr 1580 Chrift geworben ift und 1598 bie -31:

melt (6. 183) und feinen altern Cobn im Jahre 1606 in bie alte Batrigierfamilie 3mbof zu Augeburg verheirathet, bei welchem Aulaffe er -in ber Trusfenheit bes Gludes und ger Allgewalt- bas hochzeitsmahl -in ber Burg p Brag- mit fürftlicher Bracht feierte unt ju bemfelben, -neben ben vornehmften Burbentragern bes Erzhaufes, mande ber anfehnlichfen Fürften bes Reides. wie ben Churfurften von Coln und ben Ergbifchof von Calgburg, ben Rath grafen von Burgau, ben fürften von Siebenburgen einlub- (S. 13). Onrter hat bas Thun und Treiben -biefes Menfchen-, ber -burch Frechheit unt ein Bebaufe ber niebertrachtigften Mittel feine Allmacht- zeitweilig -gu fingenwußte (6, 2), bei welchem -von allen Laftern, mit benen er behaftet war, t'e Sabfucht ten Mittelpunft und bie Eriebfeter bilbete, welche fortmabrent feine gange Bermorfenbeit in Bemegung feste- (E. 182. 183), aus -mehr als meitaufend archivalifchen Aftenftuden. beleuchtet (G. VI) und Die Rummern ber Inhaltsanzeige betailliren binlanglich bas Gebahren einer - Berfonlichfeit, in welcher alle Riebertrachtigfeit ber Gefinnung und jebe bentbare Schlechtigfeit ber That nach einem weiten , ja bem weit möglichften Rafftab fich vereinigte-(S. IV). Bir wollen bier nur Ginige Diefer Rummern anfibren, 3. 28. (7.) -wie Lang für feinen Gobn geiftliche Guter an fic bringt-; (12) -Lange Santel mit Aubiengen unt Unterfdriften bes Raifers-; (15.) - Lange gewinnreiche Gingriffe in ten Rechtegang-; (16.) -tes geltmarical Rupworm Sinrichtung-; (19.) -Langs Betrügereien bei Anfaufen tes Raifere -; (20.) -Lange Grrreffungen ren Santeleleuten-; (21.) - Langs Beltwucher-; (22.) - Langs lingucht unt Ruprelei- : (23.) - Anfchulbigung auf Bauberei und Giftmifcherei-. Befonberes Licht über bie Stellung, in welche -- bas Butel -- fich emporgefcwungen batte, gibt (5.) - Lange Briefvertebr-. Gegen feine ebemaligen Glaubensgenoffen zeigte er fich balt freundlich, bald feintlich, je nachtem es fein Bortheil erheischte. Surter bemerft in biefem Sinne (S. 156. 157) : - Ruf Gelbmacherei , Giftmifcherei unt futifche Reigungen murbe bie Untersuchung (wiber lang) ebenfalls geführt - - Es traten Beugen auf, welche Bauberbucher in bebraifcher und lateinischer Errache unt in feltfamen Schriftzugen bei ibm gefeben batten. - - And ta waren wieber Buten, befontere einer Ramene Seligmann, feine Gebulfen. Durch tiefen verfchaffte er fich bas Banberbuch, Sigillum Solomens genannt. Er benutte ferner ale Baubermittel Bettel in bebraifcher Sprace. Was aber tiefer Edrift hurter's, überhaupt und bieher geborig nech ind befontere, einen beteutenten Berth verleift, ift, bag fie -Beftrebungen bet Buben burd gang Deutschland jur Renntnif bringt, auf beren Grut bieber noch tein Foricher gefommen ift. (S. VI). Es beißt nemlich S. 90 bie 95: "3m Jabre 1603 fanben fich Juben aus fammtlichen Reichefreifen in frantfurt gufammen, mit tem Borhaben, alle driftliche Gerichtsbarteit, ba vor berDie breigehn "Iffarim" (oben S. 217), jufammen, wie fie in ben Res ligiones und Bebetbuchern ber Juben gefunden werben, bee Sauptelns haltes: Gott ift (1.) ber Schopfer, Regent und Erhalter jeglicher Creatur; Er ift (2.) Die vollenbetfte Ginheit und Ginigfeit, im Sinne bes ftarrften Monotheismus, (3.) unforperlich, (4.) ber Erfte und Lette, (5.) ber allein Angubetende. Alles, mas die Propheten gelehrt und gepredigt haben, ift (6.) bie lautere Bahrheit; inebefondere (7.) bie Lehre und Brophetie bes größten Propheten aller Beiten, bes Dofes, melchem (8.) Gott felber bas gange Befet, wie es heutigen Tages in unfern Sanben ift, gegeben hat, bas (9.) nie veranbert ober burch ein neues von Gott erfest wirb. Gott ift (10.) allwiffend und (11.) gerecht. Der Reffias wirb (12.) fommen, wenn er auch lange ausbleibt, und (13.) bie Tobten werben auferwedt, von Gott, nach Seinem Bohlgefallen. In einer weitläufigern Erklarung biefer breizehn Artikel foließt Raimonibes von Gott alle und jebe Nothwendigfeit bes Schaffens (3. Mof. 20, 2), jebe Bu= und Abnahme, jebe Bufammenfegung und Theilbarteit, jebe Dehrung ober Minberung ber Ginheit, Ginfacheit und Ginigfeit, jede Materialitat, jeden Anthropopathismus (5. Dof. 4, 15-19) aus und vindicirt ihm die alleinige Ewigfeit ohne Anfang (3fai. 44, 6), den einzig= und absolut=freieften Willen, die alleinige Anbetung ohne alle und jede Mittelsperfon. Mofes unterscheidet fich von allen andern Propheten, bag Gott mit ihm unmittelbar und wie ein Freund redete, im machen Buftande besfelben (4. Dof. 12, 6-5; 2. Dof. 25, 22; 33, 11), ohne bag er Furcht hatte, wie Daniel (Dan. 10, 7-10), und fo oft er Gott um eine Unterredung bat (4. Dof. 9, 6-9). Unter ben Borten bes Befetes ift fein Bahrheiteunterschieb, feien fie hiftorifcher ober ethifcher Bedeutung, und bie Auslegung bes Befetes ift auch aus bem Dunbe Gottes gefommen; bas Befet bleibt immer und feiert mit bem Deffias feine vollige Biederherftellung, wie biefe in ber Auferstehung und ber Olam habba ihren Abichluß fine bet (oben S. 206-227; 405-502). Burtorf bringt (G. 7-20) biefe Erflarung, naturlich wieder im Auszuge, und firirt hiebei bie antidriftliche Richtung berfelben ; bann geht er S. 23 auf Joseph Albo's (oben G. 133 sub 26; Sepher Iffarim batirt von bem Jahre 1425) Rebucs tion bee jubifden Glaubene in brei Artifel und auf beren antichriftliche Richtung über. Diefe lauten einfach auf bas Ginige Befen bes Ginigen

Sottes, auf bas vom himmel gefommene Gefes Mofis und auf eine ewie Bergeltung. Diefelbe antidriftlide Richtung ragt Burtorf C. 94 aus an Mabbi Lipmann's Rigachon (oben C. 88. 114; -aus bes Tenfels Mund felbit embfangen und gefdrieben im Jahre Chrifti 1458-); von C. 25-41 fuct er aber ben Juben ben hellften - Miffelauben- and ihren di Aract monotheiftischen Spfteme, aus ihrer Ueberfchaung bes Salmub, auf ihrer rein irbifden Deffiashoffnung, aus ihren bodft finnlichen um bebei eben fo exflufiven Borftellungen von ber bolle, von bem emigen Beben, pon ber Auferwedung ber Lobien um fo mehr nachanweisen, all it biesfälliger, -wahrer und volltommener Glaube-, offenbar aber Mole und bie Propheten hinaus, alfo im Gegenfage jum 6. Glaubenseitikl des Maimonibes, aus hocht wiberfpruchereichen talmubifden und mie binifden Anfdauungen begründet ju werben pflege. Bon G. 41-46 geigt Burtorf aus ben narrifden Debuctionen bes jubifden .- Bend piegels- (oben S. 75. 245; auch Rradau 1598), wie bie Juben burd te Auffammlung ber 613 Digvoth (resp. ber mit ber rabbinifchen Biblim ber Glieber am menschlichen Leibe und mit ber Bahl ber Tage im Jahr harmonirenden 248 Bebote und 365 Berbote aus ber Thora, burd tie Berpflichtung ber Danner auf beren folibarifche haltung, bei gleichzeitiger onabminberung berfelben fur bie Beiber auf 64 Berbote und 36 Gebete, tmb bas weitere Superplus von 7 antern Digvoth, fo bag beren Babl ben gematrifden Werthe bes Wortes : Keser = - Rrone- \_ 620 gleichfimmt in wie fern bie Juben burch bie Saltung ber 613 Digvoth Gott Gut Rrone auffegen und hinwieder von Bott fieben Rronen auf ihr eigenet haupt guruderfest erhalten) vollig um ben richtigen Begriff tee Glav bene und ber guten Berte fommen, und wie fie, nach Gorbon. 3. 4. -bas Bort Gottes fo jammerlich gerreiffen und martern, als wem fe fein Funflein reinen ober menschlichen Berftantes mehr hatten, -ale wenn fie bie beilige Schrift nicht annoch in ihren Santen, fonten als wenn fie vor 1000 Jahren bavon Etwas getraumt hatten, nad Des fle tappen und greifen, wie ein Blinter nach ber Band- (E. 48). Du "Urfachen ber graulichen Blindheit und Berftodung ber Juben (ebet S. 514), in ber Erfenntniß Gottes und feines Bortes., fintet Burteri (G. 49-94), nach 3fai. 1, 4; 48, 4; Eged. 2, 4; 16, 1-63: 3ems. 16, 13; 17, 4; Bjalm 77 (78), 60; Ifai. 6, 10; 5. Mef. 28, 15-68 Buvorberft in "Gottes gerechtem Strafurtheil", beffen nabere Deter

rung aber noch inebefonbere aus 3fai. 29, 13, im hinblide auf Matth. 15, 8; Mart. 7, 6, alfo aus ben "Denichenfagungen" ber hochmuthis gen Schriftgelehrten und Pharifaer und aus ber Ueberichatung berfelben, im Gegenfate ju ber anfcheinenb wiberfprechenben und unvollftanbigen beiligen Schrift (oben S. 574. 575), genommen ift. Es ift alfo ber fübifche Talmubismus und bie Ueberfchatung ber "Denfchenfagungen., wie fie g. B. aus Rabbi Diffogi's Sepher migvoth gabol (ofen S. 125; biefer Rabbi lehrte um 1236 ju Tolebo) jum 112. Berbote; aus Birte Rabbi Gliefer (oben G. 125), Rap. 46, und aus mehrern rabbinifden Erflarungen ju 5. Dof. 4, 14; 2. Dof. 34, 28 (cf. oben S. 574); aus ber gangen Literar: Befdichte bes Talmub (oben S. 85-90; 566-575); aus allgemein gultigen rabbinifchen Anschauungen, g. B. bei Aben Gera und - bei Rabbi Ifaat, Sohn bee Rabbi Joseph von Corbeil: "Ammube golah", ' auch "Sepher migvoth faton", ober verfürzt : "Semaf" genannt (Gremona. 1556. 4.) u. f. w. hervorgeht; es ift, mit Ginem Borte, "ber Bergen= trofter und Beinerquider, ber finfter-lichte Talmub. (G. 80) und bas ungemeffene Lehrausehen ber Rabbinen', wie es oben 6. 74 ff. aus . Burtorf felber gezeichnet wurde, tie Urfache ber jubifchen Blinbheit, und Ifai. 29, 13; Jerem. 8, 5-9 finben hier bie vollfte Anwenbung. - Das zweite Rapitel ber "Juben Schul" (S. 94-142) hanbelt -von ter Geburt und Beschneibung ber Juben, und wie fie in bas jabifde Leben erzogen werben". Dach einer fatprifchernften, aus 5. Dof. 28, 28. 29; 3fai. 6, 10; 42, 19; Jerem. 8, 8. 9; Gged, 5, 5. 6 furchts bar beredtfam motivirten Ginleitung führt uns Burtorf in bie Ram= mer ber gebarenben Jubin und zeigt une ben Bauberfreis um ihr Bett und bie Bauberformel an Thuren und Banben: "Abam und Eva; hinaus Du Lilith"! Der Sinn Diefer Formel wird flar aus Dem, was oben S. 247 f. sub 2. 3; S. 255 hieher bezüglich gefagt ift. Burtorf hat übrigens feinen Bericht über bie Lilith aus ber Conftantinopolitaner Ausgabe bes Ben Gira (oben G. 106; 426 Anm.; 603) und aus bem "Branbipiegel", Rap. 8, genommen. Dach ber Geburt eines Rnableine führt er une am Borabenbe bee 8. Tages ju ben Gaften, welche bei ber Dochnerin machen und - geden; benn in biefer Racht ift bie Lilith bem Rinblein gar gefahrlich. Es muß aber gum minbeften ein Dinjan (Behn) mannliche Gafte, lauter wenigftens 13 Jahre alte, alfo zurechnungefahige "Barmigve" (oben S. 149. 486), gelaben werben. Der Mohel (oben G. 207), an ben langn angespisten Rägeln ber beiben Daumen kennbar, und ber Stuhl bei Bijas (oben G. 265) find uns icon bekannt; bei ber genauern Boidreibung ber Beschneibung, so wie ber indeigen, in ben nachfolgenden Kapitelu beschriebenen, jubischen Ceremonien konnen wir uns wegen Mangel an Raum leiber nicht aufhalten, obwohl die talmubischrabbinischen Billhaten bei dem judischen Cultus, wie er seit der Berftorme bes zweiten Tempels sich heransbilbete, alle Beachung verbienen 3.

<sup>1)</sup> Bir muffen uns biesfalls lebiglich barauf befchranten, unfern Lefern bie einfoldgigen Schriften ber Convertiten Paul Chriftian Rirch ner und Benerttura Paper (eben S. 60. 91), fo wie bes proteftuntifden Bfurrere Botesfcat (oben 8. 270 aub 3) jur Ginfict ju empfehlen. Am grantlichten w weitläufigften bat biefes Thema unter ben eben Genannten Johann Chefich Georg Bobenfcag, Bfarrer ju Uttenreuth im Surftenthume Barrent, be hantelt. Gein Wert führt ben Titel: -Rirchliche Berfaffung ber beutigen Buben fonberlich berer in Deutschland In IV Saupt-Theile abgefaffet Aus ibren eige nen und anbern Schriften umftanblich bargethan Und mit 30 fanberen Ruffen erlautert Debft einer Borrebe Er. Bechwurten herrn Cafpar Jacob Gut Der Beil. Schrift Doctore, wie auch berfelben auf ber Bodfürftl. Branto burgifden Friedriche - Univerfitat Erlangen orbentlichen und öffentlichen Brefeffore u. f. w. . In gr. 4. Der Grite Band (gebruckt zu Erlang, Auf Roften tel Mutorie. 1748) enthalt ben erften und zweiten Theil. Der erfte Theil Bent (Ceiten XVIII und 206) in vier Rapiteln eine -biftorifche Ginleitung vem Urfprung und ten Schidfalen bee Jubifden Bolles.: 1. bis auf beffen Ginfubrung in Ranaan; 2. vom Befige bes gelobten Canbes bis auf bie Berfterung bet erften Tempels und bie affprifcbbabylonifche Befangenicaft; 3. ren ber Ste lonifchen Gefangenfchaft bis auf bie Berftorung bes antern Tempels und te Berftreuung biefes Bolles faft in alle Theile ber Belt; 4. vor ber Berftbents bes anbern Tempele bis auf jesige Beiten, worin auch abfonberlich ber Juba Antunft in Deutschland nebft ihren barin erlittenen Schidfalen angezeigt mit Der zweite Theil (Seiten IV unt 386) ichilbert -bas Rirchenwefen unt tet gangen Gottesbienft ber heutigen, fonberlich ber beutichen Buben- in funf & piteln, nemlich: 1. von ihren Spnagogen, beren Ginrichtung unt Berfeten 2. Bon ihrem Gottesbienfte überhaupt : a. von ihren Gebeten und beren 50 meln, wie auch von ihrem Berhalten bes Morgens, bes Abents, bei Tid, # Montag und Donnerstag; b. von ihren Fafttagen; c. von ihren Geft- unt feintagen nad ihren Ralenbern; d. von ihren befontern Gelübten. 3. Ben ihren Gottestienfte insbefontere : a. bis i. am Sabbat, Reumont, Renjahr, Berich feit ober langen Tag, Lauberbuttenfeft, Rirdmeibfeft, Saftnachtefeft, Diter mit Bfingftfeft, je mit forgfältiger Bervorbebung ber Unterfchiete gwifden ter if.

abgefehen bavon, daß Burtorf seinen Bericht zuweilen recht anmuthig mit talmubisch-rabbinischen Anschauungen und Erzählungen zu würzen

teftamentlichen und ber fpatern Beier biefer Fefte. 4. Bon ihrer Rirchenbisciplin, Beifelung und Bann. S. Bon bem Gite ter Juben in ber Chnagoge. Der 3 meite Band (gebrudt ju Coburg. Auf Roften bes Autoris. 1749) bringt juvigerft Dr. C. 3. Suth's -Borrebe von ber Befestigung bes (driftlichen) Glaubens aus ber Grhaltung ber Inben in ihrer gegenwartigen Berftreuung- (Seiten XII), und am Schluffe ein - hauptregifter uber alle vier Theile- bes Bobenichab'ichen Bertes (Beiten 34). Sein erfter, resp. ber britte, Theil aber legt auf 256 Gelten in eilf Rapiteln -ber beutigen, fonberlich ber beutiden Juben befonbere Lebrfage und Glaubensartitel- vor, mo, nach einer allgemeinen - Borerinnerung über bie 13 Blaubensartifel-, in einer beutlichen Ordnung ausgewiefen werben foll, mas bie Juben Seltfames lehren, von Gott bem Bater, von Gott bein heiligen Beift, vom Barabies und emigen Leben, von ber Golle, bem Tegefeuer und ber Berbammuif, von bem Tobe und von bem Engel bes Totes, von ber Auferftebung ber Tobten, vom jungften Bericht, von ber Ceele bes Menfchen und ihren eigenen Ceelen, [wobei gugleich von bem figmento bono et malo ober Beger harab behatobh gerebet wirb, -welches wir Chriften bas Chenbilb Gottes und Die Erbfante nennen-], von ben guten und von ben bofen Engeln, von ihrem Deffig, von ber zu verhoffenben Erlofung aus ben gegenwärtigen limftanten, wie auch von bem noch ju erbauenben britten Tempel unter foldem Dleffig. Gin -Anhang- ju biefem britten Theile banbelt noch inebefonbere von bem Talmub und von ber Auslegetunft ober Bermenentit Der Juben. Der vierte Theil beforeibt auf 270 Seiten in funf Rapiteln -ber beutigen, fonderlich ber beutschen Juben übrige Gebrauche und befondere Lebensart- : 1. in Unfebung ber Rleibung: a. von ben Tphillin, Tallis und Tzixis; b. von ter Mesusah. 2. 3n Infebung ber Speife unb bes Trantes : a. mas fie effen und nicht effen burfen ; b. von ber Reinigung ihrer Gefaße; c. vom Challab, ober erften Brobe; d. vom Schlachten ober Schachten und Bifitiren; e. von ihrem verbotenen und fegenannten Rofcherwein. 3. (a. bis a.) -Bon ber Geburt, ber Befchneibung eines jubifchen Rintes, ber Reinigung ber Rinbbetterin, ber Lofung ber Erftgeburt unter Menfchen und Bieb, ber Auferziehung ber jubifchen Rinder und ihrer Unweifung gur Gottesfurcht bei ben heutigen, befondere ben beutichen Buben-. 4. Bon ihren Bebrauchen -in Abficht auf bie Che: a. von Denen, welche gufammen und nicht gufammen beurathen burfen ; b. von ben Cheverlobniffen und hochzeiten ber Buben ; c. von ber Chefdeibung ; d. von ber Cheligah ; e. von ber Ifcha Sota, ober Chebrecherin. S. Die befontern Gebrauche ber heutigen Juben -in Abficht auf bas Sterben umb Begrabnig- : a. von ber Befuchung ber Rranten, b. von bem Sterbenben, Tobten und beffen Buruftung jum Begrabnif; c. von tert Begrabnif ber Tobten; d. von ber jubifchen Trauer. In tem erften -Unhange- gu biefem vierten Theile führt Bobenfchat noch insbefondere bie 613 Webote unt Berbote ber Juben

ftrebt, wie 3. B. G. 188 mit ber Befchneibung bes romifchen Raifets Antoninus; S. 118 mit ber 179. Gefchichte bes Maafchbuches, ber ge-

(oben C. 786) vor; ber gwette -Mabeng- befchiftigt fic nachträglich und anführlicher mit bem Cabbatjon ober Cabbatfing (oben G. 200-297), thet welden defthifder Convertite, Rament Mugufti, gerabe bemals, nemile in 3. 1748 ein Schriftden in 8. hatte erfcheinen laffen , unter bem Titel: - Ge-Beimutffe ber Juben von bem Sambetjen, wie auch von benete rothen Juten u. f. w. .. In Diefem Schriftigen S. 45 finbet fic nemlich eine Ergablung bei Covertiten Chriftoph Ballich († 1748 ju Dresten), welcher, als Chafen, nict Borfanger in Frantfurt, an ter heimlichen Bewogung im Cambatjonglafe, bat bet neben ber Thera vermabrt werbe, mitgewirft haben will. Die -39 fanbern 30pfer-, barunter bas Sitelblatt, einen Bibliothetfaal mit ben Emblemen bet alen und bes neuen Jubenthums (Mofes und ein Rabbanite; Thora und Zalmub u.f.m.) barftellend, laffen an . Sanberteit. noch Bieles ju wünfchen übrig. - Durch ein recht fachgemaße Bertheilung bes einschlägigen Materials empficht fic Bons ventura Maber in feiner fcon oben 5. 91. 144. 146. 158. 172, 216, 235-299. 271-278. 280. 284. 321. 322. 326. 341-343. 569-572 u. a. m. a. D. erwithnun proten Schrift. Die vier Glieber bes Titels (oben S. 91) reduciren fic, nach einer furgen Ginleitung über bas Bolt Bottes, bie Bropheten, über Refes, Offentarung, Gefet, Talmub (Trabition), Briefterthum, Gefetesauslegung, Die bett größten Gunten: Chebruch, Morb und Bogenbienft, Die 13 Glaubensartild u. f. m., in ber Schrift felber auf zwei Abtheilungen, von welchen tit Erfte (S. 1--229) : A. über bie jubifchen Gebete im Allgemeinen far belt und in S. 1 beren Urfprung und biblifche Begruntung aufzeigt, in S. 2 aber erflart, bağ man, je nach vorgangiger Gunbenbereuung, fur Gingelne fill, fir Mehrere ober bie gange Ration laut beten foll , mabrent §. 3 bie uribranglide Orbnung ber Gebete, feit bem Aufbaue bes zweiten Tempels, nemlich til achtzehn., frater neunzehngliebrige . Schemone Gere- (cf. oben S. 156. 347). bas Morgen- Abend- und Racht - Gebet für alle , bas -Muffaph. (= Buit) Bebet für bie geft. und Reumonbstage, bann bas -Muffaph .. und .. Soluf-Bebet am Berfohnungefefte, tas -Rriath Schma- (= 4. Mof. 15, 37-41; 5 Mof. 6, 4-9; 5. Mof. 11, 13-21), weiter S. 4 bie allgemeinen Borfdriften ver und bei bem Webete, als g. B. bas Sanbewafchen vor, bie Ropfbebedung mi rent, bie Wefichterichtung bei bem Bebete und bie phpfifc abgenothigte Unterbrechung beefelben, enblich §. 5 bie Beit bes Bebetes in furgen Umriffen ererent worauf B., gleichfam ale nabere Ginleitung, die tagliden Berrichtungen und Bebete im Befontern unter folgenben Rubriten (§6. 6-17) vorgeführt werten: Bafcorbnung und Bafchgebet beim Banbewalchen; Bigith und Talith mit bem Bigithgebet; bie "Tefillin", Gebet von Anlegung berfelben; bas Btorgen Gebet mit -Rabifd-, - Schemona Gere- und beffen Bufagen an verfchiebenen frete, bem Schluggebet und mit nachträglichen Bemerfungen über bas Gebet ter if

olge Rabbi Juta Chafit (oben S. 746, Anm.) ale Mohel einem Befchneits ing bas -- Gefegnet, fo ba fommt-- nicht zurief, weil er oben Elias bei

Artitel; bas Rothgebet fur bas Lettere; bas Dlenugebet (oben &. 334-343); tie Birtung bes -Rabifchgebetes- (oben G. 233); bie Borlefungen aus ber Bibel an ben verschiebenen Bert. und Feiertagen, mit einem Bergeichniffe ber Abschnitte ans ben fünf Buchern Mofis (Barafcoth) und aus ben Bropheten (Saphtaroth) und mit ben verichiebenen Bebeten vor, nach und mabrent ber Lefung ber Thora; bie Ordnung beim Effen, ale: bas Sanbemafchen vor und nach bem Effen, bie Bebete por bem Benuffe verschiebener Speifen, mit einer Digreffion auf Die jubifden Schufgebete bei jufalligen Greigniffen ober Anbliden, bie vier Theile bes Tifchgeketes mit bem Bufage am Sabbath; bas -Mincha -- ober Abent-Gebet; bas Rachtgebet mit ben Ginfdaltungen an verfchiebenen geften; bas Schlafgebet. An biefe taglichen Werrichtungen foliegen fich nun jundoft a. Die - Bebrauche und Gebete am Sabbath-, als am Borabenb : bas Gebet zum Gingange bes Sabbaths (-Ecamor- 2. Moj. 20, 8 unb - Sachor-5. Mof. 5, 12), ber -Ribbufd- ober Weinfegen, das Mägelabschneiben, mit einer Digreffion auf die Sabbathsmahlzeit, auf bie 39 bem Beraeliten am Sabbath verbotenen Dinge, und auf bie Sabbathefeler bes Reifenben; am Sabbath felber: bas Sabbaths-Morgengebet (ohne Tephillin), ber Sabbathe .- Ribbufd -, bie Sabbathe .- Dlinda -, ber - Sabbalah -- ( Sabbathe . Solug.) Segen, bas - Eruh - (bie Berbinbung) ber Speifen, ber Gofe, ber Stabt, weldem zufolge man an einem Freitag, ber zugleich Feiertag ift, für ben Sabbath tochen und an biefem im gefchloffenen Gof. ober Stabt-Raume Begenftante bin- und wieber tragen barf. Dann b. bie - Bebete und Gebrauche an ben Feiertagen in ben einzelnen Monaten- mit einer neuen Bablung ber §g. von 1-12. Bir vermeiben bier ber Rurge halber bie nochmalige Aufgablung biefer gefte und betonen blos bie -Mondsjahre ber Israeliten- ut bas . Correct ber Frauen, am Reumondetage nicht zu arbeiten-; bie -vier ublichen Fragen beim Oftermable- und bie -Antwort bes Sausvaters., begrundet in 5. Dof. 6, 20. 21. 24. 25; 2. Dof. 12, 26. 27; 13, 8. 14; bas -Omer-Bahlen- ober bas Fortgablen ber Tage von Oftern bis Bfingften; ben -Feiertag am 15. Tage bes Monate Abb-, begrunbet im 21. Rapitel bes Buches ber Richter; bie -vier Gewachfe bes Laubhuttenfeftes : ter Baradies-Apfel (Gabar), bie Balmymeige (Lulab), bie Myrthenymeige (Atet), bie Bachweiben (Araba); bie -Sabbathe vor Oftern: Schefalim (ber Tempelfteuer) , Zachor (oben S. 168), Bara (rothe Ruh), habhobefch (bes Reumonbes), ber große Gabbath- (oben G. 169). Um Schluffe ber erften Abtheis lung behandelt Dayer bie -Fafttage- ber Juben (§\$. 1-4). Diefe find bie (4) ftrengen: am 14. Tammut-Tage jur Erinnerung an bas Berbrechen ber Befetestafeln, an bas Aufhoren bes Opfere im erften Tempel und an ten Grauel ber Bermuftung im zweiten Tempel; am 9. Abh-Tage zur Erinnerung an Die Ginnahme bes erften und bes zweiten Tempels und frater ber Ctabt Bebr (Bither, oben S. 407 f.), an bie Grauelthat bes Titus im Tempel (oben haben (cf. oben S. 653, Anm.): 1. Mofes, ber Cohn Amram's (2. Dof. 6, 20), ober ber große Prophet bes alten Bunbes, ber biblifche Dofes; 2. Rabbi Dofes bar Dajemon, abfurgungsweife mit ben Anfangebuchstaben tiefer vier Borter oft -Rambam-, unb nach feinem fpatern Bobufige ber -Megpptier- (oben 6. 523. 657). noch ofter nach feinem Bater, folechtweg -Daimonibes- genannt fgeboren gu Corbova in Spanien am 30. Marg 1135; unter bem man: rifden herricher Dohammeb ben Tomrut eine zeitlang außerlich jum Belam abgefallen, bann, bes vaterlichen Glaubens halber, nach Balas ftina, von ba aber, aus Aurcht por ber bortigen Oberherricaft ber Chriften, nach Regypten fluchtenb, und von nun an burch fruchtbare Schriftftellerei eben fo eifrig fur bas rabbanitifde Jubenthum, im Gegenfate jum blogen Raraismus, thatig, ale, ber ariftotelifcharabifden Philosophie juganglich (oben S. 458. 459. 483), und beghalb balb ned feinem Tobe von ben "Stodthalmubiften- in Franfreich und jum Theil in Granien, in ber heftigften Beife, ber Beteroborie beschulbigt, in neuer rer Beit und bis in bie Wegenwart herein eben fo wohl ber ftarren, feft abgefoloffenen Fixirung und Rroftallifirung bes rabbinifden Lebrbegriffes augeflagt, wie als Bater bes neuern jubifchen Rationalismus gepriefen; gestorben im Jahre 1204 und zu Tiberias begraben. Cf. Freiburger . Rirdenterifon VI. 759-762]; 3. Dofes Denbelsfohn (chen S. 612) geboren 1729 ju Deffau, gestorben 4. Janner 1786, ale philofophischer Schriftfteller befannt und fur bie Reform bee Jubenthums in Deutschland thatig. Der Mittlere aus ihnen, Maimonibes, fiellt alfo

und bes Bofen, daß er moralifche Freiheiterlangte, um im fichtlichen Reiche Gentes frebfam und wirffam zu fein, und burch -- Buße, Gebet und Bochlichatigkeitjum Gott-versöhnten Leben zu kommen. Wer muß nicht eingefteben, daß biefe beiben Anschauungen himmelweit von einander verschieben sind, wer wollte läugnen, daß ber Kampf zwischen beiben noch ein ftart und weit ausreichenber ift, und baß bemnacht Zubenthum und Juben noch beute einen lebendigen Beruf haben, ben uns weber Sophismen, noch Ausschließungen absprechen und vertummern sollen-! Cohatbenn nicht blos der manrerische, sondern auch ber judische Kationalismus bem positiven Christenthum e, und, ganz consequenter Weise, allen mit biesem zusammenhangenden geschichtlichen und rechtlichen Institutionen und Anschaunngen- offen ben Bebobandschut hingeworfen!! Vident Consules! —

fen; G. 115. 117. 119. 121. 125, wo er bie rabbinifchen Bibelalles tionen für bie - Briah- (= bie gangliche Berreiffung bes Borhaut-

bie Tobtengebrauche und tie Beerbigung, bie Trauer, bie Unfterblichteit ber Seele, ben Lohn und bie Strafe in bet anbern Belt, ben himmel und bie Solle, ben Deffias, bie Auferftebung ber Leiber und bas jungfte Gericht. Bon 6.501-512 folgt ein -Rudblid-, auf ben wir fpater reflettiren werben. Bon S. 513-557 bietet ein - Anhang- ben fubifchen Ralenber, bas Bergeichnif ber biblifden Lefeftude an Cabbathen, fo wie jener an Felertagen, ein Regifter einfoldgiger Schriften (Talmub, Rabbala, jubifde und Griftlide Autoren), bas Bormular bes großen Baunfluches und bie Gefchichte ber Entfernung ber Cabbucder aus bem beiligen Synebrium. Aus biefer bochftgebrangten Inhaltsanzeige erfleht ber Lefer, daß Mayer die gange Dogmatif und Moral, ben Gultus und bas tanonifche Recht ber beutigen Juben in ben Rreis feiner Betrachtung gezogen bat, und bağ fein Bert manche intereffante Belehrung barbietet. - Aber auch Rird. wer's Schrift verbient volle Beachtung. Der erften Auflage (Erfurt. 1717. 8.), folgte balb eine zweite unter bem Titel: -Bubifches Coremoniel, ober Befdreibung tererjenigen Gebrauche, welche Die Juten fo wol inn- als auffer bem Tempel, bey allen und jeben Beft-Tagen, im Webet, beb ter Befchneibung beb Cochzeiten, Auslofung ber Erft. Geburt, im Sterben, beb ter Begrabnuß und bergleichen, in acht ju nehmen pflegen-. Diefe zweite Auflage bat in ber Meberarbeitung burd Gebaftian Bafob Bungenbres (Murnberg. 1724. 4. Seiten XXX und 226 mit 2 Titel. und 28 andern hubichen Rupfern) beteutend gewonnen. Schon bie blofe Inhaltsanzeige genugt, um ben reichen Stoff zu murbigen, welcher auch in biefem Buche geboten ift. Die erften 27 Abbilbungen entfprechen, freilich nur ungefahr, eben fo vielen Abichnitten bes Buches, fo bag gu bem erft en Rupfer: "Die jubifche Bebetetleibung eines Bharifdere und eines gemeinen Juben -: Talles, Saupt- und Sand - Tephillin, Bigis, Arba Canphos, Gartel, Sand-Tephillin , wie fie ber Jube beim Gebete um Sant und Arm gebunden bat-, im Texte auseinanbergefett wirb: 1. -wie fich bie Buben gu ihrem taglicen Morgengebete bereiten- ; B. wie -ber Juben Bethans- (Conagoge) eingerichtet ift, und worin -ihr Morgengebet- beftebt; 3. mas -ber Juben Berrichtung nach gehaltenem Morgengebete und inebefonbere ihre Aufführung bei Tifchetft; 4. wie die Buben ihr -Abenbgebet- und 5. ihren - Gottedbienft am Montag und Donnerstag- halten. Bei bem gweiten Rupfer: -Das Reumonbs-Bebet außer bem Tempel-, welches bie Berlefung biefer Bebete vor ber Spnagoge ju Gurth barftellt, ift 6. bie Rebe -bon ben Geremonien, fo bei bem Reumond vorzugeben pflegen .. Bei bem britten Rupfer: -Die Sabbathe. ceremonien a. im Saufe: bie Ginfegnung ber Sabbathelichter, ber Begen bes Sausvatere über bie Sohne, über ben Wein, über bie Bewurgbuchfe; b. in ber Spnagoge (ju Burth): bas Sanbewafden, ber Ruß an bie Thurpfoften, bie Abbo. lung bes Befehes und beffen Berlefung - werben T. eben biefe Geremonien vorgeGottes, auf bas vom himmel gefommene Gefet Mofis und auf eine ewier Bergeltung. Diefelbe antidriftliche Richtung rugt Burtorf C. 24 and an Rabbi Lipmann's Rizzachon (oben S. 83. 114; -aus bes Tenfels Mund felbft empfangen und gefdrieben im Jahre Chrifti 1459-); von 6. 25-41 fucht er aber ben Juben ben hellften "Diffglauben- aus ihrem al-Aract monotheiftifden Spfteme, aus ihrer Ueberfcabung bes Salmub, aus ihrer rein irbifden Deffiaehoffnung, aus ihren bochft finnlichen und babei eben fo erflufiven Borftellungen von ber Bolle, von bem emigen Leben. von ber Auferwedung ber Tobten um fo mehr nachzuweisen, als ift biesfälliger, -wahrer und volltommener Blaube-, offenbar aber Rofes und bie Bropheten binaus, alfo im Gegenfage gum 6. Glaubensartifel bes Daimonibes, aus bochft wiberfpruchereichen talmutifchen und rab binischen Anschauungen begrundet zu werben pflege. Bon S. 41-48 zeigt Burtorf aus ben narrifchen Debuctionen bes jubifchen -Brent piegele- (oben S. 75. 245; auch Rradau 1598), wie bie Juben burd bie Auffammlung ber 613 Digvoth (resp. ber mit ber rabbinifchen Bablung ber Glieber am menfdlichen Leibe und mit ber Babl ber Tage im Sabre harmonirenden 248 Gebote und 365 Berbote aus ber Thora, burd bie Ber: pflichtung ber Danner auf beren folibarifde Saltung, bei gleichzeitiger ber abminberung berfelben fur die Weiber auf 64 Berbote und 36 Gebote, burd bas meitere Superplus von 7 antern Digvoth, fo bag beren Babl tem gematrifden Werthe tee Wortes : Keser = "Rrone" = 620 gleichfommt, in wie fern bie Juben burch bie haltung ber 613 Digvorh Gott Gine Rrone auffegen und hinwieber von Gett fieben Rronen auf ihr eigenes Saupt guruderfest erhalten) vollig um ben richtigen Begriff bee Glau: bens und ber guten Werte tommen, und wie fie, nach Cophon. 3. 4, -bas Wort Gottes fo jammerlich gerreiffen und martern, als menn fie fein Funflein reinen ober menfolichen Berftantes mehr batten. -ale wenn fie bie beilige Schrift nicht annoch in ihren Santen, fontern ale wenn fie vor 1000 Jahren bavon Ctwas getraumt hatten, nad Dem fie tappen und greifen, wie ein Blinter nach ber Band- (S. 48). Die "Urfachen ber graulichen Blindheit und Berftodung ber Juben (oben S. 514), in ber Erfenntniß Gottes und feines Wortes., fintet Burtori (S. 49-94), nach 3fai. 1, 4; 48, 4; Ezech. 2, 4; 16, 1-63; Berem. 16, 13; 17, 4; Bfalm 77 (78), 60; Ifai. 6, 10; 5. Mof. 28, 15-68. juvorberft in "Gottes gerechtem Strafurtheil", beffen nabere Motivis

für die Unterlaffung der Milah in der Bufte (wegen zu ftarkem Behen des Nordwindes daselbft) aus 306 37, 21 vorführt und

gangnif eines jubifden Rinbes; bas viergebnte aber las Leichenbegangnif und Begrabnis eines erwachsenen Juben mit ber Leichenproceffion, ber Abmafoung bee Tobten, ben Bebeten bei ber Leiche, bem Beten ber Beiber, bem Juben im Sarge, und tem Ralbe Mofis (Begor = ber Reprafentant ber --mannliden Erftgeburt bes Biebes -- auf feinem nunmehrigen Stationsplage, bem fubifchen Leichenader, Och ubt II. 85. 372-379) jum 28. Abichnitte. Das fanfgebnte Rupfer: -Bon ben Gelubben- , bie Schreibung einer Thora, bie Ract vor ihrer feierlichen liebertragung in bie Spnagoge und biefen Aft felber enthaltenb, tient jur Erlauterung bes gleichnamigen 18. Abidnittes, mabrenb bas fechegebnte Rupfer gu 18 bas - Schachten und bie Bubereitung ber Speifen-, ben Schachter, wie er bas Deffer ftreicht, tie Schlachtung bes Thieres, beffen Durchsuchung, bie Befichtigung ber Lunge, bie Reinigung bee Fleisches in ber Ruche zeigt (cf. oben G. 321. 322). Die -Ceremonien in Rinbesnothen und im Rinbbett- auf bem fiebgehnten Rupfer weisen bie Lefung bes Sausvaters vor ber Thure, bie Berbeiholung ber Thora aus ber Spnagoge und beren Aufstellung im Zimmer ber Areifenben, mit ben oben S. 787 ermahnten Zauberfdriften an ber Banb, bie Rurzwell und bas Gebet am Borabend bes acten Tages jum 20. Abfcnitte. Auf bem acht gebn. ten Rupfer fieht man ad 21 eine .Befchneibung- in ber . Synagoge ju gurthvor bem aron (Behngebotetaften), mit ber Ausficht in bie -Beiberfdule- , auf bem -Beichneibungeftuble- ben Gevatter, bas Rind haltenb, nebenan ben Stuhl bes Glias, ren Dobel im Amte, ben gwölfedigen Bein-Becher gur Aufnahme ber -Megigab- (oben S. 793), bas Bulverfidichlein und bas Banb, womit bie Bunbe bestreut und verbunden wird, bie gwolf Lichtlein nach ben awolf Stammen Bergel's. Das neungebnte Rupfer geigt uns gu 22 -bie Geremonien bei ber Auslofung ber Erftgeburt-, nemlich -ben Rabbi (Roben) mit bem Rinbe-, -bie Meltern- bes Lettern und bie bei biefer Geremonie übliche -Mahlgeit-. -Das Berlobnig und bie Ceremonien, fo bei einer jubifchen Copulation vorgehen-, sub 23, wird von vier Rupfern begleitet, nemlich: (20.) -bas Berlobnif., mit bem -Afford wegen bem Beiratsgute, bes Schreibers Gib, ber Berbrechung bes hafens, ber Berlefung bes heirathe-Rontraftes, ber wechfelfeitigen Beidentung-; (21.) -bie Dochzeitsproceffion mit bem außerlichen Brofpette ber Further-Schule , und gwar: a. die Proceffion ber Manner, in biefer ber Brautigam und ber Rabbi, b. bie Proceffion ber Beiber mit ber verfcbleierten Braut-, an ber Spipe bes Buges -bas von ber Braut bem Brdutigam überfchidte Taled-; (22.) -bie Copulation-, bei welcher Brautigam und Braut, mit bem Tales bebedt, neben einanber, unter bem, mit Golb geftidten, himmel fteben, bem Rabbiner jugewendet, und einen Dann mit einem Glas Bein gur Seite, weld Letteres ber Brautigam (23.) nach -gefchehener Copulation- in 496), gelaben werben. Der Mofel (oben G. 207), an ben langen singespisten Rägeln ber beiben Daumen kennbar, und ber Stuhl bet Glias (oben G. 245) find und icon beinnnt; bei ber genanern Beschreibung ber Beschreibung, so wie ber übrigen, in ben machfolgenben Rapitelu beschriebenen, jubischen Geremonien konnen wir und megen Mangel an Naum leiber nicht aufhalten, obwohl die talmubischreibe mischen Beihaten bei dem judischen Gultus, wie er feit der Berforme bes zweiten Tempels sich herausbildete, alle Beachtung verbienen ?

<sup>1)</sup> Bir muffen une biesfalls lebiglich barouf befchranten, unfern Befern bie einfoldgigen Schriften ber Convertiten Baul Chriftian Rirdner und Bonance tura Daper (oben 6. 60. 91), fo wie bes proteftantiften Bfurrers Bobenichat (aben 8. 270 enb 3) jur Ginficft ju empfehlen. Am granblichften unt weitläufigften bat Diefes Theme unter ben eben Genannten Johann Cheffins Georg Bobenfcan, Pfarrer ju Uttenreuth im Surftenthume Bayrenth, behanbelt. Gein Bert führt ben Titel: -Rirdliche Berfaffung ber bentigen Buben fonberlich berer in Deutschland In IV haupt-Theile abgefaffet Mus Gren eine nen und anbern Schriften umfanblich bargethan Und mit 30 fanberen Steffen erlautert Rebft einer Borrebe Er, hodwarten herrn Cafper Jacob Duth Der Beil. Schrift Doctors, wie auch berfelben auf ber Dochfürftl. Brunden burgifden Friedriche . Univerfttdt Erlangen orbentlichen und offentlichen Brefeffore u. f. w .- In gr. 4. Der Grite Band (gebruckt ju Grlang, Auf Roften bet Autoris. 1748) enthalt ben erften und zweiten Theil. Der erfte Theil bietet (Ceiten XVIII und 206) in vier Rapiteln eine -biftorifche Ginleitung vom Uriprung und ben Edidfalen bes Jubifden Boltes -: 1. bis auf beffen Ginfubrane in Ranaan; 2. rom Befite bes gelobten ganbes bis auf bie Berftorung bet erften Tempele und die affprifch-babylonifche Befangenfchaft; 3. von ber baby tonifden Gefangenfchaft bis auf bie Berftorung bes antern Tempels und bie Berftreuung biefes Boltes faft in alle Theile ber Belt; 4. von ber Berftbrung bes andern Tempels bis auf jesige Beiten, worin auch absonbertich ber Suben Antunft in Deutschland nebft ihren barin erlittenen Schidfalen angezeigt mich. Der zweite Theil (Seiten IV unt 386) ichilbert -bas Rirchenmeien und bet gangen Gottesbienft ber heutigen , fonberlich ber teutiden Juben- in funf Sa piteln, nemlich: 1. von ihren Synagogen, beren Ginrichtung und Berfteben 2. Ben ihrem Gottesbienfte überhaupt : a. von ihren Gebeten und beren Bermeln, wie auch von ihrem Berhalten tes Morgens, tes Abents, bei Tifd, am Montag und Donnerstag; b. von ihren Safttagen; c. von ihren Feft- und Beiertagen nach ihren Ralentern; d. von ihren befontern Belübben. 3. Bon Grem Gottestienfte inebefontere : a. bie i. am Cabbat, Neumont, Renjahr, Berfohnfeft ober langen Tag, Lauberhuttenfeft, Rirchwelhfeft, Baftnachtsfeft, Dfter- und Pfingfifeft, je mit forgfältiger Gervorbebung ber Unterfchiebe gwifden ber alt-

Aegypten (oben S. 601 f.), ober S. 147 bie rabbinifche Borforge für ben Saugling und bas Rind, fur beffen allmalige geiftige, religiofe, fittlichreine und feusche Entwidlung (S. 148-150; bie Bebeutung bes Gurtele!), für beffen Schulgang, Thoras und Difcnasternen, bis es "Barmigvah" (oben S. 787), wird, und mit bem 15. Jahre bie Bemara in bie Saub nimmt (G. 150-159). In bie Ehe tritt ber Jungling gewöhnlich mit achtiebn Jahren, Die Jungfrau ift ehefabig in bem Alter von zwölf Jahren und einem Tag. Im zwanzigften Jahre mag ber Jube frei "hanbieren, ein Bewerbe treiben, icachern, faufen, vertaufen, taufchen, betrugen ic., welches bie Chriften, leiber, mannigmal erfahren. (G. 159). - Das vierte Rawitel lehrt, -wie bie Juben am Morgen auffichen und fich zum Morgengebete ruften. (S. 159-198). hier werben ermahnt: bie talmubifcherabbinifche Regelung und Motivirung bes Fruhaufftebens, lettere unter Anderm auch burch bie Burtigfeit bee Juben, wenn ein Goi ober Chrift fame, ber ihm iculbig ift, ein Rleinob bei ihm verfegen will, ober an bem er (ber Jube) fonft Etwas zu gewinnen weiß. (S. 162); ferner bas Dabr= den von ben Rachtthrauen, welche bie Sterne und Planeten jum Ditweinen reigen und von Gott "in ein Lagel" aufgesammelt werben, um bamit "bie bofen Manbate und Befehle wiber bie Juben auszus lofcen-, und welche, gegen bie Stirne ju ausgewischt, bie an biefe geforiebenen Gunben abmafchen; ber gefpenftervertreibenbe Sahnenfcrei; bas guchtige Angieben bes Bembes im Bette; bie ftreng biplomatifc geregelte Prioritat bes linten Schuhes beim Ausgiehen und bes rechten beim Angieben, wofern biefer nicht blos Pantoffel und ohne Riemen und Sonallen ift, ja felbit ber Soubbanber; bas gebudte Bervortreten aus ber Schlaffammer; Die Dienftbarfeit ber linten Sand und bie norbliche ober fubliche Gefichterichtung auf bem Abtritte ; bie Motivirung und Cafuiftit bee Sanbewafchene, bas auch nach gefchehener "Tobtung einer Laus- befohlen ift (G. 175); Die Gebetofleibung ber Juben, mit ber obligaten Talmub-Ergahlung von den Bigith, welche einen unguchtigen Zalmib von ber Gunbe gurudhielten und bie "frembe" Ditbetheiligte gur Annahme bes jubifchen Glaubens bewogen, und mit ber gleichfalls talmubifchen Dahnung an Die Frauen, ftete Garn ober Bolle, gum eventuellen Bufammennaben abgebrochener Bigie, im Baufe gu baben ; bie Bereitung, Anlegung, ftrenge Beilighaltung ber Tephillin, mit ihrer eben fo reichen, von Dofes felber herftammenben Cafuiftif und bem ftrebt, wie 3. B. G. 128 mit ber Befdneibung bes remifchen Rufent Unterninns; G. 118 mit ber 170. Gefcichte bes Manichbuches, ber zw.

(viez 6. 785) vor; ber puelte -liefjang- befühlligt fich medteliglich und antführlider mit bem Gabbetlou ober Gufbatfinf (oben G. 200-257), tiber mil det apfthifder Connettte , Rament Mugufti, gerube bamelt, mintig in 3. 1748 ein Schriften in 8. hatte erfcheinen laffen , unter bem Stell: - Go-Beimuiffe ber Juben von bem Sambofon, wie and von benfin roffen Juben u. f. w.c. In tiefem Schriftden G. 45 finbet fich nemblic eine Ergaffinng bat Covertiten Chethoph Ballid († 1740 ju Droften), welcher, all Gjafen, siet Borfanger in Frantfart, an ber Beimliden Benegung im Cambatjonglaft, bat bot neben ber There vermehrt werbe, mitgewirft haben will. Die -30 famben fopfer-, derunter bat Sitelblett, einen Bibliotheffent mit ben Guiblemen bat ginn und bei neuen Intentfumt (Mofel und ein Rabbenite; Thora und Lalimat u.f. n.) derftellent, laffen an . Banberfelt- und Bielet ju wünfchen uteig. - Dung ein recht fachgemafe Bertfellung bet einfoldgigen Muterials empflefft fic Benventure Maper in feiner for ofen \$. 91. 144. 168. 172.216.265-288. 271-278. 299. 264. 521. 522. 528. 361--548. 569--572 W. C. W. C. D. econfficien proten Schrift. Die vier Glieber bes Sitels (vien G. 91) vebuctren fich, und eine furgen Cinfeitung ther bat Boll Getret, ble Prepfeten, Mer Mefet, Officia rung, Grieb, Talmeb (Trebition), Brieftertfeine, Gefegebausliegung, Die bei greiten Bunten: Gefend, Mort unt Gegentienft, tie 13 Claufentertift u. f. m , in ber Edrift felber auf gwei Abtheilungen, von welden te Grie (E. 1-229) : A. über bie jubifden Gebete im Milgemeinen bas belt unt in S. f beren Uriprung und biblifche Begrunt ung aufgeigt, in S. 2 aber erflart, baf man, fe nach vergangiger Guntenberenung, für Gingelne fill, fit Mebrere ober bie gange Ration faut beten foll, mabrent S. 3 bie meibrangliche Ortnung ber Gebete, fett bem Aufbane bes gweiten Tempels, nemlich tal achtzebn., frater neunzehngliebrige . Schemene Eber- (cf. eben &. 136, 347). bas Morgen. Abent- unt Racht Gebet für alle , bas - Mufferd. (= 3niap) Gebet für bie Belle und Reumenbitage, bann bas -Muffard -- und -Schinf-Gebet am Beriebnungbiefte, tas . Rriath Coma- (= 4. Pof. 15, 37-41; 5. Mef. 6. 4-9; 5. Mef 11, 13-21), weiter \$. 4 bie allgemeinen Boefcheiften vet unt bei tem Webete, als g. B. bas hantemafden vor, tie Ropfbetedung milrent, bie Befichtetichtung bei bem Gebete unt bie boofic abgenothigte Unterbrechung beefelben, entlich 5.5 tie Beit bes Gebetes in furgen Umriffen entenet. werauf B., gleichfam ale nibere Ginleitung, bie tagliden Berrichtungen und Bebete im Befontern unter folgenten Rubriten (55. 6-17) vergeführt metten: Baidertnung unt Baidgebet beim Santemaiden : Bigith und Talith mit tem Bigithgeber; tie -Tefillin. Gebet vor Anlegung berfelben; bas Mornen-Gebet mit -Rabiich-, . E. femena Ctre- und beffen Infapen an vericbiebenen geften, bem Echlungebet und mit nachträglichen Bemerfungen über bas Bebet ber 18

atrten, weil fie an feinem ichmutigen Barte erfannt batten, bag er Linfen gegeffen habe, und burch biefes Linfengeheimniß bie Frau überlifteten; ober Jenes, nach welchem einem Juden vom driftlichen Birthe, Ratt fofderem , theueres ichweinernes Fleifch vorgefest marb, weil ber Jube vor bem Effen bie Banbe nicht gewaschen hatte und bem Birthe fo ale Richtjube galt. - Das fiebente Rapitel, wie fich bie Buben gemeiniglich über bem Effen verhalten- (G. 255-279), legt querft Brob und Salz (3. Dof. 2, 13) auf ben Tifch, lagt jenes (burch ben Sausvater, wenn minbeftens brei Berfonen ju Tifche figen) ans foneiben und, sammt bem Beine, in zwei Dantgebeten fegnen. Sierauf folgt bas ausführliche Ceremoniel biefer Dantfagung und eine Reihe von Tifche und Speiferegeln, welche von einem lebenbigen religiofen Gefühle zeugen und heutzutage nicht blos fur "Reform"=Juben, fonbern auch fur viele Ramenschriften muftergultig maren; ferner eine fcone hinweifung auf bie Ehren, welche im Talmub bem Brobe erwiefen werben, beffen Berunehrung ein eigener Engel, Rabel, mabrnehme; auf bie Sitte ber Aufbewahrung bes Tifchmeffere; auf bas Bebet nach Tifd und auf die Berpflichtung hiezu, beren nachgeholte Erfullung Gott einft einem reifenben Juben mit einer golbenen Taube gefegnet. Auch in bem Gebete nach Tifch fehren bie fpecififch-jubifchen Bitten um ben balbigen Aufbau Jerufaleme und um bie Demuthigung aller Richtjuben (oben S. 150 ff.) wieder. — Das achte Rapitel -von bem Abende und Machte Bebete ber Juben, und wie fie fich ichlafen legen" (S. 280-289), bringt querft bie Symbolif ber Beberben bei bem Abendgebete (Mincha), Die in ber Spnagoge übliche Berbindung bes Lettern mit bem Nachigebete (Maaribh), beffen Fortfetung, bei einem obwaltenben Streite zwifchen amei Anwefenben, burch Ginen ber Beiben fiftirt werben fann, bis bie ausfohnung erfolgt ift. Auch hier wieberholen fich bie vorhin ermahnten fpecififchejubifchen Bitten in bem : "Baruch Behovah". Dag in bem "Drach dajima und bem "Branbfpiegel" bie Austleiberegeln, bie orthobore Stellung bes Bettes, ja felbft bie Cafuiftit bes Chebettes und feiner Beheimniffe nicht übergangen find, ift eben fo einleuchtend, als bag Burtorf Anstand nahm, auf die Lettern einzugehen. — Das neunt Rapitel, "wie bie Juben ben Montag und Donnerstag alle Bochen feiern- (S. 290-307), führt zuerft aus dem Salmud gehn liturgifchs politifche Borfdriften Gera's, aus ber babylonifchen Gefangenichaft, an

ber Milah nicht neben fich Blat nehmen fah--, fintemalen biefer von bem Rnablein voraus wußte, bag es fich einft werbe --fcmabben--

C. 581), wegen ber er mit ber Dude im Gebirne (oben &. 99) beftraft wurte, am 3. Tifchri-Tage jur Guhnnng ber Ermortung bes Gebalja (Berem. 41, 1-3); am 10. Thebet-Tage jur Grinnerung an bie Belagerung Berufalemt burd Rebufabnegar. Dann bie leichten : ber Busmongt Gful mit bem 30tägigen Schofarblafen unt bem Graberbefuche, wobei ein Grfurs aber bas Alterthum ter Anrufung ter Beiligen bei ten Juben; ter Tag unmittelbar por tem Reujahrofefte (oben G. 163; ohne Echofarblafen unt ber einzige fatifche Bigit fafttag, unter fpatern rabbinifden Bortebrungen gegen allfällige Arbalidten beefelben mit ben entfprecenten driftlichen Bafttagen); bie Buftage gwifden bem Reufahr und tem Berfohnungstage; brei Bafttage in ten Monaten Six und Marhefchman; ber Fafttag ter Efther am 13. Abar-Tage; bie -Heinen Berfohnungstage- = bie Bortage ber einzelnen Reumente. Enblich bie .Bal tage für einzelne 34raeliten bei befontern Greigniffen-, nemlich ber -Grigebornen- am 14. Difantage, ber Baifen am Jahrestage bes Ablebens Gent Aeltern, ber Brautleute am hochzeitstage, unt ungludlicher Traume halber. 3m Monat Rifan ift bagegen bas gaften verboten. Gine eigenthumliche rabbinifde Anfcbanung bilbet bie quartalmäßig, vom 1. Tage tes Monats Rifan angefangen, wiebertehrenbe weibliche Beriobe ber Lilith, welche man baburd un fcatlid zu machen fucht, bag man Gifen in Mild unt BBaffer legt. Die riere tiefer Berioben fallt auf ten beiligen Chriftabent, welcher bei ten Juten Ritbal == -tie gebangene, ober auch bie abgenommene, verminterte, in Bolen tie fcmarge Racht- genannt mirt (ch oben 6. 121). Mayer & Beftreben E. 27. ff. bas antidriftliche Doment biefer jubifden Benennung abzufdmaden, tann nur ale ein verungludtes bezeichnet werben. Die 3meite Abtbeilung tet Marer'fchen Bertes (S. 230-557) bebantelt guerft in 41 SS. Die Beidneibung, bie Auslofung ber Grfigeburt unt bas ibraelitifche Grbrecht, bie Grftlinge bee Biebes (auch tee Gfele) unt ten Erfiling bee Brotes, tie Gratebung ter Rinter, ble Billdten ber Lettern gegen ihre Aeltern und Lebrer , bie Berrfichtung bee Bergeliten jum Beirathen , bie Chehinterniffe, bie Berlobung, tie Trauung, bie Che ber Priefter, bie medfelfeitigen Bflichten ber Chegatten, tie Chaliga, ten Gbebruch, bie monatliche Reinigung, bie Chefcheibung, bie Geburt bes Beraeliten, bas priefterliche Befdlecht unt feine Borrechte, bie Richter, bie Beugen, ten Git, bie Rirchenftrafen, ben Totfcblag, ben Diebftabl, bie unorbentlichen Belufte und ben Deib, bie Lafter bes Bornes und bes Saffee, bie Rad ftenliebe, bie Unterbrudung ber Fremben , bie Binfen, bas Dag unt Gewicht, bie Unterbrudung ber Witmen und Daifen, bie Borenthaltung bes vertienten Lieblohns, bie Baubereien und antere aberglaubifde Bebrauche, bie reinen unt unreinen Thiere, tie verbotenen Speifen, ben verbotenen Bein, bas Schachten, bie Bobnung eines Bergeliten, bie Traume, bie Berbaltmiffe bei einem Rranten,

bene aberglaubifche Ansichten ber Juden. Als eregetisches Beispiel möge ju 1. Mos. 3, 12, genügen, baß, nach bem beutschen "Drach chajim", Eva bem Abam so lange mit einem Afte "von bem Baume" Schläge "gab", bis er "ag."; für ben Aberglauben ber Juben, baß sie beim Rägelabsschneiben am Freitag von ber linken Hand anfangen und bie Rägel in solgenber Reihe verkurzen: Finger 4, 2, 5, 3, 1 (Daumen), an ber rechten aber: Finger 2, 4 u. s. w., so baß immer ein Finger überhüpft wirb; zu ben Mährchen endlich, außer ben oben S. 655 f. sub 5 vorgesührten, noch jenes von dem armen "Sabbathschrer Joseph" und von tem Juden mit bem Baren 1). Auch bezüglich der Haupts und übrigen Jahres-Feste ber Jus

<sup>1)</sup> hodft inftruttive ift bie "Befdreibung bes Jubifden Sabbathe nach ihrer Lehre und gewöhnlichen Gebrauchen aus ben talmubifden und rabbinifcen Schriften vorgeftellt von Abam Rubolph Georg Chriftoph Mattbai. Rebft einer Borrebe herrn D. Jobann Jacob Pfiper's, Brebigere ju St. Cebalb, bes Ministerii Ecclesiastici Antistitis und Bibliothecarii in Nurnberg-(Rurnberg, 1751. 4. Seiten XXIV und 112). Der Berfaffer ließ fich mit feinem bamale vierjährigen Sohnlein am 21. September 1748 in Nurnberg taufen. Gr hat feine Schrift in 13 Abichnitte getheilt, mit einer tuchtigen Borrebe verfeben und bas Material burchweg -nicht aus ichlechten, fontern aus ten allerfurnehmften Sauptbuchern bee jubifchen Glaubens- genommen, nemlich aus bem Talmut, Scholdan aruch (Drach chajim), Beer betebb, Schene luchoth habberith (und tem Auszuge aus biefem: Riggur ichene luchoth habberith), Schomer Sabbath, Tiffun Sabbath tee Rabbi Ifaaf Buria, unt aus Rabbi Scheloma Jarchi's (Raichi) Greldrung tee Talmut. Wie übrigens bie auperliche Bertheiligfeit bes Cabbaths bier beurtheilt wirt, geht aus Pfitger's Borten bervor : "Der Bute ift an biefem Tage am meiften barauf bebacht, wie er feinen Leib ruben laffen unt fich gutlich thun moge ; an bie mabre Rube ber Ceele und bie barauf fich grunbenbe Beiligung bes Rubetages gebenft er am allerwenigften. Gine noch nabere Untersuchung wird beutlich zeigen, bag bie jubifche Sabbathelebre ten in tem (Sabbathe.) Gebote geoffenbarten Billen Bottes nicht einmal recht verftebe; baß ihre Sabbaths. Bebrauche ein aus ber Quelle fuft ungabliger Menfchen. Gebote bergeleiteter Bufammenfluß aberglaubiger und unnühlicher Rleinigfeiten fei, und bag ihr fo febr in bie Augen fallenber Gifer um ben Gabbath und beffelben Gbre ein Gifer mit Unverftant fei, ter noch einer großen Berbefferung bebarf, wenn er Untern jur Nachahmung foll vorgestellt werben- (G. VI). Derfelbe Matthai bat auch -bie Berberbuiß bes beutigen Jubenthums - (Onolgbach. 1754. 4.) gefdilbert und im Jahre 1755 eine -Befdreibung bee jubifchen Reujahrfeftesgeliefert. - Das erfte ber oben angebeuteten Mabrchen fintet fich im Talmub,

reftes, nach vorausgegangener - Dilah- = Befchneibung unb - Dezigeh- = Ausfaugung bes Blutes aus ber Schnittwunbe) aus Jofue 5, 2, und

führt. Bum vierten Aupfer: -Das Auchenbaden-, worauf bas Deblimablen jum Dftertuchen, bas BBafferfcopfen ju bemfelben, bas Becten felber, bie Betmalrung ber Ruchen, bie Durchfuchung ber Bimmer, bie Berbremung bes gefined ten Brobes, bie Reinigung ber Gefchirre bargeftellt ift, lambet bie Erflarung &. -vom Dfterfuchen .. Das funfte Rupfer: -Das Ofterfeft- bietet ben Segen über bie Rinber, bas Ronigebett am Tifde fur ben Sandvaler im Sterbebembe, beri Dftertuchen, Beterfille, Meerreitig, Manbeln , ein gebratenes Stad Bleifd, ben Becher, bie Borftellung eines reifenben Bergeliten, Die Berbrennung bet Uebriggebliebenen, Die Borlefung ber Befdichte vom Ofterfeft, Die angejunbeten geftlichter mit bem Terte aub D: "Bon ben Geremonien an Oftere. Das fechste Rupfer: -Das Bfingftfeft- in ber feftlich gefchmadten Epnagoge mit ter Borgeigung, Borlefung unb herumtragung ter Thora, nad vorgangigem Sanbewafden und Ausrufen ber Gelilah (= tie Berfteige rung ber 216. und Buwidelung u. f. w., oben G. 748) gehort gu bem Sert sub 10: -Bon ben Geremonien swifden Oftern und Bfingften-, fit bel fiebente Rupfer: -Bur Grinnerung an bie Berftdrung Bernfaleme-, mit ter jufammengebunbenen Lefepulten, in ber -obern Schule ju Furth-, folgen seb 11 bie - Geremonien -. Auf bie Beit 12. -von bem burgerlichen Renjahrebick ber Juben bis 13. auf ben Berfohnungstag- ftellt bas achte Rupfer bal -Neujahrefeft-, mit bem Raften ter gebn Gebote, ber Thorarolle, und tem Schofarblajen in einer - Brageripnagoge-, bas neunte aber bie - Geremenien im Tempel am langen Tage- und ben - Segen jum Reumonte am Gnte tel Beftes unter freiem himmel- bar. gur bie - Geremonien bei bem Laubbuttenfeft und ber Befetefreube- sub 14 ficht man auf bem gebnten Surfer tie Laubhutte im Saufe, bie Bertreibung ter bofen Beifter, tie Segnung ter Ereifen, bie Mablgeit in ber Butte, bie Abichlagung ber Blatter von ten 3meigen, bie Berbrennung ber Lettern. Die -Geremonien bei ben gefuntenen achttagigen Lichtern ober bei bem Rirchweihfefte- aub 15 fint in tem eilft en Rurfer erlautert: -Das Faftnacht. ober Spielfeft- mit ber -Angunbung und Segnung ber Lichter-, bem -erlaubten Beitvertreibe an biefem Fefte- (Rarte, Regel, Buriel) unt ter Berbrennung ter übrig gebliebenen lichter. Das -Burimfeft- sub 16 prafentirt auf bem gmolften Rupfer bie Borlefung ber hiftorie Saman's, tal Rlopfen mit ben Gammern bei ber Rennung tee Ramen4: -- Caman --, Die Ausrufung ber Memter, und gwar biefes Alles -in ter Amfterbamer Spnagoge. Das breige binte Rupfer: -Bon bem Sterben und Betrauern ber Juben- jeigt une in vier Abtheilungen : einen franten, beichtenben unt an bie Bruft folagenten Juben, Denfelben in ben letten Bugen liegent unter Berlefung ter Sterbegebete; Denielben verftorben auf bem Strob liegend, umgeben von feinen trauernten , nur Gier und Brob geniegenben Freunten; bas Leichenbe-

gestellt ericheint. Die noch übrigen Rapitel von ben Festen find überfdrieben, wie folgt: 21. "vom Befte ber Berfohnung" (S. 524-534); 22. -vom Freubenfefte bes vollenbeten (b. b. ber im laufenben Jahre vollenbeten, auf 52 Sabbathe vertheilten, Lefung bes) Befetes, und wie fie ihre (fieben) Rirchenamter austheilen ., namlich : bas Lichterangunben und bie Berbeischaffung bes Beines jur Gin- und Aussegnung bes Sabbaths in ber Synagoge, bie Auf- und Buwidelung (Belilah, oben 6. 794, Anm. sub 10; 800), bann bie Bebung und herumtragung (hage bohah), bas halten ber Stabe (= Et chajim) und bie Ginhullung ber Thorarolle (oben S. 800), Die lette Lefung (Acheron) im Gefete an Feften, und bie Stellvertretung (Schebia) bei allen biefen Aemtern (S. 535-540); 23. "vom Fefte ber Rirchweihung. (G. 541-543); 24. "vom Fefte Purim" (S. 544-550); 25. "von ben Fafttagen ber Juben" (S. 550-560). Den "jubifchen Brauchen" find noch gewibmet bie Rapitel : 26. "vom Unterfcheib im Rochen und Effen ber Speife, auch von neuen Ruchengeschirren" (S. 560-565); 27. "wie bie Juben ihr Bieh folachten" (G. 565-573); 28. "von ber Juben Sochzeit" (G. 573-586); 29. -von ber Chefdeibung und bem Scheibebrief ber Juben-(6. 586-588); 30. -wie fich bie jubifchen Beiber von ihres verftorbenen Mannes Bruber icheiben. (G. 589-592); 31. "von weiblicher Unreinigfeit, und wie fich bie jubifden Beiber babei verhalten. (G. 592-595); 32. "von ber Juben Bettelei und Armuth" (S. 595-597; Bettelbrief = "Ribbus"; Bettler = "Rabhgan"; jubifcher Banbvers fur Bettler : -Am erften Tag ein Gaft, am zweiten eine Laft, am brits ten fahre ab. !); 33. . von ben Rrantheiten ber Juben- (G. 598 f.); 34. von etlichen jubifchen Strafen (S. 600-603); 35. "vom Begrab: nif ihrer Tobten, und wie fie um bie Berftorbenen Leib tragen- (S. 604-617). 3m feche und breifigften Rapitel (G. 618-665) "von bem gutunftigen Deffias ber Juben- wirb nicht nur bie oben G. 424-434 angegebene "Behngahl ber Beichen", fonbern in ber Form von -gehn jubifchen Trofigrunden" fur bie fo fehr verfpatete Ankunft bee Deffias auch ber Sauptinhalt ber Rapitel 15 und 16 im zweiten Theile bes -entbedten Jubenthume- und jum Schluffe (S. 663. 664) bas nach: ftebenbe ftrenge Epiphonema geboten : "Es wird aber ber Chriftliche Lefer genugfam auf bifem allem vernommen und verftanben haben, bag ber jubifch Glaub und ihre gange Religion, nicht auff Mofen, fonbern vor bem üblichen Sandgrabe ber Borbaut David Kimchi's fembolischen hinweis auf 1. Mos. 28, 14; 32, 18 betont, so wie die
Synonymität bes "Staubes-" in E. Mos. 23, 10 mit --Borhäuten--, oder Rabbi Bechai's unübertreffliche Beweissübrung aus
1. Nos. 21, 8, daß der Knabe am 8. Tage -gejübschet- werden muß.
— Einen warmen Eindruck macht das britte Kapitel der Inden
Schul- (S. 143—159), worin gezeigt wird, -wie die Juden ihre jungen
Kinder auferziehen zur Gottessurcht-. Es gewährt nemlich einen freundlichen Einblick in die Lichtseiten des Familienledens gläubiger Juden,
und betont mehrere höchft ansprechende Erflärungen und Erzählungen
-in der Gemara-, 3. B. S. 144, warum der Mutter zwei Brüfte gegeben sind, oder S. 145 der Medrasch von den israelitischen Knäblein in

bie Sobe -nach tem Sterne ber Spnagege wirft, mabrent bie Brant mas Saufe eilt. Das vier und zwangigfte Rupfer bringt ad 26 -tie Reingung ber Beiber im talten und marmen Babe-; bas fünf nub gwangigte ad 34 bie - Cheichelbung - mit ber -Berfaffung unb Buwerfung bes Scheibebrie fes- ; bas feche und amangig fte na 25 -bie Cheliga uber bie Entlaffung ber in erfter Che verheiratheten und finberlos verwitweten Bruberefban burd ihren verheiratheten Edwager-, mobei biefer fic vorerft bie Suge mafdet, tam einen fowarzen Cad auf bas haupt unt einen Coub mit einem gwelf Gler langen und in 139 Anoten gefchurgten Riemen an ben rechten guß erbalt, ten nun bie Comagerin in Gegenwart von feche Bengen mit zwei Singern ber linten banb auflofen muß, worauf fie einen Freibrief erhalt. Gine Abbiltung biefee Schubes finbet fich auf bem fieben und zwanzigft en Rupfer, welches auch noch anbere -jutifche Mehrauche und Bugeberungen- nachtragt, nemlich ben mit verschloffenen Augen ben Gegen fprechenben Briefter, Die Buggeife. lung, ben hahnentappore, eine offene Thoracolle, eine Defufah, ben Stern auf bem Almemor (bet erhöhte Blas vor bem Aron, oben S. 748. 795) mit bem Sten tragrammaton, eine Beter jum Schreiben ber Thora, eine Gitronabe gum Bant buttenfeft, mabrent ein nicht weiter befdriebenes (28.) Rupfer bie gefriedte Binte barftellt, mit welcher bie Thora ummunben ift. Bir befchließen unfere Bermeifung auf tie verermahnten Schriften mit ter Bemertung, bağ Jungenbret burch ben in ber Borrete eingenommenen Stanbpunft ber forerfritif, ror melder bie jubifchen Convertiten fammt und fontere wenig Gnate finben, bet jubifchen Berfibie gerate fo, wie Bagenfeil (an vielen Orten) und felbit Gerfon (in ber Borrebe ju feinem Werte: -Der Juben Talmub-), bie willfommene Gelegenheit geboten bat, Das, mas er in feinen - Anmerfungen - gu Rirdnet fo reichlich gegen bie Buben brachte, ju .ver fcweigen., unt ibn - gang wiber feinen Billen - jum Jubenfreunbe gu fempeln!! - -

(Raphthali Margolioth), Rabbi ber Bebraifden Sprach und Professor ber Sobenfoul ju Altorff., welches im 3. 1605 ju Murnberg in 4. (220 Blate ter, ohne Baginirung) erichien , unter bem bebraifchen, lateinischen und beutiden Titel: "Gali Razia" = "Occultorum Detectio" = "Entbes dung ber Lehr vnnb mennung aller Rabbinen, bie vor ond nach Chrifti Beburt von bem Deffia und gangem Gottlichen Befen, gur warheit beg Gvangelij, gefdrieben haben, fambt etlichen Spruchen auß bem alten Teftament, bas 3Efus Chriftus Mariao Sohn ber mahre Deffias feb. Bott bem allmachtigen jufchulbigem Lob und banct, jur befrefftigung mabrer feligmachenben Religion, auch vermehrung Chriftlichem epfers und anbacht alfo jufammen getragen . Wie aus bem Titel, fo fpricht auch aus ber Debifgtion, aus ber "Borrebe an ben Lefer" und aus bem Briefe bes Berfaffers an Die Juben" ein driftlich glaubiger Sinn und ein warmer Gifer fur bie neu- und liebgewonnene Ueberzeugung. Um fo auffallenber und trauriger erscheint alfo Das, was wir bei Bagenfeil: Tela Ignea Satanae, Confutatio Carminis Lipmann. pag. 119 (cf. 504 mann S. 370 f.) über ben Rudfall biefes Convertiten lefen. Es beißt nemlich bafelbft, nach hosmann's leberfepung : "Bei jegigen Beiten finbet fich oft eine große Unwiffenheit unter ben Juben, und es ift bene felben Richts fuger, als ihre Schacherei. Der ehrlofe Bube und Schandfled unferer Univerfitat, Julius Conradus Dtto, ber von bem jubifden Unflath burch bie Taufe abgewafchen, balb aber au ber vorigen Pfüpe wieder heimgefehrt ift, bezeugt in fo weit gang recht in ber Borrebe feines ungefchliffenen Buches Gali Razia; -Der wenigfte theil ben ben Juben verftehen bie Debraifche fprac, will geschweigen ben Talmud, ober anbere ichwere Rabinifche Bucher. Sondern fie leben babin wie bas Biebe, vnb ob fie wol beten, fo verfteht boch ber wenigste theil baffelbe (mas fie beten), fo bag alfo ber meifte theil unter innen nit wiffen, mas fie glauben, ober worauff fie fterben, ober wie fie felig werben follen ... (Dito's eigener beuticher Tert). Es hat foldes biefer Bofewicht mit Bahrheit ichreiben konnen; benn, wo fonft Jemand, fo war er gewiß von ber Bahl Derer, bie er beforieben hat .. Man fieht, Bagenfeil ift auch mit bem Berte Dito's felber nicht zufrieben. Auch ber Berfaffer nennt l. c. biefes nur ein »прытопеврот", einen "Dufter: (Brobes) Schug"; er theilt es fofort in -vier Bucher- und bringt (bei ben Citaten jebes Dal zuerft ben

foonen Talmubmahrchen, welchem jufolge bie hauptthephillin in ber Sand bes Rabbi Glifa in Taubenflügel fich verwandelten, als er von bem -romifchen- Schergen über bas Tragen berfelben gur Rebe geftellt marb. Diefes Alles hat Burtorf großentheils aus bem -Branbfpiegelund aus bem -Drach chajim-, ober bem erften Theile bes Scholdan arus (oben S. 116) genommen. - Das fünfte Rapitel -von bem Rorgen gebete ber Juben und wie fie fich in ber Schule verhalten. (G. 198-237) führt uns ben ber Synagoge queilenben Juben vor, wie er eben an bem Gifen por ber Thure bie Souhe reinigt, ober bie Bantoffeln pollende baselbft abstreift, bann mit Bittern burd bie Thure tritt, fein Gemuth fammelnd vor ber Thora-Labe fich verneigt, und ftebend, bie Bebete theils abzufingen, theils zu recitiren beginnt. Bir übergeben ben Inhalt und bas außerft complicirte Ceremoniel biefer Bebete (cf. oben S. 154 ff.; S. 335 f. sub b. bie Stellen aus biefem Rapitel) und feben nur noch ju wie ber Jube nach vollenbetem Morgen-Bebete rudlinet burd bie Thure ber Synagoge tritt, bann gefentten Blides und lang: famen Schrittes beimfehrt. Es beschleicht uns aber, bei ber marmen unt lebenbigen Schilberung bes gangen Borganges, bas nemliche gemifchte Befühl ber Achtung vor bem wirklich ichonen Momente, wie bes Biberwillens gegen bie Rarrifatur im nachdriftlichen Butenthum, welchet wir im Berlaufe biefes Buches wieberholt und bei verfcbiebenen Anlaffen in Worte gu faffen fuchten (vergleiche oben G. 609 in ber Anmerfung bie biesfälligen Citate; S. 746 f.). - Das fechete Rapitel, -wie fich bie Buben nach bem Morgengebete verhalten, und fich jum Mittaas: Gffen rie ften" (C. 238-255), zeigt une bie thatige Sauefrau, wie fie bem aus ter Synagoge heimfehrenden Manne inzwischen aufgeraumt hat und ihm eben ein frommes Buch auf ben Tifch gurecht legt, barin er, nach rabbinifon Borfdrift, jum Dinbeften noch eine Stunte lefen foll, bevor er an feine weltlichen Befcafte gebt, wenn er es nicht vorgieht .. in ber Souleeben fo lange Thora ju ftubieren. nach abgelegter Gebetefleibung gebt es ans Frubftud, und, mabrend er fofort aus ift, bereitet ibm bie Rrau bas Mittagemahl, welches gur rechten Beit eingenommen werben muß, ber Wefundheit halber, mit vorgangiger und nachfolgender ftrenggeregel: ter Banbemafdung, welche auch burch etliche talmubifche Dabroben empfohlen wird, g. B. Jenes von bem biebifchen Birthe, bei beffen Frau zwei Juden ihr ihnen vorenthaltenes Gelb wieder herausprafti-

Sunbe willen habe leiben und verfauft werben muffen; bag Chriftus. ber herr, von ben Tobten auferftanten fei, und wir, als feine Glieber, auch wieber auferfteben werben; bag Chriftus, ber Berr, gegen Simmel fahren, und bem gaugen menschlichen Gefchlechte bie Thure gum ewigen Reben eröffnen follte ; bag bas alte Befes burch Chriftus erfüllt unb Er ein neues und leichteres geben werbe; bag Chriftus, ber Berr, einen Unterschied zwischen bem alten und neuen Befege gemacht habe; von bem Untericiebe ber zweiten Bufunft bes Deffias, und bag bie erfte Butunft icon gefchehen fei; von ber endlichen Berwerfung bee gangen Saufes Berael. - "In bem britten Buche merben etliche faliche und erbichtete Lehren und Fabeln ergablt und angegeigt, welche bie Rabbinen bem gemeinen Bobel bei ben Juden fur mabrhaftig erflaren und vorhalten und alfo bemfelben ein Beplart gleichfam vor bie Augen maden- (Blatt 28. II. b.). hier wird nemlich in 11 Rapiteln aus talmubifcherabbinifchen Schriften gezeigt, wie bie Rabbinen bas gemeine jubifche Bolf unterrichten und unterweisen, bamit fie einem Chriften, auf feine Ginmurfe ober Fragen Antwort geben konnen; wie fie ihr Bolt ermahnen, auf ihren Deffias zu warten und Chriftum feineswegs angunehmen; wie fie bem Bolfe vorgeben, mann ber Deffias fommen foll, und ob er auf einem Gfel oter in ben Wolfen fommen werbe; wie er heißen foll, wie fie bas Bolt gur Trauer ermahnen; mas fie von Abam (oben S. 247 sub 2), von Jofeph Mofir Schibi (oben S. 801; ber -Sabbathe-Berehrer"), von Elifcha baal fenaphajim (oben S. 798: ber "Taubenflugler"), vom Ronig Dg und bem Stein (oben S. 581 f.), von bem Leviathan (oben S. 478 f.; 584), von bem Becher David's (oben S. 491) u. f. w. (vergleiche unfer Referat über Gifenmenger I Rap. 8; oben S. 97-101 und S. 579-587 ad 3) fabeln und lugen. - Das vierte Buch gibt ein chronologisches und ein alphabetisches Berzeichniß aller Rabbinen, so jemals gewesen, wie und wann fie gelebt, mas fie in ben Thalmud und fonft gefdrieben haben . Diefes Bergeichniß beginnt mit Abam und bringt im 1. Rapitel -bie Bater bis auf bie fleinen Propheten Bacharias und Esra-, -aus ber Beit bes erften Zempels.; im 2. Rapitel bie "Rabbinen. bis gur Busammenftellung bes Thalmub; im 3. Rapitel bie "Beifen bes Thalmub"; im 4. "etliche Rabbinen, fo nach ber Berftorung Jerufalems lebten., bis auf Rabbi Dofche von Maing (Jahr ber Welt 5233); im 5 Rapitel bas

nemlich: 1. und 2. bie feierliche Borlefung aus bem Gefete je innerbalb brei Tagen, alfo am Sabbath, Montag und Donnerstag, 3. bes Berichthalten an ben beiben lettgenannten Sagen, 4. und 5. Die Rei nigung ber Saufer für ben Cabbath und bie Berpflichtung ber Manner Rnoblaud ju effen am Donnerstag, 6. - 9. Die Berpflichtung ber Bei ber jum zeitlichen Brobbacten ju Gunften ber Armen, jum judigen Umidurgen, jum reinlichen Rammen ber haupthaare nach bem Baben, aum Somudtragen am Sabbath und an ben Feften, 19. bas Bab am Reinigung von nachtlichen Bollutionen. Unter ben Gebeten fur bie -felben Feiertage", Montag und Donnerstag, ragt bas Gebet : "Beburadum. burch feinen angeblichen Urfprung befonbere bervor. Rach ber jubifden Legende hatte nemlich R. Bespafian brei Schiffe mit Juden befest und obne Steuermann und Ruber in Die Gee geschickt, wo ber Sturm fie alsbalb ergriff, trennte und bas erfte an bie Rufte bes Landes Lovanba (Levante?), bas zweite an jene bes Landes Arlabo (Arelate?), bas britte in bas Band Burbeli (Bortugal?) trieb. In bem julest genannten ganbe ging es ben Juben Anfange gut, fpater murben fie verfolgt und an Dreien aus ihrer Ditte bie Brobe gemacht, ob fie von Gott auch fo befchust wurben, wie einft bie brei Junglinge im Feuerofen. In ber erbetenen und erlangten breitägigen Frift verfaßten fie nun bas Webet : -Beburge dum. und bie Folge ihrer Glaubeneftarfe mar, bag bas Feuer abbranute und erlofc, ohne die Drei in feiner Mitte ju icabigen. Der antidrift liche Schluß biefes Bebetes ift in manchen Bebetbuchern ber Juten nur burch bas ubliche "Spacium" (oben G. 33%) angebeutet, mie Burtorf S. 299 ausbrudlich bemertt. Die genaue Beichreibung ber Therarolle, ihrer Stabe, ihrer Umhullung, ihrer Aufwickelung (Gelilah Es chajim = "Aufwickelung bee Golges bee Lebens") und Erhebung (hag: bahah), fo wie Beiber Berfteigerung, ju Bunften ber Armen, bee Alme: more (oben S. 748) und ber Frauengallerie fcbließt biefes Rapitel, mabrent bas gebnte (S. 308-345) zeigt -wie fich bie Juben gum Sabbath ruften und wie fie ben Sabbath aufangen. und bas eilfte (6. 345-392), -wie bie Juben ben rechten Gabbath feiern und pollenben .. Wir übergeben bie gablreichen Sabbathes Geremonien und beren talmubifch = rabbinifche Ausbeutung , fo wie bie oftern hinweife ber "Juben Schul" auf mehr ober weniger hieher bezügliche, rabbinifderegetische Runftstude, talmubische Sabbath : Dahrchen und verschie:

5

große Gefahr. Rach vier Tagen (26. August 1642) fand die schauers be hinrichtung des Diebes und beharrlichen Apostaten wirklich statt. rwurde auf vier Platen der Stadt zweimal mit glühenden Bangen zwickt, zweimal wurde ihm ein Riemen aus dem Rücken geschnitten; eranf ward er an ein Pferd gebunden und auf die Ganseweibe gespleist, wo ihm unter dem Galgen die Hand abgehauen und die Bunge isgeriffen wurde. Ropfunter, neben einem Hunde, an dem Galgen ingend, ward er langsam gebraten und seine Asche durch den Genker die Donau gestreut. Eine, nach dem Jahre 1788 wieder beseitigte, "Gesaltasel" in dem Schrannengebäude am hohen Markte sollte den entsetz sen Frevel des Juden und bessen in der That höchst schaudervolle Besusung "in vindictam sceloris et horrorem sui similibus" ("Andern ines Gleichen zum Schreckel.") der Nits und Nachwelt verfünden 1).

<sup>9 68</sup> gibt, feit Sormapr, öfterreichifche Befdichtefreunde, Cammler unt gorfor, welche, bei aller anterweitigen Berbienftlichteit ibret Leiftungen, fatbolifd. tirchlichen Ginrichtungen, Thatfachen und Fragen gegenüber, einen fo jojephinifchjopfigen, fo jefultenriecherifchen Libertinismus jur Schau tragen, und bagegen mit antidriftlichen Beftrebungen, jeber Art, bergeftalt liebaugeln, bag man ber Befdicte nur Glud munichen tann, wenn berlei Danner inftinftmäßig fren Bienenfleiß eber bem Bertftude ober Studwerte ber Befchichte for. foung, ale bem Dombau ber Befdichte foreibung gumenben. Gin Beifviel bes auffallenbften Dangels an aller Befähigung jur ungetrübten Gefchichts. auffaffung , neben ruhmenemerthem Gifer für bie Aufbereitung bee biftorifden Materials, begegnet uns in Solager's "Wiener Stigen, neue Folge," 2. Bant, S. 124, mo in ber oben ermannten hinrichtung bes getauften Juben Engelberger ein Borlaufer ber angeblich nachgetommenen -Proteftantenverfel. gung- (!) gefucht wirb, fintemalen Lettere aus bem Befichtepuntte ber . Bottes. lafterung- unter Leopolb 1., vornemlich über Anftiftung ber Befuiten, betrieben worben fel. Raltenbad hat in ber -Muftria-, Jahrgang 1847, 6. 45. 46; Bahrgang 1858, 6. 25-28, biefe philifterhafte Anschanung eben fo um. fictig, ale grundlich jurudgewiefen, intem er bie graufame hinrichtung bee Diebes und Gottes lafterers, Engelberger, -aus ber bamaligen Bratis bes bentichen Reiche-, bie hieher gehörige Befengebung Ferbinanbe III. gegen bie Sottesläfterung aus faft gleichzeitigen und jebenfalls altern, auswartigen lanbesfürftlichen Berfügungen , bie Saufigfeit ber Salle aber aus ber mit bem breißigjährigen Rriege und ben Türkenwirren überhandgenommenen Demoralifation ertlart und foluflich auf Carpgov verweist, ber bie Anficht verthei. bigt , bag auch ein Jube in Betreff bes driftlichen Glaubene einer Gotteslafte. rung fich foulbig machen tonne, in wie fern es allerbinge ein bloges Unglud

ben muffen wir und mit ben blogen Rapitele-leberfdriften in ber - Buben Soul- begnugen. Drei Rapitel (12. 13. 14., von S. 393-414-433-445) befchaftigen fich mit bem .Dfterfefte-, und befchreiben, "wie fich bie Juben auf felbes ruften und ichiden- , -wie fie es recht inbifd anfangen zu feiern- und -wie fie fich bie fieben Tage besfelben verhalten und es vollente ausmachen .. Je Gin Rapitel ift bem Bfingt feften (15., S. 445-451), bem "Baubhuttenfeften (16., S. 452-473), bem -Fefte bes Reumonbes- (17., 6. 473-481) gewibmet. 3m achtgehnten Rapitel (S. 481-497) wird gezeigt, -wie Gott an neuen Jahr Bericht haltet über bie Sunbe ber Juben, und wie fie fic auf bas Deujahrefeft ruften", beffen "Feier" fofort im neunzehn ten Rapitel (S. 497-505) befchrieben wirb. In bem gwangigften Rapitel (S. 506-523) nimmt Burtorf Beranlaffung ben Aberglauben und bie Schriftauslegung ber Juben befonders hart mitzunehmen, inbem er unter Anberm ein Beifpiel ber Lettern aus bem - Coebhet Jehubazu Klaglied. 3, 1 und Pfalm 21 (22), 1 vorlegt, bas in ber That Alles auf: wiegt, mas albern genannt merben mag. Bon befonberer Birfung fint am Schluffe eines jeben Rapitels ber "Juben Coul- bie Schriftterte aus bem alten und neuen Teftamente, in welchen ber jubifchen Mengerlichfeit und platten Werfheiligfeit tie von Gott gewollte und empfohlene Bergenebefehrung, ber tappifchen Buchftabenflauberei ber Beift ber Gr: fenntniß, ber unberechtigten Satung ber -- Schriftgelehrten und Pharifaeran bas an 3meigebot ber Liebenn, in welchem undas gange Befet beichloffen ift, fammt ten Brophetenan, mit pragnanter Rurge gegenüber

Tractat Cabbath p 119 a. Ber fremme Jute, welcher, bem Sabbath je Gbren, flets ten besten gifch fauste, hatte jum Lohne in einem solchen bie tokbare Berlenschur seines heitnischen Gegners gefunden, welche biesem vom hute in den Juß entsallen war, nachdem er, von einem Aftrelegen ausgemahnt, sein Bermögen vor bem "Zabbath-Chrer- zu retten, diese in jenes Kleined umgeliet batte. Nach bem zweiten Mahrchen batte von brei Juden Terjenige, se mitten im Walbe unter wilden Thieren und Raubern die Sabbathrube einbielt einen Waren zum Beschüber und nach bem Sabbalah-Segen zum Begleiter erhalten, welcher bie andern beiben Juben, nachdem sie Segen zum Begleiter Batten, im Stüde zeriß, und den Raubern, als vorgeblicher "Töniglicher Bat-vollends zo viel Respett einslichte, daß sie dem frommen Wandersmann unausgeserbett all ihr Gelb — schnitten und bessen Geleite übernabmen!

ten, rabtfamer, vub verftanbiger febe, vmb ihrer Unterthanen, Burgern und Bawern Bolfarth, und Beften willen, Juben ju halten ober nicht: Bevorab tenen, welche von Alters hero unter ihrem Schus feine gehabt haben; Condern eines verhoffenden, aber fehr mißlichen, und betrüglichen Bortheile halber, ihnen ben Juben, off einen Beraht wol, in ihren Territorijs Bnterichleiff geben ?- Go fcreibt ber Jurift in ber Anfprache "an ben Chriftlichen Bolmeinenben Lefer" (G. 11; 14-16), wo er fein "Schema" felber einen "Juben Spiegel" nennt. Diefen "Jus benfpiegel-, fammt ber eben ermanten Borrebe -ad Lectorem benevolum .. hatte ein Anonymus, laut seiner Epistola ad Autorem (S. 3-5), im 3. 1606 bereite brei Jahre abichriftlich in Sanben gehabt, und nunmehr, ohne Borwiffen, aber unter prafumirter Buftimmung bes Berfaffers, in ben Drud gelegt, ferner gur Lofung ber "funff vorgestelten Fragen" eines weilen einige "Pruoparatoria" bingugegeben. Der Titel biefer, unter folden Umftanben an bas Tageslicht getretenen, Schrift lautet : "Juden Spiegel, jur Deffram gemeiner Thalmubifcher Jubenfchafft. Allen, vanb Beben Sohen, und Ribern Stants Dbrigfeiten vor eine Brob: Allen, und jeben Amptevermaltern, Richtern, vnb Rahten vor eine Sanbhab: Allen, vnb jeben Unterthanen, Burgern und Bawern, Jungen unb Alten, Dann, pub Beibe Berfonen vor ein Exempel und Spiegel barge-Rellet. Recensente Vespasiano Rechtano, Hagiopolita. LL. Candidato: .- Wer Buben lernen tennen wil, Der tauff, und leg mich offt, und viel, Er wirtt ibn feben, in bas Spiel; Dit ibn gu handlen fegen Biel. Die Barbeit reb ich, wie Bafquill, Marphori, halt es nicht in ftill --. Cum permissu Superiorum. Betrudt ju Brfell , im Churfürftenthumb Danns, burch Cornelium Sutorium. Anno 1606- (162 Seiten in 4.). Der mahre Rame bee Berfaffere lautet, nach Schubt II. \* 382, Johann Baptift Cafar, weis land Syndicus in Frankfurt. Der "Inhalt biefes Juden Spiegele" ift auf ber Rudfeite bes Titelblattes angegeben in XII Nummern, beren erfte bafelbft formulirt wird : -Dufterhafftige Abbildung beg gangen Bubifden Schwarme". Diefe enthalt eben, nach ber Bufdrift bee anony: men heransgebers, von S. 6-10 bas "Schema" ober ben "Bus ben Spiegel-, -Allen, vnnb jeben Chriftenlichen, Soben und Ribern Stanbs, Geiftlichen, und Beltlichen Obrigfeiten: auch jeden Thuns und Befens, Reichen, und Armen, Bnterthanen, Burgern, und Bawern, unfere vielgeliebten Batterlande Teutscher Nation, Bur Rache

auff eitel Lugen, faliche und ungegrundte Satungen und gabeln ihrer Rabbinen und weitverführten Schrifftgelehrten gegrundet fen, und bef halben unber ben Chriften nicht mehr foll gerebt werben, bag bie Suben ftart auff bem Gefat Dofis halten, fonber mit bem Brobbeten Beres mia fagen (8, 5. 6): -- Sie halten hart an bem falfchen Gottesbienk. und wollen fich nit abwenden laffen, ich febe und bore, bag fie nichts rechts lernen, ac.- ... Jiem mit Chrifto (Matth. 15, 1-20) : Sie vbertreten Gottes Gebott, umb ihrer aufffege willen, fie bienen vergeblich Gott. bieweil fie nur Denfchen Gebott lehren, fie ehren ihn mit bem Rund, aber nicht von herben : Sie fagen, fie ertennen Gott, aber mit ben werten verleugnen fie es, fintemal fie find, an welchen Gott ein grewel hat, vub gehorchen nit, vnb find ju allem guten merct vntichtig, wie ber Apostel Baulus gerebt hat (Tit. 1, 16). Darauf beiter erfdeinet, baß bie Straffe vber fie ergangen ift, welche Dofes ihnen (5. 200f. 28, 28. 29) gebrewet hat, nemlich baß Gott fie gefchlagen hat mit Babw finn, Blindheit vnnb Rafen bes Bergens, bag fie tappen im Mittag, wie ein Blinter tappet im bundlen. Goldes fibet man mehr bam juniel an ihnen, innbem fie bas heilig wort Gottes alfo jemerlich vertehren, vund icanblich wiber alle vernunfft, icam und finn, beuten vnnb auflegen". Die icon in tem Titel (oben S. 781) angefüntigte "Dieputation" tragt bie Ueberichrift: -Auff eines Juben Fragen und Begenwurffe, Gines Chriften Gegenfragen unt Antwort- und reicht von 6. 665-730. Wir beschließen unfer Referat über Burtorf's "Juben: foule" unter nochmaliger Berweifung auf bas oben S. 156-158 Gr: wahnte und mit ber fachbienlichen Bemertung, bag bie Reihenfolge unt materielle Ausglieberung ber Bucher und Tractate bes Talmub (oben S. 569-572) einen fichtlichen Ginfluß auf fammtliche Schriften über bas canonifche Recht und ben Gultus ber heutigen Juben ausgeubt bat, baß aber auch biefe Schriften felber in ihrer dronologischen Abfolge einander vorausfegen, fo bag icon Margarita mehr ober meniger für Burtorf maggebent blieb. Ge liegt aber auch hierin eine Erflas rung ber icheinbaren Wieberholungen, beren ber Lefer von G. 744 bis 749 und von S. 780 bie hieher une etwa beidulbigen mochte.

Die Gronologische Folge ber uns bekannten und gum Theil unmittelbar vorliegenden, hieher gehörigen Schriften führt uns gunachft auf ein lateinisch-beutiches Werf bes Convertiten "Julius Conrad Dtto



1

Synagogen und rabbinifde Rathe (welche mit taglider Berfludung Jefu Chrifti, unferes Beilanbes und Furfprechers vor Gott bem Bater, und mit unverfohnlicher Rachgier, gegen bie Chriftglaubigen fowanger geben) ganglich abgufchaffen maren. - Gin Bolt, II. nach feiner Mrt, bestehend: I. aus reichstundigen Verrathern bei bem Erbfeinde bes driftlichen Ramens, bem Turfen; 2. aus boppelten Ergichelmen, bie a. alfo auf bie Belt geboren, b. von Danniglich (absque ulla diffamatione) bafür angefeben und gemeint , c. loswurbig in ihrem Thun und Handeln find; 3. aus ausbundigen Seuche lern a. in ichmeichelnben betrüglichen Worten, b. im Augendienfte und c. in außerlichen Geberben; 4. ein Bolt, bas Sans in allen Bafe fen ift: a. in Betreff ber Berfonen: an ber Botentaten, Furften, Grafen und Berren Bofen, bei beren Amtleuten, Rathen und Sefretaren, bei Denen vom Abel auf bem ganbe und in ben Stabten, bei beren Beamten , b. in Betreff ber Gefchafte, ale nemlich ber geifts lichen: mit Beftellung geiftlicher Aemter, ale Paraxenatac, mit Beurathfliften und Rupplereien, und ber weltlich en: in Berfehung ber Saushaltungen, in Erfaufung ber liegenben Guter, in Auftreibung von Gelb, in Berrichtung von allerhand Privatfachen. — Gin Bolf, bas, III. in feinem Thun und Laffen, fich barftellt: 1. ale offentliche Bucherer: a. an Belb ober Dunge: mit übermäßigem, verbotenem Bucher, mit falicher, geringer und verbotener Dungforte, in Auffatte= lung bes Gelbes ju bobem Werthe, in bem Borbehalte etlichen ober oft bes mehrern Theiles von Belb, im Schenfungnehmen, in Auffdreis bung hoberer, die Auslagen überschreitender Summen; b. an Waaren: mit Clinobien, Silbergefchirr, anberm Schmud, verlegenen Raufmanns, waaren, allein und beineben bem Leihen an Belb; 2. ale hentermafe Fige Diebe, welche a. fur fich felbft, als verleumbbe (befannte) Duf: figganger, im Reiche nicht zu bulben maren, und überdies b. Diebe, Buren und Buben verhehlen und ihnen ben Diebstahl abnehmen, c. ben Rinbern, bem Dienste und Handwerfsgefinde jum Stehlen und Abtragen (Berfchleppen) nicht geringen Anlag geben und biefelben oftmals bagu verreigen, d. ungahlig viele Duffiganger und Diebe machen, o. mandmal bie bezahlten Sanbidriften vorfaglich hinterhalten, auch wohl in Datum und Summen verfalfchen, fo lange, bis fie, nach bem Abs fterben bes gewesenen Schulbmannes, bie Witme unt bie Erben befprechen,

bebraifden Tert, bann benfelben in lateinifden Schriftzeiden, mit lateinischer und beutscher Uebersepung): im erften Buche, Rapitel 1-12, talmubifcherabbinifche Beugniffe: für bie allerheiligfte Dreifaltigfeit; über ben Ramen Jehova; von bem Sohne Gottes; von ter Bottheit bes beiligen Beiftes; bag Gott ber Bater ohne ben Sobn, und ber Sohn ohne ben Bater nicht fein fonne, und bag ber Sohn und ber heilige Beift auch Jehova genannt werben; von ber Denfdwerbung bes Sohnes Gottes, und bag berfelbe jugleich mahrer Gott fei; von bem Deffias, bag berfelbe Jehova fei und bie Belt erlofen werbe; von feinem Leiben ; von ber Beit ber Bufunft bes Deffias, bie Gott bestimmt hat, und welche die Juden recht wohl wiffen, babei aber verbieten, fich gegen bie Chriftenheit Etwas vermerten ju laffen; von ber Berwerfung ber Rinber Israels; wie etliche Juben munichen, baß fie nur an Chriftus glau: ben tounten; von ber Rechtfertigung, bag wir nicht von uns felber, fonbern burch Bottes Berechtigfeit felig werben. Rapitel 13 -balt in fic etliche evangelische Gleichniffe, nemlich : vom reichen Manne und bem arnien Lazarus (Luf. 16, 19-31) ; von ben Arbeitern im Beinberge (Matth. 20. 1-16); von ben funf flugen und ben funf thorichten Jungfrauen (Matth. 25, 1-18), für welche Dito Parallelen im Talmub : Beracoth, Rap. 5, Fol. 27; Berachoth Jeruschalmi Fol. 48; Schabbath, Rap. 23, Fol. 78 gefunden zu haben glaubt. Kapitel 14-16 lehren aus talmubifche rabbinifchen Beugniffen, bag fich Riemand erhöhen foll, bamit er nicht ageniedrigta werbe; bag ber Denich fich huten foll vor Gottes Born und ber emigen Berbammniß; von ben Jahren ber Belt, und bag felbe 6000 Jahre fteben foll. - Das anbere Buch halt (Rapitel 1-16) in fich etliche Spruche ber beiligen Schrift (A. T.), fo von ben vornehmften Artifeln ber driftlichen Religion handeln., ale nemlich: baß im gottlichen Wefen mehr, beun Gine Berfon fei; von ber gottli: den Beburt bee Sohnes Gottes; bag Gott ber beilige Beift, Die britte Berfon in bem gottlichen Wefen fei; bag ber Deffias mahrer Gett und Menich fein foll; von ber Denichwerbung bes Sohnes Gottes, bes wahren Meffias; baf ber Meffias arm fommen follte; baf Er Bunberwerke thun und baburch fur Gott und Gottes Sohn erfannt merben follte; baß Christus, ber herr, wahrer Gott und Menfc, die ganze Belt mit feiner Lehre und Predigt befehren follte, und folches in Armuth und nicht in weltlichem Reichthum ober Gewalt; bag Chriftus um unferer

Sachen (fie feien civile ober criminale) feine causao Cognitio, Jurisdictionis species gestattet werben foll, und gmar Gols unter fic, noch zwischen ihnen und ben Chriften : fonbern mt und fonbere ben faiferlichen Rechten, Reiche-Conftitutios ieben und Boligeiordnungen, auch an gehörigen Orten und Lands und Berichteordnungen, Reformationen und Statigs worfen fein follen, fowohl passive als active, wie und gleich 1; b. bie fcarfe Aufficht wegen bes gemeinen Rugens, Schande und Gunben-Dedele, beffen fich bie vermeinten (blos 6) Chriften unter bem jubifchen Ramen und zu unehrbarem ber Chre und Gewiffen (heu male) behelfen, wegen bee Land: inter Unterthanen, Burgern und Bauern, wegen bem forglichen betigen Rlagen und Bermeifen ber Benachbarten, wegen ber 1 Rachrebe (wiber bie jubenfreundlichen Obrigfeiten); c. bie bung ber Strafen: in Sachen ber Dale fig an Leben, ut, nach Inhalt ber peinlichen Galegerichteordnungen; ferner Bachen : nach Berbrechen am Leibe iudicis arbitrio, an But ig etiam pro arbitrio, mit Bermeifung bee ganbes, mit Befang-Ibftrafen, barmit fie allezeit boher ale bie Chriften zu belegen efem hier wortlich, wie icon bemerkt, aber, mit veranderter Dr= vorgelegten . Schema. ober . Jubenfpiegel., aus wels ne bie wucherischen "Dauldriften" auch nicht gar hubich en, ift nun, nach ber oben ermahnten Inhalteanzeige, inter atoria. (in ber zweiten Rummer von S. 18-37) beis : Decisio cameralis in causa Christianorum contra Judaeos., urtheil, fampt Articuln, vnnb Beilagen, am Sochlöblichen nergericht zu Speper decidirt. Der, hier im Auszuge und amen ber jubifden und driftlichen Barthei, vorgelegte Buhatte bei erfter Inftang am 22. Sept. 1574 begonnen, war pt. 1576 vor die zweite Inftang gebieben und murbe im i91 babin entichieben, bag bas jubenfreundliche Urtheil ber ing ju caffiren fei, baß bie chriftlichen Schuldner ben Glanbigern bie einbekannte Sauptsumme, nach Abzug ber iten Theilgablungen und gegen Berausgabe ber in ben Aften Bfanber, vollende zu entrichten , aber , anftatt bee verwils theilweife fcon bezahlten Buchers, blos bie Bergugs-

ginfen ju bezahlen haben. Die hauptfumme betrug 2741 Gulben: be Buben hatten 5000 verlangt, halbjahrig 6 1/2 Procent genommen, be ausftanbigen Binfen eigenmächtig jum Rapital gefclagen, bas Sind für ein blofes Depofitum ausgegeben, ein Schreiben & Maximiliant I. an Gunften ber Schulbner, dd. 15. Mai 1574, bis über bas erbais torliche Urtheil hinaus aufgehalten und burch erwirfte Gegenbricht entfraftet, bas Ericheinen vor Bericht zeitweilig verweigert und ben fic ferlichen Brivilegien fur bie Juben ber betreffenben Stabt eine am ungutommliche Auslegung gegeben, wie biefes Alles in ber eilften Stummer: -Observatiunculae XXX lectu, ut reor, hand infractibus-(in ben -lefenswerthen Anmertungen- A-N, G. 77-82) beitgeffen ift. - Die folgenben Rummern : 3-8 bringen febr forechente fint ginge: "Bon ben Juben und ihrem Bucher", und gwar: and 3 aus de Reicheabschieben- ju Augeburg 1551 unb Regeneburg 1576; ent bet "Meiche-Boligei-Reformationen" ju Augeburg 1530 und 1548 und auf ber -Reiche:Boligei:Drbnung. ju Frankfurt 1577 (S. 88-46). Die fie ber gehörigen -Anmertungen- 0-V (€. 82-90) überbieten nod tie betreffenten Attenftude an Scharfe und Bitterfeit; Lettere aber erinnet fondroniftifd und inhaltlich an Baralleles, bas wir oben 6. 35-38: 46; 52; 57 Anm.; 316-320; 518-520; 527 sub 2 vorgelegt hatten. Ferner S. 46 sub 4 einen Auszug aus .bem fachfifchen ganbtrecht- bet Dr. Meldior Rling, P. III., sub tit. Juben; S. 47-51 sub 3 aus ber -durfürftlich pfaltgraffifden Lanbteordnung., Til. 5. "Bon Juben. 3 ber Lettern wird I. c. vorab auf bie -Anschläge und Braftifen- ber Juben in ber Bfalg verwiefen, welche bie Churfurften Friebrich und Otto Beinrich in ben Jahren 1555 und 1556 veranlaßt hatten, bie 30 ben aus ihren ganben zu vertreiben; bann fofort ber agroße unwiberbeing liche Schaben und bas Berberben- beflagt, fo burch bie Buben in bie Bfalz gefommen, bergeftalt, -baß fie nit allein burch ihren vngottlies Buder, Finangeren, und anbere bofe Stude, Die Buterthauen, und pe meinen Mann ganglich aufgefogen, in Armut, eufferft Berberben, mi an Bettelftab gerichtet, Sonbern auch vieler Enben bas Bermogen gen per Communen an fich gebracht. Wher bag im Geiligen Reich, wu anbern Nationen Exempla vorhanden, bag fie rechte Rundtichafter, rab Landteverrahter, Ja (fo bas hochfte ift) unfere einigen Erlofers, und or mbs Jesu Christi, und aller Befenner feines Namens, offentliche abgefagte

Feinde findt - - ein hochicabtlicher, gifftiger und verberblicher Burmb. (6. 47 f.). In ber hieher geborigen Anmerfung X. (6. 90) wird eine Bergleichung zwischen ben Juben einer- und ben Bigeunern und ganbbettlern anderfeits angestellt. Sie verlegen fich nemlich inegefamt auf bas "Runds fcaften.; aber mabrent "ber Bigeuner in Ginem Durchzuge feine Rund. fcaft auffangt., und .ber Landbettler unter bem Scheine ber Armuth bie Lande burchzieht-, "verfichert fich ber Jube in guter Ruh und fonber Argwohn ber Chriften feiner Runbichaft". Der Anmerfung Y. (S. 91) genügt endlich ber Ausbrudt: wein hochfcattlicher, gifftiger, wnd verberblicher Burmb. noch feineswege; benn "bie Juten fennbt" ihm wollende wein umb fich freffender Rrebe., ber fich unvermerft weinwurgeltund beffen Schablichkeit man erft -recht gewahr wird. . wenn er auf Mark und Bein kommt.. Sub 6 und 7 "Auszüge auf ber frankfurtifden Reformation", fo wie aus ber franffurtifchen Rotariate-Drbnung: -Bon Jubeniculben, ober Schulten, die bei ten Juben gemacht werben-(6. 52-59); sub 8 -auß ber Wormbfifden Reformation, von Aufgugen- (S. 60-62). Den "Anmerfungen" Z - Ee (G. 91-98) ju bies fen brei Rummern ift S. 95 ff. ein "Corollarium" angehangt, in welchem nachgewiesen wirb, bag wein jeber Jub breber ichablicher Thier Art und Natur in feinen Bractifen, Thun und Befen an fich hat. Grften Anfangs ift er ein arglistiger Fuch fin (S. 95). — - "Dems nach nimmet er bie Bolffe Natur an (S. 96) - ; entlichen erzeis gen fie fich, wie ein Crocobill (G. 96) -- -. Und zu biefen breben Arten, beg Ruchfen, beg Bolffen, vnnb beg Crocobille, murbt bie verbampte Jubengucht von ihren findtlichen Jahren hero angewiefen, vnb bargu mit allem Ernft getrieben" (S. 97). Bum "Befchluffe" aber mers ben 6. 98 brei Urfachen augegeben, ale Antwort auf bie "Frage, wer bie Buben in ihrem Proposito alfo fteiff mache, und mehr, alf verwegen., nemlich: Intempestiva Magistratuum conniventia = "bag bie Obrigfeiten bei ben Juben allzuviel burch bie Finger feben. ; Secura subditorum vecordia = "bag Burger und Bauern mehr auf ber Buben Gelb bauen, ale auf Gottee Segen und ihren zeitlichen Beruf"; virulenta Judacorum pervicacia = "bag nemblich bie Inden auf angebornen und von Jugendt auff einzepftanztem Borfat, barzu fie Tag vnnd Racht, je vne mabriamer fie une befinden, je mehr beherpter unnd biebicheimifcher fenntt, ons, alf bie Goom, jhrem Gottelafterlichen, verlogenen Angeben nach, in

"Drey ontericiebliche, newlicher Beit in offenem Trud auflom mene Tractatlin-, welche -quten Theile Theologica feinbt-, nemlid: 1. Bubenichul (oben E. 780 ff.), 2. Jubengeiffel (oben E. S. 744. 774), 3. Jubenfeinbt: Belden gaftern (Legtern) ein auf bunbiges Sendtidreiben angehendt, barinnen bie Bragifde Juben, mit ihren lebenbigen Farben abgemablet werben- (oben 6. 769-771), haben einen pfeubonomen Juriften veraulaft, -vermittelft eines Schoma's. ex sacro Legum penu ein Juridicum Remedium- wiber bie Juben hervorzurufen und ungefahr -Dag, Mittel, vad Bege ju weifen-, wie bie -nachfolgenben fünff Buncte- ober Fragen -auf ben beilfamen Brunt quellen ber Rechten, Reichsabschiebten, vnb Boliceporbnungen : Auch ber Reicheftanben fonberbahre Landtorbnungen vnnb Reformationen gefconft, ond manniglichen zu merdlichem, fceinbaren, vub groffen Rugen, burd offenen Trud- richtig gelost werben mogen, -Als nemblich: 1. Dt. Bann, Wie viel, vnnb Barinnen bie Obrigfeit ben Juben, cher vielmehr Thalmubiften, etwas nachzusehen habe ? 2. Bie, vnb Belder Geftalt fie (bie Juben) in ihren gefährlichen, vorfählichen, vand verfolagenen Bractifen, und nicht geringen Bubenftuden ergrieffen, unt burch unfehlbare, ftarte Bermutungen Diefelbige indicirt werben tonbten? 3. Db, Bann, vnnb Biefern ihre Purgationes per corporale iuramentum Statt haben, und benfelben gegen einem Chriften geglaubt, unnb barauff gefprochen merten folle? 4. Bie, vub Bif mas Daf: fen folde Schelmenftud, jebe Bottes, unnb Rechteliebente Dbrigfeit ben Beiten vorfommen, und biefelbe ernftlich unnd unnachläßlich beftrafe fen folle? 5. Db einem Reiche Stanbe, Communen, und Derigfei-

iein mag, wenn Semand ten mabren Glauben nicht hat, bas fich aber vollente jur Sould fleigert, wenn er lafterungen und Schmahungen gegen tiefen ausstößt, abgesehen davon, baß Engelberger bas Christenthum jahrelang gebeuchelt und für selbes sogar geschrifthellert hatte. Bare es überhaupt nicht murbiger, wenn die dri fill den Geschichtsfreunte in Defterreich, fatt den Istenverfolgungen ihre prime anne binweg zu tisputiren und ben antifirchilden Bestrebungen bes spatern Dittelalters eine allzugtoße Borliebe und Sorgfall guzuwenden, vielmehr die Aufopferung bes Sauses Jabsburg und bes gefammten fatholischen Alerus in Desterreich, dem Ertseine bes Christentbums gegenuber (Man bente 3. B. nur an die sogenannte Türkensteue bes Alerus!), in gebührender Weise tarftellen würden?! — Fürwahr ein of ferre ich ische se Thema!

falfdlich fur einen Briefter ausgegeben, Deffe gelefen, Beichte gebort und bie beilige Communion gespenbet, ben bamaligen Ergbischof von Magbeburg, Albrecht, und beffen Bruber, ben Churfürften Joachim von Brandenburg, ju vergiften versucht und hiefur von ben Juden bereits 100 Bulden empfangen, zeitweilig fur einen Argt, ja felbft fur ben Reffias fich ausgegeben, ber Tobtenerwedung, wie ber munberbaren Berwandlung bes Baffere in Bein, ber munberbaren Soilung eines Ausfähigen, ber Entwendung und bes Berfehres mit einem Spiritus familiaris fich berühmt, ben Juben bie beimliche Bertilgung ber Chriften burd Brandlegung und Giftmifcherei verfprochen, gegen Chriftus bie furchtbarften jubifden gafterungen ausgestoffen, und ein Marienbilb feines werthvollen Schmudes beraubt. Bei allem Dem aber fiel er im Tobe vom Chriftenthum nicht ab. Sierauf folgt 3. (G. 118-154) ein Reim= werf, unter bem Titel: "Der Juben Babftub. Belche fie verquantter Beife auf einer alten Speluncen (welche vorhin ein Profen gewesen) auffe Neuw viel frafftiger, ale vorhin, jugerichtet. Darben Underricht ju befinden, I. Bon bem Aufgiehen, II. Bon bem Rramen. III. Bon bem Sowigen. IV. Bon bem Schrepffen. V. Bon bem Blut abwafchen. VI. Bon bem 3magen, VII. Bon bem Aufgieffen. Auctore Adriano Warnero, Franco." Die "Borrebe" beutet auf ben allegorifchen Sinn biefer to: mifchernften, eben nicht fehr poetischen Reimerei. "Gin wunder felham newer Orben, Die Juben feind nun Baber worben. - - Send bas bie Buben hand erbacht, Gin icone Babftub auffgebracht, Darinn fie baten fung und alt, Reich, arm, hubich, und ungeftalt. - Dan icherst mit Barbeit auch benweil Go ichwest man auch im Bab gar viel, Db foon enm Chriften wurd ein Stich Im Bab, lag er nicht irren fic. Man fagt von bem und anderm fitt, Bort machen fenn fenn Beulen nit. Wer etwas thut bem fagt mans nach, vom Guten Guts, vom Bofen Rach. Barumb folt man ben Juben fchweigen, Bub ire Unrecht nit anzeigen, Go boch all Stanb ber Chriftenheit Erleyben Biberwertigfept (?). - - Und folten fie Fried han allein All ires Lends enthaben fein (?). - - Grauen, herrn, funft bapffer Leut, Enn Theil bezaltene mit ber baut. Den Jus ben ifte ein geringer Schab, Gie nementte Alles auß bem Bab. Damit fe jren Bnrabt friften , Birt alles bezalt vom armen Chriften. Bas Ding mit Gelt gubuften finbt, Balt ber bie Schue mit wibben (Bin-

benflichen Erinnerung . Beflagt fic aber Rechtanus icon in feiner. bem "Jubenfpiegel- angehangten Anfprache an ben Lefer über bie -vielen Chriften., welche -an foldem abidawlichen Lafter bef Buders, nicht allein fein Ergernus haben: Sondern auch eine Theile ju Budriftliden Berberb ihrer Ditgliebern (Blaubenegenoffen), ben Juben felbe anfebenliche Summen Gelbte umb ein Sobes barleiben, und jum unerfdmangliden Br deren, nicht geringe Brfachen geben : Anbern Theils aber ben Saben bie Grundtinppen, Defen, vund Buft deffelbigen (bet Budet) ansfauffen helffen : Bunb, welche ben Juben Spieß, wie man fagt, und (es) mahr ift, balbt unbarmhergiger ju gebrauchen wiffen, als be Juben felbsten -: fo barf man fich nicht wundern, wenn er ben -Inber fpiegel- mit ben, hier nur orthographifc veranberten, Borten eröffner: "Bor Gott und ber Welt verachtliche Wancherer find entweber Manichriften, welche fic Chriften nennen, in ber That aber nichts weniger, als Chriften find; fonbern in bem leibigen Rammon bes Bubas Befarioth's Spieggefellen und Rachfommen. bie ihr Urtheil felbft auf fich laben, wofern fie nicht felbft balb umwenben u. f. m., von benen feiner Beit und feines Ortes nach Geles genheit ausführlicher tractirt werben foll-. Dber Ebalmubiften, bie, I. nach ihrer Religion, fich 1. (amar) Juben nennen und aber feine Juben find; ein Bolf: a. von Gott verworfen, baber bare nadig, verftodt und verblenbet, b. cabbaliftifche Bauberer, bie no unterfangen ber Arznei, ber Beichwörungen, bes aberglaubigen Cegnens, c. ein Spiegel bes gottlichen Bornes, ihnen felber gur emigen Strafe, wofern fie nicht befehrt werben, ju zeitlicher Schanbe und Sport. ale fauifche Unffather, ben Chriften jur gebentwurdigen Barnung, jum abicheulichen Grempel; 2. ein Bolt, voller Grauel, gugen und Lafterung en gegen bie beilige Dreifaltigfeit, ben Ginigen Gett, gegen Chriftus, ben von Ewigfeit ber verordneten Deffias, gegen Chrifti Glieber, beren abgesagte Feinbe fie finb, mehr als in ber erften Rirde bie romifchen Tyrannen und bie jegigen Turten jemals gewesen unt noch find; 3. ein Bolf, bas jur Anhörung bes gottlichen Bor: tes und ber Bredigt mit obrigfeitlichem Gebote und amt licher Gilfe, nach möglichen Dingen, anzuhalten mare, a. ihnen felber entweber gum Beile und gu rechter Ertenntniß Gottes, ober b. ju öffentlichem Gezeugniß wiber fie; 4. ein Bolt, beffen vermalebeite

fenn follen, Ramen, Art, vnb rechte, vnzweinentliche Gigenfchafften feinb, In biefem Buchlin zu befinden, Ale nemblich bag fie feben: 1. Gottslafterer. 2. Chrifti Jefu, und unfere Tobte, und abgefagte Feinbe. 3. Schelmen. 4. Diebe (hier wird fich auf bie oben G. 816 f. ermahnten -Reichsabschiebe und Ordnungen", bas "fachfische ganbrecht" u. f. w. berufen). 5. Landesverrathere, vnd Berfundichafftere. 6. Bucherer. 7. Finanger, 8. Bracticierer. 9. Brfacher Falfcher Giten. 10. unnb vieler bofer Thaten. 11. Berberber gemeinen Rugens. 12. und hochfcablicher, ombfreffenber Burm, und Bnrath (nach ben vorermannten öffentlichen Dotumenten). 13. Bnrichtig im handlen. 14. Bnbeglaubt. 15. vnb Lugenhafftig. 16. Leibeigene Leut. 17. Duffiggangere. 18. Bnuahig bes Rechtens. 19. Richt zu behaufen. 20. Noch Gleibt und Sicherheit au geben, man fie Bucher treiben. 21. Dhne Regalien. 22. Dber, fonberbare Brivilegien, nicht zu halten. 23. Man mag bie Juben nur leiben, gebulben ic. 24. Bimliche Sanbtierung. 25. Sanbarbeit. 26. Dffene Deffen, vund Jahrmard werben ihnen gestattet. 27. Billige Ords nung, fo wol ben Außlendischen, ale Inheimischen, jum besten, von jeber Dbrigfeit anzuftellen. 28. Straffen, vnb Ginfehens zu haben. 29. Clausula cassatoria ber Jubifchen erlangten, und fünfftigen Brivilegien ...

Berwandten Inhaltes mit der vorhin ermahnten Schrift liegt uns aus bem Jahre 1651 eine andere vor, unter bem Titel: "Aufführlich, ond in Rechten wolgegrundtes Bebenden. In Causa Judaeorum. Db bann nemblich bie Juben, ale Manifesti Vsurarij, ihren vnerschwinge lichen Buch erging, ben fie bin vub miber offentlich, und ohne fchem mit ihrem Gelt hinlephen im Rom. Reich exerciren, mit bestant Rech. tens behaupten fonnen, und biejenigen, fo auf Roth, ben ben mehrenben Rriegspressurn under fie gemußt, ichulbig und verbunden fenn, ben alfo guraichen, und Chriftliche Regenten und Dbrigfeiten es gefchehen laffen, und jugeben muffen, bag bie ihrigen vber vorige depauperirung, noch mehr von ihnen depauperirt werden : Dber, ob nicht vilmehr, wes gen vilfaltiger violirung und verschimpffung ber Reiche Constitutionen, und Fundamental Befat fie fich aller auforderung verluftig gemacht, vub consequenter mit hoherer Straff, ale bafelbft angefucht, tonnen angefeben, und biergu adstringirt werben. Autore Johann. Wolfgango Siller, U. J. Doctore. Gebrudt ju Augspurg, burch Andream Aperger, auff vufer lieben Framen Thor. In Berlegung Johann Bebe

Buchbanbler bafelbit. '). IV und 60 Seiten in 4. Rach ben, gu jener Beit üblichen und verfificirten, Lobfpruden befreunbeter Danner (G. III. IV) auf ben Berfaffer und beffen Schrift fommen Stellen aus verichiebenen Berfen gegen ben Jubenwucher (G. 1, 2). Bon G. 3-15 fieben nicht weniger ale 300 juriftifche Thefen wiber bie Juben, und bilben gemiffermaffen eben fo viele &S. Beiden ju bem Inhalte bes Bertes felber. Auch geide net fich biefes burch außerft gablreiche Berufungen auf verichiebene ein folagige juriftifche und theologifche Schriften und Autoren aus, inbem ber Berfaffer, wie er fich G. 44 ausbrudt, bie Richtigfeit und Unftatt haftigfeit ber feche Brunbe, welche bie Buben fur ihr Buchertreiben bringen, eben aus ben bemafrten Classicis Autoribus und Doctoribus Practicis, wie auch ex ipsis Legibus Fundamentalibus beduriren und bemonftriren. wollte. Der gangen Abhandlung geben (G. 1. 2), wie vorbin bemerft murbe, verichiebene juriftifche und theologifche Enb len gegen ben Bucher voraus. Darunter g. B. bas Diftiden. A Latrone parum distat Judaeus avarus - Is vitae, hic perse sanguinisuga meae, ober bie Meußerung bes Sigismund Findel thauß, (Observat. Pract. 34., Nr. 15): Judaei sunt Christiani nominis acerrimi hostes, ut testatur experientia: Christianos siquidem non nisi Fallere et Decipere consueverunt. Usuraria pravitate et falsis Instrumentis bona Christianorum ad se rapiunt. Eben fo bilben bie ermahnten 300 Nummern ober Baragraphe ein Sum

<sup>1)</sup> Das Titelblatt führt annoch folgendes, immerhin bedeutsames Motto: Dominic Arumaous ad Aur. Bull. Dis. 5. cap. 9. th. 6. fol. 266: "Judaeorum Gens, invisa Deo, et in Christianorum conspirans interitum, nittle altud, quam refractis Legum repagults, sanguinem et Nummos eorum sitil, et modis etiam quibus polest nefarija, acquirett. Bit wollen diese Etelle unüberseth lassen, so wie die S. Iv vorgesioten Gratulationsverse, welche M. Joh. Jacod Beurer, Ecclesine Weissend. Punte primarius dem "Bedensten-Hiller's vorgescht hat, mit der Uederschrist: Ja Avaritiam, et Avaritiae cultores Judaeos. Diese sanen kennlisten. Hie modus, die Genius, nimum cupientis Avari, — Semper inops, quaeren Egenus, dians, — Invidiee plenus, lucrique cupidine servens, — Quod habet, aboradit, mox aliena repit. — Quam stupidus Polypus? sed versatissimus idem, — Venando solers, Caetera sungus iners. — Ad quaestum sapit omnis diana, et 26 ania lynceüs. — Adversus cunctis, quae pietate micant. — Honstrum horreadum, lucana, furens, caput omne malorum, — Foenus. sh Funus! membra saimamque secste.

marium ober einen Realinder. In Dr 1 (ber "Borrebe" S. 16) ift fos fort bie Beranlaffung ju biefer Schrift mit Folgenbem ausgesprochen: "Es haben ben bem inverso, et plusquam misero Seculo bellico, vil bebendliche newe Casus, in depauperierung ber Leuth, veröfigung, vnnb groffem Buwerth ber Guter, in fauffen ond verfauffen, in Erbichafften ond Bermachtnuffen, in Gelt binlephen, ond aufnehmen ben Chriften vnb Juben fich begeben, vnb ereignet: Dag man bannenhero wol Bre . fach, auff nachftfommenben Reiche Tag, geliebte Gott, hieruber auch, neben anbern zu deliberieren, vub ein recht Conclusum von folden vub bergleichen gumachen. Dann wirb G. 18 in Dr. 16 und 17 bie Aufgabe ber porliegenben Schrift faft wortlich wieber fo formulirt, wie auf bem Titelblatte; aus Dr. 272, S. 55, aber ift erfichtlich, baß Siller biefelbe im Jahre bes westphalischen Friedensschluffes, 1648, Weissenburgi ad Noricum- abgefaßt hatte. Die Juten beriefen fich bamale fur ihr Bewucherungerecht: 1. barauf, baß fie, wie bie Chriften, sub Jure Romano leben; 2. baß fie biefer Recht aus langer Bewohnheit und Dbfervang acquirirt haben; 3. baß es ihnen burch bie Bullen ber Bapfte Martin V., Gugen IV., Gregor XIII. und Sirtus V., wie 4. burch Brivilegien ber romifchen Raifer: Rarl V. (von: 3. 1544) und Rubolph II. (vom 3. 1577) ausbrudlich bestätigt worben fei; 5. bag bie Bewucherten ja felber ihre Ginwilligung in die Bewucherung mit Brief und Sigel von fich geben; 6. bag es jedem freiftebe mit einem Juden einen wus derifden Contract abzuschließen ober nicht. Siller hat G. 19-21, sub Rr. 18-34, für einen jeden ber eben vorgeführten feche Grunde etwelche juriftifche und hiftorifche Belege beigebracht, und fchreitet nun von S. 21-44, sub Dr. 35-197, jur Biberlegung berfelben. Bir fonnen auf biefe Wiberlegung, aus Mangel an Raum, nicht naber eins geben, und bemerten nur, bag biller ad 3 in Dr. 87 auch auf Papft Baul IV. verweist, welcher im 3. 1555 ben heiligen Stuhl bestieg, unb .ben Buben alle Freiheit, die ihnen von ben vorigen Bapften gegeben worben und baburch fie große Schape und Reichthumer bekommen, gang caffirte ihnen gewiffe Leges witer ihren Beig und Bucher vorschrieb und befahl, goldgelbe ober pomerangenfarbene Gute ju tragen , bamit man fie von Anbern erfennen moge. (S. 27. 28). Ferner, baß hiller ad 4 in Rr. 114—126; 133 (cf. 224) zeigt, wie die Reicheverfügungen ber Jahre 1500, 1530, 1548, 1551, 1570, 1577 (cf. oben S. 816) einerfeite bie Bucher:

prarie ber Juben in febr bestimmten Ausbruden fenngeichneten , anter feite bas vorgebliche Brivilegium berfelben biesfalle febr befdrantien, und wie icon Raifer Albrecht II. (oben G. 23 ff.), Carl IV. und Bengel ftrenge Borfehrungen gegen ben Bubenmucher trafen. Gelbft tie berben Ausbrude, welche um bie Ditte bee 17. 3abrbunberte langft fprudmortlich ericheinen, beuten auf bie ichwere Berfuntigung ber 3m ben an ben Chriften. Bir geben Etliche biefer Ausbrude, wie fie Siller aus altern Schriftftellern vorlegt; jeboch ohne beutiche liebenfe-Bung, um die Juben, nach Doglichfeit, ju iconen. Go beigen biefe in Dr. 17, nach ben Juriften; Schultes, Bilbelm Antonine, Giamund Finfelthauß, "genus omnium hominum Nequissimum in toto orbes; in Mr. 83, 82: "Tria sunt, quae nulla festa celebrant: Usura scilicet, servies, et inordinatus amora. "Semper enim Usura devorat et nunquam quiescit. 3n Dr. 121 beigen bei Sunnius (oben G. 771) bie 3a ben -duplices nequam, admodum sagaces, callidi atque periti, quorum proprium fallere, non falli., und Dr. 122 lautet : "Ut rare piscis sine spina, vel lepus sine longis auribus: ita raro Judaeus sine fraude invenitur". Wilhelm Antonius fagt in Rr. 137: -Fallere et Decipere Judaeorum proprium., und Schonborner ebenbafelbft: -B Christianos in fraudem pellicere laudi ducunta. In Mr. 156 und 157 beißt es: "Gie haben Sandtierung genug, borffen beg vngöttlichen Buders jum verberben ber Chriften nicht. Gie handeln mit Gold vnnb Gilber, mit Berlein und Ebelgestain, mit foftlichem Tuch, Sammet und Seiben, mit Bich vnb Pferbt, fie haben alfo recht mendaciter angeregt (Buder:) Privilegium impetrirt, und consequenter verbient, cum sint servi poeme et Fisci, atque Spongine Magistratuum, qui eos tolerant, bag er ihnen empfindtlich ausgebruckt merben. In Dr. 158 feht, nach gather und Saiber: "Judaei fortunis et sanguine Christianorum pasti rursus emugendi argento sunt. und in Dr. 199. 200 (S. 44. 45), nach Beigins, Schurf, Bullaus, Alemannus, Luther, Rigrinus, bem Jubenfriegel, 30: hannes Bering: "Voraces quasi Corvi in Republica, et Lupi insatiabiles, quorum sitis non extinguitur, quorum hydrops nullis curatur herbis aut medicinis, quorum avaritia postilans, et sicut Dardaniorum, damnosissima". In Dr. 201-204 (G. 45) wird nach ben Juriften: horn mold, Spedhan , Burmfer , Arumaus , Schonborner, Decianus, Julius

Benedictus Crefcentius 1), Marquardus te Sufannis 2), Rimmes lin, Finfelthauß, Bilhelm Anton von Frewbenberg, Sagen, Bilhelm Antonius und Stamm; bann nach ben Theologen: Luther, Johann Berbare, Chriftoph Selvicus 3), nach ben Confiftorialrathen von Stuttgart, nach Balbuinus, Enfer und Rormann auf Die Chriftus= und chriften= feindliche Gefinnung ber Juden verwiefen und von Rr. 205-215 (S. 45 -47) mit ben Epiphonemen abgefchloffen: "Universam vim in Christianorum incommodum dirigunt«. »Et sane felices sunt Urbes et ditiones, quae hac hominum lue carent. Veteres dixerunt felicem esse Rempublicam, in qua non Abraham, h. e. Judaeus, non Nimrod, h. e. Tyrannus, et Naaman, h. e. leprosus, ut dixit Joh. Celtes (descript. inclyt. urb. Norimberg. cap. 15) ... "Ut damno absque Caper nunquam retinetur in horto: Sic nec Judaeus sine damno in plebe fovetur«. "Et talem gratiam et retributionem dant Dominis et Civibus, qualem Mus in pera, serpens in gremio et ignis in sinu suis hospitibus exhibere solent. (oben @ 724). "Judaei sunt ingrati cuculi". "Videant Judices, ne magis causam Judaeorum, quam Christianorum agant, et hos quidem illis degluvendos et devorandos tradant, et in proprium caput maledictionem divinam congerant !" In Mr. 216 (G. 47) wird bie Rlage laut : "Die Juben aber (find es), welche bei biefem ferreo et conclumato seculo die verhin misere tribulirte unnd exhaurirte Chriften, mit ihrem Bucher noch mehr verberbt, und taglich noch weiter verberben, et varijs modis illaqueando, pauperiores machen, und also pro beneficio accepto, bag man fie, ale von Gott gleichsamb verworffne, Bogels frebe leuth, ex commiseratione under die Chriften auff: vnnb angenommen, ein folden Dand geben, vud fo hoch und jammerlich, bag man es nit genug rechnen fan , (wie bie Wort in simili ber Reformation guter Bolicen de Anno 1530. Tit, von ber Juden Bucher geführt mer-

<sup>1)</sup> Consilium super Judaeorum Privilegiis. Darmftabt. 1612. 4, Gine zweite Auflage 1614. 4, ohne Angabe bes Drudortes.

<sup>2)</sup> Tractatus de Judaeis et usuris, Franffurt. 1613. 8.

<sup>3)</sup> Rienchus Juducorum. Tom IV. Disputat, Giessens, 1611; Kpelenchus, 1613. Beibe neu berausgegeben von Thomas Crenius Lepben, 1702. Belvicus hat auch geforieben: "Bubifche Siftorien, ober Thalmubliche, Rabbinifche, munterbarliche Legenben". Gieffen, 1617. 2 Theile

alle Bege in bas Berberben, jo viel an ihnen, enbilich ju fturgen vaverichlaffen fich im Berd und in ber That ungeschawet erweifen, unnb an Statt ber Leibeigenichafft bie Dberhand wher vus gu haben geben den. Die neunte Rummer enthalt G. 68 -71 -Gines Dunche Bro bigt, welche er gu Erfurdt vor hundert bub mehr Jahren gethan bot-, im Auszuge. "Bween Articul nam er (nemlich) fur wiber bie 3aben, Erftlid, baß fie unleibtliche Gottolefterer weren: Bum anbern, baf fie idanbtliche und icabtliche Bucherer weren, gant und Leute gum untraglichen Schaben. Daran ichließt fich sub 10 (G. 72-74) ein "Tabul beg Jubifden Buchere", an welche fich G. 74 "Spruche" an reihen auf ber beiligen Gottlichen Schrifft, wiber ben Buder und Bberfag., resp. "Schlage nach: 2. Doj. 22, 25-27; 5. Doj 23, 19. 20; 2. Gebr. 5 u. ff.; Pfalm 15, 5; Spruchw. 22, 16; 28, 8; Jerem. 5, 25-28; Gicch. 18, 7. 8. 13; 22, 12, 13; Luf. 6, 30, 31; 19, 8; bann S. 75 f. "ex Juris canonici Partitionibus, seu Syntagmate, Petri Gregorii Tholosani U. J. D. Lib. II. Tit. 5 eine Bufammenftellung jener Befege, Defrete und Conftitutionen bes weltlichen und geiftlichen Redtes, welche von ben Juben handeln. Die "Bredigt" und bie "Buchertafel" fommen überein mit hieher Behörigem oben G. 764. Die -Defrett, Befete und Conftitutionen- wollte ber Berausgeber bes - Jubenfpiegelsben Juben auf bie funftige Berbftmeffen ale mein fonberliches Confect und Schaueffen wohl praparirt, in guter Ordnung und bochbenfic vor- und auftragen- (S. 76). In die zwolfte Rummer S. 99-102 ift eine Drbnung und Form beg Juben Gybs- aufgenommen. bie zwar nicht fo furchtbar flingt, wie bie oben G. 779, 780 vorgelegte, aber biefer bennoch verwandt ift. Ueber bie ermanten XII Rummern hinaus find bem "Jubenfpiegel" bes Rechtanus noch em gehangt: 1. (S. 103-110) ein Auszug aus einem Schreiben, d. 8. Februar 1506, über bie Befehrung und über bie beghalb von feinen fri hern Glaubenegenoffen erlittene Berfolgung bes Chriftian Gerfot von welchem weiter unten bie Rebe fein wirb; 2. (G. 111-117) bie -warhafftige Siftoria von Johann Bfeffer forn, einem getaufften Buben. welcher ju Sall in Sachfen Dagbenburger Biftumbe, feiner wherauf groffen bub erichrecklichen Diffethaten halber, lebendig verbrant werten ift- (Bergleiche oben G. 736). Diefer Beuchler und Schurfe hatte, aufer ben icon oben S. 679. 681 berührten Berbrechen, fich 20 3abre lang

falfchlich fur einen Briefter ausgegeben, Deffe gelefen, Beichte gehort und bie heilige Communion gespendet, ben bamaligen Ergbischof pon Magbeburg, Albrecht, und beffen Bruber, ben Churfürsten Joachim von Brandenburg, ju vergiften verfucht und hiefur von den Juden bereits 100 Bulben empfangen, zeitweilig für einen Argt, ja felbft fur ben Deffias fich ausgegeben, ber Tobtenerweckung, wie ber munberbaren Bermanblung bes Waffere in Wein, ber wunderbaren Seilung eines Ausfatigen, ber Entwendung und bee Berfehres mit einem Spiritus familiaris fich berühmt, ben Juben bie beimliche Bertilgung ber Chriften burd Brandlegung und Giftmifderei verfprochen, gegen Chriftus bie furchtbarften jubifchen gafterungen ausgestoffen, und ein Marienbild feines werthvollen Schmuckes beraubt. Bei allem Dem aber fiel er im Tobe vom Christenthum nicht ab. Sierauf folgt 3. (G. 118-154) ein Reim= wert, unter bem Titel: "Der Juben Babftub. Welche fie verquantter Beife auß einer alten Speluncen (welche vorhin ein Profen gewesen) auffe Reuw viel frafftiger, ale vorbin, jugerichtet. Darben Underricht ju befinden, I. Bon bem Aufgiehen. II. Bon bem Rramen. III. Bon bem Somiten. IV. Bon bem Schrepffen. V. Bon bem Blut abwafchen, VI. Bon bem 3magen, VII. Bon bem Aufgieffen. Auctore Adriano Warnero, Franco." Die "Borrebe" beutet auf ben allegorifchen Sinn biefer to: mifchernften, eben nicht fehr poetischen Reimerei. "Gin wunder felgam newer Orben, Die Juben feind nun Baber worden. - - Sept bas bie Buben hand erbacht, Gin icone Babftub auffgebracht, Darinn fie baben fung vnd alt, Reich, arm, bubich, und ungestalt. - - Dan icherst mit Barbeit auch benweil So schwest man auch im Bab gar viel, Ob fcon enm Chriften wurd ein Stich Im Bab, lag er nicht irren fich. Man fagt von bem und anderm fitt, Bort machen fenn fenn Beulen nit. Wer etwas thut bem fagt mans nach, vom Guten Gute, vom Bofen Ruch. Barumb folt man ben Juben fcweigen, Bnb ire Unrecht nit anzeigen, So boch all Stanb ber Chriftenheit Erleyben Biberwertigfeyt (?). - - Und folten fie Fried han allein All ires Lepbe enthaben fein (?). - - Grauen, herrn, funft bapffer Leut, Enn Theil bezaltens mit ber Saut. Den Juben ifte ein geringer Schab, Sie nementte Alles auf bem Bab. Damit fe fren Bnradt friften , Wirt alles begalt vom armen Chriften. Bas Ding mit Gelt gubuften finbt, Balt ber bie Schue mit wibben (Bins

fen) Binbt. Die Juben verfeben bas bamit alle, Bnb fcmieren vne mit puferm Somals. Dann haben wir gewunnen mit, 3a binber fic. auf Baurmansfitt. Den unichwer ju beutenben, allegorifchen . Engenichaff: ten epner Buben Babftuben-, wie fie in bem Titel I-VII angebentet find, geht ad I. III. IV. V. VII jur nabern Erflarung noch je ein Rotts voraus. Am Schluffe wird ber urfprungliche Berfaffer genannt : - Darumb big Buch (noch unbefant) Der Juben Babftub ift genant. Belde bat fein Briprung und Endworff Bon Philipfen von Allenborff-. Gin -Befchluß vber bie Babftub- in Brofa S. 155 f. macht guvorberft aufmertfam, bag, obwohl -biefe Babftub (merd ber Juben benmonen vnd handtieren) nit an allen Orten und Statten gleich gemeyn-, und -bie Denfterschafft jrer Finangen vnerforichlich ift-, bennoch ihr -ve auffprechlicher gramfamer Bucher und Betrug, fambt anbern fren fcablichen Banbeln- ftete gleich bleibe. Das Traurigfte aber fei annoch. "bag fie (bie Juben) bey Beiftlichen und Beltlichen in furgem fo ange: nehm, gehort, und herfur gezogen werben-, obwohl -fie ihres Glaubene, Sanbele und Befene betrüglich forgflich Leut feund. Bnangefeben, bas fie mit Gwalt Fromm geacht, jres Buchere und bofer Stud ichier ge: rummt, und folche fur fein Gund ober Bnrecht gerechnet, gehalten fenn wöllen. Darneben uns Chriften mit allen Studen unfere Glaubene frote licher Beife verachtenb ic. .. Dann lehnt ber Berfaffer ben Ginmurf pen fich ab, bag er, nach "Johannes Bfefferforn, Bictor von Rarbe- und (nach) -andere jres und unfere Glaubene Erfarne, fo grundlich alle jre Sitten und Wefen beschrieben haben-, ohne Etwas gegen bie Juben auszurichten, bennoch mit Babers Thabing zu wiberftreben vermenne. Er "wiffe" nemlich gar wohl, "bag wiber ben Jubifchen Be: walt und Bewerb (barin fie jegund fennb) gu fecten vn: muglich. fei; er .wiffe. aber auch, bag bie Articel ber Babftuben ben mebften Theyl lepber mar fenn. Unter bem Titel : Appendix, Sive Exculpatio ad Thalmudistas breviuscula vel quasi (S. 157-160) ftellt ber Berfaffer ber "Praeparatoria" ober Rechtanus in einer bobnifche heftigen Apostrophe an bie Juden noch andere Belege gu bem "Schema-= "Jubenspiegel" in Aussicht, bann gibt er S. 161 f. ben "Elenchus" mit Folgendem : "Dern Juben, welche von Beit an ber endlichen Berftorunge ihres Tempels, und ber Statt hierusalem, gerftremet worben, ond noch im Behl. Römischen Reich Teutscher Ration Leibeigene Leut

fenn follen, Ramen, Art, und rechte, unzweinentliche Gigenicafften feinb. In biefem Buchlin zu befinden, Ale nemblich baß fie fepen: 1. Gottelafterer. 2. Chrifti Jefu, vnb vnfere Tobte, vnb abgefagte Feinbe. 3. Schelmen. 4. Diebe (hier wird fich auf bie oben S. 816 f. ermahnten -Reicheabschiebe und Ordnungen., bas "fachfische ganbrecht" u. f. w. berufen). 5. Landesverrathere, vnd Berfundicafftere. 6. Bucherer. 7. Finanger. 8. Bracticierer. 9. Brfacher Falfcher Giben. 10. unnb vieler bofer Thaten. 11. Berberber gemeinen Rugens. 12. und hochschablicher, ombfreffenber Burm, und Bnrath (nach ben vorermahnten öffentlichen Dofumenten). 13. Burichtig ju handlen. 14. Bubeglaubt. 15. vnb Lugenhafftig. 16. Leibeigene Leut. 17. Duffiggangere. 18. Bnuahig bes Rechtens. 19. Richt zu behaufen. 20. Noch Gleibt und Sicherheit ju geben, man fie Bucher treiben. 21. Dhne Regalien. 22. Dber, fonberbare Privilegien, nicht zu halten. 23. Man mag bie Juben nur leiben, gebulben ic. 24. Bimliche Sandtierung. 25. Sanbarbeit. 26. Dffene Deffen, vnnb Jahrmard werben ihnen gestattet. 27. Billige Orde nung, fo wol ben Außlendischen, ale Inheimischen, jum beften, von jeder Dbrigfeit anzustellen. 28. Straffen, ond Ginfebens zu haben, 29. Clausula cassatoria ber Jubifchen erlangten, und fünfftigen Brivilegien ...

Berwandten Juhaltes mit ber vorhin ermahnten Schrift liegt uns aus bem Jahre 1651 eine andere vor, unter bem Titel: "Aufführlich, ond in Rechten molgegrundtes Bebenden. In Causa Judaeorum. Db bann nemblich bie Juben, ale Manisesti Vsurarij, ihren vnerschwinge lichen Bucherging, ben fie bin vnd miber offentlich, vnb ohne fchem mit ihrem Gelt hinlephen im Rom. Reich exerciren, mit bestand Reche tene behaupten fonnen, vub biejenigen, fo auf Roth, ben ben mehrenben Rriegeprossurn under fie gemußt, ichulbig und verbunden fenn, ben alfo juraichen, und Chriftliche Regenten und Dbrigfeiten es gefchehen laffen, und jugeben muffen, bag bie ihrigen vber vorige dopauperirung, noch mehr von ihnen depauperirt werden : Dber, ob nicht vilmehr, mes gen vilfaltiger violirung und verschimpffung ber Reiche Constitutionen, ond Fundamental Befat fie fich aller anforderung verluftig gemacht, vnd consequenter mit höherer Straff, ale bafelbft angesucht, konnen angefehen, ond hierzu adstringirt werben. Autore Johann. Wolfgango Biller, U. J. Doctoro. Gebruckt ju Augspurg, burch Anbream Aperger, auff unfer lieben Framen Thor. In Verlegung Johann Dehe

Budbanbler bafelbit. 1). IV und 60 Geiten in 4. Rach ben, ju jener Beit ubliden und verfificirten, Lobfpruden befreunbeter Danner (G. III. IV) auf ben Berfaffer und beffen Schrift fommen Stellen aus verichiebenen Berfen gegen ben Jubenwucher (G. 1. 2). Bon G. 3-15 fteben nicht weniger ale 300 juriftifche Thefen wiber bie Juben, und bilben gemiffermaffen eben fo viele SS. Beichen ju bem Inhalte bes Bertes felber. Auch geich: net fich biefes burch außerft gabtreiche Berufungen auf verschiebene ein: ichlägige juriftifche und theologifde Schriften und Autoren aus, intem ber Berfaffer, wie er fich G. 44 ausbrudt, bie Dichtigfeit und Unflatte haftigfeit ber feche Grunbe, welche bie Juben fur ihr Buchertreiben bringen, eben "aus ben bemabrten Classicis Autoribus und Doctoribus Practicis, wie auch ex ipsis Legibus Fundamentalibus beduciren und bemonstriren. wollte, Der gangen Abhandlung geben (G. 1. 2), wie vorbin bemerft murbe, verichiebene juriftifche und theologifche Stellen gegen den Bucher voraus. Darunter g. B. bas Diftiden. A Latrone parum distat Judaeus avarus - Is vitae, hic perse sanguinisuga meae, ober bie Aeußerung bes Sigismund Findel thauß, (Observat. Pract. 34., Nr. 15): Judaei sunt Christiani nominis acerrimi hostes, ut testatur experientia: Christianos siquidem non nisi Fallere et Decipere consueverunt. Usuraria pravitate et falsis Instrumentis bona Christianorum ad se rapiunt-. Eben fo bilben bie ermannten 300 Mummern ober Baragraphe ein Sum

<sup>2)</sup> Das Titelblatt führt annoch folgendes, immerhin bedeutsames Motto: Dominic Arumaeus ad Aur. Bull. Dis. 5, cap. 9, th. 6, fol. 266: "Judaeorum Gens, invisa Deo, et in Christianorum conspirans interitum, nikil allud, quam refractis Legum repagulis, sanguinem et Nummos eorum sittl, et modis etiam quidus polest nefartis, acquirte. Wir wollen diese Etelle unüberseht lassen, so wie die S. IV vorgesubeten Gratulationsverse, welche M. Joh. Jacob Beurer, Ecclesius Weissend. Pour primarius dem "Bedensen-Hiller's vorgesch hat, mit der Ueberschrist: "In Avaritiam, et Avaritiae cultores Judaeos-. Diese lauten neuligi". "Hie modos, die Genius, nimium cupientis Avari, — Semper inopa, quaerens sampa Egenus, hiens, — Invidiae plenus, lucrique cupidine servens, — Quod habel, absondit, mox aliena rapit. — Quam stupidus Polypus? sed versatissimus idem, — Venando solers, Caetera sungus iners. — Ad quaestum sapit omnis hians, et vd amis lyneeüs. — Adversus cunctis, quae pietate micant. — Monstrum horreadum, lamas, surens, caput omne malorum, — Poenus, ah Funus! membra animamque secoto.

marium ober einen Realinder. In Rr 1 (ber "Borrebe" S. 16) ift fofort bie Beranlaffung ju biefer Schrift mit Folgenbem ausgesprochen : "Es haben ben bem inverso, et plusquam misero Seculo bellico, vil bebendliche newe Casus, in depauperierung ber Leuth, veröfigung, vnnb groffem Unwerth ber Guter, in tauffen und vertauffen, in Erbichafften ond Bermachtnuffen, in Gelt hinleyben, ond aufnehmen ben Chriften vub Juben fich begeben, vnb ereignet: Dag man bannenhero wol Bre . fach, auff nachftfommenten Reiche Tag, geliebte Bott, bieruber auch. neben andern zu deliberieren, vub ein recht Conclusum von folden vnb bergleichen gumachen. Dann wird G. 18 in Dr. 16 und 17 bie Aufgabe ber vorliegenben Schrift faft wortlich wieber fo formulirt, wie auf bem Titelblatte; aus Dr. 272, S. 55, aber ift erfichtlich, bag Siller biefelbe im Jahre bes westphalischen Friedensschluffes, 1648, "Weissenburgi ad Noricum- abgefaßt hatte. Die Juben beriefen fich bamale fur ihr Bewucherungerecht: 1. barauf, bag fie, wie bie Chriften, sub Jure Romano leben; 2. daß fie biefet Recht aus langer Gewohnheit und Obfervang acquirirt haben; 3. bag es ihnen burch bie Bullen ber Bapfte Martin V., Gugen IV., Gregor XIII. und Sirtus V., wie 4. burch Brivilegien ber romifchen Raifer: Rarl V. (vom 3. 1544) und Rubolph II. (vom 3. 1577) ausbrudlich beftatigt worben fei; 5. bag bie Bewucherten ja felber ihre Einwilliqung in bie Bewucherung mit Brief und Sigel von fich geben; 6. bag es jebem freiftehe mit einem Juben einen wus derifchen Contract abzuschließen ober nicht. Siller hat G. 19-21, sub Rr. 18-34, für einen jeben ber eben vorgeführten feche Grunde etwelche juriftische und hiftorische Belege beigebracht, und schreitet nun von S. 21-44, sub Rr. 35-197, jur Biberlegung berfelben. Bir fonnen auf biefe Wiberlegung, aus Mangel an Raum, nicht naber eingeben, und bemerten nur, bag Siller ad 3 in Dr. 87 auch auf Bapft Baul IV. verweist, welcher im 3. 1555 ben beiligen Ctuhl beftieg, und "ben Buben alle Freiheit, die ihnen von ben vorigen Bapften gegeben worben und baburch fie große Schate und Reichthumer betommen, gang caffirte ibnen gewiffe Leges witer ihren Beig und Bucher vorschrieb und befahl, goldgelbe ober pomerangenfarbene Bute ju tragen , bamit man fie von Andern erfennen mogen (G. 27. 28). Ferner, baß Siller ad 4 in Dr. 114-126; 133 (cf. 224) zeigt, wie die Reicheverfügungen ber Jahre 1500, 1530, 1548, 1551, 1570, 1577 (cf. oben S. 816) einerfeite bie Bucher:

praris ber Juben in fehr beftimmten Ausbruden fenngeichneten , anber: feite bas vorgebliche Privilegium berfelben biesfalls febr befdrantten, und mie icon Raifer Albrecht II. (oben S. 23 ff.), Carl IV. und Ber gel ftrenge Borfehrungen gegen ben Jubenwucher trafen. Selbit bie berben Austrucke, welche um bie Ditte bes 17. Jahrhunberts langft fpruchwortlich erscheinen, beuten auf die ichwere Berfundigung ber 3m ben an ben Chriften. Wir geben Etliche biefer Ausbrude, wie fie biller que altern Schriftftellern vorlegt; jedoch ohne beutiche Ueberfe bung, um die Juben, nach Doglichfeit, ju ichonen. Go beißen biefe in Rr. 17, nach ben Juriften : Schultes, Bilbelm Antonius, Sigmund Kinfelthauß, "genus omnium hominum Nequissimum in toto orbe-: in Mr. 83. 82: "Tria sunt, quae nulla festa celebrant: Usura scilicet, servies, et inordinatus amor-. »Semper enim Usura devorat et nuquam quiescit". In Dr. 121 beißen bei hunnius (oben G. 771) bie 30 ben "duplices nequam, admodum sagaces, callidi atque periti, quorum proprium fallere, non falli. , und Dr. 122 lautet : "Ut raro piscis sine spina, vel lepus sine longis auribus: ita raro Judaeus sine fraude invenitur . Wilhelm Antonius fagt in Dr. 137: -Fallere et Decipere Judaeorum proprium., und Schonborner ebenhafelbit: -B Christianos in fraudem pellicere laudi ducunta. 3n Nr. 156 unt 157 beißt es: Sie haben Sandtierung genug, torffen teg un jottlichen Buders jum verberben ber Chriften nicht. Gie banteln mit Gold vnnt Giber, mit Berlein und Erelgeftain, mit foftlichem Tuch, Cammet und Geiten, mit Bich und Bferbt, fie haben alfo recht mendaciter angeregt (Buder-) Privilegium impetrirt, und consequenter verdient, cum sint servi poenae et Fisci, atque Spongiae Magistratuum, qui eos tolerant, baf er ibnen empfindtlich ausgebrudt werbe". In Dr. 158 fiebt, nach gather und Saiter: "Judaci fortunis et sanguine Christianorum pasti rursus emungendi argento sunt. und in Dr. 199, 200 (S. 44, 45), nach Beigias. Courf, Bullaus, Alemannus, Luther, Rigrinus, bem Jubenfriegel, 30: hannes Bering: "Voraces quasi Corvi in Republica, et Lupi insatiabiles, quorum sitis non extinguitur, quorum hydrops nullis curatur herbis aut medicinis, quorum avaritia pestilans, et sicut Dardaniorum, damnosissima". 3n Dr. 201-204 (G. 45) wirb nach ben Juriften: Bornmold, Spedhan, Burmfer, Arumaus, Schonborner, Decianus, Julius

Benebictus Crefcentius 1), Marquarbus te Sufannis 2), Rimmes lin, Finfelthauß, Bilbelm Anton von Frembenberg, Sagen, Bilbelm Antonius und Stamm; bann nach ben Theologen: Luther, Johann Gerbart, Chriftoph Selvicus 3), nach ben Confiftorialrathen von Stuttgart, nach Balduinus, Lyfer und Rormann auf die Chriftus: und driftenfeindliche Gefinnung ber Juben verwiefen und von Rr. 205-215 (S. 45 -47) mit ben Epiphonemen abgefchloffen: "Universam vim in Christianorum incommodum dirigunt«. "Et sane felices sunt Urbes et ditiones, quae hac hominum lue carent. Veteres dixerunt felicem esse Rempublicam, in qua non Abraham, h. e. Judaeus, non Nimrod, h. e. Tyrannus, et Naaman, h. e. leprosus, ut dixit Joh. Celtes (descript. inclyt. urb. Norimberg. cap. 15) ". "Ut damno absque Caper nunquam retinetur in horto: Sic nec Judaeus sine damno in plebe fovetur«. »Et talem gratiam et retributionem dant Dominis et Civibus, qualem Mus in pera, serpens in gremio et ignis in sinu suis hospitibus exhibere solent. (oben @ 724). "Judaei sunt ingrati cuculi". "Videant Judices, ne magis causam Judaeorum, quam Christianorum agant, et hos quidem illis degluvendos et devorandos tradant, et in proprium caput maledictionem divinam congerant !- In Dr. 216 (G. 47) wird Die Rlage laut : "Die Juben aber (fint es), welche bei biefem ferreo et conclumato seculo die verhin misere tribulirte unnd exhaurirte Chriften, mit ihrem Bucher noch mehr verberbt, und taglich noch weiter verberben, et varijs modis illaqueando, pauperiores machen, und also pro beneficio accepto, bag man fie, ale von Gott gleichsamb verworffne, Bogelfrepe leuth, ex commiseratione under bie Chriften auff- vund angenommen, ein folchen Danck geben, vnb fo hoch und jammerlich, bag man es nit genug rechnen fan , (wie bie Bort in simili ber Reformation guter Bolicen de Anno 1530. Tit, von ter Juben Bucher geführt mer-

<sup>1)</sup> Consilium super Judaeorum Privilegiis. Darmftatt. 1612. 4. Gine zweite Auffage 1614. 4. ohne Ungabe bes Drucortes

<sup>2)</sup> Tractatus de Judacis et usuris, Frantfurt. 1613. 8.

<sup>3)</sup> Klenchus Judseorum. Tom IV. Disputat, Giessens, 1611; Epelenchus, 1613. Beibe neu berausgegeben von Thomas Grenius Lepben, 1702. Helvicus hat auch gesichrieben: "Jübifche Siftorien, ober Thalmubliche, Rabbinifche, wunterbarliche Legenben.". Gieffen, 1617. 2 Theile

ben) verberben". Bon Dr. 229-239 (G. 49-50) wirb auf altere Beftimmungen bes burgerlichen und bes fanonifden Rechtes in Betref ber Buben jurudgegangen und nebenbei bie Anficht jablreicher Juriften und Theologen, wie Speibel, Robert Maranta, Delonius, Rolandus à Valle, Abrian Gplmann, Alexander Ario, Georg Beatus, Sartmann Bifter, Cappecius, Beter Jacob Ferrari, Matth. Coler, 3. B. Cafar, 3. Chr. von Sagen , Roppen , Mang, Chr. Befolb , Borer , Joh. Jaf. Fritfe. harpp , Redhermanu , Joh. Gottfr. Grimmaus, Schneiber und vieler Anberer angezogen. Es beißt bier g. B. in Rr. 238 gu bem Epiphonema: "Turpe ergo lucrum ipsis extorquendum, ne alieno scelere ditescant-: "Durch folche erfte execution wird ihnen ein wenig ihr hochmut at benen Orthen, ba fie fich Tompore belli eingeschleicht, vergeben, baf fte theils, nicht mit ihren Rinbern einher prangen, als fepen es lauter Statt Jundern, ober vornemmer Leuth Rinber, und man alfo ber Tradt und Rleyber halber Chriften, und Juden nimmer von einander erfennen fan, ba boch vermog ber Reiche Abichib auch, in Politia de Anno 1536, Tit, von ber Juben Rlepbung, Judaei sunt discernendi habitu. 32 Rr. 240-249 (S. 51-52) werben - unter bem vorlaufigen Bunfde Frembenberg's: "Judaeorum Patrocinium ulinam nonnulli magni Viri in causis injustis non suscipcient, digni me hercules, qui ex parte non Circumcisa cum talibus Apellis perpetua vescerentur Suilla!- bie unfiichhaltigen Bormante ber Jubenfreunde naber beleuchtet, a. B. "bag man fich nemblich etwas gelinds und barmhertig, gegen ihnen, Buben erzeigen, und bie ermifene Gutthat in vorftredung ibres Gelts, secundum illud, Beneficium Beneficio recompensandum, beffer erfennen, und in acht nemmen foll-. Gegen eine folde Befconigung (welche übrigens bie Juten unferer Beit eben fo in Mund und Feber fubren, wie benn auch Anberes, mas bier vorfommt, bie Begenwart mannigfac abipiegelt) laft fich mit vollem Rechte einwenden, mas sub Rr. 244 gefagt wird: "Wann fie, bie Buten, in terminis licitis bliben, und thaten annemmen, mas bie Reiche Constitutiones ihnen erlauben, fo mar es unrecht und unbillich, mann man vor folden ihren bienft, mas witerige jhnen erzeigen folt. Nach bem fie aber auß bem licito, ein illicitum vnb improbum foenus machen. Beneficium, in Maleficium convertiren, unnb bie Leuth burch ihren verfluchten Bing tanquam Aspidis morsu umb ihr geitliche Rahrung bringen, und in bas verberben eigennütiger meiß

fegen, hat man ihnen hierumb wenig zubanden, und einigen Dienft beswegen nicht zu erzeigen. Bumal weil es nicht ex affectione et charitate aliqua erga proximum afflictum, sed solummodo propter Denarium, bag fie ihren Beittel fpiden, mit ber Chriften Schwaiß und Blut, fich und bie ihrigen bamit in otio et pigritia reichlich hinbringen fonnen, befdihet. - - bat einer nicht annembliche Bfand, vnnb gwar nur ben vberfluß, fo ift bie bilff auß, vnb folt er fambt ben feinigen verfcmade ten. Horum ergo Beneficium, cum magis ad suppressionem quam conservationem tendat, non curandum. Salus Populi suprema Lex sit. -- Bund bas fenn vber bie bifer geit hochnotwendige Judenfrag, meine einfaltige gebanden und Judicium: nicht zweifflenbt, man einmal bifen Malo perniciosissimo et elusionibus Judaeorum, fo vil beg S. Reichs Orbnungen, und Fundamental Satungen anlangt, ale begegnen werbe, bag alle Rothleydente, unnd under bem Juden Joch ftedenbe fich beffen, ale recht und billich werben ju erfrewen haben. Non enim aequum, Debitores Belli calamitate exhaustos, et partim spoliatos rigidae duritiei Judaeorum plane denudandos exponere, res esset dura atque inhumana et vitra omnem Avaritiam. Ut loquar cum Imp. Justiniano in Nov. 34, in praefat," '). Bon S. 56-60 fügt Siller in Form eines -Anhanges" noch vier "Judicia" geachteter Theologen gegen bie Juben und ihren Bucher, unter Dr. 271-300, mit eigenen "Bugaben" aus öffentlichen Dofumenten und einschlägigen Buchern bei, nemlich: 1. bes Jefuiten Dartin Becanus (Manuale Controvers, libr. 5, quaes 18.), mit ber Buwage aus ber Supplit ber Franffurter Burgerichaft vom 3. 1612, in welcher bie Juben ichlechthin fo carafterifirt merben: -Sunt inutilia pondera terrae, fruges tantum consumere nata"; 2. bes Brofeffore Johann Gerhard in Bena (Loc. Theol. Tom. 6); 3. bes Tobias Berold, weiland Brobft ju Salberftabt : "Judaeis no mica quidem conscientiae ait Autor Avellini de Arte Ditescendi« (Nr. 286); 4. bes Chriftoph Selvicus, weiland Profeffor ju Gieffen (Dede-

<sup>2)</sup> Legt nicht in biefen hiftorifden Streiflichtern hiller's hundertfad mehr Anlage für pragmatifde Gefdichtsauffaffung, als in bem ganzen erften Buche bes Bertes: "Die Juden in Defterreich", wie es von bem driftlichen handlanger — wenn auch fonter Biffen und Bolten — für ten jubifden Meifter zusammengeftellt und biplomatarijch nicht fo faft ausgestattet, als aufgemutt wurde? —

kennus, Tom. 4. disput. Theolog. Giess. disp 11). Unter bie in ben -Bugaben. angezogenen Schriftfeller geboren auch Quirin Gulas, Bebner, Thomas Sagittarius, Mang und Rirchov. Siller ichlieft feme Sorift mit einer nochmaligen hinweisung auf tas ichmere -Unredt, bie Gundhaftigfeit, Berdammlichfeit, Undriftlichfeit , Schablichfeit, Gefegwibrigfeit, ben Schimpf und Spott bee Bubenwuchere-, welcher -Alles vergebrt, wie die Grundel vom Beigmurm auf ten Rabel-, and -Dem vorzubiegen fie bie Bfandthaufer mol vnd billich in theils Orthen auffgericht- baben Und nur zu mahr flingen bie letten Borte (Rr. 300): -Subditi enim, justitia emortua, paupertate scatentes, Judaeos florescere cernentes, indiesque se á Crumenimulgis, et auriflatoribus istis emedullari sentientes, tandem varias moliuntur insidias, quod praecaveadum!- - In ber That eine bochft beredtfame Baraphrafe ju ber Brephezeiung tee Monches von Lehnin: "Israel audebit scelus infandun, morte piandum!- - Bir ichliegen unfer Referat über Siller's Schrift mit ber Bemerfung, bag nach unferm Dafurhalten bie in bet Decisio cameralis (oben S. 815) unbenannt gebliebene Jubenpartei, nach einer Andeutung bier in Rr. 189, aus ben Franffurter Juben: Ambiel und Benjug bestanden habe, und bag bas betreffenbe Mantat R. Maris milian's II, vom 3. 1574 an ten Franffurter Magiftrat ergangen fet.

Wir fonnten ten Ratalog ter Buriffen, welche gegen bie Buten gefchrieben baben, noch über tie Aufgablungen binaus vermehren, melde bier in ber Befprechung ter Giller'iden Schrift geboten fint, Go vermeist uns g. B. Coubt noch auf eine Juauguralbifferation von Dr Rafrat Biegler: de Juribus Judaeorum; auf 3. Th. Dieterich: de Jure et statu Judacorum in Republica christiana; auf Dr. Johann Rige lius: Discursus academicus de Regali habendorum Giessae. 1617. 4.; auf Buftus Benningus Bohmer : Dissertatio juridica de cauta Judaeorum Tolerantia, Italis Saxon, 1708 unt auf meb: rere andere Buriften. Wir muffen und jetoch vor ber Sant mit biefen Belegen fur Gine Ceite bes prafrifden Butenthums begnugen, und ftehen nun in ter dronologischen Abfolge bei Chriftian Gerion, aus Recklichhausen und nicht zu verwechseln mit bem Juten Gerfon, welcher am 8. Marg 1661 gu Franffurt a. D. fopfunter an ben Balgen gehangt murbe (Schubt II. \* 136 f.) Gine arme Chriftenfrau batte seinem Schwiegervater für acht Weißpfennige ein Neues Testament ver-

fest. Gerfon las barin zuweilen, anfangs, mehr zum Spotte, mit amei Schwageen, fpater oft allein, beimlich und nicht ohne innere Anregung, wobei er bie allegirten Stellen bes alten Testamentes forgfältig verglich, bis er endlich, von Dr. Gilberichlad, im Christenthume unterrichtet und im Jahre 1600 am 19. Oftober ju Salberftabt getauft murbe wofelbft er auch am 8. Dezember 1605 feinen Sohn und feinen Bruber aur Taufe brachte. Sein Uebertritt jum Chriftenthume foftete ibn , wie er in bem "Befchluffe" ber unten ju nennenben Schrift (5. Auflage, 6. 537-540) bemerkt, viele und fcwere Opfer, barunter feinen "beruhmten Ramen., Die Liebe feiner alten Mutter, feiner Gattin, feiner jabifchen Schuler ju Frankfurt a. Dt., Trier, Julich, Gumpet in Beffen und ju Effen, feiner Schulgenoffen ju Beilerebach, Bretfelb, Rotelfee, Franffurt a. D., Fulta und Schnattich; er brachte ihm Berachtung bei Juden und - Chriften, Armuth und mancherlei Berfolgung. Lete teres war namentlich im 3. 1605 ber Fall, wo er, mit Silfe feines Brubere, fein zehnjähriges Gohnlein von Winbeden, in ber Grafichaft Sanau, entführte und von bem Juben Sufemann, einem Bermanbten feiner Battin, bie Friedberg verfolgt marb (oben G. 818 sub 1). 3m 3. 1607 erichien bie erfte Auflage feiner Schrift: "Des Bubifchen Thalmube furnehmfter Inhalt und Biberlegung. Bor une liegt die fünfte Auflage, unter bem weitern Titel: "In gwen Theil verfaffet. Da in bem erften Die gante Jubifche Religion und faliche Sottesbienft beschrieben, 3m andern Diefelbe, bendes burch bie Schrift bes Alten Testaments und bes Thalmubs felbft grundlich widerlegt werben". (Leipzig, 1685. 8. Seiten: Debifation und Borrebe XXII; Inhalt 554; Regifter XLII). Sadfpan und Bagenfeil find fur Berfon's Bert febr eingenommen. Letterer citirt felbes wiederholt in feiner Schrift: "Die hoffnung ber Erlofung Jeraelis", und in ber "Dissertatio epistolica de Infundibulo suo- (Alterf. 1693. 4.), pag. 92, ift er fogar ter Deinung, bag "Berfon bie Bosheit, ben Aberglauben und bie Las Rergunge ber Juben, bie unverbefferliche Berfehrtheit ihrer Geremonien, ihres Manbels und ihrer Sitten fo grundlich und getreulich gezeigt habe, baf Richts barüber gehe, wie felber benn alle feine Sachen mit Citirung ber jubifchen Stribenten ftattlich und ausbuntig beweifen. Seine eigenen Borte lauten (bei hosmann, G. 325 Anm.): "Christianum Gersonem, qui Judaeus natus, - Christo nomen - - dedit,

ex quo deinde, post homines natos, nemo unquam magis fideliter Jodaeorum impietatem, superstitiones, blasphemias, et ceremoniarum, vitae morumque inemendabilem pravitatem detexit, - - testes suos coram adducit, libros indicat, paginas notat, inque omnibus bonam fidem praestitit .. Bas hatte Bagenfeil, nach Diefem, erft uber Gifenmenger Lobenbes ichreiben muffen , wenn er bie Freige bung bes "Entbedten Bubenthums" erlebt batte ?! - - Gerfon's Buch erlangte auch viele Anflagen; une ift g. B. noch bie vom 3. 1659 (Grfurt), Die (fechete) vom 3. 1698, Die vom 3. 1722 (beibe ju Beibgig) befannt geworben. Die Bibmung ber funften Muflage, pon Geite bet Berlegers an Gottfrieb Lang in Breelau, befpricht Anfange bie bles beuchlerifde Befehrung mancher Juben gum Chriftenthume; barunter bie oben G. 710 sub 1 ermafinte, aus Dicephorus XIV. 17, und jene eines abtrunnigen Jubendriften gu Roln, welcher auf feinem Grab: ftein eine Rage und eine Daus aushauen ließ, mit ber Umidriff: "Quando mus felem capiet, Judaeus etiam conversus Christianus minebit" = "Go wenig ale bie Daus bie Rate frift, fo menig bleibt ber Jub' ein Chrift". Aus ber nun folgenden Borrebe Gerfon's er: flart man fich balb Bagenfeil's Borliebe und Lob, wie wir ichen oben S. 796 Anm. angebeutet haben. Sie bilbet nemlich eine formliche Strafrede über Die bisherigen Judenbefehrungeverfuche, pornemlich burd fatholifche Theologen, und bient in fo fern Bagenfeil's Debifanon feiner: Tela ignea Satanae-, an "Jesus Chriftus" (1-6), bann feinen ruhmredigen -Senbidreiben an bie driftlichen Furften , Dbrigfeiten, Theologen und an die gefammte Chriftenheit- (Gbenbafelbft S. 7-104). fo wie ber mehrgenannten . hoffnung Jeraelis- (befonbere in Rapr. 1 und 4-7) gleichsam ale Folie, fei es burch ihre antifatholifde Bilberfturmerei und Beihwafferscheu, fei es burch bie Ausfalle auf antere unlaugbare Diggriffe und Uebelftanbe bei bem Beichafte ber Jubenbe februng. Es flicht übrigens von biefer, mannigfach einschneibenten, -Ber rebe- nicht nur ber Juhalt bes Berfon'ichen Berfes, fonbern auch ter -Befcluß beefelben. (resp. bas 19. Rapitel bes 2. Theiles. S. 527-553) faft feltfam ab, ba Gerfon namentlich im erften Theile beauf und bran ift, Die farrifirte Seite bee Thaimub hervorgufehren. Bir muffen und leiber auf tas Allernothwendigfte befdranten, und fonnen hier nur allgemeinhin bemerfen, daß ber Liebling bes jubenfreundlichen

Bagenfeil in ber "Entbedung" bes talmubifcherabbinifchen Juben: thums noch weit iconungelofer vorgeht, ale Gifenmenger. Der erfte Theil umfaßt in ber funften Auflage 321 Seiten und gahlt fieben und breißig Rapitel, mit folgenben, nur orthographisch veranberten Ueberichriften: 1. . Bon ben Ramen ber Juben und Bebraer. (6. 2-9). Diefem Rapitel entspricht Gifenmenger I. Rap. 14 und II. Rap. 4 (oben S. 121-123; 209-211). Außer ben oben S. 121 angezogenen Bibelftellen fur bas "ausermahlte Bolf Gottes" find hier noch angeführt: Berem. 12, 7; 2. Dof. 4, 22; 19, 6; 3. Dof. 25, 55; Dfee 2, 19. 20; Bfalm 75 (76), 3; Rom. 3, 1. 2; 9, 3-5; Bebr. 11, 1-40; Eph. 2, 11. 12. Doah's fieben Gebote, Sem, als Grunder ber erften Gefetesichule, feine angebliche 3bentitat mit Dels difebet, feine Bebeutung ale "Bater aller Rinder Beber's" (1. Dof. 10, 21. 24), bas vorgebliche vierzehnjahrige (!), echt hebraifche Befetes: Aubium Jakob's (oben S. 95) bilben bie talmubiftifchen Lichtpuntte biefes Rapitels, welches übrigens mit einem feltsamen Sinweise auf ben talmubifchen Tractat: Bega, Fol. 25, eingeleitet, wirb, wo es beißt : -Es find brei unverschamte Thiere, nemlich: bie Juben unter ben Gojim, bie Sunde unter ben vierfüßigen Thieren ') und bie Sahnen

<sup>1)</sup> herr Dr. Betteris beflagt fich in Dr. 19, ad. 11. Mai 1857, ber "Blener Mittheilungen", feiner "Beitfdrift fur ieraelitifche Gultur-Buftanbe", 6. 76, unter ber Ueberichrift: - Bubenverfolgung burch Schriftfteller in noch nie ba gemejener (!) erigineller Forme, mit ben ungemeffenften Musbruden. über ben -namen lojen, wenn auch verantwortlich fich nennenten Rebafteur eines hiefigen Wintelblattes-, tiefes -ungelefenften Journals ber Refibeng-(!), -bas bie Bartei ber Grommen ju vertreten Miene macht . Diefes -ungelefenfte Bintelblatt- ift, im Borbeigeben gefagt, ber -oft erreichifche Bolte. freunt, herausgegeben vom Severinusvereine-, ein Blatt, welches vorzugemeife von bem tat bolifden Rlerus und glaubigen gaien Defterreich's gehalten wirb, welches in feiner neueften -Ginlabung gur Pranumeration-, ad. 19. Juni 1857 (Dr. 138), fich felber, -unter ben nichtamtlichen großern Tagesblättern., ale .Dasjenige., bezeichnet, .bas in ben religiofen, politifden und focialen Fragen ausschließlich bie conferba. tiven Intereffen vertritt., und welches in biefem guten Selbftbewußtfein burch ben boppelten Umftand nur bestärtt werben tann, bag es nicht einen einzigen Juben unter feine Mitarbeiter gablt, bagegen aber tagtaglich von einem ober bem anbern ber, unter jubifchem Ginfluffe ftebenben, großern unb fleinern Blatter Bien's verhobnt wirt, ba ibm, wie es in ber angeführten Bra.

unter ben Bogeln-. — 2. "Bon ben Religionsspaltungen unter ihnen-(G. 9—18), nemlich von ben Pharifiern (Bava Bathra, Fol. 66).

numerations-Ginlabung weiter beift, gerabe -bie Entfchiebenheit unb bet grimuth feiner Sprache- eben fo mohl -viele Freunde und Gouner- ermerben, all -anberfeits felbftverftanblich auch großen Biberfpruch hervorgerufen hat-. Das Berbrechen bes -namenlojen Rebatteurs- befteht, herrn Dr. Betteris gegesüber, nun barin, bağ Bener, nach ben eigenften Borten bes herrn Doftert, -bei Gelegenheit ber Mittheilung einer projetticten Gunbefemer und tegenb einer Schartede über bie verwetterte Jubenfache - bas tägliche Brob ber bunger leibenben journaliftifchen Mifere - eine Inhaltbangeige ju biefem Artitel in Lapibarftpl forieb, welche bie Menfchenliebe, Die Gebantentiefe, Die gengemafe feine Bilbung, turg ben Abel ber Gefinnung biefes Stribenten in bewunderungewärdiger Beije an ben Tag legt. Diefe Auffchrift lantet (nemlid) fur; und bunbig: -- funbe und Inben-. Brovie ceso lebere, checure So. Unfere Lefer find ficher begierig ju wiffen, was ber -Rebalteur- bes -Boltfreund- mit biefer latonifden Ueberfchrift gemeint babe. Bir bringen alfe juvorberft ben mit -hunde und Juben- fignalifitten Correspondengartitel. Gr lautet : - 201 en , 29. April. Die Municipalitäten von Balland und Bien haben zwei Mafregeln getroffen, welche in answartigen Blattern zum Gegesfante von Correfponbengen bienen. Der Gemeinberath non Dallent bet eine Luxueftener auf Die treueften Gefahrten bes Menfchen - auf bunbe ausgeschrieben, und in Bien murbe, fo verfichern Blener Correspondenten in auswärtigen Blattern, ben biet etablirten 40 jubifden Traiteurs bas ven ihnen obne Conceffion ausgeubte herbergerecht entzogen. Die Bierfufler in Mailand icheinen fich in ihr Schidfal mit filler Refignation qu ergeben; ber Biener Correspondent in ber .- Deutiden Allgemeinen Beitung -- fontet aber über ben gemeinberathlichen Befolug rudfictlich ber fubifden Bintelberbergen feinen Unwillen aus, und folieft mit ben prophetifchen Borten: -- Die Biener werben es noch fo weit bringen, bag bie Juben ben Biener Blat gant meiben werten --. Unferer fconen Reichshauptftabt fteht alfo eine große Galamitat bevor. Videant Consules etc. . Go weit ber Artifel , beffen Rubrum bem herrn Dr. Letteris fo viel Galle macht. Unfere Lefer feben nun junadit. baf biefe -verwetterte Inbenfache- - biefes Etudlein -tagliches Brob ber bungerleibenben (!) journaliftifden Differe- - im Grunbe brei Journaliften befcaftigt bat, barunter ficher 3mei Buben unb nur Ginen Chriften, nemlid ben -Biener Correspondenten- ber -- Deutschen Allgemeinen Beitung -- und herrn Dr. Letteris auf ber einen, bann ben . - Gorrefpondenten bes . Bellefreund- auf ber anbern Geite. 3mei aber -leiben- unmaßgeblich mehr -ounger-, und brauchen fomit auch mehr -tägliches Brob-, als Giner. Doch unfere Lefer werben vielleicht entgegnen, baf gu bem Ginen auch noch ein 3weiter tomme, nemlich ber -namenlofe- Rebatteur mit feinem -Lapibarftpl -. Gang Sabbucdern (Birte Aboth, Rap. 1; 3ofephus Flavius, Antiq Jud. IV. 4), Effenern (Sanhebrin, Fol. 90) und Raraern. — 3. "Wie bie

recht! Aber bieje Bemertung unferer geneigten Lefer enthebt une vollenbe ber Dube, für ben "Ramenlofen" und feinen "Lapibarftpl" einzutreten, und wir mogen ihm um fo mehr bie Rechtfertigung bee Lettern gang überlaffen, ale ihm ja herr Dr. Letteris aus feinem vollen Tintenfaße (cf. oben S. 537 f.) Die größten Chrennamen gefrenbet und fo ben "Ramenlofen" weit über fich felber erhoben hat. Der follte "ber Mann", welcher "nicht erft Folianten ju foreiben brauchte, um fich unfterblich ju machen", welchem "Ein fubner Burf genügte", um "nicht zu fterben", feine latonische Schreibweise nicht mit ber blofen Doppelfrage an herrn Dr. Letterie zu beden vermogen, ob nemlich ber fragliche Artifel in folder Saffung im "Boltefreund" fteben burfte ober nicht? -Durfte er etwa in fold er Faffung nicht im ,, Boltefreund" fteben, wie burfte bann ber "Biener Correspondent" ber "Deutschen Allgemeinen Zeitung" einen auf gefehlichem Boben gefaßten Gemeinberathe Befchlug gegen bie "jubifden Bintelberbergen" mit feinem, freilich jugleich hochft tragi-tomifchen, Sabel befefeln , und wie past vollenbe bas von herrn Dr. Letterie beliebte Rubrum: "Shartede", "irgend eine Schartede über bie verwetterte Juben. face" auf einen im Befete begrunbeten Bemeinberathebefdluß? - Dug man bier nicht fur jeben gall, wenigstens zur Ehre bes gefunden Denfdenverftanbes in herrn Dr. Betteris, annehmen, bag er ten Artitel im "Bolte. freund" gar nicht gelefen, fomit aber auch nicht gewußt habe: 2Barum ""bunde und Juben""?! -- Benn aber biefer Artitel, in folcher Faffung, im "Boltefreund" fteben burfte, batte Gerr Dr. Betterie eine furgere, gugleich aber vollständigere und bezeichnenbere lleberfdrift gewußt, ale bie vom ,,namenlofen" Rebatteur gewählte ? - Dber hatte ihm herr Dr. Betteris mit feiner "verftedten" und bennoch "burchfichtigen" hinweifung auf ben "turtifchen" ""Chriftenbund" nur einen "feinen" Bint ju einem ebenfo "epigrammatifchwitigen", ale "murbigen Seitenftude" geben wollen ?! ? - Die Logit unt Dialettit bes herrn Dottors möchte eine folche Procedur taum bebenflich finden, wie figura zeigt!! - Und wenn ihn nun vollenbe ber "Ramenlofe" fur fein: "noch nie ba gewefen" an bie oben S. 130 aul 34 angebeuteten Barallelftellen (in Rabbi Lipmann's Cepher Riggachon, Borrebe; in Rabbi Dofce be Mireabo's Auslegung ber Pfalmen, ju Pfalm 21 (22), 17; in Abarbenel's Diene jefchua, gol. 5, Col. 2, Borrebe; in Rabbi Chajim ben Begaleel's Sepher hachajim , erfter Theil , Rap. 2, S. 6; in Rabbi Mofche bar Rach. man's und in Rabbi Salomon Jardi's (Benetianer Drud) Auslegung gu 2. Dof. 12, 16, wo bie talmubifche Betonung bes ,,,euch, euch"" mit: ,,,euch"" und nicht ben Rochrim" (oben G. 128, sub 8), ,,,euch" unt nicht ben bunben" (Tractat Degilla, Fol. 7, Col. 2) noch burch bie Berfepung tes Bortes: Nochrim mit: Bojim verftarft wirb; im Jalfut Schimoni ju Bfalm Sabbucaer tas gemeine Bolf auf ihre Seite gebracht- (S. 15-25). Bier wirt tie Chifane, welche bie Sabbucaer ben Bharifaern mit ber

4, 5, (gel. 91, Col. 1), mo Rabbi Bofna ben Levi's Dentung ber ,,, Guntein 3fai. 56, 11 auf bie Epituraer (oben & 129 sub 21) berrorgehoben mer; cf. Gifenmenger 1, 713-716) erinnert, wenn er ibm bie oben vorgeführte Thalmubftelle, fo, wie fie menigftene (weilant Rabbi) @ er fon auffast, entgegen gehalten hatte: ..., Ge fint brei unveridante Thiere, nemlich: Die Buten unter ben Gojim, bie hunde unter ben vierfußigen Thieren und bie fabnen unter ten Bogein", auf Ben murten bann bie Borte eigentlich gutreffen, mit welchen ber herr Doftor feine Rlage über ben "Ramentofen" beidlieft? -Diefe aber lauten : "Bas fagt ibr ju tiefem originellen Gebanten , e ihr geitreichen Bubligiften in Deutschlant, Frantreich und Englant ? Bruftet ibr end noch mit euren bumaniftifden Bentrebungen ? Der Dann macht euer unermitliches Rampfen fur Dulbung unt Menichlichfeit mit einem Schlag in Edanten. - Belder feltene Muth gebort baju, eine vom Staate autorifirte (1) "Meligionsgesellichaft' mit Baffen anzugreifen, Die fie gu ihrer Bertheitigung nicht gebranchen fann! - Beldes Bartgefühl muß ber Mann befigen, ber Buten, welche bie grouten Manner unt Gefengeber ber Beltgeichichte bervorgebracht haben - mit gunten in eine Reibe gu fellen fich nicht entblobet! .... unbe und Buben!" wie fein, wie falbungfreid. wie epigrammatifch-wipig gufammengestellt' Belde eble That in Borten! verftedt, unt bod burdfichtig, anideinent bumm, von pobelbafter Gemeinbeit. unt toch welche tiefe verborgene Weiebeit! ein murbiges Geitenftud ju jenem weltbefannten, vom turfifden Religioneeifer eingeflogten und fanatifdefremm berrergegeiferten "Ghriftenbunte!" - Edate nur, bag ber finnige Berfaffer mit biefer feiner turfifcben Beiebeit einige Jabre ju fpat tomint. Das mare fo recht an feinem Blage gur Beit ber feligen Straffen-Literatur, gum Rugen und Grommen ber lieben Gaffenjugent. Best aber in unferer profaifden, Drenung liebenten Beit, weiß man folde erbabene Bbrafen, vom iconften "Intenhaffe" biffert, nicht mebr gu murbigen. Bie gefagt, mir bebauern, bag biefer aus bem Turfifden überfeste Ginfall bie gewunichte Birtung nicht mebr berrorbringt, unt bie bumane Abficht bes Autore nicht anerkannt wirt. 2." -Welch' fetrfame Bronie bes Gefdides, bag ber "Mamentoie" im Thalmut felber bie ertiedlichfte Rechtfertigung feines "Lapibarftyles" finten muß, und bag herr Dr. Betterie mit feiner eben fo "feinen, falbungereichen unt epigrammatichmibigen Bufammenftellung", mit feiner eben fo "verftedten und bennoch burd. fichtigen", "anicheinent buimmen unt pobelbaft gemeinen", aber begungeachtet in "tiefverborgener Beiebeit" und "fanatifchfremm bervorgegeiferter" Anipielung auf ben "Chriftenbund" nicht etwa tem "Ramenlofen", fontern einem alten Rabbinen bie Sauft ine Beficht foligt und biefe binwieber von Benem, in vermehrter Auflage, auf fein Biffer guruderhalt, fo bag er "mit biefer feiAnfage ber Reumonbezeit fpielten, aus Rojd hafdanah, Fol. 22, ergablt und bas zeitweilige Uebergewicht ber Erftern über bie Lettern.

ner turfifchen Weisheit" total ju Schanten wirb!? - Blein, bas ift boch einmal ju "turtifch", wie ber Biener ju fagen pflegt. Und welche Fronie maltet erft über feinem bier vorliegenben "murbigen Seitenftude" ju ber "feligen Strafenliteratur"! - Der "Namenloje" hat blos "vierzig fubifche Traiteure und ihre Bintelherbergen" mit einer "projettirten Sunbefteuer" "in Gine Reihe geftellt", und mabrent herr Dr. Betteris biefe "Biergig Traiteure mit ihren Bintelberbergen" in ber ihm biesfalls eigenen Birtuofitat (cf. oben &. 547 f.) ju einer .,vom Staate autorifirten ,,,,Religionegefellicaft " binaufidrauben will, mabrent er nicht undeutlich gerade von biefen Biergig "bie großten Manner unt Befengeber ber Beltgeichichte bervorgebracht" merten lagt, inwiefern er an ber betreffenten Stelle, nach bem einfachen Wortlaute feiner Gab. fügung, nicht von ben "Buben", fonbern blos von "Inben", b. h. von biefen ober jenen einzelnen "Buben" ibricht, "welche bie größten Manner und Gefesgeber ber Beltgeichichte hervorgebracht haben", mabrent er mit tiefen großten Befetgebern" mehrfacher Babl jogar noch Befahr lauft, neben Dofes auch Befus von Ragareth unter Dieje "Manner und Gefengeber" gu jegen und fo von feinen "orthodoxen" Glaubenegenoffen fur einen Reper gehalten gu merben, "ftellt" ber alte Thalmublehrer wirflich "tie Juben unter ten Gojim", alfe bie gefammte, "vom Staate autorifirte ""Religionsgefellschaft" ber Juben mit "Bunben" und "Sahnen" in "Eine Reihe" und bringt hieburch une und ben guten Dottor in bie peinlichfte Ungewißheit, ob ber "Namenloje" feinen "Einfall" wirklich "aus bem Turfifchen", und am Ente nicht etwa gar aus bem Thalmub "überfest" habe ?! ? - Ja biefe Ungewißheit brudt noch ichwerer, ber bem Umftanbe, bağ ber "Ramenlofe" feine latonifche Ausbrudeweife bis gur Stunde noch mit feinem Sterbenswortchen vor herrn Dr. Betteris ju vertheibigen gefucht hat, obwohl Gine Boffichteit tie Unbere geforbert hatte. Und fo fommt es benn, bag wir, Die wir gludlicher ober ungludlicher Beife ben "Boltefreund" und (feit furger Beit auch) bie "Biener Mittheilungen" gu "lefen" pflegen, eben burd bas unhöfliche Stillichweigen bes "Ramenlofen" gu tem freventlichen Argmobn fortgejogen werben, ob tenn tas "ungelefenfte Bournal ber Refibeng" nicht etwa noch gar um Ginen Lefer mehr gable, ale bie "Beitidrift" bes herrn Dr. Letteris, und bag burch ein fonberbares Bufam. mentreffen ber Umftanbe gerade wir biefer Gine Lefer finb. Als folder burften wir uns aber berufen fuhlen, swifden ben beiben feindlichen Machten eine Musgleichung einzuleiten, bie fich um fo leichter burchführen ließe, als bie be-Den journaliftifden Rollegen eben jo mobl an "Ramenlofigteit" leiben, ale fle "fich felber nennen"; es verfteht fid, ein Beber von ihnen in feiner Beife und mit relativen Grabunterschieben. Bas 3. B. ber herr Rebafteur bes "Boltefreund" por bem Geren Rebatteur ter "Wiener Mittheilungen" an

unter Jannai unt Sprfanus, aus Ribbufdin, Fol. 60, betont, ichlif-

"Damenlofigteit" poraus haben mochte, bas gleicht fich anberfeits bei bem "Sich felber Dennen" wieber vollig aus. "Rennt fich" nemild ber "Plamenlofe" nur aus purem Bflichtgefühl ber "Berantwortlichteit", fo "nennt fich" binwieber Gerr Dr. Betterie um fo ofter, und um fo lieber. Den rellftanbigften Beweis fur biefe, von une lebiglich zu frenifden 3meden verfichte, Auseinanderfegung liefern une bie "Biener Mittbeilungen" da. 19. Oftober 1856, Dr. 43, €. 169. 170, in bem Auffage: "Der Artifel .... Jubifde Steratur" (von Dr. 9. 3 ung) im Conversations Lerifon, gebnte Muflage". Gier laft fid nemlid herr Dr. Letterie, neben mehrern antern jubifden Gelehrten und Biteraten, von "einer achtbaren Berjonlichteit" (= "D. 3. D.") in eben fe fcmerge, ale fur Bung vorwurfe-vollen Ausbruden bebauern , bag Gr inemlid herr Dr. Betteris) "burd einen unerhorten (wohl = "nie bagemefenen"?!) willfürlichen Digbrauch ber Preffe und bes eigenen (Bung'iden) Infebene", nicht in "bie Gallen ber Unfterblichfeit eingeführt" murbe, bag Er einem "in unfern Tagen" üblichen "Gefchichtemachen" erlag, bei welchem, "felbe Tonangeber, wie Dr. Bung, von gang gewöhnlichen, erbarmlichen Leibenichaf. ten, bie man in jeber Rramerbube finbet (!), geleitet merben", bei meldem felbit "Danner, bie tas Ballabium ber Biffenicaft ertampft ju haben fid rühmen, mit ben Damonen bes Lebens: Reib, Sag, Bliggunft, Barteifuct x auf gang vertrautem gufe leben". 3ft es alfo, nach biefem Ginen aus ten vie-Ien, faft in jeber Rummer ber "Biener Mittheilungen" wiebertebrenten, Rertgeichen heutiger "israelitifder (!) Gultur. Buftanbe" gu urtheilen, nicht jum Minbeften eine partiale "Ramenlofigfeit", wenn Dr. Bung im Brodhaus'ichen Conversationeleriton mit herrn Dr. Letteris ,,,gar teine Gefchichten macht", wie man in Bien zu fagen pflegt, wenn Bener uber Diefen nicht Ginen "Con" von fich "gibt", wenn Bener, "in unerborter Billfur". "bie Breffe" baju "mißbraucht" (!) , bag er Diefen gar nicht "nennt". D. ber tragifchen "Namenlofigfeit"! - Doch herr Dr. Letteris "nennt fid felber", natürlich "nicht aus eitler Ruhmfucht, fonbern aus Selbftadtung, bie ein jeber Dann von Gore fich und feinem Birten foulbig ift", Dr. 3ung hatte es ihm in einer ,,,,teutichen"" Untwort (dd. Berlin, 11. August 1844; mitbin noch vor bem Ericheinen ber "neunten Auflage" bes Converfations-Lexitone) auf fein ",flaffifch Gebraifd", alfo "fcmarz auf weiß" gugefagt: ,,,,3d werbe 3frer in bem Artifel jubifche Literatur (Bredhaus' Com. Lexiton) gebenten ac."" - Gr hatte bas Richtzuhalten "viefes aus freien Guitfen geleifteten Berfprechene" fpater "unaufgeforbert" burd ein .... Berfeben" enticulbigt; er hatte herrn Dr. Lettteris an einem anbern Orte menigftens "citirt". Das find lauter "mit biftorifcher Treue angeführte Gingelbeiten" unt — scherzweise — barf herr Dr. Letteris ausrusen: "AR eine Unsterblicken

Bharifaer zu erfreuen hatten , ale: Ehrgeizige, Schleicher, Blindichleischen , Krummlinge , Schulbner , Golbliebenbe , Strafflüchtige (Sota,

ift nun einmal von bem haufe Bung et Comp. affeturirt! Richt einmal Bung felbft tann mir biefe ftreitig machen wollen, wenn er ten Crebit feiner Firma nicht fcmalern will. . . 3m Ernfte- aber -wußte fic- herr Dr. Letteris über ein -absichtliches lebergeben- feiner Berfon und feiner Leiftungen, felbft .in ber gebuten Auflage bes Conv. Leritone., noch -leicht gu troften .. Denn Dr. 30 ft bat ibn im 10. Banbe feines . tlaffifden Gefdichtewertes. nicht übergangen; Dr. Julius Furft bat ( .- Drient, 1849 -- ) feine -vollftanbige Biographie gebracht- und -von D. Bog ift eine bebraifche Ueberfegung berfelben im Drud erfchienen .. .. Mehnliche (Auto- ?) Biographien ac ... bes herrn Dr. Letteris -brachten --ber jubifche Blutard -- von Graffer, ein bebr. biftorifches Bert von 3. Bobed, bas ...Journal des Debats ... und noch antere teutiche, frangofifche und englifche Beitfdriften .. Wenn une biefer Bermittlunge. Berfuch feblfclagt, bann -. Doch, sub nomine pacis bellum latet. Cicero. - - Wie wenn aber, in ber Untithefe bes herrn Dr. Betteris: -Gin namenlofer, wenn auch als verantwortlich fich nennenber Rebatteur-, ber Ton etwa gar nur auf tem : -verantwortlich- lage, und bas fich Rennen- reine Rebenfache bliebe ?! -Man muß, ber uns befannten, mabrhaft ichauerlichen, logischen und bialettiiden Scharfe bee Berrn Dottore gegenüber, wirtlich auf Alles gefaßt fein! -3a, wenn Das mare, bann mare es von bem -verantwortlichen- Rebafteur bes -Boltsfreund- in ber That bochf unveranwortlich, bas jubifche Religions. betenntnig biefes ober jenes Baunere ober Bechfelfalidere angubeuten, mabrent andere Biener Journale Dergleichen bei ju bifchen Berbrechern forgfaltig verichweigen, und unter ben Religionebefenntniffen überhaupt nur bas af at hol ifche., ja biefes felber nur bann im Auge behalten, wenn irgent Etwas über Aberglauben u. f. w. ju berichten fommt! Es ift wirflich bochft un verantwortlich gehanbelt von bem -verantwortlichen- -Ramenlofen-, bag er g. B. jungfibin (Dr. 144 bes -ofterreichifchen Boltsfreund-) wieber feinen -Lapibarftpl- in ber Inbaltsangeige mit "Bubifchen Denuncianten aus Boelau" befledt hat. Bie leicht tonnte herr Dr. Letteris in biefen abermals -eine vom Staate autorifirte -- Religions. gefellicaft -- entbeden, unt zwar um fo mehr, ba fie fich, ale -geiftreiche Bubligiftenpar excellence, mit berfelben - Partei ber Frommen- cben fo -humaniftifch- und -jartfühlent- befagen , wie herr Dr. Betterie! Wenn er nur ben Artitel nicht etwa gar noch felber liest, fonft ift ber - Berantwortliche- unrettbar verloren. Der - Berantwortliche- unt . Conforten- fcheinen überhaupt nicht im Dinbeften ju abnen, welch' große Befahr über ihren Sauptern fcmebt! Benn nemlich herr Dr. Betteris einmal ben literarbiftorifden Boten betritt, unb feine, bereits ftereotyp geworbene (cf. oben S. 537), Rubrit : - Jubenverfolgung burd Soriftfteller- über bas -neunzehnte Jahrhunbert- binweg vormarte, ober, beffer gefagt, rudmarte ju ruden beginnt, fo ift es nicht

क्रेंग थ्य: Beradeth, gel. \$4: Rittuidin, gel. 31) - 4. - Gibt Dieputationen ter alten Juten über tie Auferftebung ter Zette-(E. 25-31), hier femmen vernemlich tie tieefalligen Annichten ter Co bucaer jur Errade unt ter in jene vermidelte Tempeliborbuter Or biba, ber Budelige (Canbetrin, Rel. 90. 91). - 5. - Bie ter 3uten (treigebn: oben 6. 785) Glaubensartifel lauten und wer fie gemaßt babe- (C. 31 -- 37). Reben ter Glaubenseinheit ter Buten gibt es bie ciplinare Abmeidungen , melde S. 35 f. fo darafterifirt merten : Er Buten ju Berufalem baben nicht fo viele Feiertage, wie unfere (bent fden) Juten : auch baben fie in jetem gante besonbere Bebete und unterscheiten fich in Betreff ber Ereifen unt Getrante. 3m gante fram fen tr nfen fie Bein mit ten Chriften; in Bolen fieben fie ibre fifte in ber Chriften Beidirr ; in ber Schweis effen fie Rafe aus ter bant ibrer drintiden Rachbarn; am Rhein effen fie bas Fert auf ter Bamme tee Rintee. -In Stalien baben ne offentliche Sanfer, in metden fid ungudtige Weiber aufhalten, unt mas bes Dinges mehr it. welches ein Bute effen unt gebrauchen mag. . - 6. - Bas bie Buben fir einen Gott haben, tem fie tienen- (S. 37-- 45). Dier finter fic, mas oben © 561 ff. ad 7. 8; S. 564 f. ad 15. 16; C. 559 f. ad 4; S. 556-559 ad 2 3, unter anterweitigen Allegationen, aus Gifenmeng er vorgelegt murte - 7. Bie ber Buten Gett im Simmel und auf Erten burd feine Ungel regiert. (S. 45-51), Gier meiten, nad vorlaufiger Beronung ter .trei vorbebaltenen Golumei. (oben & 372, 485), tie Engelamter

<sup>125</sup> um bie anoficiode bir be ju Empena, um bie berühmteften Riechenlebtet und Rirbenidriftfteller, einen Gufebius, Gurillus, Jobannes Chryfoftemus um bas ben judifden Biteraten bereits fo verhafte "Mittelalter" feine Theologen unt Sifterifer fammt unt fentere, um bie, felbft ren "Referm-Buten", gerriefer Beit ter Reformation unt ibrer Trager, um Concilien unt Reichstage, um Spuetal fatute unt Reitetagereformationen, um tie meilant Rebaftion bee Codex sasme cas, um bie gmar nicht namen"e, aber wirflich gibl-,lofe" Schaar antigibider Edriftfteller bie auf ten allerbinge namenloien Berfaffer biefes Buches um romifde Glafifer, mie Gicero unt Zacitue, Buvenal unt Suetonine, unt gemiffermaffen felbit um tie beiligen vier Grangeliften unt ren Beltarenti Baulus, ja felbit um tie beiligen Bropbeten tes alten Teftamentes, um ten "Ginugen unt groften unter tiefen", ten Berfaffer ber "alteften Urfunte tel Menidengeichlechtes , mitbin mebr ober weniger um bie gesammte, alte, mitlere neuere unt neuene Literatur getban und geideben, wie mir ,auf alten und neuen Budern beriutbun vermodten unt annoch vermochten' -

und beren Bermechslung (oben S. 135 f.; S. 240-242), bann noch bas Engelheer, welches wiber Gfau vor Jafob (1. Doj. 32, 1. 2) einbergog, und bie trugerifche Ausfohnung bee Erftern (oben G. 104, ju 1. Dof. 33, 4) ermahnt. - 8. "Bon Erichaffung ber heiligen Engel und erften Renfchen. (G. 51-56). Bergleiche hieber: oben G. 239 f.; S. 560 ad 6 sub 2; S. 247 sub 1; S. 97 sub 3; S. 579 ad 3; S. 466 bas Citat aus Sanhebrin, Fol. 38, Col. 2; S. 94. 231. 240 (ber Feuerfluß ift fo groß, wie ber Jorban und lauft Tag und Racht aus bem Schweiße ber Engel). Rach ben Rabboth, Berefcith Rabba, Rap. 18, ift Gott lange mit fich felber ju Rathe gegangen, aus welchem Bliebe Abams er bie Eva ichaffen foll, ohne jeboch vermeiben zu fonnen, was er von ber Schopfung bes Weibes aus bem Ropfe, ben Augen, ben Ohren, bem Munde, bem Bergen, ten Sanden, ben Fugen Abams befürchtet hatte: bas Beib funbigt nemlich, trop ber befonbern Buchtigfeitsermahnung Gottes an jedes neugeschaffene Leibesglieb ber Eva, bennnoch in allen berathenen Gliebern, wie aus Isai. 3, 16; 1. Dof. 18, 10; 4. Mcf. 12, 1; 1. Mof. 30, 1; 1. Mof. 31, 19; 1. Mof. 34, 1 beuts lich hervorgeht. - 9. "Bom Urfprunge ber Teufel und ihren Gigenfcaften" (S. 56-61). Bergleiche hieher: oben S. 246--250. 253 (Shamhufai = Schamchafi, S. 369, = Afa = Schamchiel, S. 579, that Bufe; nicht fo Ufael = Afael = Afafel, S. 136). - 10. "Bon ber Teufel Dacht und Regiment. (S. 61-70). Sier führt Gerfon Bieles aus bem Thalmud an, was wir icon oben G. 250 f.; G. 787 (-hinaus bu, Lilith!"); 6. 254 (ber Teufel gern bei ben Rabbinen und unter ben Dachtraufen); G. 257 (Mittel, ben Teufel zu fehen und zu fangen); S. 587 (bie Bauberformel); S. 258 (ber Beger bara) vorgeführt hatten. Gine Bugabe bilbet bas roftige Schwert, mit welchem Die Subin am Abende brei Rreife um tas Bett ber Wochnerin gieht und jenes fofort ju Saupten bes Bettes aufpflangt; ferner bie Dacht ber beis ten Rabbinen: Chanina (100 n. Chr.), welcher bie 3gereth (oben 6. 248 sub c.) in die Bufte confinirte und nur am Mittwoch und Freitag in ber Nacht unter Die Leute fommen ließ, und Abaja (300 n. Chr.), welcher fie vollig verbannte. Gine besondere Bewalt hat der Teus fel je bem zweiten Becher bes Trinfers gegenüber, weßhalb im Thalmub, Tractat Befachim, Fol. 110, ernftlich gerathen wird, ftete in ungeraber Babl ben Becher ju leeren, babei aber auch recht aufmertfam ju gablen! - 11. - Das bie Buben von bem Befege und alten Teftamente balten; wer fich auch beffen ju troften habe und barin lefen moge-(6. 70-80). Die außerliche Chrfurcht bee Juben por bem gefdriebe nen Borte Gottes, insbesonbere vor ber Thorarolle ber Synagoge, ift icon aus ben biesfälligen Geremonien (oben G. 748; 794 sub 10; 800; 803 sub 22) erfennbar. Geine hohe Meinung von bem Urfprung und Alter bee Befetes (oben G. 95; 485 sub 1; 574) bringt es mit fic, baß er gu Saufe bie Bibel nur mit juvor gemafchenen Sanben berührt, bag er fich nicht neben biefe auf bie Bant fest, ohne ibr fruber ein Tuch unterzulegen, bag er fie mit einem Tuche gubedt, wenn bie Frau ihren Ropf entblogen will, bag er einen Sag faftet, wenn fie ibm que fällig jur Erbe fällt, bag er fie von ber ehelichen Schlaffammer forge faitig fern balt (Talmub, Tractat Berachoth, Fol. 25), bag er aufflebt, wenn bie Thora an ihm vorüber getragen wirb, bag er fie auch in ber außerften Roth nicht verfauft, bag er auf bie Schreibung berfelben, nut burch einen geschickten Barmigve, mit hubicher Tinte, bubichen gebern, auf ihre Umwidelung (oben S. 795 sub 17; S. 796, 27. u. 28. Rupfer) Alles halt (Talmub, Tractat: Gittin, Fol. 45; Cholin, Rol. 13; Sopherim, Fol. 2), bag er in ber Synagoge nur bie hebraifche Thora gebraucht (Talmud, Tractat: Degilla, Fol. 9) und bie griechische ober eine andere Ueberfepung nur im Privatgebrauche gulaft, ja Lettere bem Brofelyten gemiffermaffen fogar noch vorenthalt, bag er nur gang correcte Thorarollen und Bibeln bulbet (Talmub, Tractat: Schebuoth, Fol. 19). baß er bie Unterweisung, ober auch bas eigene Studium eines Boi im Befete (oben S. 125; S. 176 sub g.), ja fogar bie bieefallige Unterweifung eines jubifchen Dabchens fur unerlaubt halt (Talmub, Tractat: Cota, Fol. 21; cf. Ribbufdin, Fol. 34 und Chagiga, Fol. 4), bag er nad vollzogenem Beifchlafe bas Studium ber Thora unterlagt. Gerfon verweist am Enbe biefes Rapitels auf bie Rlage eines jubifden Beitgenoffen, Rabbi Birfd, in ber Borrebe bes Buches: - Miala Scheluca., über bie heutigen Juben, welche -bie Mauer und bon Baun bee Gefeses gerbrechen und außer bemfelben manbeln-, welche, mit ber Ausrebe, -bas Gefes und bie Bropheten feien .. verflegelt .. (cf. oben S. 651), anbere uns nupe Bucher lefen, fo bag ber Beifen Beisheit im Gefete balb gang verloren ift und die Bahrheit beefelben wenig geachtet wird, weil fich die Denfden mit anbern Buchern befubeln, worüber fie Seelenmorber werben, wie

gefchrieben fieht: ... Die Beieheit flagt braußen... (Sprüchw. 1, 20); benn all unfer Bolf find Rramer, Raufleute, Apothefer, und bergleischen, barum verliert fich auch bas Gefet von Israel... — 12. .. Wie viel Gebote und Berbote bie Juben aus ber Bibel gahlen und wie fie biefelben halten.. (S. 80—87). An uns schon Bekanntes und (oben S. 786) Gebrachtes i reiht Gerfon bie feltsame rabbinische Eregese zu 2. Chron.

<sup>1)</sup> Es liegt une eine Schrift vor, 60 Blatter in 4., ohne Baginirung , unter bem Titel: - Sechehundert Drepzehen Gebot und Berpot ber Juben. Ben berfelben Rabi , auß bem Groffen Propheten Dofe ju famen jogen , mit einer gar turben außlegung ber Bebreifchen Rabin, mit welch anhang und gufat, fy bie Webot Bottes haben genicht gemacht, wie fie bif Chris ftus beschulbiget, und von in zeugt und clagt. Math. 15 Marc. 7. Getruckt und ine Deutsch pracht, ju Blm burch Sebaftian Rraucen 3m 1537 Jar-. Das Titelblatt tragt als Motto bie darafteriftifden Bibelftellen: Ifai. 29, 13 und Matth. 15, 9; 5. Mof. 4, 2 und 12, 32; Matth. 15, 3 und Mart. 7, 8. Buerft merben bie 365 Berbote rorgeführt, Un bas 1. Berbot (2. Dof. 20, 2. 3) fnupft Frand -an ftat einer Borreb. fein driftlich-marmes .gutbunden., wie man Gott über Alles und die geschaffenen Befen nur in Gott lieben foll. Bei bem 15. Berbote (4. Dof. 15, 39) ereifert er fich nicht blos über bie Juben, fonbern über -alle Secten, fonberlich im Bapftum- und . Turdenthum .. Das 65. Berbot (2. Mof. 20, 10, 11; 3. Mof. 23, 3) bietet ihm Anlaß zu einer genauern Aufgahlung Deffen, mas ber Jube, nach rabbinifcher - Bhantafei- am Sabbath nicht vornehmen barf. Co mag er j. B. wohl eine Laus umbringen, ba fie -aus bem Someiß geboren wirb-; aber einen floh, -ber aus Unflath, ohne natürliche Bermifchung machet-, barf er am Sabbath nicht tobten, ja nicht einmal verfcheuden ober nach ihm jagen, wenn er bin und herfpringt, es fei benn, bag er von bem Ungeziefer gebiffen werbe. Ferner barf ber Bube am Sabbath wohl einen Beiben und einen bund futtern; aber fein Schwein. Bei entftanbener Feuers. brunft mag er bas Raftchen retten, in welchem bie Thora bewahrt ift, -unangefeben, ob auch Gelb tabei liegenb. (!); er barf aber nur fo viel Speife, Trant und Rleibung beraustragen, als er fur ben Sabbath braucht. Gine Benne, welche am Sabbath ein Gi gefreffen (gelegt?) bat, barf ber Jube nicht verzehren. An ben Bestiggen, welche 3. Dof. 23, 4-44 aufgegablt werben, barf er bas Beuer wohl mit einem Robr, aber nicht mit einem Blasbalg anblafen; eben fo barf er weber ein Studlein Goly aufheben, noch einen geberfiel ober halm gerbreden, um bamit in ben Babnen ju ftochern. Gine gefottene Benne, in welcher ein Rornlein gefunden wirb, barf zu Oftern nicht verzehrt werben, weil bas Rornlein im Baffer leicht zu Squerteig werben tonnte. Das 81. Berbot (2. Mof. 21, 10. 11) formulirt &rand: -Drei Dinge barf ein Chemann feinem Beibe nicht abichlagen, nemlich: Gulle, Fulle und Chefculb .- Bei ben Bucher-Berboten (194. 195. 196) eifert er beftig miber -bie feltfamften Contracte , Binfen

32, 33, nach welcher tem R. Siefias bie Thora anf bas Grab gentellt murte, weil er alle 613 Migvoth gehalten habe; bann, eben fo bieber gehörig, bie Selbstberühmung nicht blos bes Rabbi Eliefer und bee Rabbi Chanina (Lalmut, Tractat: Sanhebrin, Fol. 101: Rerbuboth, Fol. 77), fondern aller Juten, in wie fern sie -nur die Missebat iberr Bater entgelten wollen. hierauf erflatt er sich biese pbarifaische Selbgerechtigkeit (Luf. 18, 9—14) aus Dem, taß sie nicht an bie Erbsinte glauben, und baß sie sich mit ber blos außerlichen Berbachtung bes Gesebe gufrieden stellen, nach Anleitung bes Lalmut, Tractat: Besfach im, Fol. 25: Sanhebrin, Fol. 24 (qu 5. Mcf. 6, 5); Sabe

Raufe unt Laufe, fo im Butentbume nicht bitten mogen gelitten merten-, unt welche fich tenned mande Ramensdriften erlauben (!) : bei tern 365 Betten (5. Moi. 4. 2; 12, 32; Sprudw. 30, 6; cf. Offenb. 3cb. 22, 19. 19) aber sugert er fich mit all tem unverftantigen Ingrimm, melder ten Rirchenfturmern tet 16. Babrbunterte eigen mar, miter ten fatholifden Gultus unt feinen ge to mie fachgemafen Entwidlungegang. - Unter ten 248 Geboten fintet taf Gebot (3. Dloi, 19, 14) eine rabbinifche Ertlarung, melde in buf. 10, 25-37 eber fo teutlich, ale enticieben verworfen ift. Bom 18. Gebote angefangen eride um vornemlich liturgiide unt fanonifde Boridriften, welche ten Bellaufer ter Reformation jumeilen auch mieter rerleiten, an feiner Mutterfirde fich ju retfuntigen , Rathelifdes unt Rabbinifdes neben einanter gu fiellen tamit i. gerate in feinem Auge ter Balten ter .Blintbeit- unt . Sectirere:- na befte tige und ermabre. Oter ift es nicht pure Blobigfeit unt Blintbeit, menn 1:4 rabbinifde Geremoniel fur bie taglide Abbetung tee - Ed ma Berael iches 8, 790 Anm.) mit ten liturgifden Anertnungen fur ben Ganon ber bewied Reffe in Parallele geftellt mirt?! - Be: tem 112, unt 113. Gebete it Do 20, 12; 21, 17; 5. Dof. 5, 16) macht Grand auf bie verfebrte rabbinifde flutlegung aufmertfam, melde in Datth. 15, 3-6 unt Mart. 7, 9-13 gerugt mirt. er verabiaumt babei aber auch nicht, ten fatboliichen Stiftungen einen Diet it verfegen, welche etwa ju Gunften ber -geiftlichen Bater, Donde unt Biaffen wie fie fich felber genannt unt an ter Meltern Statt gefest baben. , gemate wurben. Die gange Schrift beschließt er entlich mit einer mannigfach anregerben , babei aber antifircblich - tentengiofen - Ginleitung - in bas geiftige der ftanbnig tes mofaifchen Gefeges, welches von tem -Budftaben- gang abgureben biefen lebiglich bem .burgerlichen leben- unt (burgerlicher) . Bollicer. ju uterlaffen und allein ten . Sinn unt Beift ter Allegorie gu ergreifen. batte Bo Boben foas (oben &. 789 Anm.) fintet fic ubrigene großtentbeile ein gan; ret fdietener Inhalt, resp. eine antere Reibenfolge unt biblifche Begruntung ter 613 Meigvoth , ale bier in biefem alten Buchlein, meldes gumeilen gar furt ift lleber Sebaftian grant vergleiche: Dollinger, bie Reformation 1 197-14



bath Rol. 88 (ju 2. Dof. 19, 17; cf. oben G. 573. 93), und nach Rabbi Bechai's Erflarung ju 5. Dof. 27, 26 (= "Berflucht fei ber Vorfanger, welcher in ber Synagoge bie Thora nicht fo in bie Sobe hebt, daß alles Bolt die Schrift feben fann .. - ! - ). - Die nun fols genten Rapitel: 13. "daß ben Juben in Gottes Wort ein Deffias verbeißen fei, welcher fie aus biefem romifchen Gefangniß erlofen und verfammeln foll. (G. 87-94); 14. .. von ber Beit bee jubifchen Deffias und feiner Beburt, auch mas fur Beichen vor feiner Anfunft bergeben follen. (6. 94-103); 15. "ber Juben: Deffias wird erwurgt, ein Ans berer nimmt bas Regiment an und gieht gu Berufalem ein, regiert auch etliche Jahre über wenig Bolf. (G. 103-108); 16. .. wovon ber arme Reffias reich werden, und was er feinem Bolle erwerben und zuwegen bringen foll- (S. 109-121); 17. -wie es ber Juben-Deffias mit Chriften und Beiben halten werbe- (S. 121-132), enthalten in Rurge uns gleichfalls icon Befanntes und von uns icon oben Gebrachtes, nemlich; S. 464 sub 2, lit. a. und b. cf S. 426; S. 414 f. sub 1. 2; S. 416, "ber 12. jubifche Glaubensartifel", bas verbotene "Bann"; S. 749, "ber gultene Affe" in 3. Dof. 26, 42-45 1), cf.

<sup>1)</sup> Der Talmub legt 1. c. bie angeführte Stelle, resp. : 3. Dof. 26, 44, in vier Momente auseinander und bezieht bie Borte : 1. -- 3ch will fie nicht verwerfen -- auf ben Golus -unter ben Griechen-; 2. --Und es ede't mich ihrer nicht alfo-auf bie "Belagerung Jecufalem'e burch Titue"; 3. .. Ge foll mit ihnen nicht aus fein -- auf tie Beiten tes haman; 4. -- ter Bunb foll noch gelten -- auf ten -jegigen (romifchen) Bolus. Bagenfeil bat in ber -hoffnung Jeraelis-, Rap. 4, &. 21 ff., bem ... gulbenen Affen ... ber Juben mehrfache Aufmertfam. feit gefchentt, inwiefern er 1. aus ben -erbaulichen theojophifchen Senbichreiben eines Bott-getreuen Ditgliede an ter Bemeinschaft 3Gfu Chrifti, in Heliopoli 1700 gebrudt, p. 382- bie Plotig brachte, bag -ben Juben in Rom verwidenen December ein Beficht am himmel- erfchienen fei. Ge follen nemlich eines Abende bie großern Sterne fich ju bebraifden Confonanten formirt, und Die fleinern hiezu bie Bunctation gebilbet haben, fo bag in biefer Sternen. fdrift ber eigentliche -gulbene Affe-, nemlich bie Ctelle: 3. Mof. 26, 42, ju lefen gemefen fei, mit bem, in ber Bibel nicht befindlichen, Schlugworte: ...Enbe ... hierauf fei ein mochentlicher Buf., Saft- und Bettag angeordnet, und burch die Rabbala berechnet worden, bag ber Deffias im 3. 1707 tommen werbe. 2. Inwiefern er Gerfon's und Margarita's Bemerkungen über ben -gulbenen Affen-, unter gleichzeitigem Robe fur Benen und mit Tabel fur Diefen, aufnahm und resp. vervollftanbigte. 3. Inwiefern er auf Dliger Pauli's

Talmub, Tractat: Megilla, Fol. 11 (außer biefer Stelle gelten noch Berem. 16, 15; 32, 37; Bfai. 11, 6. 11; Bachar. 8, 23.

gleichlautenbe Brophezeiung aufmertfam machte. Ueber biefen -allergrößten und abgefchmadteften 3 utenter- (Judoisans) berichtet 6 dut t I. 551-559. 3m Babre 1644 ju Ropenhagen geboren, Gobn bes toniglichen Leibargtes, Dr. Simon Baulli, unb, feinem Borgeben nach, vaterlicher Seite nicht blos jubifder Abtunft, fonbern felbft aus bem Geblute David's ftamment , burch feine Rutter aber, -wie alle Danen (Cimbern), ein Rachtomme Abraham's, burch ben Erfigeberenen ber Retura, Simran (1. Dof. 25, 1. 2)-, hatte Solger (Diger) Baulli fom in feinem 12. Jahre einen Bund mit Bott gefchloffen und tiefen im 30. ernenert Rach feiner fcmarmerifchen Meinung, von Bott felber im Bebraifchen unterrichtet, und 1673 jum Ronige von Bolen, fpater aber jum Ronige von 3traci bestimmt, gab er im Sabre 1697 fein Sanbelegeschaft auf und gog fich nach Amfterbam gurud, in voller Erwartung ber Dinge, bie ba tommen follten. Radbem er hier in einer Abhandlung, -bas Evangelium Abraham's- betitelt, auf bas Jahr 1707 bie Rudfehr ber Juben nach Balaftina vorausgefagt und im Boraus foon bie Turtei an bie driftlichen Monarchen bes Abenblanbes vertheilt hatte , inbem er fie gleichzeitig ju einem Rriegezuge nach Juba aufmunterte, veröffentlichte er im 3. 1701 ju Belmitabt, lateinifc und beutich in 4. eine Abhanblung, unter bem Titel : -Novus in Belgio Judaeorum Rex Oliger Paulli. multis editis monumentis literariis clarus, bas ift, ber neue Buten . Ronig Dliger Baullt, In Rieberlant burch viele berausgegebene Schrifften befantt. Im Jahre 1702 ericbien biefe Abhandlung auch in tem Pantheon Anabaptisticum et Enthusiasticum (in Bol.). Gie enthalt unter Anterm auch, wie vorbin angebeutet wurde, ein Schreiben an Ronig Bilbelm von England und eines an ten Dauphin von Frantreich, hollantifch und teutich. Die -vielen (icon fruber) berausgegebenen Schriften- betreffent, führt Soutt 1. 557-559 fieber welche fammtlich zu Amfterbam in 8. erfcbienen, mit ihrem vollen bollantifden Titel vor, Bir geben nur jeben hauptnamen in teutscher Sprace: 1 . - Roab's Taube, mit guten Beitungen aus Ranaan-, 1696. Erwedt biefe Schrift einerfeite bie hoffnung Beraele, fo bringt fie anberfeite auf eine Bereinigung ber jubifden und ber driftlichen Religion. - 2. - Triumph, Triumph, Bebera. Triumph-, 1697. Die -Borrete- jablt 1423, Die eigentliche -Abhantlung- 333. bie Ueberfchrift einer -Ansprache an bie Borftanbe und Rabbinen ber gmei ju. tifchen Spnagogen ju Amfterbam- 62 Blatter. - 3. - Fortfegung ber Borrebe-, 1697. - 4. -Der febr große Tag Begrabel's (Dfee 1, 9-12), Rabbi Mofche Bar Maimon und ber Apoftel Et. Baulus, ber Juten unt heiten Behrer, vereinigt burch Dliger Baulli-, 1698. Goemann (Bubenberg, &. 431 f.) berichtet über biefes Buch, bag in bemfelben ben -Buben eine balbige Ginfubrung in bas gelobte gand und bie Bieberannehmung bes Regiments- verfündigt werbe. Es fei aber zugleich amit viel taufend Ungereimtheiten, lacherlichen Thore

ef. oben S. 445; Ezech. 20, 34. 35 als meffianische Berheißungen); S. 438, die Eregese Abarbenet's und Kimchi's; S. 403 sub 1. lit. a. und c. (beutet auch der Talmud nur im Allgemeinen die Beit der Ankunft des Meffias an, -wann (nemlich) die Fische ertrunken, der Hoffartsteusel gestorben, alle Menschen Sadducaer geworden und die Römer Herren der ganzen Welt sind-, so weiß er doch, daß er im April — cf. oben S. 456 — oder September, und an keinem Sabbath oder Festage kommen wird, Gerson S. 99 f.); S. 405; S. 413 f.; S. 418; S. 424, der Geburts- und zeitweilige Ausenthalts-Ort des Messias; S. 434; S. 437—444, der erste Messias, für dessen Wiederbelebung Gersson den wundermächtigen Edelstein (oben S. 99. 585) herbeiwünscht; S. 444—446, der zweite Wessias; S. 447 f., sein Reichthum; S. 478—

beiten, Rinberpoffen, und babei auch mit ichredlichen Lafterungen und Gottlofigfeiten angefüllt. Paulli's Comarmerei für Malmonites überfcreite rollenbs alle Grangen. Er nenne ihn ben -buter Berael's"; ten -bochgelehrten-; bas ... Rinb bee Lichtes ..., um mit ber Schrift ju fprechen; ben -belobten Engel Michael in Dan. 12, 1- ; ben -in Behova rubenben Rabbi- ; ben verftgeborenen Cohn Behova's, nach bem Cbenbilbe bes Meffias"; ben -heiligen Rambani- = ben febr erhobten Sohn Gottes, welcher mit bem Apoftel Paulus fic vereinigt habe, um bie driftliche albgotterei-, mit abrei Berfonen- in ber Gottheit, unb ben -athanaftanifchen Gerberus- ju befeitigen. Ueber -bie allgemeine Lehre ber driftlichen Rirche , bag in bem Ginen gottlichen Befen brei unterfchiebene Berfonen feien-, foreibe Baulli wie ein -volltommener Gabelliauer-, und -fo herb, fo fcanblich und fo lafterlich, bag es ber argfte Bube nimmermehr abicheulicher -Bortrag an bie hochmögenben Gerren Generalftaaten jur Bereinigung ber Buben und Chriften in Jefue (Ephef. 4, 3-8)., 1700. - 6. - Der gelobte, große Rufer aus ber Stadt und eine Stimme aus bem Tempel (Jef 66, 6; Offenb. 30b. 15, 3-8), befanntmachent bas Evangelium Abraham's- (cf. oben S. 844), 1700. -7. -Die Ctimme bes Brautiga me ber Mitternacht, rufenb haß Bilhelm III. bie Juben und armen Chriften von 1703--1707 in bas Band bes Immanuel bringen foll, allwo er 13 Jahre barnach ericheinen will, einzuführen, bas taufenbjahrige Reich-, 1700. - Muger ben genannten Coriften führt Schubt I. 559 noch turg an, als von Oliger Paulli gefdrieben: a. Rechte Ueberfepung ber Borte: Eli Bli lama sabachtani, 1703; mit einem Anhange ju biefem Tractate, 1704. - b. Entblogung ber Beweisgrunde Lepbnig's u. f. w., 1704. - c. Da haft bu's. 1704. - d. Bie heute zc., 1706. - e. Gi, mas ift Das ? 1704. - Plach einem unfreiwilligen Aufenthalte im Tollhaufe, hatte fich Dliger Baullt bereits vor bem Drudjahre bes Soubt'ichen Bertes, 1714, nach Schweben gurudgezogen.

181 bas Feftmabl ber Juben; E. 466 und 463 bie Fruchtbarfeit ber Bei ber und ter Erte; G. 482, ber Santel mit ten Ueberreften bes Levie: than's und bie Bermenbung feiner haut (bieber bemerft Gerfon S. 120: Bon bem Dofen: und Rub:Fell ichreibt ber Thalmut gar Richts. Es bat aber vielleicht Gott aus bem Rubfell bem Abam, welcher, wie ber Thalmub will, fo groß gemefen ift, bag er von ber Grte bis an ben himmel gereicht hat, oben S. 460 ff., ein Baar Coube gemacht-): 6. 449-454, ber Untergang Crom's (= Rom = Chriftenbeit). Ger: fon befdließt fein Referat, S. 128-132, mit einer Aurete an ten ben: fenben Meniden überhaupt, bann an ben Juben und an ben Chriften. Dem benfenten Menichen führt er ju Gemutbe, bag -tem ertachten und reichgemachten (talmutiftifden) Deffias- und feinem Belfe, ben -gelbreichen Buben., boch -Gines mangelt, nemlich tie emige Celigfeit-; ben Juten weist er auf ben mabren Deffias und beffen zweifache An: funft; ten Chriften entlich fragt er, -ob nicht bie jest lebenten Juten ben Titel und Ramen (in bem fie Juten beißen) mit Unrecht fubren, bieweil fie Bott meber nach feinem Befen, noch nach feinem Billen befennen-. Er zeigt auf bie -untroftlichen Rathe und Amtleute- Gottes, bie -Rabbinen-, welchen bie -armen- Juten -unterworfen- fein mitfen, auf tie verfummerte Reffiaeitee und auf tie burd unt burd anne driftliche Richtung ter breigebn Glaubensartifel ter Buten, nach bem Bortlaute ihrer Raffung burd Daimonites (cf. oben 3. 785); bann enter er mit Rom. 10, 2 3. - 18. "Bon tem Gebete und ten Santragen ber Juden- (G. 133 - 148). "Die Juden beten febr viel, auch viel fleie Biger, ale wir Chriften (leiter!) ju thun pflegen: benn ne beten alle Morgen und alle Abente fait eine Stunte lang. Montage unt Donneres tage beten fie langer, an ihren Rafttagen aber noch langer. Un ihren Sabbathen und Feftragen beten ne balt ben balben Tag. Acht Tage vor ibrem neuen Babr unt acht Tage barnach neben ne etliche Stunten vor Lag auf und fingen unt beten. An ibrem Beriebnungetag beten fe ben gangen Lag, ungeachtet ber Thalmub (Eractat: Beradotb Fol. 55) gebeut, man foll fein langes Gebet beten und Rabbi Bedai verbeut, trei Ctunten lang ju fteben und ju beten; alfo bag Cetaftian Runfter (oben S. 545 f.) in feiner Borrebe vor ber bebraifchen und lateinischen Bibel, fo er ju Bafel bat bruden laffen, mit Rect fagt : ... Ge mare Gottes Gerechtigfeit unmöglich, bag er tiefes Bolles

vieles und fleißiges Beten, welches fie nun funfzehnhundert Jahre lang getrieben haben, nicht erhoren follte, wenn fie noch fein Bolf und Gigenthum maren. ! Dit biefen Worten leitet Berfon S. 133 f. bas vorliegende Rapitel ein; bann geht er auf bie rabbinifche Diepenfe vom Bebete über. Der Talmub fpricht nemlich hinfichtlich aller Juben (Tracs tat: Erubbin, Fol. 65, unter Beziehung auf 3fai. 51, 21): "Gin (von Trubfal) Trunfener betet nicht". 3m Tractate: Succa, Fol. 25. 2.i, werben vom Bebete ausbrudlich entbunden: Braut und Brautigam fammt ihren Bermanbten und Gochzeitegaften ; bann Bucherfdreiber und Buchhanbler, wie auch Alle, welche im gotteebienftlichen Amte fteben. Rabbi Levi ben Gerfon ("Ralbag") halt die Beiber nicht fur werth, baß fie Gott loben, feine Gebote halten und im Gefete leben. 3m Tractate Cota, Fol. 22, fteht: "Gine Jungfrau im Bethaus, eine Bitme in ihres Nachbars Saus, eine unzeitige Geburt in Diefer Belt, bat ber Teufel ju einander gefellt. Jungfrauen und Dagbe burfen, vor ihrer Berehelichung, nur am Reujahrstage und am Faftnachtstage in bie Synagoge fommen. Die Borbereitung jum Gebete, bestehend in ber vorgangigen Entleerung bee Leibes, in ber Reinigung ber Rafe und bes Munbes, in ber Sandemajdung, in ber vollftanbigen Befleibung, einschließ: lich bee Gurtele, "bamit bas Berg feine Scham nicht febe", in ber Entfernung unreiner Befchirre, fo wie jeben Unrathes aus bem Gebetsorte, ferner bie Saltung bei tem Bebete, nemlich die Erhebung ber Augen, die Benbung nach Guben bei ber Bitte um Rlugheit, und jene nach Rorben bei ber Bitte um Reichthum (Talmub, Tractat: Baba Bathra, Fol. 25), die Stellung vor dem fegenfprechenden Briefter, das genaue Buhalten ber Bebetegeit, bas Gebot, felbft im Falle ber Unfunde, nur in hebraifcher, und inebefondere nicht in chalbaifcher ober fprifcher Sprace ju beten, weil bie Engel biefe Sprace nicht verfteben '), bie Baufen bee Stillstehens und bee Burudtretene, wie bee Sigene beim

<sup>1)</sup> Nur am Pfingftfefte, wenn fie um bas Tefteffen bes Dieffias bitten, bebienen fie fich ber dalbaifden Sprache, -auf baß fie bie heiligen Engel nicht wegen ihrer großen herrlichfeit beneiben-; ferner in ber Ofternacht, bei ben Borten: "Ber ba hungert, ber fomme und effe", auf baß es die Teufel nicht verfteben, tommen und mit ihnen effen. Endlich am Berfohn-Abend beten fie auch in Chalbaifcher Sprache bie Vernichtigung ihres Gyrichwerens. E. 112; cf. chen & 267-270; 276-280).

Gebete, bas Lichter-Angunden und Auslofchen, Die Berührung ber More mit zwei Ringern , bas Ruffen, bas Tragen, bas Auf- und Buwinden berfelben, bas Ausspeien beim Gebete, -und mas bes Gantelfpieles met ift- (G. 144), bies Alles ift burd talmubifde und rabbinifde Berfcriften haaricarf geregelt. Auf bie Anbacht bes herzens fommt et weniger an. Der thalmubiftifche Lehrer Samuel gablte beim Beten bie Bogel in ber Luft, und R. Bunn bie Steine in ben Manern (C. 188). Die Fürbitte für bie Berftorbenen bat im Gebete bes Juben eine gebührende Stelle. Die Gebete befteben theilweife aus Bfalmenmofait; bie meiften aber find von ben Rabbinen verfaßt, und R. Aben Gera ift. gu Eccle. 5, 1; 8, 10, auf biefelben nicht befonbere gut ju fprechen, wegen ihres rathfelhaften, frembfprachlichen, talmubifchfabelhaften und jun Theil felbft heterodoxen Inhaltes. Reben bem Singen und Beten Reft aus bie Schriftlefung. Die Erborung bes Bebetes ift, nach rabbinifcher w fcauung, blos von ber Bahl ber Borte und Buchftaben, von ber Beit und bem Orte bes Gebetes abhangig. Die taglich breimal wieberholte Berfolution bes Gebetes ber 613 Buchftaben affefurirt bie Seligfeit (Zaame Digvoth, Fol. 32); bie fleißige und auf bie Buchstaben bebachte Recitation bes Gebetes ber 280 Worter macht bie Bolle fuhl (Talmut. Tractat: Berachoth, Rol. 15). Das Thema ber jubifchen Bebete re: bugirt fich auf bas Dantgebet am Morgen und am Abend, tag Get bes Morgens bie Lichter herfürbringt, auf bas Preifen bes Schopfert in 18 Lobfpruchen, auf Die Bitte um Beisheit, Berftand, um Die gurdt bes Berru vom gangen Bergen, um bie Beilung von ber Rrantbeit, um bie Berfanimlung aus bem Golus, um bie Bestrafung ber Gentlefen. burch bie Berichneibung ihres hornes und burch bie Erhohung bee hornes ber Berechten, um ben Wieberaufbau Berufalem'e und bie Rebe rung bes Reiches Davib's. Sie baufen fur bie Speife, fur bie Erneue rung bes Monbes, fur bie Beifung bes Regenbogens und ter Sturm winde. "Go fast es Rabbi Dofe in feiner Borrebe gu ben Geboten-(S. 145 f.). Fur Raberes verweist Gerfon auf Pargarita unt Burtorf (oben G. 744-749; 780-804), welche une mit Maver auch über bie "Rafttage ber Juben" berichtet haben. - 19. -Bon ten Sabbathe und anbern Festtagen ber Juben" (S. 148-156). hier macht Gerfon ben Juben zum Borwurf, bag, nach bem Talmub, Tractat Sota. Fol. 49, bie Brebigt am Sabbath und Festtag feit 1500 Jahren fo gut

wie gang -abgeschafft" fei, ba faft allenthalben nur an ben Sabbathen vor Oftern, Bfingften und vor bem Gebachtniftage ber Berftorung ber Catt und bee Tempele, bei Gochzeiten und Befcneibungen, -nicht gur Erbauung ober über einen Artifel ihres Glaubens, fonbern über einen bunteln Spruch aus bem Thalmub geprebigt und aus biefem nach fabbaliftifcher Art und Runft erzwungen wird, daß ber Deffias noch in biefem Jahre tommen folla (S. 150). Bon biefem Borwurfe muffen fic jest bie -Fortichrittens und -Reforma-Juden naturlich befreit fube len, ba man faft in jeber Rummer ihrer Blatter lefen fann, wie fie fich ber vorzüglichften Rangelrebner berühmen (cf. oben G. 783 Anm.) und bereits bie metallenen Stimmen ber Orgel und ber Gloden in und bei ben Synas gogen, nunmehr "Tempel" genannt, bevorworten. Dann weist Berfon auf bas talmubifche Berbot, am Sabbathe eine Braut zuzusagen, ein Rind in bie Schule zu bringen, einen Lehrling aufzudingen, Etwas zu lernen, einen Traurigen ju troften, einen Rranten zu befuchen (Tractat: Shabbath, Fol. 12); ferner auf bie "vielen menfchlichen Traume," uber bie Sabbathefeier, "an ber Stelle bes rechten und mahren Bottes: bienftes," welchen zufolge am Freitage, jum merflichen Unterschiebe von bem balb eingehenden Sabbath, burch Bebermann, auch burch bie Rab. binen , forperliche Arbeiten unternommen und felbft Schulben gemacht werben follen, um ben Sabbathetifch mit Anoblauch, fleinen und gro-Ben Sifden ju bestellen (l. c., Fol. 118. 119). Der Marmofen fur ben Sabbath, ber Morgenichlaf und bie brei Mahlzeiten bes Sabbathe, bie Borfichten : an ihm nicht einmal eine Laus (cf. oben G. 846, Anm.) ju tobten, weber Feuer noch Licht zu machen, filberne und golbene Dungen nicht gu berühren, wofern fie nicht ein Loch ober Ringlein haben und ale Saleges fomeibe bienen 1), ben Sabbathemeg einer halben Deile nicht zu überfdreis ten, ober gar zu reiten, auf ber Achfe ober im Schiffe zu fahren (l. c., Fol. 12. 113. 118; Tractat Erubbin, Fol. 51) liegen bem Juben eben fo am Bergen, ale ber richtige Gingang, bie Spnagogen-Feier und bet Ausgang bes Sabbaths, auf welchen Lettern wein Jeber (ber es hat) etwas Gelb gablt in ber hoffnung, er werbe bie gange Doche genug Gelb gu gablen haben. (G. 155). Schluflich icon Befanntes, wie oben G. 791,

<sup>1)</sup> In Galigien nehmen bie Juben am Sabbath mohl Golb und Silber, aber tein Bapiergelb.

Mun. sub a.; C. 792 Ann. sub 7; C. 800 f. - 20. - Bon ben Med Bernebmen ber Juben- (S. 156-168). Gine mannbare, finberfähige mit edinbartige Fran zu nehmen, halt ber Jube fat -Pflicht und Gottesbied aub mar . noch im 20. Jahre- feines Altere (Talmub, in ben Dache Befadim, Bol. 40. 118; Ribbufdin, Bol. 29. 70; Bebjanett Fol. 16. 23). Die Monogamie batirt von Rabbi Gerfon, ber 1010 n. Chr. farb. Die Gatten werben übrigens von Gott für einanber selbeftinitt; nach 1. Mof. 24, 50, und fo bie The icon in himmel, auf Erben aber burch bas wirfliche Beilager, ober burch ein noch fo geringes, wenn nur bewegliches Gefchent, burch eine fchriftliche Ertitione, fowohl in perfonlicher, ale profuratorifcher Uebermittelung gefolen. Im Galle ber Unmunbigfeit gilt ber Bille bes Brantvaters, font aber th ber consonsus mutaus und, in jeber Form, ber animus markinali bif Brantigams erforberlich. In ben talmubifden Tractaten : Ribbufdin, Fol. 3; Berachoth, Fol. 5 und 16; Schabbath, Fol. 86; Ribba. Fol. 12 und 16; Rethuboth, Fol. 48 finden fich bie Borfdriften fic Cheleute, welche Gerfon -wegen guchtiger Dhren nicht berfdreibenwollte. Die Ebenburtigfeit betreffend, "reinigt übrigens Gelb - auch hurenfinder" (Tractat: Ribbufdin, Fol. 71). - 21. -Bon ber Chefcheibung ber Juben- (S. 164-172). Auch biefe ift -ein Gottelbienft. und eben fo Recht, als Pflicht: I. ohne Ruderfolgung ber Ber gengabe: 1. wenn bie Frau fich weigert, mit ihrem Manne in bas gelobte Land zu ziehen; 2. wenn fie ihm Etwas zum Effen vorlegt, woven ber Bebent noch nicht gegeben ift, ober wenn fie 3. ben Ruchen vergef, welchen Dofes vom Teig zu nehmen befahl (4. Dof. 15, 19-21); 4. wenn fle fich in ungebuhrlicher Beit ju ihrem Manne legt; 5. wenn fle ein Gelubbe gethan und nicht gehalten hat; 6. wenn fie gelobt bet, weber ju entlehnen, noch barguleiben; 7. wenn fie mit bloffem Saupt aus bem Saufe auf bie Baffe geht, 8. auf biefer fpinnt, ober 9. mit Jume gefellen Rurzweil treibt; 11. wenn fie, in Gegenwart ihres Rannes, einem ihrer Rinber flucht, ober biefem 12. ein hubiches Rleib verweigert; 18. wenn fie eine rauhe Sprache bat, fo bag man fie bis in bes Radbare Saus ichreien bort. Das Alles, nach bem Talmub, Tractat: Rethuboth, Fol. 71. 110. In bem Tractate Ribba, Fol. 12, bann in ben Rabboth, Bammibbar rabba, Rap. 9, find, ale bem Benne belirbige Scheibungegrunde, noch hieher aufgeführt : Wenn bie Frau feine gewiffe Beit

ihrer weiblichen Buftanbe fennt; wenn fie an bem Orte babet, ba ans bere Leute baben; wenn fie nach einem britthalbjahrigen Cheftanb noch finberlos ift. Die talmubifchen Tractate: Jebhamoth, Fol. 64, unb Gittin, Fol 46, verordnen aber geradezu die Trennung einer gehnjahrigen finberlofen Che. - U. Dit ber Morgengabe fann ber Scheibes brief nach bem Talmub, Tractat Ribbufdin, Fol. 75; Gittin, Fol. 89. 90; Jebhamoth, Fol. 24. 25, gegeben werben: 1. wenn bie Frau einen Fehl ober Mangel an ihrem Leibe hatte, ber nach 3. Mof. 21, 16-21 von ber Ausübung bes Priefteramtes ausschloß, ale: Blinds beit, eine zu fleine, ju große ober ichiefe Rafe, ein gebrochener fuß, eine gebrochene Sand, ein Goder, Triefaugigfeit, ber weiße Staar, ber Ausfas, die Blattern, ein Leibschaben. 2. und 3. Wenn fle viel fowist, ober eine Barge an ber Stirne hat; 4. wenn fie von einem Sunbe ges biffen und bie Bunbe nicht glatt jugeheilt mare; 5-7. mit einem ftin tenben Runde, zu weit auseinander ftehenden oder ungleich großen Bruften. 8. und 9. Wenn fie auf ber Strafe ihren Sale hoch tragt ober ihr Rind ftillt; 10. wenn fie in ber nachtlichen Spinnftube von ben Spinnerinen burchgehechelt wirb; 11. und 12. wenn fie ihrem Manne bie Speife verfalzt ober anbrennen läßt; 13. wenn ber Dann fie nicht lieb haben tonnte, ober wenn er 14-17. bei feiner nachhaufefunft einen Rramer ober Apothefer aus feiner Bohnung treten und feine Frau die Sourze zubinden fabe; wenn er Speichel über feinem Bette, ober bie Souhe feiner Frau vor bem Bette an bem Orte fanbe, wo font bie feinigen gu fteben pflegen. Dagegen fann eine Frau, nach bem Talmub, Tractat: Rethuboth, Fol. 71. 77, ihren Mann, burch ben oberften Rabbinen, jum Scheibebrief nothigen, 1. wenn er nicht mit ibr nach Balaftina gieben will; 2. unt 3. wenn er grindig ober ichabig ift, ober aus bem Munbe ftinft; 4. wenn er fo farg ift, bag er Sunbes bred jufammenliest und verfauft; 5-7. wenn er fie zwei Monate lang nicht in ihr vaterliches Saus geben, teine Ginlabung annehmen, traurige Leute nicht besuchen und troften, nichts entlehnen ober barleiben ließe; 8. und 9. wenn er fie nicht mit Speife und Trant verfeben, fonbern auf ihre Selbfternabrung anweisen murbe; 10. wenn er ein Rupferfdmib ober Beiggarber mare. Beispiele von noch leichtfertigern und unbegrundetern Scheibebriefen finben fich im Talmub, in ben Tractaten: Baba megia Fol. 110 (Gin jubifcher Weinhanbler braucht ben Reller einer Bitwe,

perfpricht fie ju ehelichen, legt ben Bein in ihren Reller, beirathet und Rellt ihr alebalb ben Scheibebrief gu, ben er fich im Boraus und für funftige galle hatte fcreiben laffen); Bittin Fol. 34; Sanhebrin Fol. 11; Shabbath, Fol. 56. — 22. Bon Speise und Trank ber Buben; wann und mas fie bavon genießen- (G. 172-181). Jabifde Courmanbe haben une vor nicht langer Beit in Biener Blattern mit fichtlichem Behagen ben Speifezettel eines jubifchepolitifchen Fefteffens in London, und einer jubifchereligiofen Bereinstafel in Bien gebracht. Da eine Boffichfeit bie andere forbert, bieten wir ihnen, mit Berfon, aus einer zu Benebig gebrudten beutich-hebraifchen -Rirchen- und Sans Deb. nunga bie allfällig in Bergeffenheit gerathene Speife-Borichrift und rom. Rarte für einzelne jubifche gefte : Am Reujahreabend eine Dablzeit vor Tagesanbruch, aber ohne völlige Sattigung; ben Tag über gaften. Beim Gingange bes neuen Jahres: ein fuger Apfel mit Sonigfeim ; mabrent ber Reujahrefeftzeit find malfche Ruffe - verboten. Am fiebenten Tage nach biefem Refte (Berfohn-Abend): bide Dild unb, wo möglich, in und mit biefer Beintrauben. Diefen Zag über foll, fo oft als moglich, Dit: tag gemacht werben; benn 10 bis 20 Dahlzeiten an biefem Tage tom: men 10 bis 20 Fasttagen gleich. Am Abende biefes Tages vor Sonnenuntergang: Suhnere und Sahnenfleifch; aber ohne Rnoblauch unt Bwiebeln. Bum Laubhuttenfefte ift neues, im Laufe bes Jahres noch nicht genoffenee Dbft, am Pfingftfefte eine Dildfpeife, am Bebachtniftage ber Berftorung Berufaleme find hartgefottene Gier vorgeschrieben. Dilo barf erft eine Stunde, nach bem Benuffe einer Fleifchfpeife, genommen werben, wegen 2. Dof. 23, 19; ja bie Dild, mit ihren Rachfommen: Butter und Rafe, ubt fogar auf bie Schuffeln und Teller, auf Loffel. Meffer und Gabel ben Ginflug, bag biefe Gefage und Bertzeuge fur Bleifch nicht mehr verwendet werben burfen, wenn fie je mit Dild, und was von ihr herftammt, in Berührung gefommen find. Dbft, Rrauter und Burgeln burfen, ungefotten und ungebraten, nach Belieben vergebrt werben, wenn fie andere nicht wurmflichig find; im Begentheile unter: liegen fie vielen Roscher-Regeln. Zwiebeln und Knoblauch befiehlt ber Talmub, Tractat: Beza, Fol. 25, von unten hinauf zu effen; wer fie von oben herab verzehrt, ift ein Freffer, fo wie ber ein Saufer ift, welder ben Becher in Ginem Buge leert. Dagegen beuten zwei Buge auf Anftant, trei aber auf hochmuth (l. c.). Das Raufchlein am Burim=

fefte (oben S. 96. 576. 589. 697) muß fo groß fein, bag ber Jube nicht mehr zwifden Segen und Fluch unterscheiben fann. Die Faftenordnung für bas Berfohnungefeft, ober ben "langen Tag", haben wir im Laufe biefer Schrift icon öfter, bas Faften ber Erfigeborenen am Lage por Ditern, und die Speiseordnung am Ofterfeste felber icon oben 6. 792 und 794 in ber Anmerfung (cf. oben S. 170) vorgeführt. Eben fo wurde bas Coachten bes gahmen und wilben vierfuffigen Biebes, bes Feberviehes, ber Rofcherwein und bas Trinten mit ben Chriften, fammt allem Bubehör, oben S. 320-334 erörtert. - 33. . Bon ber Juden mus derlicher Nahrung, und warum fie nichte arbeiten" (S. 181-188). Dier wird bie Stelle aus bem "Ralbag" bes R. Levi ben Gerfon (oben S. 311 f.) vorgelegt; bann folgen talmubifche Stellen, aus ben Tractaten: Aboba fara Fol. 2. 11. 29 und Baba metia Fol. 70. 75, die Wucherzeit, ben driftlichen Feften gegenüber, betreffenb. Die Brunbe, aus welchen ber Jube nicht arbeiten mag, ftellt Gerfon (S. 185 ff.) aus bem Talmub, wie folgt, jufammen: 1. weil nach bem Tractate Schabbath, Fol. 128, alle Juben Ronige und Ronigefinder find, welche 2., laut 3fai. 61, 5, ein Bebot Gottes übertreten möchten, wenn fie arbeis ten wurden (Tractat: Berachoth, Fol. 35); abgefeben 3. von bem Ausspruche im Tractate: Jebhamoth (oben S. 518) und im Tractate: Shabbath, Fol. 140: "Salat bient weber fur Arme, noch fur Reiche. Ber Bene nicht, weil er bie Berbauung forbert; fur biese nicht, weil er bem Fleifch und ben Fifchen ben Blat verftellt. - 4. "Dit ben Golb: fcmieben, Apothefern, Barbierern, Babern, Berbern, Leinwebern, Bafdern , Sandmublenmachern , Rleiberfaltern , beggleichen auch mit allen anbern Bandwerfeleuten, welche ben Frauen mit ihrer Arbeit bienen muffen, foll man nicht viel zu ichaffen haben. Dan foll auch Reinen aus ihnen jum Ronige ober hohen Priefter machen. Auch gehort ber Befte von ben Aergten in Die Solle, und ber frommfte Degger ift bes gottlofen Amalet's Befelle (oben S. 204 sub 3 1). Aber boch find bie Barbierer bie argften unter allen Sandwerfeleuten. Denn erftlich finb fie ftolz, weil man ihnen oft Leib und Leben vertrauen muß. Alfo wenn fle geben, fo fcmingen fie fich von einer Seite gur anbern; figen fie,

<sup>9 3</sup>m Tractate Befachim, Fol. 113, wirb ber Rath ertheilt, -nicht in einer Stabt zu mohnen, ba ber Regent ein Argt ift-.

fo lebnen fie fich an einen Lifc, obet an bie Band, geben auch nicht gern Gelb aus, und miggonnen allen Menfchen thre Gefunbheit, effit Biele Lederbiflein, find auch gemeiniglich - ---. Co ftest es in Di inab, Tractat: Ribbufdin, Fol. 28, nach Gerfon; Fol. 88, und Bifenmenger. Bas mag ber Biener "Figaro- und fein Desbelation im "Lelegraf" biegu fagen ? - - 5. Rach bem Tractate: Rriff" Both, Fol. 77, ift noch nie ein Thier ober ein Bogel gefeben worben. bee ein Sandwert verftanben, auch fein Dirfc, ber Feigen getroffnt, der ein Lowe, ber eine Baft auf feinem Raden getrugen batte, der ein gude, fo ein Rramer gewefen ware. Sie nabren fich vielmeir alle bane Schmerzen, unangefehen, bas fie allein barum erfchaffen finb, bis At une Denfchen bienen follen. Bir aber find erfchaffen, bemit bie Bott blenen. Ift es benn nicht billig, baf wir uns ohne Schmerzen ir nabren? - 24. "Bie fich bie Juben in Borten und Berten gegen und wiber bie Chriften und Beiben verhalten muffen- (S. 188-196). Bon ben Rachegebeten ber Juben wiber bie Chriften (oben 6, 150-175) Umgang nehmend, weil fie icon sum Theil von Antonio Rat garita, jum Theil von andern frommen Chriften verbeuticht worber find., will Gerfon unmittelbar etliche rabbinifche und talmubifche Stel-Ien vorführen, welche auf bie Ueberschrift biefes Rapitels ein belles Bicht werfen. Jene find aus ben Rabboth, Berefchith rabba, Rap. 28 und 47, aus bem "Ralbag", Fol. 77. 89. 164, aus Rabbi Bedti (cf. oben S. 175 sub 2; S. 303. 304. 305. 306), Diefe aus ben Tractaten ... Aboba fara, Fol. 25. 26 (oben S. 125; jubifche hebammen, ebenbafelbft S. 306); Sanhebrin, Fol. 78 (cf. oben S. 175 mb ! und S. 306; S. 307); Baba fama, Fol. 38. 113 (oben S. 201 304; 304 sub a; 305 sub b; 306; 307); Baba meşia Fol. 24. 114 (Gojim nur halbe Denfchen; cf. oben S. 124; Berlorenes; d. oben S. 306-308); Baba bathra, Fol. 54; Gittin, Fol. 68 (d. oben S. 121 ben halben Gruß) genommen. Die biblifchen Berbot: 2. Mof. 20, 13; 22, 1; 3. Dof. 20, 10; 5. Dof. 22, 3 werben bier einfach auf ben "Bruber" und "Rachfter" = Jube befdrantt. Un bie vorgeführten rabbinifchen und talmubifden Stellen Inabft Gerfor S. 193 bie Bemerfung : "Diefes habe ich barum foreiben und ans Liedt bringen wollen, baf fich biefenigen Chriften, welche taglich um bie 30: ben febn, und ihr Pharifeifch Leben feben, nicht verwundern follen, aber

ben Borten gutheri, ba er fchreibet: ""Darumb wiffe bu lieber Chrift, und zweiuel nichts bran, bas bu, neheft nach bem Teufel, feinen bittern. gifftigern , hefftigern Feind habeft, benn einen rechten Juben, ber mit ernft, ein Jube fein wil. Es mugen vieleicht unter inen fein, bie ba gleuben, mas bie Rue ober Bans gleubet, Doch benget inen allen bas Beblut und Befchneittung an. Daber gibt man inen offt in ben Sifto. rien fould, bas fie bie Brunnen vergifft, Rinder gestolen und gepfrimet haben, wie zu Trent, Beiffenfee (oben S. 177-179; 181; 184-186), etc. Sie fagen wol Rein bagu. Aber, Es fen ober nicht, So weis ich wol, bas am vollen, gangen, bereitem willen bey juen nicht feilet, Wo fie mit ber that bagu fomen Tonbten, heimlich ober offenbar. Des verfihe bich gewis: lich vnd richte dich barnach. Thun sie aber etwas gutes, So wisse, bas es nicht aus liebe, noch bir zu gute geschicht, Sonbern, weil fie raum haben muffen beb vne zu wonen, muffen fie aus not etwas thun Aber bas hert bleibt vnb ift, wie ich gefagt habe. Wiltu mir nicht gleuben, fo lies Lyra, Burgen. (fis; oben S. 646) und anbere mehr, rebliche und warhafftige Menner. End wens biefelbigen fcon nicht forieben, fo gibte bie Schrifft, Das bie zween Samen, ber Schlangen und bes Beibes feinde find, Und Gott und Teuffel nicht eines find. Auch findet mane in iren Schrifften vnb Betbuchern, grob gnug ... 1). Schlug. lich beutet Gerfon auf ben Mangel ber wechselseitigen Liebe unter ben Juben, bem gufolge fle fich felber "betriegen", "belugen" und "verunglimpfena, awien und awoa fie nur immer afonnena, und zeigt, wie ihre Rabbinen felbft Dofes und bie brei Junglinge im Feuerofen (Dan. 3, 16-18) verlaumben (cf. oben G. 600). "Bon biefen fagt ber Tals mub (Tractat Rethuboth, Fol. 33): Wenn man fie gefchlagen hatte, bem Gibichworen und Gibannehmen, und von bem Banne ber Juben-(S. 197-207). Bier wirb, mas Gifenmenger (oben €. 267-283

<sup>1)</sup> Die angezogene - Kraftftelle- Luth er's findet fich in beffen Schrift: -Bon ben 3uben und jren Lügen- und zwar in der vor uns liegenden, 128 unpaginirte Blatter in 4. in fich faffenden, Ausgabe bes Jahres 1543. - Jum andernmal gedruckt und mehr bazu gethan- (zu Wittemberg, burch hans Lufft), Quaternion Q. 1. b Vergleiche oben S. 34. 736. 749-757. 762. 765. 766. 780.

sub 1--4; cf. C. 559 ad 4) mehr hypothetifc und mit Granten und Genengrunden über ben Jubeneib vorgebracht bat, mit aller Abebite Singeftellt, unb Gerfon erflatt rund Berand, bağ er bem Gibe eint Inben, welchen biefer far feine Berfon und ohne Befehl ber Diciglit fowert, nie glauben marbe, 1. wegen ber übliden Gibesentbinbung. A. wegen ber Uns ober vielmehr fattifden Richt : Une Bweibentigfeit bet -Rol Ribre-, 3. wegen ber allbefannten, felbft aus bem Thalmub nadweite baren biesfälligen Jubenpraxis, 4. wegen bem offentunbigen Miftman bes Juben auf bon Gib feines Glaubensgenoffen, bas fic foon in ben Außern Gormlichfeiten folder Gibesleiftungen ausspricht. Den Bant Seireffend, bringt Gerfon G. 203 Die brei Stufen besfelben, nemlich: 1. Ribbui (oben 6. 267), 2. Cherem, 3. Chammatha (ober 6. 266 f. sub 2; 6. 364; cf. 1. Cor. 16, 22). Der fleine Bann (Rhbu) wird aus 24 Urfachen verhangt; biefe find : Misbrauch bes Ramens Gottel, Berachtung eines Gerichtsboten, eines lebenben ober verftorbenen Rabi. wie feiner und ber gottlichen Bebote, Entheiligung ber von ben Rab binen eingesetten Feiertage, bas Arbeiten am Rachmittag bes Ofterabents, Berführung Anberer gur Berachtung Bottes, ju einer Opfermablzeit in ben Tagen ber Tempellofigfeit, Bannesausspruch über einen Soulblofen, ober über einen übelbeleumbeten Lehrer, freiwilliger Samenverluft, Rich ericheinen bei und an bem Berichtstage, Umgehung bes richterlichen Ub theils, Befdimpfung bes Rachften per -Rnecht-, Befit eines icabligen Thieres, Bertauf eines Adere an einen Richtjuben, Beugnif wiber einen Buben por einer nichtjubifden Obrigfeit, Berhinderung Anderer in bet Befebeserfüllung, Solachtung mit ungepruftem Solachtmeffer, Bertanf nicht tofchern Bleifches an Juben, Berweigerung ber Gabe (5. 90. 18, 3) an einen Briefter feitens eines priefterlichen Schlachters, 3mer leitung eines Blinden, bas Ralendermachen außer bem gelobten ganbe, Beibehaltung bes mit Scheibebrief entlaffenen Beibes. Ber im fleinen Banne ift, wird von Jedermann vier Ellen weit gemieben, außer von feinen Sausgenoffen; er barf fich bie Saare nicht ichneiben, unb ju feie ner geiftlichen Sache gezogen werben. Rach brei Monaten vergeblis erhoffter Befferung verfällt er bem mittlern Banne, und barf weber in Gottes Bort lefen, noch arbeiten. Gangliche Unbuffertigfeit beingt ben höchften Bann und ber Tob in biefem gieht bie Steinigung bee Serges nach fich. hieher Bezügliches in ben talmubifchen Tractaten : Ber acoth,

Fol. 19; Erubhin, Fol. 18; Ribbufchin, Fol. 70. - 26. - Bas bie Juben flubieren und mas ihre Sprache ift. (G. 207-221). Der billig bentenbe Chrift fieht anerfennenb, bag bie Juben Bieles guihrem Seelenheile thun unb baß fie gern mochten felig werben. Denn fie faften viel, fie feiern viel, fie geben · viel Almofen, halten fcone Rinderzucht und mas ber Tugenben mehr find, fo fie üben. Gie haben gudem die beie lige Schrift bes alten Teftamentes im Urterte, rein und unverfälfcht. Ungefahr mit biefen Worten, beneu wir von Bergen und mit vollfter leberzeugung beipflichten, beginnt Gerfon 6. 207 f. tiefes Rapitel. Aber .. warum wiffen fie bennoch fo gar Richts von der mahren Erfenntniß Gottes, von feinem Befen und Willen-, obwohl, wie wir hingufegen, bie heutigen Reformjuden fich ber erbabenften religiofen Diffion in ber gangen Renfcheit berühmen (oben 6. 782 ff. Anm.)? - Die Antwort auf Diefe Frage finbet Berfon in Ifai. 6, 10; 29, 10-14; cf. 2. Cor. 3, 14. 15. Das Studium im Gefete ift ihnen gerade fo außerlich geworden, wie unfern Philologen bas Studium ber Claffifer ; babei mahnen fie, mit eben biefer Reuger: lichfeit bas ewige Leben ju verbienen, ja fogar bie Berlangerung bes leiblichen Lebens ju erwirfen, nad bem Talmud, Schabbath, Fol. 30 (oben G. 141. 603 f.). Sie betrieben ferner bis in bie neuere Beit herein bas Gefeges-, resp. bas Talmud-Studium jo ausichlieglich, bag fie über ihm zeitweilig ralle freien Runfte fammt ben Sprachen und ber Philosophie fallen und fahren laffen- '). Gerfon macht ihnen ferner bie icon in vorchriftlicher Beit ftattgefundene und andauernde Bernachläffigung ber alten hebraischen Sprache zum Borwurf, welche fich allerdings feltfam von bem Lobe ter Gelehrfamfoit und bem Tabel ber Unwiffenheit abheben mußte (oben S. 96. 575), wenn nicht gerabe bie belobte Belehrsamteit letiglich in tem eben fo einfeitigen, ale unfruchte

<sup>9)</sup> Nach ben Biener Mittheilungen, Zeitschrift für ieraelitische Gultur-Zuftande-, Bahrgang 1857, Nr. 25, od. 22. Buni, S 97, erschienen noch in biesem Sahre zu Lemberg zwei rabbinische Gutachten, in wie fern bas Lefen einer hebrdischen Logit, einer gebraischen Grammatif und ber beutschen (menbelssohnischen) llebersehung bes Bentateuch's die Ercommunisation verbiene, und die Lettere wurde aus biesem Grunde, nach geschehener Verbrennung ber Bucher, an erlichen jungen Leuten zu Natwerna in ten Karpathen auch wirklich vollzogen.

baren Talmubftubium beftunbe. Bergleiche oben S. 93; 481-484; 573; 643 f.; 650; 737; 803 f. - 27. - Bas und wer bie jubifden Rabbinen und Briefter find, und mas eines Jeben Amt ift- (6. 221-231). 3m alten Teftamente mar bas Lehr- und Briefteramt miteinanber verbunben (5. Dof. 17, 9. 12. 18; Dalad. 2, 4-10); nur bas Brephetenamt ber erften Tempelzeit ftanb in außerorbentlicher Beife neben biefem. Das Lehramt, außer bem Levitifchen Stamme und Brie fterthume, beginnt junachft mit ber Entftehung ber erften brei großen Secta (oben S. 832 f. sub 2), nach bem Baue bes zweiten Tempels, und wurde vorzugeweise von ben Pharifaern in Auspruch genommen; es fant feine befondere Stute und Erweiterung vornemlich burch in Babylon gurud gebliebene Juben, welche balb auch fabbaliftifche Stubien betrieben, aber als Lehrer und Regenten ihrer gleichfalls im fremben Lande weilenten Glaubenegenoffen bem hoben Briefter und ben Furften in Jerufalem fic unterordneten. Das Rabbinenthum ift fo jedenfalls alter (cf. oben S. 807 f.), ale fein amtlicher Rame. Den Titel: Rabban = -unfer Deifter., führte, im Jahre 8 nach Chrifti Geburt, querft Simen ben Gillel; Rabbi = "mein Deifter" ericheint langft als Anrete, aber als form licher Amtetitel erft nach ber Berftorung Berufalem's und fest ftete talmubiftifche Studien voraus. Roch neuern Urfprunges ift ter Moranan eder Morenu = -unfer Lehrer-, analeg ju Titel: bem driftlichen Magifter und Doctor ber Univerfitat. Dan un: terfcheibet nicht angestellte und angestellte Rabbinen ober Rab ner. Dieje fonnen bie "Semichuth" querfennen, b. b. bie Rabbi wurde ertheilen, ben Baun verhangen, trauen und icheiten, Uebertres tungen bes Moral- und Geremonial-Bejeges vor ihr Forum gieben unt bestrafen, "fofcher" und "terefa" (oben S. 320-333) erflaren, und haben. mit Ginem Worte, bas Schieberichteramt und bie gefammte rituelle Cafuiftit ju pflegen. Das lob ber Rabbinen blieb übrigens meter u Betreff ihres Wiffens, noch ihres Banbels allenthalben ungeschmalen: man fonnte geitweilig fur Beib ben Rabbititel erhalten, und im Zalmut, Tractat: Befachim, Fol. 113, beißt es: "Dies find bie Creaturen, tie fich allezeit untereinander haffen, bie hunde, bie buren, bie babnen und bie Rabbinen .. Soffart, Chrgeig, Sag und Reit maren icon in ter alteften Beit ihre Sauptlafter (Talmub, in ben Tractaten: Thaanith, Fel. 21. 23; Jebhamoth, Fel. 96; Schabbath, Fel. 49; Rite

bufdin, Fol. 33; Gittin, Fol. 62). Richts befto weniger gemabrleiftet ber Talmub ihr Lehranfeben in ber ungemeffenften Beife: Erubhin, Fol. 85; Rofch hafcana, Fol. 25; Sorajoth, Fol. 3; Abajoth, Fol. 11 (cf. oben S. 74 f.; S. 95 f., Rabbi Bechai's Ausspruch ju 5. Dof. 17, 11; S. 101; S. 574 f.). Der Rachtomme Maron's, ber Briefter, hat gegenwartig nur bas Recht, an funf Reften einen Segen über bas Bolf ju fprechen, bie Auslofung ber mannlichen Erftgeburt gu beziehen (4. Dof. 18, 15. 16) und ben Begor (oben 6. 795, Anm. sub 27) ju erhalten, wenn er nicht ein Fehl hat. Bon ben Erftlingen und Bebenten, von ber Scheuer und ber Relter, von ben Gelübben fallt ihm nichts mehr ju; barum .muffen Briefter und Rab: binen ihrem Bolfe mit bem Erempel bes Bucherns vorgeben, wollen fie anbere nicht mit Beib und Rinb Roth leiben" (G. 231). - 28. -Bas ber Thalmub ift, wer ihn gemacht hat, und zu welcher Beit er Anfang und Enbe betommen hat" (S. 231-247). Nach bem Berftum: men ber letten Bropheten, Saggaus, Bacharias und Malachias, murbe ein Rath von 120 Dannern ermahlt, welcher viele neue Gebote und Berbote gab und große Uneinigfeit in ber Lehre erwectte. Bon biefem Bezante, inebefondere zwischen Schamai und Sillel, gibt felbft ber Thale mub Beugniß in ben Tractaten: Chagiga, Fol. 16; Sota, Fol. 47; Moed, Fol. 20; Sanhedrin, Fol. 88; Cholin, Fol. 7; Erub: hin, Fol. 13; Fol. 41; Fol. 64; Bechoroth, Fol. 88; Maccoth,. Fol. 23. Bur Befeitigung ber Uneinigfeiten ichien eine ichriftliche Fixirung, rosp. eine Sammlung ber gerftreuten fcriftlichen Firirungen ber Meberlieferung nothig. Rabbi Juba, "ber Beilige" (fo genannt, "weil er Die Tage feines Lebens feinen blogen Leib unter bem Rabel mit feiner Danb angerührt hatte-; S. 236), legte ben Brund gu bem Thalmub, burch bie Difcnajoth; fein Schuler, ber "Raf", fügte bie Ba= raitha (oben S. 75 f.; cf. Talmub, Tractat: Nibba, Fol. 73) hingu. Spater entstanden die Gemara und die Tosephoth (oben 6. 84-91; 6. 557 f.; 6. 566 ad 18 unb : Rapitel 8, bie 6. 575). Aus Anlag ber Tofephoth bringt Berfon, G. 239, aus bem Buche : Schals foeleth haffabala, Fol. 52, die Erzählung, wie R. Tham in einem Dispute mit R. Ephraim für feine Anficht ben Mofes aus bem himmel herab citirte, und wie eben biefer R. Tham bei einem anbern Anlaffe mit bem R. Glias von Baris, über fonberliches Bers

angen, gleichfalls vom himmel herabftieg und nicht nur wiber biefes, fonbern felbit wiber Mofes über bie rechte Art unb Beife, ben Ausf an ben Tephillin ju machen, fo flegreich bisputirte, bas Wofes geliefen mußte, er habe Gott allerbings unr von hinten gefehen. Bu. ben Miffnajoth, ju ber Baraitha, ju ber Gemara, und ju ben Lofenhoth brabe nun noch (um 1150 n. Chr.) bie Gloffen beschafcht (= Rebbi Cofemob = Salomon Jardi). Als -minblide- Ueberlieferung if ber Talmub alter und parallel mit ber Thora, wie er felber will in 2. Dof. 34, 27; Tractat: Gittin, gol. 60; Beracoth, gol. 5; cf. oben 6. 93 und 573). Er follte auch manblich bleiben (Bafdi, ju 5. Mof. 29, 14); aber -unfere herzen find nicht mehr vier Gie weit, wie bie Bergen ber erften Wenfchen, fonbern wie ein Rabelifo. und -bie Alten hatten Menfchenherzen, wir aber haben Gfelebnum-(Talmub, in ben Tractaten: Grubhin, gol. 18; 6 dabbath, fd. 112), barum mußte ber Thalmub ichriftlich firirt werben. Ueber bet Inhalt bes Thalmub außert fich Gerfon G. 243-245, mit folgen ben Borten: . Ge wird aber im Thalmub bas alte Teftament erflaret, gwar nicht, bag ber Deffias ober bie Liebe gu einem Biel ober Bwed gefetet werbe ; fonbern (auf bag ich ein Grempel fete) wie im Buche Sabbath unter andern bergleichen Rarren-Berd gelehret wit, was man am Sabbath fur Del und Lacht brennen mag. 3tem, of man bas holy verbrennen barff, bas am Sabbath von fich felber wen Baum in ben Dfen fallt. Item, wie man bie gefochten Effen migt warm behalten. Item, ob man bie Ruh und Pferbe moge ans bem Stall führen, wenn fie einen Strid, Bigel ober Baum anhaben, eber einen Sattel aufhaben. Item, ob man eine Beije ober Biege moge mit ihrem Bart ober Epter herauffer gieben. Stem, mas eine Frau fur Meiber und Rleinobien gebrauchen moge. Stem, ob einer im Saufe fichen, und auf die Baffe brungen ober piffen, wie auch fpepen moge, cher aber von ber Baffen ine Bauf, sc. Und bergleichen Lehren von affertei Fragen, aber fehr unordentlich, ba balb ein Bort aus Pofe, balb ein aus bem Daniel, balb aus Jofua, balb aus bem Bfalter vorgebrafe wirt; balb von bes hohenprieftere Rleibung, balb von hureren und Im gucht, balb von Gott, balb vom Teuffel, balb von Geiftlichen, balb von Beltlichen Sachen gelehrt, balb eine hiftorie erzehlet wirb; balb wie man biefe ober jene Rrandheiten curiren und vertreiben foll, etliche mi

Seegen fprechen, etliche mit anderer Bauberen, (als ichwarge Ragen begraben, und bergleichen) etliche mit Ert und Rrauter; 3tem, wie man fich ernehren und in biefer Welt leben folle. In Summa, ber Thalmub ift, wie eine groffe Buftenen, barinnen allerlen wilbe und ungeheure Thiere wohnen, und toch auch et liche, wiewol wenig, gute Rrautter machfen. Auff bag ich and etwas von ihrer Jurifteren anzeige, fo fteht im Thalmub (Eractat: Baba Degia, Fol. 97): -- Gin Dann batte eine Rage von feinem Rechften entlehnet, über biefelbe hatten fich bie Daufe verfamlet, und fle getobtet. Da feste fich Rab Afchai, und ftellete eine Urtheiles frage, wie es bamit mochte gehalten werben, nemlich, ob es folte gehalten werben, als mare fie von wegen ihrer gebührlichen Arbeit geftorben, barum fol er fie nun bezahlen, ober nicht? Da fprache Rab Marbochai ju Rab Afchai : Es habe Abimi gefagt, in Raba Namen, über einen Dann, ben bie Beiber tobten, gebe weber Urtheil noch Recht. Etliche fprachen : Sie bat ju viel Daufe gegeffen, bie haben ihr wehe gethan, baß fie bavon gestorben ift. Da fatte fich Rab Afchai nieber, und bachte ibm nach: Da fagte Rab Marchotai zu Rab Afchai: Alfo hat Abimi gefagt, einen Dann ben bie Beiber tobten, über ben gehet weber Ur= theil noch Rechtun. - 3ft Gifenmenger nicht ein fanfter Engel, gegen Berfon, in feinem went bedten Jubenthum. ?! - Bir ems pfehlen biefe talmubifch = rabbinifche Erorterung, mit ihren fostbaren Runftmotiven, Ginem ber vielen Rarrifaturen-Beichner, welche gegenwartig im Golbe ber Biener Jubenblatter fteben. Doch hiezu murbe Talent gehören, und baran gebricht es in ber That Allen unter ihnen, ohne Auenahme, fo, bag Gine Rummer ber Dunchner "Fliegenben Blatter" alle ihre fanincheneifrigen Productionen binnen Sahresfrift aufwiegt. "Unum, at leonem!" - 29. "Barum bie Juben ten Thals mub angenommen haben. (S. 247-258). Berfon gibt hiefur, groß: tentheils aus bem Thalmub felber, zwolf Urfachen an: 1. Autoritats: awang (Erubhin, Fol. 62; Horajoth, Fol. 3; Gittin, Fol. 62) und 2. große Berheißungen (Jebhamoth, Fol. 20) ihrer Rabbinen 3. bas höhere Anfeben bes Thalmub, wegen bem allein Gott ben Bunb mit Berael gefchloffen hat (oben S. 93; Tractat: Bittin, Fol. 68); 4. Gottes Befehl (Rofd hafdana, Fol. 52); 5. tas Beugniß ber Bath-Rol (oben S. 509 f.) für die hohere Ginheit talmubiftifch-rabbis

nifder Differengen (oben 6. 574 und Tractat: Gittin, Fel. 6); 6. bas Beugnif bes Glias (oben S. 422. 558 f.); 7. bas -gewiffenbafte-Beugnif ber Rabbinen fur bie -Rothwenbigfeit, Rastichfeit und Gette fälligfeit" bes Thalmub, welcher 8. ben Borgug vor ber Bibel bat (Baba megia, Fol. 35; Berachoth, Fol. 28; Sanbebrin, Fol. 88; Jabaim, Fol. 157. hier beißt es: "Alle beiligen Schriften vermneimigen Den, ber fie anruhrt. Infonberbeit aber verunreinigt bas bobe Lieb und ber Brebiger Salomonis bermaffen, bag man nichts Reines nod Beiliges anruhren barf, man habe benn bie Banbe gewaschen, gleich als batte man ein ftintenbes Ras angerubrt-); 9. bie folgenreiche Conni veng ber eilf Rabbinen vor Ronig Birganbicus (oben S. 324 anb 1): 10. bas Beugnif bes Rabbi Dofe (-Borrebe ju ben Geboten-), bem aufolge beim jungften Gerichte bie Juden, vor ben bibelgetreuen Chris ften, als bas -Bolf Gottes- erfannt werben, weil fie allein ben Theb mub hielten; 11. bas Beugnif eben beefelben Rabbi (-Borrebe ju ben Berboten") über bie Nothwendigfeit einer Erlauterung bes mofaifden Befeges: a. wegen ben anicheinenben Biberfpruchen in: 4. Mof. 2 2 28. 34 (jufammen 22,300 Leviten) und 4. Dof. 3, 39 (blos 22,000 Leviten); bann zwifchen 2. Dof. 13, 6 unb 5. Dof. 16, 8; amifchen 3. Dof. 23, 16 und 5. Dof. 16, 9; zwifchen 2. Dof. 12, 5 und 5. Def. 16, 2; zwischen 3. Dof. 27, 26 und 5. Dof. 15, 19; zwischen 2. Dof. 19,20 und 20, 22; b. wegen ber allgu unbestimmten Angabe ber gum Effen erlaubten Bogel und Fettarten, ber Bohe, ber Breite und ber Banbegahl bei ben Laubhutten und bes Blages fur bie Defujab (cb in bie Lange, bie Breite, ob rechte ober linte; cf. oben G. 740. 747. 796 Anm. und 3. Mof. 11, 13-20. 46. 47; 3, 17; 5. Mof. 6, 9; c. wegen ber unbestimmten Angabe ber Quantitat, auf Die fich bas Speifenverbot erftreden mag; fo wie d. ber Berunreinigung, bie man fic burch Berührung eines einzelnen Gliebes am menfchlichen Leichname quiebt; 12. Die Fürbitte bes Thalmub (oben S. 100 f.; S. 587) fur bie vets ftorbenen Lefer feiner Tractate. Die urfprunglich blos mundliche Fort pftangung ber Lehren bes Thalmub wird in biefem, Tractat Erubbin, Fol. 21, baburch motivirt, "bamit bie Rabbinen auch Etwas ju thun hatten und weil geschrieben ftebe: Des Buchermachens ift fein Enbe-: "Rabbi Mofes, in feiner Borrebe gu ben Berboten, lagt ben Salmub von Mofes ober einem anbern Propheten nicht aufgefchrieben fein, be-

mit er nicht von ben Chriften abgefdrieben und gefälfcht wurbe-. -30. "Bon bem Thargum" (S. 258-265). Bergleiche hieher oben S. 380 sub 3. Onfelos (oben S. 352 sub 15; S. 397), ber Berfaffer bes Thargum's über bie Thora, gilt Ginigen fur einen Schwefterfohn bes Titue und mare fo erft jum Jubenthume übergetreten. Jonathan, ein Souler ber brei legten Propheten und Sillel's, fo wie ein Ditfonler bes greifen Simeon's, auf beffen Armen ber Beltheiland bei ber Darfiellung im Tempel ruhte (But. 2, 25-35), erreichte ein Alter von 400 Sahren und war ein eben fo großer Bibliologe, ale Thalmubift und Bhilofoph, ber nicht nur bie Sprache ber Engel und ber Teufel, fonbern auch jene ber Baume verftanb, fo bag bie Engel bei ihm Colle" gien borten und bie Bogel verbrannten, wenn fie über feinem gelehrten Saupte binwegflogen (Xalmub, Tractat Succa, Fol. 28); eben fo bie Bliegen, wenn fie auf fein Papier fich festen (cf. Holvicus, do chaldaicis Bibliorum Paraphrasibus). Ale er bae Thargum über bie Bros pheten machte, gitterte bas gange gelobte Land, eine Stimme rief vom Simmel: -- Ber ift es, ber ben Denfchenfinbern meine Beimlichfeit offenbart ?- . Jonathan antwortete und fprach : ... 3ch thue es; aber ich thue es nicht mir, ober meinem Bater ju Ghren, fonbern ich fuche Deine Chrea. Und als er auch ein, fpater von bem ablinden Josepha unternommenes, Thargum über bie Pfalmen (= Pfalmen, bie Bucher Salomon's, Job, Ruth, Efther, Daniel, Rlaglieber, Cebras, Rebemias, Baralipomena) fcreiben wollte, rief bie Stimme wieber: -- Lage ab von ben Pfalmen, bamit bie Menfchentinber nicht aus bem Propheten Daniel bie Beit erlernen, in welcher ber Deffias fommen foll- (Talmub, Tractat Degilla, Fol. 9). Den mofaifchen Urfprung ber Thatgum garantiren ber lettermahnte talmubifche Tractat, Fol. 3, und ber Tractat Ribbufdin, Fol. 49. - 31. "Bon ber Rabbala und Schem= hamphoras- (S. 265-276). Bergleiche hieher oben S. 91-93; S. 251 f.; S. 593 f.; S. 363 ff.; S. 633 f.; S. 748; S. 750 sub 2; 6. 752; S. 779. Die Rabbala geht neben ber Bibel und bem Salmub, als eine Art Geheimlehre, einher und theilt fich in bie wife fentliche (theoretifche), im Thalmub und anbern rabbinifchen Buchern theilweise ober felbft ausschließlich aufgezeichnete, und in bie wirks lide, bloe manblich fortgepflangte (und praftifche). Arten von jener find bie talmubifc = rabbinifchen Phantaftefpiele mittelft bes Rota.

ritone (oben G. 345. 358. 438. 574. 582), ber Gematria (oben G. 351. 352. 335. 337—339. 345. 347. 358. 461—462. 471. 481. 593 f. 609. 786), ber Temura (oben G. 358 f.), bes Alphebet Atbafc (oben G. 852 and 16). Bon diefer wiffentlichn: Rabbala Gebrauch machend, hatte ber Convertite Ethanan Pauli (oben G. 771), mittelft ber Temura und Gematria -fünf und fleheig Beweise gegen die Juden erzwungen, daß Jesus der Chrift sein. ). Johannes Ruller neunt (Judenthum G. 50) die wissentliche Kabbala

<sup>1)</sup> Gin Mufter einer folden tabbaliftifden Schrift liegt und vor in bem Metden: -Or Nogah, Splander lucks, ober Glant bes Sichts, Enthaltent die furbe Physico-Cabalistifche Auflegung Des groften Ratur-Gabeimunf; Insgemein Lapis Philosophorum genannt. Aus bent Hebreeffchen Gemb Tout ber Beil. Schrift gezogen In Bebroeifch- und Tenticher Sprach gleichtet. tenb beransgegeben Ab Aloysio Wienner Robile & Sonnenfelss, Variore Linguarum Orientalium Magistro Antiquissimae et Celeberrimae Universitatie Vicascuit, et Professore privato (Blen. 1747. in 8.) VI und 219 Seiten. Das Buch felber bat bie Approbation ber Biener-Univerfität ad. 10. März 1745, bezüglich feines untrerifden Inhaltes ; fein Berfaffer icheint ein Bruber bes eben fo berühmten, all berüchtigten hofrathes Joseph von Sonnenfels gewesen gu fein unt belaf fpater eine Buchbruderei ju Bien (Rint, Gefdichte ber Univerfitat Bies. Erfter Banb, erfte Abtheilung, G. 496, Anm. 655; zweite Abtheilung S. 276 Anm. und G. 277, 1. Beile v. D.). - Schubt macht II. 210 auf bie aldymifilfden Beftrebungen ber Buben aufmertfam und bringt III. 327-339 einen alten jubifchen Brief, Mosahab genannt, von ber Alchimie und Rung Gob gu machen., mit Anmertungen, nach ter lateinifchen lieberfetung bes Defted und Profeffore ber Debigin ju Riel, Johann Lubwig baneman, welche im Jahre 1694 zu Frantfurt a. DR. in 8. erfchien, unter bem Titel: Orm Ber metico-Paracelsico-Trismegistum, i. e. Commentarius Philosophico-Chemico-Redices in quandam Epistolam Mosahab dictam de Auro (potabili ex sagrarum literarum et Rabbinorum dogmatum promptuario extracta, heißt es meitr pag. 1). Der jubifche Berfaffer biefes Buches fennt auch, nach Bflangenart madfenbes, Fruchte und Samen tragenbes Golb (aurum vogetativum; cf. oben 6. 466 bie golbenen Baume im Tempel Salomon's); er eignet feinem Bolfe, auf ber rabbinifchen Erfldrung von 1. Dof. 36, 39, nicht blos bie Runft gu, finfiget Gold ju machen und felbes in Staub aufgulofen (2. Mof. 32, 20), fontern überhaupt bie Prioritat ber Erfindung aller Runfte, fo 3. B. ber Buchrudertunk aus 2. Mof. 24, 12; 31, 18; 28, 30, fo baf fie von ben Juben vorerft ju ten Chinefen übergegangen nnb erft viel fpater im Abenblanbe nacherfunben ware ebenfo bes Schiefpulvers, und zwar bes Lettern aus 5. Dof. 29, 23; haneman aber unterftust biefe Behauptungen in feinen Roten.

och bezeichnender die speculative oder contemplative. Die wirkiche Kabbala, [bei Müller l. c. S. 51. 54 f. Cabbala practica] ut ihren Namen von ihrer Wirks am keit, in wie sern durch die ihren Namen von ihrer Wirks am keit, in wie sern durch die ihren Namen von ihrer Worten und Sprüchen der heiligen ichrift etwas Wirkliches an einem äußern Objecte vollbracht werden soll. die haben der Kabbala, nach allen ihren Bebeutungen, außer den so bezeichneten Stellen, auch oben S. 85. 337. 366. 367. 581. 659. 78; dann insbesondere unten S. 969 f.; S. 1072 f.; S. 1075. 1129. 131. 1132. 1133. 1239 f. sud 10; S. 1385—1388; S.1408—1421 (versleiche überall die vorsindlichen Berweisungen) unsere Ausmerkamkeit gespenkt 1) und bemerken hier blos noch, daß Gerson auf das Erlaubtsein

1

<sup>9</sup> Die Rabbala ift, nach Alberti (cf. oben G. 772), ju Beg: "Buben " Geif" fel-, III. 8., Frage: 6, S. 538-554, Buchftaben:, Borter:, Bahlen:, Spruch: und Facten . Chmbolit, filr welche fich auch im R. T. Belege finben, g. B. ber Rame Beirus, die Zahl des Antichrift, Sara und hagar als Sinnbild bes M. und R. T. Sie zerfallt in bie theoretifche ober bie Schrift auslegenbe (explicativa) und in die prattifche, bas Schriftwort anwendende (applicativa) Rabbala. Die the oretifche ift ferner : a. fünftlich (artificialis) ober nicht tunftlich (inartificialis; reine Contemplation und Speculation; Brefoith und Mercaba (cf. unten S. 878 sub 6), mit bem Schem hamphorafc. Bur fünftlichen Rabbala gablen: Rotariton = Buchftaben: Symbolit; Temurah = Buchftaben : Berwechelung, mit ihren 3meigen : Alban, Athbafd, und Athach; Gematria = Bahlenfymbolit, welche wieder in die arithme. tifche (nach ber gleichen arithmetischen Berthjumme ber Buchftaben verschiebener Borter), in die figurative (nach ber großen, fleinen, hangenben ober gleichkebenben Geftalt einzelner Buchftaben in einem Borte, a. B. oben S. 850 sub 11) und in bie architettonifche gerfallt. Gin Beifpiel für Lettere wäre: Wenn in 1. Mof. 6, 15 bie Lange ber Arche = 300 = Schin burch ble Sihe = 30 bivibirt wirb, fo erfcheint ber Buchftabe: 3ob = 10; wirb nun 300 = 10 gu ber Lange = 800 = Schin bingugegeben, fo erfcheinen bie erften zwei Confonanten bes Ramens: 3 efcu; bas Bau = 6 aber findet fich hingn, wenn die gange = 300 burch die Breite der Arche = 50 bivibirt wirb. Auf biefe Beife ftellt fich ber Bablenwerth ber Confonanten in Jefchu = 816 architettonifc bar. Ueber bie prattifche Rabbala vergleiche bie Berweifungen oben im Terte. - In Stendner's "Bibifder ABC : Soul" (cf. unten S. 1485, Anm.), welche ben tabbaliftifchen Erweis ber driftlichen Trinitatslehre verfucht, findet fich ju G. 294 eine fo genannte .Arbor cabbalistica .. Dben ift eine nach aufwärts lichte, nach unten buntle Rreisfläche, mit ber bebrifigen Ueberfdrift: Ain Coph (= Non Finis; Infinitum; cf. oben 6. 91); Die Scheidelinie zwifchen ber lichten Ober- und ber buntlen Unter-Rugel bezeichnen die Borte: Horizon Aeternitatis. Unmittelbar unter biefer oberften

der Teufelsbeschwörung (Talmud, Tractat Sanhebrin, Fol. 101) und auf eine Ausgabe des hebräischen Bfalters : Sabionetta , 1526, in 32.

Rreisfläche zeigen fich gehn andere Rreisflächen, ale Symbole ber gottliden Attribute (-Sephiroth- = Glange), mit folgenden Umfdriften: 1. Reter Glion Corona summa; 2. Bochmah, Sapientia; 5. Binah, Intelligentia; 4. Gond, lah, Magnilicentia ; 5. Geburah, Fortitudo; 6. Tipheret, Pulchritudo; 7. Re 306, Victoria; 8. Sob, Gloria; 9. 3efob, Fundamentum; 40. Malcut, Regnum. Diefe gehn Rreieflächen fteben burch Linien fo in Berbindung , bag ben / eine fentrechte, burch 6 und 9, nach 10 gezogen ift, fo, bag 10 nur unmittelber mit 9 perbunden bleibt. Seitwarts, rechts und fints verbinden fich 2 und 3 unmittelbar mit 4; fodann gieht fich von 2 eine fentrechte, burch 4, nach 7, und eben fe von 3 eine fentrechte, burch 5, nach 8. Die Sephiroth's: 4, 5, 7, 8 fteben burch fchiefe Linien mit 6, bann 7 und 8 noch überdies mit 9 in unmittelbarer Berbinbung, fo bag 6 mit allen anbern Sephiroth's unmittelbar verfehrt, anger mit 10. Burtorf fcreibt (Lexic. Tulmud, ad h. v. p. 1535) von ben gehn Cephiroth: Sunt decem positiones primae et mysticae, de proprietatibus, notionibus, sive attributis divinis, suntque generalia fundamenta, super quae tota Theologia cabbalistica aedificata est, per quorum rectam cognitionem, ad intima Theologiae cabbalisticae, ejus studiosi penetrant. Steubner ficht ferner 1. c. S. 303-310 , Dr. 169-171, eine Mehnlichfeit amifchen ber Arbor cabbalistica und amifchen bem feltfamen Rupferftiche, welchen Johann Ilbert Bibmanftetter (Widmanstadius; cf. Rint, Gefchichte ber Univerfitit Wien, 1. Band, 1. Theil, S. 271, Anm. 324), -Dr. J. U.. Divi Ferdinandi I. Rom. Imp. Senator (Consiliarius: Kint I. c., 1. Band, 2. Theil, 3. 167) et Provinciarum Austriae Orient. (Patriarum inferioris Austriae; Rintl. c.) Cancellarius und Conservator Protector seu Superintendens Archigymnasii Viennensise. feit 17. Januer 1554 (Rint I. c. 1. Band, 1. Theil, E. 258 f., Ann. 306), feiner im 3. 1555 ("Ferdmand: I. jussu et liberalitate") ju Wien gedrudten Ausgabe ber vier Evangelien in fprifcher Sprace (-charaes teribus et lingua Syrae) beim Anfange und jum Ende bee Johanneijchen Evan geliume beigegeben und mit einer lateinischen Devije begleitet hatte, aus welcher wir bloe Folgendes berfegen: Joannes, cum ex omnibus Apostolis solus ad crucem constitisset. Christumque peregrino supplicii genere, praeterque morem legitimum Hebraicae gentis, mambus pedibusque transverberatis in ea distractum, ejusque Sanctissimum pectus voluere saucium attente spectasset. omnia altissima et crucis, et, praeter coetera innumerabilia, quinque insignium vulnerum sacramenta: videlicet individuam, in redimito spinis capite Trinitatem, in manu dextra bonitatis, in sinistra severitatis, in utroque pede utriusque subalternum Symbolum, ac demum in aperto latere pulchritudinis Divinae Calicem Lunarem ad se attrahentis, atque sanguine et aqua manantis Notam: et universé in toto adflicti corporis habitu, dextra sinistraque Dei, corumque Emanationes oculis animoque diligentissime potuit contemplari. Steubner's Anficht von ben Intentionen Bibmanftetter's mit fei-

hinweist, beffen Borrebe, auf Spriichw. 6, 21. 22 und bas Beifpiel ber Rabbinen fich ftugenb, in ein Schimmufch Tillim (cf. unten S. 1240 sub 10) ausläuft. Eben fo bietet er eine rabbinische Specification tabbaliftischer Rünfte à la Hirfch Francel (cf. unten S. 1417 f.) und Ausztige aus ber Schalscheleth hakkabala, wie z. B. oben S. 367. Ueber ben Schem hamphorafch und beffen unfichere Buchfta= bengahl (42-12-15-72) bringt Gerfon lauter ichon oben Gebotenes (cf. oben S. 587, mit Berweisungen, und ju biefen noch S. 82. 577. **580.** 627. 633 f.; S. 748. 750 sub 2; S. 757, 1. Anm.; S. 761. 779; ferner unten S. 1108 sub 1; S. 1111. 1240 sub 10; S. 1385 ff.; S. 1415). - 32. "Bon ber himmlischen Stimme, und von ber Offenbarung bes Bropheten Glias" (S. 276-283). Lauter ichon aus Gifenmenger Befanntes. Bergleiche oben S. 559. 697. 861 sub 5 und unten S. 1405 die Berweisungen ju "Bat : tol"; ferner oben S. 141. 142. 220 Text und Anm.; S. 240 sub 10; S. 245 f.; S. 372. 422 f.; ©. 430. 431. 432. 437. 442. 455. 494. 559. 589. 603. 617 f.; S. 630. 642. 732. 788. 791. 862 sub 6 au "Elias", unb unten S. 1406 f. gu "Gliahu". Glias hat in ber That die liebe Roth mit feinen rabbinischen Clienten. Wenn er ben Rabbi Chanina nicht an bem buffertigen Ausziehen bes zweiten Schuhes hindert, geht bie Welt unter (Talmub, Tractat Thaanith, Fol. 24); wenn er nicht 400 Meilen Beges bahin eilt, um dem Rab Cahana einen Rorb voll Golbgulben ju fpenben, fo ftilrzt fich biefer aus Bergweiflung vom Dache; wenn er nicht bas Aufflehen, bas Sanbewaschen und Beten ber brei Erzväter im Paradiese an bas Nacheinander binden würde, so würde bas Rebeneinander ihres Gebetes Gott zwingen, ben Meffias bor ber Beit tommen ju laffen, und wenn er nicht, ale feuriger Lowe, bas Gebet der Juden in der Synagoge unterbrache, fo mare es aus mit ber

nem Bilde erscheint vielleicht als zu gewagt, obwohl der vorstehende Text und die 10 Symbole an dem Widmannstetter'schen Baume einen kabbalistischemhstischen Sinn verrathen. Wid man stetter (als Humanist auch Lucretius sich nennend) führte, nach Kink I. c. S. 271, die sprische Sprache in Europa ein und war überdies des Hebrdischen, Chalddischen und Arabischen kundig. Schon 1656 legte er seine Würden in Wien ab und zog sich auf ein Canonicat in Regensburg zurück. — Ueber die Sephiroth (verwandt mt Sphaera und Sahhir) erschien 1573, zu Benedig, in 8.: "Caesaris Evoli Neapolitani Liber de Divinis Auributis, quae Hebraei Sephiroth vocant".

Belt. Beil er aber berlei große Beimlichteiten unvorfichtig offenbarte, erleidet er die oben G. 245, aus dem Talmud, Tractat Baba Degia, Fol. 85, verzeichneten Feuerprügel. Die Thranen ber Sonne, bet Mondes, der Fixfterne und Planeten tiber das bevorftebende Elend 36: rael's, nach Efther 3, 12-14, rührten ihn fo, baft er Die Ergoater und Mofes um ihr Gebet erfuchte, und von diefem die Gewährung feiner Bitte barum erhielt, weil ber "Berberbebrief wiber bie Juben uur mit Leim und nicht mit Blut verfiegelt mar- (Efther rabba, Fol. 25). Als arabifder Raufmann bat er einen Juden mit feinem Schwerte burchbohrt, weil er nicht in die Spnagoge ging, um zu beten, fondern außer diefer fein Gebet verrichtete (Talmud, Tractat Berachoth, Rol. 25; cf. oben S. 245). Wenn er schwarz von Angeficht erscheint und unteusche oder ungläubige, antimeffianische Reben führt, fo burfte es eber ber Teufel fein, ale Elias felber (cf. bie talmubifchen Tractate: Thaa nith, Fol. 19. 20, und Berachoth, Fol. 3; bann Caphthor, Fol. 90). - 33. "Bon ihrer Taufe und Betehrung" (G. 283-293). Dier ift von ben verschiedenen, in bem mosaischen Gefetze und im Thal: mud vorgeschriebenen, Waschungen und Babern die Rebe, und inebe: fonbere von der Taufe ber Fremdlinge, welche auf die Befchneidung folgen muß, bamit ber Beschnittene nicht etwa ein Samaritan, Chrift ober Beibe bleibe. Er bedarf nemlich Beiber, und mare überbice ju einem blutigen Opfer verpflichtet, wenn der Tempel bei feinen Tagen wieder erbaut wurde. Das fremde Weib erwirbt die Budifchteit baburd. baß es von Bubinen bie an den Sale unter Baffer gefett mirb, morauf zwei Rabbinen fommen, und ihm etliche fcmere und etliche leicht Gebote vorhalten. Go die talmubifchen Tractate : Jebhamoth, Fol. 46. 47; Beradoth, Fol. 47; Eebachim, Fol. 2; Cota, Fol. 12). Bon Geite 287 an bringt Gerfon etliche Beifpiele ichmablichen Abfalles vom Chriftenthume jum Jubenthume, nach Luther, Margarita (cf. oben G. 747) und nach bem Bemach David (cf. unten E. 1447 sub 5). — 34. "Bom Fegefeuer" (S. 294 - 297). Sier er: icheint der rabbinische Begriff von der Bolle auf den richtigern Ausbrud: Fegefeuer gurudgeführt. Das Rapitel beginnt mit ber Erlöfung eines ichmargen Mannes aus bem "Fegefener" burch Rabbi Aliba (oben G. 232 f.) und befchreibt bas Rabbifch-Gebet (oben G. 233. 235. 242. 748. 790 f., Anm.), welches, nach rabbinifcher Anfchau-

ung, neben bem Tranern und Behflagen, bem Lefen in ber Bibel und dem Almofen, den Berftorbenen aus dem Regefeuer treibt, wie ber Bos gen den Pfeil entfendet; bann wird bemertt, daß ber Bubrang ju bem amei= maligen Rabbifch in ber Synagoge zuweilen blutige Ropfe abfette. - 35. "Bon ber Solle und bem Barabiefe" (G. 298-302). Lauter aus Ei= fenmenger II. 295-369 (cf. oben G. 217-239) Befanntes. -36. "Bon ihren (ber Juben) Rranten, Arqueien und Sterben, auch wie es leib und Seele nach bem Lobe gehet. (S. 302-313). Rach Be reichith rabba, Fol. 62, gu 1. Dof. 48, 1, ift bas Rrantwerben eine Bohlthat für ben Menfchen, weil er fonft fein Teftament machen warde; beghalb bat Abraham um eine Rrantheit und war auch ber Erfe, ber trant ward. Die "feligste" Krantheit ift bie Diarrhoë (Talmub, Tractat Schabbath, Fol. 118), ale Krantheit der Frommen und als Berahnlichungeftufe gur Geifterwelt. Der jubifche Argt ift bem Juben verbachtig und ben driftlichen barf er nicht holen laffen (cf. oben &. 203 f. sub 2. 3; S. 348 f. sub 7). Almofen, Gebet, Lebensanderung und Namensänderung find Mittel wider den Tod, deffen Engel aber "gur Beit" boch tommt (cf. Gifenmenger II. 854-896; II. 1-90; oben S. 139-150). Dan tann fich mit einem Todten noch verföhnen, wenn man ihn bei der großen Behe faßt und babei um Bergebung bittet. Die fieben Blagen (cf. oben G. 143 f.), welche über ben verftorbenen Gunber tommen, weist Gerfon aus den talmudifchen Tractaten : 30= ma, Fol. 20, Berachoth, Fol. 18, Schabbath, Fol. 131, nach (cf. oben G. 608); eben fo die "Balgung" jur Auferftehung (oben G. 488) aus Rethuboth, Rol. 111. Auf dem Beimmege von einem Begrab: niffe fett fich ber Jube fiebenmal nieber, bamit bie Teufel, welche mit jum Grabe gefolgt find, von ihm weichen (Talmub, Tractat: Baba Bathra, Fol. 110). - 37. "Bon ber Auferstehung ber Tobten und von bem jungften Berichte" (S. 314-321). Diefes Rapitel bringt eine Reihe talmubifcher und rabbinifcher Stellen, welche wir oben G. 486 ff. sub 1-7; S. 496 sub c., aus Eisenmenger II. 890-979, vorgeführt hatten. Den "Broceg und bie Ordnung" bes jungften Berichtes fcilbert Gerson aus dem Talmud, Tractat Aboda fara, Fol. 2. 3. Buerft tommen bie Romer, bann bie Perfer, und machen, ale ihr Berbienft, geltenb , baß fie burch ihre Belthanbel ben Inben Beit liegen, im Gefete gu ftubieren; ba fie aber und alle anbern Bolter bas Gefet

selber nicht tennen, werben sie verstoffen, wie Strop, Streu und Stoppta (cf. oben S. 122. 123). Bergeblich suchen sie dann wenigstens ein -leichtes Gebot- im Gesehe, 3. Mos. 23,. 42; Gott seht die Somme an den nutersten Himmel und die Hitz treibt die Boller aus den Laubstiten. Den Inden schaet die Somnenhitze nicht, Isaal intercedirt für den Hansen der -Mittelmäßigen- (oben S. 496 aud e.) und rechnet dem Henr den, wie Er, gerechter Weise, den Menschen, dei einem Alter von 70 Inderen, nur über 12 und ein halbes Inder aus Kechenschaft ziehen kann, weil die Zurechnung erst mit dem 20. Inder beginne (cf. oben S. 149. 439. 496) und von den übrigen 50 Indren die Hilfte der Racht und dem Schlase, dann von den annoch restirenden 25 Indren wieder die Hilfte dem Gebete, dem Essen und dem Erinsen, und dem heimsichen Gemache gehören. Isaal zeigt sich schläsisch sogar dereit, die 12 und des halbe Indre dangereicht habe (Talmud, Tractat Schab ath, Fol. 89).

Batte Gerfon im erften Theile feiner Schrift (cf. oben S. 830 f.) "ber Juben Befenntnif, Lehre, Glaubeneartitel und Gottesbienft- (&. 320) bargelegt, fo bietet er im anbern Theile, 5. Auflage, Geite 323 bis 454, Rapitel 1-19, die "Biberlegung" berfelben "aus bem alten Teftamente und aus bem Thalmuba (cf. oben S. 829). Er zeigt nem: lich: 1. "baf eine Erbfünde fein (S. 324-344; cf. oben G. XLI; S. 667 sub 3. 4; S. 842 sub 12). Das alte Teftament und rabbimifche Schriften in namhafter Angahl reben von ber Berführung unferer Stammeltern durch ben Teufel in ber Schlange, von den phyfichen, intellectuellen und moralischen Folgen der erften Gunde, welche wir Chris ften ale Erbübel bezeichnen , und ber Schluß von diefem auf eine Erbfoulb liegt mehr, als nabe; die perfontiche Stinde hat ihre Wurzel in ber ererbten. - 2. "Daß ber gebenebeite Beibessame, welcher uns bie berlorenen Gitter wieder bringt, nach der Form und dem Ebenbilde Gottes gewesen fein muß" (S. 344-347; cf. oben G. 843 sub 13). - 3. - 280: bei man den Herrn Meffias ertennen foll. (S. 347—351; cf. oben S. 843 sub 14). - 4. "Bon ber Berfon bes Meffias, nemlich, daß Er einer Jungfrau Sohn und ber Erfigeborene in der Belt fein muß und wie er heißen foll. (S. 351-363; cf. oben S. 380-382; S. 619. 626. 629. 662). - 5. "Daß ber Meffias mahrer Gott und Gottes Sohn fein miffe- (S. 363 - 372; cf. oben S. 382 - 384; S. 615. 628. 629

Anm.; S. 663 — 665 sub 13 — 25; S. 666 sub 1; S. 668 sub 8. 9). - 6. "Bon dem (prophetischen und hohenpriesterlichen) Amte bes Meffias" (G. 372-378). - 7."Bon ber Zeit, in welcher Meffias tom= men foll. (S. 378-391; cf. oben S. 843 sub 14. Dann oben S. 380 sub 3; S. 403 f. sub 1, lit. c.; S. 405 f.). Seite 386-391 finbet fich, wie bei vielen andern Rapiteln, eine fehr eindringliche Ansprache Ger= fon's an feine Britber, bem Fleische nach, in welcher er 32 prophetische Mertmale bes Meffias zusammenfaßt, und als sammtlich an Jefus von Ragareth zugetroffen hinftellt. - 8. Dag auch fein Deffias aus ben gebn Stämmen zu hoffen fei. (G. 392-400). Bergleiche hieber unfere Excerpte aus Gifenmenger, oben G. 286-299; G. 433 f. -9. Die Juden haben etliche falfche Meffiaffe angenommen und find badurch betrogen worden. (S. 400 - 409; ef. oben S. 407 f.; S. 411 f. und unten S. 1109 f. sub 9). - 10. "Daß in dem einigen gott= lichen Befen drei unterschiedliche Personen, nemlich Gott Bater, Gobn und heiliger Geift seien" (S. 409-416; cf. oben S. 627 f.; S. 658 ff. sub 23). - 11. "Widerlegung ber jubifchen Lehre von ber Gunbe. von ber Berfon und von dem (Mittler=) Amte bee Meffia8" (G. 416 bis 429; cf. oben S. 379-384; S. 626. 628. 633. 656-658 sub 7-22; ©. 661-665 sub 1-24; ©. 666 ff. sub 1-6 und sub 8. 9). - 12. "Die Urfache, warum ber Tempel ju Jerufalem verbrannt ift und die Juden nicht erlöst werden" (S. 430-443). Der erfte Tempel wurde wegen Abgötterei, Blutichande und Mord zerftort, und bennoch waren bei ben Leuten bes erften Tempels bie Ragel an ben Fingern beffer, als ber gange leib ber leute bes zweiten Tempele (Talmub, Tractat & o ma, Fol. 9). Die Zeichen der Berwerfung Jerael's offenbarten fich, nach biefem Tractate, Fol. 39 und 67, bann nach bem Tractate Roich haichana, Fol. 31, dadurch, daß das rothe Tuch, welches, am Berfohnungetage an die Thitre des zweiten Tempels gebunden, in bem Augenblid weiß wurde, wenn ber Gundenbod in bie Bufte gejagt mar, vierzig Jahre vor ber Berftorung Jerufalems bie Farbe nicht mehr anberte, daß die ewige Lampe im Tempel nicht mehr brennen wollte und die Tempelpforten von felber fich öffneten, daß, nach Josephus, ein Jahr vor bem Tempelbrande eine junge Opfertuh ein Lamm warf, als man ihr ben Sals abichneiben wollte (cf. oben G. 703 sub 1, lit. a.). — 13. "Bider bas jubifche Fegefeuer, Bolle, Parabies,

innefte Gericht und emige Leben- (C. 448-449). Der tatholifde & fer ber Schrift Gerfon's, welcher fich über bie weit richtigere Be wichnung ber rabbinifc : jubifden Bolle burch bas Bort : Rege fener (cf. oben G. 866 aub 34) freuen mochte, wird bier acht luffe rifd, aus Bibel und Talmub, eines Beffern belehrt. Er mag fich bier eine bamit tröften, bag ber gelehrige, weiland, Schaler bes weiland Dr. St. berichlad (oben G. 829) mit ber rabbinischen Solle und bem feltsamen Geldäfte des Eravatere Abraham (cf. oben G. 230), fo wie mit bem raffic. nifden Barabiefe u. f. w. nicht glimpflicher verfahrt. - 14. - Biber bie indifcen Engel und Teufela (G. 449-458; cf. oben G. 859 f. and 8-10). Eine turge Biberlegung ber jubifden Angelo= und Damens logie, nach ihren Sauptrichtungen und Traumereien, welche wir son 6. 239-259, nach Gifenmenger, und unten 6. 1389-1396, mi herrn Dr. Brecher's talmubifden Stigen, naber darafterifict beben. - 15. "Wider ber Juden Sabbath und Refttage, und ander Gottesbienfte, als Che und Chefcheibung, Speife und Bucher- (C. 458-479). hier wird querft von G. 458-467 bie echte und rechte Reier bes Sabbathe burch biblifche und talmubifche Beifpiele belenchtet und der fpatern Schabbesfeier ber Juden entgegengeftellt (cf. oben &. 791 und 793 sub 7, Anm.; ferner oben S. 800-802, Tert und An: mertung; S. 848 f. sub 19; S. 860 sub 28). Auf die Reft: und Raft: tage ber Juben wenbet Gerfon 3fai. 29, 13; 58, 1-14; Berem. 14, 12 an; eine turge, aber höchft beredte Anwendung. Die oben S. 850-852 sub 20. 21 aufgestellten jubifchen Grundfate über Che und Chefcheibung (cf. oben S. 789 sub 4, Anm., von unten; S. 792 und S. 795 sub 23; S. 803 sub 28-30) finben ihre ichlugliche Beleuchtung burch ein foligi nes Talmubmarchen (Rethuboth, Rol. 77; cf. Schir rabbe Fol. 8). Zwei Cheleute hatten durch zehn Jahre tein Rind befommen und wollten fich beghalb, nach ber Lehre des Talmud, icheiben laffen. Der Rabbi fprach: Weil ihr euern Cheftand mit Effen und Trinfen und in großen Freuben angefangen habet, fo mußt ihr auch fo von ein: ander icheiben. Die Cheleute gehorchten dem Rabbi, hielten ein toftlichet Mahl, agen und tranten und wurden ju guter lett frohlich mit einen: ber. Der Mann aber fprach ju feinem Beibe: Deine liebe Tochter, flehe bich in diesem Hause wohl um, und bas beste Kleinob, welches hier ift, nimm mit bir und manble in beines Baters Saus. Ale sber ber Mann fehr trunten und eingeschlafen war, rief die Frau ihre Rnechte und Magbe und ließ ihren Berrn fammt bem Bette, auf bem er lag, in ihres Batere Saus tragen. Da nun ber Mann erwachte, fprach er: Meine liebe Tochter, fage mir, wo bin ich? Gie fprach: In meines Baters Saufe. Er fprach: Wie bin ich baber gefommen? Gie fprach: Du fagteft geftern Abend ju mir, ich folle das befte Rleinod, fo in beinem Saufe ift, mit mir nehmen. 3ch aber weiß in biefer Belt tein Rleis nob, fo ich lieber hatte, ale bich. - Weiterhin notirt Gerfon wider bie oben S. 852-854 sub 22. 23 aufgestellten Grunbfate, in Betreff, ber Speife und bes Buchere (cf. oben S. 309-320), entgegengefette Stellen ber Bibel und des Talmud, gut Widerlegung. - 16. "Biber alle Glaubeneartitel und Gotteedienfte ber Juben. (S. 479-490; cf. oben S. 785 f.; S. 838 sub 3 und unten S. 1210). hier tritt Gerfon ben rabbinifchen Brrthitmern in Betreff ber Allmacht Gottes, ber beiben Deffiaffe u. f. w. (cf. oben G. 838 f. sub 6-8; G. 845, je mit Berweifungen auf ben Auszug aus Gifenmenger entgegen und ftellt den dreigehn iftbilden Glaubensartiteln, im Lichte des Chriftenthume, einen richtigen Ginn unter. - 17. "Bon der Rabbinen arger: lichem Leben, bofen Thaten, und endlicher Bergweiflung. (S.490-511). Ausgehend von dem talmubifden Sate (Tractat Chagiga, Fol. 15), Daf man bas Gefet nicht aus bem Munde eines Rabbi fuchen foll, ber nicht fo fromm wie ein Engel bes herrn ift. , tommt Gerfon gu bem Schluffe, bag, nach diefer Lehre, ber gange Talmud verworfen und verbammt werden mitfte. Ale Belege hiefur dienen ibm : 1. Rabbi 3 o= chanan ben Gaccai (cf. oben S. 221 sub 3; S. 564 ad 14; unten S. 1131 ff.), "der Jefus von Ragareth mit feinen leiblichen Augen ju Berufalem gefehen hatten, und von fich felber behauptete, wenn alle himmel Bergament, und alle Dtenfchen Schreiber, und alle Baume Schreibfebern maren, fo tonnten fie boch nicht Alles aufschreiben, mas er bon feinen Meiftern gelernt habe, und von biefem Allem habe er Richts vergeffen. Berfon reflectirt bier nemlich auf bie oben G. 591 ad 5 erwähnte Meußerung, a la Gifenmenger. — 2. Rabbi Gliefer's (oben S. 102 sub 5; S. 557. 589; unten S. 1131. 1133. 1184. 1410) Abmahnung von bem Studium ber Bibel (Tractat Berachoth, Rol. 28); fein Rurbiswunder (cf. unten S. 1133. 1410, mit Berweifungen); feine Rlage über Gottes Born (Tractat Canhebrin, Fol.

101). - 3. Die eregetifche Thrane bes Rabban Gamaliel (cf. oben S. 92, 219, 465, 493, 711, 919; unten S. 1132 f.) oben S. 591 ad 5. - 4. Rabbi Atiba's (cf. oben G. 92, 221 sub 1; G. 233. 245. 407. 631. 656. 703. 867; unten G. 1109 sub 9; G. 1133 f.) Untenfcheit (oben G. 388 ad 5), fein falfder Eib (oben G. 283 f. Tert und Anmerfung) und fein Trintfpruch (oben G. 590 ad 3). -5. Rabbi Tarpon's Incontineng (oben G. 589 ad 5; unten G. 1133), der Jemand erft reich glaubte, wenn er 100 Weinberge und 100 Meder befaß (Tractat Schabbath, Fol. 25); Rabbi 3 8 m a e l'e Trinffer: tigfeit (je einen vollen Beder auf einen Bug; el. oben G. 390 ad 5). - 6. Rabbi 3ehnba's, bes Beiligen (oben G. 86. 87. 859 sub 28; unten G. 1129. 1134 f.; G. 1185) und Rabbi Chija's (oben G. 87. 103. 1185) Biftmifcherei (Tractat Schabbath, Fol. 30; cl. oben S. 589). Andere Tobtichlager und Tobfeinde unter ben talmubifden lebrern : Rab Bapa und Rab Sona (Tractat Berachoth, Rel. 38. Bener fogar Morber feiner Reltern , Tractat Jebhamoth , Rol. 106; cf. unten S. 1396; oben S. 254. 560); Rab Schiloth und Reb Afchai (cf. oben G. 861), welche an einem Tage ftarben, und beren Sarge fich wechselseitig mit Blut befpritten (Schalfcheleth halte: bala, Fol. 34). - 7. Rabbi Simon's, ben Jehuda (oben S. 434), und Rab Abaje's (oben G. 839 sub 10; unten G. 1136) Sochmath (Tractat Ribbufdin, Fol. 33). - 8. Rabbi Deir's (cf. oben 6. 393, Anm.; unten G. 1134) Bageftud (Ridbufdin, Fol. 51; cf. oben S. 588. 589). - 9. Rabbi Juba's Linge von dem jerufalemitifchen Brennmaterial , "lauter Bimmetrinde", beren Duft gang Balle ftina erfitlite (Tractat Schabbath, Fol. 63). - 10. Die gantenben Rabbinen Eleafar und Jose (unten G. 1134), welche bie Thora in Stude zerriffen (cf. oben G. 590 f.); das falfche Zeugniß Eles far's bar Jose (Tractat Gittin, Fol. 28) und bie brei faliden Eibe bes Rabbi Chija und bes Bar Cappara (Tractat Jebbe: moth, Fol. 32. Beiber etwas veranberte Ramen oben S. 87. Erfterer faftet fich zu Tobe, nachbem er in's Feuer gefprungen war , ba er fich für einen Chebrecher bielt; Tractat Ribbufchin, gol. 81). - 11. R. Chanina's (cf. oben G. 136. 560. 589. 839 sub 10; G. 842; unten S. 1386. 1410) und R. Ofchaja's Zaubereien (cf. oben S. 102. 589; unten S. 1415 f.). "Sie waren Schufter ihres Bandwertes, wohn:

ten im hurenhaufe und machten ben huren Schuhe und Stiefel, Die fie ihnen auch anzogena. "Chanina 1), welcher Reichthum und Beisheit, nicht vom Gebete, fonbern vom runden Glud abhängig erklärte (Tractat Schabbath, Fol. 156; Aboba fara, Fol. 17) murbe, ale Bauberer, verbrannt... - 12. Der Raf (cf. oben G. 311. 404. 589. 601. 859 sub 28; unten S. 1136. 1185 sub 2), welcher wußte, mas ber Sahn mit der Benne redet (Tractat Ernbhin, Fol. 100) und Tobte befdwor (Tractat Baba Megia, Fol. 107; cf. unten G. 1406); bas oben S. 589 angebeutete Beugniß bee Talmud wiber bie Enthaltfamfeit bes Rab Rachman (cf. unten G. 1410) und bes Raf; bes Lettern nub Rabbi Samnel's (cf. oben G. 301 311. 424. 848 sub 18; un= ten G. 1136), welchem Gott bas Bud bee jüngften Gerichtes gezeigt haben follte (Tractat Baba Mezia, Fol. 68), epifuräifcher Grundfat: Post mortem nulla voluptas (Tractat Ernbhin, Fol. 54); die endliche Berzweiflung des Raf (Tractat Daccoth, Fol. 24) und des Raf Abbn (cf. oben G. 462 f.; G. 590); die Gewiffensangft Rabbi Jodanan's ben Eliefer (oben G. 88) und Raf Jehnba's (oben G. 311), fo wie des Raf Ammai und des Raf Afi (oben G. 590; cf. oben S. 304 sub a.), nach Tractat Chagiga, Fol. 4, Fol. 5, Fol. 15; ferner des Rabbi Jannai (oben S. 102. 589; unten G. 1400. 1410), nach Tractat Schabbath, Fol. 114, und bes Eliefer ben Dorbeja (cf. oben G. 588). Geltfamer Beije figuriren mehrere der eben angefuhr= ten Ramen in bem talmubifchen Schlemmerfatalog (oben S. 590) und in ber Reihe der Teufelebeschwörer und Banberer (cf. oben S. 362, unten 3. 1111. 1386. 1408-1411). Den Rath bes Teufels zu fuchen, erlaubt Rab Bona, bei Berlorenem (Tractat Sanhedrin, Fol. 101; cf. oben S. 865 f.); Raf Jojeph und Rab Amemar haben vom Teufel

<sup>1)</sup> Seite 111 bringt Gerson aus dem Talmud, Tractat Thaanith, Fol. 25, folgende, recht artige, Legende: Rabbi Chanina war ein armer Mann, darum ermahnte ihn sein Weib, er solle Gott um Reichthum bitten. Der Rabbi folgte seinem Weibe und betete. Da wurde ihm ein goldener Fuß aus einem goldenen Tische des himmels gereicht, den nahm er mit Freuden an. Als er aber anf den Abend einschlief, traumte ihm, es werden in den Zeiten des Messias auf goldenen Tischen mit drei Fülssen seinen Auserwählten Gottes auf goldenen Tischen mit drei Fülssen speisen, er aber werde einen Tisch mit nur zwei Fülsen betommen. Darüber erwachend, bat Chanina Gott, daß Er den goldenen Fuß zurücknehmen und in seinen künstigen Pimmelstisch wieder einfügen möge. Seine Bitte ward erhört.

Einiges gelernt (Eractat Befachim, Fol. 110); Rab Chasba (oben S. 603) und Rabba trieben Banberei (Tractat Schabbath, Rol. 81; Tractat Cholin, Fol. 103). Abaje rieth dem armen Rab Sona (ef. unten G. 1136) vom Beibe fich zu trennen, damit er reich werbe (Tractal Berachoth, Fol. 6), und ale er, nach gehaltener Dabigeit, noch 60 Schuffeln geleert batte, flagte er, nicht fatt ju fein (Tractat Degillo, Rol. 7). Gein Cohn, Raf Bibi (oben G. 238), trieb Bamberei mit einer fcmargen Rate. Rifch Laftich (oben G. 465) bielt ben chelichen Um: gang in Beiten ber Theurung für unerlaubt (Tractat Thaanith, Rol. 11); er war aber bennoch, für fich, ein folder Freffer und Gaufer, bag er enblich fich felber ale Sflave verlaufen mußte, und , wieber frei ge: worden , die Ermahnung feiner Tochter: lieber auf Rleid und Ben, ale an bie Schlemmerei ju benten, mit ben Borten in den Bind fchlug: Dein bider Band ift mein Riffen! 3m Sterben batte er blos noch etwas Saffran, und als er biefen Reft nicht zwingen tount, wenbete er Bfalm 48 (49), 11 auf fich felbft an. (Ueber Simon ben ?= fifch vergleiche oben G. 582. 590). Das talmudifch=obligate Burim= Maufchchen (oben G. 96, 576, 589, 697) wird vom Rabba babin beftimmt, bag man nicht mehr wiffe, zwifden Segen und Aluch ju unter fceiben, wie factifch er felber oben S. 589. Rabba (oben S. 99. 254. 465, 479, 559, 584, 585, 589, 697; unten S. 1136, Cf. oben C. 272. 861 sub 21) hat großen Antheil an ben coloffalen Ligen und Roten im Talmud (cf. oben G. 97-101 sub 3 und G. 102 sub 6; S. 579-587 ad 3; S. 591 f. ad 6). Auch war er ber Deinung, baß bas Leben , die Rinder und die zeitlichen Guter nicht burch Gottes Segen , fonbern burch bas runde Glud ober Unglud tommen (Tracint Baba Bathra, Fol. 74). R. Saffra und Abba Saul fun nur Lügengeführten bes Rabba, wenn ber erfte von einem gehörnten Balfifch (cf. oben G. 584), ber andere von bem mehr ale brei Reilen langen Schienbeinknochen König Dg's erzählt (cf. oben S. 381). Rab Cahana (oben G. 301. 575) und Rab Anan ftehlen je einen Ader ihres Nachbars; Cabana fturzt fich bierauf von einem Baume, in felbftmbrberifcher Abficht (Tractat Baba Bathra Fol. 41; Tractat Ribbufdin, Rol. 40). - Seite 507 ff. bemertt Berfon, baf es nicht blos mit den "47 vornehmften und allen andern thalmudifcen Leh: rerna nicht gar fauber beftellt gewesen, sonbern bag auch bie -neuen

und letten Rabbinen nicht beffer ober frommer waren, als die thalmubifchen.. Co war R. Mofes bar Radman (cf. oben G. 129 sub 25; S. 136. 213. 367. 403 sub 1, lit. b.; S. 417. 451 sub 2; S. 494. 497. 499. 703; unten S. 1117. 1232), nach 3faat's Borrebe jum Sohar, ein großer Zauberer; und Aben Esra (cf. oben S. 83. 136. 153. 281. 361. 363. 389. 404. 406. 479. 503 sub 2; S. 504 sub 4; 6. 654. 848 sub 18; unten 6. 1183. 1205) fpricht in feiner Borrebe gur Bibel gegen Rab Ifaat (oben G. 576), Rab Caabia (oben S. 381. 404. 416. 439. 488. 493. 494 ff.; unten S. 1183. 1187), Rab Samuel (unten S. 1194 f.) und andere Schriftaneleger eruften Tabel aus; Ralir (unten G. 1186) verftanb, nach Aben Esra, wenig hebraifc. Rabbi David Rimchi (cf. oben G. 152 f.; G. 174. 227. 298 f.; S. 309. 311. 380 sub 1; S. 381 sub 8; S. 383 sub 2 und 3; S. 414 sub 1; S. 438. 439. 447. 449. 484. 485. 487 sub 5; S. 488. 591 ad 6; unten S. 1207 f.), ber felber über Die ewige Fortbauer ber Belt nicht im Reinen mar, wirft Aben Esra vor, bag er gleichjalls in einem Glaubensartitel geirrt habe. Bir laffen biefe Anflagen Gerfou's auf fich beruhen. - 18. "Dag man ben Thal: mud billig verwerfen, aber doch nicht verbrennen foll" (S. 511-527). Gerfon bringt hier, in gum Theil icharfen Worten, eine boppelte Reihe von je acht Grunden, aus benen der Talmud verwerflich er= fceint; nichts defto weniger glaubt er, bag man aus fast eben fo vielen Gründen den Talmud nicht verbrennen foll, und wäre es am Ende nur um der judifchen Beiber halber, die gerade nur aus dem Talmub miffen fonnten, wie fehr fie in ben Augen ihrer Dlanner verachtet find. Die Beiber nemlich maren fohin, bem Anscheine nach, bie Erften und Einzigen, welche dem Talmud den Garaus machen murben! - 19. "Befoluß bicies Buchleine" (S. 527-554), mit einer biblifchen Begrundung des apostolischen Glaubenebetenntniffes, mit einer turgen Chris. ftologie aus dem alten und neuen Testamente, mit einem Berzeichniffe ber benütten hebraifchen Bucher, und Anderm (cf. oben G. 830).

Bir schließen die von oben S. 828 bis hieher stigzirte Uebersficht ber Gerson'schen Schrift über den "Thalmub der Juden" mit der Bemerkung, daß Gerson auch einen "Thesaurus Talmudico-Judaicus", unter dem Titel: "Chelek" (Delmstädt. 1610), veröffentlicht hat, wie J. B. Carpzod in seiner Introductio in Theologiam Ju-

dalcam (ef. oben G. 735, Mum. und unten G. 1105, Mum. 9, Rap. 11, 8. 6, berichtet. Da bie eben erwähnte Schrift gleichfalle bem 17. Jahrhundert angehört, fo nehmen wir feinen Anftand, icon bier ihren Inhalt naber gu bezeichnen. Gie gerfallt in gwolf Rapitel , von welchen befonders folgende, mit ihren filr die Juden teineswege ichmei: chelhaften Titeln, bieber gehören: 1. Theologia Judaica zarayongenic et abusive Theologia dicitur, verius vocanda Mataeologia. -2. Theologia Judaica non á Judaeis veteribus, qui ante Christi adventum fuerunt, sed a modernis denominatur Judaica. - 3. Modernorum Judacorum duae sunt Sectae, una Rabbanitarum, altera Karraeorum; illa Pharisaeorum, haec Sadducaeorum est propago, adeoque ab invicem animis et dogmatibus longissime abennt, licet in articulo de Messiae adventu nondum facto consentiant. - 4. Secta Karraeorum obscura est el Europae propemodum ignorata; Secta vero Rabbanitarum praevalet, eique omnes Judaei Europae incolae sunt addicti, adeoque Theologia Judaica eadem est, quae Rabbanitarum. - 5. Theologia Judaica modernorum Rabbanitarum est doctrina humana, traditionibus fundata, qua se Judaei exules de Dei cultu ad vitam in futuro seculo beate transigendam informari credunt. [bier werben, unter anbern, auch folgenbe Thefen aufgeftellt und durchgeführt: Theologiae Judaicae (modernae) Autor principalis - Satanas, Ministeriales - Rabbini. - Objectum Traditionis - Dei cultus falsus et idololatricus. Das find boch wohl Ausbrude, bie wir bei Gifenmenger taum farter finden! - -6. Duae sunt Partes Theologiae Judaicae, una opus Breschith [bas Werf ber Schöpfung, ober bie Wiffenfchaft von ben exichaffenen Dingen], altera opus Mercaba [bas Werf bes Bagens (Grech. 1. Rapitel) ober bie Theologic im engern Sinne bes Bortes]; sed ipsi non consentiunt Rabbinorum doctissimi, utrum sint adaequata. - 7. Studium Theologiae per tres classes Judaei distribuunt, et harum primae assignant biblicum, secundae talmudicum, tertiae rabbinicum. - 8. Theologia Judaica, quoad modum proponendi, est vel mythica vel manifesta. - 9. Theologia Judaica, respectu ad subjectum informationis habito, est vel catechetica vel acrosmatica. hier wird, unter Anderm, auch auf "R. Abrahami ben Chananja Jagheli studium in theologiam catecheticam impen-

sum-, auf Desselben "Catechismus Judaicus", fo wie auf feine nach: malige Befehrung jum Chriftenthum, unter B. Baul V. im 3. 1619, verwiesen (cf. oben G. 772). Ueber ben genannten Ratechismus fchreibt herr Dr. Saneberg im "Freiburger Rirdenlegifon" V. 903: -Unter den fürzern Darftellungen des jubifchen Glaubens verbient Abraham Ben Chananja Jagel's ... Letach tob ... ausgezeichnet zu werben, -rein hebraifder Ratechismus in Gefprachsform (vierzig Fragen und Antworten), ber in einem gebrangten, leichten und eleganten Style einen turgen genauen Auszug ber jubifchen Theologie enthält ... (cf. Bernarb be Roffi, historifches Wörterbuch ber jubifchen Schriftsteller, 2. Auflage, G. 137). Carpzov hat biefes Buchlein in feiner Ausgabe bes Pugio Fidei (cf. l. c. S. 45-76) hebraifch und lateinisch mitgetheilt. Freilich mag ber fpatere Uebertritt Jagel's jum Chriftenthume bem Theologia Judaeorum acroamatica est vel masorethica, vel exegetica, vel didactica, vel polemica, vel historica, vel liturgica, vel ascetica, vel homiletica, vel kabbalistica. - 11. De Judaica Theolo-

<sup>4)</sup> Die erfte Ausgabe Diefes Ratechismus ericbien ju Benedig 1595. Gine andere 1658 in Amfterbam. Außer Carpjov's, haben wir noch lateinische Ueberfegungen beefelben von Ludwig Compiegne be Beil (Beil; cf. oben G. 773) aus lonbon 1679 und Franeder 1690; bann von Dbhelius in ber .. Synagoga bifrons-(Frantfurt, 1691). Gine lateinische Nebersetung Burtorf's blieb unebirt. Deutfce Neberfepungen gibt es von &. 28. 28 o d [. Das Buch von guten jubifchen Lebren, von Rabbi Abraham ben Chenanja Saghel .. Leipzig. 1694], von Satob ben Datatia, von Carl Anton, Brofeffor in Selmftabt (Ebendafelbft. 1736. Mit Anmertungen.) und von Bermann von ber Sardt, Abt ju Marienthal und Profeffor ju Belmftabt (Jefnit an ber Mulbe. 1722. In 8. Seiten 64). Die lettgenannte Ueberfetung liegt une vor, mit bem ausführliden Titel: . Gine grundliche Berfaffung ber Silbifden Lehre, welche nach Art eines Catechismi von ben berühmten Juben Rabbi Abraham Jagel, von bem Geburge Silici aus Italien vor biefem herausgegeben, in bem vorigen Jahrhundert aber fowohl von ben Chriften in Frandreich , Engelland , Bolland, Deutschland und Schweben, ale auch von den Juden öfftere auffgeleget Bon neuen aber 1704. in Belmftabt aus bem Ebraifchen ine Lateinifche, auff etlicher guten Grennbe begehren aber aus dem Lateinifchen ine Soch= bentiche überfeset worden .. Angebunden find unferm Eremplare ber bebrai= foe und ber hebraifche beutiche Text bes "Sepher Letach Tob", ebenfalls in Befinit gebrudt. Rabbi Abraham mar von Monfelice, aus ber Familie Baliao ober Galiti , und erhielt in ber Taufe ben Ramen Camillus.

gia multi Christianorum ad convincendam ejus falsitatem scripserunt, sed diversimode. Bir verzeichnen aus biefem Rapitel folgende The jen: (8. 2) "Praecipui Patres septem priorum seculorum, qui contra Judaeos scripserunte. Sierher gahlt Carpgon icon ben beiligen Apoftel Baulns, im Bebraerbriefe; ferner Buft in, ben Dartym (cf. oben G. 549, Anm. 1; G. 673; bann unten G. 1117 f.; G. 1291; Tertullian, Chprian und Gufebine von Cajarea (ef. unter S. 1117. 1118 f.); Gregor von Rhifa (cf. unten G. 1143); 30 bannes Chrhioftomus (cf. unten G. 1144); Auguftinus und Cp rillus von Alexandria (cf. unten G. 1147 f.) : Gregentine (cf. un: ten G. 1152) und 3fibor von Cevilla (cf. unten G. 1161). - (8.3) "Scriptores mediae aetatis et qualis illo tempore methodus Judaes convincendia. Sier macht Carpgov (l. c. S. 85) auf die "Altercalio Synngogae et Ecclesiae. (erfte Drudausgabe: Roin. 1337), and ben 9. Jahrhundert , verschieden von einem dem beiligen Augustinus unter icobenen Werte, abnlichen Titels (cf. unten G. 1147), und auf be »Pharetra Fidei Catholicae, sive idoneae disputationis inter Christianos et Judaeos, in qua media et rationes Judaeorum erroribus obviandi monstrantur. (Leipzig. 1494) aufmertfam. Ueber Rahmund Martini (cf. oben G. 735, Anm.; unten G. 1105, Tert und Ann. 9; S. 1111), aus dem 13. Jahrhundert, verbreitet fich Carpion, ex professo im 12. Rapitel ber Introductio in Theologiam Judaicam. "Omnium praeclarissimum opus Anti-Judaicum est Raymundi Martinia, fcpreibt er, sed cum Judicio legendom.

In §. 4. bes 11. Rapitels (l. c. S. 85 f.) fetst Derfelbe naber auseinander: "Quam varie Christiani doctores hodie circa Theologiam Judaicam occupentur". Elenim "quidam totum Judaismum proposuerunt impugnandum, idque vel libera tractandi methodo, vel ad certum scriptum Judaicum, quod sidi quisque refutandum constituit, adstricta". Fitr die erste Art werden etsiche Schriftseller bes 17. Jahrhunderts namentlich ausgestührt, als: Dr. Johannes Rüller [cf. oben S. 750. 752. 771. 864 f.; unten S. 960. 1113] );

<sup>1)</sup> Bir tennen zwei Auftagen bes hieber bezüglichen Muller'fchen Bertes, auf ben Jahren 1644 und 1707. Beibe erschienen zu hamburg in 4. Die altere führt ben Titel: -Judaismus ober Jübenthumb, Das ift Auffinelicher Bericht von bes Jüdischen Boldes Buglauben, Blindheit von bes

ftodung, Darinne Sie wider die Brophetischen Beiffagungen, von der Butunfft, Berfon und Ampt Deffiae, infonderheit miber bee BErrn 3Gfu von Ragareth mabre Gottheit, Gebuhrt von einer Jungframen, Beichlecht und Mefolecht=Regifter, Lehre, Bunder=Berden, Beiffagung, Leben, Biber die B. Drenfaltigfeit Absonderlich wider bas Reme Teftament mit groffem Ernft und Gifer freiten, ju Befeftigung vnfere Chriftlichen Glaubene, Sintertreibung ber 3ubifden Lafterung, auch nohtwendigen Bnterricht berer Chriften, die taglich mit 3uden bmbgeben, Aus der Rabbinen Gigenen Echrifften, auch Dunblichem Gefprache der Buden entbedet, und mit Grunden ber &. Möttlichen Schrifft miberleget Durch Johannem Millern, ber &. Schrifft Doctorem und Paftorem ber haupt-Rirchen gu G. Beter in hamburg. Mit einem Gunfffachen Regifter .. Der Titel ber fpatern Auflage ift mit bem vorftehenden gleichlautend; er enthalt aber noch ben Bufat, baf bas "fünffache Megifter" "biefer Edition mit unterfciebenen Schriftftellen, Realien und Ebraischen Wörtern um ein merdlides vermehret worden. fei. Der Umfang Diefer fpatern Auflage beträgt VI und 1222 Geiten, bann 23 Blatter Regifter und Addenda. Wir referiren bier, nach unferer Bewohnheit, über die altere Ausgabe.

Die zwei Borreben, eine an &. Chriftian IV. von Danemart, Die anbere an ben Lefer, haben gufammen 18 Blatter ohne Paginirung; bas Wert felber gablt 1490 Geiten. Die erfte Borrebe-, resp. bie Debication, verbreitet fich über die entgegengefesten Anfichten ber driftlichen Theologen begitg: lich ber endlichen Befehrung ber Juden und berührt barneben Die beiberfeitige biblifche Begrundung aus Rom. 11, 25 (cf. 3ef. 59, 20; Sof. 3, 4. 5); Matth. 27, 25 [cf. Bfalm 68 (69), 23 26] und Luf. 18, 8 (cf. Matth. 24, 24; 1. Tim. 4, 1; 2. Theff. 2, 3-11); 3oh. Offenb. 7, 4-10; Ab. Gefch. 21, 20; 5. Mof. 28, 28. 29 (cf. 3ef. 6, 10-13); 3ef. 29, 10. 11 (cf. 2. Cor. 3, 14 -16); ferner die tiich= tigen und untuchtigen Berfuche driftlicher Dianner gur Jubenbefehrung aus Ratth. 28, 19; Mart. 16, 15; Ap. Gefch. 2, 41; 18, 28. Am Schluffe empfichlt fich Müller in ben toniglichen Schut; benn er .. werde ichlechten Dant verdie: nen bei den Buden mit diefer Arbeit". "Ge find die Buden heftige und gornige Beute, welche driftlichen Theologen, Die ihrem Unglauben widerfprechen, von Bergen feind find, und, wo fie tonnten, gerne Unglud iber ben Sale gieben wollten .. - In der gweiten .. Borrede. (an den lefer) wird querft die nachfte Beranlaffung ju ber vorliegenden Schrift angegeben, nemlich die ftarte Berbreitung antidriftlicher Bucher unter ben Samburger Juden, namentlich bes Bertes: Chiffut ha=Emunah (= Confirmatio Fidei), gefchrieben von R. Bfaat ben Abraham und gloffirt von R. Gabriel ben Maron (ef. oben 6. 83. 213. 323. 388. 114. 458. 504 f.; unten E. 1486, Anm.), welches -in beis läufig 50 Rapiteln ben driftlichen Blauben icharf angreift und beftreitet, befonders die Evangeliften und Apoftel höhnisch verlacht und beschimpft. , und bebraifc, fpanifch und beutsch in Samburg fich findet. Eben Diefer R. 3 faat ben Abraham batte auch wiber bas Reue Teftament gefchrieben , und 99 Buntte aus bemfelben theils als irrthimlich, theils als fich felber und bem A. I. widerfprechend bezeichnet. Ferner weist Miller auf ein Manufcript, welches ein lateinifches Wefprach, swifden einem fpanifchen Rabbinen und einem driftlichen Theologen gu Mittelburg, enthalt, fliglich -Colloquium Mittelburgense- bezeichnet wirb, und -lauter Bift und Galle wider unfern Beren Chriftue, feine Apoftel und bae R. E. ausfpeit-; bann auf Abarbanel's Schrife ten (cf. oben G. 82. 83. 115 sub lit. c.; G. 124. 128 sub 8; G. 134 sub 27 und 43; S. 136, 151. 152. 200. 201. 245 f.; S. 312. 314. 315. 346. 347. 352 ff, sub 17; S. 361. 377. 380 sub 6; S. 383 sub 1; S. 416. 419. 420. 421. 422. 430. 433 f.; S. 437 f.; S. 440 bis 445; S. 449 ff.; S. 452. 454. 471. 484. 487 sub 4; S. 488. 493 ff.; S. 503. 509. 511 sub 6; S. 513 sub 2; S. 845; unten G. 926 sub 8; @ 1116 f.; G. 1244. 1335. 1346-1349) und befonbere auf beffen Commentar jum 9. Rapitel Daniel's (-Majene Befchua- = -bie Queffen bee Beiles; of. oben G. 116 sub 4; G. 120 sub 1; G. 347 anb 6 S. 350 sub 9; S. 356 sub 22; S. 377. 387. 388. 403 sub 1, lit. c.; S. 404 sub 2, lit. b.; S. 416, Ann.; S. 418 f.; S. 420. 442. 457. 484. 497 bil 199; S. 501. 504. 513 sub 2; S. 833, Anm.; unten S. 1346 sub 12, lit. a.) und auf eines ungenannten fpanifchen Rabbiners Befampfung ber driftlichen Erini tatelebre. Joseph Albo's "Gepher Iffarim" (cf. oben 6. 133 sub 26; 6. 78 f.; unten S. 1005. 1337 f.; S. 1423) erachtet Müller ale vornemlich gegen bit driftliche Trinitatelehre, gegen die ... unberechtigte-- Abichaffung bes mofaifden Gefetes burch Chriftus und gegen bie --verblumte Rebeweise -- bes Lettern, in Begenfate gur Maren Exposition Mofis, gerichtet. Die Schriften bes Rabbi Re naffe ben 3erael (cf. oben S. 142. 146-149; S. 218 f.; S. 221. 224 i.; €. 229. 233 f.; €. 250. 257. 287 f.; €. 290. 297. 298. 325 f.; €. 366-368; €. 372. 416. 442 f.; S. 450. 481. 484. 494. 496 f.; S. 499 f.; S. 515. 522. 585. 589; unten S. 884 sub 4; S. 891. 923), welche Miller bereits tannte und in ben Rreit feiner Wiberlegung zog, find: "Conciliator, sive de convenientia locorum scripturae, quae pugnare videntur" (Amsterdam. 4.); "Problemata de Creatione-(Lateinisch, Amsterdam. 8.); De Resurrectione Mortuorum Libri tres- (Lateinisch) nifch. Amfterdam. 8.); "Libri tres de Termino Vitae" (Lateinifch. Amfterdam. 8.). Die fpanische Schrift: "Pelea por el Sennor" (= "Bellum pro Domino"). R. Lipmann's "Sepher Rizzachon" ("Liber Triumphi"; cf. oben S. 83. 114. 120. 157. 163. 167. 209. 215. 314. 323. 330. 334. 338. 339. 347 sub 6; €. 350 sub 11; S. 377. 385. 390. 391. 511. 513. 579. 665. 750. 786. 805. 833. Mmm.; unten S. 1111 f. sub 1; C. 1169), die "giftige Schrift": Toleboth Befon (oben S. 81. 82. 83. 84. 284. 345. 354. 355. 363. 364. 372-376. 378. 379. 390. 892. 505-509. 635. 654. 665. 748. 761. 778; unten S. 1112 sub 2; S. 1483, Ang. sub 10) -und bas Buch : ... Bichovah habath -- , beffen Conftantin L'Em pereur an einem Orte Melbung thut-, hatte Müller -nicht erlangen tounen. wie denn auch kein Zweifel ift, daß die Juden mehr folche Bucher bei fich baben und heimlich halten, welche unferer driftlichen Religion entgegengefest find.

num Theologicarum, quae in Collectione Weigeliana Lip-

Auch auf die jubifchen Schriftausleger: Aben Eera (cf. oben S. 877 sub 17; unten C. 1183. 1205), David Rimchi (cf. oben G. 877 sub 17; unten G. 1907 f.), Schelomo Jarchi ("Rafchi"; oben S. 630 ff.; S. 801, Anm.; S. 860; unten S. 1194. 1196-1200; G. 1233), Levi ben Gerfon (-Ralbag-; oben S. 311. 312. 328. 335 sub a.; S. 380 sub 6; S. 417. 485 sub 7; S. 561 ad 7; S. 703. 847 sub 18; S. 853 sub 23) und auf ihre antichriftlichen Gloffen, fo wie auf die talmudischen Tractate: Aboda fara, Sanhedrin und Baba tama (oben S. 571 sub IV, Nr. 9. Nr. 4. Nr. 1), endlich auf die Rabbinen: Mofee bar Maimon (cf. oben G. 523. 657. 784 sub 2; unten G. 1206. Dann oben S. 116 sub 2 und 5; S. 203 sub 2; S. 209. 210. 215. 264 sub 7; S. 265 f. sub 1; S. 299 f.; S. 303. 306. 307. 311. 312. 316. 323. 327. 331 sub 1; S. 345. 347 sub 6; S. 348 sub 7; S. 351 sub 14; S. 372. 380 sub 6; S. 394, 401, 405, 411, 416 ff.; S. 442, 457, 458, 472, 481, 483, 487 sub 5; S. 494. 566. 589. 603. 689. 690. 695 sub 1 unb 2; S. 696. 844 f., Anm., sub 4; S. 846. 848. 862 sub 29, Rr. 10-12; unten S. 1071. 1073 f.; S. 1186), Mofes Alfchechi, Jonathan, Eliae Levita (oben S. 211. 323. 393, Anm.; G. 438. 772; unten G. 1113), Joseph Aben Jechonia u. A., resp. auf bie antidriftliche Richtung biefer Bucher und Danner, glaubte Miller befonbere Rudficht nehmen zu muffen. Ale Silfemittel zu feiner Arbeit benütte er bie Berita Rathan's und Elia (oben G. 393, Anm. ; G. 211) und bas im Jahre 1587 ju Benedig erfchienene hebraifche Worterbuch, die ju Gerrara, in fpanifcher Sprace gebrudte, judifche Bibel und die calbaifchen Targumim (oben S. 380 sub 3; S. 420. 424. 437. 444. 447. 499. 556 ad 2; S. 562. 573 f.; S. 581 f.; S. 586. 863 sub 30; unten S. 1132. 1133), den perfonliden Umgang und brieflichen Bertebr mit driftlichen Fachmannern, Die Schriften bes Galatinus (oben G. 387. 526. 735, Anm. ; unten G. 1105, Anm. ; S. 1479 bie 1485 suh 4) und Belvicue (oben G. 880-889). Bum Schluffe erflart Dill-Ier, daß er bei feiner Wiberlegung ber jubifden Ginwurfe wiber Chriftus und feine lehre bie .groben und graulichen gafterungen. ber Juden gegen unfern herrn und Erlofer, in fo weit fie nicht icon aus ben Evangelien nachweisbar find, hinmeg gelaffen babe. Sollten aber die Juden bennoch wiber ibn -grungen, poltern, ichnauben, wie fie icon broben und fich vernehmen laffen-, fo werbe er ihnen -ein Buch in lateinischer Gprache entgegenfeten, mit bem Titel: Stintenber Unflath und Speichel, welchen bie Buben bem ge freuzigten Befu von Ragareth ine Angeficht fpeien-, in welchem -alle ihre Lafterung wider Chriftum und fein Evangelium, mit ihren eigenen Borten, aus ihren Schriften entdedt werden foll". [Alfo ein Borhaben a la Gifenmenger.]. .. Bor ihrem Trot und Drauen fürchte fich jedoch fein Chrift; benn ihre Runft fei giemlichermaffen betannt und laufe nicht bod.

Den Inhalt bes Müller'ichen Wertes betreffend, muffen wir uns hier auf die fünf Register zu demselben beschränten. Das erfte Register gibt auf 5 Seiten die jüdischen Schriften und rabbinischen Bucher (61 an der Bahl), siensi prostant- (Leipzig. 1847. Ler. 8. IV und 349 Seiten) S. 87,

-welche bei Berfettigung birfet Budet gebennit, aufgefchlagen und angegogen wurben. hier weist Muller auf mehrere bebelifche Berte, welche Gifenmenger nicht benfiste, j. B. meitere etegetifche Berte (Perufdim) Rimfe's u. M.; Somilien fiber ben Pentatend (Mabboth, Than Chumas); Min 3 Statl (-Uculus Israelis, Compendium Talmudi, complecteus jucumiieres Historias Talmudicas ex Sepher Mischnajoth. Prog. Fol.). Bengleiche biebfalle and noch oben &. 771. - Das zweite Megifter erftrecht fich in zwei Blittern: a. auf Die -Prolegomena- (6. 1-66) in profif Renumern: 4. Bor ben Budern bes M. T. (94, nach jibifder Bufung). Dier wird auch von ifrer jibifden Abtheilung in bes Gefen (Thora = bie 5 Bilder Mofit), in bie erften ober vorbern: Joine, Richter, swei Samuel, swei Runge, und in bie lesten ober hintern, großen: Gfaiat, Beremiat, Egediel, und Die gmoff tlei: nen, ale blos ein Bud gerechneten, Brobbeten (Rebitm), enblich in bir Bagiographen (Rethubim = Bfelmen, Spelldwörter und Sieb, bes bebe Lieb und ber Brediger Galomonis, Ruth, Efter, Die Rlaglieber bet Beremiet. Daniel, Esbras und Chronif. Cf. oben S. 863 sub 30; unten C. 1346 f.) gehandelt; ferner von den Gabbathelefungen and benfelben, nemlich: von ber , burch alle Bilder fortlaufenben , Gibra , von ber Berniche auf ber Thora und von der haphthare aus ben Propheten (oben S. 791, Mann.) und von dem vielfachen Sinne der Schrift (cl. oben G. 840 f. sub 11). - 2. Bon bem [bei ben Inben gering geachteten] Propheten Daniel. - J. Bon ben Zargumim ober ben chalbaifden Dolmetfchungen (cf. oben E. 883). - 4. Bon bem Zalmub ber Buben. Dit einigen Reuferungen bes Daimonibes gegen bas Studium ber Gemara, und bee Rabbi Denaffe gegen bie allgemein gilltige Autorität einzelner Talmubftellen, fo wie mit einem inhaltereichen Citate aus ber Borrebe ju Burtorf's Lexicon Talmudicum über Die gute und nutbare Seite bee Zalmub, und mit einer noch weit intereffantern Etelle aus dem Colloquium Mittelburgenses, in welchem der Babbi Lusitanus. Fol. 10, wohl nicht ohne hinweis auf ben talmubifchen Tractat Avoda fara, behauptet, daß im Zalmud das neue Testament, resp. die Evangelien in ibrem Berichte über Chriftus, über fein Leben und Lehren, über feine hertunft und Die Urfachen feines Leibene miberlegt feien (cf. oben 3. X ff., Annt. ; 3. 393-402). -- .. Bon ben Rabbinen und Lehrern (cl. oben S. 858 f. sub 27) ber Buben. Dit einem flüchtigen Blide auf Die - Schulen ber Buben - : in Balafting şu Jafne, Zephoria, Căjarea und Tiberias (cf. oben S. 85; unten S. 1132—1135). wie in Babylonien ju Rahardea, Sora und Bumbebitha (el. oben C. 88; unten 3. 1134. 1135 f.); bann auf die fieben -Rabban'e- (cl. oben &. 858 aub 37; unten &. 1153), welche ben unbetitelten Deiftern: Eimeon bem Ge rechten, (oben 3. 386; unten &. 1129. 1135), Antigonue, Sillel und Schammai (oben €. 95. 100. 496. 557. 574. 586. 859 sub 28; €. 863; unten €. 1130. 1132) folgten, nemlich: Echimeon I. ben Sillel (oben & 858 sub 27), Gamaliel ben Schimeon (oben E. 873 f. sub 17, Rr. 3; unten E. 1132 f.), Schimeon II.

ben Gamaliel (oben €. 455; unten €. 1133. 1134), Bochanan ben Ballai (oben 6. 873 gub 17, Rr. 1; unten G. 1131 ff.), Gamaliel II. ben Schimeon (unten C. 1133), Schimeon III. ben Gamaliel (unten G. 1134), Gamaliel III. ben Behuba (ef. unten S. 1135); auf die Rabbenne's, 3. B. Gericom, Tham, Afcher; auf die -Raf 's (ef. oben G. 875 f. sub 17, Rr. 12; unten G. 1136. 1185 sub 2; ferner oben G. 272; dann oben G. 601. 859 sub 28) ober chalbaifch: "Mor" ("Mar"; ef. unten G. 1136), 3. B. Affe (oben G. 88 f.; unten G. 1152), Abina (oben S. 88), Acha (oben S. 576), Scherira (unten S. 1183), Alphes (unten &. 1194 f.); endlich auf die "Rabbi-'e, "Morenu-'e, Rabbinen- und Mabbiner- (of. oben S. 807 f.; 3. 858 f. sub 27; unten S. 1064. 1065. 1075. 1076. 1078. 1079. 1086). Diefem Ueberblide folgt eine Claffifitation ber jubifchen Lehrer nach Fachern und Buchern, ale . Cabaliften. im altern Sinne bee Wortes (ef. unten G. 1131 f.), welche bie Gapungen befdrieben, wie Gimeon Buftue, Antigonue, Bofeph ben Jodanan, Sillel und Schammai, Schimeon ben Sillel, Rabban Gamaliel (ef. oben G. 782, 876; unten 6. 1129-1131), Rabbenn Saffabojd (oben 3. 871 sub 17, Rr. 6; unten 3. 1129. 1134 f.; E. 1185); ale "Daforethen" - Aritifer bee biblifchen Tertee (cf. unten G. 1153, 1183 f.); ale Baraphraften (oben G. 883 sub "Tar gumim-); ale - Zalmubiften-, welche ben Talmub gufammentrugen ober gloffirten (oben 3. 85- 89; 3. 566 ff.; 3. 859 861 sub 28; unten 3. 1067 bis 1071; 3. 1129, 1134 1136; 3. 1150, 1152, 1182, 1185, 1187, 1194-1200; S. 1205 - 1211; S. 1231 1233; E. 1306, 1346 ff.; S. 1422 1425); ale Bis bel - Commentatoren., wie Rabbi Schelomo, Aben Gera, Yevi ben Gerfon (cf. oben G. 883); ale Mrammatiter-, wie Befuthiel (unten S. 1238), Salomon Bunctator, Elias Levita, Dofee und David Rimchi) oben 3. 883); als .Beife. = Bhufiter und Aftrologen; ale . Textualen , welche beim Terte ber Schrift bleiben. Roch eine andere Claffification bezieht fich auf ihre Stellung jum allmäligen Abichluffe bee Zalnund , nemlich : "Tanaim", (oben S. 808; unten G. 1131. 1135), welche die pharifaifchen Gagungen querft erfanben; "Amoraim" (oben G. 808; unten G. 1185), welche bei ben Catungen allerhand Gragen erregten; "Geburaim" (unten G. 1150, 1152), welche ftreng beim Talmud blieben; "Geonim" ("Gaon" = Cechzig; ef. unten S. 1152. 1182 f.; S. 1186 f.), welche bie 60 Tractate bee Talmub ftubierten. - 6. Bon ber Rabbala und bem Schem hamphorne fet. oben 3. 863 ff. sub 81 . -7. Bon ber Mafora und ben Daforethen unten E. 1183 f. . - d. Bon ben Secten ber Buben. Dan gahlt beren : 2-3 4 7 8 - 11 - 28; Philastrius de haerexibus . Düller berührt bloe die Pharifaer (oben S. 652. 787. 793, Anm.; G. 832-838 sub 2. 3; unten G. 1048, Anm.), Cabbugaer (oben S. 153, 652, 654, 793, Anm.; S. 838-836 sub 2, 3; unten S. 928 sub 8, Rr. 5; S. 1211) und Effaer (oben E. 833). In Rabbaniten (oben S. 578. 652. 784; unten S. 1166. 1211) und Raraer (oben G. 89. 573. 652. 784. 833 sub 2; unten S. 926 sub 8, Rr. 11; S. 1166. 1211) theilten fich (nach Carpjov)

Theologicarum, quae Christianos cum Judaeis intercedunt, octo elen-

vor nicht zu langer Zeit, in orthodoxe und Meform-- Juden theilen sich gegenwärtig die Kinder Jerael's. Das alte Judenthum, im Sinne der Nabbinen, geht den Weg der Selbst-Auflösung in den elendesten Rationalismus, welchen je der Erdball gesehen. Ob diefer Weg zu Epriftus führt, steht noch lang und groß in Frage. Bergleiche übrigens hieher noch unten S. 1071—1087). — 9. Bon dem Sanhedrin (es. oden S. 362, 373 ff.; S. 793, Ann.; unten S. 933 sub 15; S. 1130. 1132. 1133. 1134). — 10. Bom Urim und Thumim (es. oden S. 510). — 11. Bom Ramen Jehovah sel. oden S. 277. 363. 366. 383 sub 2; S. 454. 510. 627. 628. 633. 748; unten S. 948. 1169. 1271. 1479 sub 10). — 12. Bon den siedzig Dolmetichen.

b. Der erfte Theil bes Wertes felber -hanbelt (G. 87-1384) von ben ftreitigen Fragen gwifden Buben und Chriften über Die pornehmften Stude bei Glaubens-, in brei Buchern, aus benen bas Erfte: -Bon bem Bern Deffiad- nicht weniger ale 31 Rapitel (G. 87-1141) gablt, mit ben leberidriften: 1. Bon bem Ramen bes Deffias; 2. von bes Beibes Camen (1. It. 3, 15); 5. vom Manne bes herrn (1. Moj. 4, 1); 4. von Abraham's Camen (1. Dof. 23, 18); 5. bon bem großen Bropheten (5. Dof. 18, 15-18); 6. bon Davib's Samen [Bfalm 88 (89), 4. 5]; 7. von ber Beit ber Bufunft bes Meffiat: 8. bom Scepter und Regiment (1. Dof. 49, 10); 9. bon bem andern und let ten Tempel (Saggai, 2, 4-10); 10. von ben fiebzig Bochen Daniel's (9, 24-27) ; 11. von ben levitifchen Opfern (Dan. 9, 27) ; 12. von Bethleben Ephrata in Juda (Did. 5, 2); 13. von bem Aufhören ber beibnifchen Oratel, und 14. bes (irbifden) Reiches David's; 15. von ber Labe bes Bunbes (Berem. 3, 15-18); 16. von etlichen Beugniffen ber Buben, barane bewiefen wird, bağ Deffias fcon langft muffe getommen fein; 17. von ben Einwilrfen ber Juben, barmit fie beweifen wollen, bag bie Beit ber Butunft bet Reffias noch nicht verfloffen und alfo ber Reffias noch nicht getommen fei; 18. von ber mahren Gottheit bes Meffigs, erwiefen aus bem M. T.; 19. von ber Mutter bes Meffias (3fai. 7, 14; Berem. 31, 22; 1. Mof. 3, 15); 20. bem neuen Bunbe; 21. vom Leiden und Tob bes Meffias; 22. vom Rinigreiche bet Meffias; 23. von ben zweil Deffiaffen ber Juben; 24. von ber Berfon bet Meffias (= Befus von Ragareth); 25 - 31. von den Einwürfen der Juden wie ber bie Gottheit Befu, wiber Deffen Geburt von einer Jungfran, Gefalede und Befolechteregifter, Lehre, Bunberwerte, Beisfagungen und Leben. Bir belten es für überflüßig , ben lefer erft auf Ginfchlägiges bei Gifenmenger I. Sam. 9-5; II. Rapp. 13-14 (oben S. 81-84; S. 343-456), bei Petrus Rigti, im -Bollwert bes Glaubens-, bei Gerfon u. A. ju verweifen. - Das zweite Buch: -Bon ber heiligen Dreifaltigleit- hat 5 Rapitel (G. 1149-1236): f. Den Gott inegemein, und was die Juden für einen Gott haben; 2. bon ben Berfo: nen ber Gottheit und 3. von ben Einwürfen ber Inben wiber biefe; s. von ben brei Berfonen ber Gottheit: wie man aus bem A. E. beweifen tann, bag beri Berfonen in bem Einzigen göttlichen Befen find; 5. von ben Einwürfen ber

Juden wider die heilige Dreifaltigkeit und wie dieselben zu beantworten find. Bergleiche Eisen menger I., 1. und 6. Kapitel (oben S. 79—81; S. 84. 509 f.). — Das dritte Buch: "Bon den Bilcher n des neuen Teftamentes" bewährt in 4 Kapiteln (S. 1237—1384): !. ihre Glaubwürdigkeit und Inspiration, und widerlegt 2—4. die Einwürfe der Juden wider diese Bilcher und wider die Apostel insgemein; wieder die Einsträchtigkeit des A. und des R. T., in wie fern das neue von dem alten Testamente abweichen und diesem in vielen Stüden widersprechen soll; endlich wider die Einträchtigkeit und Gleichstimmigkeit des neuen Testamentes, resp. der Evangelien und der übrigen Bilcher desselben unter einander. Auch hier findet der Lefer Analoges zu Eisenmenger I., Kap. 7 (cs. oben S. 84. 503—505) und zum "Bollwert des Claubens" (cs. oden S. 854—666).

e. Der zweite Theil (S. 1385-1495) .. handelt von ftreitigen Fragen, welche bei ben Chriften fürlaufen, ber Buben halber, im gemeinen leben und Conversation, die man Casus Conscientiae ober Gemiffene Fragen nennet., in 11 Rapiteln, nemlich: 1. .. Bon ber Juben Wohnung. Db bie Chriften mit unverlettem Gemiffen jugeben tonnen, daß Juben unter ihnen wohnen .. Bier werben juvorderft die negativen Grunde naher erwogen und aus Luther, Belvicus, Margarita, E. F. Beg, gang (Epist. Med. , Ep. 71), Münfter (oben 6. 177. 178. 544. 546. 679. 758. 816 sub 18; unten G. 1112 sub 2; G. 1210. 1468 f. sub 19; G. 1489 sub 12), aus Ed's "Bubenbuchlein" (oben G. 182. 200. 680 f.; unten S. 1333- 1335; S. 1340 sub 4; S. 1342. 1345. 1352 sub 13; 6. 1487 sub 10), aus Calvifius (Chronologia. pag. 565), aus ber Historia Tripartita 11. Bud, 11. Rapitel, aus Simon Majolus (De perfidia Judaeorum; cf. unten S. 1289. 1144 f.) eine Reibe, auch in unferm Berte borge= führter, Daten conftatirt, welche von ben gafterungen und bem Sage, von bem Bucher, bon bem Unglauben und ber Bosheit ber Juden Zeugnig geben. Sobann wird auf den dreifachen Fluch, welcher, nach 5. Dof. 28, 15; Pfalm 68 (69), 23-25; Matth. 27. 25, auf ben Juden laftet, fo wie auf bie blutigen Berfolgungen hingewiefen, welche fie aus allen diefen allrfachen- in den verfchies benen Jahrhunderten driftlicher Zeitrechnung erlitten haben. Richts befto weniger entideidet fich Du iller aus driftlichem Seeleneifer und wegen ber Berbeigung, welche Abraham gu Theil geworben, ferner, bamit die Chriften an ihnen einen immerwährenden Beweis der göttlichen Wahrhaftigleit und Gerechtigleit und ein Beifpiel ber ferupulofeften Bibelverehrung vor Augen hatten, endlich nach diesfälligen Beftimmungen bes tanonifden und burgerlichen Rechtes für die Beibehaltung ber Buben; aber unter gewiffen Bedingungen, ale: Unterlaffung ber ublichen Lafterungen und jeglicher Profelhtenmacherei; Befeitigung bes Talmub's, verwandter rabbinifcher Schriften , der Schabbesgoja und des Schab. beetuechtes; Befuch driftlicher Bredigten und Lefen ber Bibel in ber gandes. fprace ; Achtung vor ben driftlichen Conn- und Fefttagen ; ftunbiges Berbot ber Che gwifchen Juden und Chriften , fo wie der Polygamie; Berhaltung au niedriger torberlicher Arbeit; Abftellung jeder eigenen weltlichen Burisbic-

## correctere Originalauflage, nach Stenbner's "Bibifcher ABC Schule-,

tion aus und unter ben Buben, fo wie ihres unbeweglichen Befithums en Saufern und liegenden Gründen; Aufhebung jeber torperlichen Beftrafung eines Chriften, ber Juden halber; Berbot ber Chriftenbewucherung, bes Col Riber (oben S. 267-280 sub 1) und ber Gleifchausidrotung an Chriften; beffimmte Renngeichen in ber Rleibung: Unfabigfeit ju politifchen Aemtern und Ehrm im Staate, fo mie jum Salten driftlider Dienftboten. - 2. Bon ben Juben Sanfern. Db ein Chrift mit unverlegtem Bewiffen einem Buben fein Sand eingeben (mit ihm unter einem Dache wohnen) und felbes um Weld vermiethen tonne-Dieje Grage wird vom Standpuntte ber Reciprocitat (ef. R. Bechal's Griffi. rung ju 5. Dof. 7, 26) und aus biblifden Gelinden (2. 3ob. 10, 11; 4. Dof. 16, 32; Matth. 22, 7) theile gang negotiv, theile im Sinblide auf Galat. a. 10, fo wie auf 1. 3oh. 3, 17. 18 distinguendo beantwortet, bas Anbot boben Miethzinfes von Seite eines Buben, bem driftlichen Mitbewerber gegenüber, all Entideibungegrund abfolut verworfen, und die Bermiethung felber pon ber 80 feitigung alles Deffen abhangig gemacht, was bas bane bes Chriften, ale foldes, verunehren ober bem driftlichen Rachbar Mergernig geben tonnte. Diller be gieht fich im 1. und im 2. Rapitel vornemlich auf But ber's Buchlein : -Bon ben Buben und ihren Ligen. (cf. oben S. 749-757; €. 855 sub 24; unten €. 1457 ff. sub 11) und bringt reichlich Stellen aus biefem. - 3. -Bon ber 3mbentipber-Taufe. Db man ben Buben ihre Rinder mit Bewalt nehmen und wiber ber Eltern Willen taufen foll". Diefe Frage wird, unter borgangiger himmeifung auf Dr. Bafiue (cf. oben G. 755 f., Anm. sub 21), negativ beantwortet: auf ber Pragis ber Apoftel; aus bem befondern (Bor:) Rechte ber Rinder driftlicher Eltern auf die Taufe, nach Rom. 11, 16 und 1. Cor. 7, 14: aus der freien Berufung jum Beile, nach Ap. Gefch. 2, 38. 39; aus der Gefahr ber Entheiligung bes Saframentes; aus bem natürlichen Rechte ber Eltern auf ihre Rinber. Diefer Beantwortung folgt eine Biberlegung ber Ginwürfe: aus 1. Eim. 2, 4: Egech. 18, 20; aus der -Dienftbarteit- ber Buden in Diefer Galuth. - 4. -Ben ber Juden Synagogen. Db die Chriften mit gutem Gewiffen gugeben tonnen, bei bie Buben ihre Synagogen und Schulen bei ihnen aufrichten und halten mogen. Diefe Frage beantwortet Müller, nach einer lurgen Ginleitung über ben Urfprung ber Synagogen in ber babylonifchen Befangenichaft (cf. Carl Sige niue: de Republica Hebraeorum, Lib. 2. cap. 8), vom Standpuntte ber -drift: lichen Theologen evangelifcher Religion-, ebenfalls mit Rein. Bir übergeben bie lediglich aus bem A. und R. T. hergenommene Erhartung Diefer Antwort, eben jo Die Widerlegung ber Ginwurfe, welche allerdinge großentheils nur vom religiofen Indifferentismus formulirt ericheinen, und bemerten blos, bag Duller and hier wieder den "Berrn Lutherus" über Raifer und Bapft fest. - 5. -Bon ben Buben = Mergten. Db ein Chrift mit gutem Gewiffen einen Judenargt in feiner Rrantheit gebrauchen , und ob ein driftlicher Argt neben einem Indenargt curiren tonne. Die negative Antwort auf biefe Doppelfrage bat Miller felber bei den theologischen Facultäten zu Bittenberg und Strafburg eingeholt, und Die

biesfälligen Gutachten, ddo. Bittenberg, 21. Februar 1643, und ddo. Stragburg , 30. Dezember 1648 , feinem Werte , mit einer Meuferung ber Roftoder= Facultut, dilo. 22. Dezember 1642, einverleibt. Bierauf gibt er feine eigene negative Begrundung diefer Antwort, und die Biderlegung ber gegentheiligen Anficht burch eine tiefere driftliche Auffassung ber Rrantheit bes Leibes überhaupt und ber mit biefer vertnüpften driftlichen Bedurfniffe, fo wie ber Seelengefahr bes Kranten in ber Behandlung bee, wenn auch nicht talmubifch= abergläubigen, boch mindeftene nicht driftglaubigen Argtee. -- 6. "Bon ber 3uben Bucher. Db die Chriften mit gutem Gemiffen gugeben tonnen, baf bie 3uben unter ihnen ben bekannten Wucher treiben". Rach einem vorläufigen Binweise auf ben oben S. 81 - 821 ffiggirten - 3ubenfpiegel., auf eine andere hieher bezügliche Schrift, unter bem Titel: Bedenden von Bliben gu Dp= penheim., und auf bie "Buchertafel", welche bem oben &. 766 ermanten und unten 6. 1148-1454 fliggirten - Rathichlag heffifcher Theologen beigegeben ift, beantwortet Muller auch biefe Grage verneinend, mit Berweifungen auf Buther und widerlegt die entgegengefesten Anfchanungen jum Theil durch fcharfe Unterfdeibungen gwifden bem redlichen Erwerbegewinn, bem Rothe, Beige und und Schind : Bucher. - 7. Bon ber Inden Anechten und Magben. Cb ein Chrift mit gutem Bemiffen gu ben Buben ale Rnecht ober Dagb fich vermiethen und ihnen bienen tonne.. Auch bier eine ftrenge verneinende Antwort und eine fcarfe Biberlegung ber üblichen Ginwande: aus ber Bibel, a simili, aus bem geitlichen Bortheil. 8. Bon ber Buden Gib. Ob man ben Buben auf ih. ren Gib wohl trauen mogen. Bier unterscheibet Diller gwifchen bem Gibe welchen ber Bube bem Buben, und swifden jenem, welchen er bem Chriften fomort; bezüglich bee Lettern aboptirt er bie Anficht Gerfon's, oben S. 855 f. sub 25. - 9. .. Bon ber Juden Raufmannichaft. Db ein Chrift mit gutem Bewiffen moge Schiffspart halten mit einem Buben, Ginerlei Sanbel treiben und Nahrung mit einander gewinnen. Ale Antwort auf Diefe Frage bringt Miller bas "Bebenden ber theologischen Facultät zu Jena" (Consiliorum Dedekenni, 2. Theil, G. 151), welches theile negativ, theile abrathend antwortet. - 10. "Bon ber Buben Buchern. Db bie Chriften ben Talmud und andere rabbinifche Schriften mit gutem Bemiffen bulben ober aber verbrennen follen . hier ftellt fich Diller ju Reuchlin (cf. oben S. 736 bis 743). - 11. .. Bom Bebrauche ber jubifchen Cabbala, ob die Chriften mit gutem Gemiffen jugeben tonnen, baf man die Cabbala bei ihnen gebrauche ... Antwort: Rur die theoretifche, und gwar bloe ale Lusus Ingenii. Bir haben and hier, nemlich beim zweiten Theile, nicht nothig, ausführlicher auf Eifenmenger II. Rap. 18 (oben S. 502-555); Rap. 2 (oben S. 203--209); Rap. 11 (oben €. 309 -320) und Rap. 9 (oben €. 267 -285) ju verweifen und bemerten blos, daß Gifenmenger, obwohl tüchtiger in der talmudifcherabbinifchen Begrundung ber bieffälligen Anschauungen, bennoch milber ift in ber Beantwortung ber vorftebenden Fragen. Die beterminirte Sprache Diller's in biefem hannes hoornbeet joben G. 772; unten G. 1118, 1149, 1162, 1170, 1187, 1188, 1202, 1244, 1307, 1338 f.; G. 1374, 1456] h

gweiten Theile tritt besonders in den Stellen herdor, welche Condt it. 140. 8. 28; 205., 8. 28 und Difendach, Judaeus conversus., G. 106. gegen die Handgenoffenschaft und den Wucher der Juden, wie gegen die füllschich angerühmte finatliche Mitglichteit derselben aufgenommen haben.

Das dritte Regifter bringt -die Spriiche (ber Bibel), welche in biefen Buche erflikt werben-; das vierte erftredt fich fiber die -Dinge, welche in biefem Buche gefunden werben-; endlich das fünfte alphabetifiet die vorlommenden -ebrilischen Bieter-. Addonda und Errata bilden den Sching.

1) Der lateinische Litel biefes Bertes lautet: -Theschubah Jehuda, sire pro Convincendis et Convertendis Judacis Libri Octo. Auctore Jehanne Hoornbeck, S. S. Litterarum in Ecclesiá et Academiá Lucèuse-Batavá Doctore (Lepben. 1655. 3n 4.). Titel, Debilation und Inder umfoffen jufammen 10 unpaginirte Blatter. Die -Prologomena de Indaeis corunque Conversione- gablen 51 Gelten. 3hr -Argumentum- Lautet (G. 1) tun fe: -Hebraeorum et Judaeorum nomen quid. Consideratio populi tripartita: in Historia prisca, conditione hodierna, et futura tandem conversione. Historia spectatur populi infantis in familiis. adulti in terri Canaan, et dispersi in exiliis. (Bergangenheit, Gegenwart und Bulunft Borael's wirb and bezeichnt mit - Emmi-- = Mein Boll; -- Lo-Emmi-- = Richt Mein Boll (Bofer 1, 9); -- Ru hama -- = Barmbergigfeit]. Calumniae Graecorum de Judacis. An LXX mundi nationes (cf. oben 6. 135 f.) sint et linguae, scilicet juxts LXX animas descendentium in Aegyptum (wie auf 5. Mof. 32, 8. 9 bervorge: țen foll). Dispersio populi trina. Assyriaca. Babylonica. Romana. Quid de X. tribubus factum, in Asseriam abductis (cf. oben C. 286-299; 432-434; E. 443)? Post Romanam dispersionem, in Babyloniam ejecti, inde in Hispaniam. hine in reliquam Europam, Italiam et Germaniam. Varie expulsi Judaei Galliá, Angliá, Germaniá, Poloniá, Hispaniá, Lusitaniá, Neapoli et Sicilia, ditione Papae Romana. Bier wirb auf bie jubifchen Berte gur Befcichte ber Juden: Judafin (cf. oben G. 83. 156. 389 f.; S. 417; unten G. 1111. 1423), Shalfceleth Battabala (cf. oben 6. 83. 116 sub 4; 6. 221. 342. 287. 290 f.; S. 367. 380 sub 3; S. 386 f.; €. 391. 412. 416, Man.; €. 417. 474. 515. 597 f.; S. 599. 602. 859 sub 28; G. 865; unten G. 1188. 1214), Edebheth Behuba (cf. oben S. 115 sub 1; S. 116 sub 2; S. 120 sub 1; 6. 157. 201. 281 sub 4, Rr. 1; 6. 367. 404 f. sub 2, lit. c.; 6. 411. 514 f.; 6. 524 f.; C. 802 sub 17; unten 6. 1423 mit weitern Berweifungen), 3 emad David (Prag. 1592. 4.; cf. oben G. 297. 377. 380 sub 1; G. 390. 407. 474. 868 sub 33; unten 6. 1196. 1221. 1447 sub 5), ferner auf Sot tinger's -Gefchichte ber Rirche bes R. E .- (cf. unten C. 1159. 1165. 1227) und auf die einschlägigen Rotigen bei jebem Jahrhundert ber Magdeburger Em turiatoren verwiesen]. Scripti contra Judaeos libri et habitae disputationes [eine von une häufig benütte Barthie]. Judaeorum libri pro se et sua infide-



und Giebert Boëtius [cf. unten G. 1113. 1240 ff.]. Als Schrifts fteller ber zweiten Art gelten : Johannes Coccejus : "Judai-

litate, contra Christianos. [Quales R. David Kimchi in Psalmos (cf. oben 5. 877 sub 17), Liber Ikkarim, sive de fundamentis, aut radicibus doctrinae fundamentalibus R. Josephi Albo (cf. oben &. 882, Unm.). Varii libri Nizachon (sic enim splendidis titulis sua solent exornare) sive Victoria et triumphus contra Christianos (cf. oben 3. 882, Anm.). - Similiter varii Libri Emunath sive Fidei (cf. oben 2. 511). Ne commentaria dicam Abrabanielis in Jesaiam et Danielem fef. oben E. 882, Anm. Gin Blid in Die hier aufgeführten Citate genügt, um bas acht- und alt fülbifche Borurtheil, wie bie antidriftliche Richtung Abarbanel's zu conftatiren); R. Alseheehum, et similes. Adde scripta Menassis ben Israel, quibus ut notis nimium vulgatisque, ubi in fidem nostram incurrunt, enervandis nos potissimum occupabimur (cf. oben S. 882, Anm.)]. Judaeorum praejudicia ponuntur et examinantur. Judaeorum adversus Christianismum praejudicia haud unius sunt generis. Quaedam illis communia cum quibusvis aliis errorem et falsam quamcunque religionem sequentibus : quaedam ipsis particularia. Quae aut petunt ex suo Judaismo, aut ex nostro Christianismo. Die heutigen Juben pratenbiren bie 3bentitat ihrer Religion mit ber mofaifchen und vindigiren berfelben fortan bie ... welthiftorifche ... Bedeutung ber Lettern. Gie holen ihre Ginwurfe wiber bas Chriftenthum aus ber Lehre und ber Religion Chrifti; Die Gottheit Chrifti und bas arme Leben Jefu, Die · Trinitatelehre, Die Aufhebung Des mofaifden Ritualgefetes find ihnen ein Dorn im Auge. Und vollends die vielen Gecten unter ben Chriften, als wenn es bamit bei ben Juden beffer ftilnbe (cf. oben S. 652-654; S. 832-838 sub 2. 3; 5. 885, Anm. sub 8; unten S. 967-971 sub 24; S. 1060-1102 sub 35)! -Bir tonnen diefe "Borurtheile", wegen Dangel an Raum, nicht im Einzeln beleuchten, und bemerten blod, baf hoornbeet in g. 13 bie Gelegenheit vom Baune bricht, um wider das Bapftthum, Die Beiligenverehrung, Die Transsubftantiation, ben Bobenbienft ber Deffe, ben Moncheftand und beffen Leiftungen, acht protestantifc aufgutreten, und fo geradegu ben jubifchen Borwurf -de multitudine Sectarum Christianarum- qu befraftigen. Go find fie wirtlich Alle über Einen Beift gefchlagen, und nur - Gifenmenger macht, wenig-Rene indirect, eine Anenahme unter ihnen!]. Media ad Judaeorum conversionem: Ecclesiastica., Politica, Scholastica, [Auch bier betritt Boornbeet, mit Erubition und Glud, bas gefcichtliche Felb. In Betreff ber tirchliden Bege und Mittel gur Bubenbefehrung bebt er driftliche Eremplaritat, Liebe, Fürbitte bei Gott, Fernhaltung bes Taufgmanges und bes heuchlerifden Uebertrittes, driftliche Bredigt und Belehrung befonders hervor. Die politifoe Stellung ber Juben betreffend, ift er eben fo fehr miber bie Jubenverfolgung , ale für eine weife Befdrantung ihrer Beftrebungen im driftlichen Staatsmefen). -Nec pro lubitu ipsis sua habere sacra permissum sit, illimitatà licentià; vel fungi aliquo Magistratu, vel Christianis imperare, et uti servis aut mancipiis; vel usura illos premere; aut conjugia

carum Responsionum et Quaestionum Consideratio-(Opp. Theol. Tom. VII. Amperbam 1676—1678. Majt Bänbe in Rel.)

corum ambire; vel quovis alio pacto noxiam et periculosam cum Christisnis colere communionem. Intbefondere fpricht er fich gegen bie Antibing bes Budbendergeideftes und bes Budhanbels von Geite ber Juben auf?). Bu ben Conlmitteln giblt hoornbeet befonders die Pflege ber hefellifden Sprache und ein fplematifdes Borgeben beim Unterzichte und in der Controverfe]. De futura Judacorum conversione. [\$ s s z n b e e t fochet sen bem Inbenbefehrer vor allem bie lebenbigfte Uebergengung begliglich ber einftigen Belehrung ber Inben]. Capita controversiarum. Modus disputandi iiccam. [Primo loco ut de principio, unde emnis ordinanda disputatio, liguest, penpe de S. Scriptura, ubi de Judaeorum traditionibus, Talmude, et Eabbole. (Doornbeef felber handelt hieven in bem -Liber primus contra Judaces de 8. Scriptura- buth 8 faft gleichleutenbe Rapitel). Seemmela Disputatio de Creatione, et. qui eam sequutus fuil. Statu peccati. (\$ sornbeef felber bendelt bieven in dem -Liber Quartus de Homin es burch 2 gleichlentente Rapitel). — Tertia de Messiei, praecipuo capite, in quo haeret summa reet dissensioni» inter Judacos atque Christianos. Hic primo de Morsiae adresta disputatur. (Bei hoornbeef ber -Liber Secundus de Messia, - mu fin Rapitel: -de adventu Messiae-), Deinde quis Messias sit, et an Jesus noster Mossias? (Bei hoornbeef ber -Liber tortius de Jesu Mossia- in 5 Apitela: 1. -An Jesus sit verus Messian-; 2. -de Messiae regno spirituali-; 3.-de doctrina et religione Christie; 4. - de vocatione gentium -: 5. - Judaeorum contra Jesum Messiam objectio ). Tertio qualis, an Deux-komo? ubi tum de Trinitate. (Bei Soornbeef ber -Liber quintus de Messia Deo-Homine et Personarum in Deo Trimitate- in zwei biefem Titel entprechenben Rapiteln. Quarto de officio Messiae et pruecipue de ejus satisfactione. (Bei Santabeet bas 1. Rapitel ode Messiae passionibus- in bem beit ber ventus de Officiis Messiae, et Beneficiis»). - Quarta disputatio est de hominis ceram Deo Justificatione. (Bei Soornbeef bas 2. Rapitel im -Liber Sextus-'. -Quinta de Lege mosaica, quatenus vel abrogata, vel ctiam obserranda. Bi hoornbeet ber -Liber septimus- in 8 Rapiteln: 1. -de Legis Mosaicae caeremonialis et politicae abrogatione-; 2. «de homini» conversione»; 3. «de Judaeorum Tephillim, et Tzizith- ; f. -de Juramento- ; 5. -de Sabbato ; f. -de polygamia et repudio-; 7. -de usura-; 8. -de mendacio-). - Sexta denique de hominum l'Itimes, sive statu corum ad et post mortem. Bei Sourabeef ber -Liber octavus de Hominis Extremis- in 8 Rapiteln: 1. -de mundo futuro- (Olam haba; oben &. 200); 2. -de anima a corpore separata ; 3. -de Gilgul, sive animarum perepyrexoidees; 8. und 5. -de resurrectiones; 6. -de fine mundie; 7. ede extremise; 8. eoperis conclusioe]. Soornbeet be folieft bie -Prolegomena- mit einer foonen -Precatio-: - Rachbem wir ben Inhalt der acht Bücher -pro convincendis et convertendis Judaeis (&. 57 -578) hier unter Einem mit angegeben haben, ericheint es nicht weiter nothig. umb 28 a gen feil ') in ber "Confutatio Carminis R. Lipmanni (cf. oben ©. 750. 805. 808; unten ©. 1111 f. sub 1; ©. 1114 f.; ©. 1116. 1162). Alii in asserendo certo tantum fidei articulo inter Judaeos et Christianos controverso, v. g. in principali illo et omnium maxime fundamentali de Messia, desudarunt, quod libere quidem, post Jacobum Martini (in "Decade Disputationum de Messia, Judaeorum blasphemiis oppositarum"), fecit David Christiani in "Tractatu de Messia", adstricte

ben Lefer an das Beugnif ju erinnern, welches in jenen für Eifenmenger und wiber feine Gegner gelegen ift. Er war ein Kind feiner Beit.

<sup>1)</sup> Bir haben auf Bagenfeil's zahlreiche hieher einschlägige Schriften oft aufmertfam gemacht, und werben unten bei ben Schriftstellern bee 17. Jahrhunberte wieder auf ibn gurudtommen. Der Lefer mag ingwifden über bie "Tela ignea Satanae-, wie über bas hieber geborige "Senbichreiben- und über Die einzelnen -feurigen Pfeile bes Catane., bann über etliche fleinere Schriften Bagenfeil'e oben G. 82. 83. 115 f. sub 1; S. 130 sub 33; G. 785, Anm.; €. 744. 758-756, Tert und Anmertung : €. 771-773 ; €. 796, Anm. ; €. 829. 830. 831. 843 f., Anut.; unten S. 921. 960. 1109. 1112 f. sub 2; G. 1143. 1145. 1147. 1159. 1168 f.; E. 1170. 1203. 1212. 1221. 1224. 1232. 1237—1244; S. 1475. 1482. 1483. 1484. 1485 f., Tert und Anm., vergleichen. 2Bagenfeil murbe bisweilen burch feine, gern gur Echau getragene, gelehrte Gitelteit auf allgu jubenfreundliche Behauptungen fortgezogen, beren Erweis ibm nicht felten miglang und ben begrundeten Widerfpruch murbiger Fachgenoffen veranlafte. Dan murbe jeboch ftart im Brethume fich befinden, wenn man Bagenfeil'e Bubengerei mit ber eben fo unwiffenden, ale oberflächlichen Bubenfreundlichfeit mancher in ber Begenwart lebenben Belehrten und Literaten identificiren möchte. Selbft ber aus Ephej. 6, 16 motivirte Titel feines umfangereichften Buches (oben G. 82) murbe diefe Anficht Lugen ftrafen, und ce finden fich icon im "Gendichreiben" (oben G. 730, Anm.) E. 87. 94. 96. 97. 101 Expectorationen wider Die Juden, welche bie ... Comabungen ... Gifenmenger'e vollenbe aufwiegen. Auch ber Gingang ju ber "Debication" ber "Tela ignea Satanae" an Befue Chriftus", ents halt einen heftigen Baffue biefer Art; aber mit einem Correctiv, welchem auch wir von Bergen beipflichten. Er lautet: Evulganti mibi nefarios hos impiosque, tuam, Optime Maximeque Christe Deus, tremendam Majestatem impetentes, et, in quos non sinc tua providentia incidi. Juda e o rum lis bellos, quae mens sit, quodve consilium, tute intime perspicis. Movet me scelerum mmanis atrocitas, quae Christiano mihidissimulare nefas foret; quin potius, in omnium piorum concione, de iis instituenda accusatio. Excitando, velut classico. Theologi sunt, ut officium faciant, et te. Nomenque tuum vindicent. - -- Utique valebunt haec quoque, quae in publica luce expono, et quorum omnem modum su-

vero Antonius Hulsius (unten 6.960) Parte prime "Theologiae Judaicae", ductu libri Abkath rochel, doctrinam Judaicam de Messia ad examen revocans 1). Nonnulli classica Scripturae veteris

pergreditur protervitas, horrenda, nefanda, et blasphema scripta, tastun apud tibi fideles Christianos, ut junctis agminibus, ad signa et labara ter congregati, tuos hostes calumniatoresque impuriasimos streame aderiante. caedant, tundant, vulnerent, prosternant. Fa cient, spero boc, qui possunt; sed armis sacris, et qualibus solis in hoc bello militare conveni-1) Der erfte Theil ber Theologia Judaica von Bulfine filtet ben vollfind sen Titel: -Rib Jehova im Jehuda, sive Theologiae Judaicae Pars. Prima De Messia. Esque zarassevaçeny doctrinae Judaeorum. et rerie Dei confutatae. Addito breviario locorum Scripturae. quae à vanis Rabbisrum glossematis repurgata, veritati restituuntur. Authore Antonio Bulsie Ecclosine Gallo-Belgicae, quae Bredae est, Pastore et Linguae S. Professore-. (Breba. 1653. In 4.) Littel, Debication, bie -Praesatio Authoris at Christianum Lectorem de Natura et Principiis Theologiae Judaicae, et Note Disputandi contra Judacos- und bas übliche Lob gebicht auf ben Berfuffer alllen jufammen 16 unpaginirte Blatter. Die -Borrebe- ift geiftreich gefdrieben. gehört aber ju ben heftigften Meuferungen über bas heutige Jubenthum, welche turgweg, nach ben verschiebenften Richtungen, als Mutter und Urbeberin aller Sectiverei bezeichnet wirb. [-Inter tam varia sectarum monstra Regnum J. Chr.. sive sub nominis Christiani larvá sive cá repudiatá, infestantia primum locus tenet Judaicum, non tam roboris, quo polleat, praestantia, quam nominis celebritate, dogmatum antiquitate, eorumque tenacitate, et innata deformtate ab omni parte horrendum. Proindeque Hydram hanc omnium sectarum matrem merito dixeris: quidquid enim Mahometismus habet nugarum, quidquid Paganismus inutilium rituum, quidquid pseudo-Christianismus supersttionis et pravi haeretici, totum illud à deformi istà bestià habet originem. quae veluti leaena viribus fracta innumeros Ecclesiam Jesu Christi lacerantes catulos in lucem produxit - . Saben bie Dubammebaner und bie Seiben fo haben auch die Antitrinitarier alter und neuer Beit, die Arianer und Cemis rianer, bie Chioniten und Cerinthianer, bie Aubanger bes Banfue pon Came fata und jene bee Bhotinue, Die Socinianer und Rationaliften, Die Belagianer und Semipelagianer, Die Befuiten (!), Arminianer und Anabaptiften, ber lathe lifche Cultus und feine Bertreter bie innigfte Berwandtichaft mit ben bentigen Buben. Sie tragen gang besondere bagu bei, aut equus iste, non Trojanus ad Judaicus, non milite sed monstris plenus, in sanctam Jesu Christi civitatem ad eam vastandam introduceretur. - Siquidem nulla in toto terrarum orbe hacresis magis et (religioni christianae) contraria est. quam judarca; unde sequitur, quo quis longius recedit à vero Christianismo. eo propins ad Judaismum accedat necesse est, veluti ab uno extremo ad altud directe oppositum . Die -jübifche Theologie- felber theilt fich für Bul

Testamenti loca adversus Judaicas corruptelas ex instituto vindicant, quod idem Hulsius Parte altera Theologiae Judaicae, "Nucleus Prophetiae" inscripta, circa Prophetias pariter et Typos ex uni-

fine in die curnalis und spiritualis. Jene befaßt fich mit bem zeitlichen Boble, Diefe mit bem emigen Beile bes Denfchen. "Carnalis totam doctrinam de Messia proponit, cui, quatenus Christianae doctrinae contraria est, duas constitui partes. Prima κατασκευας ική agit de Messia Judaeorum. Secunda αναδιευας εκή de Messia Christianorum. — — Spiritualis duabus itidem partibus, una de Anima, altera de Traditionibus absolvetur .. Für ben erften Theil ber Theologia carnalis legt Sulfiue C. 1-528 bas erfte Bud des jüdifchen Bertes: Abtath rochel (-Liber pulveris aromatarii-; cf. oben 6. 347. 424. 486. 487 sub 3; E. 492) hebraifch, mit lateinischer leberfegung und Schritt für Schritt eingeftreuten Gegenbemertungen ("Dialeymes") bor, bann gibt er S. 528- 573 "Abarbenelis de 70. vaticiniis Danielis Breviarium", ober bie "Recapitulatio Libri: Majene ha - Jeschuah" (Fol. 90 ber Amfterbamer = Ausgabe; cf. oben G. 882), hebraifch und lateinisch, wieber mit einer fehr einläflichen . Dialepsis .. Das .. Breviarium, totius operis substantiam et summa capita per scripturae loca dispositum comprehendens. (@. 375-596) macht gleichzeitig bie vertehrte Schriftauelegung ber jilbifchen Rabbinen recht anfchaulich. Der .. Index Rerum. erftredt fich von G. 597---605. Die fachlichen Berichtigungen ftehen G. 606. Das Buch macht felbft in feiner außern Ausfattung einen gunftigen Ginbrud auf ben Lefer. Das berühmte 53. Rapitel bes Jefaias (cf. unten G. 1486, Anm.) findet icon bier eine ausführlichere Burbigung burch Sulfine, obwohl biefe, nach ber Anlage bes Gangen, erft in ben ameiten Theil feiner "Theologia Judaica" gehört hatte.

Bir machen bei biefer Gelegenheit auch noch auf eine einschlägige Arbeit aufmertfam, welche une unter bem Titel vorliegt: "Die Lehre und Erflarung bes 53. Repitele bee Bropheten Jefaja. In Betrachtung gezogen von Rev. A. M' Caul, Dr. theol., Canon. an ber Ct. Baules und Bfarrer an ber St. Jafobetirche, Dude'e-place, London, Aus bem Englischen überfest ... (Frantfurt am Dain. 1846. In 8. Geiten 43). Gin nettes antijubifdes Schriftden bes Mannes, welcher bereite vor mehr ale 20 Jahren bae beachtenswerthe Buch: -Nethivoth Olam. ober: Der mahre Israelit. Gin Bergleich gwifden bem modernen Bubenthum und ber Religion Dofie und ber Propheten-(Rach bem Englifden herausgegeben von Rev. 28. Aperft, A. M.), in 12 Beften und 60 Rummern, ericheinen lief. Der erften beutichen Auflage (Frantfurt am Main. 1839. In gr. 8. IV und 384 Geiten) folgte im Jahre 1851 eine gweite beutiche (Frankfurt am Dain. In gr. 8.; VII und 384 Seiten). Schon die Ueberfdriften ber einzelnen Rummern find fehr fpannend, 3. B. (2. und 4.) "Unfehlbar" teit- und .. Lieblofigfeit ber Rabbinen. ; (13.) .. Graufamleit bee munblichen Gefetes gegen bie Armen"; (14. und 15.) "rabbinifche Runft, die Gebote ju umgeben-, und -rabbinifche Liebe, verborben burch rabbinifche Lift-; (16.) Undulbfamteit verso Codice Biblico Veteris Testamenti collectas, in specie circa solum Jacobi vaticinium (1. Moj. 49, 10), Jacobus Altingius (meiland Brofeffor ber hebräischen Sprache in Gröningen) -quinque Libris de Schilo-, contra omne Judacorum illud depravantium gemus, et circa Caput 53 Jesaiae Constantinus L'Empereur (cf. meter 6. 1131. 1221), adversus R. Abarbanelem (cf. oben 6. 882) et R. Alschechum (oben 6. 883) atque R. Simeonem veterum fragmenta colligentem, et circa eadem atque alia alii praeclare tracta-

des miinblichen Gefenes, wie fie in den Gebeten der Synagogen ju bemerten ift-; (17-21.) -bie Bebete ber Synagoge, verunftaltet burch gabein-; (29-26.) -3asberei erlaubt im miinblichen Gefete, Aftrologie, Banbermittel, rabbinifche Ranbermittel, Magie ber Rabbinen-; (41.) -falfde Darftellung ber Gottheit-; (42.) -bie Renheit bes Rabbinates .. (45.) -Die rabbinifche Trabition bilbet feine unun: terbrochene Reibe- ; (46.) -Berachtung ber Frauen von Seiten ber Mabbinen-: (68.) -bas Drudenbe ber rabbinifchen Gefete für die Armen- ; (56. 57.) -bes Entbinden vom Gibe-; (50.) -bie Freiheit, einen Ungelehrten ju tobten-; (60.) -Chlug: a. daß bas Jubenthum eine falfche Religion ift; b. daß bie Stifter bet Indenthums gottlofe, jedes Butranens unwärdige, Manner waren; c. bef ifr Bengnif gegen bas Chriftenthum teinen Berth hat; d. baf in allen ben Buncten, wo fich bas minbliche Gefet fcwach zeigt , bas Rene Teftament fart und fraftig ifte. Die Borerinnerunge gu biefem intereffanten Buche fagt einerfeits, .. daß es der Bunich des Berfaffere mar, das Judenthum fo barguftellen. wie es fich im praftischen Leben zeigt, und bag er fich beghalb hauptfaclic auf bie jubifden Gebetbucher und auf bie Gefenesfammlungen (Arbaab Zurim, Edulchan aruch und Jad hachafalah) bezogen bat, die gewöhnlich von ben rabbinifden Juben gebraucht werben und unter ihnen im Anfeben fteben. Da Berfaffer -habe (ferner) ben Zon, in welchem Gifenmenger und Andere biefen Gegenstand behandelt haben, forgfältig vermieben-. Bir geben biefet gern ju und bemerten blos, bag ber Berfaffer nichte befto weniger, in jeter Rummer, für Gifenmenger, in eflatantefter Beife, Beugnift gibt! - Bon Aperft erichien um 1851, in Frantfurt am Main, noch: Die hoffnung 36rael's ober bie lehre ber alten Buben von bem Deffiae, wie fie in ber Zargumim bargelegt ift. Aus bem Englischen überfest von S. B .- (52 Geiten in 12.). Um endlich auch noch aus ber neuern Beit eine Schrift über -jubifde Theologie- aus Deutschland namhaft zu machen, verzeichnen wir: -Roeth, Dog maticae Judacorum brevis Expositio (Marburg. 1835. 3n 8.). Recht überficht lich, mit geschichtlichen und literarbiftorifden Rotigen verfeben, findet fic bie Glaubenes und Sittenlehre, wie das Rituale bes neuern, rabbinifden ober orthoboren, Budenthums furg bargeftellt von herrn Dr. Saneberg im -Freibur ger Rirdenlegiton- V. 902-908. Bu Baris erfchien 1859, von Rupert: l. Eglise et la Synagogues. In 12. (Cf. L'Univers 1869. Rr. 55, 25, Februar).

runt. Inprimis vero hanc provinciam - continuat Johannes Frischmuthius, - cujus Disputationes, maximam partem R. Isaaco Abarbaneli oppositae, in sex decades distributae, nunc junctim prodeunt. - Praeterea sunt, qui in indicandis saltem modernorum Judaeorum dogmatibus, qualis dogmatum index est Hottingeri (cf. oben S. 890, Anm.) "Compendium Theologiae Judaicae. in "Enneade Dissertationum Heidelbergensium"; sunt, qui in describendis modo Judaeorum Ritibus, quo Buxtorfii "Synagoga Judaica" (cf. oben S. 780-804, Text und Anmerkung) et Ottonis »Lexicon Rabbinico-Philologicum« spectat; sunt, qui in exhibendis tantum Judaeorum Monumentis laborant, quae vel Christianis, Rabbinismi gnaris, nude sine versione, uti R. Lipmanni "Nizzachon" Theodoricus Hackspanius (cf. oben 6. 829. 882; unten G. 1111 sub 1, wo itbrigens, 2. Beile von Unten , nach: Rabbinicorum, ju feten ift: herausgab, und, lette Beile, von Unten, fatt: herausgab, corrigirte; S. 1169), qui et "Theologiae Talmudicae Specimen« sic dedit ["certis de causis abruptum, ac omnino, si res ita ferat, suo tempore continuandum«. (Altborf, ohne Jahreszahl. Seiten 154 in 4. Drei Rapitel: 1. "De Judaeorum sectis, Talmudistarum principio disputandi, praeceptoribus, discipulis, generalibus fidei capitibus, canonibus etc. .. Gin formlicher Locus communis Theologiae Judaicae. — 2. "De Deo, creatione et providentia divina". Sier wird die Lehre des ftarren Monotheismus der Juden, beffen antitrinitarifche Richtung , bie feltsame talmubifch=rabbinifche Lehre bon Gott (cf. oben S. 79-81; S. 356-566), von den gehn "descensionibus divinis" und von den "drei Schlaffeln Gottes" (cf. oben S. 372), von dem Schem hamphorafch, von der judifchen Aftrologie, Traumbeuterei, Schöpfungelehre und Damonologie anschaulich und, à la Gifen= menger, quellenmäßig vorgeführt. - 3. "De Messia. Quid sentiant Judaei de dictis, quae Christiani de Messia interpretantur? quae item loca ipsi Judaei de eodem accipiant?" (cf. oben S. 886, Anm. sub lit. b.)]; vel in gratiam ceterorum cum versione, uti Buxtorfius (junior) R. Majmonidis "More Nevochim" (cf. unten S. 1206, mit ben bortigen Berweisungen, 3. B. auf oben S. 483. 566. 844 f., Anm. sub 4) et R. Jehudae Levitae librum "Cosri" (cf. oben S. 390; unten S. 1205), pluresque alii varios ipsius Talmudis et Majmonidis , aliorumque Rabbinorum tractatus Latio donatos emiserunt; vei cum versione simul et notis sive philologicis, sive elencticis, ut Guilielmus Henricus Vorstius Majmonidis "Constitutiones de fundamentis legis. (Amfterbam, 1640. 3n 4.), Abarbanelis "Rosch Amana" (cf. oben G. 347, 416, 513, 582; unten G. 1347 sub M. i.), Gansii Chronologiam (el. oben G. 890) ac Pirke Elieseris (cf. oben S. 125, 134, 143, 245, 258, 282, 327, 383 sub 3; €. 423. 446. 451. 460 f.; €. 467. 487 sub 3; €. 488 sub g; S. 489. 490. 493. 510. 563. 564. 574. 580. 583. 698. 787), Sebaldus Saellius et Augustus Pfeifferus (cf. unten S. 1116 sub lit. f.) R. Abarbanelem in Obadiam, Constantinus L'Empereur R. Josephi Jachiadae in Danielem paraphrasin et Codices Talmudicos Baba Kama (oben G. 571 sub IV, 9hr. 1) atque Middoth (oben 6. 572 sub V, Mr. 10) Jo. Coccejus Massecheth Sanhedrin et Maccoth (cf. oben S. 571 sub IV, Rt. 4. 5; Opp. Theol., Tom. VII, mit einer "Praefatio apologetica pro studio thalmudico", con Dr. DR u fl, herzoglich holfteinischer Generalsuperintendent), Robertus Scheringhamius Tractatum Joma (oben G. 570 sub II, Rr. 8), Wagenseilius Massecheth Sota (oben S. 571 sub III, Rr. 7; unten G. 1169), alii alios divulgarunt. [Bagenfeit fchreibt noch weiter, hieher gehörig, ("Tela ignea Satanae", "Genbichreiben", S. 57): "Joh. Ulmannus Titulos Sevachim (oben S. 571 sub V, Rr. 1), Berachot (oben G. 569 sub I, Rr. 1), Nedarim, Nasir (oben G. \$70 f. sub III, Nr. 5. 6), Schevuot (oben S. 571 sub IV, Nr. 6) et Keritut (oben S. 571 sub V, Nr. 8), Joh. Henr. Otho titulum Schekalim (oben S. 570 sub II, Nr. 4) interpretatus est. Sebastianus Schmidius (unten S. 1112 sub 1; S. 1243), primarius in Germania Theologus, et affectu nobis pater, translationes in Schabbel et Eruvin (oben S. 570 sub II, Nr. 1. 2) nobiscum communicavil, habet autem longe plures confectas .. Die chriftlichen Theologen beben fich boch wohl auch etwas im Thalmub felber umgefeben, und ber Bormurf ber Unmiffenheit, welcher ihnen von ittbifden Gelehrten bet Begenwart fo häufig gemacht wirb, ift um fo weniger gerecht, je un ftichhaltiger er ift !]. Sunt denique, qui é Rabbinorum scriniis pro Christiana religione testimonia conquirunt, quibus cam xax' and se mon contra Judaeos defendant, quod Josephus de Voisin (cl. 1882) ten S. 1105, Ann. 9; S. 1232) in "Theologia Judaeorums, quam scripsit, elencho tamen passim intermixto, intendit, cujus Institutum imitatus est Hermannus Wizius in "Judaeo Christianizante" (Utrecht, 1661. In 12.). Imo nec desunt, qui Talmudis caeteraque Rabbinorum volumina ad explicandos illustrandosque novi Testamenti libros applicant, quod aliquando Joannes Drusius (geb. 1550, geft. 1616) in "Praeteritis" conatus est, nostra vero aetate admirabili plane successu praestiti Jo. Ligthfootus (geb. 1602, geft. 1675) in "Horis Hebraicis et Talmudicis".

In S. 5. des 11. Rapitele (S. 86 f.) gibt Carpzov ein "Consilium de conficiendo Systemate Theologiae Anti-Judaicon: "Optima - - foret ratio, si Theologia Judaica ad modum Systematis Locorum communium in Christianorum scholis usitati per theses et ectheses traderetur. Ita namque doctrina Judaeorum non modo perspicue proponi, sed exponi atque estendi posset, in quantum illa vel á Christiana Theologia recedat vel cum ipsa consentiat, simul etiam fontes monstrari possent argumentorum, quibus illius falsitas et errores consutentur". Etwas Achuliches bietet wohl die "Moderna Theologia Judaica, delineata per Johannem á Lent (cf. oben S. 178. 412, Ann.; S. 544; nutch S. 1109 sub 8), S. Theol. D. ejusd. ut et Ling. Orient et Hist. eccl. Prof. ord. . [Serborn. 1694. 3n 8. Titel, Dedication, Register, Real-Juder und Errata haben gusammen 11 unpaginirte Blatter, bas Wert felber 696 Seiten]. - "Frederiei Spanhemii F. (ilii) Controversiarum de Religione cum Dissidentibus hodie Christianis, prolixe et cum Judaeis, Elenchus historicotheologicus « (Bafel. 1719; "Editio, quae novum opus videri possit. (Erfte Auflage, 1694). In 8. Titel, Dedication und Borrede 8 Blätter; "Elenchus" S. 1-802; Regifter S. 802-808| betitelt fich S. 572-727: "Praecipuae Controversiae cum Infidelibus Indaeis" und entfaltet fich ungefähr in berfelben Ordnung; aber thetisch und antithetisch zugleich. Die "Synopsis Theologiae Judaicae" von Dr. 3. S. Dajus hatten wir bieber noch nicht zu Geficht befommen.

In §. 6 des 11. Kapitels verbreitet sich Carpzov, nicht ohne einige Bitterleit, über die Schriften jüdischer Convertiten, wie Pfefferkorn (oben S. 736—743; unten S. 1253. 1478 sub 1); Otto (oben S. 804—808); Engelberger (oben S. 808 f.); Brent (oben S. 83. 744, mit Berweisungen; unten S. 1050. 1111.

1115. 1239 f. sub 10; S. 1291. 1333); hieronymus a sancta Fide (oben S. 517. 579. 650. 663 sub 10; S. 689. 690. 702 sub 5; S. 735, Anm.; S. 758. 808; unten S. 1336-1338. 1375), gegen beffen "Hebraeomastix" Don Bibal ben Levi fein "Sanctum Sanctorum. und R. Jfaat Rathan eine Redargutio Seductoris- gefdrieben hatten; bann fiber Rabbi Samuel's oben G. 646 f. ermahnte Epiftel. [Rach Undreas Birfel, Pfarrer in Dbergumbach und Diatonus in Sprchfittenbach: "Siftorifche Radrichten bon ber Juden : Gemeinde, welche ebebin in ber Reicheftadt Rarn berg angericht gewesen, aber Ao. 1499. ausgeichaffet worben- (Rurn-berg. 1753. Seiten VIII und 164 in 4., mit einer Aupfertafel. Cf. unten G. 1352 sub 14), S. 8, G. 108, mare die oben G. 647 angezeigtt "Epiftel Rabbi Samuelis" bon einem "Rabbi Samuel, ber fich Ao. 1498 in Rurnberg taufen ließ". Dit welchem Rechte Burfel biefes behauptete, geht wohl ichon aus der Ridfeite des Titelblattes ju diefa Epiftel hervor; cf. oben G. 647]. Ferner verbreitet fich Carpiov uber Margarita's, bes wandernden Professors der hebraischen Sprache in Enbingen, Augsburg, Meissen, Leipzig und Bien, "ganzig indicken Glanben" (cf. oben S. 126. 154. 138. 204 sf. sub 4; S. 263 f. sub 5; S. 278 f.; S. 336 sf. sub c.; S. 345 f.; S. 474, Ann.; S. 518—520; S. 744 und S. 744—749 sub 1; S. 758. 761. 804. 843, Ann. sub 2; S. 848 sub 18; S. 866 sub 33; unten S. 960. 1115. 1237 sub 2; S. 1239 sub 8; S. 1240 sub 11; S. 1485 f. Text und Munt, sub 7). — Ban Wargarita geht Carnaga auf einen Suber Cart Anm. sub 7). — Bon Margarita geht Carpzov auf einen andern Convertiten über, ber feinen Aufenthalt gleichfalls in Bien genommen batte, nemlich auf Baul Beibner (cf. oben G. 771; unten G. 1466 ff. sub 16). Sierauf tommt Chriftian Gerfon (cf. oben G. 818 sub 1; G. 828-877), bann Bictor von Carben (cf. oben S. 119. 174. 204 f. sub 4; S. 579 ad 3; S. 737. 742. 744. 758. 761. 764. 772. 820; unten S. 1105 f., Tert und Aum.; S. 1109. 1478—1484, Tert und Anm. sub 2) und beffen "Libellus Antijudaicus, cum Colloquio de Fide, inter Michaelen Kromerum Pastorem Cunicensem, et Jacobum a Bruck Rabbinum Judaicum habito 1550" (Jahreszahl des Drudes: 1550; das "Gefprach-Kromer's mit bem Rabbinen bilbet eine Zugabe, am Ende des Ju-benbuchleins, cf. unten S. 1105 f., Anm. 11), an die Reihe. Carp-zov's Notiz über "Pauli Pragensis Demonstratio Mysterii Trimtatis atque Adventus Messiae" (Leipzig. 1577) und über Ebendesselben "Symbolum Apostolicum e V. T. sontibus confirmatum" (Bittenberg. 1580) vervollständigt sich aus Bürfel's oben erwähnten "historischen Rachrichten., S. 109—111. Diesen zusolge war Paul von Brag im Jahre 1556, in einem Alter von 17 Jahren, zu Nürnberg getanft worden. Er sammte aus einer ansehnlichen füdischen Familie und hatte fruhzeitig Unterricht in ben biblifchen Sprachen erhalten. Die genannten zwei Schriften erichienen in beuticher Sprache; die Titel berfelben folgen zwei Schriften eistgefehrt in beinstiger Sprache; bie Liter berfelden bigen unten bei ber Literatur bes 16. Jahrhunderts. Kür die "Judengeisssehon Dr. E. F. Heß wird die Ersurter Aussage vom J. 1600 einst. [Bergleiche zur "Judengeissseho den S. 266. 379. 474, Ann.; S. 744. 772. 774—776. 779. 865, mit den, insbesondere S. 744, vorsommensben Berweisungen und Notizen; ferner zu dem "Judenspiegel- noch oben S. 773—780, mit Berweisungen; dann S. 824 und unten S. 960. 1237]. Auch auf die "Judengeißel" müssen wir unten noch einmal zurücksommen. Bon Johann Stephan Rittangel, nach seiner Conversion außerordentlicher Prosessor der orientalischen Sprachen zu Königsberg, verzeichnet Carpzov eine lateinische llebersetzung des Buches Jezirah (Amsterdam. 1642. Mit Anmertungen) und die "Preces Judaeorum solenniores" (Königsberg. 1652). Wagenseil hat von ihm in seine "Consulatio Carminis Lipmannia", (cs. oben S. 893, Tert und Anm.), neben einer Abhandlung: "De primordiis revolutionis mysterii Trinitatis, in veleri Testamento" [Pars quarta Dissertationis: "De Mysterio Trinitatis, in veleri Testamento" [Pars quarta Dissertationis: "De Mysterio Trinitatis, in veleri Testamento" [Pars quarta Dissertationis: "De Mysterio Trinitatis, in veleri Testamento" [Pars quarta Dissertationis: "De Mysterio Trinitatis, in veleri Testamento" [Pars quarta Dissertationis: "De Mysterio Trinitatis, in veleri Testamento" [Pars quarta Dissertationis: "De Mysterio Trinitatis, in veleri Testamento" [Pars quarta Dissertationis: "De Mysterio Trinitatis, in veleri Testamento" [Pars quarta Dissertationis: "De Mysterio Trinitatis, in veleri Testamento" [Pars quarta Dissertationis: "De Mysterio Trinitatis, in veleri Testamento" [Pars quarta Dissertationis: "De Mysterio Trinitatis, in veleri Testamento (In testamento Convertendis Jund Rechensis pro convertendis Judaeis." I. c. S. 1478—314, auch Fragmente eines hebrätighen Briefwechsels zwischen Reiten macht Carpzov aufsmerflam auf die "Triginta septem Televih macht Carpzov aufsmerflam auf die "Triginta septem Demonstrationes, quidus apodictice evincitur, Jesum Christum verum et aeternum cum Patre et Spiritu sancto, Deum esse, ante secula in V. Testamento quoquo agnitum cultumque", von dem Convertiten Sohann Salomo n, und herausgegeben von Dr. Johann Botsad (Frankfurt. 1660. In 4.). Wir fommen unten hierauf zurüd. Eben so wird von Friedrich Weister Abominatio desolationis Jerosolymitanae per Talmud Judaicum- (Cassella, 1671), und von Friedrich Recherum, Pastor zu

Außere Umstände hatten uns im Sommer des Jahres 1857 genöthigt, die Zusammenstellung des Auszuges aus Gersson, schon oben S. 864, zeitweilig zu unterbrechen und inzwischen "die Licht-Seiten an dem Judenthum und an den Juden" (cf. oben S. VII f.; S. 71 f. sud a. und b.; S. 609 f., Anm.; unten S. 914 f. ad c.), welche der "Berfasser literarshistorischen Kritit zu unterziehen. Als diese mittlerweile im Drucke bis unten S. 1102 vorgeschritten war und selbst hier noch zum Abschlusse nicht reif schien, so stellte sich auch die, oben in den "vorläusigen Bemerkungen" S. X—XIII sud 3 ausgesprochene, Nothwendigkeit einer zweiten Abtheilung unserer Schrift, unter den oben S. XI—XVI näher bezeichneten Modalitäten, immer lebendiger vor die Seele. Ja wir mußten es

nunmehr auch für sach gemäßer halten, ben literar-historischen Abschluß ber erst en Abtheilung, in der oben S. XI—XIII angebeuteten Weise, erst nach Beendigung der zweiten Abtheilung wieder aufzunehmen. Sine Überzengung, welche uns selbst noch bei der Absassing der »vorläusigen Bemerkungen« geleitet hatte, und uns auch jetzt noch einwohnt, nachdem uns die traurigen Zeitverhältnisse geboten, diesen Abschluß underweilt zu treffen, und die erste Abtheilung unseres Wertes auf den Büchermarkt zu bringen, bevor das Ganze vollendet ist. Habent sua kata libelli!

llm so willsommener erschien une also Carpzob's -Introductio in Theologiam Judaicame, welche wir oben von S. 877 bie bieber fligin hatten. Sie leiftete uns wirklich für ben schnellern Abichluß ber erften Abtheilung einen nicht unwesentlichen Dienft, inwiefern fie uns nemich, obwohl ohne allen Anspruch auf Bollftandigfeit, eine turge Ueberficht ber antigubifchen Literatur auf theologischem Gebiete, von ben Rirden vätern an, durch das driftliche Mittelalter hindurch und bis in die zweik Balfte des 17. Jahrhunderte, darbot und ferner, eben fo grundlich als ericopfend, die verichiedenen Ausgangspuntte ber driftlichen Theslogen bei ihrer Darftellung und Betampfung bes nach-chriftlichen Bud enthume aufwies; inwiefern fie une endlich veranlaßte, jur naben Beleuchtung der eben ermabnten Ausgangspuntte, theile noch oben S. 880—896 auf den Inhalt und die Anlage einiger hieher gehöriget Berte von Müller, hoornbeet, hulfins und M' Caul naber einzugehen, theils weiter unten, 3. B. S. 1419 f.; E. 1448—1434; S. 1466—1468 sub 16; E. 1478—1484, Anm. ad 2; S. 1485—1487, Anm. ad 7; E. 1487—1489 sub 11, den Ideengang verwandter, als terer und gum Theil feltener, von Carpgov gumeift auch angeführter, Bucher (cf. oben 3. 899-901) nachträglich zu ftizziren, und fo die Revifton des Prozeffes : "Buben und Judenfreunde contra Gifenmenger., auch von diefer Geite, einem erfprieflichen Ende guguführen. Ce bat ilbrigene, bald nach Carpgov, auch Martin Difenbach iel. oben S. 174. 744), evangeliicher Brediger zu Frankfurt am Main, in seinem: "Judaeus Convertendus" (Frantfurt a. M. 1696. 3n 4. Diet, Dedication, furze llebersicht des Inhaltes und Errata 8 unpaginirte Blätter: dann Seiten 172) "verschiedene Urtheile und Borfcläge vornehmer Theologen und anderer Gelehrten- gesammelt, claffificirt und gewürdigt, wie die Befehrung eines Juden durch Gottes Gnade gu suchen und zu befordern sein und in seinem "Judaeus Conversus" (Frankfurt a. M. 1709. 3n 4. Titel, Register und Errata 13 unpaginirte Blätter, dann Seiten 407, dieses Thema neuerdings literar-historiich erläutert und ausgeführt. Shie, wie Carpzov den wesenhaften Unterschied zwischen der lediglich thetischen Darstellung des Zudenthums, oder zwischen der Theologia Indaica proprie sie dieta, und zwischen der lediglich oder wenigstens gleichzeitig antithetischen Bekömpfung des bertieben Dur wenigstens gleichzeitig antithetischen Bekömpfung des heutigen Bubenthums, ber theologischen Controverse wider Die Juden, vorläufig ine Auge gu faffen, murdigt Difenbach einfach bas Ausgehen von den meffianischen Stellen, nach jubischer und driftlicher Anficht,

ben Chiliasmus mit eingeschlossen, und von der Trinitätslehre, nachdem er früher die Bebeutung des Schriftbeweises aus Matth. 24, 15; Mark. 13, 14; 1. Cor. 14, 26; Ap. Gesch. 18, 24 und aus dem "Opferbriefe" an die hebräer, als einem scripturiftischen Ganzen, dargethan hatte.

Bir finden aber auch bei Carpzov und bei Difenbach, so wie bei Schubt (oben S. 11. 45. 55, Anm.; S. 269. 270 sub 2; S. 531. 607. 751, Anm. 2; S. 752. 753, Anm. sub 1 und 2; S. 756, Text und Anm.; S. 757, Anm.; S. 765, Anm.; S. 766.,771. 795, Anm. sub 27; S. 811. 828. 844 f., Anm.; S. 864, Anm.; unten aber S. 917 und von S. 1103 angefangen an fehr vielen Orten), die nach: driftlichen Juden und das rabbanitische Judenthum betreffend, aus bem 16., 17. und aus bem erften Decennium bes 18. Jahrhunderte eine tiberwältigend reichhaltige Literatur. Die "Antijudaica" gliedern sich, bald nach ber Erfindung ber Buchbruderfunft und mindeftens vom Jahre 1500 abwarts, neben der gelehrten theologifchen, biblifch=, thal= mudisch= und rabbinisch= philologischen, in eine historische, juristische und in eine eigene Convertiten = Literatur; die Schriften über ben ewigen Juben "Ahasverus", die "Zauf"= und "Galgen= Bredigten., beren Gegenstand ein ober mehrere Juden gewesen, bie Schriften wiber ben "Jubenmucher", bie "Juben piegel" und "jubifchen Balbober" jablen nach Duzenben, bie theologis foen und juriftifchen "Differtationen", "Brogramme", "Rath: fclage", "Indenordnungen" nach Centurien binnen ben letten brei Jahrhunderten. Gratten auer zühlt in seiner Schrift: "Wiber bie I uben. Ein Wort der Warnung an alle unsere christlichen Mitburger. Fünfte Austage. (Berlin. 1803. In 8. Seiten 64), S. 55 f., §. 1, Hunte Auflage. (Berlin. 1903. In O. Stien (24), S. 35 1., 3. 1., 5. 1., 5. 3 blos jur "Literatur bes Jub eneides. 31 und jur "Literatur bes Jub enrechtes überhaupt. 69 einschlägige Schriften auf, mit vollstäubiger Angabe bes Titels, Drudortes und Drudjahres; ste sind fast sämmtlich aus bem 18. Jahrhundert. Es liegt in allen diesen Schriften, alten und neuen, eine Wolke von Zeugnissen sür Eisen, alten und neuen, eine Wolke von Zeugnissen sür Eise mirklich in die Unverschümtheit und menger, und es gebort bier wirflich ju bif de Unverschumtheit und Unwiffenheit, ober jubengerifche Oberflächlichkeit und Bornirtheit baju, um Das Alles ju ign oriren ober ju überfehen. Pharifder, Sabbucder und Herobianer (Matth. 22, 15—46), das orthodoxe und das "Reform. - Judenthum, der freimaurerische Philanthropismus und die religion slofe, der bloßen Gelbherrichaft zinspflichtige Staatstunft haben im 19. Jahr-hundert die vielseitigste Widerlegung gefunden; die antijudische Literatur dieses Säculums ift gewissermassen die zahlreichste und scharfte.

Dieser mit Macht sich einstellenden Wahrnehmung gegenüber, mußten wir, auch abgesehen von dem über Seite 912 hinaus versperrten Raume, die Beleuchung unserer Anschauung über "I. A. Eisenmen ger und seine jü bis den Gegner" schon hier und gelenem ex abrupto schießen und erst auf dem letten literarzhistorischen Gange das Thema in neuer Weise wieder auszunehmen suchen. Wir den den der wagen, als wir der oben S. 613. 735. 744. 771. 773 jundchst gestellten Ausgade bereits

burch die Borführung einer namhaften Anzahl einschlägiger Bucher und Schriften, wenigstens vor der Hand, ein Genüge gethan zu haben der meinen (cf. oben S. VIII—XIII). Wir haben übrigens auch schon in dem ersten und zweiten literar= historischen Abrigens auch schon in dem ersten und zweiten literar= historischen Terffen der zweiten Abtheilung Männer und Zeugen, und unter diesen nicht blos christliche, sondern selbst jüdische Schriftseller (cf. oben S. IX—XII, Anm.), ausgestellt, welche einer gerechtern Beurtheilung des viel geschmähten Eisenmen ger den Weg öffnen; wir werden endlich auch noch von S. 1488 abwärts mannigsache und glunflige Selegenheit sinden, um der oben S. IX ausgesprochenen leberzeugung, unter den ebendasselbst angegebenen Bescheben sich schon durch die vorurtheilsstreie Erwägung seiner Eigenscheten als theologisch gebildeter Schriftseller am Ende des 17. Jahrhundens und als Kind seiner Zeit, sowie durch das Beispiel so manches stolichen Gelehrten der Zeitzeit, der in Büchern und periodischen Schriften mu der Senaara des Thalmud und mit den religiösen Ideen und Lehrmeinungen der ältern Raddinen kaum glimpssicher umgeht, als Eisenmengen der vor hundert und sechzig Jahren schrieb, wo es weder eine --neusitdische Literatur--- gegeben hat, noch eine --- Geschicke und Khätigseiten der Juden während der zwei Jahrtausende ihrer Serstreuung--, wie der gesehrte Jude, herr Dr. Jost, in seiner -- Serstreuung--, wie der gesehrte Jude, herr Dr. Jost, in seiner -- Geschicke des Judenthums und seiner Secten- (1. Abtheilung. Borwort, S. II. Leipzig. 1857), nicht ganz mit Unrecht, behauptet. Cs. oben S. IX, Anm.

Es erübrigt hier also nur noch, einige Schriftseller anzusithen, welche bereits vor uns eine Revision des Prozesses wider Eisenmenger unternommen hatten. Zu ihnen gehört aus älterer Zeit vornemlich Schudt (cf. oben S. 11. 902), welcher I. 426—438, §§. 44—62 und III. 1—8 die interessantessen Ausschaftseller die Borgänge gedracht hat, die oben S. 9. 10. 607 kurz angezogen wurden. Als das bedeutsamse Woment in der ganzen Procedur ericheitt uns, daß, nach einem Schreiben des preußischen Königs an den Kaiser, ddo. 25. April 1705 (Schudt III. 2), "die Inden vorgegeden hatten, "es sei (in dem mentdecken Indenthum.) "viel Schumpfliches gegen die katholische Keligion enthalten..., während "der Ungrund Dessen, so gesonmen, maßen selbiges (Buch, unter Andern auch) von zwei geschrten und in der sebräischen Sprache wohl bewanderten Iesluiten, P. Casvar Kimers, Dr. Theol. zu Aschasienung, und P. Friedrich Vin de, Prok. Ling. Hebr. in Mainz, geprüft und des Drucks sitr würdig erachtet wurden. In S. 30 (I. 427 f.) bringt Schubt vienen Lusus cabbalisticusaus einer andern Schrift über Eisenmenger, welche der Convertite Paul Christian, Prosessig, unter dem Titel: "Gedanken und Urtheil iber Joh. Ind. Fissenmengers Entbedtes Indenthum., herausgegeben hatte. Ehristian i arguir einstich "ex arte eabbalistica., daß in Psalm (20) 21 vorherzesage sei, wie der erste König von Preußen, Kriedrich, 30ch zahre nach seiner Krönung, Eisen men g er's "entdetes Indenthum-hund machen werde. Und da in solcher Deutung die letzen Worte de.

Christiani, daß nach der Gematria (cf. oben S. 864 f.) ihr Zahlenwerth im Hebraischen gleich tomme dem Zahlenwerthe der Worte: ""Den Samuel Heidelberg unter ihnen." = 798. Samuel Heidelberg war nemlich der Beiname des "Hof-Geldpiden." Oppenheimer (oben S. 10), welcher 1701 einen Bolfbercef in Wien befuhr und 1703 ftarb.

Gin anderer Beitgenoffe Gifen menger's, Martin Difens bach (oben S. 902), ruhmt, aus perfonlichem Bertehre ("Judaeus Conversus", S. 185), die grundliche und herrliche Biffenschaft", welche Gifen= menger im Bebraifden, Rabbinifden und Talmubifden gehabt "und in feinem Buche bewiesen- habe. Er bringt l. c. G. 189 — 201 Gifen= menger's Borichlitge jur Jubenbetehrung, resp. II. Kap. 18 (oben S. 502-555) feines Wertes, im Auszuge, und wulnicht, baf biefes Buch balbigft in ben Buchläben täuflich werben niege, bantit beffen Inhalt um fo ungehinderter von Allen ju lefen fei- (l. c. S. 201). Dann rühmt er 1. c. S. 201-203 noch andere "curiofe und wichtige Materien", welche in dem "entdecten Judenthum" vortommen, und glaubt, daß "an dem Beweisthum bes aus ber Juben Schriften angezogenen Inhaltes um fo viel weniger zu zweifeln fein, ale fich ein "Register ber hebraischen Bucher fitr beide Theile diefes Wertes" bei eben diefem befinde.

In der unten S. 1266 naber bezeichneten Schrift : "Ue ber Ju= benthum und Juben, hauptfächlich in Rücksicht ihres Ginfluffes auf burgerlichen Wohlftand. (Murnberg. 1795. In 8. Geiten 269) heißt es S. 44 von Gifen menger: "Man fludiere des ehrlichen Gifenmen= ger's "mentbedtes Judenthum" und man wird über die Runfigriffe er= staunen, die besonders die spätern Rabiner angewendet haben, um ihrem Bolte jebe Art von Annährrung ju anbern Boltern zu erichweren. Die-fer arme Mann tam zwar mit feinem Buche fehr ins Gebrange, unb manche Judenapologeten wollen es für verdächtig halten. Aber noch

Riemand hat es gewagt, felbes ju miderlegen". Aus Anton Theodor Gart mann's hieher gehöriger, "gefchicht= lich-literarifder., Abhandlung über Gifenmenger, Die wir bereits

oben Seite 11 und 607 vorgeführt hatten, bringen wir nachträglich noch folgenbe Zeugniffe für Gifenmenger:
(G. 13): "Rabbiner felbst, benen einige Eremplare gur Begntachtung zugefandt murben, hatten, fo wird une in bem erften toniglichen Schreiben erguhlt, nicht bas Geringfte falfch allegirt ober un-recht überfest befunben. Ein vorzugliches Gewicht hat bas Beugnif ther den Werth und die Zuverlässiglieit der Eisenmenger'schen Arbeit, welsches der gelehrte Dr. J. H. An a in s. Professor der Eheologie und der oriens talischen Sprachen in Gießen, dem der Senat in Frankfurt ein Exemplar zur Prüsung zugesandt hatte, nach seiner innigsten Ueberzeugung auszussprechen lein Bedenken trug. — (S. 14): "Nach dem Urtheile Schubt's, hatte Majus mit ben triftigften und fraftigften Grunden flar entwidelt, wie hochft nothig und nutilich es fei, die Berausgabe eines folchen Bertes möglichft zu befordern und die Beschuldigung der Frankfurter Juden, daß Eifenmenger in Anführung ber jubifchen Beweisstellen nicht treulich gehandelt, als völlig ungegründet zurückgewiesen, indem fie auch kein einzi= ges Beifpiel beigubringen vermocht hatten .. - (G. 15): "Unfern Gifenmenger führt als Gemahrsmann auf Bashupfen in ber ... Clavis

Talmudica Maxima... (Hanoviae. 1714. 4.) S. 77. 78; Belf rühmt, (Historia Lexicc. Hebrr., S. 215) bie ausgezeichnete Gelehrsamteit Eisenmenger's in ber jüdische talmubische rabbinischen Literaum und nennt in der B. Hebr. (Il. 1024) das Entbedte Judenthum ein vorzügliches Wert... — Sohann Frauz Budbeus, Brofesse in Jena, erflärt in der misagoge historico-theologica ad Theologiam universam... (Leipzig. 1730. 4.), S. 1219, unumwunden, daß Eisenmenger sein Bersprechen, die Berborgenheiten des Judenthums aufgubeden, mit besondere Trene und Geschicklichteit erfüllt haben.

Bir übergehen hier das von hartmann angerufene Urtheil der Halle'schen Theologen, so wie jenes von Tych en (cf. oben S. 541; unten S. 929 sub 11). Seite 16 schreibt er: "Rach der geschichtlich en Darstellung, die über die Entstehung, die Schicksale mid die Aufnahme des Eisenmenger'schen Bertes hoffentlich hinreichendes Licht verbreiten wird, und als einleitende Borbereitung nothwendig geschienen, trete ich jetz zu dem haupttheil meiner Arbeit, zu der Beantwortung der Frage: Belchen Zweck hat Eisenmenger sich vorge

fett? Belde Aufgabe gu löfen unternommen?-

S. 17 f. heißt es: "Um den Lefer zu überzeugen, daß das (in dem "aussührlichen Titel"; cf. oben S. 78 f.) Berfprochene wirklich geleistet worden, ward nicht nur ein genaues Berzeichniß der benutzten Schriften vorangeset), hondern es wurden auch die besondern Ausgaden nach Drudort, Jahrzahl, Kormat, mit eingestigter Bezeichnung des Inhaltes, Rachweisung des Bersassers, und kurzer Mittheilung von Wissenswärdigkeiten mit der größten Sorgsalt in alphabetischer Ordnung ausgesührt. Und so treten die ältesten, berühmtesten und wichtigsten Denkmäler der jüdischen Literatur, in einzelnen Schriften und ganzen Sammlungen, sowohl in hebrässcher und chaldäischer, als auch in rabbinischer Sprache abgeicht nebst minder bedeutenden jüdischen Büchern und Erzeugnissen einem Verzeichnisse von wenigstens zweihundert Aummern vor unsere Blicke. Nur von der Nischnah, dem jerusalem stehen Jahrhundert in einem Berzeichnisse von wenigstens zweihundert Aummern vor unsere Blicke. Nur von der Nischnah, dem jerusalem scheiden Talmud, dem Schulchan Aruch, den Targuniun und mehrern der gepriesensten Commatatoren über das A. T. hat der Bersasse, obzleich sie zu seinen Zweckum mehrsachen, zum Theil erziedigen, Stoss darboten, entweder gar teinen oder nur unvollständigen Gebrauch gemacht. Hierauf allein beschränkt sich indessen, zum Theil erziedigen, Thischniten und Kapiteln nicht mur in der Urschrift, sondern auch mit beigefügter Uedersetzung aufgeführt, und zugleich, nun jede Täuschung zu vermeiden, aus Verschieberdigeitert. Grindliche Seldschant sind die Russessischen auch mit beigefügter Uedersetzung aufgeführt, und zugleich, nun jede Täuschung zu vermeiden, aus Verschiebericheiten und Aussassingen in besondern Ausgaden mit Berücksichtigung handschritzlicher Sammlungen stets die Ausmerksamteit der Lefer hingeseint. Grindliche Geschrfamteit findet sich überall mit der seltensten Gewissen dieses der eine Berzleichung möglich war, ganz ten bewährt. Kurz, von dieses wissen dasse Erzeisse erfüllt-

<sup>1)</sup> Die Rönigsberger Ausgabe hat bie Bliderregifter an ber Spipe bes erften und für beibe Theile je ein Regifter ilber ben Inhalt (cf. oben E. 78).

(S. 19): "Bollen wir nun über bie Leiftungen Gifenmenger's hinfichtlich ber auf dem Titelblatte bezeichneten Zwecke ein gerechtes Ur= theil fallen , fo muffen wir juvorderft ben religiofen Buftand am Ende des fiebzehnten und im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts uns in einem treuen Bilbe vergegenwärtigen. - - In bem Zeitalter, wo unfer Belumpfer ber Juben lebte, wurde die Lehre von ber heiligen Dreifaltigfeit und ber Gottheit Chrifti u. f. w. im ftrengsten Sinne und in bem weiteften Umfange, so wie in ber berben Kraftprache einer läfternden Bolemit auf das Lebhafteste vertheibigt .. - (G. 25 ff.): "Man glaube aber nicht , baß Gifenmenger — über bem Gepolter — fei-nen wiffenichaftlichen Charafter eingebuft , unbegrundete Behauptungen und unerwiesene Beschuldigungen unbesonnen heraus gestürzt habe. Er hat vielmehr, wenn es einem Sauptangriffe galt, seine Waffen aus ben gepriesensten Berken ber jübischen Nation, die für den ftarryläubigen Orthodoxen theils gebieteudes , theils fesselndes Ansehen haben , entlehnt: und wo minder bedeutende Gemahremanner angeführt find, be= gegnet man entweder ältern Auslegungen, Ansichten, Borftellungsarten und Grundfäten mit fast wörtlicher Wiederholung aus clasischen Schriftsellern der frühern Zeit, oder stößt auf Richts entscheidende Abweichungen in Rebensachen. Zur Erläuterung werde hier aufmertssam gemacht auf zwei dem Kenner häusig entgegentretende Erscheinungen: Einmal, daß wir dieselben Erlärungen des biblichen Textenden in Beteichen Aussellen Beitelben Erlärungen des biblichen Textenden in Beteichen Mittele der Beitelben Erlärungen des biblichen Textenden bei biblichen Textenden bei biblichen Experience des biefelben Beitelben Beitelbe tes, Diefelben Ausfagen und Deutungen bes mitnolichen Befetes eine lange Reihe von Jahrhunderten hindurch in ftarrer Unbeweglichfeit oft wiederfehren fehen, und bann, baß jungere Schriftsteller altere von entsichtebenem Rufe in einzelnen Sammlungen, in größern und fleinern Abiconitten heillos geplundert haben, so daß Stimmen einer langft ver= floffenen Bergangenheit, dem Geweihten fenntlich genug, in ihnen wider= tonen, und mithin die, durch hunderte von Jahren getrennten, Zeitraume bei ben religofen Untersuchungen , die Gifenmenger verfolgt hat , teinen ftorenden oder wefentlich umgeftaltenden Ginfluß ausüben. Richt gufrie= den, die benutzten Texte in einer treuen, schmucklosen Uebersetzung dem Lefer gur beutlichen Ginficht und anwendenden Betrachtung vorgelegt gu haben , nimmt er den gefundenen Ginn ober bas ausgemittelte Ergebniß, gegen widersprechende, entstellende und verbrebende Juden, in fraftigen Sout, balb taufchende Auslegungen aus dem fünftlichften Bewebe, welches ben Betrug bem forglosen Lefer ichlau verbirgt, mit geubter Befdidlichfeit gedulbig entwirrend , bald Grunde gegen Grunde burch paffende Anwendungen entideidender Stellen mit Sorgfalt abwagend, balb feine Gegner mit ihren eigenen Baffen betampfenb. Bei biefer Belegenheit bedt er gefliffentliche Aenberungen und Auslaffungen, welche bie Tude in gebructen ober hanbschriftlichen Gebetsammlungen, jumeilen auch in besondern Ausgaben fich erlaubt hat, und verfolgt ben unter ben verschiedenartigften Gestalten ber Nachforschung fich entziehenben Gegner in die verborgensten Schlupfwinkel, nicht ohne fichtbare Scha= benfreude , nicht ohne muthwilligen Spott ben endlich gludlich Ertapp= ten den Lefern vorführend. Solche mithfame Untersuchungen betrachtet Referent wegen bes viffenschaftlichen Gewinnes, ben fie mit fich filhe ren , ale befonders verdienftliche Partien ber Eisenmengerichen Arbeit. (S. 27 ff.): "Bielleicht aber find bie anflößigen Lehren und abgeichmadten Sirngefpinnfte, die Gifenmenger aus den judifden Dentmalern, namentlich aus bem Talmub, hervorgezogen hat, nicht buchftab: lich ju verftehen , fondern als Sallen erhabener Beisheit bilblich aufm faffen. Allerdinge , wenn ber Schriftfteller offen cher berftedt ju einem folden Berfuche auffordert, wenn bie gange Gedantenreihe eine allegorifde Erffarung gebietet; aber wo folde bringende Berantaffungen nicht vorliegen, barf, wenn nicht die Auslegung ber ungebundenften Billitur preis gegeben werden foll, der Wortfinn nicht verlaffen werben. 3mar haben gebildete, einfichtsvolle judifche Schriftfeller, um bergleichen argerlicht, Berachtung einflößende, Ericheinungen fortzuschaffen, zu einem folden Ausfunftemittel , namentlich ber berühmte Daimonibes (cf. oben €. 238 f.; €. 442, 458 f.; €. 483; unten €. 1074. 1206), ibre 3u flucht genommen ; aber rechtfertigende Beweife haben fie nicht vorgebracht. und bellagt fich nicht ber lettere Schriftsteller felbft, baf beichranfte Den: fchen lieber die buchftabliche Deutung vorzögen, und fucht er nicht felbft die Borurtheile feiner Glaubensgenoffen burch irgend eine mildernde Benbung gu ichonen gum beutlichen Beweife, bag ber große Saufe, Die Start glanbigen , am Ginnlichen , am Buchftablichen hafteten? -Die freifinnigen, aufgetlarten Inden unferer Tage folche Behauptungen ftete wieberholen, fo bertennen ober verläugnen fie nur die entgegengejehte Meinung ihrer orthodoren Brüber. - - Sind nicht ahnliche widerfinnige

Erflärungen und Ansichten, wie sie im entbedten Jubenthum gespenbet worden, noch jetz unter der Masse der unausgeläten, abergländissischen Juden herrschend, den Beispielen zusosse, die ein achtungswärtiges spidister Gelehrter unserer Zeit, Sedel Isaac Fränkel, in der "Schutzschrift des zu Hamburg erschienenen Gebetduches für die Mitglieder des neuen Tempels» (hamburg. 1819), dargereicht hat? — Daß das Eisenmenger'sche Judenthum nur ein höchst einseitiges, die seindliche und nachtheilige Seite auffassendes Indenthum ist, versehtstich übrigens von selbst; — hier aber steht a"ein zur Frage: Hat Eisenmen ger alle Leistungen ersüllt, zu denen er sich auf seinem deschränkten Standpunkte verpstichtet?! — Bei dieser offenen Erklärung, soll auch nicht verschwiegen werden, daß er in einer unbequemen Ordnung und mit einer lästigen Weitläuftigkeit, die oft kaum von der Setch zu von der weiten Korm ausgearbeitet hat«. [her wirft Hartmann Eisenmengern Manches vor, das wir nicht deßhalb weglassen, nur es zu verschweigen, soudern, weil diese Borwürfe auf die meisten andern Polemier ver 15. 16. 17. 18. Jahrhunderts eben so, oder noch weit werten von den gleichzeitigen jüdischen Polemiern hierin nur noch weit übertrossen!].

(S. 30 f.) "Können wir auf solche häufige Abschweifungen und weitläuftige Schilberungen, burch die der ohnehin vollständig erreichte Sauptzweck leineswegs gefördert, wohl aber neuer Hohn, Spott und haß auf das leidende Beil gefäuft ward, nur höchlich migbilligen, so darf und dieses gleichwohl nicht abhalten, Eisen men ger's Entdecktes Indenthundier in acht wiffenschaftliches, tief gelehrtes, und hinsichtlich der zu lösenden Hauptaufgabe, das Judenthum in seiner feindlichen Stellung gegen Richtiuden, namentlich gegen die Christen und gegen das Christen und gegen das Christenun, ausstührlich zu schildern, gang gelungenes

Bert zu erklären, aus welchem ber christliche Theologe für Bibels Anslegung, Dogmatik und andere religiöse Zwecke die reichsten Beslehrungen gewinnen kann. — Schließlich werde noch bemerkt, daß der Berfasser des Entbecken Judenthums, Th. I, S. 147, ein andes res Wert versprochen hat, worin die Wahrheit der christlichen Religion aus der Juden eigenen Büchern erwiesen werden sollte, welches aber

amm Rachtheil ber Biffenschaft leiber nie erschienen ift ...

Bon Seite 31 an wendet hart mann seinen Blid auf die "mannichsaltigen Bemühungen, die seit den letzen sünzig Jahren, wo dem versolgten und arg mißhaubelten Bolte ein schöneres Dasein zu erbsuber
begann, sowohl von unkundigen und abhängigen hristlichen, als von parteischen und leidenschaftlichen jiddischen Schriftellern gleichsam wetteisernd
gemacht wurden, um Eisen men ger's ärgerliche Mittheilungen als Irrthumer und Lügen zu verdächtigen und zu brandmarken und dadurch die immer erneuerten Angriffe der Gegner, die aus dieses Unholden verwünschter Auftammer die verwundbarken Wassen entlehnten, unschädlich zu maden". Zuerst wird "der gepriesene, ja verherrlichte Dohm" (cs. oben S. 611 f., Text und Anmerkung; unten S. 921—926 sub 4. 6. 7)
zurechtgewiesen, welcher "durch jüdsiche Zusstützteungen, denne er zu sorglos vertraute, offenbar geäfft", behauptet hatte, "die Eisenmenger'schen Beschuldigungen berußen größtentheils auf den Aussagen abgefallener Juden". Dann heist es S. 33: "Bolte Dohm seine Beitgenossen überzeugen, so mußte er beweisen, daß die von Eisenmen ger angesührten Lehrsüge des jüdsischen Alterthnuns, theis in den nachgewiesenen Duellen sich nicht besinden, theis sallsch übersetzt seien. Auch darf ja, wie dis auf die neuesten Zeiten herad so oft gescheben ist, aus den herrlichen Erschinungen im Judenthum überhaupt tein Berdächtigungsgrund gegen Eisennenger entehnt werden, weil bieser seine Arbeit auf die ältere jüdsiche Streittheologie gegen das Chris kenthum sast aus die ältere jüdsische Streittheologie gegen das Chris kenthum sast aus die ältere jüdsische Streittheologie gegen das Chris kenthum sast aus die ältere jüdsische Streittheologie gegen das Chris kenthum sast aus die ältere jüdsische Streittheologie gegen das Chris kenthum sast aus die ältere jüdsische Streitheologie gegen das Chris

Rein gunstigeres Urtheil fallt hartmann E. 33 f. iber bie gleichzeitigen Meußerungen von Joh. Dav. Michaelis (cf. oben S. 611 f., Text und Anm. sub 2) und bemertt dabei: "Weit wahrer urtheilt ein Briefsteller in der Berlinischen Monatsschrift vom J. 1781, S. 563, über das von Eisenmenger beleuchtete Judenthum, und ber Berfasser der "Bemerkungen zu der Dohm'ichen Schriften (Berfin und Stralfund 1789) S. 13 f. auf melde ich vermeise.

tin und Stralfund. 1789), S. 15 f., auf welche ich verweise..

Bir übergehen Sartmann's Bemerkungen (S. 34 f.) zu ben Neußerungen Die bit sch's in der Schrift: "Können die Juden ohne Nachtheil für den Staat bei ihrer jetigen Berfalsfung bleiben?" (Berlin. 1804), S. 88, und Ewald's, "der eines eigenen gefindlichen, zu einem treffenden Urtheil allein besähigenden, judischen Quellenstudiums gänzlich ermangelte, und daher nur mit ersborgter, schlau zugeführter, Gelehrsamkeit prunken konnte", in der Schrift: "Der Geift des Christenthums" (Carlstuhe. 1817), S. 91. Ferner zu der "offendaren Lüge", welche Geitel, in dem "Beuch der Bekenner des jüdischen Glaubens in Brausschuch der Bekenner des jüdischen Glaubens in Brausschweig." (Braunschweig. 1831), S. 61, wider Fienmenger ausspricht. Seite 35 sährt hartmann fort: "Kein befriedigenderes Ergebniß

gemähren die wiederholten Anstrengungen jüdischer Schriftfteller, die verderblichen Birtungen des Eisemmengerschen Bertes zu vernichten. Ein Beispiel hiefür Aaron Bolfssohn im: ""Jeschurun. (Brestan. 1804), S. 63. 64, wenn er meint, Eisenmenger habe ""vielleicht ans Daß gegen seine ehemaligen Glandensgenossen seine jehr Bieles in das rabbirnische Judenthum hineingeschoben, was eben so wenig zum rabbinischen Judenthum gehöre, als manche Lehren der Kirchenväter zum wahren Ehriktenhum." — Ferner J. Bolf und G. Salomon in: "Der Charafter des Judenthum ne. Zweite Aussaussen (Leipzig. 1817), S. 180, welche Eisenmenger's entbedtes Judenthum "aus einer Renge Scharteten zusammengetragen." sein lassen. — Endlich Herr dr. Teetzen ach, welcher in dem "Geist der Pharifäischen Lehre., B. 1. (Naing. 1824), S. 330, ein unbedeutendes Bersehen Eisen menger's, in einer den Elias betressenden Stelle, höchst ditter rügt, "als wenn nicht auch dem umschtigsten, gewissenhen Stelle, höchst ditter rügt, "als wenn nicht auch dem umschlichten entschließten Strihümer unwölltirtich entschließten sonnten, als wenn einige llebersetungssehler gegen die Glaudwürzigsteil eines Mannes, der mehr als zweitausses Seugenisse die Glaudwürzigsteil eines Mannes, der mehr als zweitausses Seugenisse die Glaudwürzigsteilter eines Mannes, der mehr als zweitausses Seugnisse sieden richtig übersetzt hat, zu zeugen vermöchten! Mitsen nicht die Beugnisse solchen verwöchter verdächtig erscheinen?"

In ahnlicher Beife widerlegt Sartmann G. 36 f. gewiße Meußerungen von Beter Beer in bem Berte: "Gefchichte, Lehre und Deinungen aller religiöfen Getten ber Buden., Bb. 1. (Brunn. 1822), 3. 273; von Dr. Rieffer in feiner Schrift: "leber Die Gleichstellung ber Betenner des mojaifchen Glaubene in Deutschland., (Altona. 1831), S. 13, wie in der Bertheibigung ber bürgerlichen Gleichstellung ber Inden . Ebendafelbft. 1831), G. 7, und in den periodifchen Blattern: "Der Bube", B. 1. (M: tona. 1832), G. 4; von Borchardt: "Apodiftifche Wahrheit eines tabbatiftifchen Amutette. (Berlin. 1831), G. 57, und bon Dr. Coben: "leber die Lage der Buben. Sannover, 1832", S. 69. - Seite 38 tabelt er die "Unwiffenheit", den "l'ug und Trugbee Dr. Binner in dem "Compendium des Bierofolymitanie foen und Babylonifden Thalmub., B. 1. (Berlin. 1831), E. XXV, wie in ber Schrift: "Bas haben bie Ifraeliten in Sachsen zu hoffen. (Leipzig. 1833), C. 131. Gegen Geren Dr. Soft: ■Milgemeine Gefchichte bee Beraelitischen Bolten, Band II. (Berlin. 1832), G. 451, hebt er hervor, "baß aus geschmachteim Buchern feine geschmachvollen Gammlungen gemacht, und baß, wo nur einzelne brauchbare Stellen ausgehoben werden tonnten, allerdinge Bruchftude gegeben werden mußten...

Seite 39 bemertt hartmann: "Ganz anders urthein Zoierd Bamberger in den mireimüthigen Gedanken fiber ben Geist des Judenthums... (Germanien. 1818), S. 470, mit dem Ausspruch: "Man lasse sich ja nicht durch das Schelten der Juden auf Erien: menger irre machen, und man gebe ihnen kein Gehör, dis sie beweifen, daß er die Rabbinen nicht verstanden, oder salfch überiett dake. Dieser Arbeit hat sich aber bis jest noch tein Inde unterziehen wollen, obschon über hundert Jahre verstöffen find, seit der ser Mann ledte. Und diese Arbeit wird auch in alle Ewigteit keiner unternehmen, weil sie eine Unmöglichkeit ist....

Der orthodore Blogg gegeht in dem ... Aedisseium Salomonis...
(Hannover. 1831), S. 116, ehrlich, daß Eisenmenger sich burch diese Arbeit eines neunzehnjährigen unermüdeten Fleißes in der gelehrten Welt einen bleibenden Ramen erworben habe...

Bon Ghillany (cf. oben S. 202. 530. 531. 534. 539—544; S. 730, Anm.; unten S. 971 f. sub 25; S. 1044 f., Anm.; S. 1050 bis 1052, Anm.) hätten wir in ber, oben S. 202. 539 erwähnten und miten S. 1045, Anm., näher bezeichneten Brochüre: "Die Judensfrage", S. 12 f., zu seinen frühern Aeußerungen über Eifenmengger (cf. oben S. 540—542, Text und Anm.) noch einen längern Balsus, aus welchem wir Folgendes ausheben: "So oft dieses Buch eitiet wird, hört man vou Seite der Juden die Entgegnung, Eiseumenger sein Judenfeind gewesen und seine Aussagen könnten nicht für wahr gehalten werden; christliche Literaten in ihrem Eifer für die Emancipation der Hebrier sprechen Dies nach, ohne auch nur das Buch je in Händen gebabt zu haben. Ich will gar nicht in Abrede stellen, daß Eisenmenger in Zudenseind gewesen sei. — Benn man aber behaupten will, Eisenmenger sage von den Inden Dinge aus, die sich in ihren Schriften nicht finden, er schliebe ihnen fälschlich eine Menge Geshäsgleiten unter: so sagt man die gröbte lin wahrheit.

Wir hatten zwar oben S. 555 versprochen, in der Beleuchtung ber Gifenmenger'ichen Gache auch noch "bie Aufgabe bes projectirten jubifchen Gifenmenger's, dem chriftlichen Bormanne besfelben gegenüber, ins Auge zu faffen« und "bie von Rabbi Formftecher oben G. 76 angebenteten Gefichte= und Anhaltspuntte für ein "mentbedtes Chriftenthuma" einer unpartheiifden Brufung ju unterwerfen". Bir halten es aber, nach reiflicher Meberlegung, für ausreichend, wenn wir von bem "jübifchen Gifenmenger", im Sinblide auf bas oben S. 172 sub 2 und S. 360, 1. Anni. Gefagte, bloe verlangen, aus einem recipirten liturgifden Buche ber driftlichen Rirche ein Gebet miber bie Juden vorzuführen, melches ben von Eisenmenger und Ghillany (cf. oben S. 150-171; S. 357-361; S. 542 f.), aus ben judifchen Thephilloth und Machforim nachgewiesenen, Rachegebeten ber Juden wider die Christen auch nur entfernt ähnlich fabe, ober eine Lugenfchrift wider die Dogmen ber heutigen Juden, ans ber Feber eines Chriften, aufzuzeigen, wie bas judifche Lugenbüchlein: Toleboth Jefdu. Richt ein sjübifder Gifenmengera, nach ber Zeichnung Form frecher's, fondern ein "Eisenmenger vapulans" murde ben Juden Roth thun. Diefer allein vernichtet ben "driftlichen Gifenmenger«! -

Die heutigen Juben, soust so pfiffig, so gewandt und praktisch in Allem, was zu ihrem Bortheile ift, greifen die Sache wiber Gifenmenger gerabe fo verfehrt an, wie die Reinigung pon ber, feit bem Mittelalter ftete wieber nen auftandenben, Antlage auf ben Mord ber Christentinder, behufs aberglaubis icher Gebrauche. Der Lejer fennt bereits unfern Standpunft in diefer Frage, ohne dag wir das Non liquet noch einmal aussprechen. Letteres hindert uns aber feineswegs an der Bemertung, daß die Juden in vielen diefer Falle, wie 2. B. in ber Blutgefchichte von Damastus, weit beffer gethan batten, bas zusammengeschoffene Gelb auf die Anffindung ber wirklichen Thater, fatt auf die Yosfprechung ber beinzichtigten Glaubenegenoffen ab instantia m verwenden. Die Thatfachen mit ihren Rebenumfianben blieben in febr vielen diefer falle festgestellt, ber erhobene Berbacht mider ben ober bie jubifden Thater erfchien im Anfange jumeift als begrundet, und die losspredung berBerbachtigten erfolgte faft immer, ohne daß der wirtliche Thater aufgefunden mar. Gin Ausgang, gleich miklich für ben lossprechenben, wie für ben losgesprochenen!

Die Haltung der heutigen Juden gleicht in der Eisenmenger'schen und in der andern Frage zumeist jener ihrer Borältern, wie sie Matth. 28, 11—15 beschrieben ist und vom heiligen August in use Tractatu in Psalm. 63, 7 commentit wird: "Damus, inquiunt, vobis pecuniam: et dicite, quia vobis dormientibus venerunt discipuli ejus, et abstulerunt eum. Vere desecerunt scrutantes scrutationes (Psalm. 63, 7). Quid est, quod dixisti, o intelix astutia? Tantumne deserilucem consilii pietatis et in profunda versutiae demergeris, ut hoc dicas: Dicite, quia vobis dormientibus venerunt discipuli ejus, et abstulerunt eum? Dormientes testes adhibes: vere tu ipse obdormisti, qui scrutando alia desecisti!»



## Inhalt

der erften Abtheilung.

-- C 20 12.



| Inhalt der ersten Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                         |
| Bur Orientirung für Freunde, zur Abwehr gegen Feinde.  * Bolemische Antäuse und literarhistorische Austäuse S. 1—8. — reitende Gedanten für diese Austäuse S. 8.—10. — Form und Gliederung berfelben S. 11—66. — Die leitendem Gedanken nud Gliederung berfelben S. 11—66. — Die leitendem Gedanken nud einmal S. 16—18. — Ibisique Berrschaft in der Tagespresse und auf dem Gediete der Belletriftit. Ihre Tendenzen und Folgen in Belegen aus nuegker Zeit S. 18—38. — Austösende und anti- driftliche Tendenzen der jüdischen Resorm-Literatur S. 38—43. — Setalung dieses Buches zum nach-driftlichen Indenthum, zu den beutigen Inden S. 44—45. — Erteiligist über die jüdische Eite- ratur seit der Rickseher aus dem dabysonischen Exite S. 45.—47. — Schlüßbemertungen des Berfassers über sein Buch S. 47—51.  Der Artikel: "Die Geschichte der Juden in Wien und 3. M. Häuslen, in wörtlicher Absolge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II—LVIII                                      |
| Hoftaplan und Rabbiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Ein Hauster-Jude, als Bauern-Apostel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-3<br>3-7<br>8-64<br>60-61<br>61-63<br>64-65 |
| Eiseumenger Redivivus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| Dem funftigen »jubifchen Gifenmenger" jum Borb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ilb.                                          |
| Ein jübischer Gemährsmann und beffen Anfichten über feine Glaubensgenoffen in Defterreich: 1. "vom Standbuntte bes Staatsvortheils"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66—70<br>71—72                                |
| 2. "vom Standpunkte des Rechts"  a. Ebenburtigkeit der Iuden und Christen vom com = parativ=fittlichen Standpunkt Seite 71  b. Shatten neben Shatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11—12                                         |
| Or miles year from the control of th | 72 u. 76                                      |
| Feststellung des Standpunktes für einen Auszug aus dem "entdeckten Jubeuthum" von I. A. Eisenmenger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73—78                                         |
| Auszug aus dem ersten Theile Eisenmenger's 7 * Der Inhalt und die Überschriften der neunzehn Kapitel diese ersten Theiles (cf. S. 79) sind nährt angegeben: 1. S. 79—81 (cf. S. 408—410; S. 556—566), 2. S. 81 f. (cf. S. 344—361), 3. S. 82 (cf. S. 362—378), 4. S. 83 f. (cf. S. 378 f.), 5. S. 83 f. (cf. S. 385—401), 8. S. 84 (cf. S. 509 f.), 7. S. 84 (cf. S. 503—509), 8. S. 84—102 (cf. S. 566—598), 9. S. 102—106 (cf. S. 568—503), 10. S. 114 f. (cf. S. 510—512), 11. S. 116—119, 12. S. 119—121, 13. E. 121, 14. S. 131—123, 15. S. 123—137 (cf. S. 513), 16. S. 127—131, 17. S. 131—135, 18. S. 126—139, 19. S. 139—144 (cf. S. 603 f.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79—144                                        |

\*\* Besondere Erörterungen, interessantere Themata: Lefranschem der Rabbinen S. 74—77. — Thalmad S. 84—91 (cf. S. 566—572). — Rabbala S. 91—93 (cf. S. 863 ff. sub 31). — Thalmubliche Mahrchen, tabbinische Schristanslegungen S. 93—100 (cf. S. 566—566; S. 573—604); S. 118 and 4; S. 123, 129 f. sub 30; S. 136—139; S. 139—144 (der Tobedengel). — Robliss -jüdische Augenglöser- S. 106—114.

## Ansjug aus bem zweiten Theile Gifenmenger's . 144-606

- \* Der Inhalt und die Ueberschriften der achtzehn Rapitel dieset zweiten Theiles (cf. S. 79) sind näher angegeben: 1. S. 144-150. 2. S. 150-173. 3. S. 173-909. 4. S. 209-217. 5. S. 217-227. 6. S. 227-229. 7. S. 239-246. 8. S. 346-259. 9. S. 259-285. 10. S. 286-299. 11. S. 229-320. 12. S. 320-343. 13. S. 343-344; 403-438. 14. S. 438-456. 15. S. 456-484. 16. S. 484-495. 17. S. 485-502. 18. S. 502-529; 358-555. Shundung vor Eisenmenger's S. 605-606.
- 456—484. 16. S. 484—495. 17. S. 495—502. 18. S. 502—529; 558—5555. Schlußwort Eisenmenger's S. 605—606.

  \*\* Befondere Erdfretrungen, interejfantere Themata: 38bische Anthropologie: "Guf. S. 144—145; Gilgul Reichamoth., "Ibbur. S. 146—150. Birchath Hamitians S. 173—158. Barallele spoischen den jüdischen und drifflichen Gebeten S. 17; Andrige and den Berteffind, S. 181—199. Eisenmenger's Sandhpunft in deiger Frage S. 189—201. Universitäte Anthropologie: "Andrigen Gebeten G. 172; Mayüge and den Betreffind, S. 181—199. Eisenmenger's Sandhpunft in deiger Frage S. 189—201. Universitäten ger Kaddinick Eregeie S. 211 Ann., S. 274 Ann., S. 329 f.; S. 443; S. 445 (cf. S. 102—106; S. 593—503). Voolfantismus und Reform-Judenhpum S. 217. Parellele prischen dem Faradisie und dem odern Zerusalem der Andhinen und zwischen dem Hamilischen Jerusalem der Andhinen und zwischen dem himmlischen Jerusalem der Andhinen und mischen dem himmlischen Jerusalem der Andhinen E. 226 f. (cf. S. 235). Das feierliche Adddisch an Ende der Welt S. 235 (cf. S. 235). Das feierliche Anddisch der Since S. 334 f. (cf. S. 481—484). Sod-39ider-Das feierliche Anddisch S. 355 f. (cf. S. 481—484). Sod-39ider-Jund der birtliche Index S. 355 f. (cf. S. 481—484). Sod-39ider-Jund der birtliche Index S. 355 f. (cf. S. 481—484). Sod-39ider-Jund der birtliche Index S. 355 f. (cf. S. 481—484). Sod-39ider-Jund der birtliche Index S. 355 f. (cf. S. 481—484). Sod-39ider-Jund der Beharden der Schächen S. 301; S. 305; S. 307 f.; S. 311 (cf. S. 102 sud 5; S. 388—581 and 3). Bratairlon, Bematria, Alphabet Albaich und Ermän S. 321 f.; S. 335 f. Sprift und Sude, als Zechgenossen S. 334 f. sud 2. Derigione S. 335 f. Sprift und Sude, als Zechgenossen S. 334 f. sud 2. Derigione S. 335 f. Sprift und Sude, als Zechgenossen S. 334 f. S. 602. Christicher Universitäte S. 325 s. Ind. S. 325 f. Sprift und Sude S. 455 f. 335 s. In jüdige Bucher-Bratis S. 325 s. Ind. Sprift und Sude S. 455 s. 335 s. In jüdigen Secher Gebet S. 355 s. 355 s. 355

dem Stamme Ephraim (dessen Seelenwanderung S. 435 st.), und Ben David aus dem Stamme Inda S. 429—445; der Stad des Cossimbändigers S. 446—447; der Goldregen der messianligen Seit S. 447—449; der Fall Cdom's und seines sitzsten Samael S. 449—456 (die "Thaten der fünf singer an der rechten Hand Gottes" S. 461; Samael's Brima-Wechsel und dessen hand Gottes S. 461; Samael's Brima-Wechsel und dessen hand Gottes S. 461; Samael's Brima-Wechsel und dessen hand Gottes S. 463—463; der messiange der Megierten S. 469—463; Fruchtbarteit des vieder eroberten Landes S. 468—467; des neue Jerusalem und der britte Lempel in ihrer Herrischteit S. 467—478; das messiansische Keltessen in ihrer Herrischteit S. 467—478; das messianische Keltessen in ihrer Herrischteit der Breitstage über die kaldensbische Kandliche Bilder von der Herrischte der messianischen Zeit, od Realisät oder Symbolis S. 488—485. — Das Quis, quid abi, quidas auxiliis, cur, quomodo, quando der Auserstehung S. 484—495 [-Gilgul mechilloth» S. 489; der "Himmelskhau» S. 489 s. der "Hoseichen der Auserstage Gericht Gottes Wickelten Leiter der Auserstage Gericht Gottes über die Index S. 491 f.; Aussiehen der Auserstanden, ihr neues Erdenteden S. 492—495]. Das dereilage Gericht Gottes über die Index aus menn Jahr, im Lode und am Ende Resten S. 496—502.— Barallelen zwischen der jüdischen und der Erischt Gerigt Gottolgie S. 227; S. 427 ff. Lext und Ann.; S. 443 Mun.; S. 469; S. 489; S. 501 f. — Bedeutung der zweiten Anstanft Zein Erstischten und zu 6 sen ihr die der Inhalt der Ausiet [13—17, oder die übsischen Auserdam von den Daben über die Sabarizung der uisser der Michael von den Ihrer den Sabbatjonslusse und der Erische Wester und geröfter der Ausiet [13—17, oder die übsischen Michael wieder der Ausiet [13—17, oder die übsischen Michael werden der Juden Wester der Ausiet [13—17, oder die übsischen Michael wieder der Gelenwanderung, über den Sabbatjonslusse und die Kaptellen Währchen. Se. 212; S. 218; S. 301; S. 308 s.; S. 334 sub 1 und 4; S. 333—371; S. 412 Mun.; S. 5

## 3. A. Gisenmenger und seine Gegner.

|                                                                                                                           | 06608  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ausmittelung eines richtigen Urtheils über bas "entbedte Busbenthum. Leitenbe Gebanten                                    | )8—613 |
| Alte und neue Beugen für Gifenmenger, bie in biefer (1.) Abtheilung aufgeführt find.                                      |        |
| 1. Antijubifche Schriftsteller bes 15. Jahrhunderts 6:                                                                    | 13—735 |
| 1. Petrus Rigri (cf. S. 379. 474. 737. 808) 6                                                                             | 14—645 |
| a. Sein "Tractatus contra Judacos", im Auszuge 6                                                                          | 14-624 |
| * Seche Bredigten über ben Edftein (Chriftus). S. 614—622. — Die binnen feftgefetter Frift schweigsamen Juden S. 622—628. |        |
| b. Sein "Stern bes Meffias", im Auszuge 6                                                                                 | 24—645 |
| * Etwas für bencomparativ - fittlicen Gefichtspunkt aus bem                                                               |        |
| 15. Jahrhundert S. 631, Anmertung. — Softiengeschichten<br>S. 636—637. Text und Anmertung. — Der mit Baft gekickte        |        |
| S. 636—637, Tert und Anmertung. — Der -mit Baft geflidte Safen- S. 641. — Auch ein Borläufer ber Reformation- ! S. 645.   |        |
| ** Überein flimmen bes mit Eifenmenger in beiben Ber-<br>ten Rigri's. (Blos zur Exemplification. Birb fpater nicht mehr   |        |
| befonders nachaewiesen). In der porliegenden Schrift: S. 615 (cf. S.                                                      |        |

618, 619, 637 **(1)**, ad S. 122, 344, "Berwerfung der Inden." — S. 616 f. (cf. S. 630, 632, 633), wie an diesen Orten verwiesen ift.

— E. 617 (cf. S. 628, 629, Zert und Anm.; S. 630, 642); "wintfürfiche Bibeltert Anderung" ad S. 487, sub I, lit. d, und Anderung worden bestehet Ericken der Germenden der Germender der Germen und Anderes, lant dortiger Berweifung.

S. 619—622 (cf. S. 632, 643, 644 f.; S. 737) ad S. 151—158 und zu den übrigen Berweifungen bestehet. — S. 634 (cf. S. 635, 643, 644 f.; S. 737) ad S. 151—158 und zu den übrigen Berweifungen bestehet. — S. 634 (cf. S. 635, 637) nach dortiger Berweifung. — S. 636, Mun.; S. 537, (cf. S. 637) nach dortiger Berweifung. — S. 638 sud 1 und ad S. 577. 587 (cSchem Hamphorasse, cf. sier die Berweifungen, stance ad S. 333 f. sud S. 485 sud 7. — S. 639, Anthropososisches, laut Berweifungen. — S. 630—635, Laut Berweifungen (-Rabbi Affiba S. 221, 407 f.; Bartiym- ad S. 84. 504 sub 5). au. S. 639 ff., Cfchatologisches, laut Berweifungen. — S. 642—645 ad S. 150—209; S. 299—343; S. 510—514, besonders nach unsern bottigen Berweifungen.

2. Alphons de Spina; sein "Bollwert des Glaubens-, im Auszuge . .

| O M structure and then the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite  | !  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 2. Antijudische Schriftsteller bes 16. Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |
| 1. Reuchlin und Pfeffertorn (cf. S. 899. 1478 sub 1) * Reuchlin's - Miffive- S. 735 f. (cf. S. 769). — Urtheil über Pfeffertorn S. 736-738. — Des Leptern - Jubenfpiegel-, - In                                                                                                                                                                                                              | 735-74 | 3  |
| * Reuchlin's -Miffive- S. 735 f. (cf. S. 762). — Urtheil über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :      |    |
| benbeicht-""Juben: Oftern- und "Jubenfeind. S. 738 -742. — Streit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,      |    |
| fdriftenwechsel swifden Beiben G. 742. 743 Aberblid etliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r      |    |
| Denbeicht-, Juben Diern- und "Jubenfeind. C. 738 - 742. Streit<br>ichriftenwechsel zwischen Beiben S. 742. 743. — Überdick etliche<br>Chriften und Convertiten, aus dem 16. und 17. Jahrhundert<br>welche Eisen une ger citirt hat, E. 744.                                                                                                                                                  | ,      |    |
| 2. Bictor von Carben (cf. S. 900)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 735-74 | 4  |
| ein "Rubenbuchlein" im Auszuge S 1478—1484 — Chronolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | _  |
| glich folgen nun: Paulus Ricius (S. 387, 758, 1478 f. sub 3) Rorchetus Solnoticus (S. 795 Many . S. 1119 sub 9 . S.                                                                                                                                                                                                                                                                          | í      |    |
| gisch folgen nun: Paulus Riclus (S. 387, 758, 1478 f. sub 3)<br>Porchetus Salvaticus (S. 735 Annu.: S. 1112 sub 3; S<br>1482—1485 sub 4; S. 1487 sub 11); Petrus Galatinu<br>(S. 387, 1479—1485 sub 4); Johannes Romanus (S. 76                                                                                                                                                              | j      |    |
| (S. 387. 1479—1485 sub 4); Johannes Romanus (S. 76. 1485 sub 6); Sebaftian Frant (S. 841 f Anm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i      |    |
| 3. Anton Margarita (cf. S. 900)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74474  | 19 |
| " Sein "conzer illhischer Mouke. & 744 _740 . & 1485 ff auch 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |
| Left und Anmertung. Her auch fein "Commentar jum 53. Rabi<br>tel bes Befaigs" - Chronologisch folgen nun: Raul Staffel.                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |
| fteiner (cf. G. 773. 1485 ff. sub 8); ber -Rathichlag ber begi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,      |    |
| Tert und Anmertung. Her auch fein -Commentar zum 53. Rapi<br>tel des Iesaias Chronologisch folgen nun: Paul Staffel.<br>fleiner (cf. S. 773. 1485 ff. sub 8); der "Rathichlag der heßi<br>schen Prediger-, mit einer -weitern Erflärung- Bucer's (cf.<br>S. 766. 1448154 sub 8; S. 1487 sub 9) Dr. Johanne                                                                                   |        |    |
| & u (Ci. &. 102. 200. 000 [.; &. 1000 — 1000; &. 1040 NID 4; &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,      |    |
| 1342. 1345. 1352 sub 13; ©. 1487 sub 10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 710 74 | ·c |
| 4. Dr. Martin Enther (cf. S. 1487—1489 sub 11) . Recalcide S. 34 498 736 761 769 765 821 825 1145 1237 · feir                                                                                                                                                                                                                                                                                | 749—75 | O  |
| Bergleiche S. 34. 422. 736. 761. 762. 765. 821. 825. 1145. 1237; feir Buchlein von den Juden und ihren Ligen S. 750 nub 1 ; S. 751 f.                                                                                                                                                                                                                                                        | ;      |    |
| 5. 766. 780. 855 sub 33; S. 1108 f.; S. 1488 f. — Sein "Schen<br>Bampharad" 5. 750 sub 2. S. 759 756. 757 1 Ann . S. 1108                                                                                                                                                                                                                                                                    | l      |    |
| 1112 sub 2; G. 1239 f.; G. 1487 f Sein -Büchlein vom Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,      |    |
| ichlechte Chriftis S. 750 nub 2; S. 1488. — Sein Brief wiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :      |    |
| 1112 sub 2; S. 1239 f.; S. 1187 f. — Sein "Büchlein bom Ge<br>ichtechte Chrifte S. 750 sub 2; S. 1488. — Sein "Brief wiber<br>bie Sabbather- und ber-Brief an ben Iben Refel 3n Mosseim<br>S. 750 sub 3. 4; S. 751. — Chronologisch folgen nun: Seba                                                                                                                                         |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |
| f.; E. 1112 and 2; S. 1210. 1468 f. sub 19; S. 1489 sul<br>12); Gilbert Benedict Genebrard (cf. S. 771. 1201); Lubwi,<br>Carrettus (cf. S. 771); Baul Weidner (cf. S. 771. 1466–<br>1468 sub 16); Eichanon Hauli (cf. S. 771. 1864); Georg Ri<br>grinus (cf. S. 771. 777. 824); Spirifoph Mandel's Brie<br>Or Arbitral L. (cf. S. 771. 777. 824); Third Control 2 (cf. S. 772. 1872)         | j      |    |
| Carrettus (cf. S. 771); Baul Beidner (cf. S. 771, 1466-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |
| grinus (cf. S. 771. 777. 824); Chriftoph Danbel's Brie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Í      |    |
| an Ferdinand I. (cf. S. 758. 761); Johannes Ifaat von Coll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      |    |
| an Ferdinand I. (cf. S. 758. 761); Johannes I a at von Edli<br>(cf. S. 758. 761); die Predigten am taiferlichen Hoffage<br>zu Prag und in Erfurt (S. 763 f.; S. 818); E. Abomim (S. 778)                                                                                                                                                                                                     | 5      |    |
| 5. Waring romparong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 757-71 | 39 |
| Sein -gründlicher Bericht- im Auszuge S. 767—767. — Ein ju<br>discher Giftmischer S. 757, Text und Anm. (of. S. 681). — Ei<br>-Berzeichniß- antijübischer Schriftfeller in ber alten Kirche, in                                                                                                                                                                                              | 5      |    |
| -Bergeichnig- antijubifder Schriftfteller in ber alten Rirche, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ì      |    |
| Mittelatter S. 758. — Kirchenbiftorifder Ercurs ju Offenb. 3ob<br>2, 9 aus der Zeit der apoftolifden Bater S. 759 f., Ann. — Zw                                                                                                                                                                                                                                                              | 3      |    |
| jibijde Gaunerftreiche S. 762 Buden Bucher , Budeu Schmier-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,      |    |
| jibifche Gaunerstreiche S. 762 Juden Bucher Inden Schmier-<br>mit Gleichniffen, S. 763 Chronique scandaleuse bed jibi                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5      |    |
| ichen Saffes wider die Chriften S. 764 f Gin Befchafte in neue<br>Bradifanten S. 765 Die Fechtschules ber Juden; bes Jude                                                                                                                                                                                                                                                                    | à      |    |
| Brabifanten S. 765. — Die -fechtichule- ber Juben; bes Jube -Ader und Pflug- S. 766 f. — Katholifche Auflage bes -griinbliche                                                                                                                                                                                                                                                                | ıt.    |    |
| ju "Ader und Bflug", S. 767-769 Chronologijch reiht fic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5      |    |
| Berichtes-, als -3ildischer Schlangenbalg-, mit einer Mustratio<br>3u -Ader und Bfing-, S. 767—769. — Chronologisch reiht fü<br>an : Nicolaus Selnetter (cf. S. 744. 750 f., Text un                                                                                                                                                                                                         | Ď      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 74 |
| 6. Anonymus: "Der gelb Gedl"  * Braftilen ber böhmischen Juden; hirfcmann hofched S. 769 f  — Rigrinus ebirt biese Biece neuerbings S. 771. — Chronolo gisch reihen fic an: Bhillip Mornaus (cf. S. 536), Negl hunnius (cf. S. 771. 824), h. heshusius (cf. S. 771)  Erneft Ferdinand heß (1. Mustage der "Judengeißel", S. 121. 744  773: cf. S. 285 370 470. 306 Waltherund Bellis (6.772) |        | •  |
| - Rigrinus edirt biefe Biece neuerdings S. 771 Chronolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |
| Bunnius (cf. S. 771. 824), B. Beshufius (cf. G. 771)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,      |    |
| Erneft Gerdinand Deg (1. Auflage ber "Jubengeifel", S. 121. 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •      |    |
| 778; cf. 6. 366. 879. 474), 30h. Moltherund R. Elifa (6.778 f.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •      |    |

|      |                                                                     |                                                                              |                          |                            |                                   |                       | Seite                    |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 3. 8 | Intijübische                                                        | Schriftstel                                                                  | ler bes                  | 17. Jah                    | rhundert                          | 8                     | <b>773</b> —9 <b>0</b> 2 |
| 4    | Der vorgen                                                          | annte Grne                                                                   | A Kerbin                 | and Befi                   | : fein »9                         | hiben=                |                          |
| ••   | Spiegel "                                                           | im Auszuge                                                                   |                          |                            |                                   | • • •                 | 773-780                  |
|      | Spiegel" * Das "3 ilb<br>Bruchfilla                                 | el-, bon Dr.                                                                 | Fr. Sut                  | ter, S. 7                  | 73-776, 1                         | lnm. —                |                          |
|      | Brudfilla (                                                         | ines antiori                                                                 | tlichen Ju               | dentiedes E<br>Andenfrömi  | 9. 777. — 1<br>niofeit <b>6</b> . | DIE g∈<br>778. —      |                          |
|      | Formel eine                                                         | e -Behn- S.<br>8 Judeneibes                                                  | S. 779 f.                | (cf. S. 818                | ).                                |                       |                          |
| 2.   |                                                                     |                                                                              |                          |                            |                                   |                       | 780-804                  |
|      | * Andere bieb                                                       | er gehörige &                                                                | eiftungen b              | on Burtori                 | Bater unt                         | Sohn,                 |                          |
|      | S. 379. 890                                                         | 411; bann Citate ans t                                                       | S. 316. 35               | 6. 579 und                 | S. 346. 3                         | 52. 357.<br>4.—158    |                          |
|      | 279. 883. 8                                                         | 5 f Die                                                                      | Dunaftie:                | Dofee                      | l., II., III.                     | und                   |                          |
|      | derBern                                                             | 5 f Die<br>f der Juden-<br>bifchen Glaut                                     | . G. 782-                | -784, Tert                 | und Ann                           | — Die                 |                          |
|      | nreizenn "V                                                         | CIRDOID - 71                                                                 | 87 t (CL 92              | S41 t. Witt                | H. ). — v. 25.2                   | - 50 A 1 HI           |                          |
|      | und Dinja                                                           | n-S. 787 f. —<br>des Elias, ba<br>inm. — Kurze                               | Dohel                    | "Dilah", "                 | Mezizah,                          | Briah,-               |                          |
|      | Text und 8                                                          | nm. — Kurie                                                                  | 11eberficht              | ber Schrif                 | ften von                          | oben=                 |                          |
|      | ichat, Bo                                                           | naventura Me                                                                 | ner und                  | Rirdner                    | Enbres                            | iber ben              |                          |
|      | Lichtfeiten                                                         | naventura M<br>nach-chriftlich<br>des Familien<br>Juden S. 79<br>857 sub 26) | en Suven<br>Lebens un    | b ber Reli                 | oiöfität ur                       | ung. —<br>ter ben     |                          |
|      | orthoboren                                                          | 3uben S. 79                                                                  | 6-797 (c                 | f. S. 840 s                | ub 11; S.                         | 846 ff.               |                          |
|      | sub 18; %.                                                          | . 857 sub 26).<br>L. 21nm.: © . 1                                            | . — Suoip<br>848 sub 18  | me Saputpu<br>). — Blick o | ı S. 797. 7<br>2116 drei ant      | 199. 801<br>iiiidilde |                          |
|      | Schriften v                                                         | , Anm.; S. i<br>on A. N. G. C<br>phonema S. 8                                | h. Matth                 | äi S. 801                  | f., Anm. –                        | 9ur                   |                          |
|      | torf's Epi                                                          | phonema S. 8<br>Sartoriue                                                    | 03 f. — 6<br>i.6≈ 636    | hronologija<br>679) : Gom  | h schließen                       | fich hier<br>S 874)   |                          |
| 3    |                                                                     |                                                                              |                          |                            |                                   |                       | 804809                   |
| 0.   | Julius Con<br>* Bagense<br>Apostaten                                | il's fcarfes                                                                 | Urtheil ü                | ber biefen                 | jildija - aji                     | iftlichen             | 004 000                  |
|      | Apostaten                                                           | 5. 805. — E                                                                  | bendeejelb               | en Melation                | über ben                          | jüdisch:              |                          |
|      | öfterreichisch                                                      | Apostaten En<br>er Geschichtest                                              | cunde, 3.                | B. Schlag                  | er'e, und                         | ibre Ru=              |                          |
|      | rechtweisung                                                        | durch Fachge                                                                 | nossen, wie              | Raltenb                    | ä đ, S. 809                       | f. Unm.               |                          |
| 4.   | Bespasia                                                            |                                                                              | tanus (                  | pseudounu                  | n); Inhal                         |                       |                          |
|      | "Juden=E<br>* Die fünf H                                            | piegele.                                                                     | nas Zaha                 | <br>ma'a                   |                                   |                       | 810—821                  |
|      | in Juridi                                                           | cum Remedi<br>111. – Dae                                                     | um- S. 81                | of Der                     | muthmakli                         | che Ber-              |                          |
|      | fasser S. 8                                                         | 11. — Dae                                                                    | Schema.                  | oder der "C                | Bilden-Spie                       | gel S.                |                          |
|      | Fragen in 1                                                         | – Die "Pracp<br>wölf Nummer                                                  | n. mit 30                | Óbservatiun                | iculis•.•An                       | mertun.               |                          |
|      | gene: A -E                                                          | e, und mit bro                                                               | i Beilagen               | einem Anh                  | ang und Ele                       | nchus.                |                          |
|      | ⊗. 815−82<br>815 f. (cf.                                            | e, und mit dro<br>1. Ein Wi<br>S. 828).                                      | amervrocez<br>Die vfälz  | ischen Zude                | 16. Tahrhun<br>n eben ban         | oert S.<br>1ala S.    |                          |
|      | 816 St                                                              | invilder judij                                                               | aien zveiei              | ne und Er                  | eibene 😇.                         | 817. —                |                          |
|      | Bie brei u                                                          | rfachen der ji<br>idstrib, von                                               | uorgen U<br>Adrian N     | bermacht &<br>Farner (b    | s. 817 f. —<br>Seudonom) s        | Der<br>≥. 819 i.      |                          |
| ä.   | Chriftian G                                                         |                                                                              |                          |                            |                                   |                       |                          |
|      | inhiichen (                                                         | Tholmuna                                                                     | im Mus                   | 21100                      | J                                 | ·                     | 828—877                  |
|      | * Der Berfass<br>©. 830. —<br>©. 831. —<br>831—838, N<br>©. 839 sul | er und fein 2                                                                | duch 3.828               | ff Con                     | vertiten=Sp                       | riichlein             |                          |
|      | ©. 830. —<br>©. 831. —                                              | Beleuchtung                                                                  | eines eini               | idiläaiaen (               | iau) vem 2.<br>Zournalarti        | gaimuo,<br>lels S.    |                          |
|      | 831—838, 🕱                                                          | nmertung. —                                                                  | Unthropolo               | gifches un                 | d Dämonol                         | ogifchee              |                          |
|      | Sirfc's A                                                           | lage über die                                                                | – suonaya<br>beutiaen    | r 290ra:0<br>Zuden S.      | uicue und<br>840 f. sub           | Nabbi                 |                          |
|      | Der gulb                                                            | lage über die<br>ene Affer, im<br>nm., mit Wa<br>ulli und sein               | Thalmud                  | und am &                   | immel, S.                         | 843 f.,               |                          |
|      | Dliger Ro                                                           | nnı., mit 48 a<br>1 u I l i yah fein                                         | genfeil'i<br>e Schrifter | 8 Kritik. –<br>1 S. 843—1  | – Der "I1<br>845. Mum             | Denger                |                          |
|      | Leder ju Sd                                                         | uhen für Aba                                                                 | m €. 846                 | sub 17.                    | Budifche (                        | Bebete-               |                          |
|      | Rangelrebner                                                        | uhen für Aba<br>nhalt und Wi<br>vor 200 Jah                                  | rtung S.                 | 846-848 s                  | ub 18. — S                        | Budifche              |                          |
|      | batheregeln                                                         | (cf. S. 841.                                                                 | 860) S. 8                | 19 sub 19.                 | Beiratt                           | epflicht              |                          |

Der orthodore Blogg gegeht in bem ... Aedificium Salomonis... (hannober. 1831), S. 116, ehrlich, baß Gifeumenger fich burch biefe Arbeit eines neunzehnjährigen unermübeten Fleifes in der gelehrten Welt einen bleibenden Ramen erworben habe...

Bon Ghillanh (cf. oben S. 202. 530. 531. 534. 539—544; S. 730, Anm.; unten S. 971 f. sub 25; S. 1044 f., Anm.; S. 1050 bis 1052, Mnm.) hätten wir in ber, oben S. 202. 539 erwähnten und mnten S. 1045, Anm., näher bezeichneten Brochitre: "Die Jubenfrage", S. 12 f., zu seinen frühern Neußerungen über Eisenmenger (cf. oben S. 540—542, Tert und Anm.) noch einen längeru Pafius, aus welchem wir Folgendes ausheben: "So oft diese Buch eiter wird, hört man von Seite der Juden die Eutgegnung, Eiseum enger sein Judenfeind gewesen und seine Aussagen könnten nicht für wahr gehalten werden; christliche Kiteraten in ihrem Eiser für die Emancipation der Heebraten Dies nach, ohne auch nur das Buch je in Händen gehabt zu haben. Ich will gar nicht in Abrede stellen, daß Eisenmenger ein Judenseind gewesen sei. — Wenn man aber behaupten will, Eisenmenger sage von den Juden Dinge aus, die sich in ihren Schriften nicht sinden, er schieden Dinge aus, die sich in ihren Schriften nicht sinden, er schiede ihnen sälfchlich eine Renge Gebäsigteiten unter: so sagt man die gröb fie il nwahrheit".

Wir hatten zwar oben S. 555 versprochen, in der Beleuchtung ber Gifenmenger'fchen Gache auch noch "bie Aufgabe des projectirten jubifchen Gifenmenger's, dem chriftlichen Bormanne besfelben gegenüber, ins Auge zu faffen« und "die pon Rabbi Formftecher oben G. 76 angebeuteten Befichte und Anhaltspuntte für ein "mentbedtes Chriftenthumaa einer unpartheiischen Prüfung zu unterwerfen «. Wir halten es aber, nach reiflicher Ueberlegung, für ausreichend, wenn wir von bem "jubifchen Gifenmenger", im hinblide auf bas oben G. 172 sub 2 und S. 360, 1. Anm. Gefagte, bloe verlangen, aus einem recipirten liturgifchen Buche ber driftlichen Rirche ein Bebet miber bie Juden vorzuführen, melches den von Eifenmenger und Ghillany (cf. oben S. 150-171; S. 357-361; S. 542 f.), aus den judischen Thephilloth und Machforim nachgewiesenen, Rachegebeten ber Juben wiber bie Christen auch nur entfernt abnlich fabe, ober eine Qugenfchrift wider die Dogmen der heutigen Juden, ans ber Feber eines Chriften, aufzuzeigen, wie bas judifche Lugenbuchlein: Toleboth Jefdu. Richt ein "judifcher Gifenmenger", nach der Zeichnung Formstecher's, sondern ein "Eisenmenger vapulans« murde ben Juden Noth thun. Diefer allein vernichtet ben "driftlichen Gifenmenger«! -

7. Johann Bolfgang Biller; Überficht feines -Bebentenszogann Avolgang Piller; Woerficht jeines -Bebentensgegen den Judenwucher, in 300 juristischen Thesen,
nach juristischen und theologischen Autoritäten,
\*\*Arappante Sinnbilder und Gleichnisse, Embleme und Sprüchweter zu bieser einen Seite des --praktischen Judenthums-- von
Dominik Arumäus, Siglsmund Finkelt hauß, Jatob Benver, Wilhelm Antonius, Julius Benedict Eresecutius,
Marquard de Susannis, Edrischphhelvicus, Wilhelm Anton
herendender, Martin Becanus, Lodias Herold unter wielen Andern S. 822. 824. 825. 827. — Hiller's Schlusthete
S. 828. — Vid aufanaloge juriftische Schriften von Ziegler,
Dieterich, Kihelius, Ucherlicht des ersten Theilas seinen

8. Anton Bulfins; Ueberficht bes erften Theiles feiner "Ineologia Judaica"

\* Sharfe, judenfeindliche Haltung der "Borrede" & 894. — Selticame Eintheilung der -jüdischen Theologie- S. 895. — Rabbi Maffir's "aromatisches Pulver" und Abarbanel's "Inhalt der Quellen des Heile", geprüft von Husque, und ein "Spiegel für jüdische Ergeiten", vorgelegt von Ebendemselben S. 895. "Theologia Judaica» ,

9. Dr. Johannes Doorn beet; Inhalt feiner "acht Bucher ilber die Widerlegung und Betehrung der Juden". . . 890—893
\* Blid auf etliche ältere Geschichtswerfe der Juden: "Judafin, "Schalschelte Baftabala", "Schobeth Jehnda", "Jemach Dawide wib" 3. 880. — Prätensionen der heutigen Auben, in Betreff der Joentität der altrestamentlichen Religion mit dem nach deriftlichen 

10. 3. B. Carpzon; Inhalt feiner "Einteitung in die 3. 3. Carpzor; Angalt feiner "Etniettung in die sitbilche Theologie" ...... Breichithe" und "Mercaba" S. 878 sub 6. – Jagel's Letad tob. S. 879, Text und Ann. — St. Paulus, Bäter und Schrifteller der alten christlichen Kirche wider die Juden S. 880 (cl. S. 474, 838, Ann.). — Antijüdiche Schriften und Schrifteller bes christlichen Mittelalters; darunter besonders Ranmund Martini. — Berfächedene Methoden der christichen Pheologen in der Befämpfung des Judenthums (S. 880 (1896)). 1. Berfämpfung des Judenthums (S. 880 (1896)). 1. Berfämpfung des Jahren Pillere (Epriftoph Selvicus, Johannes Hoornbeel, Gisbert Boetius; h. mit Rücksich auf eine bestimmte antichristliche Schrift der Juden 1. P. durch Johannes Hoorcejus, Johann Ehristoph Magenseil Ein vorläufiger Bild auf den Geiß der Schriften des Lehten in der Judensach (1896). 880 (1891). - 2. Befämpfung einzelner Kundamental-Artifel des jüdichen Glaubens, 3. H. in Betress der Rendamental-Artifel des jüdichen Glaubens, 3. H. in Betress des Weisias.

6. in freien Behandlung, 3. B. durch Jasob Martini und Tarib jitdifche Theologie" .

wie Anton Hussel, im 1. Theile seiner -jüdischen Theologie-S. 893 f. — 3. Widerlegung der verkehrten jüdischen Eregese zu gewissen Stellen des alten Testamentes, z. B. durch Husselse zu gewissen Etellen des alten Testamentes, z. B. durch Husselse zu gewissen Etellen des alten Testamentes, z. B. durch Husselse zu gewissen der Produktion. A. 2. Theil seiner -jüdischen Theologie-), Jacob Alting, Conkantin L'Empereux, Isdann Frischmuth, S. 895—897. — 4. Einsache Darlegung des Jüdischen Dogma's, oder des Jüdischen Gultus: f. in freier Darsellung, z. B. durch Hostinger, Burtors, Otto; oder Z. mittelst Borlage einer jüdischen Sehr-oder Streit-Schrift, und ware z. died im Atterte, wie R. Ehmann's --Rizzachon-- durch Theodorich Haddhin- oder im ketzete und in Uedersetung, wie --Rore Reduckins- und wester und in Uedersetung, wie --Rore Reduckins- und westere und den füngern Burtors, oder e. im Urterte, mit Uedersetung und den füngern Burtors, oder e. im Urterte, mit Uedersetung und den führer Abdinischen Ammerkungen zugleich, wie eine Reihe raddinischen Abambilder Ammerkungen zugleich, wie eine Keihe raddinischen Abambilder Ammerkungen zugleich, wie eine Keihe raddinischen Abambilder Ammerkungen zugleich, wie eine Keihe raddinischen Abambilder Tarcated durch Wildelten Husgus Preitsche Theologie und Schunk von Bernaun Und Bernaun Brisselsen der Gestück der Abstillangen Verstück und Verschung der einen Darftellung der thalmubischen Theologie- and dem bem blößem Urterte der Luckenschreiten von T. Hadidan Theologie- and den bei der Abambilder Belege zur Erflärung des heuen Leftamentes, z.B. von Idhanne der der Gestück und Beschunk von Index der Fischen der Fischlichen Theologie- von Cardon, Priedrich von Schunk der Fischlich und Fischen der Fischlich und Fischen der Fischen kannen der Gestätze von Earden, Paul von Brag, Erflächung ettiger jüdischen Kitchen der Schunk der Gestück der Gestätze von Earden, Paul von Brag, E. d. D. de, John Langskalt von Breg

| 805. 829. 841, Anm. sub 4; cl. E. 1102 f.; S. 1107 ff. sub 1).                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . Antijübische Schriftsteller bes 18. und 19. Jahrhunderts 902—911                                                  |
| 1. Martin Difenbach, Sein "Judaeus conversus" . 902—903 * Zein Zeugniß für Eifenmenger S. 905.                      |
| 2. Johann Jatob Schubt: "Itibifche Merkwürdigkeiten" 903—905 * Sein Zeugniß für Eisenmenger S. 904—905.             |
| 3. Paul Christian Kirchner und Sebastian Jatob<br>Jungenbres. Ihr "Jübisches Ceremoniel" (cf. S.<br>788, Anm.)      |
| 4. Anonymus: "Curieuse Rachrichten aus bem Reiche ber Beschnittenen"                                                |
| 5. Elias Liborius Roblit: "Jüdische Augengläser" 106—114<br>6. Abrian Kembter. Seine "Aften bes Andreas von         |
| Rinn" (ef. S. 1046 f., Annt.) 188—189<br>7. Johann Christoph Georg Bobenfchat: "Kirchliche                          |
| Berfassung der heutigen Juden 788—790                                                                               |
| 8. Georg Christoph Matthäi: "Jüdischer Sabbath" 801—802 * Roch zwei antijübische Schriften von Matthäi S. 801, Anm. |
| 9. Caspar Joseph Friedenheim: "Boffnung 3erael's" 365-366                                                           |
| 10. Anonymus: "Ueber Judenthum und Juden" 903                                                                       |

4.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 11, Grattenauer: "Biber bie Juben" (cf. S. 959) .<br>12. Frang Kaver Maßl: "Geschichte ber Softien von Deg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 905         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 677-681     |
| * Sinmeid auf ein Schriftchen von Dortel & 681 fcf. & 1050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 011-001     |
| Anm.), fo wie auf einschlägige altere Literatur, Die wir, G. 686,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Anm. 2, burd ben -Bericht über bie Boftiengeichichte gu Rornen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| burg-, bermehrt haben (ef. S. 1282—1291).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300 VO      |
| 13. A. M'Caul: "Rethivoth Olam" und Anderes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 895-896     |
| * hieber gehören auch die Biceen von Aberft, Roth und Ru-<br>pert C. 896; ferner fachlich die C. IX-XI, in der Anmerkung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| erwähnten Schriften von Brecher und 3oft, fo wie bas S. 910 genannte Bert von Beter Beer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 14. Anton Theodor Sartmann: "3. A. Gifenmenger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 905-911     |
| * Sier finden fich auch altere Birdigungen bes entbecten 3u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| bene, ben Salle'iden Theologen, Tudien (cf. G. 541.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 929 sub 11), aus dem 18. Jahrhundert, G. 905 f.; bann 2Bi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| berlegungen entgegenstehender Ansichten, welche and ber Feber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| benthums- von 3. B. Majus, Tashuhfen, Wolf, Nudbenthums- von 3. B. Majus, Tashuhfen, Wolf, Nudben Shendschungen, Ehrligen Den Halle'ichen Theologen, Thicken, Ccf. S. 541. 229 sub 11), aus dem 18. Jahrhundert, S. 905 f.; dann Wit- derlegungen entgegenstehender Ansichten, welche aus der Feber chriftlicher und jübischer Antoren Kammen, wie von Dohn, Wichaelis, Treizenach u. m. A., S. 908 f. Schifflich zwei günflige jübische Artheile über Eisenmenger von Bamber- aer und Mloa S. 910 f. wohlt auch ein mötrectes Zenaris |             |
| swei gilnftige jubifche Artheile iber Gifenmenger von Bamber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| von Dr. 3 oft zu gablen ware, €. 904.<br>15. Bonaventura Maher (cf. €. 790. 967 sub 23 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 24). Sein : "Die Inden unserer Zeit" und : "Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Jubenthum in seinen Gebeten, Gebrauchen, Gesetzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 790—793     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 790—793     |
| 16. Dr. F. B. Gh illany. Seine hieber einschlägigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 044         |
| Schriften (cf. S. 202, 971 f. sub 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 911         |
| 17. Achille Laurent. Seine "Darstellung des Processes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| von Damascus" (cf. S. 1047—1050, Anm.) 5 * hieher gehören auch die einschlägigen Schriften von Binterim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51 — 552    |
| und A. v. Morell; dann die "Antlag en gegen die Inden in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Rufland. C. 209 Ferner bie -Ausgige- Laurent's ans etlichen Schriften Drach's, aus ber mertwürdigen Schrift eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| etlichen Schriften Drach's, aus ber mertwürdigen Schrift eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Errabbiners (Rapoli di Romania. 1834), aus dem L'Univers, dem<br>Sud u. m. A. S. 551 f.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 18. Eduard von Ambach: "Der Güterzertrummerer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>32</b> 0 |
| 19. B. G. Bagerle in der Schrift über die "Inquifition- 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| * Rach Dr. Sefele's: "Ximenes". Sefele zeugt and baufig wiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| * Rac Dr. Befele's: "Ximenes". Befele zeugt and haufig wiber bie Juben in feiner "Conciliengefcichte" (cf. S. 715-717). Eben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| fo Dr. Auer S. 729-731 und Die S. 2. 22. 23. 24-38. 42. 45 bie 59 citirten ofterreichifchen Schriftfteller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 20. Anonymus: "Ein Blic in das Treiben der Juden=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| fippschaft" (cf. S.1043—1053 sub 33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 203         |
| * hieber gehören auch die S. 320 aufgezählten bumoriftifc-faturis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••         |
| * hieher gehoren auch Die S. 390 aufgezählten humorififd-fathei-<br>ichen Schriften von Itig Feitel Stern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 21. Georg Tinthaufer. Seine "Alten ber Urfula Bod" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89—192      |
| Warum und wie die erste Abtheilung zu ihrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01-904      |
| and injurille sum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Unsere Borganger in »Vindiciis Eisenmengerianis« 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U5911       |
| Zum Schlusse ein guter Rath für Juben und Juben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| genoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11-912      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |



## Sadlide Beridtigungen.

S. XIII, 11. Zeile v. D. ift, fratt: 870, ju le fen: 877

6. 10, 13. Zelle v. U. ift, fratt: Rüderliches, ju le fen: Säfterliches [cf. & .73 f.].

6. 17, Anm., 2. Zeile v. D. ift, fratt: von Rhabanus Maurus († 856), ju le fen: von feinem Rachfolger Amulo († 852)

6. 45, Anm., 9. Zeile v. D. ift, fratt: Pelzi, zu le fen: Pelzel e. 6

6. 57, 1. Zeile v. D. ift, fratt: Pelzi, zu le fen: Pelzel e. (23),

6. 104, 6. Zeile v. D. ift, fratt: 1630, zu feten: 1681; ferner vor: Rürnberg, einzuftellen: Angeburg 1614 und

6. 125, 14. Zeile v. D. ift, fratt: 1 und 12, zu feten: 10 und 11

6. 127, 2. Zeile von D. ift, fratt: 1516, zu feten: Abradenel (6. 134, 4. Zeile v. D. ift, fratt: Rovoberel, zu le fen: Abradenel (6. 134, 4. Zeile v. D. ift, fratt: Borderel, zu le fen: Horabenel (6. 134, 4. Zeile v. D. ift, fratt: Borderel, zu le fen: Horabenel (6. 134, 4. Zeile v. D. ift, fratt: Bordere, zu le fen: Horabenel (6. 134, 4. Zeile v. D. ift, fratt: Bordere, zu le fen: Horabenel (6. 134, 4. Zeile v. D. ift, fratt: Bordere, zu le fen: Horabenel (6. 134, 4. Zeile v. D. ift, fratt: Bordere, zu le fen: Sintere (cf. unten E. 1347)

6. 142, lente Zeile v. U. ift, nach: Etimme, einzuftellen: ber Seele

aub d. und e).

142, lehte gelle v. II. ift, nach: Stimme, einzuftellen: ber Seele (5. 149, 12. Zeile v. II. ift, fatt: Gigul, zu lesen: Gigul (5. 154, 3. Zeile v. II. ift, fatt: Wird, zu lesen: Reft (5. 154, 3. Zeile v. II. ift, fatt: Wird, zu lesen: Leht (5. Leile v. D. ift, bor: 7. Kap., zu lesen: 2. Theil, (5. 178, 4. Zeile v. D. ift, fatt: Ben, zu lesen: desen: in delte; und lette Zeile v. II., fatt: Hatt: Hatt: Grufius — Geufius, und 12. Zeile v. D., fatt: Titingen — Heitingen (5. 180, 10. Zeile v. D. ift, fatt: Holus, zu lesen: Posmann (5. 180, 10. Zeile v. D. ift, fatt: Pinolus, zu lesen: Pionius (cf. unten S. 1273 f.) (5. 2215, 3. Zeile v. II. ift, vor: 4. Kap., zu setzen: Titingen (5. 221, Anm., 3. Zeile v. D., ift zu lesen: Pionius (cf. unten S. 1273 f.) (5. 221, Anm., find die Worte: dem Welt-Lauf- in der letzen Zeile v. II. zu fteichen und in die Wortete Zeile v. II., vor dem Worte: entsiossen, einzu- fellen. tellen.

- ftellen. 6. 227, 20. Zeile v. D. ift, ftatt: ber, zu lesen: bes 6. 229, 20. Zeile v. D. ift, nach: bie, einzuftellen: ber 6. 302, 8. Zeile v. D. ift, nach: Buche, zu lesen: kapitel bes 2. Theiles 6. 303, lette Zeile v. U. ift, fatt: Robbi Bechai, zu lesen: Instehl Rarv 6. 304, erfte Zeile v. D. ift, bor: Auslegg., einzuftellen: Rabbi Bechai 6. 323, vorlette Zeile v. D. ift, fatt: Dechai, zu lesen: Isseph Rarv 6. 323, vollet v. D. ift, fatt: 114, zu lesen: 144 6. 371, lette Zeile v. U. ift, ftatt: 4, zu lesen: 3; und 2. Zeile v. U., ftatt:

- 8. 354, 6. Zeile v. D. ift, ftatt: 114, zu lesen: 144
  8. 371, lepte Zeile v. U. ift, ftatt: 4, zu lesen: 3; und 2. Zeile v. U., statt: 4, zu lesen: 3; und 2. Zeile v. U., statt: 4, zu lesen: 3; und 2. Zeile v. U., statt: 2, zu lesen: be.
  8. 376, vorlette Zeile v. U. ift, vor: Gelüge, zu sehn: do.
  8. 376, vorlette Zeile v. U. ift, vor: Buxtorf, zu sehn: den ilngern E. 460, 7. Zeile v. D. ift, vor: Buxtorf, zu sehn: den weigen: den E. 465, 2. Zeile v. D. ift, vor: Hol., zu sehn: Rethuvoth E. 564, 17. Zeile v. D. ift, ftatt: 85, zu lesen: Rethuvoth E. 550, lette Zeile de Exertes, ift, nach: doß, noch ein zu stellen: Mundschreiben E. 557, lette Zeile v. U. sind bie Worte: von den Schüllern Radbi Salomon Jarchi's zu streich en.
  8. 365, 7. Zeile v. D. hat, mit: Ebendaselbst, eine neue Zeile zu beginnen.
  8. 374, 17. Zeile v. D. ift, statt: 3, zu sehen: 1
  8. 384, 15. Zeile v. D. ift, statt: 37, zu lesen: 1
  8. 584, 15. Zeile v. D. ift, statt: Bon dem, als Druckschrift, wahrscheinlich ältesten, zu lesen: Son einem, auch als Druckschrift, wahrscheinlich ältesten, zu lesen: Son einem, auch als Druckschrift, enten, seh.
  8. 614, 1. Zeile v. D. ift, statt: Bon dem, als Druckschrift, wahrscheinlich ältesten, zu lesen: 485 sub 1.
  8. 627, 18. Zeile v. U. ift, statt: 560, zu sehen: 566
  827, 77. Zeile v. U. ift, statt: 560, zu sehen: 485 sub 1.
  8. 645, 9. Zeile v. U. ift, statt: 1594, zu lesen: 1494
  8. 627, 5. Zeile v. U. ift, statt: 213, zu lesen: 243; und 17. Zeilev. D. statt: R. 3, zu lesen: 243; und 17. Zeilev. D. statt: R. 3, zu lesen: 243; und 17. Zeilev. D. statt: R. 3, zu lesen: 243; und 17. Zeilev. D. statt: R. 3, zu lesen: 243; und 17. Zeilev. D. statt: R. 546, 6. Certe Zeile v. U. ift, statt: Betrus, zu lesen: Ragister (cf. 6. 773. 1211); senner, statt: Betrus, zu lesen: Magister (cf. 6. 773. 1211); senner, statt. Betrus de Dernardinus, son Giena; cf. S. 1355 sub 3].

Tert Beile v. U. ift, nach: Domitian, zu feben: (Sueton. in Domitians cap. 12)
6. 744. 6. gelle v. O. ift, ftatt: 220, zu fesen: 520
6. 745. 6. und 7. Zeile v. D. ift, nach: Wadeln, zu seben: (cf. oben C. 121)
— nach: Bilden, noch: (cf. oben S. 492. 798) — nach: Minemor-Andreisen, noch: (cf. oben C. 167; unten S. 796, Annu.).
6. 755. Annu. lepte Zeile v. U. ift, nach: cin, zu seben: Doppels.
6. 771. 16 Zeile v. D. ift. ftatt: 179, zu seben: 173
6. 772. 3. Zeile v. U. ift, nach: Aquinas, zu seben: (cf. oben C. 203, Annu.).
6. 796, Annu. 13. Zeile v. U. ift, nach: Neinjad, zu seben: (cf. oben C. 746)
und 12. Zeile v. U. ift. ftatt: Nadhjan, zu seben: 258
6. 803, 14. Zeile v. U. ift, ftatt: Nadhjan, zu seben: Labhjan
6. 808, 2. Zeile v. U. ift, nach: und, einzustellen: Leptexes mit der heiligen 508, 2. Zeile v. u. ift, ftatt: 1506, ju lefen: 1605
515, 8. Zeile v. u. ift, ftatt: 1506, ju lefen: 1605
513, Ann., 10. Zeile v. u., ift, nach: 34. cinguft: llen: (cf. oben 6. 330)
549, Tert, 10. Zeile v. U., ift, ftatt: 34. ju lefen: 23, und 11. Zeile v. O., ftatt: bet, ju feben: =
bet, ju feben: =
bet, ju feben: =
862, 11. Zeile v. u. ift, nach: 9, ein: ) ju feben.
862, 11. Zeile v. u. ift, nach: 9, ein: ) ju feben.
862, 13. delle v. D. ift bie Zahl: 1237 weggulaffen.
862, 14. Zeile v. D. ift bie Zahl: 282 weggulaffen.
891, 14. Zeile v. D. ift bie Zahl: 832 weggulaffen.
912, lehte Zeile v. u. ift, ftatt: alia, ju lefen: talia

.

•

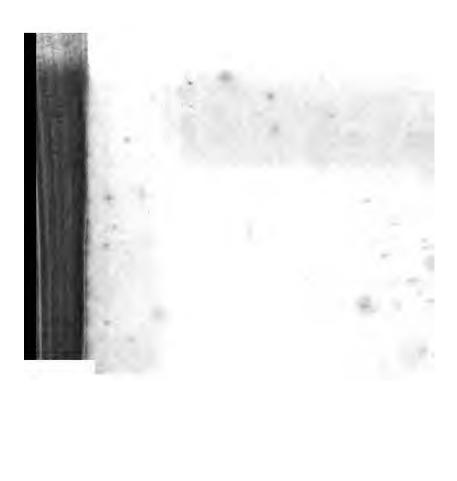

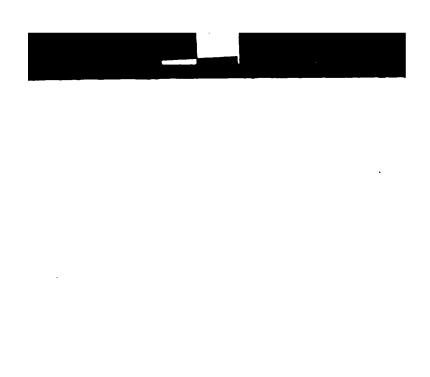





.

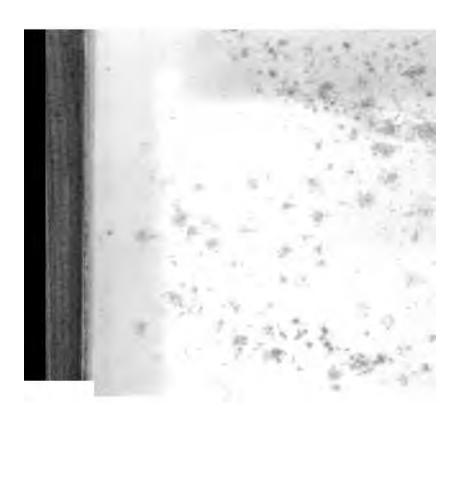



A